# **GESCHICHTE DES ALTERTHUMS: GESCHICHTE DER ARIER IN...**

Max Duncker



# 98 D 32

Indian Institute, Oxford.

#### THE MALAN LIBRARY

PRESENTED

BY THE REV. S. C. MALAN, D.D., VICAR OF BROADWINDSOR.

January, 1885.



## Geschichte des Alterthums.

Bweiter Band.

Der Berfaffer behalt fich bas Recht nor, biefes Wert ober einzelne Theile beffelben in englifcher unb frangofficher Ueberfetung berauszugeben.

# Geschichte des Alterthums

bon

Max Dunder.

3meiter Band.

Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.



Leipzig, Berlag von Duncker und Humblet. 1867.

# Geschichte der Arier

### in der alten Zeit

bon

#### Mar Duncker.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1867. Der Berfaffer behalt fich bas Recht vor, biefes Bert ober einzelne Theile beffelben in englifcher unb frangofifcher Ueberfetung berauszugeben.

#### Vorwort.

Der Versuch, die Entwicklung der Bölker und Staaten des alten Drients in ihrem Zusammenhange darzustellen, wird heute nicht mehr angesochten. Gewiß bestreitet der vergleichenden Spracktunde niemand den Ruhm, die Bahn gebrochen, die Urkunden erschlossen, die Urkunden erschlossen, die Urkunden erschlossen, die Ursprünge blosgelegt zu haben. Aber auf die Erstenntniß der Lebenssormen, welche aus diesem Boden emporgewachsen sind, hat die historische Forschung ihr Necht wahrzunehmen. Auch da wo es gilt, aus vereinzelten Niederschlägen, aus abgesprengten Bruchstücken die verschütteten Gestaltungen wiederherzustellen, kann sie die Bedeutung ihrer Kritik, ihre Kenntniß der Entwickelungsgesche, den Werth jener Uebung erhärten, aus vereinzelten Erscheinungen und schwankenden Restegen die Zusammenhänge und die inneren Antriebe der ethischen und politischen Bildungen zu erstennen.

Selbst ein geübter Blick und eine geistreiche Combination wersten fehlgehen, wenn sie Schlüsse ziehen, bevor die Voraussehungen, wenn sie zusammenwerfen, bevor die Unterscheidungen mit einiger Zuwerlässigkeit sestgestellt sind, wenn sie versuchen, das Trümmersseld des Alterthums in raschem Anlaufe zu nehmen. Es bedarf eines längeren, nüchternen und dennoch liebevollen Verkehrs, um aus verstümmelten Denkmalen, halb verwischten Urkunden und poestischen Spiegelbildern das Verständniß zu heben.

Be gebuldiger ich nach biesem getrachtet, um so weniger bin ich ber Meinung, alle Schwierigkeiten beseitigt und alle Rathsel ge-

löst zu haben. Aber ich darf annehmen, den Dingen näher gekommen zu sein. Ich bin zufrieden, wenn es mir gelungen ist, die originale Civilisation der Inder, die Entfaltung des religiösen Lebens der Franier, die großen Gestalten, welche die Ansänge des Perserreichs bezeichnen, sammt dem eigenthümlichen Organismus dieser denkwürdigen Herrschaft richtiger zu zeichnen als es früher geschehen ist. Ich frene mich, auch an meinem Theile beigetragen zu haben, daß diese entlegenen und doch unserer eigenen Bildung in ihren Ursprüngen verwandten Gebiete der historischen Forschung wiedergewonnen sind. Meine Darstellung sucht den Leser zum Mitsforscher zu machen. Er ist in der Lage, meinen Behauptungen und Ausführungen in ihrer Begründung zu solgen, seine Zustimmung zu geben oder zu weigern.

Unsere Kenntnis des Morgentandes hat in den Jahren, die seit der Publikation der zweiten Ausgabe dieses Bandes verstoffen sind, nicht unerhebliche Bereicherungen ersahren. Angesichts solchen Fortschritts habe ich mich für verpstichtet gehalten, auch diesen Theil meines Werkes einer eingreisenden Durcharbeitung zu unterziehen. Nicht daß neue Urkunden oder Forschungen mich gezwungen hätten, von den Aussassingen zurückzutommen, welche der Geschichte der Arier in den früheren Ausgaben zu Grunde gelegt waren. Alle Grundlagen, alle wesentlichen Jüge meiner Darstellung sind unverändert in diese Ausgabe übergegangen. Kaum wüßte ich einen Punkt zu bezeichnen, in welchem ich meine Ansicht und mein Urtheil auszugeben Anlaß gefunden hätte. Aber ich habe fast überall meine Darstellung schärfer fassen, sücherer begründen und ansehnlich bereichern können.

Siner Aufzählung des neuen Materials an Urkunden und Höllfsmitteln, die mir für diese Ausgabe zu Gebote standen, wird es nicht bedürsen. Für Indien genügt es an die Arbeiten Max Müller's, an Muir's Sanskrit-Texte, an Köppen's Darstellung des Buddhismus, an Abrecht Weber's vielseitige Forschungen, an Gutschmid's umsichtige chronologische Studien zu erinnern. War ich für die religiösen Urkunden Irans in der ersten und zweiten Ausgabe mit Ausnahme des Bendidad von Spiegel und Burnous's Kommentar noch auf Anquetil angewiesen, so liegen gegenwärtig

das gesammte Zendavesta in Spiegel's llebersetzung sammt einem Theile seines Kommentars, Haug's Forschungen über die Gatha, Windischmann's Abhandlungen, endlich Justi's zuverlässige sprachliche Arbeiten vor. Die Auslegung der assprischen Inschriften ist neuerdings so weit vorgeschritten, daß deren Ergebnisse, so sern sie für diesen Band in Betracht kommen, nicht unbeachtet bleiben dursten, und das Verständnis der Inschriften der Achaemeniden inzwischen zu dem Punkte gesördert worden, daß diese für die Ausstlärung der Geschichte des persischen Neiches noch ausreichendere Hüst gewähren als früherhin. Endlich geben Ronge's Forschungen und Lepsius' letzte Reise erwünsche Ausschlässe über die Beziehungen Persiens und Aegyptens. Für alle sprachlichen Fragen ist mir der Rath meines verehrten Freundes, des Prosessor Albrecht Weber, von größtem Werthe gewesen.

Es war ber Bunsch ber Verlagshandlung, diesen Band auch unter eigenem Titel als gesondertes Werf auszugeben. Ich habe demselben entsprochen, da die Geschichte der Arier in Indien und Iran in Zusammenhang steht und einen gewissen Abschluß darbietet.

Berlin am 20. Mai 1867.

Mag Dunder.

#### Inhalt.

# Die arischen Völker bis auf die Beiten König Acoka's in Indien und die Herrschaft des Darcios in Fran.

# Fünftes Buch. Die Arja am Indus und Ganges.

| 1. Land und Bolt                                                    | 1           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Die Arja im Benbichab                                            | 14          |
| 3. Die Eroberung des Gangeslandes                                   | -39         |
| 4. Die Bilbung ber Stänbe                                           | 75          |
| 5. Die Lehre ber Brahmanen                                          | 110         |
| 6. Staat und Recht ber Inber                                        | <b>13</b> 0 |
| 7. Die Raften und bie Famille                                       | 165         |
| 8. Theologie und Philosophie ber Brahmauen                          | <b>18</b> 9 |
| Sechstes Buch.<br>Buddhismus und Brahmanenthum.                     |             |
| 1. Bubbha's Leben und Lehre                                         | 219         |
| 2. Das Reich Dagabha und bie Staaten Jubiens im fünften und vierten |             |
|                                                                     | <b>25</b> 3 |
| 3. Glaube und Rultus ber Bubbhiften                                 | 291         |
| 4. Die Realtion ber Brahmanen                                       | 318         |
| 5. Tichanbragupta und Açola von Magabha                             | 356         |
| Siebentes Buch. Die Boller Ditirans.                                |             |
| 1. Das Land und bie Stämme                                          | 393         |
|                                                                     | 405         |
| 3. Die Götter ber Böller von Gran                                   | 431         |
|                                                                     |             |
| 4. Die Sage ber Böller von 3ran                                     | 453         |

Ceite

| XII | - Inhalt.                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 6.  | Die Prieftericaft Frans                                 |
| 7.  | Die Lehre bes Zendavesta                                |
| 8.  | Das Gefet ber Briefter 54                               |
|     | Achtes Buch.                                            |
|     | Die herrichaft ber Meder und Perfer.                    |
| 1.  | Das Reich ber Meber                                     |
|     | Der Aufftand ber Berfer                                 |
|     | Die Anfrichtung ber perfischen Macht                    |
|     | Die Unterwerfung ber griechischen Städte 702            |
| 5.  | Die Eroberung Babylone                                  |
| 6.  | Das Reich bes Kyros                                     |
| 7.  | Die Berrichaft bes Rambpfes                             |
| S.  | Die Erhebung bee Dareios 801                            |
| 9.  | Die Anfftanbe und bie Bieberherftellung bes Reiches 822 |
| 10. | Die Eroberungen bes Dareios 844                         |
|     | Die Staateverwaltung bee Dareios                        |
|     | Der hof bes Dareios                                     |

# Geschichte des Alterthums.

Bweiter Cheil.

Munftes bis nehtes Buch.

Die arischen Bölfer bis auf die Zeiten König Acoka's in Indien und die Herrschaft des Dareios in Jran.

### V. Die Arja am Indus und Ganges.

#### 1. Land und Bolf.

Um Gubrande ber großen Sochfläche, bie ben Rern ber Banber Afiens bilbet, erheben fich in gleichlaufenben Retten bie Bergreiben bes Simalaja b. i. bes Concepalaftes, bie bochften Bipfel, welche bie Erbe tragt. Dit unabsehbaren Schneefelbern, mit weiten Bletidern bebedt, ragen bie ichroffen Baden und Griben bee bodften Rammes glangent gum tropifden Simmel empor; fein Laut unterbricht bie feierliche Stille biefer ernften Alpennatur. Gubmarts von biefen machtigen weißen Binnen brangen fich in einer zweiten Bergreihe wieber Bipfel an Bipfel, bie nur burch fteile Schluchten getrennt finb. Auch hier ift noch alles obe und einfam, weber Dloos noch Rraut feimt in ben Spalten bes Gefteins, und wenn ber Schnee ben Connenftrablen bes Commere weichen muß fo überfteigt boch auch biefe Bergreibe noch bie Grenglinie ber Begetation. weiter binab zeigt eine britte Bergreibe, 12 - 13,000 fing boch, bis gu ben Bipfeln europäische Balber; in fühler frifcher Luft find bie Ruden ber Soben mit Birten, Tannen und Gichen bewachfen. Unter biefem Gürtel nörblichen Baumwuchfes folgen auf Boben, welche von einer Erbebung von 5000 Fuß allmäblig berabfinten, bichte Balbungen inbifder Richten von machtigem Buchfe und Stannen erregenter Sobe. Abwarts von ber Balbregion beginnt im Weften ein Sugelland, nach Often bin ein fumpfiger Lanbftrich bon lachen unterbrochen, welche bie Bergmaffer in ber Rieberung jurudlaffen, mit unburchbringlichem Geftrupp, boben Dichungeln, 1

üppig aufschießenden Grafern bebedt. Uebermagig von Baffer getrantt verfaulen bie Pflangen in ber Site tes Klimas, in unbeimlicher Schwüle hausen bier Krotobile, bie großen Schlangen, heerben von Elephanten, Leoparben und Tiger.

Diefer Gebirgswall, welcher in einer lange von mehr ale 350 Meilen von Beften nach Often gieht und eine burchichnittliche Breite von 40-50 Meilen einnimmt, bestimmt bie Ratur und bas Leben bes Lantes, welches fich fühmarts in abnlicher Weife por ibm ansbreitet, wie bie Salbinfel Italien por ben europai= fchen Alpen. Der Simalaja fchutt Sugelland und Gbenen vor ben rauben Binben, welche von Rorren ber über bas Sodland von Centralafien falt und zerftorend braufen; er bemmt aber auch bie Regenwolfen, Die gesammelte Genchtigfeit bes Dceans, welche bie Baffatwinde vom Gubmeer berantreiben. Co muffen Diefe Bolfen ibren Bafferporrath in Die Chenen am Jufe bes Dimalaja ergießen, und bie Connengluth in Rublung, bie berbrannte Begetation in frifdes Grun verwandeln. Durch ibre außerorbentliche Erhebung bemabren bie Gebirgemaffen bee Simalaja trot ihrer füblichen Lage fo ungebeure Gisfelber und Schneemaffen, baß fie bie machtigften Strome ter Erbe in bie Ebenen binabfenben Der Centralgebirgeftod giebt bem Indus wie bem Banges und bem Brabmaputra b. b. bem Brabmafobn ben Urfprung.

Auf einem Blatean von mehr als 14,000 Guf Bobe, welches amifchen ber nörblichen Rette bes Simalaja und bem Railafa liegt, flickt ber Indus aus Schncefelbern, welche Alpenfeen umgeben, ber-Er folgt junachft einer Spalte gwijchen ben gleichlaufenben Bergfetten nach Beften. Eret ber langen und ftrengen Binter biefer Region gereiben bier Bebirgoichafe und Riegen, und ber fanbige Boben entbalt Golbftaub. Gubwarte vom Laufe bee Aluffes liegen einige Genfungen in ben Bergen, beren Rlima burch bie Ratur bes himmels und bie Erhebung bes Bobens febr gludlich gemifcht ift. Die größte berfelben, bas blübente Thal von Raemira. liegt zwischen ben bochften Alpenreiben 6000 fing über bem Deere in einem regelmäßigen Oval von Schneebergen. Weftlich von Racmira wenbet ber Indue feinen lauf ploglich nach Guben; er burchbricht Die Bergreiben, welche ihm ben Weg fperren, und begleitet nun ben öftlichen Abhang bes Sochlantes von Gran bis ju feiner Munbung. Sobald ter Blug ben Simalaja binter fich gelaffen, beginnt auf feinem linten Ufer ein Sugelland, bas fich zwifden ben Bufluffen bes Indus weit nach Often bin ausbreitet, von gemäßigter Barme und fruchtbarer Begetation. Rachbem ber Inbus bann ben Gunfstrom mit ber Sarasvati aufgenommen bat, wird fein Thal im Beften burch bie nabe herantretenben Berge von Bran, im Often burch eine weite mafferlofe Steppe, welche fich von ben Borboben bes Simalaja bis jum Deere binabgieht und nur Buffelbeerben. Gjeln und Rameelen fparliche Rahrung giebt, enger begrengt. Die Site wird größer, je flacher bas land, je weiter ber Gluß nach Guben ftromt, ber Boben berftet in ben trodenen Monaten und Die Begetation fteht ftill. Die lleberschwemmung bes Fluffes, welche ihr neue Rraft geben fonnte, fobalb ber Schuce in ben oberen Bergen fcmilit, hindern an vielen Orten bie boben Ufer, wenn nicht burch Ranale geholfen wirb. Das Delta, welches ber Inbus nach einem Laufe von 300 Meilen vor feiner Munbung bilbet, enthalt nur wenige Streden gnten Marichbobens. Das Meer überfluthet bie flache Rufte weit lanbeimwarte, bober bie Glufarme binauf bemmt Binfen- und Robrgeftrupp ben Anbau und Mangel an fugen Baffer eine bichtere Bevolferung.

Richt fern von ben Quellen bes Indus, gerade ba wo fich bie bochften Bipfel bee Simalaja gufammenbrangen, fpringen bie Quellen ber Jamung und Banga. Die erfte ber brei Quellen bes Banges fliekt aus einer Sobe von etwa 13,000 Jug unter Schneefelbe auf bem füblichen Abhange ber bochften Rette bervor, zweite liegt ungefähr 3000 Fuß tiefer, aber bie unerflimmbaren Berginppen über berfelben fteigen mehr als 20,000 Jug empor. Gutwarts binabftroment gelangt ber Banges in bie Chenen; aber bie Bergreiben, welche fich im Guben berfelben erbeben, ber breite und bichtbewachsene Burtel bes Bindhja, gwingt ben Fluß zur Wendung nach Often. Durch eine Menge von Bufluffen von Morben und Guben ber verftartt vermag ber Bauges alliabrlich weite lleberichwemmungen über bie niedrigen Ufer auszugienen und fo bie Gbenen, bie er burchftromt, ju fettem Fruchtboben umguschaffen, in welchem bie tropische Begetation in ben üppiaften Trieben muchert. Bier ift bas eigentliche Land bes Reis, ber Baumwolle, bes Buderrohre, bas land bes blauen lotus, ber nabrenten Bananen und ber riefigen inbifchen Feigenbaume. unteren Lauf bes Ganges, wo fich ber Brahmaputra ihm nabert, ber zuerft ebenfo burch bie Parallelfetten bes Simalaja nach Often fließt wie ber Inbus nach Weften, beginnt ein beifes, feuchtes und üppiges Tiefland (Bengalen) von erschlaffendem Klima, mit Rotos und Arekapalmen, mit Bethelranken und Zimmtstanden, mit unenblichen Schlingpflanzen, welche die Baumstämme überwuchern und die höchsten Wipfel erklettern, bedeckt; der Fluß wird so breit, daß der Blid bas andere Ufer nicht mehr erreicht. In dem Mündungszgebiete, welches der Ganges mit dem Brahmaputra vereinigt, aber schon wieder in viele Arme gespalten durchsließt, bilden diese Wassersmassen, die Oschungeln des Bambusrohrs so die und undurchdringlich sind, daß dieser weite Landstrich dem Rhinoceros, dem Elephanten, dem Tiger, der hier in diesen morastigen Waldungen seine eigentliche Heimath hat, überlassen bleiben muß.

Mefdblos fagt von ben Inbern, baf fie bas land neben ben Actbiopen auf rofigleich trabenden Rameelen nomabifc burchichmeiften 1). Serobot berichtet von Indien, bag es bas außerste ber bewohnten ganber nach Diten bin fei, über welches eine fichere Runbe porbanten mare. Das Bolf ber Inber fei bei weitem bas gablreichfte, und ber Inbus fei ber einzige Strom, welcher außer bem Mil Rrofobile ernahre (es find Alligatoren). Bei biefen Inbern feien bie vierfußigen Thiere und bie Bogel viel größer ale in ben übrigen ganbern, auch bie Sunbe, bon welchen fich bie Ronige ber Berfer eine große Denge tommen lieken und gur Jagb unterbielten. Mur bie Pferbe ber Inber wurben von ben nifgeischen Bferben ber Meber übertroffen. Much fei unermeglich viel Golb in Indien, meldes theils von ben fluffen beruntergeführt, theils ale Goldfant gesammelt werbe und bie wilden Baume in Indien trugen ale Frucht eine Bolle, welche an Schonbeit und Bute bie ber Schafe übertreffe; biefer Bolle bebienten fich bie Inber gur Rleibung. viele Bolfer in Indien, berichtet Berodot weiter, und biefe rebeten nicht biefelbe Sprache, noch batten fie biefelben Gebrauche. Ginige feien Banbervolfer und andere fefibaft, einige lebten in ben Gumpfen bes Fluffes, andere hatten febr robe und wilbe Gitten, noch anbere faft biefelbe lebensmeife wie bie Baftrer 2).

<sup>1)</sup> Supplie. 284. — 2) herob. 3, 94. 98-100. 4, 44. 1, 192. Berobit Radrichten über Indien fichen fic auf Sthlar von Karnanda, ber nicht lange nach bem Jahre 520 vor Chr. ben Indus befuhr, auf hetaeos von Mifet und auf Ertundigungen bei ben Berfern; vgl. 3, 102. 105. 38 und unten.

Rtefias, welcher etwa 50 Jahre fpater fcrieb ale Berobot und in ber Lage war, bas was man in Berfien über bie Inber wußte genaner zu erfunden ale biefer, behauptet, bag Indien ebenfo groß fei als bas übrige Afien und bie Inder faft noch gablreicher ale bie übrigen Bolfer gusammengenommen. Die Sonne erscheine in Indien gehnmal großer ale in andern ganbern, und bie Site bes lanbes fei erftidenb. Die Inber feien einige von fcwarger, anbere von weißer Farbe; er felbft babe weiße Inber gefeben, fünf Manner und zwei Frauen. Der Indus fei ein großer Fluß, welcher fowohl Bergland als Ebenen burchftrome; an ben fcmalften Stellen nehme bas Baffer einen Raum von 40 Stabien (1 Meile), an ben breiteften von 100 Stabien ein 1). Diefer Blug bemaffere bas Land, benn es regne in Inbien nicht, noch feien bort Bewitter, wohl aber ftarte Sturme, welche alles mit fich fortriffen 2). Um Indus machfe Schilfrohr, fleines und größeres, aber bie ftartften Robre fonnten zwei Manner nicht umfpannen, und bie Sobe ber größten fei ber eines Schiffmaftes gleich 3). Auch bie Balmen brachten in Indien breimal fo große Früchte als in Babblonien, und bie Schafe und Biegen ber Inber wurben fo groß wie fonft Gfel und hatten fo große Comange, baß fie ihnen abgeschnitten werben mußten, bamit fie geben fonnten. Rtefias ichilbert bann bie großen Bubner Indiens mit bunten Rammen und breiten Schmangen, von golbener, buntelblauer und smaragbener Farbe, bie Pfauen; er ergablte ben Griechen guerft von ben bunten Bogeln mit rothem Benicht, buntelblauem Sals und ichwarzem Bart, welche eine menfchliche Bunge batten und inbifch zu reben verftanben, aber auch bellenisch reben fonnten, wenn fie es gelernt batten, ben Bavageien: von fleinen Affen mit vier Ellen langen Schwangen (Deerfagen 4); er befcrieb enblich ben Bellenen zuerft ben Elephanten 5) und berichtet, wie er felbft folde Thiere gefeben und jugegen gewesen, ale Glephanten bes Berferfonige in Babylon Balmen mit ber Burgel aus ber Erbe geriffen hatten; er behanptete ferner, bag biefe Thiere anch bie Mauern ber Stabte umgureifen vermochten und bag bem Ronige ber Inber im Rriege 100,000 Elephanten voraufgogen, 3000 ber ftartften und tapferften aber ibm folgten 6).

<sup>1)</sup> Ctes. Ecl. 1. Arrian. Anab. 5, 4, 2. Ind. 30. — 2) Ecl. 1. 8. — 3) Ecl. 6. — 4) Ecl. 3. Aesiau 16, 2. — 5) herobot ermähnt bes Elephanten nur im Borübergeben in Lubien; 4, 191. — 6) Ael. 17, 29.

Berobot und Atefias hatten nicht Unrecht, bie Buber ein febr gablreiches Bolf zu nennen. Die Bevolferung Indiens wird beute auf minteftens 160 Millionen Menfchen gefchatt. Die Austehnung bes Lanbes bagegen ift bei Rtefias ftart übertrieben, fie beträgt etwa bie Salfte ber Made Europa's. Es ift richtig, bag bie Rofospalmen und Bananenbaume Inbiens verglichen mit ben Dattelbaumen ber Babblonier viel größere Frucht tragen, bag bie Chafe von Labath und Bartant fich wirflich burch ihre Große und ihre Fettichwange auszeichnen. Aber bie Breite bes Inbus beträgt auch an ben breiteften Stellen nicht viel über eine viertel beutiche Deile, und bas Rana = und Bambusrohr wird zwar 50 - 60 Fuß hoch aber nicht bicker als 2-3 Fuß. Auch giebt es aller= binge Gewitter und fogar vielen Regen in Inbien. Inbeg wirb man bem Atefias aus jenen und anderen llebertreibungen feinen großen Borwurf machen fonnen. Indien mar auch ben Berfern, bon melden er feine Nachrichten erhielt, ein Panb ber Bunber, und fpatere Berichterftatter, welche Indien felbft faben, wiederholen bennoch bie meiften biefer Angaben. Die Sage, bag bie Elephanten bie Dauern ber Stabte ju gerftoren vermochten, ift wohl baraus entstauben, baß "Stabtegerftorer" ein poetisches Beiwort bes Elephanten bei ben Inbern ift 1).

<sup>1)</sup> Auch Arrian (Anabas. 4, 14) behauptet, ber Inbus fei 100 Stabien breit und noch breiter; and Degaftbenes ergablt, bag bie Elephanten Danern gerriffen und bas Bambnerohr flafterbid murbe; Straben p. 711. Dag Rtefine perfifch battrifche Quellen bat, wie Berobot, wirb baburch flar, bag alle feine Beichichten im norbweftlichen Inbien frielen. Atefias weiß zuerft, bag Indien ein Rufturland ift, wenn er auch glanbt, bag es nur einem Ronig gebordt; er tennt bie Berehrung ber Inber gegen ibre Ronige, ibre Tobesverachtung und einige Probutte ber inbifden Jubuftrie. Die gabelfagen von ben Bygmacen, ben Sundelöpfen, Ohrenliegern, Schattenfufern, Matrobiern bat Rtefias mobl nadergablt aber nicht erfunden. Mebnliche Bunberbinge bon Bunbetopfen, von Denichen ohne Ropf, Ginbornern batte Berobot ergabit, nur bag er biefe Befdichten ju ben weftlichen Methiopen verfette nicht ju ben öftlichen (Ber. 4, 191). Bon ben Bygmacen batte Comer bereits gefungen (3lias 3, 6), bon ben Dhrenliegern und Schattenflifern batte Befataeos gesprocen (Fragm. ed. Klausen 265, 266) wie Ariftophanes (Aves 1556). Bon ben Greifen, ben einäugigen Arimaspen, ben langlebenben, gludieligen Sprerboreern hatte lange bor Rtefias, Arifteas von Protonnejos ergablt und Reichplos gefungen (Bb. 1. G. 723). Degaftbenes, ber fo viel fpater felbft in Inbien mar, micberhelt bie Sabelfagen bon ben Bogmacen, Obrenliegern, Schattenfußern, Sunbotopfen, und fügt noch jur Bereicherung Munblofe und

Wiederum 50 Jahre nach Atesias ist die Kunde der Griechen nicht mehr auf das Industant beschränkt. Sie wissen nun, daß Indien 15,000 bis 16,000 Stadien (380 bis 400 Meilen) von Westen nach Osten sich erstreckt und 22,000 Stadien (550 Meilen) von Norden nach Süden 1), Entsernungen, bei welchen sie nicht allzustark irrten; in geraden Linien gemessen würden diese Ausbehnungen 13,600 und 16,400 Stadien (340 und 410 Meilen) betragen. Im Norden sei Indien von großen Bergen begrenzt, welche die Griechen Kaukasos, die Inder aber Paropanisos (Paropanissand) und Emodos (Imans) nennten; Emodos ist wie Imans griechische Umbisdung des altindischen Namen Haimavata (Himadat)

anbere Bunbervoller bingu. Rtefias bat mithin fowohl feine Borganger als Rachfolger in biefen Gefchichten. Gie beruben auf ber Abfriegelung ber inbiichen Dinge in ber Auffaffung ber Berfer, aber fie find auch nicht bon ben . Berfern fonbern von ben Inbern felbft erfunden. Die phantaftifche Welt, mit ber fich bie Inber umgaben, bie Gdimpfnamen und fonberbaren Gigenfchaften, welche fie einigen Stämmen ber alten Bevolferung und entfernten Bolfern beilegten, fpiegelten fich in ber Runbe ber Berfer und baburch auch in ben Rachrichten ber Griechen wieber. Die "Rirata" von fleinem Buche im öftlichen Simalaja, gegen welche Bifbnu's Bogel tampft, bie Gunamuthas (bie Sunbetopfe), bie "firnaugigen" Denfchenfreffer, bie "Ginfuger", melde "febr fonelle Pferbc" als Tribut bringen, haben fich in ber indischen Literatur, im indischen Epos gefunden (Megasth. Fragm. ed. Schwanbeck p. 64 seq.) ebenso wie ber Grund ber Sage von ben lange lebenben Spperboreern. Den Inbern mohnen zwijden bem Gotterberge Mern und bem Berge Manbara, bem angerften Bunfte im Often, bie Uttara Ruru b. b. bie nörblichen Ruru, welche 10,000 Sabre leben, bei melden feine Dibe berricht, mo bie Strome in golbenen Betten fliegen und ftatt ber Riefel Berlen und Ebelfteine führen. Dies Land ber Uttara Ruru ift ber Bobnfit ber Geligen; Laffen inb. Alterth. 1, 511. 2, 653. 693 figbe. Rach ber Rosmologie ber Bubbhiften, beren Gutra bie Uttara Ruru febr mobl tennen, ift ber Deru ber Mittelpuntt ber Belt. Gubmarts vom Meru liegt Dicambubvipa, norbwarte bas Bebiet ber Uttara Ruru, bie 1000 Jahre leben, mabrent bie Bewohner Dichambubvipa's nur 100 Jahre leben; Burnouf introduction à l'histoire du Bouddhisme p. 177, Röppen Bubbb. G. 233. Antere Bunbergeschichten bes Rtefias finben ibre Erffarung in wirflich auffallenben Ericheinungen bei einigen Quellen Ragmira's. Dit alle bem foll fibrigens nicht gefagt fein, bag Rtefias nicht große Reigung jum Uebertreiben gehabt und an einigen Buntten nicht mirtlich gelogen batte.

<sup>1)</sup> Megasthenes und Patrollos bei Strabon p. 68. 69. 689. 690. Arrian Ind. 3, 8. — 2) So ertfart Laffen Paropanisos: Paropa-nifbabha nieberes Gebirge, im Gegensah ju Nifhabha hobes Gebirge, mit welchem bann ber hobe Kamm bes hindulus gemeint sei; Lassen a. a. D. 1, 21. R. 4.

b. h. schneeig für die Ketten des Himalaja 1). Auf diesen Bergen entsprängen alle Ströme Indiens 2), Indien habe aber die größten und meisten Ströme der Welt. Der Indus sei größer als der Nil und alle Flüsse Alsiens; der Ganges aber, welcher sich nach Morgen wende sobald er die Ebene erreiche, schon groß an seiner Duelle, habe eine Breite von 100 Stadien (2½ Meilen), an vielen Orten bilde er Seen, so daß das jenseitige User nicht erblickt werden könne; seine Tiefe betrage 20 Alaster 3); die erste Angabe ist übertrieben, die zweite für den unteren Lauf richtig. In den Indus flossen nach des Megasthenes Angabe 15, in den Ganges 19 schissbare Rebenstüsse, der Ramen er sämmtlich aufzuzählen wußte 4); im Ganzen gäbe es 58 schiffbare Flüsse in Indien.

Diefe Rulle von Stromen in Indien erflaren bie Griechen baraus, bag bie Lanber, welche Indien umgaben, Ariana (fo bezeichnen bie Griechen bas öftliche Gran), Baftrien und bas Land ber Stythen höber feien als Inbien, fo bag bie Bemaffer von bort nach Indien binab und bier jufammenfliegen mußten b). Strome aber feien bann wieber bie Urfache ber großen Fruchtbarfeit Inbiene, welche bie Griechen übereinftimment ruhmen. Denn bie Fluffe führten nicht nur, wie Rearch bemertt, weiche und gute Erbe von ben Bergen in's land 6) fonbern fie burchgegen es auch bergeftalt, bag es überall bewäffert ein Fruchtgarten werbe 7). feine Fluffe, meinte Onefifritos, werbe Inbien beffer bemaffert als Megbyten burch ben Mil. Denn ber Mil fliege auf gerabem Wege burch langes und schmales land und gelange baburch in immer berichiebene Simmeleftriche und Beschaffenheiten ber Luft, Die indischen Strome floffen bagegen burch viel großere und breitere Cbenen und verweilten lange in bemfelben Simmeleftrich, barum feien fie nabrenber als ber Ril und ihre Fifche größer als bie Rilfifche 8), und fie erfrifchten bas land beffer burch ibre feuchten Ausbunftungen 9). Dazu famen bann bie Ueberschwemmungen ber Strome und bie anbere Bemafferung bes Lanbes burch bie ftarten Regen, welche all-

<sup>1)</sup> Laffen inb. Alterth. 1. Rachträge S. 37. — 2) Strabon p. 690. Curtius 8, 30 ed. Mützell. — 3) Megasthenes bei Strabon p. 690. 702; bei Arrian Ind. 4.; Diodor giebt bem Ganges an ber Quelle eine Breite ben 30 Stadien, bei Palibothra von 32; 2, 38. 17, 93. — 4) Arrian. Ind. 4. — 5) Diod. 2, 37. — 6) Stadon p. 69. — 7) Diod. 2, 37. — 8) Strabon p. 695. — 9) Diod. 2, 37.

jährlich zu beftimmter Beit mit ben regelmäßigen Winden anhaltend berabfielen, fo bag bie Fluffe wohl 20 Ellen über ihr Bett emporftiegen (eine völlig genaue Angabe) und bie Ebenen fogar an vielen Orten sumpfig wurden 1); wodurch es auch geschehe bag ber Indus jumeilen fein Bett veranbere 2). Da nun Inbien biefelbe Connenwarme habe wie Arabien und Methiopien (benn Indien liege weit nach Guben und in ben füblichften Theilen bee Lanbes febe man bas Sternbild bes Baren nicht mehr und bie Schatten fielen nach . ber anbern Scite b. b. nach Guben 3), aber viel beffer bemäffert und bie Luft viel feuchter fei ale in jenen ganbern, wurden bie Thiere bee Waffere, ber Luft und bee Lanbes in Indien viel größer und ftarter ale irgendwo fonft 4), und ba bas fliegende wie bas bom Simmel fallende Baffer von ber Sonnenwarme gefocht murbe fei ber Buche ber Burgeln und Bflangen fo trefflich und faftig. Burgeln, beilfamen fowohl ale icablichen, feien fogar bie Gumpfe erfüllt. Rach bes Megafthenes für bas Bangesland richtiger Behauptung murbe zweimal in Inbien geerntet; zur Winterfaat bienten Reis und Gerfte und andere ben Sellenen unbefannte Fruchtarten, jur Sommerfaat Bosmoron, Gefam und Reis, und mabrent ber Regenzeit werbe Blache und Sirfe gebaut, fo bag man in Inbien von Mangel und Sungerenoth nichts wiffe 5). Ebenfo nppig wiich= fen Rranter und Robr, es gabe ein Schilfrohr in Indien, welches Sonig ohne Bienen erzeuge (bas Buderrohr), und im füblichen Indien wüchsen Zimmt und Narbe und bie übrigen Gewurze ebenfo gut wie in Arabien und Aethiopien 6). Die Griechen wußten nicht, baß ber Zimmtbaum allein in Indien beimifch ift und baf fie beffen Rinbe gwar über Arabien aber ftete aus Inbien erhalten batten.

Freilich habe Indien viele und große Berge, aber boch noch größere Ebenen, und anch die Berge feien mit fruchttragenden Baumen bebeckt?) und im Inneren bargen fie Ebelsteine vieler Art, Arhstalle, Karfunkel und andere ") und Gold- und Silberadern, und die Fluffe führten Gold aus ben Bergen mit hinunter; auch andere Metalle und Salz zum Ansgraben seien vorhanden "). Die Baume

<sup>1)</sup> Strabon p. 690. 691. — 2) Aristobul bei Strabon p. 692. 693. Bgl. Curtius 8, 30 ed. Mützell. — 3) Diese vollkommen richtigen Angaben bat Wegasthenes bei Strabon p. 76. Dieb. 2, 35. — 4) Strabon p. 695. Dieb. 2, 35. — 5) Strabon p. 690. 693. Dieb. 2, 36. — 6) Strabon p. 695. — 7) Dieb. 2, 35. — 8) Strabon p. 717. — 9) Strabon p. 700. Bgl. unten.

muchien in Indien viel groker ale anderemo; es feien bort Baume, beren Sobe ber Pfeilfcug nicht erreiche, beren Blatter fo groß wie Schilbe waren. Auch anbere Baumftamme maren bort, welche fünf Manner nicht umfpannen fonnten, bie ihre Zweige, ale wenn fie niebergebogen murben, abwarts richteten fo bag fie bie Erbe wieber berührten und bann von Reuem emporfteigend neue Stamme bilbeten, bie wieber anbere Absenfer trieben, fo bak aus einem Baum ein großes Laubbach entftunbe, welches einem Belte, bas von vielen Saulen geftütt fei, abnlich fabe. Runfgig, felbft 400 Reiter konnten unter einem folden Baume Mittagerube im Schatten halten 1), ja Rearch ergablt, bag es Baume biefer Art gabe, unter benen 10,000 Menichen Blat fanben. Beber bie Befdreibung bes inbifchen Feigenbaumes noch bie lette Angabe ift übertrieben. Andere Baume in Indien hatten berauschenbe Früchte (es find wohl bie Facher- und Rotospalmen gemeint, aus beren Gaft noch heute Balmwein bereitet wird 2); bie Sproffen einer gewiffen Balmenart fonnten gegeffen werben 3); enblich trugen bie Baume in Inbien ja fogar Wolle 4).

Nicht mindere Aufmerksamkeit als die Fruchtbarkeit und die Produkte des Landes erregten die Thiere Judiens bei den Griechen. Sie bewunderten die Gelehrigkeit des Elephanten, die Stärke des Tigers, welcher nach Megasthenes Angabe noch ein Mal so groß als der lowe sein soll, die Munterkeit und Behendigkeit der Affen, die bunte Pracht der Bögel. Mit Schrecken erblickten die griechischen Seeleute den Ballsisch zum ersten Mal im indischen Meere; unter dem Schall der Trompeten, mit verdoppelten Ruberschlägen ließ Nearch seine Schiffe zum Kampf gegen diese friedlichen Ungesthüme des Meeres vortreiben. Die Griechen behaupten, daß der Ballsisch wohl 25 Orghien (150 Juß) lang gesunden werde b, und neben dem größten Seethier entging auch ein sehr kleiner Fisch der Beodachtung des Megasthenes nicht, dessen Berührung ohnmächtig mache und bald darauf den Tod herbeissühre b; es ist der Zitteraal und bessen elektrische Schläge gemeint.

<sup>1)</sup> Strabon p. 694. — 2) Strabon p. 692. — 3) Arrian. Ind. 7, 3 nennt ben Sanstrituamen ber Schirmpalme Tala und erzählt, daß beren Sproffen gegessen würden; eine ebenfalls richtige Retig. — 4) Strabon p. 693. — 5) Arrian. Ind. 30. — 6) Megasthen. Fragm. 17. ed. Schwandeck.

Ben ber Bevöllerung sagen bie Griechen, daß die Inder von Körperbau leicht und zierlich seien, ihr Gewicht sei nicht so staat als bas der übrigen Böller 1). Bon Krankheiten würden die Inder nicht geplagt, da das Klima gesund sei und das Land reine Luft, klares Basser und gute Früchte habe 2). Die nördlichen Inder glichen nach der Farbe der Haut und der Gestalt am meisten den Negyptern, die süblichen wären nicht ganz so schwarz wie die Nethiopen noch so ausgedörrt wie diese, noch hätten sie ftumpfe Nasen und trause Harbe die Nethiopen. Strado erklärt die hellere Farbe aus der seucheteren Luft Indiens; diese bewirke auch, daß das Haar nicht kraus emporstebe sondern schlaff berabsalle 3).

Die Bewohner Inbiens gerfallen noch heute in zwei große hauptmaffen, welche burch Rorverbilbung und Sprache fich wefentlich von einander unterscheiben. In bem breiten und unzugänglichen Gurtel ber Bindbiaberge, welche bie Salbinfel Dethan von ben Chenen bee Inbus und Banges trennen, figen bie Stamme ber Bonta von buntelichwarger Farbe, bidem, langen und ichwargen Saar, wilben Gitten und eigenthumlicher Sprache. Diefen Bolfern nabe verwandt find bie ichlanten und ichwarzen Bhilla von fleinem Budje, welche bie weftlichen Abhange bes Binbhja jum Deere bin und bie Rola, welche bie Sigel von Surafbtra (Bugurate) bewoh. nen und noch jett zwei Drittel ber Ginwohnergabl biefer Lanber bilben 4); wie auf ben öftlichen Abfallen und Ausläufern bes Binbbja tie Ranba im Guben, bie Paharia im Norben figen, benen gleichfalls bie buntle Sautfarbe und bichtes berabhangenbes Saar jugeidrieben mirb. Bon biefen roben Stammen verschieben, minber idwarger Farbe und anberer Lebensweise zugethan find bie Stamme, melde bie Ruften bes Dethan inne haben, bie Rarnata, bie Tuluva und Malabaren im Beften, bie Tamila (Tamulen) und bie Telinga im Often.

Allen biefen Stämmen steht bas Bolt von hellerer Farbe und entichieben tankasischem Gepräge gegenüber, welches bie Sanstritifrache gesprochen hat und heute noch gebraucht, welchem bie Kulturentwicklung in biesen weiten Länbern angehört. Der Gegensat bieser beiben Bevölkerungen entging ben Griechen nicht, wenn Ktesias

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 17. — 2) Straben p. 701. 706, 709. — 3) Straben p. 96, 690, 696, Arrian. Ind. 6, 9. — 4) Laffen inb. Afterth. 1. S. 370,

weiße und fcmarge Inber unterfchied 1) und bie fpateren Berichterftatter bie nördlichen Inder b. b. die am Indus und Ganges mobnenben ben Meghptern, bie füblichen Inber ben Methiopen b. b. ben Regern vergleichen. Der bellere Stamm bewohnt im Beften ben gangen Industauf, faft vom oberften Flugthal bis binab gur Dunbung, bier hat er feine ausgebehnteften Gipe; nach Often ju wird bas land welches er einnimmt immer ichmaler, an ber Bangesmunbung hat fein Bebiet bie geringfte Ausbehnung von Norben nach Guben. Aber auch am Inbus, im Simalaja wie im Gangeslanbe hatten und haben fich jum Theil noch beute Refte von buntlen und In bem Epos ber Inber werben fcmargen Bolfern erhalten. "fcwarze Simavatbewohner", und über bem Munbungebelta bes Indus "fchwarze Cubra" genannt 2), und Berobot berichtet, bag im Beere bee Berres neben ben eigentlichen Inbern (fo weit fie auf bem rechten Ufer bes Inbus ben Berfern bamale geborchten) und biefen jugeordnet "Methiopen bes Oftens" ausgezogen maren, von benen in Libben nur burch bie, Sprache und bas ichlichte Baar unterichies ben, ba bie Methiopen in Libben wolliges Saar batten 3). was Berobot von ber Schamlofigfeit und Menschenfrefferei einiger indischen Stämme berichtet, begiebt fich nicht auf Die tautafifchen Inder fonbern auf jene fcmarge Bevolferung, ba wir febr beftimmt wiffen, bag bie Sansfrit rebenben Juber fich jur Zeit Berobote in einem weit vorgeschrittenen Buftanbe ber Civilisation befanben.

Diefer Gegensat zweier Bevölferungen, beren eine kultivirt, bie andere so gut wie ohne Kultur ist, beren eine bie besten Gebiete bes Landes inne hat, während von der anderen nur Trimmer (zusammen, hängende Massen berselben nur in dem unzugänglichsten Gebiete) vorhanden sind, der Umstand, daß die hellsarbige Bevölferung am Ganges gegen die duntleren Boltstlassen, welche sich hier noch vorsinden, von jeher eine ausschließende und verachtende Stellung eins genommen hat, nöthigt zu der Annahme, daß der schwarzen Bevölferung einst das ganze Gebiet vom Indus die zur Gangesmündung, vom himalaja bis zum Kap Komorin gehört habe, daß der fautasische Stamm später eingewandert sei, zunächst die Ebenen gewonnen, die

<sup>1)</sup> Oben S. 5. — 2) Laffen inb. Atterth. 1, 385. 390. 799. — 3) Derot. 7, 70. 97. Schon bie Obpffee unterscheibet westliche und offliche Acthiopen; 1, 23. 24. Bgl. Ritter Erblunde 4, 1, 446 und 4, 2, 519.

alte Bevölferung in die Berge zuruckgebrängt ober unterworfen und kultivirt habe in derselben Beise, wie dies in historischer Zeit vom Indus und Ganges aus mit den Kustenvölfern des Dekhan, mit den alten Bewohnern der Insel Ceplon vor unsern Augen geschieht. Diese Einwanderung muß von Besten her ersolgt sein, weil der hellere Stamm hier die ausgedehntesten Sitze hat, weil die ältesten Urkunden dieses Stammes zwar häusig den Indus aber nicht den Ganges erwähnen 1), weil der Name, mit welchem dieser Stamm das Land im Süden des Bindhja bezeichnet, Dakibinapatha (Dekhan), den "Pfad zur Rechten" bedeutet 2).

Die Annahme ber Ginmanberung ber bellfarbigen Inber mirb baburd jur Bewigheit erhoben, bag biefes Bolf fich felbft mit bemfelben Ramen bezeichnet, welchen bie Baftrer, Deber und Berfer, Die Stämme bes iranischen Bochlanbes überhaupt fich beilegen. Diefe nannten fich nach ihrem eigenen Beugniß wie nach ben Rachrichten ber Griechen Mirja und Arija (bei ben Griechen Arioi), ihr Band Mirjana, banach Arian, Bran, bei ben Griechen Mriana (G. 401): mabrend bie faufafifden Inber in ber gebrauchlichften und jugleich alteften Bezeichnung fich Urja und ihr Band Arjavarta ober Arjabeca nennen 3). Mirja und Arja bebeuten bie Tuchtigen, bie Burbigen. Die religiofen Anschauungen ber Granier und Inter bieten auffallente Buge von naber Bermanbtichaft; eine aufehnliche Babl von Götternamen, Mbthen, Opfern und Gebrauchen finbet fich bier wie bort, wenn auch beren Bebeutung in Inbien und Iran nicht immer biefelbe geblieben, in einigen Fallen bie entgegengefette geworden ift (f. unten). Bu biefer gemeinsamen Grundlage ber religiojen Unichauungen fommt enblich, bag bie Sprache ber faufafifden Inder mit ber Sprache, in welcher bie Inschriften bes Dareios und Terres abgefaßt find, mit ber Sprache ber religiöfen Urfunden ber Granier in nächfter Bermanbtichaft ftebt.

Die Arier auf bem Sochlande von Iran wie die Arier am Inbus und Ganges find bemnach Zweige, welche aus bemfelben Stamme

<sup>1)</sup> Die Ganga wird im Rigveba nur zweimal erwähnt und zwar ohne hervorhebung und Beiwort im zehnten Buche, welches zubem ein jungerer Rachtrag ift: Reth zur Literatur und Geschichte bes Beba S. 101. 127. 136. 139. — 2) Diese Bezeichnung lönnte freilich auch baher rühren, bag bie Inder nach Often gewendet beten. — 3) Rigveda 1, 51, 8. Samaveda 1, 1, 1, 5. Manu 2, 27. 10, 45 u. a. a. D.

bervorgewachsen fint. Db biefe Zweige einft vor ihrer Trennung gemeinsam am oberen Lauf bes Drus in Baftrien ober auf bem Sochlande von Bran wohnten ober manberten, wird fich nicht entideiben laffen 1); wir muffen une begnugen auch burd biefe Bermandtichaft fefter ju ftellen, mas icon aus bem Berbaltnig bes Webiets. welches bie Arja am Indus und Ganges einnehmen, geschloffen merben mußte, baf ibre Ginwanderung in Jubien von Beften ber erfolgte, baf fie von ben Bebirgen Brans berabitiegen unt bas fruchtbare That bee Jubus und feiner funf Debenfluffe, bie ibm, gulett bereinigt, von Morboften ber guftromen, befetten, fo weit fie Weibeftreden fanten b. b. oftwarte bie ju jener Bufte bin, welche bas Jubusthal vom Bangeslande icheibet. Den Flug, welcher ihr Cant bemäfferte, ihre Beiben traufte, ihr leben beftimmte, nannten bie Arja Ginbhu (bei Plinius Ginbus) b. b. ber Strom 2), und beffen Unwohner Sainbhava. Die Branier nannten bas Bebiet bes Inbus mit bem Benbichab hapta Sindu (Benbu) b. b. bie fieben Strome; unter bem Ramen Bindu begriffen fie nicht blos bas weftliche fonbern auch bas öftliche Indien. Die Griechen gaben ibn burch Indos und Inboi wieber.

#### 2. Die Arja im Pendichab.

Bei ben Meghptern reicht bas Beftreben ber Könige, ihre Thaten burch Bilb und Schrift ber Bergessenheit zu entreißen, sehr weit hinauf, die siegreichen Herrscher Affpriens waren von einem ähnlichen Streben erfüllt, in Sprien tamen die Hebraeer frühzeitig bazu, die Sagen wie die Geschichte ihres Bolles niederzuschreiben. Bei ben

<sup>1)</sup> Am wahrscheinlichsten ift es, baß bie arischen Inder vom Drus, von Nordwesten ber eingewandert sind; weil bier die ihnen am nächten verwandten Stämme sigen. Derodot beit wiederholt die Berwandtschaft der an Afghanistan grengenden Inder mit den Baktrern bervor. Stradon (p. 725) sagt vom Patopanisos, daß die süblichen Theile besselben indisch und arisch, die nördlichen und westlichen baktrisch wären. Die Rasir am hindulub reden noch heute eine Sanskritsprache; Lassen ind. Alterth. 1, 421 sigd. Das Zendavesta kennt einen bis in den himmel reichenden Götterberg wie die Inder und nennt Airjanem vachisch, wo es nur zwei Sommer- und zehn Wintermonate giebt, gewiß also ein sehr hochliegendes Land, welches danach etwa am Westabange des Belurdagh oder Musdagh gesucht werden könnte, als das erste der arischen Länder. — 2) Die Wurzel syand bedeutet sießen.

Intern ist das Gegentheil ber Fall. Kein Bolt zeigt ein geringeres Interesse an ber Ausbewahrung seiner Schickfale, keines ist so spat dazu gekommen Geschichte zu schreiben, keines ist bei einer so ungenügenden Auszeichnung seiner Tradition und seiner Geschichte stehen geblieben. Desto lebhafter ist die Phantasie dieses Boltes, desto reicher und unerschöpflicher der Schatz seiner Poesie. Uns den Ueberseisen dieser Poesie, aus den Monumenten ihrer Literatur muß die Geschichte der Inder erschloffen und wiederhergestellt werden, und die Berührungen der westlichen Nationen mit den Indern muffen und belsen, die hierdurch ausgedeckten Perioden ihrer begrabenen Geschichte zu umgrenzen.

Bir erinnern une ber Sage, welche bie Semiramie mit einer ungeheuern Ruftung ben Indus überichreiten lagt. Aber ber Ronig ber Inder Stabrobates erwartet bie Affbrer mit feinem Beere und feinen Elephanten; geschlagen und verwundet muß bie Berricherin Miene über ben Inbus jurud flieben. Der Name bes Ronige Stabrobates wiberfpricht ber Sprache ber Arier nicht; er murbe in biefer Ctaorapati b. b. Berr ber Rinber lauten. Siernach batten bann bie 3n= ber im 13. Jahrhundert v. Chr. nicht nur icon am Oftufer bee Indus gefeffen, fie maren bier bereits unter einem Ronige vereinigt gewesen, ber eine ansehnliche Dacht in's Welt führen tounte, und batten es verftanben, Die Clephanten im Rriege zu gebrauchen. Diefe Schluffolge icheint um fo weniger abzuweifen als oben gezeigt worben ift, bag bie Sage bon biefem mislungenen Angriff auf Inbien fcmerlich ben Erfolgen fpaterer Ronige Affpriene im Industande ihren Urfprung ju banten habe. Aber gewiß fonnte bas alte Epos Beftirans, aus welchem Rtefias feine Radrichten über bie Thaten bes Minos und ber Semiramis geschöpft bat, bie Buftanbe, in melden fich bas Industand etwa gur Beit feiner Entftebung b. b. im 7. ober 6. Jahrhundert v. Chr. befand, auf bie Beit ber Anfange bes affprifden Reiches übertragen. Beitere Angaben ber Abendlanber über bie Berührungen Affpriens mit bem Inbustande befigen wir nur in einer Dotig Arrians, ber berichtet, bag ein inbifches Bolf, bie Aftafaner ober Affafaner, welches auf bem Beftufer bes Indus ben Gutabhang bes Sindufuh bis jum Rabul binab bewohnte, ben Affbrern geborcht batte. Der Rame ber Affafaner lautet im Sanetrit Açvata (von açva Pferb). Das Epos ber Inber fennt biefes Bolt und rühmt beffen Roffe. Die Affataner vermochten bem Alexanber auf ben Bergtriften ihres bochliegenben Gebiete 20,000 Reiter

entgegenzustellen und ihm ben hartnäckigsten Wiberstand zu leisten 1). Dieses Bolf muß von ben Assprern wenn nicht im 13., boch spätesstens im 10. Jahrhundert v. Ehr. unterworfen worden sein. Unter den Tributen, welche bem Sohne bes ersten Sardanapal von Assur in bem ersten Drittel bes neunten Jahrhunderts v. Ehr. von ben unterworfenen Böltern dargebracht wurden, zeigte uns jener Obelist, der sich heute im britischen Museum besindet (Bb. 1, 664), den Elephanten und das Rhinoceros, die Thiere bes inneren Indiens, die dem Gebiete der Açvasa so wenig als dem Pendschab angehören. Wenn die Könige Asspried Thiere des inneren Indiens als Tribut empfangen sollten, mußten ihre Heere über den Indus hinaus vorgedrungen sein; um den Indus überschreiten zu können, mußten ihnen die Stämme am Westuser bereits gehorchen.

Die Ueberlieferung bes Weftens giebt uns jeboch noch beftimmtere Bemeife, bag bie Arja bas Inbustanb bereits por bem Jahre 1000 v. Chr. inne hatten. 11m bie Zeit ba Ronig Salomo in Ifrael gebot fegelten bie Bhoenifer von ber Norboftfpite bes rothen Meeres fühmarts in ben Ocean binaus und lanbeten in Ophir. Aus Ophir brachten bie phoenififden Schiffe Elfenbein, Sanbelbolg, Uffen, Bfauen b. b. Brobufte und Thiere Inbiene nach Sprien gurud. Auch bie Namen biefer Erwerbungen ber Ophirfahrt in ben Buchern ber Bebraeer find bem Canefrit entlebnt 2). Demnach mar Ophir ein in ben Santen ber Arja befindliches Bebiet, und wenn nach inbifden Angaben an ber Munbung bes Inbus bie Abbira b. b. bie Birten mohnten (G. 275), fo werben wir taum zweifeln burfen, baf bas Ophir ber Phoenifer bas Land ber Abhira im Delta bes Indus mar. Die Indusmundung mar fomit gu jener Zeit in ben Sanben ber Urja. Die Bucher ber Bebraeer berichten, baf bie Schiffe ber Phoenifer eine große Menge Golbes von ihren Ophirfahrten beimgebracht batten (Bb. 1, 524). Um billig eingefauft werben ju tonnen mußte biefes Metall an ber Inbusmunbung häufig fein. Da fich jeboch am unteren Indus fein Golb finbet, fo mußte baffelbe aus bem oberen Industhal, welches reich an Gold ift, ober aus ben porberen Retten bes Simalaia, in benen bie Gebirgoftrome Golb führen, jur Rufte binabtommen; mithin mar um

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 1, 1. Anab. 4, 25. — 2) Laffen ind. Alterth. 1, 538. Daß ber griechische Rame bee Zinn κασσίτερος sanser. kastira fcwerlich aus Indien entlehnt ift, bat Weber in ben Indichen Stiggen S. 75 nachgewiesen.

bus Jahr 1000 v. Chr. schon ein lebhafter Verkehr zwischen bem oberen und unteren Indus vorhanden. Wenn endlich die Phoeniker bei den Abhira Sandesholz eingekanft haben, so konnte auch dieses kestdare Produkt nur durch Seeverkehr und Küstenschiffsahrt, welche bei den regelmäßig wehenden Mousunen im indischen Meere auch nicht sehr schwierig ist, zur Indusmündung gelangen, da der Sandesbaum ausschließlich und allein in der Sonnengluth der Malabarküste gedeiht. Wir sehn dennach, daß das Mündungsland des Indus nicht nur vor dem Jahre 1000 v. Chr. in den Händen der Arja war, sondern daß dieselben bereits um diese Zeit im Verkehr mit dem oberen Stromgebiete wie mit der Küste von Malabar standen. Hieraus selgt, daß die Arja das Gebiet des Indus bereits mehrere Jahrhunderte früher in Besitz genommen haben müssen.

Die alteften Beugniffe, welche bie Arja felbft über ihre Borgeit befiben, find in einer Sammlung von Bebeten und lobgefängen, bem Rigveba, enthalten. Ginige biefer Dichtungen bezeichnen fich als überlieferte Befänge ber Borfahren, ale Anrufungen aus alter Beit, andere ale neue jum erften Dale gefungene Loblieber 1). Es wer ben weise Danner (Riffi) ber alten, ber früheren Beit und ber Begenwart unterschieben, es geschieht ber altgeborenen Denichen. ber Menschen ber alten, ber jungeren und ber jungften Beit Ermahnung; ber Bater und ber Borfahren wird haufig gebacht 2). Comit erhellt, bag bieje Lieber gu verschiebener Zeit entftanben find, bag biefe Sammlung Lieber umfaffen muß, welche ziemlich weit auseinanderliegen, bag bie Ganger berfelben bereits auf eine ferne Borgeit gurudblidten. Die Umgebungen, in welchen fie entftanben find, laffen fich beutlicher ertennen. Da ber Indus vorzugsweise gepriefen wird, ba bie von Often ibm guftromenben Fluffe erwabnt, ba bie "fieben Fluffe" ale Webnfit und Beimath ber Urja bezeichnet werben, fo ift ber Schluß ebenfo unabweisbar wie ficher begrundet, bag biefe Lieber am Ufer bee Indus im Benbichab gejungen worten fint, und wenn tie Gluffe bes Fünfftrome haufiger, tie öftlicheren aber (abgeseben bon ber Jamuna, bie zweimal genannt ift), ber Ganges, bie Bindhiaberge, bie Narmata gar nicht erwähnt werben, fo folgt baraus mit berfelben Evideng, bag bie Arja in ber Beriobe ber Entstehung biefer Lieber auf bas Bebiet bes Indus und bes Fünfftrems beschränft waren, bag ihre

<sup>1)</sup> Muir sanskrit texts 3, 121 seq. — 2) Muir 1. c. p. 117 seq.

Dunder, Beidichte bes Alterthums, II.

Wohnfibe im Often nicht über bie Sarasvati hinausgingen 1). Das Land ber "fieben Fluffe" (fapta finbhava) bes Rigveba ( bas Land hapta benbn ber beiligen Schrift Oftirans) ift bas flugthal bes Indus fammt bem Bebiete bes Fünfftroms. Als fiebenter Gluß wird bie Saraevati, bie fich ebenfalle und zwar in ber Umlantung Barahvaiti (Arachotos) in Oftiran findet, bie neben bem Indus im Rigveba gepriefen wirb, gegablt worben fein 2). Es ftebt biernach fest, bag bie Arja noch auf biefe Bebiete beschränft maren, bag bie öftlichen und füblichen ganbichaften Inbiens ibnen noch unbefannt waren als bie Sommen bes Beba gebichtet wurden. Gine Erinnerung an eine Ginwanderung, an eine frubere Beimath findet fich in benfelben nirgenbe. hieraus wird gefolgert werben muffen, bag bie Arja bereits fo lange in biefen Webieten fagen, bag fie ihre fruberen Bohnfite und Schidfale vergeffen hatten. Hur etwa barin mag eine Erinnerung an frühere und zwar boch ober nörblich gelegene Bobnfite gefunden werben, bag in alteren Symnen Die Lebensbauer nach "Wintern" gegablt wird, mabrend fpatere nach Serbften gablen; im Bangeslande gablten bie Inber nach Regenzeiten 3).

Diese Gesänge bes Rigveba, beren Dichtung, wie unten gezeigt werben wird, wir etwa zwischen bie Jahre 1800 und 1500 v. Chr. setzen können, geben uns nicht nur Ausschluß über bas Gebiet, in welchem sie zuerst gesungen worden sind, sie lassen und auch, wenn schon in ungewissen Umrissen, Leben und Sitte ber Arja in der Periode erkennen, in welcher sie entstanden sind. Das Bolk erscheint in kleine Stämme getheilt, an deren Spitze Fürsten stehen, Biepati d. h. Stammherren oder Gopa genannt, ein Wort, das ursprünglich Kuhhirt, Beschützer der Kühe bedeutet. Der Besitz besteht in den Deerden, die Biehzucht ist die vornehmste Beschäftigung; doch wird auch des Ackerbaues gedacht, es werden Dörser und Städte erwähnt. Alles beutet darans, daß die Arja lange mit den Heerden gelebt, daß sie ein nabes und bergliches Verbältnis zu ihren Thieren noch

<sup>1)</sup> Muir l. c. 2, 354 seq. — 2) 3. B. Rigveda 1, 32, 12. 35, 8. Man hat ben siebenten Strom auch im Kabnl (Kophen, Kubha) vermuthet, und wirtlich saßen nordwärts von diesem Finß bis zum Kamme bes hindusch hinauf arisch-indische Stämme so wie sidwärts vom Kabul die Gandhara. Aber die Sarasvati ist viel wahrscheinlicher, da sie im Rigveda öfter genannt wird; auch heißt im Samaveda (Bensey 2, 4, 1, 9) die Sarasvati "bie siebengeschwisterte schone Sarasvati". — 3) Rigveda 1, 64, 14. 7, 66, 16. 10, 18, 4 val. Weber ind. Studien 1, 88,

ju ber Zeit hatten, als bie Lieber bes Rigveba gefungen murben. Die meiften Bilber berfelben find bon Roffen und Ruben entlehnt. Mit bemfelben Borte (gofbtha) wird bie Berfammlung bes Stammes und bie Burbe, welche bie Rube einschließt, bezeichnet, und bas Bort, welches Rampf ausbrudt (gavifbti), bebentet eigentlich bas Be-Die Tochter beifit bie Melferin (bubitar). gebren nach Rüben. und noch in bem viel fpater entftanbenen Epos beift bie Bemablin bes Fürften zmveilen bie Buffelfub (mabifbi). Die Rube liegen ben Arja am meiften am Bergen; fie gaben fo reichliche Difc, einen fo reinen und erquidenben Trant und pflangten fich fo gut fort. Die Botter werben um Futter und Schut fur bie Rube, um Bermehrung ber Beerben angerufen; fie follen bie Beerben auf gute Beiberlate führen und fie vor Ungliid auf tem Wege bewahren, fie follen bie Rube voll Milch machen und bie Pferbe fattigen, fie follen Reichthum und Schate frenten, fie follen bie Baffer vom Simmel berabgiefen. Die Quellen aus ben Bergen nieberfenben. Bur fich felbft verlangt ber Arja bann von ben Gottern Schutz vor Rrantheit und langes Leben, Schut bor ben bofen Beiftern, Sieg im Rampfe. Der Rigveba enthalt eine gute Bahl von Gebeten um Gieg in ber Schlacht, Rubm, Gold und Beute, um Sulfe gegen Bedranger und Bermufter. Ge ift ein lebensfrifcher und lebensfrendiger, ein muthiger und ftreitbarer, wenn auch nicht vorwiegend friegerifder Ginn in biefen Liebern. Die Rebben ber Stamme beftanten fichtbar nur in Ranb. unt Beutezugen; fie trieben einander bie Beerben weg und schlugen fich um gute Doch werben Burgen und Wehren, Stanbarten und Beibeftreden. Rriegsmagen ermabnt; nach bem Siege wird auf ber Mufchel geblafen. Der Bebrauch von Rriegselephanten ift ben Liebern bes Beba fremb. Da in ber Folge ein friegerifcher Abel ueben ben Fürften bervortritt, ba fpaterbin bei mehreren Stammen im Fünfftromlande und ausnahmemeife auch bei einzelnen Stämmen am Banges Eble, Familienhaup-. ter bes Abels bie Regierung führen, ba fich aus bem Rigveba felbft ergiebt, baß bie Anrufungen ber Götter von gewiffen Gefcblechtern gepflegt wurden und in biefen forterbten, ba die Rechtsgewohnheiten ebenfalls in gemiffen Beichlechtern gebilbet und fortgepflangt worben find, ba vielfache Anzeichen fur bas Busammenhalten ber Beschlechter bervortreten, ba überbies ber Berband ber Beichlechter jum Theil noch bente in Indien besteht, fo wird man vermuthen burfen, bag ichen in jener Beit bie Saupter alter Gefchlechter und folche, welche fich burch Tapferfeit hervorthaten, bie Umgebung ber Stammfürften im

Gericht und in ber Schlacht gebilbet haben werben 1). Die Thaten ber Fürsten, welche mit Bogen und Pfeil vom Streitwagen herab tämpfen, werben neben ben Thaten ber Götter von ben Sängern gepriesen. So sagt 3. B. in einem Liebe ber Sänger: "Durch meine Einsicht gestalte ich mächtige Loblieber auf Svanaja, ben Sohn bes Bhavja, ber am Indus wohnt, ben unüberwindlichen Fürsten, ber nach Lohn begierig tausend Darbringungen burch mich vollbrachte 2)".

Das religiofe Gefühl bewegte fich nach bem Beugnig biefer Lieber in brei unterschiebenen Richtungen. Die Arja erfannten in ben Beiftern bee Lichts, in bem Beifte bee Feuere, endlich in bem Gott, ber ben Blit ichlenberte, bie bulfreichen, fegenfpenbenben Gottheiten, in ben Beiftern ber Racht, bes Dunkels und ber Durre bie bofen Gotter. Gie fürchteten bas Dunfel ber Racht, ben nachtlichen Aufall ber Raubthiere, und bie bofen, ben Denfchen Schädigenten Beifter, welche in ber Racht ihr Befen treiben, Die Raffhafa. Gie faben bantbar empor zu bem Lichte ber Morgenrothe, welche bas Dunkel icheuchte, gu bem ftrablenben machtigen Blang, mit welchem bie Sonne ben Simmel erfüllte, zu bem Diondlichte, welches bie Nacht und bie bunteln Bolfen burchbrad; fie bantten endlich bem Reuer, welches bie Racht erhellte, Die Ranbthiere und bie bofen Beifter von ben Burben ber Beerben und ben Lagerstätten ber Menfchen fern bielt. Aber fie bedurften auch ber Beibe für ihre Thiere: Die Triften verborrten, wenn Aluffe und Bache in ber Site verfiegten, wenn Regen und Bewitter im Commer aneblieben. Dann meinten fie, baf bie bofen Beifter bie Muffe in ben Bergen und Welfen, aus benen bie Onellen fprangen, eingeschloffen bielten. In ben ichmargen Bolten, welche vor bem Bewitter ben Simmel verbunfeln, meinten fie ichwarze Beifter gu feben, welche bem Lichte bes Simmels ben Beg fverren, welche bie Baffer bes Simmels, bie ihre Phantafie in ben lichten Bolten erblidte, entführen wollten. Der Blit, welcher bie Bewitterwolfen.

<sup>1)</sup> Ueber bie Geichlechtsverbande f. unten. Die Bribsch am Ganges murben von Abelsgeschlechtern regiert, beren Rath burch eine Berfammlung von Aeltesten gebildet ward, beren Gericht aus acht Familienhäuptern bestand; Lassen ind. Alterth. 2, 80. Die Maller und Kspudrala an ber untern Bipaça haben 150 Gauvorsteher und ftellen bem Alexander 1000 Eble als Geißeln; Arrian. Anad. 6, 14. Strat. p. 702. — 2) Rigveda 1, 126, 1. Samaveda ed. Bensey 2, 3, 2, 4 u. a. a. St.

theilte, ben Regen berabstromen ließ, war ihnen bie rettenbe That bes bellen und guten Gottes, ber bie Abficht ber bofen Damonen vereitelte, ber bie entführten Baffer gur Erbe ftromen, bie Aluffe nach bem Regen mit erneuerter Rraft flieken liek. Ge find bie Geifter bes Lichte, ber bellen Luft, bes blauen Simmele, bes glaugenben Tenere. welche bie Arja als ihre bulfreichen Berren, als ihre Schuter gegen bie Damonen ber Racht, bes Dunkels, ber Durre anrufen, welche fie mit bem Ramen ber Deva b. b. ber Leuchtenben, ber Sellen begeichnen 1). In ben Webeten und Sommen bes Rigbeba nimmt ber machtige Beift ber hellen Luft, ber lichten Bolten, bes blanen Simmele, ber mit ben Damonen im Gewitter fampft, Jubra, bie bervorragenbfte Stelle ein. Er ift bem Bene ber Griechen, bem Buotan ber Germanen nicht nuähnlich. Der "großarmige Inbra" ift ber Berricher im Bolfenhimmel, "ber Blittrager, ber Donnerer, beffen Rraft fo groß wie ber Simmel felbft" ift 2). Je gewaltiger bas tropifche Gewitter auftritt um fo machtiger mußte ber Phantafie ber Arja ber Gott erscheinen, ber in biefem Aufruhr ber Ratur fampfte und fiegte. Inbra beißt ber Speertrager, ber Berr ber Deerben und ber Danner; felbit Rampfer ift er ber Gott bes Rampfes, ber Berleiber bee Gieges. Er ift ein gewaltiger Bott, ein Bort, fturment wie ber Stier, ja er beißt felbft ber "gewaltige Stier"3). Inbra gegenüber fteht ber fchlimme Beift Britra b. b. ber Ginbüller, welcher fcmarg am Simmel beraufgiebt, bas Licht au bemmen und zu verhüllen und bie Baffer bes Simmele zu rauben. Reben Britra raubt ber boje Abi ben Beiben bie ,, milchgebenten Rube" b. b. bie ftromenten Gluffe; er treibt fie fort und verftedt fie in bie Boblen ber Berge. Begen biefe bofen Damonen fampft Inbra, er verwundet ben fcmargen Britra, vertreibt ibn vom Simmel und lagt ben Regen ftromen, er befreit bie in ben Bergen gefangenen fluffe. "Dit bem preiswurbigen Gpeer," welchen Tvafbtar (ber Rünftler bes Simmels) bem Jubra geschmiebet bat b. b. mit bem zudenben Blit "ber nicht ftumpf wirb" muß Inbra ben Britra treffen, muß er bie Rube bes Simmele b. b. bie Bolten melten. bag ber belebenbe Regen nieberflieft, bag ber Simmel wieber in

<sup>1)</sup> Deva (deus Σεός) bon div hell, leuchtenb; Laffen ind. Alterth. 1, 756.

2) Samaveda 1, 2, 2, 3, — 3) Samaveda 1, 3, 1, 5. Rigveda 1, 32, 15. Roth leitet Indra bon idh indh anglinden; Laffen von indra blau ab; ind. Alterthumstunde 1, 756.

bellem Lichte glangen tann. Die Binbe, welche balb bie Luft mit leiferem Beben reinigen und bie Site fublen, balb fturmifch bie buntlen Bolten por fich ber jagen, ben Simmel aufflaren und wieber bell leuchten laffen, find ben Arja freundliche Beifter, welche bem Inbra in feinen Rampfen gegen bie fcmargen Beifter gur Geite fteben; "nur bie Binbe baben bei Inbra ausgehalten", beifit es. wahrend bie anberen Gotter fich bor ben Damonen fürchteten. ber Spite ber Schaar ber Binbe, ber Maruta, welche auf ichnellen Bagen von flüchtigen Sirichen gezogen babinfahren, fteht ber Gott Baju b. i. ber Bebenbe, melder ben Morgenhimmel freundlich aufbellt 1). Deben bem Morgenwind, welcher ben nachthimmel ber Morgenrothe vorauseilend von buntlen Wolfen befreit, fteht ber beulente Orfan, welcher bem Bewitter vorangiebt, bie tropifche Winbebraut, Rubra, ber Bater ber Winbe. Er trägt verberbliche Befchoffe in feiner Sand, er bebrobt bie Beerben und bie Denfchen, ja er tobtet im Born Manner und Thiere, aber er ift auch ein wohlthätiger Gott, benn bie ibm folgenben Regenguffe erquiden Anger und Weiben 2). Mit Rubra verbundet hat Inbra bie "fcmarileibigen" Damonen niebergeschlagen 3). "Des Inbra Giege will ich fingen, bie ber Gott mit bem Burffpiege einft bavon trug, beißt es in einem alten Symnus bes Rigveba. Um Berge folig er ben Mbi, er gof bie Waffer aus und ließ bie Bluffe aus ben Bergen: wie Ralber zu ben Mutterfühen fo eilen bie Baffer zum Deere. Gleich bem Stiere fturgte Inbra auf bas Opfer und trant breimal vom bereiteten Trante, bann ichlug er bie Erftgeburt ber Bolten (ben Britra). Ale bu Inbra fie trafest, brachft bu bie Runft ber Bauberer und zeigteft bie Sonne und bie Morgenrothe am Simmel. Mit gewaltigem Burf traf Inbra ben finftern Britra, bag ibm bie Schultern brachen, wie ein mit ber Art gefällter Baum fant Abi jur Erbe. Hun laufen über bes Abi Leidnam bie Baffer und ber Feind bes Inbra ichläft bort lange Finfterniffe; bie Soble bes Baffere hat Inbra wieber erichloffen." "Die Bolten haft bu ergoffen, ber Quellen und ber Strome Feffeln haft bu gefprengt; als bu Inbra ben großen Berg gefpalten, entsprang ber Strom 4)."

<sup>1)</sup> Rigveda 1, 23. 37. 38. seq. — 2) Rigveda 1, 43. 1, 114. — 3) Samaveda 1, 4, 2, 4. — 4) Rigveda 1, 32 seq.; vgf. 1, 11. 1, 121.

So erscheint Indra in den Liedern des Beda vorzugsweise unter dem ehrenden Beinamen des "Britratödters", als Heros, als Kämpfer und Siegesheld; ihn rusen die Fürsten, die Krieger der Stämme um Sieg und Beute an. In einer Menge von Hymnen wird er gebeten, das "hellwiehernde pfanenschwänzige Falbenpaar an seinen Wagen zu schiern.)", in die Reihen der Kämpsenden zu treten, wie ein wilder schrecklicher bergbewohnender Löwe mit scharfem Pfeil und vielknotigem Donnerkeil zu nahen, der Krästigen Krast zu mehren, den Siegesruf von den Schlachtwagen emporsteigen zu lassen, die Schaaren der Feinde den Geiern zur Speise zu geben. Er ist der Zerstörer der Festen und Burgen; die Krieger werden ermahnt, Indra's Siegeswagen zu solgen, mit Indra zu wetteisern; er der im Kampse nicht blinze, werde ihnen vorankämpsen, er werde die Pfeise der Feinde zurückschern.

Deben biefem Beifte ber Luft, ber mit ben Beiftern ber Binbe ben Simmel im Gewitterfturm reinigt und bie Erbe in biefen Rampfen befruchtet, bienten bie Arja ben Beiftern bes Lichte, welche bie Dunkelheit und bie bofen Beifter ber Racht bericheuchten, welche ber Welt ben Tag und bas licht gewährten. begruften fie bie erften Lichtstrablen, welche bie Morgenrothe verfündend bie Racht burchbrachen. Diefe waren icones Bruberpaar von Zwillingen, bie Acvinen. Wie bie beiben Acvinen jeben Morgen ber Erbe von ber Dunfelbeit belfen, inbem fie fiegend gegen bie Beifter ber Nacht vorbringen, fo follten fie ben Menfchen auch fonft in Gefahren hülfreich naben. Symnen an biefe lichten Beifter, in welchen bie Boblthaten, welche fie icon vorbem erzeigt, gepriefen und aufgegablt werben, beißt es: "Acvinen, tommt auf eurem Wagen, ber mit ben guten Pferben beipannt ift, ber wie ber Falte fliegt, ber ichneller ift als ber Wind, ale ber Menichen Bebante, auf bem ihr bie Baufer ber frommen Manner befuchet, tommt in unfere Wohnung. Auf bem Bagen, beffen breifaches Rab bie brei Belten burcheilt (bie Inber untericheiben ben himmel bes Lichts, bie Region ber Luft und ber Bolfen und bie Erbe ale brei Belten), nabet une, machet bie Rube voll Milch und fattiget unfere Pferbe und mehrt uns tuchtige Rachtommen. Im fcnellen fconlaufenben Wagen genaht, bort ihr Frei-

<sup>1) §.</sup> Samaveda 1, 3, 2, 1. 1, 4, 1, 1. — 2) Samaveda 2, 9, 3, 9. 2, 9, 3, 1.

gebigen mein Gebet, ihr Acvinen, welche bie alten Beifen als Mangel abwehrente preifen. Die Falten, bie fchnellgeflügelten, bie wie bie Beier fliegen, mogen euch wie vom Simmel berabraufchenbes Baffer berbringen jum Opfer, euch Babrhaftige! einft bem Atri im finftern Rerter Greife gebracht und ibn aus fcmachvollen Bauben befreit, ibr babt bem blinben Ranva bas Licht wiebergegeben, ihr Freigebigen, Berngelobten! 3hr habt bem alten Sajn, ale er euch bat, bie Rub mit Dild gefüllt und bem Bebu bas weiße Pferd geschenft, bas Inbra euch gegeben, bas hellwiehernbe, furchtbare, feindbezwingenbe, ben Feind nieberichlagenbe, welches tausend Schate bringt. Go wie ibr ftete maret, rufen wir euch. ihr Schöngebornen, nach alter Sitte gu Bulfe, tommt zu uns mit bem fcnellen Alug bes galfen, benn ich rufe euch jum bereiteten Opfer beim erften licht ber emigen Morgenröthe" 1). Die Morgen= röthe felbit wird ale eine Jungfrau "Ufbas" angerufen und öfter mit einer rothen Rub verglichen. "Romm auf beiligen Bfaben vom Glanze bes Simmels boch berab, ruft man ihr zu, bie rothen Ribe follen bich in bas Saus bes Opfernben fahren. Rabe Ufhas auf iconem, glücklichem Bagen, welchen bu beftiegen baft, bute ben Dann. ber gu bir betet, Tochter bes Simmels! Wenn bu an ben Grengen bes Simmels erscheinft, tommen bie fliegenben Bogel und bie mit vier Fugen und ber Zweifuß (ber Menfch) von allen Geiten. fcheuchft mit beinen Strablen bie Finfterniß 2)."

Die Berehrung ber Lichtgötter concentrirt sich naturgemäß in ben Geistern ber Sonne. Ihnen ist es zu banken, baß jeben Morgen die Welt von der Finsterniß befreit wird, baß die bösen Gespenster ber Nacht vor dem Lichte entsliehen. Aber nicht unr diese Wohlthat wird gepriesen; frühzeitig legten die Arja, wie die Hymnen des Rigweda zeigen, den Geistern des Lichts auch eine sittliche Bedeutung bei. Sie wohnen über dem Wolsenhimmel im Lichtslanz. Ihnen naht weder Dunkelheit noch Schlaf, ihr Auge ist ewig wach. So wachen sie über der Welt, sind sie deren Wächter. Ihr Licht sicht schwacht mit den bösen Geistern auch den Frevel und die Verbrechen der Menschen. Die Lichtgötter sehen Alles und wissen Alles, keine Missehat entgeht ihren Alles durchdringenden Bliden; selbst reine Wesen wachen sie über die Reinheit der Menschen. Sie strafen Unrecht und Frevel. Die Lichtgeister werden im Beda als Abitja,

<sup>1)</sup> Rigveda 1, 117. 118. - 2) Rigveda 1, 49.

ale Sohne ber Abiti b. b. ber Unvergänglichen ober ber Emigen, angernfen. Der Gott ber Sonne wird mit bem Ramen Surja, Savitar b. b. ber Erzenger und Bufhan b. b. ber Rabrer bezeichnet. Reben bem Sonnengett fteben andere Götter bes Lichts Bhaga, Mitra, Arjaman; binter und über ihnen Baruna (Uranos) t. b. ber Umfaffenbe, ber bas Gewölbe bes Simmels balt. "Schon tragen ben Gurja, fagen bie Somnen, bie Strablen empor, bag alle ibn feben. Mit ber Racht weichen bie Sterne wie Diebe vor Surja, bem Alles Schauenben. Seine Strablen icheinen bell über ben Bolfern lobernben Flammen gleich. Bor ben Göttern, bor ben Menfchen fteigit bu empor, Surja! Dit beinem Blid fpabeft bu über bie Bolfer bin, bu burchwandelft ben Simmel, bas breite Bewölf, ben Tag und bie Racht meffent. Deinen Wagen, lichter Gurja, Weitschauenber mit bem ftrableuben Saupthaar, gieben fieben gelbe Roffe. Rach bem Dunkel aufschanent rufen wir gu bir, bochftes licht! Mit aller Siegesmacht bat fich ber Gobn ber Abiti erhoben, er bengt ben mir feindlichen Dann banieber 1)!" In einem andern Symnus beift es: "3ch rufe Cavitar gu Bulfe, ber alle Götter und Menfchen an ihren Ort ruft, wenn er gum buntlen Simmel gurndfehrt. Er geht auf fteigenbem Pfat, er geht auf fintenbem, von ferne leuchtend entfernt er bas Berbrechen. Den großen golbgeschmudten Bagen befteigt ber Gott mit bem golbenen Stachel geruftet, bie gelben Pferbe mit ben weißen Fugen bringen bas licht, bas golbene 3och giebenb. Mit golbenen Sanben fcreitet Savitar gwifden Simmel und Erbe. Golbhanbiger, Erneuerer, Reicher, fomme gu une, wehre une bie Raffhafa (bie bofen Beifter) ab, tomme bu in jeber Racht Berufener auf beinen alten feften Begen burch bie Luft, welche frei von Stanb fint, fcute uns auch beute 2)!" Ein anderer Symnus an Savitar lantet: "Gin neues berrliches Loblied fingen wir bir, ftrablenreicher glangenber Connengott! Bore meine Anrufung, tomm in meine begierige Seele, wie ber Liebende jum Beibe. Der bu Alles fiehft und fchauft, fei unfer Beiduger! Sinnen wir nach über bas bewunderungswürdige Licht ber glangenten Conne! Briefter und Beter burch Ginficht geleitet ehren ben Connengott burch Opfer und beiligen Befang." Bon bem Lichtgeift Bhaga b. b. ber Anetheiler, beift es: "Laft uns an-

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 50 übers. von Sonne in Ruhn's 3. f. v. Sprachs. 12, 267 ilgbe. — 2) Rigveda 1, 35.

rufen ben ftarten Bhaga, ben Sieger am Morgen, ben Gobn ber Abiti, ber Alles vertheilt. Bu ibm fleben vertrauend ber Arme und Rrante wie ber Ronig, indem fie fprechen: gieb une unfer Theil 1)." Arjaman, Mitra, Barung werben ale Ronige von unbefieglicher Macht gebriefen. Mitra ber Gott bes Lichts und Barung ber Gott bes höchsten Simmelsgewölbes, bie meift gemeinfam angerufen werben, fabren auf berrlichen Wagen baber; fie find mabrhaftige Gotter und Reinbe ber Luge. "Mitra ruft bie Menichen gu ihrem Berte, beifit es in einer Anrufung; er fieht auf bie Bolfer ohne feine Augen gu ichließen. Der welchen Mitra foutt wird lleberfluß baben. lluglud fommt über ibn weber aus ber Nabe noch aus ber Ferne. Er wird meber gefchlagen noch übermunden werben2)." Baruna gebietet mit Mitra über bie Baffer bee Simmele, er balt ben Simmel und thront boch über allen Göttern, ber Ronig ber Gotter und Mit bem Mitra bat er bas Licht und bie Beiten, ben Tag und bie Nacht geordnet, ben Geftirnen ben Weg gewiefen. Er tennt bas Webeime und bie verborgenen Ramen ber Rube. bat ben Ruben Mild, ben Roffen Rraft, ben Menfchen Ginficht gegeben. Die anberen Gotter entziehen bem Manne welcher frevelt Boblergeben und Frieden, Barung aber balt bie "Stride und Reffeln" für bie Gunbigen; er binbet fie burch Rrantheit und feffelt fie burch ben Tob; ben Schuldigen aber, welche ibn reuig um Bergebung anrufen, gewährt er Troft und Seil 3).

Die Mehrzahl ber Anrufungen bes Rigveba ift an ben Gott bes Feners Agni (ignis) gerichtet. Der emporlobernde Glanz bes Feners gewährte Licht in ber Nacht, er scheuchte die Raubthiere von ber Lagerstatt ber Menschen und Heerben, er trieb die Bösen Geister ber Nacht zurück so weit die Flamme leuchtete. Man sah die Gesspenster dann nur noch von serne das angezündete Fener umschweben und erkannte die schwankenden Umrisse ihrer Gestalten noch am Rande des Dunkels. So ist der Fenergott ein Bringer des Lichtes, der die Nacht mit rothen Farben bewältigt, der die Rasspalagunger und Dämonentödter, ein "schoner Jüngling" von gewaltiger Kraft. Aber das Fener des Heeres versammelt auch die Familie und giebt ihr Nahrung, das Fener des Altars trägt die Gabe, welche die Menschen Göttern darbringen, zum

<sup>1)</sup> Rigv. 7, 41, 2. — 2) Rigv. 3, 59. — 3) Roth in 3. b. b. m. G. 6, 72 figbe.

himmel empor. Ale bie Flamme bee Beerbes wird Agni ale ber Baft ber Menfchen, ber "liebe Freund, ber Benoffe und Bruder ber Menfchen" 1), bann aber ale Berfammler ber Menfchen, ale "weitschauenber Bausberr"2), als ein fpeiseverleihenber, Reichthum fpenbenber Gott gepriefen. Dem Manu, bem Bater ber Menichen, haben bie Götter ben Gott Agni auf ber Erbe gurudgelaffen. war im Solze verftedt, burch Reiben erzeugte ibn ber Opferer Atharvan; aus "bem Doppelhol;", aus ben Baumen wirb er ge-Mgui bat aber nicht blos einen irbifden Urfprung, im Blig fteigt er bom himmel gur Erbe berab; er beift in biefem Sinne "ber im Bafferbett (b. b. in ber Bemitterwolfe) erzeugte Stier". Bie bas Feuer im Strabl bes Blibes und ber Sonne bom Simmel ju ben Menfchen berabsteigt fo ift bas auf bem Altar emporlobernbe Feuer nach ber finnigen Borftellung ber Inber auch wieber ein Bote ber Menfchen ju ben Bottern, fein Blang lenft bas Muge ber Botter auf bie Opferftatte, feine Rraft bebt bas Opfer jum himmel. Wenn bie Babe in bas Opferfeuer geworfen ift und biefes nun emporpraffelt, bann trägt ber Fenergott bas Opfer binauf. In biefer Anschanung ift Ugni ben Arja ber eigentliche und mabre Opferbringer und Briefter, ber Mittler gwifchen Simmel und Erbe. Bas ber Becher für bes Denichen Dund, ift Agni für bie Götter; burch Agni bergebren fie ihre Speife 4). Go beißt es: "Den Agni rufen wir mit feierlichen Liebern, ben Speiseverleiber. Dich mablen wir ale Boten ju bem Alleswiffenben, bein auffteigenber Glang leuchtet weithin bis in ben Simmel; ber Sterbliche, welcher bich verebrt, erlangt Reichthum, bu Erfreuer, bu Schuter bes Sanbels. Dir bu reicher Jungling wird jedes Opfer bargebracht, fei und heute und in Bufunft gnabig; opfere bu bann felbft ben machtigften Gottern, bringe ben Bottern unfere Opfer. Rraftig, wie ein Bferb, bas im Rampfe wichert, fpente, o Mgni, bem flebenben reiche Babe. Gete bich gu uns, Dachtiger, leuchte, geliebtefter ber Götter, lag auffteigen ben geflügelten Rauch. Gete bich ju une, bu, welchen bie Gotter einft vorforgend bem Manu auf ber Erbe liegen. Bieb une Schate, erfreue une; tomm gerabe emporfteigent une ju Sulfe wie Savitar, bewahre uns leuchtend por ber Gunbe burch Erfenntnig, mache uns fraftig jum Sanbeln und Leben, vertilge bie Reinbe, bemabre une,

<sup>1)</sup> Samaveda 2, 7, 2, 1. — 2) Samaveda 1, 1, 2, 2. — 3) Samaveda 1, 1, 1, 9. — 4) Samaveda 1, 1, 2, 2.

Agni, vor ben Rafshafa, bewahre nus vor bem Mörber und bem gransen Ranbthier und vor bem Feinde, ber unser Berderben sinnt, bu leuchtender Jüngling! Schlage überall die Feinde, welche dir teine Gaben bringen, welche für uns ihre Pfeile schärsen, mit glühendem Strahl Begabter, wie mit einer Kenle, daß unfre Feinde uns niemals beherrschen. Deinen zuckenben, starfen, furchtbaren Flammen vermag niemand zu nahen, verbrenne die bösen Geister und jeden Feind 1)!"

Es würde ein vergeblicher Berinch fein, bie überftromente Gulle ber Anschamingen und Bilver, welche bie ingenbfrifde und jungfrauliche Phantafie ber Inder in ben Liebern bes Beba niebergelegt bat, aufzugablen ober umfaffent zu darafterifiren. Reben ber phantaftifchen Aufchanung ber Erscheinungen am Simmel, ber Bemitter und ber Wolfenbilbung, neben einer innigen Freude an ber Ratur, neben ber finnigen Auffaffung ihrer Phaenomene, liegt in biefen Liebern ebenso viel Naivitat ale Schwung bee Bebantene, ebenso viel Unbefangenheit als fittlicher Ernft. Wenn ein poetifches Bilb bas andere brangt, wenn fanm eines weiter ausgeführt und fanger feftgehalten wird, fonbern rafch einem neuen weichen muß, fo ift anbererfeits bas Beftreben fichtbar, im Gingelnen bas Bange zu ergreifen. in jedem Moment ben gangen Götterbimmel und alle feine Begiebungen zu vergegenwärtigen, und bie Auffaffung ber Inber fpringt fcuell binuber vom Ginnlichen gum Ueberfinnlichen. Wir faben. wie bie natürliche 3bealität bee Lichte bie Inber antrieb, nicht bei ber Bulfe fteben an bleiben, bie bie lichten Beifter gegen bie fcmargen Damonen gewährten, fonbern jugleich bie boberen Aufchaunngen ber fittlichen Reinheit, ber Erfenntnif, ber Allwiffenheit in biefe Beftalten zu legen. In ben Gigenschaften, welche bem Barung aus gefdrieben werben, liegt unverfennbar ein Bug, in bem fernften und bochften Gott bie bochfte gottliche Dacht gu concentriren. Antererseits wird aber auch Jubra "ber gewaltige Stier, ber Das monentöbter, ber Rampfeshelb" als "ber Allberricher, ber Ronig bes Reften und bee Rluffigen, ber bie Berge befestigt, bem weiten Luftfreis Dafe gegeben und ben Simmel geftust bat" bezeichnet 2). Auch von ihm beißt es, bag er "bie Welt wie bie Strablen eines Rreifes in fich faffe; und wenn hunbert Simmel ihm maren und

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 36; vgl. 1, 27. 58. 76. — 2) Rigv. 1, 81. 2, 2, 1. Samaveda 1, 4, 1, 5. 2, 6, 2, 19 heißt es: "Als bu Indra Urewiger entsprangs."

hundert Erben: nicht tausend Sonnen wurden ben Blitschleuberer fassen, nicht das Geschaffene, nicht die Welten 1)." Wir werden sicher nicht iren, wenn wir die berbste und sinnlichste Anschauung für die älteste, die idealeren, sittlichen Züge, namentlich aber die Ausätze, eine zusammenfassende göttliche Macht zu ergreisen für die spätere Aussallung halten, welche einer bereits fortschreitenden Entwicklung der religiösen Vorstellungen angehört.

Der Rultus ift einfach. Beber Familienvater entgunbet bas Opferfener und nabt ben Bottern mit feinem Gebet. Die Frauen find bom Opfer nicht ausgeschloffen 2). Man opfert im Saufe, im Breien, von Tempeln und Götterbilbern findet fich feine Gpur. Rach ber naiven Borftellung ber Arja find bie Gotter hungrig und burftig: fie wollen effen und trinken, man muß ihnen Trank und Speife Dem Mgni wird Butter in's Teuer geworfen. voriegen. Sauptopfer meldes ben Beiftern ber Luft bargebracht wirb, ift ein Tranfopfer. Es war ber narfotisch berauschente Saft ber Comapflauze (asclepias acida), welcher ausgepreft und mit Milch und Dehl vermischt biefen Göttern gum Traufe geboten murbe. Bir muffen annehmen, bag biefe Mifchung bei ben Arja ale bas borgualidite und fraftvollite Getrant galt, bag es eben barum, weil es bas befte mar, welches fie fannten und befagen, auch ben Bottern gereicht murbe. Unter bergebrachten Gebrauchen bereitet, murbe ber Trant auf ausgebreitete garte Brafer, bie mit einer Dede bebedt murben, geftellt, bann betete man an Bain, au ben Maruta, zu ben Agvinen, ju Inbra, berabzutommen, fich auf bie Opferbede gu feten, ben icon bereiteten Trant gu trinfen. bem Glauben ber Arja fampft Jubra mit bem Ctamme, beffen Comaopfer er getrunten; biefem Stamme gewährt er Sieg. Gebranche gur Bereitung bes Coma find nach bem Ausweis bes Riaveba und Samaveba icon ziemlich breit entwidelt. Rach ben fpateren Boridriften follen bie Comaftanben bei Monblicht auf ben Bergen gefammelt, mit ber Burgel ansgehoben, bie Blatter abgetrennt und bann auf einem mit zwei Boden befpannten Wagen in's Opferbaus gefahren werben 3). Aus bem Beba erfeben wir, bag bie Comapflangen amifchen Steinen ausgeprefit murben. ofter bavon bie Rebe, bag bie Beter ben Soma "mit Steinen be-

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 32. Samaveda 1, 3, 2, 4. — 2) Rigv. 5, 28. — 3) Winbijdmann, Abb. b. Minch. Atabemie 1847 S. 129.

beten und Gefängen über einem Durchschlag ausgedrück, ber ans Haaren von Widderschweisen bestanden zu haben schwestern" b. h. mittelst der zehn Finger getrieben; "er stürzt zur Milch so gewaltig wie der Stier zu den Kühen." Das klingende Fallen der goldgelben Tropfen in die metallene Schale ist dann das Brüllen des Stiers, das Wiehern der Falben des Indra, der "Lobgeschang, dem sich das Lied des Sängers zugesellt 1)." Die Sinsadungen an die Götter, welche als die krästigsten und wirksamften galten, zu dem so bereiteten Mable berabzusemmen, sind mis im Rigweda erhalten.

Bie in ber Anschaunng ber Gotter eine finnliche und überfinnliche Auffassung neben einander fteben fo wechseln auch in bem Berbalten ber Menichen ben Göttern gegenüber Raivität und icharf ausgeprägte ethifde Empfindung. Dan fleht zu ben Bottern um Gieg. um Schut vor ben bofen Beiftern, um Erhaltung und Debrung ber Beerben, um Sulfe in Rrantbeit und langes leben. ftebt ein, bag man Opfer bringe um Coate und Reichthum an erlangen. Inbra foll "Spende um Spente geben", er foll Reichthum ichenten, bag man barin "bis an bas Rnie maten tonne". Davon werbe ber Gott bann auch wieber feinen Bortbeil baben: wenn Inbra Roffe, Wagen und Stiere gefpenbet werbe man ibm auch ftete Opfer barbringen 2). In einem Somnus fagt ber Ganger bem Inbra: "Wenn ich ber herr ber Rinber, fo vielen Untes Beberricher mare, ale bu Inbra, bann wollte ich bem Ganger belfen, ich liege ibn nicht in Durftigfeit 3)." "Wie Fliegen um ben Bonigtopf, beift es an einer anberen Stelle, fiten bie Beter um bie Opferschale, wie man ben Ing auf ben Bagen fett, fest auf Inbra ibr Bertrauen bie Schaar ichatgieriger Ganger 4)." Aber baneben wird bann auch wieder hervorgehoben, wie bas licht und bie Selle, bie Ginficht und Reinheit vor Gunbe bemabre, wie fein Frevel ben Beiftern bee Lichts verborgen bleibe; wie ber Connengott ber Alles miffenbe Gott fei, ber ichneller ift ale bie Gebanten ber Menfchen. Es wird eingeprägt bag "Inbra ben Ruchlofen wegftoge wie man ben Bilg mit bem guge wegftogt b)." Es wirb

<sup>1)</sup> Samaveda 1, 6, 2, 2. Rigveda 1, 2, 2. 1, 5, 5 u. a. a.  $\otimes$ t. — 2) Samaveda 1, 3, 2, 4. — 3) Samaveda 1, 4, 1, 2. 2, 9, 2, 9. — 4) Samaveda 2, 8, 2, 6. — 5) Samaveda 1, 6, 2, 1.

bem Indra überlassen, dem Opfernden zu schenken, was er selbst für bas Beste und Köstlichste halte; er wird gebeten, die Opsernden zu belehren und ihnen Beisheit zu geben, wie der Bater seinem Kinde 1). Es wird betont, daß das Opser vieler Sünden Zahl hinwegnehme und den Darbringer reinige, und Varnna wird augerusen die begangene Schuld auszulösschen.

Bei allen Boltern maltet ber Glaube, bag es ben Gottern woblgefällig fei, wenn ber Menfch ein Stud feiner Sabe gum Opfer bringt, bag ber Menich ben Göttern bienen muffe, um ibrer Bulfe und Onate gewiß zu fein. Diefe Borftellung erfcbeint bei ben Arja in eigenthumlicher Beife und in befonberer Faffung. 3bre Botter follten fich nicht blos bes Opfere frenen; bie Opfer follen bie "bungrigen Götter" nicht unr fpeifen und tranten, fie follen ihnen auch Rraft geben, ibre Anfgaben gn erfüllen, fie follen ben Inbra ftarfen in ben Kampfen, welche er gegen bie bofen Beifter zu vollbringen bat wie zum Rampfe gegen bie Feinde bes Stammes, beffen Opfer er trintt. Der Gott bebarf ber Rraft gum Rampfe; biefe wird nach ber eigenthumlichen Anschauung ber Inber gesteigert burch bas Somaopfer, bas ihm gebracht wirb. Das Opfer foll alfo ben Gott ftarten, ja es foll ihn beraufchen gum Rampfe. Bie man fich felbft Duth jum Rampfe trant fo foll fich auch Intra Muth und Rraft gum Rampfe ans ber Opferschale trinfen. Inbra Segen und Reichthum frenten, wenn er feinen fich immer erneuenden Rampf gegen Britra und Abi fiegreich fampfen, wenn er bas "befruchtenbe Raf" gewinnen, wenn er in ben Reiben biefes ober jenes Stammes ftreiten foll, muß man ihm unermublich ben "bonigfüßeften Coma" bereiten, muß man ihn anrufen bie Falben angufdirren, fich ju ben Opfernben jum Dable gu feten, fich am fon bereiteten Trant ju beraufchen; im Raufche fei ibm ber Gieg über bie Damonen gewiß, fampfe er ben Seinen unwiberfteblich voran. "Die Feinbe, beift es von Inbra, bewältigt er im Raufch bes Soma. Trinte Inbra von bem Trant wie ein Beifer, bes Dethe bich freuend, fcon ift er gum Raufche. Inbra femm berab, bu mabrlich ein Stier und trinte ben Bauch voll, trinte bir

den berauschenbsten Rausch. Stierspendend ist des Reichen Rausch 2)." Diese durchaus naive Borstellung, daß sich die Götter im Opfer

<sup>1)</sup> Rigveda 1, 32. Samaveda 1, 3, 2, 4. — 2) Samaveda 1, 4, 1, 1. 5. 2, 4, 1, 15 u. a. c. €t.

Muth und Rraft tranfen, ift bei ben Arja in febr eigenthumlicher Beife entwidelt worben. Gie folgerten baraus, baf bas Opfer ben Bottern überhaupt Rraft verleihe und ihre Starte mehre, bag bie Bebete und Opfer " wüchsen". Go beißt ce: Götter burch "Die Beter, Inbra preifend burch ihre Lobgefänge, baben ibn geftarft, ben Abi zu ichlagen. Bachfe, Belb Indra, mit Frommigfeit gelobt und getrieben burch unfre Bebete an beinem Rorper. Die Somnen icarfen beine große Starfe, beinen Duth, beine Braft, beinen rubmreichen Donnerfeil 1)." Da es bie Denfchen fint, welche ben Göttern bie Opfer bringen, fo erhalten biefe nach biefer Aufchauung baburch eine gemiffe Macht über bie Botter, vermogen fie es bie Götter burch Opfer und Gaben ju nabren und ju ftarfen und fic ju zwingen, ihnen bulfreich ju fein, wenn fie es nur verfteben, bas rechte Opfer bargubringen und bie Gotter wirffam gu rufen, bie obne bas Opfer nicht besteben, ibre Aufgaben nicht zu erfüllen ver-Damit werben biejenigen, welche bie rechte Weife bee Opfere und ber Darbringung fennen, ju Zauberern, welche Gewalt über bie Gotter ju üben im Stande find. Die Borftellung bie Götter zwingen zu fonnen ift eine febr naive aber zugleich febr robe: in ihrer elementarften Form liegt fie bem Retifcbismus gu Grunde. And bei anderen Bolfern wird großes Bewicht auf bie rechte Beife ber Darbringungen gelegt ale ber mefentlichen Bedingung, bie Götter guabig gu ftimmen; bie Borftellung, baf bem rechten Gebet, bem rechten Opfer bie Erhörung folgen muffe, tritt bei ben Inbern viel ftarter bervor, ale bei irgent einem antern Rulturvolfe. Denned fteben bie Lieber bes Beba boch über bem Tetischismus, ber einen bireften angerlichen Zwang gegen bie gottlichen Dachte ju üben Die Inber glauben vielmehr, bag neben bem Opferbranche bie Erhebung bes Bemithe, bie Rraft ber Anbacht, bas fturmifde andringende Gebet, welches ben Gott nicht laffen will, bie er gefeguet bat, jene Birfung erzengen; fie wollen einen innerlichen nicht ben angeren Zwang. In eigenthumlicher Richtung fortgebilbet ift biefe Unichanungeweise fur Religion und Staat ber Buber bon burchgreifenber und enticheibenber Bebeutung geworben.

lleber die Borftellungen, welche die Arja ber Beriobe, in ber bie Lieber bes Beda gesungen wurden, von bem Ursprung ihres Bolls, von ber Borgeit hegten, gewähren uns biefelben taum fpar-

<sup>1)</sup> Rigv. 5, 31, 4. 7, 19, 11. 8, 15, 7. 8, 89, 3. 4.

liche Andeutungen. Daß feine Erinnerung an frubere Bobnfite, an bie Ginmanterung in bas Industand porhanden mar, ift icon bemertt. Als ber erfte Menich und ale ber erfte Ronig wird Jama, ber Cobn Bivasvats b. b. bes leuchtenben, bes Connengottes und ber Caranju, ber Tochter Tvafbtare, bee Bilbnere und Runftlere bes Simmels, genannt. Jama bat zuerft bie Dunkelheit entfernt jo beift es von ibm - und ben Pfat ber Frommen geebnet. Er bat querft ben Tob an fich erfahren, er ift zuerft bon ber Tiefe ber Erbe au ben Soben bes Simmele gelangt. Jama, ber Ronig, fagt einer ber fpateren Gefange bee Rigveba, ber Berjammler bes Bolte bat ben Bfab fur viele entredt, welcher von ben Tiefen qu ben Soben führt; er fant ber erfte ben Rubeplat, aus welchem niemand bie vertreibt, welche bort find 1). Jama galt fomit auch ale Grunder bee Rultus, menigitens ale Borbild bes auten Banbels. ber wenn auch fterblich geboren, boch ale Cobn eines lichten Beiftes nach bem Tobe in ben lichten Simmel gurudgefehrt ift. Reben Jama als erftem Sterblichen und erftem Berricher fteht als Bater und Erzenger bee Menichengeschlechts beffen Bruber Manu. Das erite Comgovfer, welches Intra trant, murbe ibm vom Danu ge-36m batten bie Götter porforgend bas Feuer im Solge perftedt auf ber Erre gurudgelaffen, ale Begenftand bee Preifes und ber Berehrung für Manu; fie batten ibn mit Rabrung verforgt, und nachbem Mani ibn ben Simmel fennen gelehrt, bat Danu ben Dienft bes Mani aufgerichtet, ale Licht allen Menichen gu leuchten; Mani nahm feinen Bobnfit ale Briefter unter bem Beichlecht bes Danu. Mn anberen Stellen ift von bem Glud und bem Frieden Die Rebe, welche Danu bereitet und von ben Seilmitteln, Die Danu ermählt habe 2). Den Spateren ift Manu ein Beiliger und Ronig 3). Den

<sup>1)</sup> Rigveda 10, 14, 1. 2. Noth halt Manu für ursprünglich identisch mit Jama und erklatt Jama durch geminus; 3, d. d. m. G. 4, 430. — 2) Rigv. 1, 31, 4. 1, 68, 4. 196, 2. 1, 114, 20. 2, 33, 13. — 3) Muir sanskrit texts 2, 327. Das Catapatha-Brahmana (Weber ind. Studien 1, 161) erzählt, daß Manu als er Wergens die hande gewascheie einen Hich in die Dand bekommen habe, ber ihm gesagt: schone meiner und ich will dich retten; eine Fluth wird alle Geschöfe wegspulen. Der Kisch wuchs zu ungehenerer Größe auf und Manu brachte ihn in den Ocean, und er gebot dem Manu, ein Schiff zu bauen und fich auf demselben einzuschissen. Als nun die Fluth sieg schwamm der Kisch neben dem Schiff und Manu besessigte es mit einem Tau an das horn ber Fisch

Gestalten bes Jama und Mann schließen sich in ben Liebern bes Beba bie Namen alter Opferer, bie Namen ber Beisen und Sänger an, welche in ber Zeit ber Vorsahren fromm gelebt, ben Göttern wohlsgefällige Opfer gebracht und heilige Lieber gesungen haben. Unter ben Opferen wird Pururavas gepriesen, ber bas "breisache Opferfener" entzündet habe (bie Inder brauchten zu ihren größeren Opfern brei Fener, eins im Nordwesten, eins im Südwesten, bas britte im Often); unter ben Sängern wird Angiras als ber älteste bezeichnet; ihm solgen Dadhjantsch, Prijamebha, Kanva, Atri, Ohrigu, Atharvan. In jüngeren Gedichten bes Rigveba sind bie "altgeborenen Weisen

fagte Mann, baf er ibn gerettet und bief ibn bas Gdiff an einen Baum bin-Go flieg Mann ale bas Baffer fant bon ben norblichen Bergen. Alnth batte alle Gefcopfe weggefdwemmt, Mann allein mar übrig. Begierig nach Rachtommenichaft opferte Danu und warf geflatte Butter, geronnene Dild und Mollen in bas Baffer. Rach einem Jahr erhob fich ein Beib ans bem Baffer, getlarte Butter unter ben Gugen. Ditra und Baruna fragten es, ob es ibre Tochter fei; fie aber autwortete, fie fei bie Tochter Mann's, ber fie erjeugt babe, und ging ju Danu und fagte ibm, bag er fie burch bie Opfergaben erzeugt babe, bie er in's Baffer geworfen. Er moge fie jum Opfer fubren. bann werbe er Rachtommen und Deerben empfangen. Und Dang that fo und lebte mit ibr in Opfer und Anftrengung und burch fie begann bie Rachtommenichaft, welche bie bes Mann ift. Gin homnus bes Rigbeta (10, 10) feiert Jama's Enthaltfamteit, bag er bem Drangen feiner Comefter Jami miberftan. ben, ba bie Ebe mit ber Schwefter (welche in Gran erlaubt mar) Gunbe fei, Die fpatere Form ber indifden Fluthfage liegt in einer Epifode bes Mababba rata bor. hier ericeint bem Danu jener Gifd, ale er Bufungen am Ufer eines Fluffes verrichtet. Er machft fo gewaltig, bag ibn Danu in ben Banges. bann als er auch für biefen gn groß wird in ben Decan bringen muß. 2018 ber Sifd im Dean ichwimmt vertunbet er bie Rluth und beift ben Manu, mit ben fieben Beiligen (Rifbi) bas Coiff ju befteigen und alle Arten bon Samen mit fich ju nehmen. Dann gieht ber Gifch bas an feinem Dorn befeftigte Schiff burch ben Ocean, und von ber Erbe mar nichts mehr ju feben, Alles mar Baffer und himmel viele Jahre binburch. Enblich jog ber Fifch bas Schiff nach bem bodften Gipfel bee Simavant und gebot lachelnb ben Rifbi, bas Schiff an biefen ju binben, welcher bavon noch beute ben Ramen Raubanthana (Schiffebinbung) trage. Danach offenbarte fich ber Gifch ben fieben Beiligen ale Brabman und befahl bem Danu, alle lebenben Befen, Gotter, Afuren und Denfchen und alles Bewegliche und Unbewegliche ju fchaffen, was Manu ausführte. Die Legenbe überfieht, bag bie neue Schöpfung nicht nothig war, nachbem fie felbft ergablt hat, bag Dann ben Gamen von Allem auf bas Schiff gebracht. Die Lieber bes Rigveba zeigen feine Gpur von ber Flutbfage; fie tounte im Bangeslanbe und aus ber Anichanung ber leberichmemmungen biefes gluffes entftanben fein, wenn fie nicht fiberhaupt entlebnt ift; Beber inb. Stub. 9. 423. Rubn Beitrage 4. 288.

unfere Borfahren" bereits zu einer ständigen Siebenzahl zusammengesaft; es wird ihnen Dank bafür bargebracht, daß sie ben "Pfad" b. h. die rechte Berehrung ber Götter gezeigt 1). Ihre Namen lebten in Geschlechtern, welche von ihnen abstammen wollten, wie die angeblich von diesen Stammvätern gesungenen Lieder fort.

Aber auch Ganger jungerer Beit treten in biefen Unrufungen Einige Befänge bezeichnen fich felbft als neu verfertigte loblieter; fie machen es ale Berbienft bei ben Gottern geltenb, baf ibnen ein neues Loblieb gefungen werbe. Bei biefen Gefangen ift jumeilen bas Gangergeschlecht bezeichnet, von bem fie berrühren: bie Gritfamata, bie Botama; zuweilen nennt fich ber Ganger in Berfon, wie Dirabatamas aus bem Gefdlecht bes Angiras, Bamabeva, Raffbivat und andere. "Nobhas, ber Nachfomme bes Gotama, beift es in einem Liebe, bat biefen neuen Sommus fur bich Inbra gebichtet 2)." Die Somnen bes britten Buches werben bem Bicbamitra und feinem Befchlechte, ben Rucifa, bie bes fiebenten bem Bafifbtha und feinem Befchlechte jugefdrieben. Es gab mitbin unter ben Arja eine Rlaffe von Leuten, welche fich vorzugemeife mit Bebet und Befang beschäftigte, es beftand eine Trabition beiliger Lieber, eine Trabition ber Runft ber Unrufung und bes Gefanges, bie in gewiffen Familien forterbte. Frubzeitig unterschieben fich biefelben burch bie Urt, bas Saar ju tragen. Der Rigveba felbft belehrt une, bag bas Gefchlecht ber Bafifbtha eine Saarflechte an ter rechten Seite trug. Das Gefchlecht, welches von bem alten Anairas abftammen wollte, trug fünf Loden, bie angeblichen Rachfommen Atri's trugen brei Glechten, bie Bhrign ichoren fich, anbere trugen nur eine Lode auf bem Scheitel u. f. m. Die Lieber bes Rigveba rathen ten Fürften bei ben Opfern, welche fie fur ihren Stamm, welche fie um Gieg und Beute barbringen, einen frommen Beter voranguftellen und folden freigebig ju beschenfen. Diefe Borbeter ober Borfanger werten Burchita t. b. Borangeftellte (beim Opfer Borangeftellte) genannt. "Der weilet gludlich in feinem Saufe, beißt es im Rigveba, bem bringet bie Erbe ju allen Beiten Frucht, es neigen fich alle Beichlechter willig bem Ronige, welchem ber Beter vorangebt. Unwiderfteblich gewinnt er Reichthumer von Freunden wie von Feinden. Wer ben Beter, ber ibn bittet, reich beschenft.

<sup>1)</sup> Rigv. 6, 22, 2. 10, 14. 15. — 2) Rigv. 1, 62, 13. 1, 116—126. 140—164.

ben König beschützen die Götter 1)." Der Sänger Kalshivat rühmt sich, vom König Svanaja am Ufer bes Indus 100 Gewichte Golves, 100 Rinber, 10 vierspännige Wagen und eine Heerbe von 1060 Küben erhalten zu haben 2).

Die Borftellungen ber Arja vom Leben ber Seele nach bem Tobe laffen bie Lieber bes Rigveba in ben Sanptumriffen erteunen. Mis ber erfte fterbliche Menfc bat Jama and ben Tob an fich querft erfahren; er tam querft bon ber Tiefe ber Erbe gu ben Soben bes Simmele. Sier trinkt und ichergt er mit Baruna und mit ben anbern Göttern 3), bier verfammelt er alle um fich, welche auf Erben in feinem Wege gewandelt find; wie er auf Erben geberricht gebietet er nun auch im Simmel über ein Reich voll Glud und Segen. Urfprünglich verbanden bie Arja ficherlich mit bem Ramen bes Ronig Jama bie Borftellung eines erften gludlichen Zeitaltere. ber Cobn tee Leuchtenben, bee Lichtgottes; unter tem Cobne bes Lichtgottes mußten Reinheit, Segen und Beil unter ben Denfchen beftanben haben. Die Sage ber Stammverwandten ber Arja in Bran, welche bem Jama, bei ihnen Bima, eine Berrichaft von 1000 Jahren auf ber Erbe gufdreibt, in welchen es weber Rrantheit noch Alter noch Tob, weber Sige noch Ralte, weber Sag noch Streit gab, fpricht für bie analoge Borftellung ber Arja felbft. Nachbem ber Cobn bes Lichtgottes bem Tobe erlegen ift, muß er babin gurudfebren, bon wo er gefommen ift, in ben Simmel bee Lichte; er berricht bier weiter über bie Beftorbenen, Die bem Bfab folgten, ben er gezeigt bat. Wenn bie Unicauung von bem golbenen Beitalter Jama's auf Erben in ben Liebern bes Rigveba verwischt ift, fo tritt ber Glang und ber Segen feines himmlifchen Reiches befto beftimmter bervor. In ben Simmel Jama's, ben fpatere Schriften in ben Guboften legen, 1000 Tagereifen ju Bferbe von ber Erbe entfernt, mabrent bie Gotter im Nordoften wohnen, geben bie Belben ein, bie in ber Schlacht fielen, bie Frommen, welche burch Opfer und Beisheit fich hervorthaten, alle, welche freigebig waren, ben Pfab ber Tugend manbelten und bas Recht gewahrt haben 4). Bier im Simmel bes Jama manbeln bie, welche Aufnahme gefunden, in ichonen lichten Rorpern, bier ift Comafaft in großen Rufen. Dild Sonig, zerlaffene Butter; bier werben bie wieber vereinigt, welche

<sup>1)</sup> Rigv. 4, 50, 8. 9. — 2) Rigv. 1, 126, 2. 3. — 3) Rigv. 10, 135. — 4) Max Mäller in 3. b. b. m. G. 9, XVI.

ber Tob getrennt bat und "Jama, beißt es, fliehlt nicht bie Beugungsfrait". Ru Taufenben und aber Taufenben weilen bier bie Schaaren ber Bater, bie unverganglichen Freuden biefes Simmele gu genießen. Die Strafe ber Bofen beftebt barin, baf fie nicht in ben Simmel Jama's aufgenommen werben. Gie find vom Lichte ausgeschloffen, fie tommen "in bie bichtefte Finfternif". Bo fich biefer Ort ber Finfternik befindet wird nicht bestimmt angegeben; er wird nur ale weit abliegent bezeichnet. Die weitere Ausbilbung biefer Borftellungen gebort ber fpateren Zeit an wie bie Umbilbung Jama's jum ftrengen Richter über bie Geelen, jum Gott bes Tobes felbft. Es war eine Ronfequeng ber alten Borftellung von Jama ale bem Ronig ber Geftorbenen, bag er ale ein reiner und lichter Beift bie Unreinen nicht in feinen Simmel einlaffen tonne, bag er bennach über Reinbeit und Unreinbeit ber Toben richten muffe, baf er ber Berr ber Abgeschiebenen bie Lebenben abrufe in fein Reich. jungeren Gefängen bes Rigveba ericeint Jama im Befit von zwei Sunden mit je vier Mugen und weiten Rafenlochern, welche auf Erben umgeben, um bie, welche Jama ruft, ju ihm ju bringen, welche ben Weg ju feinem Simmel benen verfperren, bie nicht fromm und rein gelebt haben.

Die Arja bestatteten ibre Tobten in ber Erbe ober verbraunten bie Leichname. In ber Folge verbrangte bie Sitte bes Berbrennens bie bes Begrabens. Doch zeigen une noch Gefänge aus bem jungften Theile bes Rigveba bie Beftattung in ber Erbe ale geltenben Brauch. Es erbellt aus benfelben, bag ein Stein gwifden bie, welche ben Tobten jur Begrabnifftatte geleiteten und ben Leichnam gelegt murbe, bamit ber Tob nicht bie Lebenben ergriffe, baß ein Opfer, an welchem and bie Beiber bes Beidlechte und bie Bittme bes Abgeschiebenen Antheil nahmen, gebracht, baf ber Bogen aus ber Band bes Tobten genommen warb, bevor ber Leichnam in bie Erbe gefenft murbe. " Bebe bich meg o Tob auf beine Strafe, bie gefchieben ift von ber Strafe ber Botter, fo lautet ein Gpruch bee Beba, ber bei ber Bestattung von Tobten gesprochen murbe, welche bie Bittme jum Grabe geleitete. Du fiehft, bu fannft boren mas ich zu bir rebe; verlete uns nicht bie Rinber, nicht bie Manner. Die Scheibewand (jenen Stein) fete ich fur bie, welche leben, bag niemand mehr zu jenem Biele eile; fie follen ben Tob mit biefem Feljenftud bebeden und bunbert lange Berbfte leben. Rommt boch in Jahre, frei von Schwachheit bes Altere. Die Beiber bier,

Nichtwittmen, frob ihrer Gatten, treten berbei mit Opferfett und Butter und ohne Thranen; munter, icongeichmudt erfteigen fie querft bes Altare Stufen. Erhebe bich nun auch, o Beib, gur Belt bes Lebens! Der Athem beffen, bei bem bu figeft, ift entfloben, bie Che mit bem, ber beine Band einft faßte und bich begebrte, ift nun vollenbet. 3d nehme ben Bogen aus ber Sand bes Tobten, bas Beichen ber Ehre, bes Muthes, ber Berrichaft. Bir bier, bu bort, fo wollen wir voll Rraft und Mannheit jeben Feind und jeben Angriff gurudichlagen. Go nabe bich jur mutterlichen Erbe: fie öffnet fich ju gutigem Empfange, fie ichute bich fortbin bor bem Berberben. Erbe thue bich auf, fei ihm nicht enge; bebede ibn wie bie Mutter, bie ben Gobn in ihr Bewand verhüllt. Bon nun an haft bu bier bein Saus und beinen Boblftanb, bort moge Jama bir ben Git verschaffen 1)!" Reben biefem Spruche enthalt berfelbe Theil bes Beba auch Anrufungen fur bie Berbrennung ber Leichen. Mgni wird gebeten, bem Tobten fein Leib ju thun. "Barme mit beinem Glang und beinen Gluthen bas ewige Theil, trag es fanft binmeg gur Welt ber Frommen. Entlag ibn wieber zu ben Batern, ber fich mit Opferspenben bir nabte. Der fluge Bufban (G. 25) führe bich bon hinnen, ber Sirt ber Belt, bem nie ein Thier gefallen. Bufban allein fennt alle jene Raume, er foll auf ficherm Pfabe une geleiten. Borfichtig manble er voraus ale Leuchte, ein ganger Belt, ein Beber reichen Segens. Beb bin, geb bin auf jenen alten Bfaben, auf benen unfre Bater beimgegangen. Baruna und Jama ichauen, bie beiben Ronige, bie Spenbentrinfer. Beb ju ben Batern, weile bort bei Jama im bochften Simmel, fo bu es reich verbient haft. Auf rechtem Pfab entflieb ben beiben Sunden, ber Brut Garama's (ber Suntin ber Botter), ben pieräugigen. Dann manble weiter ju ben weifen Batern, bie fich mit Jama frob vereint ergoben. Umgieb ibn Jama fdutent vor ben Sunden, bor beinen Bachtern, beines Beges Sutern, und gieb ibm Beil und ichmerzentofes Leben. Breitschnäutig, menschengierig, blutbrannen Saares, geben Jama's beibe Boten bei ben Menfchen um; o baf fie wieber froben Lebensovem uns beute verleiben und wir bie Sonne icauen 2)!"

Baufig gebachten bie Arja ber Entschlafenen. Die Bater, welche

<sup>1)</sup> Roth bie Tobtenbestattung im inbifchen Alterthum; Zeitschrift b. b. m. G. 8, 467 figbe. — 2) Dar Muller in 3. b. b. m. G. 9, XIV figbe.

in Jama's himmel gelangt sind, sind ben Rachsommen leuchtenbe Berbilder. Das Gebächtniß ber Tobten wird gefeiert; es werden ihnen regesmäßig an den Neumonden Spenden bargebracht. Sie gewähren ihren Geschlechtern Schutz gegen die bösen Geister; sie werden zum Opfermahle gerusen; sie tommen in Schaaren und erfreuen sich an Speise und Trank.

## 3. Die Eroberung bes Gangeslandes.

Es war ein mannhaftes und ftreitbares Leben, bas bie Arja im Banbe ber funf Strome führten. Die Befange bes Rigveba zeigten une, bag bie Stamme und ihre Fürften oftmals gegeneinander in Febbe ftanden. Diefe fleinen Rriege werben bie Luft an Beutegugen, an Rampf und Abenteuern gefteigert haben. Entweber Motive biefer Art ober ber Umftand, bag bie Beibeftreden im Runfftromlante ju enge, bie Bevolferung gablreicher murbe ober fowohl biefe als jene Urfachen waren es, bie einen Theil ber Stamme ber Aria aus bem Fünfftromlande weiter nach Often geführt haben. Diefe Ausbreitung nahm, wie es fcheint, ihren Beg bie Borberge bes Simalaja entlang, ba wo bie Bufte ben Fortfchritt nicht hemente, und folgte von bier bem Thale ber Jamuna nach Gaben; bie Jamuna wirb, wie wir faben, bereits in jungeren Liebern bee Rigveba genannt. Bon ben Ufern ber Jamuna brangen bie Auswanderer bann weiter oftwarts binuber jum Banges und folgten enblich bem Laufe bes großen Stromes weiter und weiter.

Die Eroberung und Besiedelung so ausgedehnter Gebiete konnte nicht in wenigen Jahren vollzogen werben. Die alte Bevölserung mußte vertrieben ober unterworsen werben, was nicht ohne langere Kämpse möglich gewesen sein wird. Aber es galt nicht nur den Rampf gegen diese; die Stämme der Arja selbst brängten einander, später ausgewanderte brückten früher ausgezogene Stämme weiter ostwärts. Man bekämpste sich um die besten Landstriche untereinander. In diesen Kämpsen und Banderungen, in diesem Orängen und Treiben verschmolzen die kleineren Stämme der Auswanderer zu größeren Gemeinschaften, zu Völkern. Den Hergang dieser Ereignisse vermögen wir nur in den unbestimmtesten Umrissen, nur etwa so weit festaustellen, daß bas Gebiet an der Jamuna und am

oberen Ganges, das Dnab der beiben Flüsse, am frühsten und stärtsten besetzt und kolonisirt wurde, daß arische Stämme sich dann von hier aus allmählig weiter nach Often geschoben haben. Nach der Sage der Arja kam die Bewegung erst nach einem großen Kriege eben in jenen Gebieten zur Ruhe und die neugegründeten Staaten zu friedlicheren Zuständen. An der Jamuna haben die Bölfer der Matsja und Jadava ihren Sitz genommen, zwischen der oberen Jamuna und dem Ganges die Pantschala d. h. die fünf Stämme, am oberen Ganges selbst die Pharata, ostwärts von diesen an der Saraju bis zum Ganges hinab die Rogala. Noch weiter ostwärts sagen im Norden des Ganges die Libeha, am Ganges selbst die Kagi und die Anga, im Süden des Ganges die Magadha.

Ueber bie Schidfale, welche biefe Bolfer erfubren, ebe fie jene Sibe gewannen, über ihre Rampfe mit ber alten Bevolferung find wir ohne hiftorifche Ueberlieferung. Rur einige Bebete und Giegeslieber, welche in ben Rigveba Gingang gefunden haben, werfen ein paar Streiflichter auf bas Drangen ber arifchen Stamme gur Beit bes Beginns ber Wanderung, ba biefe noch bie Jamuna nicht überfdritten batte. Bebn Stamme aus bem weftlichen Inbustanbe. welche zwischen ber Bravati und ber Bipaça fagen 1), unter benen bie Bharata in erfter Linie, neben ibnen bie Datfja, bie Unn und bie Drubin bervortreten, fammeln fich ju einem Rriegezuge gegen ben Ronig Subas, Divobafa's Sohn, ben Rachfommen bes Bibichavana, welcher über bie Tritfu in neuerworbenem ganbe gwifden ber Saraspati und ber Jamuna berricht. Auf ber Seite ber verbunbeten Stamme fteht ber Briefter Bievamitra aus bem Befchlecht ber Rucifa, auf ber Seite ber Tritfu bas Brieftergefchlecht ber Bafifftha 2). Die verbandeten Stamme muffen bie Bipaca und bie

<sup>1)</sup> Dies solgt baraus, daß das heer ber Berbündeten die Bipaça und Gatadru überichreiten muß, im die Tritstu zu erreichen. — 2) Im Rigveda wird König Sudas zugleich als Sohn Divodala's und Angehöriger des hauses biblichavana bezeichnet; sei es daß Biblichavana der Bater oder ein früherer Bersahr Divodasa's war. Im Samaveda (2, 5, 1, 5) heißt Divodasa der Rebliche. In Manu's Gesethuch (7, 41. 8, 110) beißt König Sudasa Biblichavana's Sohn. Das Bishnu-Burana zähst im Stammbaum der Könige der Kocala, unter welchen die Tritsu verschwunden sind, im sunfzigsten Gesethesten ach dem Abnberrn Isspaale einen König Sudasa, den Schubes Sarvasarma, Entel des Rituparna auf; ähnlich der Hariaga, Entel des Rituparna auf; ähnlich der Hariaga, Entel des Rituparna auf; ähnlich der Hariaga Sudas Sudas

Catabru überschreiten, um bie Tritfu angreifen gu tonnen. Der Rigveba bewahrt ein Gebet Bicvamitra's an biefe beiben Strome. Derbor aus ten Abhangen ber Berge, voll Begierbe, wie Pferte losgelaffen im Bettlauf, wie bellfarbige Mutterfube gu ben Jungen, eilen Bipaca und Catabru mit ibren Bellen. Bon Inbra getrieben. Musgang forbernt bin gu bem Meere rollt ibr, wie Rrieger im Streitwagen; in vereinigtem Lauf mit ichwellenben Wogen flieft ihr in einander, ihr Rlaren! Sorchet freudig meiner lieblichen Rebe, einen Angenblid, Bafferreiche, baltet an mit euren Schritten gum Meere; mit fraftiger Anbacht, bulferufent flebe ich, ber Gobn Rucita's. Sorchet bem Ganger, ihr Schweftern, gefommen ift er bon ferne mit Rof und Wagen. Reiget ench nieber, werbet fabrbar: nicht an bie Achsen, ibr Strome, muffen enre Bellen reichen. Benn erft bie Bharata euch überschritten, ber reifige Saufe von Inbra geftachelt, bann ftrome euer anerschaffener Lauf!" Hebergang über bie beiben Gluffe gelang ben verbunbeten Stammen. Mle es bann gur Schlacht tam, betete Bicpamitra: "Bubra, nabe une beute mit mannichfacher anderlefener Bulfe, bober Belb, fei freundlich! Ber uns haft falle ju unferen Sugen, ben wir haffen werbe vom lebenshand verlaffen! Wie unter bem Beile ber Baum fällt, wie man eine Gulfe gerbricht, wie ein aufwallenber Reffel ben Schaum auswirft, alfo o Inbra thue mit ihnen! Diefe Gobne Bharata's, o Inbra, fennen ben Streit. Sie fpornen ibr Roft; wie einen ewigen Reint tragen fie ben ftarfen Bogen fpabent umber in ber Schlacht."

Trog bes Gebetes Licvamitra's wurden die Bharata mit ihren Berbündeten geschlagen, König Sudas tonnte sogar in ihr Gebiet einsallen und mehrere Orte wegnehmen und ausplündern. Das Siegeslied der Tritsu, welches ein Sänger des Sudas bei diesem Erfolg gesungen haben mag, sautet: "Zweihundert Kühe, zwei Bagen mit Beibern, dem Sudas als Bente ertheilt, umwandle ich preisend wie der Priester die Opserstätte. Dem Sudas gab Indra das blühende Geschlecht seiner Feinde babiu; die eitlen Schwäher unter

fewohl als bee Rimi, bee Sohnes bee Ifibvalu. Dagegen fennt bas Bifhnu-Burana (p. 454, 455) einen zweiten Subas, ben Ururentel Divobafa's im Rondgeschlecht. Bicvamitra wird selffe ein Bharata genannt und bas Mahaberrata versticht ben Bicvamitra mit bem Stammbaum ber Könige ber Bharata; Noth jur Literatur S. 142 und unten.

ben Denichen. Dit Armseligen auch bat Inbra bas Gingige gethan, ben lowengleichen bat er burch ben Schwachen geschlagen, mit einer Rabel bat Inbra Speere gerbrochen: jegliche Guter bat er bem Gubas gefchenft. Behn Ronige, im Treffen unbefiegbar fich buntenb, ftritten nicht miber ben Gubas, ben Inbra und Baruna; wirtfam mar bas Loblied ber fpeifebringenben Manner. bie Manner gufammentreffen mit erhobenem Banner in ber Felbfchlacht, mo jegliches Unbeil gefdiebt, wo bie Befcopfe fich fürchten, ba habt ihr Inbra und Baruna über une, bie wir nach oben ichauten, Muth gesprochen. Die Tritfu, in beren Reiben Inbra getreten mar, gingen pormarte wie abwarte ftromenbe Baffer; bie Feinbe, wie Rramer hanbelnb, ließen Sab und But bem Gubas. Wie ber Ronig Subas in ruhmlichem Rampfe einundzwauzig Feinbe nieberftredte wie ber Opferer bas beilige Gras auf ben Opferplat ftreut, fo gof Inbra ber Belb bie Binte aus. Sedig bunberte ber reifigen Unu und Drubju entichliefen, fechzig Selben und feche fielen bor bem frommen Gubae. Dies find bie Belbenthaten, bie alle Inbra ge= than bat. Done Bergug gerftorte Inbra alle feften Blate ber Feinbe, vertheilte im Rampfe ben Tritfu bie Sabe ber Anu. Die vier Roffe bee Gutas, bie preiswurdigen, geschmudten, bie ben Boben ftampfenben Renner, werben Beidlecht gegen Beidlecht jum Rubme führen. 36r ftarfen Maruta feib ibm anabig wie feinem Bater Divobafa. bewahrt bas Saus bes Bibichavana und lagt bes frommen Ronige Macht unverfehrt fortbauern!" In einem andern Liebe bes Rig. veba wird bem Bafiftha und feinen Gobnen "im weißen Gemanbe mit ber Flechte an ber rechten Seite (S. 35)" vorzugeweise ber Rubm biefes Sieges bes Ronigs Subas jugefdrieben. Umringt habe man fie in ber Schlacht ber gebn Ronige gefeben, ba babe Inbra Bafifbtha's Loblied gebort und bie Bharata gerbrochen wie Stabe bes Ochsentreibers; aus ber Gerne batten ben gewaltigen Jubra bie Bafifbtha burch ihr Somaopfer, burch ihre Webetefraft berbeigeführt, ba habe Inbra ben Tritfu Raum geschafft und ihre Stämme hatten fich ausgebreitet 1).

Ueber ben Fortgang ber Auswanderung, die Fortschiebung ber Tritsu nach Often, die Besethung bes Thales ber Jamuna, des oberen und mittleren Ganges haben wir feinersei Runde. Ueber bie Rampfe ber arischen Stämme in ben neugewonnenen Gebieten untereinander

<sup>1)</sup> Rigveda 7, 18. Roth a. a. D. S. 87. 91 figbe.

find wir auf bie aukerft unficheren Ungaben bes inbifden Epos an-Dit bem Gintreten ber Banberung, ber Erregung burch ernftere Rriegsthaten, ben Rampfen, bie fich lange binauszogen, bie bie gefammte Rraft ber Auswanderer in Anfpruch nahmen, mußte ber Opfergefang, mußten bie Bitten und Dantlieber an bie Götter gegen bie brangenben Aufgaben ber Gegenwart nothwenbig etwas gurudtreten. Man begnugte fich mit ben Anrufungen an bie Gotter, welche in bem Bebachtniß ber Gangergefchlechter lebten, welche man aus ber alten Beimath mitgebracht hatte. Die Ganger, welche bie auswandernben Raften und Stamme geleiteten, maren mefentlich auf Rriegs - und Giegeslieber angewiefen, auf Befange ber Art, von welcher wir und eben einen lleberreft bergegenwärtigt haben. Ale bann endlich bie Beit ber Banberung, ber Grundungen und Rampfe wieber vorüber war, ale rubigere Beiten und friedlichere Tage gefommen waren, raumte bie Aufregung bes Augenblick bem gefammelten Rüchblid, ber Erinnerung an bie groken Thaten ber Bergangenbeit ben Blat. Der begeifterte Auffowung, ber Drang ber unmittelbaren Empfindung, welcher bie Gefange bor ber Schlacht und nach bem Siege eingegeben batte, wich einem ruhigeren, ergablenben Tone. Je weiter bie befungenen Greigniffe und Selben in bie Bergangenheit gurudtraten, je größere Zeitraume von ihnen trennten, um fo mehr mußte fich biefer gange Lieterichat um einzelne große namen und Ereigniffe gufammengieben. Die minber hervortretenben Geftalten und Rampfe berichwanden und in ben friedlicheren Jahrhunderten, welche ben Unftrengungen ber Unfiehlungen und Grundungen folgten, vereinigte eine tunftmäßige Bflege ber Boefie bie gesammte Erinnerung an bie Belbenzeit in zwei große Daffen, bie Ergablung von bem großen Rriege, bas Mahabharata, und bie bon ben Thaten bes Rama.

Läge das Epos der Inder in der Gestalt, welche es nicht allzu lange nach dem Abschluß der großen Banderungen und Kämpse gewonnen haben mag, vor und, es würde immer eine schäthare historische Quelle sein. Bir dursten zwar niemals in den von ihm geschilderten Begebenheiten ohne Beiteres historische Fasta annehmen; aber wir hätten eine Ueberlieferung, deren Hauptumrisse im Besentlichen richtig, deren Sittenschilderung, wenn auch nicht für die bessungenen Zeiten, doch für die Zeit der Entstehung und Formirung dieser Gedichte von historischer Treue sein würde, sobald die poetischibealistische Zuthat abgezogen wäre. Aber wir besitzen das indi-

sche Spos erst in einer Form, welche es in ben letten Jahrhunderten vor Christus empfangen hat 1). Wiederholte Umarbeitungen und Ueberarbeitungen haben die ursprünglichen Züge fast verwischt; jede neue Aulturstuse, zu welcher die Inder gelangten, ist eifrig bemüht gewesen, ihre Verstellungen und Auffassungen in diese nationale Ueberlieserung hineinzutragen; ältere und jüngere Elemente liegen häusig ohne alle Vermittelung, zuweilen sogar in direktem Widerspruch nebeneinander. Der ursprünglich kriegerische Sharakter dieser Poesie ist durch die priesterlichen Gesichtspunkte der späteren Zeit im Mahabharata weit zurückgedrängt, im Namajana vernichtet, und das Bestreben, alse Sagen und Eriunerungen des Volkes in diese Gesänge zusammenzusafsen, alse Lehren der Religion und der Sitte in diesen Gedichten wie in einem mustergültigen Tugend- und Sittenspiegel verzussichen und zu einem großen Lehrgebäude zu vereinigen, haben das Epos der Inder zu einer enchklopädischen, unsörmlichen

<sup>1)</sup> Daß bie gegenwärtige Form bes Epos nicht alter fein fanu, folgt aus ben Befichtepuntten bes Bifbnu. und Giva . Dienftes, welche in bemfelben borberrichen, Dienfte, welche erft im Sten und 4ten Jahrb. b. Chr. jur Beltung gelangten (f. unten), aus ber 3bentififation Bifbnu's und Rrifbna's, aus ben burchgreifenben brabmanifchen antibubbbiftifden Tentengen, aus ber form ber philosophifden Spetulation und ber Anwendung ber Aftrologie, welche bie gegenwärtige Befialt bes Epos carafterifiren, enblich aus ber Ermahnung ber Javana ale Bunbesgenoffen ber Rurn, bee Ronigs ber Javana, Dattamitra b. b. bes Demetries (Laffen a. a. D. 1, 557), bes Javanalonige Bhagabatta b. b. mabricheinlich bes Apollobotos, bes Stiftere bes griechifch inbifcen Reides gwifden 160-148 v. Chr. (Gutidmib, Beitrage G. 75) wie aus ben Schilberungen ber inbifden Bauten, ber gebahnten Strafen und ber boben Tempel, ju welchen bie Brahmanen erft ben Stupa ber Bubbbiften gegenuber gelangten. Laffen febt bie gegenwärtig vorliegenbe Beftaltung ber mefentlichen Stude bes Dababbarata gwifden Ralacota und Tichanbragupta b. b. gwifden 425 und 315 v. Chr. (ind. Alterth. 2, 493 figbe.), Benfcy in bas britte Jahrhundert, Beber in bie letten Sabrbunberte v. Chr. Das Dababharata, meldes nach feiner eigenen Angabe urfprünglich nur 8000 Doppelverfe batte, foll jest 100,000 Doppelverfe gablen: Beber, atabem, Borlefungen G. 176. Benn Dien Chryfoftomos bemertt (t. 2, p. 227 ed. Reiske), bag bon ben Inbern bie homerifde Poefie in ihrer Sprache gefingen werbe: bie Leiben bes Briames, bie Rlagen ber Betabe und Anbromache, bie Tapferteit bes Achillens und Bettor, fo bat Laffen unzweifelhaft Recht, biefe Angabe auf bas Dababbarata ju begieben und an bie Stelle bes Briames ben Dbritarafbtra, ber Anbromache und Detabe bie Ganbbari und Draupabi, bes Achillens und Beftor ben Arbiduna und Gujobbana ober Rarna gn feben (Alterth. 3, 346). Zweifelhaft ift, ob bie Rotig bes Chryfostomes bem Degastbenes entnommen ift. Dag bas Ramajana auch im Grunbftod nicht atter ift ale bas Dahabharata wirb unten erbellen.

und ungeniegbaren Daffe angeschwellt, in welcher es febr schwer balt bie ursprunglichen Buge ju errathen.

In bem Epos vom großen Rriege findet fich in ber Beftalt, in welcher une baffelbe gegenwärtig porliegt, nichte von ber Frifche bes Ginbrude und ber Erinnerung, welche uns aus ben Gebeten bes Bicvamitra, aus ben Siegesliebern ber Tritfu fo lebenbig ent-Rur mit Dube fonnen bie Anotenpunfte ber Grablung in bem endlofen Bewirr ber Ginschiebungen und Spisoben, in ben burdeinander geschobenen verschiedenen Auffassungen berfelben Ereigniffe entbedt werben. Der Rame ber Tritfu ift ans bem Lante mifchen ber Sarasvati und ber Jamuna verschwunden, fie find weiter nach Often bin gebrangt worben und haben fich unter ben Rocala, welche an ber Sarajn fiten, verloren ober biefen Ramen angenommen; wenigstens erscheint ber Rame bes Rouige Gubas in ber Gefdlechtstafel ber Berricher ber Rocala, und Bafifbtba gilt im Ramajana wie in anderen lleberlieferungen ale ber weiseste Briefter bei ben Rocala 1). In bem Lanbe, welches ben Tritfu gur Beit bes Rebuftammetampfes gehörte, an ber Jamuna und weiter oftwarts am oberen Banges finden wir jest ihre Feinde, tie Datfia und bie Bbarata.

Die ersten Gesänge bes Mahabharata berichten von der Absunft und den Ahnen der Herrscher der Bharata. Der Ursprung dieses Königsgeschlechtes wird bis zum ersten Menschen, zum Bruder Jama's dem Manu hinausgesührt. Mit Manu's Tochter, Isa, erzeugte Bubha, der Sohn des Mondes, den Ahnherrn des Mondgeschlechtes, den "frommen Bururavas" d. h. den Beitberühmten. Dem Pururavas solgten Ajus, Nahusha und Jajati. Bon Jajati's älteren Söhnen, dem Anu, Druhju, Jadu, stammen die Stämme der Anu, der Druhju und der Jadava 2), von denen wir die beiden ersten bereits als Berdündete der Bharata kennen 3); auf dem Throne solgte ihm sein jüngster Sohn Puru, nach welchem das Königsgeschlecht der Bharata den Namen Purniden trägt. Einer der Nachsolger Puru's, Dushjanta, sührte Çasuntala, die Tochter des Priesters Liçvamitra beim. Sie gebar ihm den Bharata, der alle Bölter bezwang und die ganze Erde beherrschte. Nach dem Bharata herrschten zu Hasti-

<sup>1)</sup> Vishnu-Purana ed. Wilson p. 380 seq. — 2) Laffen ind. Afterth. 1, Anhang XVIII. R. 4. — 3) Rigveda 7, 2, 1, 12. 1, 108 heißt es: "Benn ihr Indra und Agni unter den Druhju, Anu oder Puru seid, sommt herbei,"

napura an ben Borbergen bes Simalaja am Banges (norboftlich ren Mirut) Bhumaniu, Subotra, Abichamibba und Cambarana 1). Unter Samvarana's Regierung wurde bas Reich von Durre, Sungerenoth und Seuchen beimgefucht und ber Ronig ber Panticala jog mit großer Seeresmacht beran und befiegte ben Camparana in ber Schlacht. Diefer floh mit feiner Frau Tapati - es mar bie Tochter Bivasvats bes Connengottes, bie Cowefter Manu's, bie er einft auf ber Jago erblicht und von ihrem gottlichen Bater erbeten und erhalten hatte -, feinen Rinbern und Freunden nach Beften und lieft fich in ber Rabe bes Inbus in einer Balbbutte nieber und bie Bharata wohnten bort lange Zeit gefdutt burch bie unwegfame Begenb. Danach gewann er bie fruber von ibm bewohnte berrliche Stadt wieber und bie Tapati gebar ihm ben Ruru. Diefen ermablte bas Boll jum Ronig. Dem Ruru folgten fieben Rachtommen auf bem Throne von Saftinaburg bis auf Cantanu. Ronia Cantanu binterliek bie Krone feinem Cobne Bbifbma. Dem Bbifbma gebar feine Gattin Satjavati zwei Gobne, welche aber jung und ohne Rachtommenichaft ftarben. Befummert, bag bas Beichlecht bes Rurn erlofchen folle, befahl bie Satjavati bem weifen Briefter Bjafa, ihrem Cobne erfter Che, ber Bittme feines alteften Stiefbrubere - es war eine Tochter bes Ronigs ber Raci, bie um Baranafi (Benares) am Banges fagen - Rinber ju erweden. Ale bie junge Bittme beim Scheine ber Lampen ben beiligen Mann naben fab mit feinen langen Saarflechten, feinen bligenben Mugen, feinen bichten Angenbrauen, gitterte fie und ichlof bie Angen; Bjafa aber fprach: weil bu Furcht gehabt, wird ber Cobn, ben bu gebaren wirft, blind fein. 2018 Bjafa ihr jum zweiten Dale nabte, magte fie nicht mehr bie Augen gu foliegen, aber fie wurde bleich vor Furcht und Bjafa fagte ibr, baf fie einen bleichen Cobn gebaren werbe. Die Brophes geihungen Bjafa's gingen in Erfüllung: ber erfte Cobn ber jungen Bittme, Dhritarafbtra, warb blind geboren, ter zweite, Banbu, mar ein bleicher Dann. Ale Dhritarafbtra beranwuche, vermählte Ronig Bhifbma ibn, feinen unachten Entel, mit ber Tochter bes Ronige ber Ganbhara (bie Ganthara fafen am Beftufer bes 3nbus) und überließ ihm bie Regierung bes Reiches. Dem Dhritarafbtra gebar fein Beib, jene Gandhari, ben Durjobhana und nach ihm neun und neungig Cobne. Auch Dhritarafbtra's Bruber Banbu blieb nicht ohne Rachtom

<sup>1)</sup> Baffen a. a. D. 1, XXII. R. 15.

menidaft. Gein Beib Runti, bie Tochter bes Konige ber Jabava, ber ju Mathura an ber Jamuna fag, gebar bem Banbu an bemfelben Tage, an welchem Duriobhang bas Licht erblidte, ben Jubbifbtbirg, nach biefem ben Bbimgfeng und ben Arbidung; eine zweite Frau, bie Mabri, bie Tochter bes Ronigs ber Dabra, beschentte ibn bann noch mit Zwillingen, bem Rafula und Sababeva. Panbu ftarb balb nach ber Geburt ber beiben Zwillinge und feine fünf Sobne muchfen in bem Balbe unter ben Hugen ber Runti auf. Gie murben ftarf und tapfer und zeigten ibre Rraft und Bewandtheit in ben Baffen bei einem großen Bettfampfe, ben Dbritgrafbtra in Saftinapura abhalten ließ. Die Mannhaftigfeit, welche bie Gobne bee Banbu bier an ben Tag legten, bewog ben Dhritarafbtra, ben Bubbifbtbira gu feinem Rachfolger gu beftimmen. Aber Durjobbana wollte fich ben Thron nicht rauben laffen. Auf fein Andringen weift Dhritarafbira bie Banbufobne von Saftinapura wieber fort in eine abgelegene Wegend am Banges, und ale ber Bag bes Durjobbana ihnen auch bierber folgt, ale er ihr Saus angunben laft, fo bak fie nur mit Dube ben Flammen entfommen, flüchten fie in bie Umberirrent vernehmen fie, bag Drupaba, ber Ronia ber Bantichala (fie figen gwifden ber oberen Jamuna und bem Bangee) verfundigen lagt, feine Tochter folle bem ju Theil werben, welcher feinen großen Bogen ju fpannen und bas Biel zu troffen Bergebens verfuchen alle Ronige und Belben ibre Rraft an biefem Bogen, bis es Arbiduna gelingt. Er fpannt ben Bogen, trifft bas Riel und gewinnt bamit bie Konigstochter gur Frau, welche er mit feinen vier Brubern theilt. Als Dhritarafhtra erfuhr, baf feine Reffen Schwiegerfohne bes Ronigs ber Bantichala geworben. rief er fie tros bes Biberftrebens feines Cobnes Durjobhana in fein Reich gurud und theilte es mit ihnen. Babrent Obritarafbtra's Ronigefit zu Saftinaburg am Banges ftanb grunbeten bie Banbufobne bie Stadt Inbrapraftha (fie lag fubmeftlich von Saftinapura an ter Jamuna), und Jubbifbtbira ließ fich bier jum Konig fronen, befiegte bie umliegenden Bolter und haufte große Schate in Jubrapraftha auf. Go viel Blud erwedte bie Beforguiffe Durjobhana's, er bermag teine Rube mehr ju finben und fest es enblich trot ber Abneigung Ohritarafhtra's burch, baf bie Banbufobne gum Burfelfpiel nach Saftinapura eingelaben werben. Durjobbana's vertrauter Rath Cafuni bat biejem gefagt, bag Jubbifbtbira bas Spiel liebe, aber nichts bavon verftebe; er aber tenne bie Bergen ber Menfchen,

bie Regeln und Bufalle bee Spiels und werbe auch ben Betrug nicht Die Banbuföhne ericbeinen. Jubbifbtbira verliert feine Epelfteine, feine Baffen, fein Reich; er fett endlich feine Bruber, fein Beib, fich felbft ein; er verliert Alles. Durjobhana lagt bie Draupabi burch feinen Wagenleufer als feine Sflavin berbeifchleppen und beschimpft fie, indem er fagt: es ift nur eine Ruh! Aber Dhritarafhtra geftattete ber Draupabi, ibm eine Bitte zu ftellen; er werbe fie erfüllen. Gie bittet um Freiheit für fich und tie Panbufohne, um Rudgabe ihrer Berrichaft ju Inbrapraftba. Der alte Rouia bewilligt es. Doch bie Banbufohne versuchen bas Blud ber Burfel noch einmal, verlieren noch einmal und werben nun zu einem Gril pon gwölf Jahren verurtheilt. Gie begeben fich zu bem Ronige ber Matfia an ber Jamuna, wo fie unerfannt niebere Dienfte thun; Arbichung tangt ale Gunuch im Beiberhaufe und bedient bie Frauen. 218 aber einst Durjobbana bem Konige ber Matfig feine große Rubbeerbe megtreibt, jagt Arbiduna biefem bie Bente wieber ab und erhalt, nachbem fich bie Banbufobne zu erfennen gegeben, bie Tochter bes Ronigs ber Datfia, bie Uttara, jur Fran fur feinen Cobn Abbimanju und bie Sulfe ber Matfja, um bas Reich von Indrapraftha wieder ju erobern. Die Bebenfen, welche in Bubbifhtbira aufftiegen, ob ber Angriff gegen bie Rurn bas Recht auf feiner Seite babe, wurden burch Rrifbna, einen Belben ber Jabava, befeitigt. ber Ronig ber Bantichala, ter Cobn bes Drupaba, ter Schwager ter Banbu, jog ihnen mit feinem Bolfe von ber Jamung an Sulfe. auch die Ragi vom Ganges famen, ihnen gu belfen. Dagegen gogen bie Emrafena (bie wir banach an ber Jamuna finben), bie Dabra, bie Rocala, bie Bibeha und bie Anga (fie fiten an ben öftlichen Bufluffen bes Banges auf bem Horbufer bes Banges) mit Durjobhana und ben Bharata in ben Rampf. In Aurulfhetra b. b. in bem alten lanbe ber Ruru gwifden ber Carasvati und ber Drifbabrati begegnen fich bie Beere. Bor bem ber Banbu fab man bie fünf Brüber mit ihren Streitwagen, von welchen Stanbarten berabwehten. Bor bem Banner Jubbifbtbira's, ber ichlant in goldgelbem Gewante mit einer Rafe wie bie Pratichantalablume auf feinem Wagen ftant, tonten bie beiben Trommeln. Reben ibm mar ber großbanbige Bhimafena, ben eifernen golbgegierten Streitfolben in ber Sand, mit finfterem Blid und gufammengezogenen Brauen, ber niemale Feinbicaft vergift, beffen Beleibiger feine Schonung finden. Der Dritte war ber Trager bes großen Bogens, Arbicbung, mit

bem Affen im Banner, ber ftanbhafte bie Alten ehrenbe Selb ber Manner, ber Bermalmer ber Reinbesichagren, ben Furchtgequalten ein Furchttilger. Endlich fabe man Ratula, ber mit bem Schwerte fampft und Sababeva. Auf ber antern Seite mar ber uralte Bhifbma, Durjobhana's Urgrogvater, ber befte Belb. Geine Fabne webte an einem golbenen Balmenftamme von feinem Bagen bergb. fie zeigte fünf filberne Sterne. Reben ibm mar Rarna, ber Fürft ber Anga, obwohl ber Gobn eines Wagenlenfere, ber Tapferfte im heere ber Ruru; aber fcwer gefrantt mar er nicht in bie Schlacht gezogen fondern fag grollend in feinem Belte. Bbifbma batte gum Frieben gerathen und ju gutlicher Beilegung bes Streite, Rarna bagegen jum Rampf getrieben; ba batte Bbifbma entgegnet: "Rarna rebe unebel wie ber Cobn eines Fuhrmanne"; bas tonnte Rarna bem Bhifbma nicht vergeffen. 2018 bie Beere einander gegenüberftanben rief Bbifbma mit einer Stimme, Die wie ber Donner tonte. feinen Rriegern qu: "Beute find bem Tapfern bie Bforten bes Simmele aufgetban, ben Beg, ben eure Bater und Abnen gemanbelt ben manbelt auch ibr rubmvoll fallend jum Simmel empor. ihr lieber armlich auf bem Bette in Rrantheit bas leben beichließen? Rur im Felbe giemt bem Ribatrija (bem Rrieger) ju fallen!" Dann ergriff Bbifbma bie groke goldgeschmudte Muschel und blies jum Wie bas Meer im Sturm von braufenben Binben getrieben auf und niebermogt, fo ftiegen bie Deere auf einander, und bon fern frachaten bie Raben und beulten bie Bolfe, großen Dlenidenmord und ein ermunichtes Leidenmabl verfundenb.

Die Selben greisen die seindlichen Helben an; selten lassen sie sich herab, das Schwert in der Hand, vom Wagen zu springen und "die Köpse der Fußgänger wie Samen auszustrenen." Die kürsten überschütten sich gegenseitig mit Wolfen von Pfeisen, sie schießen die seindlichen Wagenlenker herab, daß die Pserde zügelslos in der Schlacht dorthin und dahin umherstürmen; wenn die Elephanten gegen die Wagen getrieben werden, um diese umzustürzen, schießen sie deren Reiter "wie Pfauen von den Bäumen herunter", ober ergreisen das große Schwert und hanen den Thieren die Rüssel an der Wurzel neben den Fangzähnen ab, daß die "harnischgezierten Elephanten" ein großes Gebrüll ausstoßen. Aber diese Thiere reißen die Kämpfer auch aus den Wagen, sie dringen unaufhaltsam durch die Reihen der Kämpfenden, wie "Bäche von Felsen zu Felsen reißen ber Kämpfenden, wie "Bäche von Felsen zu Felsen reißen berabstürzen", sie halten den Andrang der Feinde aus, wie

"an Klippen bie Meereswellen abprallen." Bon Pfeilen bebeckt triefen sie von Blut, bis sie in Kopf und Naden tief getroffen zur Erbe stürzen ober sich wüthend auf das eigene Heer wersen. Haben die Helben ihre Pfeile verschossen, sind die Bogen gebrochen, die Schußwaffen durch die Panzer gedrungen, daß die Kämpfer wie Rosenstöde blühen, so steigen sie von den Wagen herab, ergreisen die großen bemalten Schilbe von Thierhäuten, erheben die Streitstolben und gehen "wie Büffelstiere" auf einander los. Bald ansgreisend bald abwehrend im Kreise um einander herumgehend, erspähen sie den Augenblick, den tödtlichen Streich zu führen. Sind die Schilbe zerfett, die Streitsloßen zerbrochen, dann springen sie "stärkeberauschten Tigern gleich" zum Rings und Faustampf gegen einander, die einer von beiden blutspeiend zu Boden sinkt wie ein Baum, bessen Burzel zerhauen ist.

So tampfen bie beiben Beere gehn Tage hindurch. Das Beer ber Ruru ift im Bortheil; niemand magt es, bem alten Bbifbma qu begegnen. Da rath Rriffna, ber Arbiduna's Roffe lentt, biefem, ben Wagen Ciffandine ju befteigen (Arbichungs jungen Sohnes) und beffen Ruftung zu nehmen. Der alte Bhifhma werbe gegen ben Cithanbin nicht tampfen, er halte es fur unwurdig gegen Beiber und Rinder ju fechten. In ber That rief Bhifhma, ale er Urbidung mit Cithanbine Zeichen und Rleidung auf fich heranfahren fab: "Du magft mich treffen wie bu willft, mit bir tampfe ich nicht!" Aber Arbidung legte bie glattrobrigen mit Reiherfebern befiederten Bfeile mit ben Gifenfpiten auf bie Gebne bes Bogens und überschüttete ben Bhifbma mit Pfeilen wie bie Bolfe im Commer ben Berg mit Regen übergießt. Staunend ichaute ber unbefiegte Greis empor und rief: "Wie eine Reihe fcmarmenber Bienen ununterbrochen gifcht Pfeil auf Pfeil burch bie Luft. Wie ber Blit bes Inbra jur Erbe fahrt, fo fliegen biefe Befchoffe baber. Das find Cithanbine Pfeile nicht. Wie Donnerfeile Alles gerreigenb bringen fie burch meinen Panger und Schild bis in bie Blieber ein. Wie im Born gungelnbe giftige Schlangen, fo beißen biefe Pfeile mich und trinfen meines Bergens Blut. Es find Giffandine Pfeile nicht, es find Jama's Boten (G. 37. 38.), fie bringen mir ben erfehnten Tob; Arbichuna's Pfeile find es 1)." Bluttriefenb fturgte Bhifbma bas Saupt voran vom boben Wagen berab. Des Gieges

<sup>1)</sup> Boltmann, bie Ruru und Banbu G. 101 figbe.

froh schrie Arbschuna laut auf mit hellem Löwengeschrei, und bas herr ber Pandu jubelte und blies die Wuscheln, aber Durjodhana's Krieger ergriff Entsehen, als sie ihren Schirm und hort fallen saben.

fünf Tage nach Bhifbma's Fall erflärte fich Rarna bereit wieber in bie Schlacht ju geben. Als er barauf in ber Racht mit foftlichen Tuchern überbedt rubig folaft, erfcheint ihm fein mabrer Bater, ber Sonnengott Surja, und warnt ibn vor Arbichuna; er werbe ben Tob empfangen: "fuß fei ber Ruhm bem lebenben Manne, wenn ibn Eltern, Rinber, Freunde mit Stolz umgaben und Ronige feinen Selbenmuth ehrten. Bas aber fei bem verblichenen Dann, bem, ber Afche geworben, Ehre und Rubm; es feien Blumen und Rrange, womit man eine Leiche fcmude." Rarna erwibert, ibm fei fein Freund, fein Weib und Rind, er fürchte fich bor bem Tobe nicht und opfere gern in ber Schlacht ben Leib; boch Arbichuna werbe ibn nicht befiegen. Um folgenben Morgen bittet er aus Borficht ben Fürften ber Dabra, Calja, feine Roffe gu leiten, weil Rrifbna, ber befte Wagenlenter, Arbiduna's Bferbe regiere. Calja übernimmt es auf bie Bitte Durjobhana's ben Bagen ju lenten; aber im Bergen ergrimmt über bas entwürdigenbe Unfinnen und langft voll Reib auf Rarna's Belbenruhm führt er ben Bagen fo, bag er alebalb tief in Sumpf verfinft. Babrenb Rarna berabfpringt, ben Wagen wieber herauszuheben, ben bie Bferbe nicht vorwarte bringen tonnen, jagen Rrifbna und Arbiduna beran und Diefer ichieft bem Belben unritterlich ben tobtenben Bfeil in ben Danach fällt ein Selb ber Kuru nach bem anbern. Um achtzehnten Tage ber Schlacht ruft Durjobhana Alles gufammen, was ihm an Elephanten, Bagen, Rampfern und Streitern übrig ift, einen letten entscheibenben Angriff ju magen. Aber bie Bahl ber Auru ift bereits ju ftart jufammengeschmolzen; fie unterliegen. Bhimafena trifft auf ben Durjobhana. Bie zwei brunftige Clephanten mit ihren Babnen fich um eine Glephantentub ftogen, fo treffen fich biefe mit ben Streitfolben, balb rechte balb links im Rreife umberidreitent, bie Blogen bes Gegnere erfpabend und bie Reulen burch bie Luft fcwingenb. Durjobhana ift im Bortheil, er ift einem Streiche bes Bhimafena ausgewichen, fo bag beffen Reule brobnenb auf ben Boben gefahren ift, er bat bie Blofe bes Gegnere benutt und einen machtigen Stoß auf beffen Bruft gethan.

Bbimgfeng auf Rrifbna's Bint einen unehrlichen Streich auf Durjobbang's Schentel, bag beibe Schenfelfnochen brechen und ber Belb au Boben fturat. Das Seer ber Banbu jubelte, aber ber fterbenbe Ronig fprach: "Wir haben ftete ehrlich gefochten und barum bleibt une bie Ehre. 3hr habt mit Lift und Schanbe gefochten und habt euren Sieg mit Schanbe. 3m ehrlichen Rampfe battet ihr une nie Den Bhifbma bat Arbichung im Rleibe Cithanbine unbewehrt bingeftredt, ben Rarna bat Arbidung idimpflich von binten ericoffen. Dem Drona (einem anbern Belben ber Ruru) habt ibr liftig augerufen, fein Gobn fei tobt, und ale er bie Baffen finten ließ, babt ibr ibn erftochen; unehrlich fällt mich Bhimafena, benn es ift fcmachvoll, im Rampfe mit ber Reule ben Gegner unter tem Rabel zu treffen". Bbimgfeng aber roth bor Born tritt an ben Ronigelowen beran, ber ausgestrecht auf ber Erbe liegt, ber Streittolben neben ibm, ftoft ibm ben Schabel mit bem Guge ein und fagt: "Wir haben fein Feuer angelegt, unfere Begner ju verbrennen, wir haben fie nicht im Spiel beftoblen, wir haben fie nicht beschimpft; burch bie Rraft unferer Urme allein vernichten wir unfere Feinbe."

Alle Bruber Durjobhana's, alle Fürften, welche auf feiner Seite gefampft haben, alle Rrieger ber Ruru find tobt. Die Sieger blafen bie Mufcheln und gieben mit Rof und Wagen in bas Lager ber Ruru und erbeuten gabilofe Schate an Gold und Gilber, an Ebelfteinen, an Tuchern und Fellen und Stlavinnen. Um Abend fintt Alles in tiefen Schlaf. Aber brei Streiter aus bem Beere ber Ruru find übrig: Acvatthaman, ber Cobn bes erichlagenen Drong, Rritavarman und Rripa; fie hatten fich in ben Balb gerettet. Die Trauer um feinen Bater ließ ben Acvatthaman feine Rube finben, und ale er fich unrubig unter einem Reigenbaum bin- und bermalat, fiebt er über fich auf ben Zweigen eine Schaar von Rraben fchlafen. Da fcwebt ftill ein Ubu beran und tobtet eine Rrabe nach ber anbern. Acvatthaman wedt feine Befährten, ichirrt feinen Bagen an, jagt nach bem Lager und tobtet querft ben Konig ber Bantichala, ber feinen Bater Drona erschlagen bat, mit einem Fugtritt. Dann treibt er feinen Wagen über bie ichlafenben Rrieger bin und tobtet alle Matfja, alle Bantichala. Alebald eilt er jur Statte, wo Durjobbana gefallen, beffen Tobestampf noch nicht vorüber ift. "Du lebft noch, fagt Acpatthaman, bann bore ein Bort, welches beinem Dhre fuß fein wirb. Drei Danner von beinem Beere find übrig. fieben bon bem Beere ber Banbu. Alle Bantichala, alle Matfia,

alle Sohne ber Draupabi find tobt; nur bie fünf Pandufohne, Rriffna und fein Bagenlenker find am Leben."

Dbritarafbtra bringt mit feiner Gattin, ber Ganbhari, welche bem Rriffna flucht, bem fie bie Bertilgung ihres Gefchlechts Schulb giebt, bas Tobtenopfer für bie Erichlagenen auf bem Gelbe von Saftinapura, ale bie Banbufohne naben. Nachbem Bjafa biefe mit bem alten Ronig verfohnt bat, balten bie Banbu ihren Gingug in Saftinapura, mo Jubbifbtbira mit ber Draupabi von Rrifbna jum Ronig gefalbt wirb. Bubbifbtbirg fragte ben alten Ronig ftete um Rath und berrichte in feinem Ramen, benn Dhritarafhtra lebte noch funfgebn Jabre nach ber groken Schlacht und jog fich bann, über bunbert Jahre alt, mit feinem Beibe ber Ganbhari in ben Balb wrud und ein Balbbrand murbe ber Scheiterhaufen, auf welchem er enblich jum himmel einging. Bubbifbtbira aber brachte auf Bjafa's Bebeiß ein Rogopfer bar, um bie Berrichaft über bie gange Erbe Bei biefem Opfer mirb ein Rullen, bas von einer befonbere gereinigten Stute geworfen ift, freigelaffen, "um Alles unter feine Buge ju ftampfen und Sieger über alle Ronige ju fein". Die Rrieger bes opfernben Ronigs begleiten beffen Lauf, ber immerbalb eines Jahres auf bie Opferftatte gurudführen muß; ber Ronig, welcher bas Fullen burch fein land lagt, erfennt bamit bie Oberhobeit bee bas Opfer barbringenben Fürften; mer es aufhalt, muß von ben Geleitern bes Füllens mit Baffengewalt jum Durchlaß gezwungen werben. Arbiduna ift es, ber bas Rog geleitet, und ihm folgend bie Magabha auf bem Gubufer bes Banges, bie Tichebi, bie Risbada, tie Saindhava b. b. bie Anwohner bes Inbus und bie Ganthara ber Gewalt feines Brubers Jubbifhthira unterwirft 1). Da= nach fanben fich alle befiegten Konige gur Opferung bes Roffes gu Saftinapura ein und erfannten bamit ben Jubbifbtbira ale ihren Dberberrn. Diefer faß bereits fecheuntbreifig Jahre auf tem Throne gu Baftinapura, ale er bie Runbe erhielt, bag ber Fluch, ben bie Ganbhari gegen Kriffina ausgesprochen: er felbft folle feine Bermanbten tobten, weil er verratherifch ihre Gobne ums leben gebracht, in Erfüllung Muf einer großen Wallfahrt fei Streit unter ben gegangen fei. Rriegern ber Jabava entftanben, ob es ebel gemefen, baf Mcvathaman, Rritavarman und Rripa bie Belben nach ber großen Schlacht im Schlafe getobtet; fie gingen mit ihren Reulen aufeinanber loe,

<sup>1)</sup> Baffen inb. Alterth. 1, 542 R. 3 unb 1, 701.

Rriffna wollte fie trennen; boch ale er feinen eigenen Sohn fallen fab ergriff auch ibn bie Buth und alle Jabava tobteten fich gegenfeitig. Rriffna felbft entging zwar bem Berberben, aber balb barauf töbtete ibn im Balbe ein Jager, ber ibn fur eine Bagelle Der Untergang bes Belben, bem er ben Gieg verbantte, erfüllte Bubbifbtbira mit fo tiefer Trauer, bag er fich von ber Belt gurudangieben befchloß; feine Bruber wollten bie Ginfamteit mit ibm theilen wie bie Draupabi. Alle ibre Gobne maren in ber- großen Schlacht gefallen; aber bie Gattin bes Abbimanju, bes Cohnes bee Arbichung, jene Tochter bes Ronigs ber Datfig, batte nach bem Tobe ihres Gatten in ber Schlacht noch einen Sobn geboren, ben Barifibit. Nachbem biefer bie Ronigeweibe ju Saftinapura erhalten pilgern bie Banbufohne um bie gange Erbe und wenben fich enblich nach Rorben, nach bem Götterberg Meru jenfeit bes Simalaba. Draupabi unterliegt querft, bann bleiben Rafula und Sababeva, enblich Arbidung und Bhimafeng ericopft liegen; Jubbifbtbirg fteigt weiter, bie Indra ihm auf feinem Bagen entgegenfahrt, und ihn mit feinem Rörper in bie unvergängliche Welt, in ben himmel ber Belben einführt; feine Bruber und fein Beib wird er bort wieberfeben, fobalb ibre Seelen von ber irbifden Unreinbeit, Die noch an ihnen bange, befreit fein werben; benn Bbimafena bat zu viel auf feine Dustelfraft vertraut und ju viel gegeffen. Arbidung bat ben Rampf ju febr geliebt und ift ju bart gewesen gegen bie Feinde, Sababeva war zu ftolg auf feine Beisheit, Ratula auf feine Schonheit und Draupabi bat ben Arbiduna ju febr geliebt. Bu Saftinapura aber regierte Baritibit fechzig Jahre und fein Sohn Dichanamebichaja eroberte Taffbacila im Funfftromlande und brachte bort ein großes Schlangenopfer. Bei biefem fragte er ben Bjafa, wie ber Streit amifchen ben Ruru und Banbu vorbem entstanben fei, Bjafa fei als Augenzeuge gegenwärtig gemefen: "bie Schidfale ber Ruru und Banbu wuniche ich von bir, Brabmane, ergablt", fo ichlieft ber Ronig. Sierauf gebietet Bjafa bem Baigampajana bas große Bebicht porgutragen, welches er ibn gelehrt babe. Dem Dichanamebichaja folgten Catanifa, Acpamebhabatta, Afimafrifbna und Nitichafra in ber Berrichaft über bie Bharata. Ditichafra verlegte bie Refibeng von Saftinapura ben Ganges abwärts nach Raucambi. Und nach Ritichafra berrichten noch vierundzwanzig Konige aus bem Stamm bes Banbu über bie Bbarata.

Es bebarf feines Bortes, ben Biberfinn wie bie fpate Erfin-

bung einer Wendung zu beweisen, welche bem Bjasa nicht blos eine handelnde Rolle in dem Kriege der Kuru und Pandu sondern sogar die Erzeugung der Uhnherren der beiden seinblichen Häuser, des Ohritarasstra und Pandu, und daneden zugleich die Autorschaft des großen Gedichts beilegt. Der Name Vjasa dedeutet den Sammler, den Ordner, und wenn dieser Ordner des Gedichts zugleich die Uhnherren der streitenden Geschlechter erzeugt, so könnte dies für einen Ausdruck dafür genommen werden, daß die Dichtung die geschmatte Sage ersunden habe. Eine eingehendere Untersuchung der schränft diese Interpretation indeß auf ein naives Vesenntniß der Boesie darüber, daß sie und nicht die Thatsachen den Ursprung der Pandu in das Geschlecht der Kurn verlegt, daß sie es sei, welche die Ahnen der seinblichen Geschlechter zu Brüdern gemacht habe.

Die Ramen, welche bas Gebicht an bie Spite bes Stammbaums ber Berricher ber Bharata ftellt, find bem Beba entlebnt. Rach bem Rigveba war es Bururavas, ber im Epos vom Cohne bes Monbaottes mit Manu's Tochter erzeugt ift, ber bas "breifache Opferfeuer" einführte 1). Auch fein Nachtomme Jajati ift im Rigpeba ale Opferer gepriefen 2). Jajati's Gobn Buru ift ber Rameneberoe bee Stammes ber Buru. 3m Beba werben bie Bharata fomobl Buru ale Bharata genannt 3). Wenn bann Dufbjanta mit ber Tochter Des Brieftere Bicpamitra ben Bharata b. b. ben zweiten Ramensberos bes Stammes erzeugt, fo haben wir oben gefeben, bag Bigvamitra gu ber Beit, ale bie Bharata gegen bie Tritfu an bie Carasvati jogen, für bie Bharata opferte und betete. Um bie Stellung bes Brieftere ju verherrlichen und beffen Gegen bem Ronigegeschlecht ber Bharata ju erhalten, wirb er im Epos burch feine Tochter jum Abnherrn bes Ronige Bharata gemacht, bem bann fogleich bie Berrichaft über bie gefammte Erbe jugefdrieben wirb. Auch abgefeben von ber poetiiden Ausbehnung ift biefe Berrichaft bes Bharata eine Borwegnahme ber fpater erft gegrunbeten Bormacht ber Bharata am oberen Banges, ba bas Epos felbft ben Rachfommen Bharata's, ben Sambarana, an ben Inbus gurudfehren und bort lange Zeit mohnen lagt. Daß es bie Bantichala fint, welche bie Bharata gurudbrangen, ift wohl aus ber Stellung ber Bantichala gegen bie Bharata im großen Rriege gebichtet. Wir faben oben aus bem Rigveba, baf es bie Tritfu maren, welchen es gelang, ben erften Berfuch ber Bharata

<sup>1) 1, 31, 4.</sup> -2) 1, 31, 17. -3) 7, 18, 13.

und ber mit ihnen verbündeten Stämme ber Matsia, Anu und Druhju, beren Stammbaum bas Epos ebenfalls mit bem ber Bharata verfnüpft, über bie Sarasvati oftwärts vorzubringen, zurudzuweisen.

Mit Ronig Ruru, bem Nachfolger Camparana's, beginnt fictbar eine neue Dynaftie über bie Bharata gu berricben. offenbar bie erfte, welche Thaten von weiter reichenter Wirfung vollbracht bat, an welche fich bas Epos anfeben fonnte. wegen feiner Gerechtigfeit von bem Bolfe ber Bharata jum Ronig gemählt; icon bies beweift einen neuen Unfang. Weiter aber ift Ruru ebenfomobl göttlichen Urfprunge ale Bururapas, ber Abnberr feiner angeblichen Borfahren. 3ft Bururavas vom Cobne bes Montes und ber Tochter Manu's erzeugt, fo ift Ruru ber Gobn bes Samvarana von ber Schwefter Manu's, ber Tochter bes Lichtgottes. Manu mar ber Cobn Bipaspats b. b. bes Leuchtenben; Tapati. Die Mutter Ruru's, ift bie Tochter Bivaspats 1). Der Name Rurufibetra b. h. Land ober Reich ber Ruru, ber auf bem Gebiet gwifchen ber Drifhabvati und ber Jamuna haftet, beweift, bag bie Bharata unter ber Suhrung von Ronigen, bie fich von Ruru ableiteten, gludlicher ale beim erften Berfuche junachft biefe Gebiete eroberten und bie Tritfu nach Often brangten. Nachbem bie Bharata bann lange genug in biefen Bebieten gefeffen, um benfelben einen von ihren Renigen ftammenben Namen zu bleibenber Bezeichnung aufzubrücken, bebnten fie ibre Gipe bon ber Jamung weiter nach Rorboften aus. Bier murbe bann am oberen Banges Baftinapura ber Git ihrer Ronige aus Ruru's Stamm, beffen Rame nun auch auf bas Bolf überging. Die Bharata, welche im Beba Buru und Bharata genannt fint, beißen jest nach ihrem Ronigegeschlecht auch Ruru. Zugleich mit ben Bharata ober erft nach ihnen maren auch anbere grifche Stämme an bie Jamung vorgebrungen; wir finten bier bie Stämme wieber, bie nach bem Rigveba einft mit ben Bharata gegen bie Tritfu gefampft batten, bie Datfia und weiter abmarte an ber Jamuna bie Jabava. Die Unu und Drubju, bie

<sup>1)</sup> Rach ber brahmanischen Rebaltion bes Epos, welche uns vorliegt, fann Samvarana bie Tochter bes Gottes nur durch Bermittlung eines heiligen Priefters erlangen; ber König gebenkt beshalb bes Basishtha, dieser fleigt bann jum Sonnengott empor und erhalt bie Tochter für ben König; Lassen inb. Alterth. I Anhang XXIV.

in ber Zahl ber zehn Stämme einbegriffen waren, bie jenen Kriegsjug gegen bie Tritsu thaten, mögen in bem Namen ber Pantschala, b. h. ber fünf Stämme begriffen sein, welche sübwärts von haftinapura zwischen Zamuna und Ganges sigen.

hiernach tonnen wir mit leiblicher Gicherheit anuehmen, baf es ben Bharata gelungen ift, unter ber Rubrung ber Ruru bie por ihnen nach Often ausgewanderten Stamme, die Tritfu b. h. bie Rogala, bie Anga, bie Bibeha, bie Magabha in biefer Richtung weiter ju brangen, bag es bas Ronigsgeschlecht ber Ruru mar, welches bie erfte größere Ronigsberrichaft bei ben Inbern am obern Ganges Es find bie Rampfe ber einft mit ben Bharata gegründet bat. verbunbeten Stamme, bie bas Thal ber Jamuna ben Bharata nachrudend befett haben, gegen bas Reich ber Ruru, welche bas Dahabharata beidreibt. Nachbem nach ben Angaben bes Bebichts acht ober gehn Könige bem Kuru auf bem Thron von Saftinapura gefolgt find, erhebt fich bas Gefchlecht ber Banbu gegen bie Ruru. Banbu tommen bei ben Jabava empor. Die Tochter bes Ronigs ber Jabava gebiert bem Banbu ben Jubbifbthira, ben Bhimafeng. ten Arbiduna; tiefe erhalten bie Tochter bes Ronigs ber Pantichala jum Beibe und bie Gulfe bes Ronige ber Matfja; ein Selb ber Jabava, Rrifbna, ift es, bem bie Banbu in Rath und That ibre Erfolge verbanten. Wenn bas Epos bie Panbu im Balbe aufmachfen und fie wiederholt in bemfelben leben, banach aber ben Dhritarafhtra fein Reich mit ihnen theilen lagt, wenn bie Banbu in biefem ihren Antheil bie Stabt Indrapraftha an ber Jamuna grunben, fo werben wir hieraus ichliegen muffen, bag bie bon bem Gefdlechte ber Ruru in ben Gebieten an ber Jamuna und bem oberen Ganges gegrundete Bormacht ber Bharata bei ben Bantichala und Matfia wie bei einem Theile ber Jabava (bie Jabava fampfen im Eros theils für theils gegen bie Ruru) Wiberftanb fanb, bak es einem Gefchlechte aus tiefen Bolfern, mahricheinlich einem Geidlecte ber Bantichala gelang, biefen Biberftanb gusammengufaffen, bem Reich ber Bharata ju Saftinapura ein anberes Reich, beffen Mittelpunkt Inbrapraftha mar, entgegenzuftellen und enblich von bier aus bie Bharata gu befiegen. Diefer Rampf ber Bantichala und Matfia gegen bie Bharata icheint lang und ichmer gemefen ju fein. Es ift vielleicht eine hiftorische Erinnerung, bag bas Epos bie Bolfer bes Oftens, bie Mabra, Rogala, Bibeha und Anga (im nordweftlichen Bengalen) mit ben Ruru gegen bie Bantichala und

Matfig fampfen laft, wenigftene entfprache biefer Bug bem Intereffe ber am Banges bereits angesiebelten Bolter, fich bem Rachbrangen fpaterer Antommlinge ju wiberfeten. Wie fich bies verhalte, bas Gefdlecht ber Ruru ging in einem großen Rriege unter und Ronige aus bem Beichlechte ber Banbu beftiegen ben Thron von Saftina-Satten bie Bharata unter ben Ruru bie Tritfu von ber pura. Saraspati an bie Jamuna, von ber Jamuna an ben oberen Banbem oberen Banges weiter oftwarts an bie Saraju gebrängt, fo waren fie nun felbft von ben Stammen, bie ibnen gefolgt maren, bie fich an ber Jamuna niebergelaffen hatten, gwar nicht verbrängt aber übermältigt worben. Das Reich, bas aus biefen Rampfen bervorging, batte feine Sauptftabt in ber Stabt ber Bharata, in Saftinapura, es umfaßte unter ber Berricaft bes Banbugefdlechte gleichmäßig bie Bharata wie bie Bantichala; in alten Ritualien ber Ronigsweihe findet fich bie Formel: "Dies ift euer Ronig o ihr Ruru, o ihr Pantichala 1)!"

Das ursprüngliche Bebicht nahm, wie bie altesten Stude bemeifen, Bartei für bie Ruru gegen bie Banbu, für bie Bharata gegen bie Bantichala. Durjobhana b. i. Schlechtfampfer beifit in einigen intatt gebliebenen Stellen bes alten Bebichte noch Sujobbana b. i. Gutfampfer. Nicht burch ihre Tapferfeit fonbern burch Sinterlift und hintenansetzung ber Regeln bes ritterlichen Rampfes, auf welche noch bas Gefetbuch Manu's großen Werth legt 2), fiegen bie Banbu. Die Worte bes fterbenben Durjobhana: "bag bie Banbu mit Lift und Schanbe gefochten und ben Gieg mit Schanbe gewonnen", find aus biefem Standpunkt gebichtet; bie Rache, welche bem Siege ber Banbu auf bem Jufe folgt, bie Riebermetelung ihres Seeres burch Ueberfall in ber folgenden Racht, bie ber fterbenbe Durjobbana noch erlebt, bie Erfüllung bes Fluches, ben bie Mutter Durjobbana's über Kriffna und bie Jabava gesprochen, sich felbst untereinander au vernichten (in ber That ift fpaterbin ber Stamm ber Jababa minbeftens in biefen Bebieten verschwunden): alles bas zeigt tlar bie urfprüngliche Auffassung und Absicht bes Gebichts. Gein Inbalt war bie Rlage um ben Untergang bes ruhmreichen Beschlechts ber Ruru, welches bas altefte Reich in Indien gegründet, und bie Rache für bie Frevel ber Panbu; es mar in bem großen, wilben und mach-

<sup>1)</sup> Beber inb. Literaturgeich. S. 108. — 2) Manu 7, 90-93. Jabichna-

tigen Stil ber alten Zeiten gefungen, von welchem auch bas Epos ber Griechen, namentlich aber bas ber Deutschen bebeutsame Ruge Aber auf bem alten Throne ju Saftinapura. aufweift. nach zu Raucambi faffen bie Rachtommen bes fiegenben Gefchlechts angeblich breifig Generationen binburch. Bir fonnen anbermeit feftstellen, bag bie Berricaft bei ben Ruru = Bantichala meniaftens noch im fecheten Jahrhundert v. Chr. Ronigen geborte, Die fich von Banbu ableiteten. Diefen Berrichern mußte baran liegen, nicht als Frevler und Aufrührer ju erscheinen, ein Recht für ihren Angriff gegen bie Ruru, auf ben Thron von Saftinapura ausfindig ju machen, um nicht blos ben Bantichala fonbern auch ben Bharata als legitime, von tuchtigen Ahnen berrubrenbe Berricher ju erscheinen, um ben Rubm ber Bharatafonige aus bem Gefchlecht bes Ruru fich anzueignen. Solchen Absichten ift burch wiederholte Ueberarbeitungen ju genugen versucht worben, und bie Tenbengen bes Briefterftanbes, ber fich nicht allgu lange, nachbem am Banges ben Rampfen mit ben Ureinwohnern, bem Drangen und ben Rriegen ber ausgemanberten Stamme ber Arja untereinander friedlichere Zeiten gefolgt maren, emporbob, baben jene Beftrebungen einer nachträglichen Rechtfertigung ber Ulurpation bes Bandugeschlechts ohne Zweifel unterftutt. Dem Briefterftanbe tonnte mobl baran liegen, Die Gunft ber Banbutonige bon Saftinapura ju geminnen; er verband fich biefelben, wenn er ibre Abnen reinigte, und er band feinerfeits bie Ronige ber Bharata und Bantichala an bie priefterlichen Tenbengen, wenn er ibre Abnen bereite ale Mufter ber Frommigfeit, ber Tugend und ber Deferen; gegen bie Briefter binftellte. Nachbem aus ben einzelnen Abenteuern ber Selben, aus ben Liebern von ber großen Schlacht, welche bie Sanger an ben Sofen ber Fürften gefungen, ein großes Bebicht ermachien und ber lebenbige Belbengefang in biefem feinen Abichluf gefunden batte, mußte baffelbe endlich ber ichriftlichen Aufzeichnung und mit biefer ben ichriftfundigen Brieftern berfallen. In bem alten Bebicht mar Ronig Bhifbmg, ber Abtomme bes Ruru auf bem Throne ber Bharata, in hohem Alter mit feinem Sohne Sujobhana und beffen neun und neunzig Brubern im tapfern Rampfe ben Banbu, bie an ber Spite ber Bantichala ftanben, erlegen, aber nur burch bie Sinterlift, welche biefe angewendet hatten. Dagegen behauptet bie lleberarbeitung, bag Ronig Bhifbma ber lette legitime Ruru gewefen, baß feine Gobne finberlos geftorben feien und macht ben Dhritarafbtra wie ben Banbu ju beffen unechten Nachsommen. Damit

war junachft bie Gleichftellung beiber Befchlechter gewonnen. Das Gefetbuch Manu's ichreibt por, baf menn bie Rinber in einer Familie fehlen, bie Nachfommenschaft erlangt werben fann burch ben Bruber ober einen anberen Bermanbten, bie jeboch bamit beauftragt merben muffen 1). Die Gattin Bbifbma's beauftragt biernach ihren Gobn erfter Che, ber finberlofen Wittme ihres alteften Sobnes Rinber ju ermeden. Diefer Ermeder muß naturlich ein febr beiliger und weifer Briefter fein; bamit wird bewiefen, bag es in ber Dacht bee Brieftere liegt, bie machtigften Ronigegeschlechter ine leben au rufen. Aber fo frei bie Ueberarbeitung verfahrt, fie magt es boch nicht, bie Erftgeburt ber Ruru ju laugnen. Dhritarafhtra ift ber altere, Banbu ber jungere ber erwecten Gobne. ben jungeren ju entschäbigen, wird Obritarafbtra mit bem Dafel ber Blindbeit behaftet, weil bie Mutter ben Unblid bes groken Brahmanen nicht zu ertragen vermochte; wegen biefes Matels burfte er im Grunde gar nicht jur Regierung gelangen. Auch bem Sobne Dhritarafbtra's, bem Durjobbang, wird bie Erftgeburt nicht abgeiprochen; es wird nur behauptet, bag Panbu's altefter Cobn, Jubbiihthira, an bemfelben Tage geboren worben fei und Rrifbna muß als Die Banbu fich jum Rriege entschließen Jubbifbtbirg's Bebenten bamit befeitigen, bak er anführt: .. wie auch porbem nicht immer ber Erftgeborene ben Thron in Saftinapura beftiegen babe." Bie menia feft bas Gefchlecht ber Banbu in ber Trabition ftanb, wie wenig von feinen Uhnen und von Panbu felbft zu melben mar, zeigt bas Gebicht baburd, baf es ben Mangel an Borfabren nur burch bie einfache Ginreihung in bas Geschlecht ber Ruru erfeten fann, baf es von Bandu's Thaten nicht ein Wort ju melben weiß. Es laft ibn frubzeitig fterben und feine Gobne im Balbe aufmachfen. burchfichtig ift bie Berbullung ber Thatfache, bag ein unbefanntes Beichlecht fich gur Führung ber Bantichala emporarbeitete. Die Einschiebung Dhritarafhtra's ift burch bie Einschiebung Banbu's berbeigeführt. Es ftorte bie inbifche Boefie ber fpateren Beit nicht. baß Ronig Bhifbma bie Regierung nieberlegt, um einen blinben Entel an feiner Statt regieren ju laffen, bag er nun ale Urgroßvater noch ber ftartite Belb ber Ruru ift und auf bem Schlachtfelbe nur burch Lift gefällt werren fann.

Genug, bie Panbu maren wohl ober übel in bas Beichlecht

<sup>1)</sup> Manu 9, 59.

ber Ruru bineingebracht. Warum foll aber ber altere 3weig bem jungeren weichen? Diefem Uebel zu belfen, muß ber eingeschobene blinde Ronigsichemen, ber gutmuthige Dhritarafbtra b. i. fefthaltenb am Reiche felbft zuerft ben Jubbifbtbira unter Ansichluß feiner eigenen Sohne jum Thronfolger bestimmen und bagu bas Reich noch bei feinen Lebzeiten mit Jubbifbtbira theilen. Siermit baben bie Banbu Anfpruche erlangt und je heftiger fich Durjobhana ber giebung feines legitimen Rechts wiberfest, um fo mehr tommt er meralisch gegen bie Banbu ins Unrecht. Seine Berfolgungen und Bosheiten gemabren ber Bearbeitung bie Mittel, bie Banbu immer wieber in ben Balb gurudguverfeten, aus welchem fie bas alte Bebicht einfach an bie Spite ber Bantichala batte gelangen Durjobhana ift es, ber bas Saus ber Banbu angunten laft, ber banach burch falfches Spielen bem Jubbifbtbira zweimal bie Salfte bee Reiche entgiebt und bie Draupabi beschimpft; mabrent anberer Seite bie Banbufohne, fo weit es bie Buge bee alten Bebichts irgend erlaubten, ju unichulbig Berfolgten, ju Duftern ber Frommigfeit, ber Tugend und bes Geborfams gegen bie Brabmanen gemacht merben. Rach biefen Befichtspuntten mußte natürlich bie Geftalt Bubbifbtbira's in's Befonbere umgewandelt werben, wenn er auch zweimal bem Teufel bes Spiels erliegt. Enblich lagt bie neue Bearbeitung ben Durjobhana in ber großen Schlacht flieben, und Bhimafena ift burch jene Ginschiebungen gludlich in ben Stand gefest, bem fterbenben Durjobhana auf feinen Bormurf, baf bie Bandu "burch Lift und mit Schande gefiegt" ju ermibern: "bag fie nicht wie er Feuer angelegt, bie Wegner nicht im Spiele betrogen und nicht beschimpft hatten." Daß sich bie Banbu in biefer Beije bertbeibigen tonnen, ift bas Ergebnif ber neuen Bearbeitung bem alten Bebicht gegenüber.

Die Bearbeitung treibt die Rechtfertigung und Legitimirung ber Pandu noch über den Untergang des Durjodhana, der Kuru hinaus. Der blinde König Ohritarashtra konnte seiner Blindheit wegen-nicht wohl in die Schlacht gehen und in derselben umkommen. So schiedt benn die Bearbeitung, da wo das alte Gedicht die Mutter der umgekommenen Kuru dem Krishna fluchen läßt, eine Bersöhnung des alten Ohritarashtra mit den Bernichtern seines Geschlechts natürlich unter brahmanischer Bermittelung ein, so läßt die Bearbeitung den Judhishtira mit dem Willen des legitimen Königs ben Thron von Hastinapura besteigen und in dessen Namen regieren,

so läßt fie endlich, um jeben etwa noch übrigen Fleden von ben Banbu zu tilgen, biefe ber Belt entfagen, und auf ber frommen Bilgerfahrt zum Götterberge ben Tob finben.

Gine zweite Bearbeitung, welche wie unten erbellen mirb, feinen Ralle por bem achten Jahrhundert v. Chr. Gingang in bas Gebicht gefunden haben tann, macht fich bie Aufgabe, bie Banbu ju rechtfertigen noch leichter, inbem fie fie ju Gotterfohnen erhebt. Richt von Bandu bat bie Runti ben Jubbifbtbira, Arbicuna und Bhimafena empfangen, fonbern ben erften, ben gerechteften aller Berricher bon bem Gott ber Gerechtigfeit felbft; bamit war fein Recht auf ben Thron wie fein gerechter Lebensmantel von born berein festgestellt. weiten Bruber, ben großen Rampfer Arbidung bat bie Runti von Inbra, ben britten, Bhimafena, bon bem ftarten Binbgott Baju empfangen, und bie Zwillinge ber Mabri find bann naturlich Gobne ber himmlifden Zwillinge, ber beiben Acvinen. Ernfthafter ift bie Ummanblung Rrifbna's b. b. bes Schwarzen in ben Gott Bifbnu. Die eine britte Bearbeitung, Die nicht vor bem vierten Jahrhundert v. Chr. ftattgefunden haben tann (f. unten), vorgenommen bat. 3m alten Gebicht ift er ber Gobn bee Rubbirten Randa und feiner Frau Bacoba, ein Rauber ber Rubbeerben (govinda), aber auch ein Schüter berfelben, indem er milbe Stiere und Ungethume erlegt. Da wo bie Stadt Mathura ftand follte er ben Riefen Dabbu getöbtet haben, und bie Stadt Rriffnapura an ber Jamuna ift nach ihm genannt worben 1). Er treibt burch fchlimmen Rath jum Rampfe, er ertheilt ihnen bie bie Banbu binterliftigen Ratbicblage, welche fie ausführen, hilft ihnen jum Threne und erliegt bann mit feinem gangen Bolte bem Fluche, ben bie Mutter bes Durjobhana fo bofer Thaten wegen gegen ibn ichleubert. Aus biefer Beftalt bes alten Bebichte bat bie fpatere Bearbeitung eine Infarnation bes wohltbatigen, erhaltenben Gottes, bes Bifbnu gemacht. Das Rind ber Birtin wird nun mit einem Rinde ber Devafi b. i. ber Bottliden vertaufcht, ju welcher Bifbnu berabgeftiegen ift. Aber auch biefe neuen Gefichtepuntte find nicht ftreng burchgeführt morben: bas Mababharata ift meter über ben Urfprung bes Grifbna noch über feine gottliche Ratur confequent, balb ift er menfclicher Rampfer balb ber bochfte ber Gotter und bie urfprungliche Stellung

<sup>1)</sup> Vishnu-Purana ed. Wilson p. 440. Laffen, ind. Alterth. 1, 623. 4, 576.

sowohl bes Krishna als ber Panbu ist immer noch erkennbar. Auf die Anklänge, welche sich in gewissen Bügen bes alten Gebichts 3. B. in ber Gestalt bes alten Bhishma mit seinen 100 Söhnen, in bem Wettkampf mit bem Bogen, in bem Zorn, ber Enthaltung vom Kampfe und bem Tobe bes Karna durch einen hinterlistigen Pfeilschuß, in bem Untergang aller Kuru an das Epos der Griechen und Deutschen zeigen, genügt es hinzubeuten.

Das zweite große Epos ber Inber, bas Ramajana, bie Thaten bes Rama, wird bem Brahmanen Balmifi jugeschrieben. Balmifi erhalt "ben Samen bes Bebichts" von bem gottlichen Weisen Raraba, erforicht bann ausführlicher bei ben Menichen bie Schidfale Rama's und lehrt bas von ibm vollendete Gebicht, um es in ber Welt zu verbreiten, ben beiben Gohnen Rama's, bie in ber Einsamfeit erzogen find. Diefe fingen es junachft ben Ginfieblern, bann ben Ronigen, enblich bei einem großen Opfer ihrem Bater 3m Berlaufe bes Bebichts findet fich teinerlei Erinnerung an biefe fpat vorgeschobene Ginleitung. Comobl bie Autoricaft ale bie Berfon bee Balmiti entbehren nicht minber aller Bebeutung und Realität für bas Ramajana wie bie Autorschaft unb Berfon bes Bjafa für bas Mahabharata. Das Ramajana unterideibet fich, auch wenn bier nur bie alteften Stude ine Auge gefaft werben, in feiner Saltung wefentlich von bem Mahabharata. ift bier nichts mehr von bem triegerifchen Ginn, von bem Intereffe an Rampf und Abenteuer und bon ber Freube an beren Schilberung. von bem Erot und Eigenfinn, von ber ritterlichen Stiquette bes inbifden Belbenlebens, wie fie uns aus ben alteren Studen bes Mahabharata entgegentraten, ju finben. Daraus wirb, wenn auch bas Bebicht felbft bie Ereigniffe, welche es fchilbert, um mehrere Generationen vor ben großen Rrieg fest, auf einen jungern Urfprung bes Ramajana gefchloffen werben muffen. 3mar erfcheint bie Lotalfenntnig bes Ramajana im Bangeslanbe geringer und enger begrengt als bie bes Mahabharata; aber eines Theils find in biefem bie meiften geographischen und ethuographischen Bartieen erfichtlich fpater eingeschoben, anberen Theile behnt bas Ramajana ben Schauplat zugleich wieber nach einer anbern Richtung bin aus, bie ben Inbern erft ziemlich fpat befannt werben fonnte, indem bie Infel Lanka (Ceplon) ale Biel ber Unternehmungen Rama's ericeint. Man tonnte ferner ber Meinung fein, bag bas Bebicht von Rama, welches Thaten ber Arja im Guben bes Ganges ergablt, ber Ratur ber Sache nach alter fein muffe als ber Befang bon ber großen Schlacht, welcher bie Rriege ber arifchen Stämme an ber Jamung und bem oberen Banges unter einander Aber bie Rampfe bes Ramajana haben ihren Schauplay vorzugeweise im Guben bee Dethan und auf Ceblon, wobin bie Urig erft um bas 3abr 500 v. Chr. gelangten, fie find nicht in ber Beife von Eroberunge und Unfiedlungefriegen gegen bie Gingebornen bargeftellt, ja fie zeigen gar fein menichliches Streiten mebr. Es find Thaten, welche ein einzelner Menich, ber mit munberbaren Baffen ausgeruftet ift, mehr burch Bauberei ale burch Duth und Rraft gegen Riefen und Unbolbe verrichtet, wenn bamit auch nicht geläugnet fein foll, baf unter ben Riefen und Affen bee Gubens bie alten Gingebornen verftanben find (bie Tradition ber Ginghalefen felbft bezeichnet bie Ginmobner Ceplone, melde bie arifden Unfiedler bier bei ihrer Untunft vorfinden, als Riefen; f. unten), baß eine gemiffe allgemeine Erinnerung an Rampfe mit biefen wilben Stämmen ober ein Bewuftfein bes Gegenfates ju ihnen bie Beranlaffung wie bie Grundlage ber Sage, auf melder bas Ramajana ruht, gegeben haben mogen. Die Darftellung ber Rampfe Rama's gegen bie Riefen weicht nicht blos von bem Charafter ber Rriegelieber bes Rigveba fonbern auch von ben Schlachtbilbern ber alteren Stude bes Mababbarata febr meit ab : es ift eine Gucht ju Uebertreibungen und Ungeheuerlichkeiten barin, ju welcher bie inbifche Boefie fich erft nach mancherlei Zwischenftufen verirren tonnte. Motive, welche Rama jum Rampf gegen bie Riefen treiben, find völlig neu. Raum Nachflange von ber Chrbegier, ber Giferfucht, ber Rampfluft und Racheluft ber Belben find bier gu finden, bie im Mababbarata, wie mir eben faben, noch febr beutlich bervortreten; es ift bier nichts mehr von jenem Belbenftolg, ber es verschmabt einen unerlaubten burch bie Gitte verbotenen Streich ju fuhren. Rama gieht nicht gegen bie Riefen, um Abenteuer ju fuchen; bie Beranlaffung ju feinen Rampfen ift eine gang andere. Er verläßt fein Band, er verzichtet auf fein Recht, auf ben Thron aus tugenb. hafter Entjagung und leibenschaftelofer Bflichterfüllung, aus bulbenbem Beborfam gegen feinen Bater. Diefer Standpunkt tugenbhaften Banbels, ftiller Unterwerfung, treuer Anhanglichfeit an bie Eltern, bie Bruter und bas Beib, unverbrudlichen Bortbaltens ift icon in ber Ginleitung bes Bebichte, welche wir fur bie alteste balten muffen (es liegen brei verschiebene Ginleitungen neben einander).

mit grokem Rachbrud und groker Confegueng berborgeboben. Das Berhaltnig ber Eltern, ber Bruber, ber Gatten ju einander, bes Freundes jum Freunde, ber Unterthanen jum Ronig ift ale ein Berbaltniß ber Singebung und Aufopferung bie und ba mit großer poetischer Schönbeit und Rraft aber auch mit entschiebener und oft weichlicher Sentimentalität aufgefaßt. Rama ift fein Rampfesbelb fonbern ein Tugenbhelb. Er prebigt unaufhörlich Entfagung und Pflichterfüllung, wie bas Bebicht auch fonft von einer überfliefenben Gnomit burchzogen ift. Bobl ift auch im Ramajana noch bie und ba von Selben bie Rebe, welche ,im Rampfe nie fich manbten und von vorn getroffen fanten": wohl bricht auch im Ramajana noch an vereinzelten Stellen bie alte mannliche Gelbftanbigfeit bervor, bie ibrer Rraft bewußt bas Unrecht abwehrt ftatt es ju bulben und fich felbft ihren Weg bahnt, aber nur um bie ftille Sigfamfeit, bie ruhig bulbenbe Bflichterfüllung in befto belleres Licht zu ftellen und ihnen einen befto größeren Borgug einguräumen. Motive und Auffaffungen biefer Art geboren aber gang beftimmt fpateren Buftanben bes inbiiden lebens an: fie fonnten erft geltenb gemacht merben, ale bas friegerifde Treiben icon langft friedlichen Ordnungen gewichen, als bas leben ber Inter bereits verweichlicht mar, als bas priefterliche Shitem ber Tugend und Pflichterfüllung bie triegerifche Moral ber Ehre und bes Baffenruhms verbrangt batte, ale bie milben und fanften Gigenschaften bes inbifden Charaftere über bie mannlichen und harten ben Gieg bavon getragen batten: Eigenschaften, welche bann in ber Singebung, in ber treuen Liebe und Aufopferung ber inbifden Beiber, im weibliden Charafter überhaupt, bem fie eigents lich angeboren, ihre fconfte Entfaltung gefunden haben.

Ueber das Bolt der Roçala (die Tritsu des Rigveda), das seinen Wohnsit an der Saraju genommen hatte, herrschte lange vor dem großen Kriege König Daçaratha in der Stadt Ajodhja (Dude). Wie das Mahabharata das Geschlecht der Kuru und Pandu leitet auch das Ramajana das Geschlecht der Könige der Koçala zu Manu hinaus. Bon Manu's Sohn Isshvatu stammen Daçaratha's Borsachen. Rach dem Bishnus-Purana ist Daçaratha der sechzigste König diese Geschlechts nach dem Stammvater; der elste nach jenem Sudas, der den Angriff der Bharata nach dem Rigveda abwies 1).

<sup>1)</sup> Das Bifonu . Burana gablt 33 Ronige auf, bie von Daçaratha bis auf Ronig Bribabbala, ber in ber großen Schlacht auf ber Seite ber Ruru tampfenb Dunder, Befchichte bes Allerthums. IL.

Dacaratha batte brei Beiber, bie Raufalja, bie Sumitra und Raifeji (eine Tochter bee Fürften ber Retaja an ber Bipaça); bie erfte batte ihm ben Rama, bie zweite ben Laffbmana, bie britte ben Bharata geboren. Da er fich alt und ichwach fühlt, will er ben Rama, feinen alteften Gobn, jum Ronig weiben. Alles ift jum Fefte bereit, ale Rama burch eine Intrigue bes Sarems um fein Erbrecht gebracht wirb. Gine budlige Stlavin ber Raifeji (bie Budligen find alle voll Bosheit, fagt bas Gebicht) reigte biefe auf, ben alten Ronig ju bestimmen, ben Bharata jum Thronfolger ju weihen. Dagaratha hatte ber Raifeji einft, ale fie ibn, ba er fchwer verwunbet war, aus bem Schlachtgetummel führte und burch ihre Pflege vom Tobe rettete, bie Bufage gegeben, zwei Bitten ju erfüllen. So verlangt biefe benn jett, bag Bharata, ihr Cobn, Konig, und Rama in ben Balb verbannt werbe. Dacaratha fallt ihr vergebens au Guffen, um fie bon biefen Bunfchen abfteben gu laffen, er bleibt regungelos am Boben liegen wie eine "feftgezauberte Schlange", bis Rama felbft erflart, bag er fich in's Feuer fturgen murbe, baß er bas ftarifte Gift nehmen murbe, wenn ber Ronig es gebote; bag Dacaratha fein Wort halten muffe, bag es bes Cohnes beiligfte Pflicht fei, bafur ju forgen, bag bes Baters Bort vollzogen werbe; er werbe ben Bater vor Treulofigfeit retten, auch wenn biefer felbft fein Bort nicht halten wolle. Er neigt fich bann auch ju ben Fugen feiner Feindin, Raifeji, und bewegt feine Mutter, Die Raufalja, ibn gieben gu laffen. Umfonft wirft ibm Laffhmana vor, wie ein ftolger Afhatrija fo bemuthige Reben führen fonne; Rama fei von falidem Bflichtgefühl bethört; bas Schidfal, welchem er fich bescheiben fugen wolle, miffe ber Belb zu menben; er felbft wolle ibm biefes Schicffal jurudtreiben, bas Schwert und ben Bogen in ber Sanb; bie Welthuter

fällt, regiert haben follen. Bon Manu bis Daçaratha haben, diesen eingesichlossen, nach bemselben Burana 60 Könige regiert. Das Ramajana selbst hat nur 34 Namen von Manu bis auf Daçaratha, von welchen einige wie Jojati, Rahusha, Bharata dem Stammbaum ber Bharatalönige entnommen sind, andere wie Prititu und Triganku dem Beda gehören. Bir haben oben geseben, daß die Reihe der Bharatalönige, seitbem sie sich an der Jamuna und dem oberen Ganges niedergelassen hatten, von Kuru bis Durjodhana etwa zehn Geschlechter beträgt; die Koçasa, die von den Bharata ostwärts gedrängt wurden, sonnten unmöglich bereits 23 Geschlechter vor Kuru an der Saraju sigen; Wilson Vishnu-Purana p. 386.

follten Rama's Ronigeweihe nicht verhindern tonnen gefchweige benn ein ichmacher Greis. Rama bleibt babei, er muffe feine Bflichten erfüllen, man fonne bie Sulb ber Better nicht ermerben. bie ferne feien, wenn man nicht auf bas Bort bes Batere achte. ber nabe fei, und will in ben Balb binaus. Seine Gattin Sita "mit ben Rebaugen", bie Tochter bes Ronige ber Bibeba, foll ibm nicht in bie Wildnif folgen, weil bort Alles voll Dornen, Didicht und Sumpf fei, weil man bort von Sforvionen, Ottern, Beufdreden und Muden gequalt merbe und in fteter Gurcht bor Glephanten, lowen und Rrofobilen leben muffe. Aber auch Gita fennt ibre Bflichten; Die Frau barf ihr Geschid nicht von bem bes Dannes trennen, auch ,, im Simmel vermöge fie nicht fern von ihm glüdlich ju fein"; auch wenn fie ben Gottern eifrig biene, gebe fie boch ben Beg ber Frebler, wenn fie ihren Gatten nicht pflege; fie werbe im Balbe ibm nicht zur Laft fein, bas icharfe Gras wolle fie bor feinen Buffen brechen, bie Dornen murben ihr wie Geibe fein, und bie Burgeln, welche Rama ihr reiche, murben ihr wie Götterfoft ichmeden. So nehmen benn beibe, nachbem ibre Schate an bie Briefter, ibre Speife an bie Armen, ihre Bemanber an bie Diener vertheilt find, Abicbied von bem alten Dacaratha, von ber Raufalja und Sumitra und gieben von Laffbmang begleitet in ben milben Balb Danbata, ber gleich im Guben bes Banges beginnt. Rama bleitt in feiner Entfagung ungerührt von Allem mas er verlaffen muß; nur eine menschliche Regung übertommt ibn: "bag er nicht mehr an ben Ufern ber Caraju jagen folle." Aber er vergift biefen Rummer balb, als Gita ibn nach allen Ramen ber Baume und Blumen im Balbe fragt.

Balb nach Rama's Berbannung starb Dagaratha aus Gram, nachdem er noch das traurige Schickfal, welches ihn jeht am Ende seiner Tage betroffen, als Strafe einer Jugenbsünde erkannt hat. Er hatte nämlich einst in der Nacht auf dem Anstande an der Saraju den Sohn eines Bühers durch einen Pfeilschuß getödtet, indem er einen Elephanten zu hören glaubte. Bharata ist nun König von Ajodhja, er wird aus dem Lande der Kekaja herbeigeholt, wohin er sich zu seinem Großvater dem König Agvapati (Pferdeherr) begeben hatte. Aber auch Bharata ist voll Edelmuth, er meint, daß das Königthum und die ganze Welt und aller Segen auf Treue ruhe, er weigert sich die Krone zu nehmen die Rama gebührt, und zieht selbst in den Walde: "den Männertiger zur Stadt zurückzusühren

wie bas Opferfeuer auf ben Beerb", und Rama um Bergeibung gu bitten für bie Gunben ber Raifeji, ber er felbft als Gobn nichts Uebles jufugen barf. Rama ertheilt ibm biefe Bergeibung, bleibt aber im Balbe, ba er feinem Bater verfprochen, funfgebn Jahre in ber Berbannung ju leben. Danach beginnt Rama ben Rampf gegen bie Riefen bee Balbes. Er erbalt ben Bogen und bas Schwert Inbra's und tobtet vierzebntaufent und mehr Riefen. Darüber ermacht ber Born bes machtigen Riefentonige Ravana von Lanta (Ceplon). Ein Damon verwandelt fich in eine golrene Bazelle: Rama will biefe erjagen; fie lodt ibn fliebend weit ab von ber Baldwohnung; mabrent biefer Jagt entführt Ravana bem Rama bie Gita. fein Weib wieber ju gewinnen verbindet fic Rama mit ben Uffen. Der bienftfertige Ronig ber Affen, Banuman, ertunbet Gita's Aufentbalt auf Lanta, worauf Rama gegen Ravana auszieht. bie Affen bei Ramecvara eine Brude vom Festlande jur Infel binüber aus großen Releftuden erbaut haben, begegnen fich Rama und Ravana auf ihren Rriegemagen; bie Erbe bebt von ihrem Rampfe, bie ber Riefe am fiebenten Tage erliegt. Gita wirb befreit; fie beweift burch eine Feuerprobe, baf fie bem Rama auch im Balafte bes Riefen treu geblieben ift, und nachtem Rama ben Bruber bes ericblagenen Ravana jum Ronig von Lanta eingesett bat. febren beibe, ba nun jene funfgebn Jahre vorüber fint, nach Mjobbja jurud, beffen Thron Rama jett enblich befteigt; worauf er hunbert Bferbeopfer bringt und noch viele Jahre in Blud und Freute berricht.

Wir haben oben aus ber lleberlieferung von bem Reiche ber Affprer, ben Monumenten Ninives wie aus ben Büchern ber Hebräer festgestellt, baß die Arja um das Jahr 1000 v. Chr. längst im Besitze bes Industandes waren, daß ihre Stämme an der Indusmündung um diese Zeit bereits im Berkehr mit dem Quellsgebiet des Indus und mit der Bestäfte des Deshan standen. Megasthenes, welcher um das Jahr 300 v. Chr. in Indien war und seine Nachrichten vorzugsweise am Ganges, zu Palibothra einzezogen hat, berichtet, daß die Inder in alter Zeit Nomaden gewesen seien; sie hätten sich in die Felle der Thiere gekleidet, welche sie erlegt, und deren Fleisch roh verzehrt nebst den Früchten der Talabäume d. h. der Schirmpalme, dis Dionhsos zu ihnen gekommen sei, sie bezwungen, den Bau des Ackers und die Pflege des Weins und die Berehrung der Götter gelehrt und sie unterwiesen habe, ihm

jelbst mit dem Klange der Chmbeln und Paufen zu dienen; so seien die Inder auch noch zur Zeit Alexanders mit Chmbeln und Paufen in den Streit gezogen. Als Dionhsos Indien dann wieder verlaffen, habe er den Spatembas zum Könige der Inder eingesetzt, der 52 Jahre regiert habe, nach ihm habe dessen Sohn Budhas 20 Jahre geherrscht, dem wiederum dessen Kradeuas gefolgt sei und so sei die Herrschaft weiter vom Vater auf den Sohn vererbt worden; wenn aber ein König ohne Kinder gestorben, so hätten die Inder den Besten zum König erwählt. Bon Dionhsos die auf den Sandrokottos zählten die Inder 153 Könige und 6402 Jahre. In dieser Zeit sei die Herrschaft der Könige dreimal unterbrochen worden; die zweite Unterbrechung habe 300, die britte 120 Jahre gewährt 1).

Bie bie Griechen bagu famen, ben Dionbios nach Inbien gieben ju laffen und ibn jum Grunber ber inbifden Rultur ju machen. wird unten erhellen. Die Gefange bee Beba zeigten une ichon, bag Die Inber felbit ben Jama und ben Danu fur bie Bobltbater bielten, bie ihnen ben rechten Bfab gezeigt und bie Berchrung ber Wenn Megafthenes, ber felbft angiebt, ba Better gemiefen. Indien von 118 Bolfern bewohnt werte, alle biefe Inter von einer Monarchie feche Sahrtaufenbe binburch beberrichen lagt, fo bat bier sichtlich eine llebertragung bes Buftanbes Indiens gu ber Beit, in welcher Megafthenes am Ganges verweilte, auf bie Bergangenbeit flattgefunden. Tichanbragupta (Canbrofottos) hatte allerbings, mas niemale guvor geschehen mar, alle Gebiete Inbiene vom Canbe bee Runfftromes bis jur Gangesmundung, vom Simalaig bis jum Binbbig unter feiner Berrichaft vereinigt, und ber Schlug ber Regentenfolge bei Degafthenes, an welchem Canbrotottos felbit ftebt, beweift beutlich, bag bie Ronigereihe bee Megafthenes junachft bie Berrfderreihe von Magabha bebeutet. Das Jahr, in welchem Ticanbragupta Balibothra eroberte und bamit ben Thron von Magatha

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 7. 8. 9. Plin. 6, 21, 4. Solin. 52, 5. lleber bie Festellung ber Zahsen Bunsen Negppt. 5, 156; Gutschmib Beiträge S. 64. Die Dauer ber ersten Unterbrechung ift ausgefallen, sie ist aber von geringerer Länge gewesen als bie ber zweiten, ba Arrian sagt, bie zweite Unterbrechung habe logar 300 Jahre gedauert. Bielleicht war bie Zahl ber ersten und britten Unterbrechung zusammen ber zweiten Unterbrechung gleich geseht. Diodor (2, 38. 39) theilt bem Dionpsos selbst bie 52 Jahre zu, welche Arrian bem Spatembas giebt.

bestieg, vermögen wir genau zu bestimmen. Es geschab im Jahre 315 v. Cbr. Rach bee Degafthenes Bericht batte mithin Spatembas 6402 Jahre vor biefem Reitpunft b. b. im Jahre 6717 v. Cbr. über bie Inber ju berrichen begonnen. Es ift junachft unmöglich, baß 153 Regierungen einen Zeitraum von 6400 Jahren ausgefüllt Danach murbe jebem Ronige eine Regierungszeit von 42 baben. Jahren gutommen ober wenn man etwa 600 Jahre für jene brei Unterbrechungen in Abzug bringen will, eine Regierungszeit von faft 38 Jahren. Auch ergeben bie Berzeichniffe ihrer Konige, welche bie Inber felbst aufbehalten haben, geringere Bablen ale 153 Berricher, fei es por Tichanbragupta felbit ober por beffen Beitalter. Das Ronigeverzeichniß von Magabha giebt von Ischanbragupta bie binauf zu Bribabratha, ben angeblichen Grunder biefes Reiche, nach ben geringeren Angaben 53, nach ben boberen 64 Konige. Fügen wir biefen Bergeichniffen noch biejenigen Berricher bingu, welche bie Dagabhafonige an bas Befchlecht bes Rurn von Saftinapura knupfen fo wie bie, welche ben Stamm bes Ruru jum Dann binaufführen, fo ergiebt auch biefe Summirung nur einen Buwache bon 28 Regierungen nach einer fürzeren, von 38 nach einer langeren Lifte. Dach ben Liften ber Inber hatten fomit nicht 153, fonbern bochftens etwa 100 Könige bor Tichanbragupta regiert. Etwas jablreicher ift bie Regentenreibe, welche bas Bifbnu-Burana fur bie Rönige ber Rocala giebt; es gablt 116 Ronige von Manu bis auf Brafenabichit, ber zwischen 600 und 550 v. Chr. gu Ajobhia re-Mimmt man für bie Beit, welche gwischen ibm und Tichanbragupta's Thronbefteigung liegt, 10 ober 14 Regierungen an, fo murbe bas bochfte ber une von ben Intern erhaltenen Konigeverzeichniffe immer nur 130 Regierungen vor Tichandragupta's Zeit umfaffen.1). Trotbem bat Megaftbenes obne Zweifel eine bamale am Ganges

<sup>1)</sup> Auf die Opnastie der Nanda, welche 88 Jahre bindurch vor Tschandragupta berrscht, können nicht mehr als neun Namen sallen; auf die Opnastie der Saigunaga anch wenn Kalaçota's Söhne sämmtlich als selbständige Regenten gerechnet werden 17; auf die Pradhota 5. Für die Barhadratha geben das Baju- und Bissun-Purana nach Sahadeva 21 Könige, das Bhagavat-Purana 20, das Matsja-Purana 32 Könige; mithin baben alle Opnastien nach den höchsten Angaben zusammen 64 Regierungen. Dierzu treten dann die sieben Ramen, durch welche Brihadratha an den Kuru angeschossen welche das längere Berzeichniß, die 21 Ramen, welche das längere Berzeichniß, die 21 Ramen, welche das längere Berzeichniß, die 21 Ramen, welche das kürzere Berzeichniß des Mahabharata von Kuru zum Manu hinauf giebt.

geltente Trabition überliefert. Der Ronig Spatembas, mit welchem er bie Ronigereibe Indiene eröffnet, fann auf ben Manu Svajambbuva bezogen werben, ber in Indien bem Manu Baivasvata (b. b. Bivasvats Cobu) vorangestellt murbe. Des Spatembas Nachfolger Bubbas fonnte jener Bubba ber Buber, ber Cobn bes Monbgottes. fein, welcher ben Bururavas erzeugt; biefer felbft tonnte in ber gräcifirten Form Brareuge in bem Rrabeuge unferer Sanbicbriften fteden. Benigftens fprechen bie Unflange ber Ramen, welche bas Bergeichnik bes Megaftbenes eröffnen, an bie Trabition ber Inber für bie Treue feines Berichts, welche noch weiter burch jene Ungabe erhartet wirb, bag bie Folge ber Ronige brei große Unterbrechungen erlitten babe. Das Gefetbuch ber Inber belehrt uns nämlich, bag bie Belt vier Zeitalter burchgemacht babe: bas Zeitalter ber Bolltommenheit, Kritgjugg; bas Zeitalter ber brei Opferfeuer b. b. ber volltommenen Erfüllung aller beiligen Bflichten, Tretainga; bie Beriode bes Zweifels, Dvararginga, in welcher fich bie Renntnig von ben gottlichen Dingen verbunfelt habe: endlich bas Beitalter ber Gunbe, in welchem bie Welt fich gegenwartig befinbe, bas Ralijuga. Das erfte Zeitalter bat 4800 Götterjahre ober 1,728,000 Sabre ber Menfchen gebauert, bas Lebensalter ber Meniden betrug 400 3abre; bas zweite Zeitalter bauerte 3600 Götterjabre ober 1,296,000 Jahre ber Menfchen, bie Menfchen murben 300 Jahre alt; bas britte Zeitalter bauerte 2400 Götterjahre ober 864,000 Jahre ber Meniden, bie Meniden erreichten nur bas Alter von 200 Jahren; bas gegenwärtige vierte Reitalter merbe 1200 Götterjahre und 432,000 3abre ber Menichen mabren, ber Menich fonne in biefem nur noch ein Alter von 100 Jahren erreichen 1). Gin angloges Schema von vier Beltaltern liegt offenbar auch ben brei Unterbrechungen ber Ronigsfolge bei Megaftbenes gu Grunde und wir miffen, bag anbere Schematifirungen ber vier Beltalter zwifden bie vier großen Berioben Zeiten ber Danimerung einschoben: nur bak bie Brabmanen von Magabba, welche ben Megafthenes belehrten, fich für ihre Berioben mit geringeren Bablen begnügten ale Manu's Gefetbuch 2). 3m Bunfte ber Bablen, ber

<sup>1)</sup> Manu 1, 62 figbe. — 2) Funfzig Jahre nach bes Megastbenes Anwesenbeit in Balibothra fannte man bort, wie aus ben Inschriften Acota's zu Girnar bervorgeht, bereits ben Ralpa b. h. bie große Periode von 1000 Mahajuga; Laffen, inb. Alterth. 2, 227.

Taufenbe fint bie Inber inbeft nach ibrer gangen Urt niemals ichmierig gemefen. Muf ben erften Blid ift flar, bag bas Schema ber pier Beltalter erfunden ift, um bie Abnahme ber beffer erschaffenen Belt, bie Bunahme bes Bofen in bem Berbaltnig ber Entfernung von ihrem gottlichen Urfprung zu veranschaulichen. Den arithmetischen Ralful beffelben genauer zu untersuchen bat fein Der Rigveba belehrt une, bag bas 3abr ber Inber Intereffe. 360 Tage in awölf breifigtägigen Monaten gablte. Bur Musgleidung mit ber naturlichen Beit murbe fpaterbin jedem funften Jahre ein breifigtägiger Monat ale breigebuter jugefügt, obwohl ber thatfachliche lleberschuß in funf Jahren nur 261/4 Tage betrug. 3molf folder Chilen von funf Jahren murben ju einer Beriobe von 60 Jahren b. b. von 12 Mal 5 Jahren verbunden; fomobl jene fleinere ale biefe größere Beriobe bieg Juga 1). Rach Analogie berfelben murben bie Beltperioden gebilbet. Die gehnfache Gegung bes Zeitaltere ber Gunte beftimmt bie Zeitbauer ber Belt überhaupt, bas volltommene Zeitalter hat bie vierfache Dauer bes Beitaltere ber Gunbe 2). Den Göttern ift ein 3abr fo lang wie ben Menschen ein Tag; mithin beträgt ein Götterjahr 360 Jahre ber Menfchen und bie Beltperiobe b. b. bas große Beltjahr läuft in 12 Cuffen von je 1000 Betterjahren, welche 360,000 3ahren ber Menfchen gleich fint, ab. Ginem Schema biefer Art fann feine biftorifde noch weniger eine dronologifche Bebeutung beiwohnen; mochte man auch Jama und Mann mit ben übrigen Batriarden in bas erfte, vollfommene Zeitalter feten, bas zweite, bie pollfommene Erfüllung ber beiligen Bflichten, mit bem Bururavas beginnen laffen, ber bas breifache Opferfeuer entzündete 3), und bie großen Rampfe, bie Belben ber alten Beit in Die Beriobe ber Berbuntelung und bes Zweifels verlegen; vom Standpunkt ber Brieftericaft ftanb bie Beit, ber Belben natürlich gegen bie ber groken Opferer und Beiligen jurud. Gine bifterifche Begiebung gewinnt bies Schema nur ba-

<sup>1)</sup> Beber Dichjotisham Abb. b. Berl. Alab. 1862 ©. 23 figbe. u. unten.—
2) In analoger Steigerung sagt bie "Pflicht" bem Könige Parikshit am Schlusse bes Mahabharata, daß ihre vier Filge im ersten Zeitalter 20, im zweiten 16, im britten 12 Iobschana gemessen hätten; jest im Kalijuga mäßen sie nur noch vier Iobschana. Die ganze Erzähung soll aubenten, baß im Kalijuga auch viern Könige werden könnten; bas Bishni-Burana (ed. Wilson p. 467) bezeichnet ben ersten Nanba, ber 403 ben Thron von Magabha besieg, als Sohn eines Entraweises. — 3) Bhagavat-Purana 9, 14.

burd, bag bie Ginleitung bes Mahabharata ben großen Rrieg in bie Uebergangezeit bes Dvaparajuga in bas Ralijuga fest 1), bag bie Trabition ber Inber bas Enbe bes Zeitaltere bes Zweifels gufammenfallen läßt mit bem Enbe ber Belbengeit, mit bem Enbe bes großen Krieges. Mit bem Beginn bes Ralijuga befteigt ber erfte Bantu Pariffit ben Thron von Saftinapura. Gie behauptet ferner, bies neue Zeitalter, bas ber Gunbe, habe im Jahre 3102 v. Chr. begonnen. Aber biefe Behauptung fteht im Biberfpruch mit anberen Angaben ber Inber felbft. Das Bifbnu-Burana berichtet, baf bom Beginn bes Ralijuga bis ju bem Zeitpuntt, an welchem ber erfte Ronig ber Mandabnaftie ben Thron von Magabha beftiegen habe 1015 Jahre verfloffen feien 2). Die Thronbefteigung bes erften Ranba tonnen wir mit leiblicher Sicherheit bestimmen, fie fällt in bas Jahr 403 v. Chr.; banach fiele ber Anfang bee Ralijuga nicht in bas Jahr 3102 v. Chr., fonbern in bas Jahr 1418 v. Chr. Und in ber That geftatten bie Detailangaben, welche fur bie Dh= naftien einiger indifcher Reiche, für bie bes Reiches Magabha erhalten find, taum fo weit hinaufzugeben. In ber Regentenfolge ter Ruru-Pantichala am oberen Banges ift Ronig Catanita, ber um bas Jahr 600 v. Chr. ftirbt (f. unten), ber 24. Rachfolger Baris tibit'e. Rehmen wir bie volle Dauer ber Generation fur alle biefe Borganger Catanita's an, fo murbe ber Anfang bes Pariffbit noch nicht por bas 3ahr 1200 v. Chr. fallen. Daffelbe Refultat ergiebt bas Berzeichniß ber Ronige ber Rogala im Bifbnu-Burana. Ueber bie Rogala regiert in ber erften Salfte bee fechften Sahrhunderte Rouig Prafenabichit; por ibm berrichten 23 Ronige bis jum Enbe bes großen Krieges binauf. Much hiernach muß angenommen werben, bag nicht mehr ale etwa 24-25 Generationen, alfo etwa 600 Jahre zwischen bem Anfang bes Pariffbit und bem Jahre 600 v. Chr. gelegen haben fonnen. Der Donaftie, welche in Das gabba vor ben Ranta b. b. vor bem Jahre 403 v. Chr. regierte, ber ber Caicunaga wirb eine Dauer von 360 ober 362 Jahren gegeben; eine nabere Untersuchung ber einzelnen Regierungen geftattet nicht, berfelben mehr ale 262 Jahre jugugefteben. Bagt man für tie fünf Berricher ber Donaftie Brabjota, welche bor ben Caicunaga über Magabha berrichten, bie 138 Jahre gelten, welche ihnen bie Ronigeliften gutheilen, fo fällt ber Unfang berfelben in bas 3abr

<sup>1)</sup> M\$66. 1, 272. 282. — 2) p. 484.

803 v. Chr. 1). Bor ber Dynaftie Brabiota bat in Magabba bie Dhnaftie ber Barbabratha 1000 Jahre hindurch geberricht; 21 Könige nach bem Baiu Burang, 32 nach bem Datfig Burang. taufenbiabrige Berricaft ber Barbabratha ift offenbar eine runbe Summe obne biftorifde Bebeutung; nimmt man bie größtmögliche Durchschnittsbauer von 25 3abren fur 21 Regierungen an b. b. im' Gangen 525 Jahre, fo murbe ber Anfang ber Barbabratha bod nicht über bas Jahr 1328 v. Chr. binausreichen. Und ba bie Regierungsbauer bei langeren Zeitraumen im Oriente 15 Jahre taum ju erreichen pflegt, fo wurben auch 32 Regierungen ju je 15 Jahren nicht über jenee Jahr binausführen. In feinem Falle fann bemnach ber Anfang ber Dynaftie ber Barbabratha über bas Jahr 1418 v. Chr. binaufgerudt merben; vielmehr ift es mabrfceinlich, bag ber Beginn berfelben noch bieffeit biefes Jahres liegt. Sie batte bann mit 21 ober 32 Regierungen immer noch 615 3abre ausgefüllt 2).

Wenn wir biernach mit einiger Giderheit ben Beginn bee Ralijuga im Ginne ber Inber b. b. ber Berrichaft ber Banbu, Die Gründung bes Reiches von Magabha gegen bas 3ahr 1400 v. Chr. ju feten vermögen, fo folgt, bag wenn um biefe Beit fo weit im Often ber Grund zu einem größeren Staatswesen gelegt werben fonnte, bie Ginwanberung in bie Bebiete, welche an ber Sarasvati und Jamuna liegen, minbeftens ein Jahrhundert fruber, alfo um bas Jahr 1500 v. Chr. begonnen haben wirb. Schon oben ift barauf bingewiesen, bag bie Rolonifirung fo meiter ganbftreden, bie Grunbung und Befestigung größerer Reiche auf beren Boben, bie gubem burch barte Rampfe ber Ginmanberer unter einanber erichwert mar, nicht bas Wert weniger Jahre gemefen fein fann. Damit gewinnen wir zugleich eine Beftimmung für bie Beit, in welcher bie Lieber bes Beba, welche, wie oben bemerft ift, ben Banges noch nicht fennen, gefungen fein werben. Abgefeben von erfennbaren Bufaten mogen bie jungeren berfelben um bas 3abr 1500 b. Cbr. entstanden fein, mabrend bie altesten mobl brei Sabrbunderte bober binaufreichen tonnen.

<sup>1)</sup> Gutidmib Beiträge S. 76 figbe. — 2) Die breifig herricher Afipriens bon Rinos bis auf Mfaratos fullen einen Zeitraum von etwa 650 Jahren. In Liber fullen nach herobot 22 Canboniben von Agron bis Ranbaules einen Zeitraum von 505 Jahren.

## 4. Die Bildung ber Stände.

Beit über bie Grengen ihres alten Gebicte binaus maren bie Arja vorgebrungen; bom Lanbe ber fünf Strome aus hatten fie bas Thal bes Banges gewonnen und befett. Gine fo machtige Ausbreitung, bie neuen Lebensbedingungen bes gewonnenen Sanbes mußten ftarte Ginwirfungen junachft auf bie Ausgewanderten An bie Stelle ber Febben, ber Beuteguge, bes Wegfelbit üben. treibens ber Beerben, welche bie Stamme am Inbus beschäftigt batten, mar bie Banberung, bie Eroberung, bie Unfiebelung, ber Streit um bie befetten Lanbichaften, ein Rriegsleben bon langer Dauer, bie Grundung und Ginrichtung ausgebebnter Reiche Angriff wie Abmehr batten nur in großeren Daffen mit Erfolg gefcheben fonnen. Daburch maren bie Stamme zu größeren Bemeinschaften ausammengeschmolgen. Aus ben fleinen Stammverbindungen waren Bolfer geworben, welche bas Bangeeland unter fich getheilt batten. Aus ben Stammfürften waren Beerführer geworben. Der Ernft und bie Große ber Aufgaben, welche bie Eroberung und bie Grundung, bie Gicherung gegen bie alten Ginwohner, gegen bie nachbrängenben Canbeleute ftellten, hatten biefen Subrern eine militarifche Diftatur in bie Band gelegt, welche bem Fürftenthum in ben neuen Gebieten, bie unter feiner Leitung gewonnen und behauptet worben maren, eine gang anbere Stellung, eine viel weiter greifenbe Bewalt gab als bie patriarchalen Befugniffe bes Stammhaupte gewährt hatten. Go batten bie Eroberungen Ronigeberricaften emporgehoben, welche endlich bagu gelangten, über ihre in ben neuerworbenen ganben angefiebelten Bolfer mit unbeidrantter Gewalt zu gebieten.

Am Westuser ber Jamuna saßen bie Matsia, subwarts von ihnen bie Gurasena in ben Stabten Mathura und Krishnapura, bem alten Gebiet ber Jadava. Am oberen Lauf ber Jamuna und bes Ganges wurden bie Bharata und Pantschala von ben Nachsommen Pandu's zuerst von Hastinapura am oberen Ganges, banach, als beten herrschaft sich weiter nach Süben ausbehnte, von Kausambi (in ber Nabe bes heutigen Allahabab 1) aus beherrscht. Weiter oft-

<sup>1)</sup> Laffen inb. Altertb. 1. 604.

wärts saßen nördlich vom Ganges die Koçala an der Saraju, deren Fürsten ihren Sit in Ajodhja hatten, noch weiter ostwärts die Bibeha, deren herrscher zu Mithila (Tirhut) residirten. Am Ganges selbst saßen abwärts vom Einfluß der Jamuna in den Ganges die Könige der Kaçi zu Varanasi (Benares) und weiter nach Osten die Könige der Anga zu Tschampa, ebensalls am Ganges. Im Süden des Ganges hatten die Magadha ein größeres Gebiet gewonnen; ihre Könige, die ihren Stamm zu Kuru hinausteiten, saßen zu Radschagriha (Königshaus) an der amagadhi. So stand nun hier im Osten ein Kompler von ziemlich ausgedehnten Staaten unter einem durch die Ansührung im Kriege emporgesommenen, durch die Ersolge der Gründung besessitzten Königsthum dem alten Leben der Stämme der Arja im Lande der sümsströme gegenüber.

Das Gangesland mar mit bem Schwerte in ber Sand erobert und unter bie Gieger vertheilt worben; Die alte Bevolferung mar vernichtet, ju Stlaven ber eingewanderten Berren gemacht, unterworfen ober im Norben in bie Thaler bee Bimalaja, im Guben in tie Schluchten bes Binbbja getrieben worben. Diefer alten Bevolferung in ben Bebirgen, ihren lleberreften auf bem oben ber neuen Staaten ftanden bie Gingemanberten mit bem Mae ber Gieger und bem Gefühl ber lleberlegenheit ber Baffen, tee Blutes und ber Art in geschloffener Ginheit gegenüber. In biefem Bewußtfein bezeichneten fie fich im Begenfat zu ben alten Ginwohnern ale bie Baicia b. b. Stammesleute, Stammesgenoffen, ale bie, welche ber Gemeinbe, ber Bemeinschaft bes herrschenben Stammes angeboren 2). Aber bie Lage ber Groberer mar nicht nur baburch veranbert, baf fie in ben neuen Gebieten eine Denge von Stlaven und Unterworfenen eines fremben und verachteten Stammes unter fich erblid-

ten; ben Eroberern mar ausreichenbes gant gum Gigenthum ale Beute bes Krieges, als Antheil an ber Eroberung quaefallen und

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. 1, 136. R. Was bas Dahabharata von ber Theilnahme bes Dicharafanbha am großen Kriege, namentlich aber von ber Unterwerfung Mabhjadeça's erzählt, die er vollbracht habe (Laffen a. a. D. S. 610-626), icheint mir fpäter eingeschoben, um bem nachmals großen Reiche schon in ber Borzeit eine große Rolle zuzutheilen. Ich mochte beshalb auch nicht ben Bribabratha, Dscharafanbha und Sahabeva über 1418 v. Chr. hinaufruden. — 2) Lassen a. a. D. 1, 807. Roth in 3, b, b, m, G. 1, 83.

tie üppige Fruchtbarfeit bes neu gewonnenen Canbes lohnte ben Unbau in reichftem Dage. Die Beerben, vorbem ber befte Theil ihres Befites, beren Pflege und Bucht im Funfftromlande bie Sauptbeidaftigung gebilbet batte, traten jurud gegen ben Uderbau. Bem bei ber Unfiedelung größere Canbftreden jugefallen maren, mer Effaven im Rampfe gewonnen, ber mar ber Sorge für ben Unterhalt enthoben, ber mochte jene für fich arbeiten laffen und feine Rraft ber Jagb im Balbe, ber Uebung und Fortfetung bes Rrieges zuwenben, ber ihm fcon fo gute Frucht getragen hatte. Ale bie Rampfe um ben Befit ber neuen Bebiete vorüber maren, ale bas Drangen ber arifden Stamme untereinander aufgebort batte, ber Rrieg nicht mehr ftanbig mar und nicht mehr um bie Erifteng geführt murbe, ale nur noch fern an ben Grengen ber neuen Staaten gur Abmehr ber aus ben Bergen bervorbrechenben alten Bevolterung ober um biefe weiter jurudgubrangen gefampft murbe, ba jog es bie große Babl ber Unfiebler vor, ihren Ader in Frieben ju bestellen und überließ es benen, welche Saus und Sof ohne Corge hinter fich laffen tonnten, welche Beute und Rubm locten, bem Fürften zu folgen gur Abmehr ber Feinde an ben Grengen, gum Angriff auf frembe Stämme und ganber. Dit ben Beuteftuden, bie ber Bater beimbrachte, mit feinen Roffen, feinen Waffen, mit feinem Befit ging auch beffen friegerifder Ginn auf ben Gobn über, ber in bas Leben bes Baters bineinwuchs. So erbob fich zugleich mit ber Unfiedelung und in Folge ber Berbaltniffe, welche fie gefcaffen, aus ber Maffe ber Baicia eine Babl von Familien mit ausgebehnterem Canbbefit und von friegerifcher Beidaftigung, ein maffengeübter Abel, gablreicher und machtiger ale jene alten Beichlechter, bie icon im Industande ben Stammfürsten in ber Schlacht und im Bericht umgeben hatten. 3m Rreife biefer Geschlechter erhielt fich bas Untenten an bie Thaten ber Borfabren, an bie ichweren Rampfe, bie um ben Befit ber ganber geführt worben waren, welche man jett inne hatte. Es waren bie Sanger ber Ronige, bie Ganger biefer Befchlechter, welche bie Lieber von ben alten Rampfen, von bem großen Rriege bei ben Opferfeften fangen, aus welchen bann, je meiter bie befungenen Greigniffe in bie Bergangenbeit gurudtraten, bas Epos bom großen Rriege Billig raumten bie, welche mit ihren Armen bas ermachfen ift. Band zu beftellen hatten, biefem friegerischen Abel ben Borrang ein; mochte ber Ronig mit biefem feine Rriege ausfechten, wenn unter solchem Schute die heerben ficher weibeten und ber Acer ruhig bestellt werben konnte. Es war immer noch Zeit für die Bauern, die Waffen zu ergreifen, wenn die kriegerische Umgebung des Fürsten, wenn der Abel, die Ksatrija d. h. die Bermögenden, die Mächtigen nicht ausreichten, den Anfall der Feinde abzuwehren. Noch höher schätten die Kshatrija sich selbst und ihre bevorzugte Stellung. Sie waren nicht geneigt, von der edleren Beschäftigung der Jagd und des Kriegs zur niederen Arbeit des Bauern heradzusteigen und sanden bald, daß dem Bauern nicht zustehe, die Lebensweise und Beschäftigung des Abels, für die sie sich besonders geeignet und geboren hielten, zu der seinigen zu machen.

Unbere Borguge ale ber friegerische Abel hatten bie Briefter gegen bie Daffe ber Baigja geltenb ju machen. Die Somnen bes Beba zeigten uns bie frommen Ganger, bie Brabmana b. i. bie Abkommen ber Beter, welche por bem Opfer, per bem Beginn bes Rampfes bie Botter anriefen, fie jum Genug bes Wir faben, wie ben Fürften empfohlen Opfertranfes einluben. wurde, bei bem Opfer einen frommen Ganger voranguftellen und freigebig gegen ibn ju fein. Geit Altere maren bie Anrufungen und Befange, welche fich ale wirtfam bewährt hatten, bie Bebrauche, welche jur Wirfung bee Opfere, jur Gewinnung ber Gnabe und bes Beiftanbes ber Götter erforberlich galten, bon biefen Betern ihren Rachfommen überliefert worren. In ben Befchlechtern, melde von Atri, Angiras, Bhrigu, von Rucifa und Bafifbtha abftammen wollten, murben bie Bebete, welche biefe gefeierten Ganger gefungen hatten ober gefungen haben follten, aufbewahrt und mit neuen Unrufungen vermehrt. Diefe Gefchlechter bestanten offenbar nicht ausschließ. lich aus ben leiblichen Nachkommen bes angeblichen Stammvatere. Die alten Zeiten fennen feine anbere Form ber Bemeinschaft und ber Unterweifung ale bie ber Familie. Da bie ben Göttern moblgefälligen Bebete, ber Brauch bes Opfere nicht anbere ale von einem Ganger und Briefter erlernt werben fonnten, mußte man gu biefem Zwede Aufnahme in ein Brieftergefchlecht fuchen, mußten bie Schuler von einem Priefter an Cohnes Statt angenommen Die Aufnahme wurde natürlich am liebsten in bas Befolecht gefucht, welches ben berühmteften Ramen trug, bas von bem gefeiertsten Opferer ber Borgeit abzustammen und beffen Opferlieber ju besiten behauptete. In ben "Gobnen bes Bafifbtha", welche fur bie Tritfu nach jenem Liebe bes Beba opferten (G. 42), in bem Geschlechte bes Ausika, bem Bisvamitra angehörte, in ben übrigen Priesterzeschlechtern, welche im Beda genannt sind, werben wir ebenso sehr die Schüler berer, bie von biesen angeblichen Ahnherren abstammten oder abzustammen vermeinten als beren leibliche Rachsommenschaft zu verstehen haben. Die Borzüge der Priester, welche die Gnade der Götter, Glück und Heil in dieser und jener Belt durch Gebet und Opfer zu schaffen verstehen, erkennen Bölfer und Fürsten stets bereitwillig an, am bereitwilligsten dazu war der stromme wundergläubige Sinn der indischen Bölfer. In einem Gebiete hielt man das Opfer und die Fürstitte dieses Priestergeschlechts, in einem anderen die Darbringungen eines anderen für die den Götztern genehmsten. Bei den Koşala waren nach dem Ramajana wie nach den Purana die Basisstha die Priester der Könige, bei den Viebeha und Anga die Gotama u. s. w. 1).

Wenn in ber Entwidelung anberer Bolfer bie Zeiten weitgreis fenber Expanfion, bas Emportommen bes Rriegewefens, langmahrenbe triegerifde Berioben ben Ginflug und bas Anfeben bes Briefterthums jurudjubrangen pflegen, fo fonnte bicfe Wirfung unter ten ausgewanderten Arja nicht Blat greifen. Wir faben bereits, bag bei ihnen bem Rampf mit ben Baffen ber Rampf bee Opfere voranging; ber Sieg geborte bem Theile, beffen Opfericale Inbra geleert hatte. Da bas rechte Opfer, bie rechte Anrufung bie Gotter nothigte, berabzutommen und fur bas Bolf gu ftreiten, beffen Opfer fie angenommen hatten, tonnte man ber Priefter um fo meniger entbehren, je friegerifcher bie Zeiten wurden. 3hr Unfeben und Ginflug mußte mit ber Musbehnung, mit ber Dauer bes Rriegelebens fteigen. Sangen bie Prieftergeschlechter mabrent biefer ftirmifden Zeiten feine neuen Unrufungen fonbern Rricges und Siegeslieber, muche ihnen fpaterbin biefer Lieberschat jum Befange bom großen Rriege gufammen, fo bewahrten fie befto treuer bie alten Opfergefänge. Gie maren es, bie bie alten Anrufungen und Brauche in bie neuen Staaten hinübergebracht, bie ben alten Dienft ber beimathlichen Gotter bier in bem neuen Lanbe junachft zwischen ber Sarasvati, ber Jamuna und bem Banges aufgerichtet hatten, bie bier fern von ber alten Beimath ben alten Glauben bewahrten und bie alten Opfer brachten, und bamit bie Gnabe ber Gotter ben Ausgewanderten auch in ber neuen Beimath zuwendeten und erhielten. Die Berfcmelgung

<sup>1)</sup> Laffen inb. Mit. 1, 557. 803.

ber einzelnen Stämme zu größeren Bölfern hatte auch bie alten Prieftergeschlechter berfelben in Berbinbung und Gemeinschaft gebracht. Diefe Berbinbung ließ sie ihren Besitz an Liebern und Ritualien tennen lernen und austauschen; biefe Gemeinschaft lehrte sie, sich ben Baicja und Kihatrija gegenüber als besonderen Stand zu fühlen.

Richt bie gefammte alte Bevolferung ber neuen Staaten am Ganges mar vernichtet, vertrieben ober ju Stlaven gemacht mor-Die, welche fich unterwarfen, welche ben Gottern ibrer Bater entfagten, welche bem Befete bes Giegers fich fügten, behielten Leben und Freiheit, aber es war ihnen nicht geftattet, Grundeigenthum zu ermerben; ale Rnechte und Diener auf ben Sofen ber Urja follten fie ihr Leben friften 1). Auf biefen verschonten Reft ber alten Bevolferung faben bie Urja, gleichviel ob fie bem Stanbe ber Bauern, bes Abele ober ber Briefter angeborten, wie auf eine ichlechtere Urt von Menichen berab. Diefe Rlaffe ber Bevolferung trägt im Bangeslande bis jum unteren Lauf biefes Fluffes bin ben gemeinsamen Ramen Cubra. Da bies Bort bem Sansfrit fremt ift, muß angenommen werben, baf es ber ursprungliche Rame ber alten Bevölferung bes Bangeslanbes gewefen ift wie bie Stamme bes Binbbig noch beute unter bem Ramen ber Gonba gufammengefaßt werben 2). Go ftanb in ben neuen Staaten am Banges bie Bevolferung in zwei icharf geschiebenen Daffen einander gegenüber. Wie hatten bie Gieger fich mit ben Befiegten vermischen, wie batte ihr Stolg fich zu irgent einer Gemeinschaft mit ben verachteten Anechten berbeilaffen follen? Und batten fie es gewollt, mußten nicht Sprache, Sitte, Glauben ber Gingemanberten in biefer Bermifchung mit Stämmen von rober Sitte und robem Rultus fich berlieren und untergeben? Je ausgebehnter bie eroberten Bebiete maren, je gablreicher bie alten Ginwohner maren, bie bier von ben gemiß verbaltnigmäßig ichwachen Schaaren ber eingewanderten Arja verschont blieben und nun theils als Stlaven, theils als nicht an bie Scholle gebundene Anechte unter ihnen fagen, theils bie Grengen ber neuen Bebiete umgaben, um fo naber lag bie Gefahr, bag bas eble Blut,

<sup>1)</sup> Manu 1, 91. — 2) Wenn bie Stanbe und Raften bei ben Arja Barna b. b. harben beißen, so beutet auch bies barauf bin, baß ber urfprungtichen Scheibung ber Gegensat ber belleren eingewanderten und ber alten buntelfarbigeren Bewölterung ju Grunbe gelegen haben wirb. Dem Zendabesta ift ber Stand ber Gubra fremb; es tennt nur Krieger, Priester und Acerdauer; f. unten.

bie bevorzugte Art ber Einwanderer, ber Dienst ber alten Götter in ber Bermischung mit dieser Masse ber Knechte untergehen könnte. Nicht nur ber natürliche Stolz des Siegers, das natürliche Gefühl des Borzugs und der Ueberlegenheit, auch diese Gefahr der Bermischung mußte zu einer strengen Scheidung der Sudra und Arja führen. Bor Alsem mußte die Ehe arischer Männer mit Weibern der alten Stämme ausgeschlossen werden. Eine so scharfe Scheidung gegen die Sudra konnte dann wieder nicht ohne Rückwirkung auf die Stände der Arja selbst bleiben; auch diese Unterschiede konnten sich dadurch leicht schrosser, gestalten.

Bei jebem Bolte, welches über bie primitiven Stufen bes Lebens binaustommt, tritt bie Trennung nach bem Befit und ber Beschäftigung in mehr ober minber festen Formen, in mehr ober minter geschloffenen Stänben bervor. Diefer Entwidelungegang murbe in Indien burch ben Gegensat ber Gingemanberten gegen bie alte Bevolferung in erheblichem Dage gesteigert. Die Abschliegung ber Stanbe mußte bier um fo tiefer einwachsen und um fo größere Jeftigfeit erlangen ale nach ben Rampfen und Auftrengungen ber Banberung, ber Groberung, ber Grunbung ber neuen Staaten eine ftarte Abspannung taum ausbleiben fonnte, welche bie einmal porhandene Ordnung inftinktiv aufrecht zu halten geneigt machte; als ber Simmel, bas Rlima ber neuen Gebiete, fobalb einmal friedlichere Berhaltniffe eingetreten maren, bas Beburfnig ber Rube und Stabilität bebeutenb ju fteigern geeignet maren. Man fieht, bie besonderen Berhaltniffe ber Staaten am Banges, bie Ratur bes landes felbft bie Scheibung ber Stanbe bier in hoberem Dage als bei anderen Boltern befeftigen mußten; bag biefe Trennung bier bie idarffte murbe, welche bie Befdichte fenut, bag bie Stanbe gu Raften erftarrten, welche fich wiederum in eine Daffe erblicher Untertaften gefchieben haben, bag biefes fociale Shftem unerfcutterlich wurde und noch beute besteht, beruht auf Urfachen, welche bie besondere Entwidelung ber religiofen Anschanungen ber Inder ben normalen und natürlichen, ben lofalen Momenten bingutreten ließ.

In ben neuen Staaten am Ganges nahmen nach ben Königen bie Kihatrija burch ihren Besitz wie burch ihre Wassen und ihr naheres Berhaltniß zu ben Königen bie erste Stelle nicht nur vor ben gubra und Baicja sondern auch vor ben Priestern ein, und behaupteten diese Stellung Jahrhunderte hindurch ohne Zweisel sowohl in
bem Reiche ber Kuru-Pantschala wie bei den Matsja und Gurasena, bei ben Rocala mie bei ben Bibeba, bei ben Raci wie bei ben Magabha, ju Baranafi wie ju Rabichagriba. Nachbem inbeg bie Zeiten ber Groberung weit in ben Sintergrund getreten waren, nachbem ber Breis bes alten Belbenthums in bem Epos in feiner erften Geftalt gefungen mar, als Rampf und Rrieg bereits lange friedlichen Buftanben gewichen maren, ale bie Site bee Bangeslandes ibre erichlaffenbe Wirfung auf bie Gingemanberten, welche weber auf bem Bochlande von Bran noch im ganbe ber fieben Strome folde guft und folde Conne qu ertragen gelernt batten, geubt, ale biefe Atmofphare ben thatluftigen und thatfraftigen Ginn untergraben und ben Uria ein ftilleres und rubigeres leben aufgezwungen batte, ba gelang es ben Brieftern bem friegerifden Abel ben Borrang abzugeminnen, inbem fie bas gefammte Bolf überzengten, bag bas Berhaltnig ju ben Gottern bie wichtigfte, alle anberen Begiebungen überragenbe Mufgabe, bas mirtfame Opfer bie bebeutentfte That fei, indem fie bas gefammte leben ber Inber in bie Babn ber Religion marfen. Dies Emportommen ber Priefterschaft ift enticheibend gemefen für ben Entwidelungegang, fur bie Beidichte bes inbifden Bolte; ce war eine Ummaljung bes inbifden Staats, bes inbifden Lebens, teren Wirfungen noch beute fortbauern. Gie murbe erreicht burch eine neue Faffung bee Gottesbegriffe, burch eine von biefem aus festgestellte Formel fur bie Entstehung ber Welt und bie Stufenleiter ber geschaffenen Befen, auf welcher bie Priefter bie oberfte Stelle erhielten.

Die Gebiete von ber Sarasvati oftwärts bis zum oberen Ganges sind nachmals ben Indern heiliges Land. Das Land zwischen ber Sarasvati und ber Drishadvati heißt späterhin Brahmavarta b. h. Brahmaland. Kurukschert (zwischen der Drishadvati und der Jamuna), das Gebiet der Bharata und Pantschasa, der Massia und Çurasena d. h. das gesammte Duad der Jamuna und des Ganges wird Brahmarschibeça d. h. das Land der heiligen Beisen genannt. Hier liegen die altberühmten Residenzen der Kuru und Pandu, Hastunapura, Indraprasitha und am Einfluß der Jamuna in den Ganges Pratishthana, endlich die Stadt des Krishna Krishnapura und das heilige Mathura an der Jamuna; auch sonst zeigt sich und dieses Gebiet mit geweihten Orten und Ballsahrtsstätten bedeckt. Es wird behauptet, daß hier die tapfersten Kshatrija und die heiligsten Priester zu sinden sie besten und stets maßgebenden;

bas Befetbuch ber Priefter forbert, bag jeber Arja von einem in Brahmarfbiteça geborenen Brahmanen ben rechten Banbel lernen jolle, bag eigentlich alle Arja bier wohnen follten 1). Es fann nicht tie Erinnerung an ben großen Rrieg fein, welche bie Briefter folchen Preis biefer Bebiete verfunden, folche Unforberungen ftellen lagt, auch nicht ber Umftand, bag biefe Lanbichaften es maren, bie querft vom Industande her befett murben, bag bem vom Indus berübergebrachten Rultus bier zuerft auf bem neuen Boten beilige Statten geweiht worben maren, bag bier wohl bie geringfte Bermischung mit ber alten Bevölferung ftattgefunden hatte. Es muffen fich vielmehr auch weiterhin in biefen Gebieten Bilbung und Rultur ber Inber in besonderem Dage jufammengebrangt haben; es muß bie priefterlide Reform ber Religion, wenn fie auch nicht bier ben Unftof empfangen baben wirb, boch bier am fruheften, vielleicht burch Unterftutung ber Fürften aus ber Dynaftie ber Panbu, welche ju Raucambi geboten, jum Giege und jur Berrichaft gelangt fein. Inbem Die Priefterschaft bann bier die bergebrachten Gebrauche bes Rultus. ber Sitte und bes Rechts zuerft nach ben Gefichtspuntten ber neuen Bebre regelte, tonnten biefe Lanbichaften fpaterbin ale Borbilber für alle übrigen gelten. Inbem bie Priefterichaft bier bas Epos im Ginne ihres neuen Shftems umarbeitete, fonnte fie zeigen, bag bie Renige, welche in alter Beit in biefen ganben bie Berrichaft gewonnen batten, Die Abnberren bes gegenwärtig noch berrichenben Beichlechts, ben Forberungen ber Prieftericaft icon bamale geborjam gefolgt feien, tonnte fie bie Gieger in jenem Rampfe ale Borbilber muftergultigen Berhaltens ber Konige gegen bie Briefter aufftellen (oben G. 59).

Es ift bereits bemerkt worben, bag bie Verschmeizung ber ausmanternben Stämme, die Gründung ber neuen Reiche die Prieftergeschlechter, bie bis bahin ben einzelnen Stämmen angehört hatten,
in nähere Berührung und Berbindung, zur Gemeinschaft eines
Standes bringen mußte, während zugleich ihr Ansehen als Bewahrer
ber alten Sitten, ber alten Seiligthümer, bes alten Glaubens höher
emporstieg. Jene Gemeinschaft, in welche die Prieftersamilien getreten waren, führte nothwendig zur Kenntniß, zum Austausch ber
Gebetsformeln und Anrufungen, ber Lieder und Gefänge, des Opferbrauches, in beren überliefertem Besit sich jede bieser Familien,

<sup>1)</sup> Manu 2, 6, 12, 18, 20.

riefer Schulen bisber ausschlieflich befunden batte. Go gelangten bie Brieftergeschlechter junachft in jebem einzelnen ber neuen Staaten au einem größeren Lieberichate und ju einem complicirteren Opferritual, welche aus ben Liturgien ber einzelnen Beichlechter, aus ben Begehungen, welche bas eine ober bas anbere Gefdlecht fur bergebracht und unumganglich erachtete, naturgemäß zusammen muchjen. Bon ber Dichtung neuer Anrufungen mar taum mehr bie Rebe; es tam mefentlich barauf an, bas altgebeiligte Befittbum treu ju bewahren, es richtig und unverfälfcht zu recitiren. Die bergebrachten Bebete und lobgefange galten ale Bauberfprüche, beren Wirfung fich bie Botter nicht entgieben fonnten. Der erweiterte und ftreng bewahrte Befit biefer Bebete, Anrufungen und Gebrauche, welche nur ben Brieftern befannt maren, ichieb bie Laien viel icharfer von ben Brieftern ale früher ber Fall gemefen mar. Die Renntnif ber rechten Begehungen und Anrufungen war nur bei ben Benoffen, ben Mitgliebern ber Brieftergeschlechter: wie vermochte ber Afhatrija, ber Baicia Tehler beim Opfer und bei ber Anrufung ju vermeiben, welche bie Wirfung berfelben aufheben, in bas Gegentheil verfebren tonnten. 3m Befit einer besonberen Runbe bes Opferbrauche und ber wirksamen Anrufungen ftanb nun ber Briefterftanb ben anberen Ständen gegenüber, murben biefe mit Ausnahme gemiffer einfacher Darbringungen am Beerbe bes Baufes, bie einmal burch bie Sitte geheiligt waren, von ber felbftanbigen Bollgiehung ber Opfer Das complicirtere Ritual, bie Baufung ter Unrufungen beschäftigte mehrere Briefter bei jebem Opfer: ber Sotar richtete bie Ginlabung an ben Gott berabzutommen, bas Opfer angunehmen; ber Ubgatar begleitete bie Opferhandlung mit ben folennen Formeln und Bebeten; ber Abbarju verrichtete bie Afte bes Opfere felbft.

Die überlegene Aunde ber Prieftergeschlechter erhielt ein noch schwereres Gewicht, als dieselben über die Greuzen ber einzelnen neuen Staaten am Ganges hinaus mit einander in Berührung kamen. Dadurch geschah es, daß die Priester einen Eindruck best gesammten Besitzes an Opfergesängen und Formeln empfingen, ben die Geschlechter vereinzelt aus dem Industande herüber gebracht hatten, daß dieselsten ihren Sonderbesitz in größerem Maßstabe aus zutauschen und gegenseitig zu mehren im Stande waren, daß sich das Bedürsniß fühlbar machte, diesen kostbaren Schatz in seiner ganzen Ausbehnung zu übersehen und festzuhalten. Er war zu

mannichfaltig und zu umfassend, es kain zu sehr auf bessen genaueste und wörtlichste Bewahrung an als baß auch bas stärkste Gebächtniß, bie geübteste Ueberlieferung von Mund zu Mund bazu ausgereicht batte.

Die Erfindung ber eigenthumlichen inbifden Schriftzeichen für bie laute bes Sanstrit muß innerhalb ber Brieftergeschlechter erfolgt fein. Gie murbe ficher nicht auf einen Schlag vollenbet felbit wenn, wie neuerbinge behauptet worben ift, bie Runbe ber femitifchen Schrift, bie etwa burch ben Sanbeleverfehr mit Babylonien, burch tie Fahrten ber Phoenifer an die Indusmundung ben Prieftergeichlechtern befannt geworben mare, bie Unregung bagu gegeben batte. Und auch nachbem Lautzeichen erfunden maren, mußten biefelben jeben Falls noch manche Stufen burchlaufen und manche Umbilbung erfahren, che fie mit einiger Leichtigkeit und in weiterem Umfange angewendet werben tonnten. Rach Rearche Bericht schrieben bie Inber auf bart geschlagener Baumwolle, nach ben Angaben anberer Griechen auf Baumrinde; einheimische Bengniffe belehren une, baß auch bie Blatter ber Schirmpalme bagu bienten. Die alteften uns erhaltenen Schriftzeichen ber Inter geboren erft ber Mitte bes britten Jahrhunderte v. Chr. an; ce find bie Inschriften bee Ronige Mota von Magabha. Gie zeigen eine vollständig burchgeführte Budftabenichrift, von ber bie frateren Formen bes Alphabete menia abmeichen 1). Der Befit ber Schrift gab ben Brieftergeschlechtern eine neue Ueberlegenheit gegen bie übrigen Stanbe. Gie mußten ibre Schriftfunbe gunachft gur Hufgeichnung jener unüberfebbaren Menge von Unrufungen benuten, welche in ber Ueberlieferung ber einzelnen Befchlechter lebten. Dieje Aufzeichnungen werben innerhalb bes einzelnen Gefchlechts mit bem eigenen Befit begonnen baben. und bann successib burch ben ber junachft verbundenen Geschlechter ju immer machjenbem Umfange erweitert worben fein. ichiebenen Anfagen aus, nach mannichfachen Zwischenftufen, Bereicherungen und Erweiterungen waren enblich bie meiften Anrufungen, ber alte Schat an Gebeten, Beihungen und Spruchen, welchen bie Brieftergeschlechter aus bem Industande herübergebracht hatten, ju einem großen Bangen vereinigt.

Diefe Sammlung, welche etwa im Laufe bes zwölften Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Strabon p. 717. Laffen inb. Alterth. 1, 840. 2, 215-223. Weber inbifde Stubien 5, 18 figbe. und unten.

r. Chr. bie alten Befange jufammenfaßte, tragt ben Ramen bes Beba b. b. bas Biffen; fie enthalt bas Biffen bes Brieftere. 3hre Form ift aus bem Beburfnig bee Opferbienftes hervorgegangen; bie fur bie unterichiebenen Momente ber Opferhandlung vorhandenen Anrufungen, Bebete und Spruche find gefonbert gufammengeftellt. Go gerfällt ber Beba in brei Theile: ben Rigveba, Samaveba, 3abidurveta. Der Rigveba enthält bie Unrufungen, welche jur Gröffnung bes Opfere erforberlich fint, bie Ginlabungen an bie Gotter jum Opfer berabgutommen, welche gur Ginleitung beffelben recitirt murben. Die beiben anberen enthalten bie liturgifden Gebete, welche ben Fortgang und ben Bolling bee Opfere begleiten muffen. Samaveba umfaßt bie Bebete, welche mabrent bes Opfere gefungen wurben, ber 3abichurveba bie Formeln und Spruche, bie bei ber Beihung bes Altare, bei ber Entgunbung bes Feuere, bei jerem Alt jebes besonberen Opfere gefungen werben mußten. ber Rigveba bas für ben Sotar erforberliche Biffen; ber Samaveba ras Wiffen bes Ubgatar, bie Bebete mabrent bes Opfere; ber 3abidurveba bas Wiffen bes Abbrarju, bie Spruche für bie einzelnen Alte ber Cerimonie. Die Breislieber und Ginlabungen bes Rigveba wiederholen fich jum Theil im Samaveta ale Bebete mabrent bet Opfere. Saltung und Ton biefes zweiten Beba ift in biefen Bicherbolungen wie an anderen Stellen baufig alterthumlicher ale im Rigveba, offenbar barum weil bas Gebet beim Opfer mit größerer liturgifder Mengftlichteit feftgehalten worben ift ale bie Ginlabung bes Gottes jum Opfer vor bem Beginn beffelben, bie fruberbin einer freieren Trabition überlaffen worben mar. Der Jabidurveba ift in boppelter Form erhalten; von benen bie eine (ber fcmarge 3abichus) fich burch ben Mangel fbstematischer Folge als bie altere Aufzeichnung ausweift; aber auch in biefe altere Faffung haben viele Stude jungeren Urfprunge, Refultate priefterlicher Mebitation Anfnahme gefunden 1).

Mit ber Aufzeichnung bes breifachen Beba hatte bie Priefterschaft eine unansechtbare Norm für bie Begehung ber Oxfer, für bie rechten Gebräuche, die wohlgefälligen Darbringungen und Gebete, einen festen liturgischen Cobex gewonnen. Ohne Kenntnik bieser Gebräuche, welche von ben Uhnen übersommen waren, mit

<sup>1)</sup> Roth jur Literatur bes Beba S. 11. Beber Borlefungen S. 83. 84. Beftergaarb altefter Zeitraum ber inb. Gefc. C. 11.

benen bereite Jama, Manu und Bururavas geopfert hatten, bie von ben Bottern felbft feftgefett fein follten, ohne genaue Runde ber Bebete, in beren Worten bie Rraft rubte, burfte niemand ben Bottern naben. Bur Erlangung biefer Renntnig geborte jest nicht nur bie Aufnahme in ein Prieftergeschlecht fonbern auch bie Aneignung einer besonderen Bilbung. Die gemeinsame Regel, welche mit bem Beba allen Prieftergeschlechtern an ber Jamuna und am Banges vorgeschrieben mar, fteigerte zugleich bie Bemeinschaft bes Stanbes, ber burch gleiche Runte, gleiche Borguge, gleiche Intereffen ben Ajhatrija, Baieja und Enbra gegenüber berbunten mar. Bewußtfein, ihr Leben bem bochften Zwede, bem Dienfte ber Gotter geweiht zu haben, in bem Glauben, in ihrem Biffen, in ihrer Runte bes rechten Opferbrauche bie Mittel zu befigen, bie Gotter nicht nur für fich fonbern auch ben Ronigen, bem Abel und bem Bolfe gunftig ftimmen gu tonnen, erhob fich in ben Prieftern ein ftolges Gelbftgefühl, welchem bie Anerfennung ber übrigen Stante entgegen Sie verschmähten es wie bie Afhatrija, ju ber Beschäftigung ber Baicja berabzusteigen, fie bielten sich nicht für geringer soubern für hober gestellt ale ber maffengeübte Abel, fie ichloffen fich gegen bie übrigen Stanbe ab und wehrten ihnen ben Gintritt, fie begannen ju meinen, bag bie Befähigung tes Menichen zu einem fo boben Berufe wie fie ibn ubten, icon burch bie Geburt in biefem Berufefreise verlieben fein muffe. Damit mar ber Gintritt, bie Aufnahme in bie Brieftergeschlechter ausgeschloffen.

In ben beffer gestellten, ben bevorzugten Schichten ber Gesellsschaft wird immer bas Streben hervortreten, die erlangten Verzüge zu vererben; mit größerer Stärke auf früheren, mit geringerer auf späteren Stusen ber Entwickelung. Wie Vermögen und Beschäftigung bes Baters auf ben Sohn erbt, wie er in biese sineinwächt, so sind bie bevorzugten Stäude geneigt, dies natürliche Verhältniß sestzuhalten, zur gesetzlichen Negel zu erheben und die Besähigung zu ihrem bevorzugten Beruf von ber Geburt in bemselben, von bem besseren Blut abhängig zu glauben und zu machen. Diese Tendeuzen mußten in den Staaten am Ganges um se bestimmter hervortreten als die Arja hier in den Sudra eine in der That weniger befähigte und weniger kultivirte Alasse unter sich sahen, zu der hinadzusteigen, mit der sich zu vermischen den Arja ebense schimpflich als der Ershaltung ihrer Herrichaft über dieselben gefährlich war. Es lag hier in der That näher als anderswo, nach dieser Analogie auch die

Rlaffen bes eigenen Stammes nach ihrer mehr ober minber geach. teten Beidaftigung ale geschiebene Rreife, ale verschieben geartete, bober ober geringer befähigte Racen aufzufaffen und bie Unterschiebe bes Berufe, ber focialen Stellung ju Raften ju verbarten. Die Afhatrija im Bollgefühl ihres ablichen Lebens, im Bewußtfein ihrer tapfern Thaten und eblen Gefinnung ben Bugang gu ihrer Beidaftigung und ihrem Stante erichmert ober geichloffen, batten fie bie Baicja in abnlicher Beife wie bie Cubra fur eine biefen freilich überlegene ihnen felbft aber nicht ebenburtige Menfchenart angefeben, fo folgten nun bie Briefter bem Beifpiele, meldes bie Ribatrija gegeben. Gie verlangten im Gefühl ibres boben Berufe, ihrer Stellung gwijchen ben Menichen und ben Gottern ben erften Rang auf Erben; fie mehrten ben Ribatrija wie ben Baicja ben Butritt ju ihrem Stante, fie behaupteten, bag nur ber geborene Priefter ben Dienft bes Priefters verrichten, ben Gottern wohlgefällige Opfer zu bringen vermöge. Schwerlich mare es inbeg ber Brieftericaft gelungen, fich über bie Ribatrija zu erheben, ben altbegründeten Borrang bes maffenmachtigen Abels, ber mit ben Ronis gen in naber Begiebung ftant, jurudgubruden, wenn fie nicht bie alten religiöfen Borftellungen burch eine neue Lehre umgeftaltet und fich burch biefe eine erhabene, von oben ber geheiligte, unangreifbare Stellung gegeben und gefichert batte.

Es lag ben Inbern baran, jebem Gott, welchen sie anriesen, bie rechte Ehre zu erweisen. Man häufte zu biesem Zwecke bie Prädikate und legte ihm mehr ober weniger auch die Macht, die Eigenschaften ber übrigen Götter bei; man war geneigt, ben Gott, bem gerade bas Opfer galt, auch als ben höchsten und mächtigsten zu preisen, um ihn baburch günstig zu stimmen. Diese Neigung wurde burch ben Umstand unterstützt, daß die rasche und leicht erregte Phantasie ber Inder es nicht zu recht sesten Umrissen, zu individueller Geschlossenheit der Göttergestalten kommen ließ, weiter aber durch ben dunklen Drang, der schon oben hervorgehoben worden ist, die Macht der Götter in einem höchsten Gott zu concentriren, die Einheit des göttlichen Wesens zu ergreisen. So wird einmal Abiti, die Mutter der Lichtgötter, der Abitja, als Himmel und Firmament, als Zeugung und Geburt, das andere Mas Agni als höchster Gott gepriesen ), daneben wird Indra zu einem himmel und

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 89, 10.

Erbe umfaffenben und haltenben Beift erweitert, endlich murbe bem bodften und fernften Gotte, bem Baruna, wie wir faben, bie bochfte Macht, ber Sout ber Bahrheit und bes Rechts, bie Strafe bes Unrechts zugeschrieben. Nachbem bie Aufzeichnung bes Beba bie verwirrenbe Fulle ber Göttergeftalten und ihrer Brabifate mit einem Blide überfeben lief, mußte fich bie Tenbeng, in biefer Bielbeit bie Einheit, bie bochfte Dacht ju finden icharfer geltend machen. fam barauf an, ben Ginu biefer alten Befange ju verfteben, bie Uebereinftimmung biefer mannichfaltigen Unrufungen, bie Ginbeit ber meitgreifenben Brabitate, bie balb biefem balb jenem Gotte ertheilt maren, ju faffen. Die Reflerion ber Briefter erhielt baburch eine ftarte Unregung und bie Bhantafie ber Inber murbe machtig, fobald fie gu mebitiren begannen. Dem Drange, bie Ginbeit ber gottlichen Dacht ju ergreifen, ichien bie Geftalt bee Barung, ber auf bochfter Barte in unvergänglichem Lichte, im Connenglange bei ben Baffern bes Simmels, ein Bachter ber Belt thronte, ichienen bie fittlichen, ibealen Unschauungen, welche in bie lichte Ratur biefes Bottes bineingelegt maren, eine geeignete Grunblage ju bieten, und gewiß eine gunftigere ale bas Wefen bee Inbra, beffen vollemäßiger, friegerifder und beroifder Charafter ber priefterlichen Phantafie weit geringere Unfnüpfungepuntte gemahrte. Aber alle biefe Unfate murben nicht burchgeführt. Bielmehr erzeugte bas Streben nach Buiammenfaffung ber göttlichen Dacht, ber Berfuch, bas Wefen berjelben ju begreifen, eine völlig andere, für bie Art wie bie Entwickelung ber Inber bochft charafteriftische und bebeutsame Wenbung.

Das Somaopfer wurde bem Indra wie anderen Göttern am häufigsten geboten, burch ben Somasaft wurden sie gestärkt und genährt. Das was die Götter ernährte, was den Göttern Kraft gab und den Menschen badurch zugleich den Segen der Götter versichafste, schien den Indern göttlicher Art, selbst ein Gott sein zu müssen. So wird denn der Soma selbst als mächtigster Gott augerusen, und die Phantasie der Inder sieht in folgerechter Ausbildung dieser Borstellung in dem Ernährer der Götter bald auch den Erzeuger derselben. "Der Soma strömt, heißt es in einigen Gesängen des Beda, des himmels Zeuger und der Erde Zeuger, des Agni Zeuger und der Sonne Zeuger, der Agni Zeuger und der Sonne Zeuger, der Zeuger Indra's, der Gedanken Zeuger." Die Somapflanzen sind nun "die himmelseuter", der Gott wird den Göttern "ausgepreßt" und zum Tranke dargeboten,

"ber bas All in feinem Deth enthalt 1)." Wenn ber Opfertrant, ber bie Botter nabrt, ju einer Dacht über bie Gotter erhoben murbe. jo tonnte man folde mit noch größerem Rechte ten rechten Unrufungen, bem mirtfamen Gebete guidreiben, welche nach bem alten Glauben ber Inber bie Gotter notbigten, jum Opfermable berabaus tommen, bie Bitten ber Menichen ju erboren. Ronnte man auf bie Götter einwirfen, fie gwingen, bem Menfchen gu Billen gu fein, fo mußte offenbar bas Mittel, burch welches biefe Wirfung erreicht wurde, felbft übermenichlicher, gettlicher Ratur fein. eine gottliche Macht fein, welche über bie machtigen Gotter Bewalt Bir faben oben, wie ber Beift bes Feuers, ber bie Opfergaben jum Simmel emportrug, ben Inbern ber Mittler gwifden Simmel und Erbe mar. Dit ben Opfergaben murben aber auch bie Bebete emporgetragen. Diefe fint nach bem ibealiftisch angelegten Wefen ber Inder, nach ber Meinung ber Briefter ber ftarfere Theil ber Opferhandlung, benn fie enthalten bie Erhebung, bas Emporbringen ber Unbacht jum Simmel: eben beshalb beifit ber Priefter bei ten Indern Brahman b. b. Beter, und bie Wefange bes Bera legen bas größte Gewicht auf "bas beilige Wort" b. b. bas Gebet 2). Co murbe neben ben Babentrager Agni noch ein zweiter Beift geftellt, ber bie Bebete gum Simmel trug, mittelft beffen bie Briefter auf bie Botter einwirften, ber bie Gotter jur Erhorung berfelben nöthigte. Diefer Beift ift bie Berfonififation bes Rultus, ber Rraft ber Anbacht. Er lebt in ben Sandlungen bes Rultus, in ben Gebeten; er ift ber Beift, welcher bie Botter notbigt, fie ju erboren. Da bie Götter nach bem Glauben ber Inder burch Unrufungen und Gebete machfen, führt er ben Bottern auch Rraft und Starte gu, und ba er bie Gotter ju gwingen vermag, muß er felbft ein machtiger Gott fein.

Dieser Geist bes Gebets ist ein Erzeugniß ber Priestergeschlechter, ein restektirter Ausbruck jener Geisterbannung, jenes Geisterzwangs, an welchen bie Inder seit Alters glaubten, welchen sie nun ber Kraft der Audacht zuschrieben, es ist ein anderer Agni in abstratter Form<sup>3</sup>). Wie das abgezogene Wesen beweist der Name die ses Geistes Brahmanaspati d. h. Gebetsherr seinen jüngeren Ursprung. "Brahmanaspati, heißt es im Rigveda, redet den trefslichen

<sup>1)</sup> Samaveda 1, 6, 1, 4. 5. - 2) Brahmana bebeutet Abfömmling bes Brahman, bes Beters. - 3) Köppen bie Religion bes Bubbha S. 27.

Bebetefpruch, bort, mo Inbra, Baruna, Mitra bie Botter ibre Bohnungen gemacht haben 1)." Der herr bes Gebets, burch ben bie Botter machfen, ber bie Gotter beberricht, ber ihnen Rraft giebt, "ber glangenbe golbfarbige" foll nun felbft bie Morgenrothe, ben Simmeleglang und bas Feuer geboren, mit bem Blit bie Finfterniß gefchlagen, bie Soble Britra's gefprengt, bie tubgeftaltigen Fluffe aus ber Boble, bie Baffer aus ben Felfen befreit haben 2). Offenbar maren bie Briefter bemubt, bie Thaten bes Bemittergottes, bes Rriegegottes auf biefen neuen Gott, ihren besonderen Schutgott ju übertragen. Da biefer Beift in ben Banblungen bes Opfers, in ten Prieftern, welche bie Opfer verrichten, in ihren Bebeten, in ihrer Anbacht ftedte und lebte, anberer Seits aber auch auf bie Gotter wirfte, biefe nahrte, ftarfte und lentte, fo erweiterte fich ber Brahmanaspati, ber Beift bes Rultus, bas Mufterium, bie magifche Rraft bee Rultus ben Brieftern gum Beiligen überhaupt, ju einem unperfonlichen Wefen, welches nun ale bas "Brahman" von ben Prieftern angeschaut murbe 3). Statt mit bem Blitftrabl foll Inbra nun mit bem Brahman b. b. mit ber Rraft bes Beiligen bie Boble Britra's gefprengt haben 4).

Mit bem Brahmanaspati hatten bie Priefter, die Brahmana sich nicht nur einen besonderen Gott für ihren Beruf, für ihren Stand erschaffen, sie hatten mit dieser Anschauung bereits den Kreis der alten Götter verlassen, beren Gestalten Naturpotenzen zu Grunde lagen, sie waren zu einem transscendenten Gotte gekommen, der sich ihnen aus dem Mysterium des Kultus ergeben hatte. Die Ausschlung bes Brahmanaspati in das Brahman, in das heilige überhaupt, war ein Schritt weiter auf dieser Bahn. Indeß fällt das Brahman den Gesangen des Beda noch mit dem Brahmanaspati, mit der Kraft der Andacht, des Gebets zusammen. Aber im Gangesthale wurde das Brahman weit über diese Bedeutung hinausgehoben: es wurde zum Indegriff alles heiligen und Göttlichen, zur höchsten göttlichen

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 40, 5. — 2) Rigv. 10, 68, 8 seq. Roth in 3. b. b. m. G. 1, 75. — 3) Brahman von der Wurzel barh zusammenhängend mit der Wurzel vardh (werden, wachsen) bedeutet emporziehen, erheben. Das Maskulinum brahman bebeutet den erhebenden, wachsen machenden, das Neutrum brahman bebeutet zunächst das Wachsthum, die wachsen machende Kraft, und hieraus abgezogen die erhebende und erhobene Stimmung, das Gebet und den britigen Spruch, die schöeberische Kraft selbst; Weber ind. Studien 2, 303. 9, 350. — 4) Roth a. a. D. S. 73.

Macht erweitert und erhöht. Benn bas Beilige bie Gotter nabrt, lentt und gwingt, ift es machtiger ale bie Gotter, ber machtigfte Gott, mitbin bas Gottlichfte. Wenn bas Beilige bie Gotter gwingt und ihnen zugleich Rraft giebt, tann auch bie eigene Rraft ber Götter felbit nur in bem Seiligen ruben, welches in ihnen felbft ift; je mehr Theil fie an bem Beiligen haben, um fo machtiger find fie; bas fur fich concentrirte Beilige aber ift bie machtigfte Rraft, bas Befen aller Gotter, Die Gottbeit felbit. Damit mar bas einbeitliche Befen aller Götter, bie Bufammenfaffung und Ginbeit ber Gotter gefunden. Diefes Beilige, biefes Brahman war jedoch nicht nur im Simmel, es war auch auf ber Erbe; es lebte in ben beiligen Sandlungen, in benen, welche biefe vollzogen, im Ritual, im Gebet, in ber Unbacht und Erhebung jum Simmel, in ben Brieftern. Go ftanben nun auf ber Erbe eine beilige und eine unbeilige Belt einander gegenüber: bie Belt ber Priefter und bie ber laien, ber beilige Stand ber Priefter neben ben unbeiligen Ständen ber Ribatrija, Baicia und Cubra.

War es bie Rraft ber Anbacht, bes Gebets, bes beiligen Bortes, welche fich ben Brieftern gur gottlichen Dacht, ja gum Befen bes Göttlichen geftaltet batte und bamit bie alteren Götter gurudbrangte, fo tamen biefer Wanbelung bie neuen Un dauungen, welche bie Natur bes Bangeslanbes ben Arja aufbrangte, von einer ans beren Seite ber ju Gulfe. Es mar nicht blos, baf biefe Atmofphare gur Rube gwang und bamit insbesonbere ben Brieftern Dufe jur Beichaulichfeit, jum Rachbenten und Grübeln gemahrte, ju benen bas Naturell ber Arja überhaupt neigte. Der Unterhalt machte bem wenig Gorge, welcher in ben Balb binausging, feinen Bebanten und Traumen nachzuhängen. Er fant bort ftatt ber beifen Sonne, welche bas Buderrohr reifte und bie Reisfelter befdien, ein fühles Obbach unter ben großen Bananen- und Reigenbanmen, er fant an wildwachsenden Früchten fogar im Balbe binlänglich Rahrung. Die Botter, welche man im Industante angerufen, maren bie Beifter bes Lichts, bes bellen Simmels, ber Binbe, bie bulfreiche Dacht bee Beuere, bie regenfpenbenbe Dacht bee Bewittergottes gemefen. Es waren bie lichten, freundlichen, heilfamen Erscheinungen und Gaben bes Simmels und ber Natur, bie in Inbra und Mitra, in Surja, Agni und ben Agvinen verehrt murben. Am Banges faben fich bie Urja nun von einem bei weitem machtigeren Naturleben umgeben. Dan mar in ber Mitte ber großartigften lanbichaftlichen

Deteration, ber bochften Berge, ber mafferreichften Strome, einer im üppigften Bachethum unermublich muchernben Begetation, welche riefenhafte Blatter und Baume, unermefliche Schlingpflangen empor-Man mar von ber bunteften und munberfamften Thierwelt, ben glangenben Bogeln, ben ichillernben Schlangen, bon ben Roloffen ber Clephanten und Rasborner umgeben. Wie bie Bielbeit ber Göttergeftalten, fo brangte auch ber Reichthum, bie Dannichfaltigfeit, bie unüberfebbare Fulle biefes in rafchem Bechfel bes Blubens und Bergebens, in ben verschiebenften Formen unablaffig icaffenben Raturlebens barauf, baffelbe auf eine Quelle gurudguführen, ale eine Ginbeit ju faffen. Je bunter bie Bilber maren, welche biefe reiche Ratur in ber lebenbigen Bhantafie ber Inber abfpiegelte, je verwirrender ihr Wechfel und ihre Menge, befto ftarter murbe auch die Gegenwirfung ber Reflexion berausgeforbert, bie Ginbeit, bie Quelle biefes machtigen Lebensftromes ju erfaffen. Den alten Gottern batte man bie einzelnen Erscheinungen einer gang anberen ganbesnatur jugefdrieben. Sier gab es ein viel bunteres, viel üppiger quellenbee Leben, bier fampfte nicht Fruchtland und Bufte, nicht bie Beifter ber Durre mit bem Gewittergott, vielmehr zeigte fich in ben Ueberichmemmungen bes Banges ein fester regelmäßiger Rreislauf, in allem Reimen und Abfterben eine fefte fich gleichbleibende Orbnung. Wer mar ber Urheber, ber Berr biefes gewaltig pulfirenben Lebens, biefer Ordnung, bie burch fich felbft ju befteben fchien, mas mar bas mahrhaft Seiende und Bleibenbe in biefem Wechsel von Entstehen und Bergeben? Sobald man baju gelangte, bas munberbare Naturleben bes Banges als ein Gefammtbilb, als eine Ginbeit anguichauen, mußte biefes leben einer umfaffenberen Göttergeftalt jugewiesen, einem größeren Gotte untergeordnet werben. Die De= bitation ber Briefter fam enblich ju bem Ergebnig, bag ber Staub, bie Erbe, bie Miche, in welche Menichen, Thiere und Bflangen gerfielen und gerftoben, weber bie Trager und Urfachen ihres eigenen noch biefes großen Gefammtlebens fein tonnten. Erft binter bem Stoffe, hinter ber Ericbeinung, welche mit ben Ginnen ergriffen und angeschaut werben fonnte, mußte bie bunfle und geheimnigvolle Quelle bes Lebens liegen, binter ber Augenfeite mußte noch eine innere, immaterielle und unfichtbare Geite vorhanden fein. Wie ber Menfc, fo fcbien auch bie gange Ratur in Rorper und Geele auseinander ju fallen. Wie binter bem Rorper bes Menfchen ichien auch hinter ber vergänglichen Außenseite ber Ratur als Grund und Quelle ihres Seins eine große burch alle Erscheinungen hindurchzgehende Seele zu leben. Die Priester fanden, daß hinter allen wechselnden Erscheinungen ein einziges Athmen, eine Seele, Atman (sie wird auch als Mahan atma, Paramatman b. h. die große Seele bezeichnet 1) wohnen muffe, daß diese die schöpferische, die erhaltende, die göttliche Macht, die Ordnung und der Träger dieses balb fröhlich aufsteigenden bald erschöpft niedersinkenden Lebens sein musse

Diefe Weltfeele wurde mit bem Brabman verschmolzen und mit beffen Namen bezeichnet. Satte man in und binter ben Webeten und beiligen Sandlungen einen unfichtbaren Beift gefunden, ber ibnen erft Rraft und Wirfung gab, gebot biefer beilige Beift über bie Götter, indem er fie gwang bie Gebete ber Menichen gu erhoren, war hinter und über ben Gottern bas Wefen bes Beiligen machtig, war es bas Göttliche, bie bochfte Gottheit felbft: fo mochte berfelbe Beift auch binter ben großen und mannichfachen Erscheinungen bes Naturlebens gefucht werben. Es mufte berfelbe Beift fein, ber bier mie bort maltete, ber jugleich im Simmel und auf ber Erbe mar, ber ben Gebeten ber Brabmanen Rraft gab und ber bie Ericbeinungen ber Natur in's leben rief und biefe in bestimmten Rreifen fich bewegen ließ; ber zugleich ber bochfte Gott, ber Berr ber Götter mar. So ermeiterte fich ber über ben Gottern maltenbe beilige Beift jur Weltjeele, welche alle Erscheinungen ber Ratur burchzieht und biefen ibr Beben einbaucht und erhalt.

Von bem Gebete und ber Andacht aus, welche mächtiger sind als die Macht ber Götter, von dieser inneren Concentration, welche nach bem Glauben ber Inder in den himmel hinüberlangt, waren die Priester zu einem Gotte gekommen, ber keine Erscheinung der Natur mehr zur Grundlage hatte, der schließlich als das heilige überhaupt angeschaut wurde. Dieses heilige war nun auch die Seele der Welt, der Schöpfer der Welt geworden. Ober vielmehr nicht der Schöpfer sondern die Ursache und der Grund der Welt. Sie ist ihm entströmt, wie der Strom der Quelle. Das Brahman, das "Das", wie die Erklärer des Beda sagen, steht nicht in einem Gegensat des Wesens und der specifischen Art zur Welt; es hat sich zur Welt entfaltet. Das Brahman ist die unentsaltete Welt, die Welt das entsaltete Brahman. "Es war weder Sein noch Nichtsein,

<sup>1)</sup> So fcon bei Manu 3. B. 6, 65. Atman bebeutet Athmen; Paramatman bas bochfte Athmen.

heißt es in einer der spätesten humnen des spätesten Buches des Rigveda, keine Welt, keine Luft noch etwas darüber, noch Untersschildtung des Tages und der Nacht. Dieses All war in Finsterniß gehüllt und ununterscheidbares Wasser. Aber das "Das" (tat) athmete ohne zu hauchen, allein mit Selbstsetung, welche in ihm enthalten ist. Berlangen (kama) wurde zuerst in seinem Geiste gesbildet, dieses wurde der ursprüngliche schöfferische Same." Man sieht, wie neben der reingeistigen Potenz des Brahman, neben dem Richtsein das befruchtende Wasser des himmels als ursprünglich verhandene Materie inconsequent festgehalten wird.

Bon bem Standpunkt aus, ben bie Briefter mit biefem Begriffe tes Brahman gewannen, öffnete fich ihnen eine neue Weltanichauuna. Ein unfichtbarer reiner und beiliger Beift ftanb binter und über ben Bottern, berfelbe mar jugleich Reim und Quelle ber gangen Belt, er mar bas leben bes lebens ber Ratur; bie Belt und alle Befen in ihr hatten nunmehr ihren Urfprung in bem Brahman. Es gab feinen Unterschied im Wefen bes Brahman und ber Welt. Das Brabman war bie bewirtenbe wie bie materielle Urfache ber Belt; aber inbem bas Brahman gur Belt ausftromte entfernte es fich mit jebem Schritte weiter von fich felbft, murben feine Probutte truber, unreiner und ber Reinheit feines Wefens unahnlicher. Inbem man von einem unfinnlichen, einem transscenbenten und boch zugleich in ter Belt feienden geiftigen Wefen ausging, fam man bagu, eine Theorie ber Schöpfung ju erfinden, nach welcher alle Beichöpfe von tiefem bochften Wefen in ber Urt ausgingen, bag bie am meiften geiftigen ibm am nachften maren, Die materiellften, finnlichften und gröbften Geftaltungen am fernften. Es mar eine Stufenleiter von Befen von bem Brahman berab bis gu ben Steinen, und von biefen wieder binauf bis jum beiligen und reinen, jum allein mabren und wirflichen, burch fich felbft beftebenben, emigen Sein biefer Weltfeele. Buerft maren bie Götter bem Brahman entftromt. Mus bem Brahman, ber unperfonlichen Weltfeele, bem Beiligen an fich, follte in erfter Linie ein perfonlicher Brahman, ber nun ber oberfte Gott mar, bervorgeftromt fein. Dem perfonlichen Brabman folgte Die Entftebung ber alten Götter, welche nunmehr ju Bachtern und Schutern ber berdiebenen Regionen ber Welt berabgefett werben. Rach ben Got= tern follten bem Brabman bann bie Beifter ber Luft, nach biefen bie beiligen und reinen Menfchen, bie Stanbe in ber Ordnung, wie fie ber Beiligfeit bes Brahman naber ober entfernter ftanben, entftromt fein; ben Menschen folgten bie Thiere nach ihren verschiebenen Gattungen, bie Baume, bie Pflanzen, bie Kräuter, bie Steine, bie leblofe Materie.

Inbem bie Beschöpfe in biefer Beife aus bem Brahman bervorgegangen waren, war jeber Gattung und Art auch ein beftimmtes Befchaft jugemiefen, meldes ju vollziehen nun bie Aufgabe biefer Gattung im Beltgangen war. Die Lebensweife aller Gefcopfe mar biermit bestimmt und ihnen ihr Beruf in ber Art angewiesen, bag jebes auch in ben folgenden Geburten feine Beftimmung erfüllen mufte 1). Die Stanbe ber Briefter, Afbatrija, Baicia und Cubra waren ein Theil ber gottlichen Weltordnung, ibr Unterschied, ibre Art und Rangfolge war vom Brahman ausgegangen. Gie find nun verschiedene Stufen ber Entfaltung bes Brahman, für welche baburd unterschiedene Beschäftigungen bestimmt find. Bier verschiedene Rlaffen von Menichen, vier Arten von Menichen burch Gott getrennt, jebe pon ibm mit einer besonderen Bestimmung verfeben, ftanben nunmehr im Staate ber Inber neben einander. Forthin mar tein Uebergang mehr aus ber einen Art in bie andere, feine Bermifdung ber einen mit ber anberen zu bulben; bie ben Gott felbft gezogenen Schranten burften nicht burchbrochen werben. Die Brabmanen fteben bem Brabman am nachften; bas Wefen bes Brabman, ber beilige Beift, die Rraft ber Beiligung lebt in ihnen ungeschwächter ale in ben anderen, fie find früher aus bem Brabman bervorgegangen ale bie übrigen, fie find ber erftgeborene Stand. Gleichnismeife fagten bie Brahmanen, ber Brahman babe fie felbft querft aus feinem Munbe bervorgeben laffen, bann bie Afhatrija aus feinen Urmen, barauf bie Baigja aus feinem Schenkel, endlich bie Cubra aus feinem Guge 2). Brahman beftimmte ben Brahmanen ale ibre Bflichten bas Orfer. bas Studium und bie Lehre bes Beba, bas Recht ju geben und ju empfangen; ben Afhatrija legte er bie Bflicht auf, bas Bolf gu befougen; ben Baicia, bie Beerben ju pflegen, ben Ader ju bearbeiten, Sanbel zu treiben; ben Cubra legte er ale einzige Pflicht auf, ben brei oberen Rlaffen zu bienen "). Den Ribatrija und Baicja wird bie größte Ebrfurcht, Unterwürfigfeit und Freigebigfeit gegen bie

<sup>1)</sup> Manu 1, 28. 29. — 2) Zuerft in einer ber jungften homnen bes gebnten Buches bes Rigveba 10, 90; bann Manu 1, 31 und in ben Purana; Muir sanskrit texts 1, 42; Beber, inb. Studien 9, 7. — 3) Manu 1, 88—91 und an bielen anberen Orten.

erfigeborene Kafte, gegen bie Brahmanen zur Pflicht gemacht. Die Aufgabe bes Menschen ist, sich gehorsam ber bestehenden Beltordnung zu fügen, die besondere Mission, welche seine Geburt ihm auferlegt hat, zu erfüllen. Jede Aussehnung gegen die Rangordnung
ber Kasten ist Aussehnung gegen die göttliche Beltordnung.

Diefe neue Beltanschauung, ju welcher bie Mebitation ber Briefter bon ber Borftellung bes Beiligen und ber Beltfeele aus gelangt war, ftanb im Biberfpruche mit bem alten Rultus, mit ben Liebern bes Beba. Bohl mochten fich bie Priefter mit mehr ober weniger Erfolg bemüben, bas neue Spftem in bie alten Anrufungen und Opfergebrauche binein ju interpretiren und bie Diffonangen ju verbeden; auf bie Ronige, bie Sbelleute, bie Bauern, bas Bolf fonnte ber neue Gottesbegriff, bie lehre von ber Weltfeele in ihrer abgezogenen und fpeculativen Faffung wenig Ginfluß gewinnen. ber That erschütterte fie ben Glauben ber Arja an bie alten Götter nur in geringem Dage. Inbra blieb bem Bolfe ber bochfte Gott, und nach wie bor murben bie Beifter bes lichts, ber Binbe, bes Beuere angerufen. Man glaubte ben Prieftern mohl, wenn fie ihren Stand ale ben erftgeborenen, ber Gottheit nachften bezeichneten, aber burchgreifende praftifche Birtungen auf Staat und leben ber Inber außerte bie neue Lehre erft burch bie Confequengen, welche bie Briefter fur bas leben ber Geele nach bem Tobe aus berfelben gogen. Bir fennen bie alten Borftellungen, welche bie Arja im Benbichab von bem Schidfale ber Seelen nach bem Tobe begten; bie ber Tapferen und Frommen famen in ben lichten himmel Jama's im Gutoften, wo fie in Freude und Blud von Soma, Milch und Sonig lebten; bie Uebles gethan, gelangten in bie bichtefte Finfterniß. Jama gemahrte ober verfagte ben Gingang in feinen Simmel; feine beiben hunde bewachten benfelben. Den Beiftern ber Uhnen brachten bie Beichlechter ihrer Rachtommen an ben Reumonben Spenben; bie Seelen ber Bater famen bann in Schaaren und erfreuten fich an Speife und Trant. In ben priefterlichen Schriften, welche ber Aufzeichnung bes Beba am nachften fteben, in ben alteften Brahmana ericeinen biefe Borftellungen einigermaßen mobificirt. Jama balt nun ein formliches Bericht über bie Berftorbenen. Die Thaten ber Berftorbenen werben auf einer Wage gewogen; bie guten Thaten laffen bie Schale emporfteigen. Die bofen Thaten werben mit beitimmten Strafen und Qualen bebroht am Orte ber Finfternig. Der lichte Leib, welchen bie frommen Seelen in Jama's Simmel erhalten,

bebarf nach biefer neuen Auffassung ber Speife nur in geringem Mage ober gar nicht mehr. Es wirb Nachbrud auf bie beilfame Birfung gelegt, welche bie Opfer für bas Schidfal ber Seele haben; fie wird burch biefe gereinigt und jum zweiten Dale geboren; es wird angebeutet, baf bie, welche reiche Opfer gebracht baben, jur Bereinigung mit bem gottlichen Wefen gelangen fonnten, bag bas Lefen bes Beba vom Sterben befreien und bie Geele gum Brabman führen werbe. Diefe Borftellungen murben balb meiter ents widelt. Richt mehr ber Simmel Jama's, jenes Cobnes bes lichten Beiftes. tonnte bie Belohnung berer fein, welche rein gelebt und fich ber Reinbeit und Beiligfeit bes Brabman genähert. Diefe batten fich bamit auf ber Stufenleiter ber Befen erhoben und mußten beshalb in ben Schook bes reinen Befens, aus bem fie bervorgegangen maren, gurudfehren. Die zu voller Beiligfeit geläuterten Seelen geben nach bem Tobe in bas Brabman ein. Damit ift ber Simmel Jama's im Guboften überfluffig geworben und wird in ber That befeitigt. Die Gunber, welche weber ber Bestimmung, Die fie burch ihre Beburt empfangen, gemäß gelebt hatten, welche weber Opfer gebracht noch fich geheiligt hatten, mußten bafür bart beftraft werben, und Jama, der nun aus bem Todtenrichter jum Fürsten ber Finfterniß gemacht, beffen Git in bie Bolle verlegt mirb, ift es, ber ben Gunbern bie Qualen auflegt, welche fie fur ihre Schulb nach bem Tobe zu erbulben baben. Die Bhantafie ber Inder malte ben in die Solle, bie tief unter ber Erbe liegt, verwandelten Ort ber Finfternif nach ihren verschiedenen Qualen febr betaillirt aus. Wie bei ben Meghptern, wie bei allen Bolfern beißer Lanbstriche ift auch in ber Bolle ber Inder glübenbe Site bas Sauptmittel ber Bestrafung. Da giebt es bie Wegend ber Finfternig und ben Ort ber Thranen, ben Balb. beffen Blatter Schwerterflingen find. Sier werben bie Seelen (bie bei ben Inbern wie anberemo überall in leiblicher ober leibesähnlicher Ge= ftalt gebacht find) von Gulen und Raben zerhadt, bort werben ihnen bie Röpfe täglich von ben Söllenwächtern mit großen Sämmern ein= geschlagen. In einer anderen noch schlimmeren Solle werden fie in Bratpfannen gefotten; bier muffen fie glubenve Roblen verfdlingen. bort geben fie auf brennendem Sande und glübendem Gifen, bort wird ihnen glübendes Rupfer in ben Sals gegoffen u. f. m. 1).

<sup>1)</sup> Acht Bollen, in benen fur je fchlimmere Berbrechen auch fleigenbe Dualen erbulbet werben muffen, werben Manu 4, 88-90 (vgl. 12, 75. 76)

Dagegen tritt nun an die Stelle bes alten himmels bes Jama für die Könige und die Krieger der himmel Indra's, in welchen die tapfern Kämpfer eingehen. Nach dem Epos bedauert Indra, daß gerade "feiner der geliebten Gäfte komme, die ihr Leben dem Kampfe weihen und den Tod finden, nicht abwendend das Angeficht 1)." Wir sahen bereits, wie Indra dem Judhishthira entgegenfährt, um ihn in den Himmel der Helben, in die unvergängliche Welt einzuführen, wie er seine Brüder, sein Weib dort wiedersehen soll, wenn diese von der irdischen Unreinheit, die ihnen noch anhängt, befreit sein werden.

Die Dualen ber Solle für bie Gunber fonnten bem Spfteme, welches bie Briefter in ber lebre von ber Beltfeele aufgestellt batten. nicht genügen. Rach biefem Spftem batte bas beilige und reine Gein bie Welt aus fich entftromen laffen; je weiter vom Urfprunge, je weiter von ber Quelle mar biefe Welt immer truber und buntler Stanben ber Reinbeit bee Brabman bie Götter, ber lichte Simmel Jubra's, bie Tugend und Beisbeit am nachften, fo war bas reine Befen bes Brabman auf ben folgenben Stufen ber Entaukerung icon ichwer getrübt. In ber Welt ber Menichen hielten Reinheit und Unreinheit, Tugend und Leibenschaft, Beisbeit und Unvernunft fich minbeftens bas Gleichgewicht. Roch weiter von tem reinen Brabman war ja offenbar bie Belt ber Thiere, ber Bflangen, ber tobten Stoffe entfernt. Bar bie Erbe nach biefer Unichauung ein getrübtes, gebrochenes, unreines Brabman, fo batte fie auch mit ihrer Entstehung bie Aufgabe erhalten, fich wieber gur urfprünglichen Reinheit zu erheben. Alle Wefen haben aus bem Brahman ihren Urfprung genommen, alle muffen zu ihm wieber gurudfehren. Bon biefer Anschauung aus, von ber Forberung aus, bag jebes Befen fich zur Bolltommenbeit burchzuarbeiten babe, um feinem volltommenen Urfprung gerecht ju werben, tamen bie Briefter auf ben Bebanten, bag jebes Beicopf bie gange Stufenleiter ber Befen, wie fie vom Brahman ausgegangen, wieberum aufwarts burchzumachen habe, ebe es gur Rube gelangen fonne. Gin Cubra muffe ein

angeführt und geschilbert. Die Bubbhiften statuiren biefelben acht beißen und bagu noch acht falte Gollen; Burnouf introduction à l'histoire du Buddhisme p. 320. 366. 367. 201. Die Singhalesen haben es bis auf 136, die Siameleuf 462 höllen gebracht; Röppen Relig. bes Bubbha S. 244. Bgl. Beber in 3. b. b. m. G. 9, 237 figbe. — 1) Bopp, Ral und Damajanti S. 14.

Baicja werben, ber Baicja Afhatrija, ber Afhatrija Brahmane, ber Brabmane ein völlig funbenlofer und beiliger Mann, ein reiner Beift, ebe er in bas Brahman eingeben fonne. Mus biefer Forberung, bak jeber fich jum Brabman emporquarbeiten babe, entftanb bie Der Cubra, welcher monftrofe lebre von ben Wiebergeburten. tugenbhaft gelebt, murbe, fo meinte man, eben biefer Tugenb wegen und burch bie Uebung ber Tugend in feinem Wefen veranbert in bem boberen Dafein bee Baicja wiedergeboren werben, ber Ribatrija ale Brahmane u. f. w. 1); in biefer Beife murbe es bem reinen und beiligen Leben je mehr es fich von aller Sinnlichfeit, Rorperlichfeit, von ber gangen materiellen Welt losfage gelingen, Die Rudtebr zu bem unfinnlichen und forperlofen Brabman zu finden. Umgefehrt aber murben bie Befledten, Unreinen und Gunbigen in niedrigerem Stante und je nach bem Dage bes Bergebens in ber ichlechteften Geftalt, ja nicht einmal ale Menfchen, fonbern fogar ale Thiere wiebergeboren werben, um fich nun mit unfäglichen Qualen, nach ungablichen Wiedergeburten erft wieder zu ihrem früheren Buftanbe und enblich jum Brabman emporguringen. Siermit mar ber Bhantafie ber Inter ein weites Gelb geöffnet, auf welchem biefelbe alebalb ein vollständiges Suftem ber Wiebergeburten errichtete, in bas bann auch bie Lehre von ber Solle aufgenommen murbe. Ber fcmere Gunben begangen bat verfinkt nach bem Tobe in bie Solle und wird bier lange Berioben binburch in ben verschiebenen Abtheilungen ber Bolle gemartert, um nach Berbugung feiner Gunben von bier aus bie Stufenleiter ber Wanberung und gwar von ben unterften, ben ichlechteften Eriftengen an von Reuem zu beginnen. Wer geringere Fehler begangen hat wird je nach bem Dage berfelben als Glephant ober Cubra, ale Lowe ober Tiger, ale Bogel ober Tanger wiedergeboren 2). Wer graufame Thaten vollführt hat, wird ale reifentes Thier wiedergeboren 3). Wer einen Morbverfuch auf einen Brabmanen machte, wirt, je nachbem er in feinem Berfuch weiter gefommen ift, hundert ober taufend Jahre in ber Bolle gepeinigt werben, bann aber in ein und zwanzig Geburten bas Licht ber Belt aus bem Bauche eines gemeinen Thieres wieber erbliden. Ber gar bas Blut eines Brahmanen vergoffen, wird eben fo viele Jahre als bas fliegende Blut Staubkörner berührt bat, in ber Solle von reifenben Thieren gerfleifcht werben; und wer einen Brahmanen getobtet bat, beffen

<sup>1) 3.</sup> B. Manu 9, 335. - 2) Manu 12, 43, 44. - 3) Manu 12, 59.

Seele wird in ben Leibern ber Thiere, welche am Banges am tiefften verachtet murben, ale Sund, ale Efel ober ale Ziegenbod wiebergeboren werben 1). Wer eine Rub geraubt bat, foll ale Krotobil ober Gibechfe wiedergeboren werben; wer Rorn geftoblen bat, als Ratte 2); wer Früchte und Burgeln ftiehlt, wird ein Affe 3). Ber bas Bett feines Batere beflectte, foll hundert Dal ale Rraut ober ale Liane wiedergeboren werben (weil bie Schlingpflangen bie Baume umarmen 4); ber Brahmane, welcher beim Opfer einen Rebler begebt, wird hundert Jahre hindurch ale Rrabe ober Beibe wiebergeboren, und bie, welche verbotene Speifen effen, werben ale Burmer wiebergeboren. Wer einem Freien vorwirft: "bu bift ber Cohn einer Stlavin", wird funf Dal aus bem Schooke einer Stlavin wiebergeboren werben u. f. w. b). In biefer theile fpielenben, theile pebantijd ichematifirenben Beife fonftruirte bie Brieftericaft bas Gbftem ber Biebergeburten. Rach bem Gefetbuche ber Briefter fteben bie unorganischen Stoffe, Würmer, Insetten, Fische, Schlangen und Schilbfroten, Sunde und Gfel auf ber unterften Stufe ber Rangorbnung ber Beschöpfe, über ihnen junachft bie Elephanten, bie Pferbe, bie Pewen und bie Cher, Die Cubra und bie Mletschiffa b. b. bie nicht Sansfrit rebenben Bolfer; über biefen bie Bauner, bie Schaufpieler, bie Damonen (bie Ratichafa), bie Bigaticha b. b. bie Blutfauger, bie Bamppre; über biefen bie Ringer und Fauftfampfer, bie Tanger, Baffenschmiebe, Truntenbolbe und bie Baicia; über biefen bie Ribatrija, bie Ronige, bie im Rampf und in ber Rebe Bervorragenben, bie himmlischen Benien, bie Banbharven und Apfarafen. Ueber biefen fteben bie Brahmanen, bie frommen Buger, bie Gotter, bie großen Beiligen, enblich Brahman.

So verwischte bas neue Shftem bie specifischen Unterschiebe zwischen Mineralien und Pflanzen, Thieren, Menschen und Göttern. Es sah überall nur Seelen, welche sich in gleicher Beise aus größerer ober geringerer Unreinheit zur Reinheit, aus ber Unvollsommenbeit zur Bolltommenheit, zum Urquell ihres Daseins zurüczuarbeiten haben. Die einmal geschaffene, aus bem Brahman hervorgegangene Seele sand erst Rube und ein Ende wenn sie wieder zu ihrem An-

<sup>1)</sup> Manu 12, 55. — 2) Manu 12, 62. 64. — 3) Manu 12, 67. — 4) Manu 12, 58. — 5) Manu 12, 59. Burnouf introduction p. 274. Daß viele biefer Biedergeburten nur auf Bortspielen beruhen, hat Bohlen Indien 2, 4 gezeigt.

fange gurudaelangt mar und fie vermochte bies nicht bevor fie gur Reinheit und Beiligfeit Brahmans geläutert mar. Wie gleichgültig bie lehre von ber Beltfeele, von bem unperfonlichen und bem perfonlichen Brabman bie Ronige, bie Chelleute und bie Bauern gelaffen baben mochte, biefe neuen, braftifchen und ichrechaften Folgerungen, welche bie Briefter fur bas leben nach bem Tobe aus berfelben jogen, tonnten nicht obne tiefen Ginbrud bleiben. Gie mirtten erforedend auf ben Beift ber Inber. Die Qualen ber Bolle in ununterbrochener Gluthbite ju bulben mabrent man ichon auf Erben bon ber Sige bee Rlima ftart ju leiben batte, war eine entjegliche Rufunft. Aber fogar bies ericbien nur ale bas geringere Uebel. Neben und nach Berbukung ber Sollenstrafen batten auch bie, melde feine fcweren Gunben begangen, eine unaufhörliche Wiebergeburt in Thier- und Menschenleibern ju erwarten, bis fie fich jum Brabman emporgearbeitet haben murben. Die Priefter liegen es nicht baran feblen, bem Bolfe Die Schidfale, welche jebem bevorftanten, ber ibre Borfdriften nicht befolge, an's Berg ju legen. Gie erinnerten unaufhörlich "an ben Sturg ber Geele in bie Bolle und an bie Bollenqualen"; ber Gunber moge bebenfen "welche Banberungen bie Seele burch feine Schuld übernehmen muffe, er gebente ber Biebergeburt aus gebn Millionen Mutterschößen 1)!" Diefe enblofen Schredniffe und Qualen, welche nun jebem in Ausficht ftanben, ber bie ihm von bem Schöpfer burch bie Beburt vorgezeichnete Beftimmung, ber bie Borfdriften ber Briefter nicht erfüllte, maren nur ju gut geeignet, ihren Forberungen Nachachtung ju verschaffen. Wer wollte es noch magen, fich an ber gottlichen Beltorbnung ju vergreifen, nach welcher ben Brahmanen ber erfte Rang auf Erben gebührte bor bem begüterten maffentuchtigen Gbelmanne, bor bem Bauer und bem elenben Cubra, ber nur ben boberen Thiergattungen gleichstant; wer wollte nicht in Berehrung zu ber reineren Infarnation ber Beltfeele, ju bem beiligeren Beifte aufbliden, bie in ben Brabmanen mobnten? Und wenn bie Theorie ber Beltfeele ber Menge unperftanblich blieb; fie begriff, bag bie Brahmanen, bie fich mit Opfer, Bebet und ben beiligen Dingen beschäftigten, ber Gottheit naber ftanben, ale fie felbft; fie begriff, bag wenn fie fich an ben Bebeiligten berginge, wenn fie bie Beftimmung ber Beburt misachte fie endlose Qualen in ber Bolle und enblose Wiebergeburten in ben

<sup>1)</sup> Manu 6, 61-63.

etelhaftesten Burmern und Infekten, in ber verachteten Rlaffe ber Gutra "biefer Thiere in Menschengestalt" ju gewärtigen habe.

Bir baben oben feftgeftellt, bag bie Banberung ber Arja in bas Bangesland, bie Brundungen ber neuen Staaten in biefem Gebiete etwa gegen bas 3abr 1400 v. Chr. jum Abschluß gelangt Bir werben taum fehlgreifen, wenn wir bem nachften Jahrhundert bes Lebens im Bangestande bie Erhebung bes friegerifden Abels, ber Ribatrija, Die Befestigung ber Stellung biefes Stanbes in ben neugewonnenen Bebieten gutheilen. In biefem ober bem folgenden Sabrhundert werben bann auch bie Lieber bom großen Rriege gefungen und ju ihrer alteften Geftalt jufammengefaft morben fein. Bugleich waren bie Brieftergeschlechter ale Trager und Bemabrer bes alten Glaubens und ber alten Gebrauche unter ben Musgewanderten ju größerem Unfeben in ben neuen Staaten und burch bie Bilbung größerer Gemeinwefen in nabere Berbinbung unter einander gefommen. Wie bie Maffe ber Gingewanderten gegen bie Cubra, fo idliegen fich Chelleute und Briefter ben Baicia gegenüber als gesonberte Stanbe fefter gufammen. Es mag um bas 3abr 1200 b. Chr. gemefen fein, bag bie Priefterschaft bie Bebete und Opfergefange, bie fie aus ber alten Beimath mitgebracht batte, ju überfeben begann und ben Anfang machte, biefelben jur Erhaltung eines fo toftbaren Schates und gur Sicherung eines fehllofen Rultus jufammenguftellen und aufzuzeichnen. Durch ben Beba im Befitz einer gefteigerten und idmer zugänglichen Runte und Biffenicaft, einer erhöhten Sonberftellung zu ben Göttern nabm bie Briefterschaft wieberum eine erbobte Chre, inebefonbere bem Abel gegenüber in Anfpruch, ichidte fie fich an, ben Butritt ju priefterlicher Funttion von ber Geburt in ihrem Stanbe abbangia ju machen. Die priefterliche Mebitation, welche fich an ben Beba fnüpfte und burch bie Ratur bes Bangeslandes besondere begunftigt wurde, führte von bem Dhifterium bes Rultus, von bem Beifte bes Bebets und ber Anbacht wie von ber Anschauung bes gewaltigen regelmäßig freisenben Stromes bes Entftehens und Bergebens im Gangestante gur Anschauung bes Brabman, ber Weltfeele, welche schwerlich vor bem Jahre 1000 v. Chr. in ben Rreifen ber Priefter concipirt und zu ihren theoretischen Konfequengen geführt mar 1).

<sup>1)</sup> Rach bem Zeugnif bes Gesethuchs fint bie brei Beba jur Zeit seiner Absassung, nach bem Zeugnif ber Sutra fint bie vier Beba beim Auftreten Bubbha's vorhanden; fie bestanden mithin im 7. und 6. Jahrhundert. Bereits vor Bubbha's Auftreten hatten sie eine theologische Literatur und philosophische

Es ift bereits hervorgehoben, daß es die Gebiete zwischen ber Sarasvati und Jamuna gewesen sein mussen, in welchen die neue Lehre der Priester zuerst zur Anersennung und Gestung gelangt ist. Die Annahme, daß die Tendenzen die Priesterthums hier an den Königen, welche von Kauçambi aus über die Bharata und die Pantschala geboten, an der Ohnastie der Pandu Unterstützung fanden, wofür die Priester dann in der Rechtsertigung der Usurpation der Borsahren durch Ueberarbeitung des Epos den Dank abtrugen, wird, wie oben bemerkt ist, nicht ohne Beiteres auszuschließen sein. Der relativ neue Boden, auf welchem sich die Arja am Ganges befanden, in welchem das alte Leben und der alte Glaube nicht so starte Burzeln geschlagen haben konnten wie im Industande, erleichterte ohne Zweisel den Priestern die Durchführung ihrer Reform. Die alten Götter entsprachen nicht vollständig der Natur des neuen Landes, ihre Gestalten und Kämpfe hätten hier auch ohne den neuen

Spfteme bervorgerufen. 3ft bie Befitnabme bee Gangeslaubes um 1400 b. Cbr. richtig bestimmt, fo ift taum anzunehmen, bag bie entschieben bas Bangeslotal wie bie Raften ausschliefenben Lieber bes Rigveba in einem neuen Canbe und unter Berhaltniffen, bie ju Menberungen reigten, burch munbliche Erabition langer ale zwei Sabrbunberte binburch in biefer mit Ausnahme bee gebnten Buches wefentlich intaften Beftalt batten erhalten werben tonnen. Dar Müller fiellt vier Berioben auf: bie alten Bebahymnen geboren ihm in bie Beriobe von 1200-1000 v. Chr.; bie jungeren in bie von 1000-500 v. Chr.; bie Brab mana geboren in bie Beit von 800-600; bie Sutra in bie Beit von 600-200 v. Chr. A. Beber leitet bie Sansfritfdrift, welche bie Inber noch bente Devanagari b. b. Gotterfdrift neunen, aus ber femitifden ber, bie burd ben Banbelsverfebr nach Indien gefommen fei, und ift ber Anficht, bag bie Inder biefelbe etwa um biefelbe Beit entlehnt batten wie bie Griechen (Beitidrift b. b. m. G. 10, 389 figbe.) b. b. alfo im 10. ober 9. Jahrhundert. Die brahmanifche Staatsordnung bestand im 6. Jahrhunbert in voller Rraft und ftrengfter Durchführung; banach muß biefelbe fpateftene um bas 3abr 800 gur Berricaft getommen fein; fie mar um bas 3abr 600 nicht nur gefetlich firirt fonbern bie Brabmanlebre batte bereite icholaftifche und beterobore Spfleme ber Philoforbie erzeugt. Bebor bas brahmanifche Spftem gur Geltung gelangen tounte mußte ber Brabmanbegriff erfnuben fein, mußten bie ftarten miberftrebenben Elemente bes alten Lebens und Glaubens übermunden fein, mas einen Beitraum von etwa zwei Jahrhunderten erfordert baben tann; ber Bubbbismus beburfte eines Beitraums von brei Jahrhunderten um fich gur auerfannten Religion im Reiche Magabha burdgnarbeiten. Gbe ber Begriff ber Beltfeele erfunben merten tonnte, mußten bie hymnen bes Beba vorliegen, bie verwirrenbe Bielbeit ber Bottergeftalten fich aufbrangen, um ben Begenfat ber Ginbeit ju provociren. Der Beginn ber Sammlung wird mitbin wohl icon um bas 3abr 1200 angefett merben miiffen.

Gott der Priester erblassen mussen. Die alten Motive, welche den Gittern des Kampses den ersten Plat im himmel angewiesen hatten, weil man selbst in Kamps und Prieg lebte, bewegten die Herzen nicht mehr so start seitem die Ausgewanderten in größeren Staaten sasen und unter friedlicheren Verhältnissen der unumschränkten Macht ihrer Könige gehorchten. Auch die Atmosphäre des Gangeslandes sorderte ein passiveres Leben und nicht blos die Anschauung der Priester auch die Phantasie des Bolks mußte durch die großartige landschaftliche Natur, die reiche und wundersame Pflanzen- und Thierwelt dieses Gebiets eine lebhaftere Spannung erhalten. Endlich besaß die Lehre von den Kasten in dem Gegensat, in welchem die Eingewanderten gegen die Sudra standen, in der Nothwendigkeit, deren Ausschließung aufrecht zu halten, in der Rückwirkung, welche diese Scheidung auf die Stände der Arja üben mußte, eine starke Anslehnung und Unterstützung.

Die Könige werben sich nicht sofort ben Forberungen, welche bie Brahmanen stellten, bie von ihnen beliebte Rangordnung ber Stände durchzuführen, aufrecht zu halten und zu schützen, gefügt, die Kshatrija werben sich nicht ohne Gegenwehr bem Borrange ber Brahmanen unterworsen haben. Die unüberschreitbare Scheidung der Stände wird trot aller begünstigenden Umstände gewiß nicht auf einen Schlag durchgesett worden sein. Wir dürsen ein langes und hartes Ringen des Abels gegen die Herrschaft der Priester, einen Kamps, der Generationen hindurch währte, mit Sicherheit ansnehmen. Entschied sich derselbe mit Hilse der Könige der Kuruskantschala an der Jamuna und am oberen Ganges am frühsten, so werden die Brahmanen doch taum in weiterer Ausbehnung am Ganges die Oberhand vor der Zeit gewonnen haben, da die Ohnassie der Pradjota den Thron von Magadha bestieg. Dies geschah im Jahre 803 v. Ehr.

Bon ben Kämpfen, welche die Könige, namentlich aber die Ebelleute in Vertheibigung ihres Besithstandes gegen den aufstrebenden Priesterstand geführt haben, ist teine geschichtliche Ueberlieserung auf uns gesommen. Die Brahmanen hatten ein Interesse, die Stellung, welche sie durch ihren Sieg errungen, als diejenige hinzustellen und ju schildern, die sie von vorn herein eingenommen hätten. Kein Boll ist in dem Eiser über jeder neuen Evolution den alten Zustand ju vergessen, den neuen Standpunkt als den von Anbeginn vorhanden gewesenen zu sigiren so weit gegangen wie die Inder. Die Lebhaftigkeit und Energie ihrer Phantasie mußte sie unbewußt bazu verleiten, nach relativ kurzen Zwischenräumen bas Neue und Gegenwärtige für das Alte und Ursprüngliche zu halten. In Episoden des Epos, in den Erzählungen der Purana fehlt es nicht an Legenden von Königen und Kriegsmännern, die, weil sie den Brahmanen nicht den gehörigen Respekt erweisen oder sich ihnen widersetzen, das in schwertschaft werden, von frommen Helden, welche die Kshatrija niederschlagen; aber die Annahme dürste kaum zulässig sein, das in einer oder der anderen dieser Legenden eine historische Erinnerung verdorgen liege. Sie sollen nur abschreckende Beispiele aufstellen, welches Loos die Könige und die Kshatrija erwarte, die es wagten, die Brahmanen zu misachten.

3m Gefetbuche ber Priefter ift ermabnt, bag Ronig Bena, welcher in alter Zeit bie gange Erbe beberricht habe, feinen Berftanb burch feine Leibenschaft verloren und bie Bermischung ber Raften veranlaßt habe; baß König Nahusha und Subas ber Sohn bes Bibichavana, Sumutha und Rimi burch Mangel an Demuth ben Untergang gefunden batten, ber Gobn bes Gabbi (Bicvamitra) aber burch feine Demuth jum Rang eines Brabmanen erhoben worben sei 1). Beng wird im Rigveba neben Rama und anderen gepriesen und ale Bater bes Brithu bezeichnet; bas Ramajana gablt Bena und beffen Gobn Brithu unter ben erften Nachfolgern bes 3ffbratu bes Stammvatere ber Ronige ber Rogala auf (oben G. 65). Bifbnu = Burana, welches Bena und Brithu biefelbe Stellung giebt, ergablt, bag Bena fich angemaßt babe, bie Bflichten ju orbnen und ben Brahmanen ben Göttern ju opfern verboten babe; niemand ale er felbst burfe verehrt werben. Da batten bie beiligen Brabmanen ben Gunber mit Schwertern von beiligem Opfergras, bas burch Unrufungen gereinigt war, erichlagen. Und ale nun nach bem Tobe bee Ronige bie Rauber von allen Geiten fich erhoben, rieben bie Brahmanen ben rechten Arm bes tobten Ronigs, und es wurde aus biefem ber fromme und weife Brithu, ber wie Agni leuchtete, geboren, welcher bie Erbe unterwarf und gwischen ber Jamuna und bem Banges herrichte und Bena's Geele wurde burch biefen hochfinnigen Sohn aus ber Bolle befreit. Das Dababbarata berichtet, bag Brithu mit gefalteten Sanben bie großen Beiligen um feine Bflichten befragte und bag biefe ibn unterwiefen, ben Beba aufrecht ju halten,

<sup>1)</sup> Manu 7, 38-42. 8, 110. 9, 66. 67.

bie Brahmanen nicht zu ftrafen und bie Gefellschaft vor ber Bermischung ber Kasten zu schützen 1).

Knig Rahusha gehört bem Geschlecht ber Könige ber Bharata; wir tennen ihn bereits als Nachfolger bes Pururavas (oben S. 45). Das Mahabharata erzählt von ihm, baß er ein starter König gewesen, aber die Heiligen mit Steuern belegt und sie gezwungen habe, ihn auf ihren Rücken zu tragen. An einer anderen Stelle wird dies dahin ausgeführt, daß König Nahusha seinen Palankin von tausend großen Weisen habe tragen lassen. Im Palankin liegend habe er einst den heiligen Agastja, der unter den Trägern war, mit dem Fuße berührt, worauf dieser ihm geflucht und ihn in eine Schlange verwandelt habe 2).

Nimi ift nach bem Ramajana einer ber Sohne bes Stammvaters ber Könige ber Koçala, bes Ifspvaku. Er bat ben Basisstha,
seinen Priester, ein Opfer für ihn zu bringen und dieser sagte ihm
zu, die zweite Hälfte besselben zu vollziehen. Trothem ließ ber
könig das Opfer durch einen anderen Priester, ben Gantama bringen.
Als Basisstha dies gewahrte, sprach er den Fluch über Nimi, seinen
körper zu verlieren und Nimi starb alsbald. Er wurde bestraft,
nicht weil er sich gegen die Brahmanen aufgelehnt hätte; er hatte
sich nur seinem Priester nicht unbedingt ergeben und solgsam erwiesen.

Endlich soll Biçvamitra ben Rang eines Brahmanen burch Demuth erworben haben. Wir kennen ben Biçvamitra aus ben Gefängen des siebenten Buches des Rigdeda als Opferer für die Bharata während Basishtha oder dessen Geschlecht für die Gegner der Bharata, für Sudas den König der Tritsu, die danach vor den Bharata nach Osten weichen und an der Saraju sitzen und den Ramen der Koçala tragen, opfert und betet (oben S. 40). Das Evos wie die Purana stellen den Basishtha gleichfalls den Koçalakons zur Seite; nicht blos dem Nimi, wie wir eben sahen, dem Sohne des Stammvaters Isshvaku, sondern auch Isshvaku's Nachsiegern im sünsten Geschlecht wie Bena, aber auch den Nachsolgern im swanzigsten, ja im funfzigsten Geschlechte. Einem großen Priester der alten Zeit gegenüber nahm die Phantasie der Inder an solchen Dingen nicht den mindesten Anstoße. Nun sinden sich jedoch in anderen Stellen des Rigdeda als den oben von uns angeführten, im

<sup>1)</sup> Muir sanskrit texts p. 60 seq. — 2) Muir l. c. p. 67 seq.

britten Buche auch Gebete, welche Bicvamitra fur Ronig Gubas balt und einige bunfle Wendungen tonnen als Berminfdungen, bie Bafifbtha gegen ben Bicbamitra gerichtet habe, aufgefaßt werben. Mus bem Umftanbe, bag Bicbamitra einmal Gebete fur ben Ronig ber Tritfu bann für ben ber Bharata fpricht, tann gefchloffen werben, baf bas Brieftergeschlecht ber Rucita, bem Bicvamitra angebort, burd ein anderes Brieftergeichlecht, bas ber Bafifbtha, bei ben Tritfu ber brangt murbe, bag bie Rucita banach ihre Dienfte ben Ronigen ber Bharata boten und leifteten. Die priefterliche Literatur ber Inber bat aus ienem im Rigveba angebeuteten Gegensat bes Bicvamitra und Bafifbtha einen großen Rampf gebichtet, ber in beiben Epen wie in ben Burana ausführlich und in verschiebenen Benbungen behanbelt wirb. Bicvamitra ift in biefen Legenben ein Afbatrija geworben, ber ben beiligen Bafifbtha mit rober Bewalt beleibigt, ber beidmoren und gaubern tann aber gegen ben Brahmanen Bafifbtha ftete im Rachtheil bleibt. Es tam aber auch barauf an ju zeigen, baf bie Afhatrija fich nicht berausnehmen burfen zu opfern. Da jebod im Rigbeba Bicbamitra Anrufungen an bie Gotter richtete, ba ein angesebenes Brieftergeschlecht fich bon ihm ableitete, fo muß fic Bicbamitra in ben Legenben burch Bugen größter Art fo auszeichnen und beiligen, baf ibm bie Gotter bie Beiligfeit, bie Burbe bes Brabmanen übertragen fonnen, "bag er einem Brabmanen gleich murbe und alle Gigenschaften eines Brahmanen befag 1)."

Im Bishnu-Purana ist König Subas ber sunfzigste Nachscher bes Isspalu auf bem Throne ber Koçala. Sein Priester war Basishtha; Biçvamitra, ber Sohn eines großen Kshatrija, bes Gabhi, Königs von Kanjakubbscha (Kanobscha), wollte ihn verbrängen. Eines Tages begegnete ber König auf ber Jagb einem Brahmanen, ber ihm nicht aus bem Wege gehen wollte. Der König schug ihn mit ber Peitsche. Es war Çakti, ber älteste ber hundert Söhne bet Basishtha. Çakti legte ben Fluch auf ben König, ein Menschenfresser zu werben. So geschah es. Aber Viçvamitra wußte burd einen bösen Geist die Folge des Fluchs auf die Söhne Basishthak zu lenken; Çakti selbst nebst allen seinen Brüdern wurde vom Könige verspeist. Berzweiselt über den Tod seiner Söhne versucht Basishthak in jeder Weise sich um das Leben zu bringen, aber vergedens. Als er endlich zu seiner Einsiedelei zurückseht, sindet er, daß die Wittwe

<sup>1)</sup> Muir l. c. p. 157.

jeines alteften Cobnes fcmanger fei, und ba fie ben Baracara geber, richtete ibn bie Soffnung auf Nachtommenicaft wieber auf. Aber Ronig Sudas wollte auch biefen vergebren, boch ber beilige Bafifbtba blies Subas an und befprengte ibn mit Weihmaffer und nahm ben flud von ihm und ber Ronig verfprach ihm bafur, niemals bie Brahmanen zu verachten, fonbern fich ihren Befehlen zu fügen und inen alle Chre zu erweifen. Und als Baragara erwachfen mar und ben Tob feines Baters rachen wollte ergablte ibm Bafifbtha, bag mter ber herrichaft bes Kritabirja (er foll einen Stamm ber 3a= baba beberricht haben) bie Brigu, Die Briefter bes Ronigs, burch beffen Freigebigkeit reich an Korn und Gold geworben maren. Des Renigs Rachfolger mare in Roth gerathen und batte Unterftugung bon ben Bhrigu verlangt. Da batten einige von biefen ihren Befit aus Gurcht vor ben Ribatrija vergraben und ein Ribatrija babe millig ben im Saufe eines Bhrigu verborgenen Schat entbedt. Nun batten bie Afbatrija alle Bbrign erschlagen; ibre Wittmen aber waren in ben Simalaja gefloben und eine von biefen habe bier ben Aurva geboren, ber ben Untergang ber Bhrigu burch bie Töbtung ter Afbatrija zu rachen begehrte. Doch bie Beifter ber beiligen Bhrigu batten ibn ermabut, von feinem Born zu laffen und feine Leibenicaften zu banbigen: fie batten felbft burch jene Berbergung ben Born ber Afhatrija gereigt, um befto früher in ben Simmel zu gelangen. Paragara verzichtete nun ebenfalls barauf, ben Tob feines Baters ju rachen. Sein Cobn war ber Brabmane Bjafa, ber ber Bittwe bes Cobnes bes Bhifbma, bes Königs ber Bbarata, ben Dhritarafbtra und Banbu erwedte.

Arbschuna, ber Sohn jenes Kritavirja, unterbrückte die Heiligen. Eines Tages kam er in die Einstedelei des Oschamadagui. König Gabhi, der Bater des Biçvamitra, hatte seine Tochter, die Satjatali, einem Heiligen, dem Ritschika, dem Sohne des Aurva, zum Beibe gegeben. Diese hatte dem Ritschika dem Oschamadagni geboren, der nach dem Borbilde seines Baters als Einsteder sebte. Oschamadagni empfing den König Ardschuna mit Ehrsurcht; trothem ließ ihm der König das Kalb seiner Kuh fortsühren. Da erschlug Berazurama d. h. Rama mit dem Beil, der jüngste Sohn des Oschamadagni, den König, die Söhne des Königs aber den Oschamadagni. Den Tob seines Baters zu rächen schwur Parazurama alle Kshatrija von der Erde zu vertilgen. Drei Mal sieben Mal vertilgte Parazurama mit seiner unwiderstehlichen Art die Kshatrija und sühnte die Manen

ber Bhrigu burch bas Blut ber erschlagenen Khatrija. Danach brachte er bem Indra ein großes Opfer und schenkte die Erde bem heiligen Kacjapa. Dieser aber gab sie ben Brahmanen und ging in ben Wald. Danach unterdrückte ber Stärkere den Schwächeren und die Baicja und Sudra betrugen sich ungebührlich gegen die Weiber der Brahmanen und die Erde bat den Kacjapa um einen Schützer und König: es seine bei den Weibern noch einige Khatrija übrig geblieben; Paraçara habe den Sarvakarma, den Sohn des Königs Sudas, aufgezogen. Und Kacjapa that wie die Erde bat und setze den Sohn des Sudas und die anderen Khatrija, welche übrig waren, als Könige ein. Das war lange vor dem großen Kriege geschehen 1).

## 5. Die Lebre ber Brahmanen.

Die Priesterschaft hatte in ben Gangesländern einen großen Sieg ersochten und eine große Reform durchgeführt. Nachdem sie zuerst im Lande an ber Jamuna und bem oberen Ganges die Oberhand gewonnen, hatte sich berselbe Umschwung in den weiter öftlich liegendem Gebieten vollzogen, je nachdem die großen Priestergeschlechter, die Basischtha bei den Königen der Koçala, die Gotama bei den Königen der Lichen auf ihren Anforderungen früher oder später Gehör gesunden hatten, je nachdem es gelungen war, den friegerischen Abel hier rascher, bort langfamer, hier vollständiger, dort um vollständiger zu besiegen. Wie in den einzelnen Gebieten am Ganges die alten Zustände zäheren Widerstand leisteten oder sich williger fügten, war das neue Spstem hier rascher und entschiedener, dort langsamer und unvollständiger durchgeführt worden.

Ein neuer Gott hatte die alten Götter zurückgebrängt. An ben Begriff dieses neuen Gottes knüpfte sich eine neue Weltanschauung ebenso abstrakter als phantastischer Art. Aus dieser folgte wiederum eine neue Ordnung des Staats und ber Stände, welche nunmehr als unmittelbare Produkte ber Schöpfung eine unerschütterliche Fesigsteit erhalten mußten. Das Königthum selbst war nun niedrigeren Ursprungs als die Brahmanen, die Herren und Häupter ber Schöpfung, der friegerische Abel war berahgebrückt und die Lebren von der Hölle

<sup>1)</sup> Muir l. c. p. 151 seq. 200. Bgl. Rigv. 10, 90.

und ben Biebergeburten, die an die Stelle ber alten Unschauungen vom Leben nach bem Tobe getreten waren, gaben bem neuen Shstem ber Priester die stärkften Biberlagen, die die herrschaft berselben über beite Bergen bes Bolls vollenbeten und sicherten.

Es war bie nachfte weitere Aufgabe ber Brahmanen, bas neue Spftem mit bem alten Glauben bes Bolfe, ben neuen Gott mit ben alten Gottern in eine gemiffe Berbindung und Uebereinftimmung ju bringen. Das Bolf bing an ben alten Göttergeftalten und bie Priefterschaft machte feinen Berfuch, biefelben auszutilgen, fo unerheblich ber Blat mar, welchen in ihren Augen bie Rampfe Inbra's neben bem Brahman in Unfpruch nehmen burften. Die Brahmanen ordneten bie alten Götter einfach bem neuen Gotte unter. bem Brahman eine anschaulichere Stellung über ihnen zu gemabren, murbe baffelbe nach Analogie ber übrigen Götter ebenfalls perfonificirt ober es war biefe Berfonifitation icon aus bem Brahmanaspati (S. 90. 95) bervorgegangen und bereits neben ber beiligen Beltfeele, bem unperfoulichen Brahman vorhanden. Da bie Brahmanen auf theoretischem Wege zu ihrem neuen oberften Botte getommen waren, blieb er in beiben Formen ein Produtt ber Reflexion und Abftrattion, ohne Liebe und Bag, ohne Leibenschaft und Born, ohne eigenes fittliches leben, wenn er auch Grund und Quelle bes Sittengebots war, ohne Theilnahme an ben Gefchiden ber Denfchen und Staaten, ein farblos und allgemein gehaltenes überperfonliches und barum unperfoulides Befen, weit entfernt von jener gewaltigen Selbstheit, welche Jehova burch bie geschichtliche, praftische, ethische Entwidelung feines Begriffes ben Bebraern geworben war. man ftant nicht über ber Datur, bie er burch fein Bebot geschaffen, als beren Berr und Meifter; bas Brabman mar in ibr, mit ibr verflochten und boch zugleich außer ibr, entweber ber boble Schemen eines fich felbit fetenben und wieber in fich gurudfehrenben Geins ober ale ber Brahman ber Chrenprafibent eines verblagten und bebeutungelofen Rathes himmlifcher Beifter, bem meber Beiligthumer geweiht noch Opfer gebracht murten 1). Dem Brahman folgen in ber Rangordnung ber Wefen junachft bie alten Gotter. Gie finb ihm querft entftromt, fie umgeben ibn und bilben feinen Sofftaat. Aus ber Bahl ber alten Götter find junachft acht hervorgehoben als Bachter ber acht Regionen ber Welt, Die bie Inber annahmen, an

<sup>1)</sup> Laffen inb. Mfterth. 1, 776.

ihrer Spite Inbra; fie haben bie ihnen anvertrauten Regionen ge= gen bie Angriffe ber bofen Beifter, ber Mfuren, ju vertheibigen. Die befte Region, ber Rorboften, ift naturlich bem Inbra gugewiesen; bier in biefer Region, jenfeit bee Simalaja, liegt ber Gotterberg Meru, ber bie norbliche Gegend erleuchtet, welchen Conne, Mond und Geftirne umwandeln. Auf biefem Gotterberge batte Jubra nach ben alten Borftellungen ber Arja mit ben Beiftern bee Lichts feinen Git. Jama regiert nun ben Guboften, wo einft fein Lichthimmel mit bem Reiche ber feligen Beifter gelegen batte; Baruna, ber borbem im bochften Simmel bei ben großen Baffern bes Simmele thronte, ber ben Frevlern Rrantheit und Tob fenbete, ift nun ber Gott bes fernen Beltmeeres geworben. Bon ben alten Lichtgöttern hat ber Sonnengott Surja Aufnahme unter bie acht Belt= buter gefunden, neben ibm Tichanbra, ber Gott bes Mondes. übrigen Regionen geboren bem Binbgotte Baju und bem Rubera, bem Gott bes Ueberfluffes. Anfate an biefer Lotalifirung ber bochften Götter, bie im Gefetbuche ber Briefter burchgeführt ift, finben fich bereite im 3abidurveba 1). Gine anbere Rlaffifitation ber Botter nennt in erfter Reibe Inbra, nach ihm bie acht Bafu, bie "Geber bes Guten", unter ihnen Ugni und Coma, beffen Bergottlichung bereite ermabnt ift, bann Rubra, ben Bater ber Binbe, mit ben gebn Maruta, nach ihnen bie alten Lichtgeifter, bie Abitja (bie Gobne ber Abiti), beren in alterer Beit fieben bie acht gegablt murben. beren Rabl jeboch jett nach ben Monaten bes Jahres auf gwölf erbobt ift b. b. im Bangen brei und breifig Gotter: eine Babl. Die bereits in alteren Symnen bes Beba angegeben wirb 2), bie mir bei ben Arja in Gran ebenfalls antreffen werben und welche nachmale auch von ben Bubbhiften festgehalten worben ift 3). Bei einer fo mäßigen Göttergabl fonnten bie Inber natürlich nicht bleiben; fcon im Rigveba beißt es: "Dreibundert breitaufend und breifig und neun Gotter verehrten ben Ugni." Diefe Babl von 3339 Gottern wirb bann in ben alteren Rommentaren bee Beba ale Gefammtgabl ber Bötter gegeben und in fpateren Schriften auf 33,000 erhöht 4).

<sup>1)</sup> Weber Vajasaneya-Sanhitae specimen p. 33. — 2) Rigv. 1, 33: "3br Açvinen fommt herbei mit den drei und dreißig Göttern." — 3) Burnouf commentaire sur le Jaçna p. 341 seq. und unten. — 4) Rigv. 3, 9, 9. Weber ind. Etudien 9, 265. Sab[chavaltja giebt 33000 Götter, wiederum [päter find cs 330 Willionen.

Die Festhaltung ber alten Götter unter bem neuen Brahman gestattete ben Brabmanen, ben alten Opferfultus fortbauern und weitergeben in laffen. Das Bolf bedurfte bes Rultus und bie Brabmanen hatten tanm minteres Intereffe an bemfelben. Co wurden bie berkommlichen Opfer weiter gebracht. Die Brahmanen weihten tem Agni tägliche Gaben; befondere Opfer maren beim Mondmedfel, bei ben Wechfeln ber brei Jahreszeiten, im Frühjahr. bei ber Ernte, am Schluffe bee Jahres bergebracht. Die Bausvater brachten taglich nach alter Sitte am Morgen unt Abent auf ihrem Seerbe Feneropfer, b. b. fie warfen unter gemiffen altgebeiligten Anrufungen Butter in bas Feuer. Um fcmerften war bie alte Berehrung ber Geifter ber Abnen mit bem neuen Spftem in Uebereinstimmung zu feten. Rach ber alten Anschanung maren bie Seelen berer, bie ingenthaft und tapfer gelebt, in bas lichte Reich Jama's eingegangen, bie Bofen waren in bas Dunkel gefallen. Ge mar Sitte, ben Beiftern ber Borfahren täglich Baffer gu fprengen; am Geburtstage jebes feiner Tobten versammelte fich bas Beichlecht. um beffen Geele Gefam, Reis, Fruchte, Tleifch bargubringen, bei jerem Reumond hielten bie Befchlechter feierliche Tobtenmable, bei benen bie Beifter ber Abnen angerufen murben, berabgutommen und fich mit ihren nachtemmen bes Dables gu freuen. Der Rigveba enthielt bie alten Spruche, welche bei ber Beerbigung üblich maren, tie ten Tot von ben lebenten gurudbalten follten, bie um Aufnahme für bie Ceele bes Berftorbenen in ben lichten Simmel Jama's baten. Best gab es feinen lichten Simmel Jama's mehr, nur eine buntle und beige Bolle, welcher er vorftant; jest follten bie Geelen nach ihrem Tore in ber Bolle gequalt und ju neuem leben in Pflangen, Thieren, Menfchen wiedergeboren werben, jest mar bas höchfte Biel bas Ende alles Lebens und aller Wiebergeburten burch bie Rudfehr in tas Brahman zu geminnen, unt bie Vorftellung von ber Nichtigfeit ber finnlichen Belt, ber Richtigfeit bee Rorpers gegenüber ber Beiftigfeit bes Brabman trug ficberlich baju bei, baf bie alte Gitte ber Beerbigung burch bie Gitte bes Berbrennens ber Leichname gang verbranat murbe.

Die Brahmanen halfen sich so gut sie vermochten. Dem Simmel Jama's wurde, wie bereits angebeutet, ber Himmel Indra's jubstituirt. Es war nicht ber reine Himmel Brahmans, aber eine höhere lichtere Welt. Die Seele bes Tugendhaften geht in biesen Borhimmel ein wie die Seele bes Sündhaften in die Holle fällt.

Dunder, Gefchichte bee Alterthume. 11.

Aber bas Berbienft ber guten Werke wird wie bie Schuld ber Gunben, burd ben Berlauf ber Beit, burd einen langeren ober furgeren Genuß ber Freuden im Simmel Inbra's, burch eine langere ober fürzere Qual in ber Solle aufgezehrt ober verbuft; banach beginnt für bie Seelen, bie bamit ben Lobn ibres Lebens empfangen baben, Die Reibe ber Biebergeburten von Neuem. Die Tobtenopfer murben für nothig erflart, um bie Geelen aus gemiffen Ranmen ber Bolle ju befreien und bie alten Beftattungegefange burch bie gewalt= famften Interpretationen im Ginne best neuen Shitems gebeutet. Endlich wurde bie Theilnahme von Brahmanen bei ben Tottenmablen Das Gefetbuch ber Priefter warnt' febr beftimmt porgefdrieben. por ben folimmen Folgen von Todtenmablen, welche ohne Brabmanen b. b. in altherfommlicher Weife abgehalten murten. Heltefte bes Wefchlechts foll bie erforberlichen brei Brahmanen gu ihrem Gite führen, ber erfte Brabmane wirft nach ben nöthigen Bebeten Reis fur bie Tobten in bas Opferfener, bann macht er aus Reis und Butter Leichenfuchen, von benen jeder Geschlechtegenoffe brei Stude für feinen tobten Bater, Grofvater und Urgrofvater Bierauf wird Reis, Butoft, Brube, Mild, Butter und Sonig vor bie Brahmanen bingestellt, welche unbebedten Sauptes, mit ausgezogenen Schuben und ichweigent effen, bamit bie Beifter am Dable theilnehmen tonnen. Rach ben Brahmanen effen auch bie übrigen 1).

Neben bem hergebrachten Opferbienst, bem Kultus ber Ahnen, standen die alten Anschauungen, welche geboten, sich ängstlich vor der Berührung aller Gegenstände zu hüten, welche ben Geistern des Dunsels und des Todes gehören oder ihnen verfallen sein sollten. Nach dem alten Glauben gab die Berührung solcher Dinge wie todtes Haar, Haut, Knochen, Leichname, die Besleckung mit den Unreinheiten des eigenen Körpers, Auswurf, Excremente n. del. den bösen Geistern Macht über den, welcher sie berührt, welcher sich mit ihnen besleckt hat. Nach der neuen Anschauung der Brahmanen konnten alle diese Dinge im Grunde keine Bedeutung mehr haben. Die Welt zersiel nach ihrem gegenwärtigen Shstem in eine supranaturale und eine naturale, in eine übersinnliche und in eine sinn-liche Hälfte. Obwohl die übersinnliche in der sinnlichen vorhanden

<sup>1)</sup> Manu 3, 69—74. 141—148. 158. 187—238. 282. 283. 4, 25. 26. 11, 7. Bgl. Noth in b. 3. b. b. m. G. 8, 471 figbe.

fein follte, fo war jene in biefer boch getrübt und verfälicht; bie lettere hatte fomit fein Recht zu existiren, fie mußte vollständig aufgehoben, jum Brahman gereinigt werben. Die gefammte finnlide Belt mar ale bas tribe geworbene Brahman unvolltommen und vergänglich, ichwantent zwischen Entsteben und Bergeben, und weil fie burch biefe ihre Natur unrein und fündig war, vom Uebel. Es gab nicht mehr wie in ber alten Beit eine lichte, reine und belle Seite ber Ratur, bie ben guten, eine fcmutige und bunfle, bie ben bofen Beiftern angeborte; bie gefammte Ratur mar fcmutig und bunfel geworben; auch ber befte Theil ber Schöpfung, Die Brabmanen, hatten biefen Schmut und biefes Dunkel, wenn auch in minberem Dage wie bie übrigen Stante an fich. Rach biefem Suftem tonnte es nur barauf aufommen, bag ber Menich fich von bem ibm anbangenben Schmut ber Ratur befreite, baf er fich bon ber Ratur felbit, von ber gefammten Sinnlichfeit loelofte. Da bie gange bestebente Belt mehr ober weniger unrein war, batte man confequen= ter Beije alle alten Reinheitsgebrauche, alle Gubnen, welche bie eingetretenen Befleckungen wieber anslofchen follten, fallen laffen muffen, um einfach bie Aufbebung, Die Bernichtung bes finnlichen Dafeine ale einzige Pflicht zu proflamiren. Die Brahmanen liegen bennoch bie Reinheitsgebrauche nicht nur fteben, fonbern vermehrten und erweiterten biefelben von gewiffen Befichtspunkten ihres neuen Spfteme aus wie fie ben Opferbienft bewahrt hatten. Wer nicht bas Sochfte gu erreichen vermag, foll fich mit bem Minberen begnugen und wenigftens grobe Unreinheit und Unreinigkeit von fich fern Co wurden bie trabitionellen Gebrauche ber Reinheit gu einer endlosen und im Grunde unerfüllbaren Ausbehnung entwickelt. Die Bollziehung biefer Pflichten ift nach ber Lehre ber Brahmanen ein Berbienft fur biefe und jene Belt und heilvoll fur bie Seele; Orfer und Reinhaltung bilben ben Rreis ber guten Berfe, bie nach bem Dage bee Bollbringene auf langere ober fürzere Beit bie Geelen in ben himmel Inbra's fuhren, mahrent beren Disachtung auf lange Berieben und ju großen Qualen in bie Solle bringt.

Die wesentlichen Punkte ber Reinheitslehre ber Brahmanen find etwa folgende. Alle Gegenstände, welche der Mensch berührt, auch der Erdboben, können unrein d. h. durch Auswurf, Blut, Haut, Knochen u. s. w. befleckt sein; daher muß Alles gereinigt werden, the man es in Gebrauch nimmt. Wer auch nur unversehens in seinen Urin getreten ist und sich nicht gleich reinigt, über den erhal-

ten bie bofen Beifter Dacht 1). Auch Gffen und Trinten, Lugen und Berläumben macht unrein. Bebe Berührung eines Leichnams macht unrein. Gin Tobesfall in einer Familie macht biefe auf gebn Tage unrein. Die Angehörigen bes Tobten muffen biefe gebn Tage binburd, jeber für fich, auf ber Erbe ichlafen und burfen nur un gefochten Reis effen. Danach reinigt fich ber Brahmane, indem er Baffer berührt, ber Ribatrija, indem er feine Baffen, fein Bfert, feinen Clephanten anfaßt, ber Baicja, inbem er bie Bugel feiner Ochsen ergreift u. f. m. Der Erbboben wird gereinigt, indem man Rübe eine Racht barauf lagern lagt, ber Tugboben ber Saufer, inbem man ibn mit Rubmift bewirft, Bewebe und Aleider, indem man fie mit Ruburin besprengt u. f. w. Die Rub war bei ben Inbern ein fo beiliges, bochverchrtes Thier, baf bas, mas fonft an Denichen und Thieren als bas Unreinfte gilt, von ber Rub berrührent ale Reinigungemittel gebraucht werben fann. Ge ift bereite oben bervorgeboben, wie febr bie Rube ben Aria icon im Runfftrom lante am Bergen lagen. Gie waren ihnen nicht blos Mittel unt Bild ber Fruchtbarfeit und ber reichlichen Ernabrung, fie verglichen bie Ruh mit ber nahrenden Erte, bie öfter felbft ale Ruh bezeichnet Dann aber freifte bie Ruh and bie Better, benen Dild und insbesonbere Butter bargebracht wurde; benn bie Götter nahrten fich ja burch bie Opfer. Dagn fam nun bas gebulbige Stillleben ber Rube, bas Abbild ber gehorfamen und bulbenben Lebensweise, welche bie Brabmanen empfablen.

Nicht geringeres Gewicht wird auf die Reinheit der Nahrung gelegt. Von Begetabilien sollten weber Lanch noch Anoblauch noch Zwiedeln gegessen werden, überhaupt feine Pflanzen, die unter unreinen Stoffen gewachsen wären. Alle Getrönke müssen vor dem Genuß gereinigt werden, indem man sie mit Halmen von Angagras abklärt. Es war ein Gesichtspunkt des neuen Shkems, wenn die Priester verlangten, daß gar kein Fleisch gegessen werden solle, wenn sie versuchten, in erster Linie sich selbst, dann aber auch das Voll auf vegetabilische Nahrung zu beschränken. Die gesammte Thierwelt war ja mit Seelen der Berstordenen bevölkert. In jedem Tiger, in jedem Clephanten, in jeder Henschrecke und Ameise lebte vielleicht die Seele eines Menschen, vielleicht sogar die eines Freundes, eines Angehörigen, eines Vorsahren. Man konnte nur mit

<sup>1)</sup> Rat und Damaj. ub. von Bopb G. 53 Annt.

Shen baran geben, fich überhaupt an irgend einem Befcopfe gu vergreifen, irgent ein lebenbes Befen gu tobten, um ben manbernben Geelen feinen Schmerg ju verurfachen. Die Brahmanen verronten barum bie Sagb fo ftart fie fonnten. "Ber Thiere gu feinem Bergnugen totte, werbe fein Glud weber im Leben noch im Tobe vergrößern; am Morbe bes Thieres batte fomobl ber Theil, ter es tobte, ale ber, welcher es gerhade, welcher es verfaufe, welcher es effe." Bor Allem foll ber Brabmane felbft fein Thier andere ale jum Opfer tobten. Die Thieropfer felbft hatten bei ben Inbern niemals einen breiteren Boben gefunden. Der Brahmane, welcher witer jenes Bebot banble, "werbe bei feinen Biebergeburten jo oft eines gewaltsamen Tobes fterben, ale bas getobtete Thier Saare auf ber Saut batte." Beber mit bem Berbote ber Jagb noch mit bem bes Gleischeffens bermochten bie Brahmanen burchanbringen. Gie begnugten fich bann, ftreng barauf gu halten, bag vor Allem fein Rinbfleifch gegeffen werbe, bagegen fei es erlaubt, baf Raubvogel, einige Gifche, baf Arofobile und Rhinoceroefleifch gegeffen wurden. Rur am Morgen und Abend follte gegeffen werben und zwar ftete febr maßig und in völliger Cammlung. fich frenen wenn man feine Rahrung fieht und muß fie verebren, bann giebt fie Mustelfraft und maunliche Energie.

Bergebungen gegen bas Sittengefet, gegen bie Reinheite und Speisevorschriften werben nach ber lehre ber Priefter ichon in biefer Belt bestraft werben burch Rrantheiten und Plagen wie 3. B. bem Berlaumber ftinfender Athem in Aussicht geftellt wird 1); fie merben aber außerbem nach bem Tobe bes Schuldigen ihm Sollenftrafen und ichlimme Wiedergeburten gugieben. Um biefe Plagen, noch mehr aber um bie gutinftigen Strafen gu vermeiben, muß ber Gunber Bufe thun und Guhnungen auf fich nehmen, welche bie Folgen feines Tehltrittes theile milvern theile gang aufheben. Diefe Bugen befteben in Gebeten, in Faften auf furgere und langere Beit, in forperlichen Reinigungen und Beinigungen, in einigen Fallen fogar in freiwilligem Gelbstmort. Wer ben Symnus an Savitar einen Monat lang taufent Mal täglich wiederholt, fann fich baburch von einem großen Bergeben reinigen wie bie Schlange ihre Sant ab-Ber unnut Pflangen ausgeriffen, muß gur Gubne einen Tag lang hinter einer Ruh bergeben. Wer aus Berfeben Berbotenes

<sup>1)</sup> Manu 11, 47-54.

gegeffen bat, muß bie Mondbuße thun t. b. er muß breifig Tage lang nichts ale Reis effen, und zwar am erften Tage bes abnehmenben Mondes funfgebn Munt voll und jeben Tag einen Mund voll weniger, bis er am fechszehnten Tage faftet; von ba ab ift er wieber mit bem unehmenten Monte jeben Tag einen Munt voll mehr, bis ju funfgehn 1). Auch burch bie Bufe Santapana werben folde Bergeben gebuft. Gie besteht barin, baf ber Bufente einen Tag Ruburin und Rubmift mit Milch gemischt verspeift und mit Ancagras gefochtes Baffer trinft; am folgenben Tage wirb gefastet 2). Für alles Berbotene, mas ber Arja in einem Jahr ohne Abficht gegeffen haben tonnte, muß er zwölf Tage lang bie Bufe Brabichapatja thun 3). In ben erften brei Tagen ift er nur bes Morgens, bann bie folgenben brei nur bes Abends; am fiebenten. achten und nennten Tage ift er nur was ibm Frembe reichen, obne baß er fie barum bittet: an ben letten brei Buftagen faftet er ganglich. Ber abfichtlich Berbotenes ift, foll aus feiner Rafte geftogen werben. Noch ftrenger maren bie Bugen für ben Benuf verbotener Betrante. Beranfchenbe Getrante, namentlich bas Reismaffer (Araf), waren ben Brabmanen ein Greuel. Die Aufregung und Leiben= Schaftlichfeit, Die burch folde Benuffe berbeigeführt wird, widerfprach bem ftillen und fügfamen Dafein, welches ihr 3beal war, am allericarfften. Ber abfichtlich gegen bies Webot feble, ber follte gur Bufe fo lange tochenbes Reismaffer trinfen, bis fein Rorper verbrannt fei; bann erft fei er feiner Gunte ledig. Auch tonne bie Bufe für biefes Berbrechen fo geubt werben, bag ber Schultige tochenben Urin ber Rub ober ben fochenben Gaft bes Rubmifte fo lange trinte bis er fterbe. Doch maren bies nicht bie einzigen Ginben, in benen bie Briefter ibre Bufforberungen bis jum freiwilligen Morte steigerten. Freilich mar ber Tob nicht unausbleiblich nothwendig, wenn man unwillfürlich eine Ruh getobtet, aber man fonnte ihn auch bei biefer Bufe finben. Der Gunber follte fich bas Saupt icheeren, ale Gewand bie Saut ber getobteten Ruh umnehmen, fich auf eine Anhweite begeben, bie Rube begruffen unt fie bedienen. und feine Reinigung ftatt mit Baffer mit Ruburin verrichten. muß bie Ribe auf Schritt und Tritt begleiten, er muß ben Staub einschlürfen, welchen fie erregen, er muß fie bei Unwetter in Schut bringen und fie bewachen. Birb eine Rub burch ein reifendes Thier

<sup>1)</sup> Manu 11, 216. - 2) Manu 11, 212. - 3) Manu 11, 211.

angefallen, so muß er sie mit seinem Leben vertheibigen; burch ein solches Leben bußt er in brei Monaten sein Bergehen 1). Töbtet ein Baigja ober Afhatrija unfreiwillig einen Brahmanen, so soll ber Mörber die Strase des Königs nicht abwarten; er soll zur Sühne hundert Jodschana weit wandern, stets einen der drei Beda recitirend. Hat aber ein Ashatrija absichtlich einen Brahmanen getödtet, so lasse er sich selbst von Bogenschützen erschießen, oder werse sich breimal mit dem Kopfe in's Feuer, die er todt ist. Wer das Bett seines Baters oder Lehrers besteckt hat, der soll sich auf ein glühend gemachtes Sisenbett niederlegen oder sich selbst entmannen, und seine Scham in der Hand sidwestwärts (d. h. dem Neich Jama's zu) wandern, bis er todt niederstürzt.

Das Cerimoniell und bie Reinigungen, welche bie Brabmanen jich felbst auferlegten, maren noch ftrenger als die, welche fie von ben anderen Ständen forberten. Der Brahmane foll fich vor ber Morgenbammerung erheben und nachbem er gebabet foll er ftebenb ben Symnus an Savitar "Gin neues herrliches Loblied fingen wir bir, ftrablenreicher Sonnengott (oben S. 25)" fprechen. Lange Bebete in ber Morgen = und Abenddammerung geben langes Leben. Riemals foll er unterlaffen bie fünf taglichen Opfer gu bringen, niemale bie Darbringungen an die Botter, Beifter und Ahnen vernach-Täglich foll er ben gebeiligten Namen Brabmans Om (in alterer Form Um t. b. ja, furwahr) und bie anderen brei beiligen Borte Bhur, Bhuvas und Gvar wieberholen 2). Die Rleiber bes Brabmanen muffen immer rein und weiß und vor ibm von feinem anderen getragen fein. Geine Saare, feine Magel, fein Bart muffen beschnitten sein, aber er barf fie nicht felbst beschneiben (weil er sich baburch verunreinigen murte), noch feine Ragel mit ben Babnen abtauen. In ben Ohren foll ber Brahmane fehr glangenbe golbene Obrringe tragen. Auf bem Saupte muß er einen Rrang tragen, in ber einen Sand ben Bambusftab, in ber anberen Augagras und ben Bafferfrug ju feinen Reinigungen. Der Brahmane barf weber

<sup>1)</sup> Manu 11, 108—116. Roch heute ift es in Bengalen Sitte, baß ber, welchem eine Ruh gefallen ift, einen Strict um ben hals von hans zu hans wandert, das Brüllen ber Ruh nachahmt und ohne ein Wort zu fprechen so lange bettelt, bis er so viel Gelb zusammenbringt, als die gefallene Kuh werth war, um einen Ersat sir biefe zu taufen. — 2) Manu 2, 76—78. Beber ind. Sub. 2, 188. 305. Die Unzahl täglicher Pflichten, welche die Brahminen noch heute vollzieben, siehe in Belnos daily prayers of the Brahmins.

Burfel fvielen noch tangen noch fingen, außer beim Opfer, wenn es bas Ritual verlangt; nicht mit ben Babnen fnirichen, noch fich ben Ropf mit ben Santen fragen ober an ben Ropf ichlagen ober fich felbit ben Rrang vom Saurte nehmen. Der Brabmane foll fich ftete fo ftellen, baf gu feiner Rechten eine Erböhung ber Erbe, eine Rub, ein Buttergefäß, ein Kreugweg ober ein beiliger Baum ift. Er barf nicht auf Miche treten, auf Baare, auf Anochen, auf Baumwollenstauben ober fprickenbes Rorn. Er barf feine Linien auf ber Erbe gieben, feine Erbicbolle obne Urfache gerftampfen, ober Gras mit feinen Mageln anereifen. Er barf niemale über einen Strich megidreiten, an welchem eine Rub befestigt ift, ober eine faufente Rub ftoren. Morgens, Abente und Mittage barf er nicht in bie Sonne feben. Bei einem Altar Mani's, in einem Anbrferch, bei Brabmanen, beim Lefen ber beiligen Schrift und beim Effen muß er ben rechten Urm unbebedt laffen. Geinen Guf barf er niemale in einem meffingenen Gefäße maschen; er barf fich nicht nacht baren noch nacht auf ber Erbe fcblafen. Das Teuer muß er ftete beilig halten. In feinem Saufe barf er es nicht mit bem Munte anblafen noch über baffelbe binwegschreiten. Er barf auch feine Rufe nicht baran marmen noch es in einem Beden unter fein Bett ftellen ober unter feine Ruke. Er barf nichts Berborbenes in's Teuer wer-Unrath, Ueberbleibsel von Speifen, Baffer bas gum Bab ober Sinkbab gebient bat muken weit vom Reuer fortgebracht werben. Auch in's Baffer barf ber Brabmane feinen Unrath werfen, fein Blut und feine Betrante bineingießen, am wenigften bineinfpeien; er barf fein Bilb nicht im Baffer betrachten, niemale fcopfe er Baffer in ber hohlen Sand, niemals laufe er wenn es regnet.

Anher ben Speisen, welche allen Arja verboten sine, barf ber Brahmane auch nicht die Milch einer brünftigen oder frischmelkenden Auh, oder einer Auh, die ihr Kalb verloren hat, oder die Milch einer Kameelstute genießen. Die rothen Harze, welche aus ben Bänmen kommen, Alles, woraus Del gepreßt ist, Alles, was mit Sesam gemischt ist, alle süßen, sauer gewordenen Stoffe barf der Brahmane nicht genießen. Der Brahmane darf serner nichts effen, was über Nacht ausbewahrt worden ist. Auch solche Speisen, in die eine Laus gefallen, oder die eine Auh berochen, die ein Hund berührt hat, darf der Brahmane nicht effen. Er darf anch die Nahrung eines Berbrechers, eines Gesangenen, eines Bucherers, eines Gesigalses, eines Jägers, eines Hundeabrichters,

eines Cubra, eines Tänzers, einer Bascherin nicht berühren. Auch nicht bie eines Mannes, ber seiner Frau gehorcht, ober ber ihre Untreue bulbet, ober eines Mannes, in bessen haus ber Geliebte ber Frau gekommen. Alle solche Speisen sind dem Brahmanen unrein. Unrein ist auch die Nahrung, welche dem Brahmanen im Zorn angeboten wird, wie die, welche ein Bahnsinniger berührt hat: wer solche Nahrung ist, genießt "Knochen, Haare und Haut."

Bu berfelben bochft minutiofen Weife ift bem Brahmanen vorgefdrieben, wie und in welcher Stellung er bie ibm erlanbte Rabrung ju genießen, mit welchen Theilen ber Sand und ber Finger er feine Abmaschungen vorzunehmen, wie er fich in allen Bortommenheiten bes Lebens, auf Reifen u. f. w. zu benehmen bat, um feine Reinheit und Beiligkeit zu bewahren. Nicht minter ift ausführlich bestimmt, wie ber Brahmane feine Ausleerungen und bie Reinigungen nach benfelben vorzunehmen bat. Der, welcher im Ingeficht bes Feners, ber Sonne, bes Monbes, einer Cifterne, einer Rub, eines Arja, ober bes Bilbes urinirt, wird feiner gangen Schriftgelehrsamfeit beraubt werben. Der Brahmane barf feinen Urin nicht laffen und feine Excremente nicht nieberlegen weber auf ren Weg noch auf Afche, noch auf eine Rubweite, noch auf einen Mder, noch am Ufer eines Fluffes, noch in ben Flug, noch auf einen Ameifenbugel, noch auf ben Gipfel eines Berges, noch in ein Loch, welches lebende Wefen bewohnen fonnen, weber gebend noch ftebend. Rachbem er bie Erbe mit Sol; und Blattern und trodenen Rrautern bereckt bat, tann er feine Bedürfniffe fcweigend in fein Bewant gehüllt und verhüllten Sauptes verrichten. Bei Tage muß er babei fein Beficht nach Norben richten; bei Racht gegen Guben. Vaffen fich bie Simmelegegenben in ber Duntelbeit gar nicht unterideiben ober bat ber Brabmane einen leberfall burch Räuber ober wilde Thiere zu befürchten, fo tann er fein Angeficht babin wenben, wohin es ihm beliebt. Niemals aber barf er Excremente aufeben, weber seine eigenen noch fremte. Das geringfte Berfeben in ber Erfüllung biefer endlofen Pflichten, welche unmöglich gn überblicen und noch unmöglicher auch bei ber größten Aufmertfamteit jeben Angenblid gegenwärtig zu halten maren, tonnte hundertjährige Strafen und endlofe Biebergeburten berbeiführen, wenn es nicht gefühnt murbe.

Den alten Opferbienft hatte bas neue Spftem ber Priefter fichen laffen, bie alten Reinheitsgebrauche nicht nur erhalten,

fonbern noch weiter entwidelt und erheblich complicirt, für ben eigenen Stand forberte es beren Beachtung in größter Ausbehnung. Dagegen trat bas Gittengebot, welches fich aus ber neuen lebre ergab, in bestimmten Gegenfat zu ben Anforderungen ber alten Der Rrieg, bas Belbenthum ift nicht mehr bie bochfte Aufgabe bes Lebens fonbern Geborfam, Rugfamfeit, Beiligung. Da alle Befcopfe vom Brabman ihren Urfprung haben, ba jebem feine Diffion bei ber Schöpfung ertheilt ift, ba Brahman felbft biefe Beltordnung ift, fo bat ber Menfch fich biefer Ordnung Gottes gehorfam gu fugen, bie Pflichten, welche feine Beburt ihm auferlegt bat, gehorsam zu erfüllen. Dan foll aber auch feinen anberen in ber Erfüllung biefer Bflichten ftoren. Man foll niemand schädigen, weber Menschen noch Thiere, man foll auch bie Baume und Bflangen iconen. Niemant foll aus ben ibm angewiesenen Schranfen beraustreten fondern innerhalb berfelben ein ftilles und friedfertiges leben führen. Unverbrüchlich bat ber Cubra ben brei oberen Ständen ju bienen, ber Baicja ben Ader ju beftellen, bie Beerben ju pflegen, Sanbel zu treiben, Geschenfe zu geben, ber Ribatrija bas Boll ju vertheibigen, Almofen ju geben, ju opfern, ber Brahmane ben Beba ju lefen und ju lebren, Opfer fur fich und andere ju bringen, und Befchente zu empfangen, wenn er arm ift. Es ift bie Pflicht bes unteren Standes ben boberen zu ehren, bie Baicja und Ribatrija haben fich bor ben Brahmanen zu beugen und fie mit Befchenten gu überhäufen 1).

Den Çubra gegenüber, welche, wie wir sahen, mit ben Thieren rangirten (S. 101) waren Brahmanen, Ashatrija und Baicja durch die Gemeinschaft des Blutes, die gemeinsame lleberordnung verbunden. Den Çudra gegenüber sind die drei oberen Stände "Dvidscha" d. h. Zweimalgeborene, wie die Brahmanen sagen. Die zweite Geburt der drei höheren Stände ersolgt durch die Umgürtung mit der heiligen Schuur. Diese Umgürtung war wohl in alter Zeit das Zeichen der Ausnahme der Knaben und Jünglinge in den Berband des Geschlechts gewesen. Zeht ist die Schnur das unterscheidende Zeichen der drei oberen Stände. Sie wird mittelst einer seirlichen Weihe, unter dem heiligsten Gebet angelegt; in der nufstischen Wirfung dieser Zeier besteht die zweite höhere Geburt. Aber nicht nur Abstammung, lleberordnung und dieses Zeichen derschen verbanden die oberen Stände,

<sup>1)</sup> Manu 1, 87-91. 2, 31. 32.

auch der Beda, die Opfer, der Kultus, zu welchen nur die Dvibscha Butritt hatten. Die Gubra sind wohl bem brahmanischen Staat aber nicht der brahmanischen Kirche eingereiht.

Die Bflege ber Lehre und bes Rultus gebort in erfter Reihe ben Brahmanen. Gie haben fich nicht blos einer befonberen und boberen Reinheit gu befleifigen, fie haben fich vor allen Dingen bie Renntnig ber positiven Grundlagen ber Lehre und bes Rultus, ber Offenbarung anzueignen. Die gottliche Offenbarung ift ber Beba, bie Symnen und Gebete beffelben fint von ben Gottern erzeugt und eingegeben, fie find bas göttliche Wort 1). Das Studium bes Beba ift bie erfte und vornehmfte Bflicht bes Brahmanen. Riemale barf er unterlaffen, ben Beba an ben gebotenen Tagen, gu ben gebotenen Stunden gu lefen. Richt ber fei alt, beift es im Gefetbuche, beffen Saar gran fei, fonbern ber, welcher jung bie beiligen Schriften ftubirt habe, werbe von ben Göttern als ein ehrwürdiger und bejahrter Mann angesehen. Der Brahmane, ber ben Beba nicht ftubire, fei wie ein Elephant von Bolg, ein Birfc von Leber. Goon bie alten Beifen hatten gefagt "ber ift groß unter une, welcher ben Beba fennt." Unter ben Brahmanen nahmen bie Schriftgelehrten ben erften Rang ein. Das Gefetbuch fchreibt vor, bag jeber junge Brahmane fich einem gelehrten Brahmanen ale Schuler anschließen foll. Er foll biefen feinen "geiftigen Bater" über Alles lieben und achten, bober ale feinen leiblichen Bater "benn bie geiftige Beburt gilt nicht blos für biefe Welt, foubern auch für jene." ftrengfte Cerimoniell ber Achtung und Chrfurcht gegen ben Lehrer, bie forgfamfte Beobachtung biefer Bflichten wie bie genaucfte Renntnig bes Beba, follte bie jungen Brahmanen ju würdigen Bertretern ihres Stantes beranbilben. Dem Novigen ift eine besondere Rleibung und gang besondere Enthaltsamfeit vorgeschrieben. Er batte juerft bie Regeln ber Reinheit, Die Unterhaltung bes beiligen Teuers, endlich bie frommen Pflichten bes Morgens, bes Mittags und bes Abends zu fernen. Dann begannen bie Leftionen in bem Beba. Bor bem Anfang jeber Leftion muß ber Schuler querft ber heiligen Schrift feine Revereng machen, bann wirft er fich vor feinem Lehrer nieber und berührt beffen Guge mit feinen Sanben. Mit einem reinen Gewande befleibet und Augagras in ben Sanben fest er fich bann auf Ançagras nieber, bas Geficht nach Often.

<sup>1)</sup> Bgl. Muir sanskrit texts 3, 149. 150.

Ehe er zu lesen beginnt, halt er breimal ben Athem zurnd und spricht bann ben geheinnisvollen Namen bes Brahman: Om. Nun erst beginnt ber Unterricht. Anch die Frau seines Lehrers soll ber Brahmanenschüler snieend begrüßen. Diese Gebräuche werden großen Theils noch heute in den Schulen der Brahmanen beobachtet 1). Sechs und breißig Jahre sollte die Lehrzeit des Brahmanenschüllers dauern, so lange sollte er bei seinem Lehrer bleiben; danach sollte er ein Weib nehmen und sein Hans gründen 2). Nicht nur die Brahmanen, auch die Kshatrija und Baicja sollen den Beda lesen; der Endra, welcher sich vermessen sollte, dies gleichfalls zu versuchen, werre stumm werben.

Bobl vermochte bie fromme Berrichtung ber täglichen Gebräuche. bie Darbringung ber Opfer, bie Ginhaltung ber Reinheitsgebrauche. ber willige Bollgug ber Gubnungen, Die lebung ber Bflichten, welche bie Belterdnung jedem Stande und jedem Befen angewiesen, Die Achtung bor ben Obliegenheiten und bem Leben ber Rebenmenfchen. bas friedliche Berhalten, Die Schonung ber Thiere und Pflangen. bas eifrige Studium bes Beba, wohl vermochte biefe "Beiligfeit ber Berte" in ben Simmel Inbra's, in ben Simmel ber guten Botter ju führen, mabrent bas entgegengefette Berhalten bie Geele in die Solle fallen lief. Aber bas Berbienft ber Werfe wurde wie bie Strafe für bie begangenen Gunden im Berlaufe ber Beit ericorft; es icute nicht vor neuen Biebergeburten, es fomte ben Läuterungeprocef, ben bie Geele bis gur Erreidung volltommener Reinheit burchzumachen batte abfürzen, es bob bie Biebergeburt nicht auf. Rur Die Erlangung vollfommener Reinbeit und Beiligfeit ichlieft bie Biebergeburt ans, indem fie ben ganterungsproceft vollendet und erft bie Rudfehr jum göttlichen Urfprunge, jum Brabman entet bas Dafein ber Scele. Diefe Rudfehr gu bewirfen, ift bie bochfte Bflicht, bie über allen anberen, über ber Beiligfeit ber Werfe ftebt. Das Brahman mar ein forperlofes immaterielles Befen. Comeit bas Brahman gur Belt geworben, ift es in biefer fucceffiven Ansftromning feines Befens immer trüber, bunfler, unreiner geworden. ift es von ber reinen Beiligfeit feines Gelbft, feines rubenben Geins abgefommen. In biefer Entfernung und Entfrembung entfprechen bie

<sup>1)</sup> Manu 2, 69-76, 164-168. 173-181. Ueber bie Lefung bes Beba in ben Schulen f. Roth gur Literatur und Geschichte bes Beba S. 36. — 2) Manu 3, 1.

Belt, ber Menfc nicht ibrem Urfprunge, nicht bem Befen bes Brabman. In biefem Buftanbe tann ber Menich nicht gum Brabman Die beffere bem Brabman permante immaterielle urudfebren. Seite bes Menichen, bas Göttliche im Menichen muß gur Serrichaft in ibm gelangen, Die Unreinheit ber Materie, ber finnlichen Belt, tes Rorpers muß abgethan werben. Die Reinheitsgefete bielten nur ben gröbften Schmut fern. Be mehr es gelang, Die gefammte Unreinheit ber Ratur abguthun, um fo furger war nach bem Tobe ter Weg ber Seele gum Brabman. Es ift barum gunachft burchgebende Forberung bes brahmanifden Suftems, bie an alle, vorzugeweise natürlich an bie Brahmanen gerichtet wirb, bag bie Geele nicht burch ben Rorper, ber Beift nicht burch bie Ginne überwuchert, gebunden und gefangen werbe. Bunachft muffen die funlichen Beburfniffe gemäßigt werben, es barf ibnen fein großer Raum gemährt werben. Dan muß fich buten bor ben Reigen ber Ginne, finnliche Ausschweifungen burfen nicht begangen werben; Berr feiner Ginne ju fein, ift bas vornehmfte Bebot. Auch bie Affette und Leibenichaften, welche fammtlich nach ber Meinung ber Briefter ibren Grund im Reig ber Ginne haben, muffen gebandigt werben, jebermann foll fich ftete in rubiger Sammlung, im Buftant ber Berricaft über feine Leitenschaften und über alle Ginbrude, bie von außen ber tommen und bie Ginne irgendwie erregen, befinden. Da es aber bie Aufgabe jedes Befchopfes ift, ju feinem gottlichen Urfprunge gurudgutehren, ba fein lebenbes Wefen eber Rube finden wird, bis es zu biefer Rückfehr gereinigt ift, ba bas Brahman beiliger und reiner Beift ift, fo folgt aus biefen Borausfetungen, bag niemand gum Brabman eingeben fann, ber feine Geele von ber Sinnlichfeit nicht gang gu befreien, ber feinen Rorper nicht gang abguthun, ber fich nicht rein gur Geele und gur reinen Geele umgugestalten vermag. Bon biefem Ctanbpuntt aus mußten alle Begiehungen gur finnlichen Welt ale Feffeln bee Beiftes, mußte ber Rorrer ale Rerfer ber Seele ericheinen.

Die Brahmanen standen nicht an, auch diese letten Konsequenzen ihrer Lehre vom Brahman zu ziehen. "Diese Wohnung des Mensichen, sagten sie, deren Zimmerwerf die Knochen, deren Bänder die Musteln sind, dies Gefäß mit Blut und Fleisch gefüllt, mit Haut beteckt, diese unreine Wohnung, welche die Excremente und den Urin enthält, welche dem Alter, der Krankheit und dem Kummer unterworsen ist, den Leiden seber Art und den Leidenschaften, diese Woh-

nung bem Untergange bestimmt, muß mit Freuden ben bem verlaffen werben, welcher fie einnimmt 1)." Allein es fam nicht barauf an, bas Brechen ber Feffeln ber Geele rubig ober fehnsuchtsvoll gu erwarten, es tam barauf an, wie biefe Teffeln gebrochen murten, bamit bie Seele frei zum Brahman, zur emigen Rube, zur Bereinigung mit bem bochften Beifte eingeben tonne. Dagn war es nothig, nach bem man gelernt hatte fügfam gu leben, feine Ginne und feine Leibenichaften zu beberrichen, bie Welt gang abzuthun unt feinen Blid auf ben Simmel allein zu richten. Es ift bie Pflicht jebes Brab manen und es ift auch bie Pflicht jebes Dvibfcha 2) "wenn er alt wird und Nachkommenschaft feiner Nachkommenschaft erblicht", baf er feinen Bohnort verlaffe, fein Saus beftelle und Balbfiebler (Banapraftha) merte. Geine Frau mag er mitnehmen, ober bei feinen Göhnen gurudlaffen. Auch bas beilige Feuer nimmt er von feinem Beerbe mit fid, um bie fünf täglichen Opfer gu verrichten. Er fleibet fich in ein Rleib von Bammrinbe ober in bie Saut ber fdwarzen Bagelle, fein Bett muß bie Erbe fein, er lebt von Frud ten, welche von ben Baumen berabgefallen fint, ober von Burgeln bes Walbes 3) und von Waffer, welches er guvor burch ein leinenes Tuch gießt, um bie fleinen Thierchen, welche im Waffer fein fonnten, nicht zu tobten. Er lieft ben Beba und giebt fich ber Betrachtung bes bochften Wefens bin. Daburch wird er feinen Leib reinigen, feine Biffenfchaft vermehren und feinen Beift ber Bollenbung naber führen 4). Seine Saare, feinen Bart und feine Ragel muß er wachsen laffen, er muß häufig fasten und von jeber Begierbe entfernt leben; er muß von ber Welt, von irgent welchem Borfall ber ibn betrafe, niemale eine Störung empfangen, er muß feiner Sinne völlig herr fein. Bon biefem Zustande wird er weiter zur Bollenbung gelangen, wenn er bagn übergeht feinen Leib burch Rafteiungen auszuborren. Er malge fich auf ber Erbe umber, er ftebe ben gan gen Tag binburch auf ben Guffpigen, ober er ftebe fortwährend auf und fete fich wieder. Allmählig foll ber Waltfiebler biefe Bufübungen fteigern. In ber falten Jahreszeit trage er ftete ein naffes Bewant, in ber Regenzeit fete er fich nadt ben Regenguffen aus, in ber warmen Sahreszeit fige er zwischen vier Tenern im beifen Sonnenftrahl. Durch biefe Rafteiungen (tapas t. i. Gluth) foll ber

<sup>1)</sup> Manu 6, 76. 77. — 2) Manu 6, 1. — 3) Manu 6, 2—6. — 4) Manu 6, 22. 23.

Akeet zeigen, bag bie Schmerzen bes Körpers seine Seele nicht tümmern, bag nichts was bem Körper wiberfährt Ginfluß auf bie Seele übt, bag er frei von seinem Körper ist.

hat der Balesiebler die vollendete Herrschaft der Seele über den Körper errungen, dann tritt er in das letzte Stadium, in das bes Sannjasin, welcher es versucht sich sinnend in die Weltseele zu versenken, bei lebendigem Leibe zu sterben, indem er die Rücktehr zum Brahman vollzieht. Die Borschrift für dieses Stadium ist, daß der Büßer schweigen und sich von nun an in völliger Einsamkeit, in steter Sammlung halten soll, nur in Gesellschaft seiner Seele. Er unterdrücke alle Eigenschaften in ihm selbst, welche der göttlichen Ratur des Brahman entgegengesetzt sind, und benke nur das Brahman. Brahman nuß gedacht werden "im Schlummer der innersten Kontemplation, seiner als ein Atom und glänzender als Gold." Durch seldes Bersenten in das tiesste Nachdenken wird es dem Büßer gestingen, seine Seele zu ihrem Urquell zurückzussühren, er wird zur Bereinigung mit dem Brahman kommen, er wird selbst wieder zu Brahman werden, von welchem er einst ausgegangen ist.

Mit folder Folgerichtigfeit entwickelten Die Brahmanen ibr Spftem; fo mar bas 3beal bes beiligen, jur Bereinigung mit bem Brabman führenben Lebens, welches bie Brabmanen ben Inbern Und ihre Borichriften fanben Nachachtung. ein Reft bes alten gefunden Lebens, bes Bewichts, welches bie alte Beit auf bie Erhaltung ber Familie und bee Beschlechte gelegt hatte, bağ jeber Dvibicha zuerft fein Saus zu errichten habe, bag er Rachtommenschaft binter fich laffen muffe, ebe er in ben Balb giebe, che er Banapraftha und Sannjafin werbe. Aber es founte nicht feblen, bag bie Bebeutung, welche bas Shitem bem Spiritualismus bem Cenfualismus gegenüber, ber überfinnlichen Beiligfeit ber unbeiligen Sinnenwelt gegennber beilegte, weiter führte, bag bie Ghe wie bie Familie fur überfluffig, fterend und unbeilig erflart murbe, tag es völlig confequent für geboten erachtet murbe, alebalb in ben Balb ju gieben und ber Welt-von vorn berein zu entfagen. Gefetbuch ber Briefter geftattet bies bereits als Ausnahme für bie Brahmanen; ber Brahmanenschüler (Brahmaticharin) fonne nachbem er feine lange Lehrzeit vollenbet auch fogleich als Ginfiebler und Buger in ben Balb gieben 2).

<sup>1)</sup> Manu 6, 79-85. 96. - 2) Manu 6, 38.

Bon bem Begriff bes beiligen Beiftes aus, welcher reiner Beift obne jebe materielle Beimifdung ift, batten bie Brabmanen gefunden, baß es ben Menfchen gieme, ihre geiftige Seite über bie finuliche gu erheben. Be reigbarer bie Rerven, je empfänglicher bie Ginne, je glühenber bie Leibenschaften unter biefem Simmel und in biefem Bolt maren, befto energifcher mar bie Reaftion bee Spiritualismus gegen ben Cenfualismus, befto bober murbe bie Forberung gefpanut, ber Sinne und bee Rorpere Berr ju merben, bie Ginne ju vernichten. Freilich mar auch bie materielle Belt aus bem Brahman bervergegangen; auch bie ftoffliche Ratur war ibm entftromt. war bie Trubung bes reinen Brahman; nur bie unfinnliche Geite ber Belt, nicht bie ftoffliche Seite war bas reine Brahman. Go waren ben Brahmanen biefe beiben Momente, Die ftoffliche und geiftige Geite, wiederum vollständig auseinander gefallen. war benn bie ethische Anfgabe nicht, Die finnliche Welt nach ben 3meden bes Beiftes einzurichten, Die Geele zur Berrichaft über ben Rorper ju erheben und bie finnliche Aftion burch ben Beift gu reinigen, fonbern bie Bernichtung ber finnlichen Glemente burch bie Ceele, bas Abthun und Berbrechen bes Rorpers, bie Acefe. ber absoluten Bernichtung ber materiellen Grifteng bes Menichen follte fein mabres intellettuelles Gein, follte fein mabres Befen b. b. bas Brahman hervorgeben; nur nach völliger Bernichtung tes Sinnenlebens, bes Rorpers, follte fich ber Menich in ben reinen Beift verfenten tonnen. Da biefer reine Beift jeboch nur ale Regation ber Natur und ber Belt gebacht merten fonnte und gebacht murte, ba ihm nur bie Eigenschaft beigelegt war, nicht Materie gu fein, fe war biefe Forberung, bas Brabman unt nichts als bas Brahman ju benten, in ber That nichte Geringeres ale bie Aufgabe, einer Geite ber beftanbigen Abweifung und Bermeibung jeber bestimmten einzel nen Anschauung, anderer Seite ber Bervorbringung ber Borftellung einer unbeftimmten und unbeftimmbaren Ginbeit ber Bielbeit und Mannigfaltigfeit ber Welt und ber Natur gegenüber. ftellung ber Ginbeit, welche von ber Bielbeit, welche fie umfaßt, völlig abfieht, ift nichts ale bas Starren in's Leere. Damit murbe neben ber Megation bes leiblichen auch bie bes geiftigen Lebens gefordert b. h. nichte Beringeres ale bie leibliche und geiftige Gelbit vernichtung bes Menichen.

Seit Alters hatten bie Juber, wie wir gefehen, viel von Zauberei gehalten. Es war bas Mhsterium bes Kultus, bie Kraft bes rechten

Bebete, bie bie Gotter gwangen; aus biefer Dacht mar ibnen Brabmanaspati unt bann bas Brabman ermachfen. Rolaerecht leaten bie Brahmanen ben Auftrengungen ber Aecefe, ber Bernichtung bee Rorpere bie bochften Birfungen ber Anbacht bei. Bar es nicht biefe Devotion, biefe Rafteiung, biefe Concentration, welche bie unbeilige Ceite im Menichen vernichtete, nbte er bamit nicht bie beis ligfte Sandlung, naberte er fich bamit nicht bem beiligen Wefen bee Brahman felbft, jog er nicht baburch bas Brahman in feine Seele, jog er nicht bamit beffen Rraft in fich binein? Die Brabmanen waren überzeugt, bag große Bugubungen, bag bie Berfentung in bas Brahman übernatürliche Rraft, Macht über bie Natur wie über tie Götter gemähre, baf fie übermenschliche, ja übergöttliche, Brabman abuliche Macht erlangen liefen. Wie bie Inber ftete bie neugewonnenen Staudpuntte auf bie Bergangenheit übertrugen, wie ihnen ihre Bergangenheit ftete nur ale Spiegelbild ber Gegenwart ericien, fo waren ihnen nun bie wirflichen ober angeblichen Stammvater ber Brieftergeschlechter, welche bie Ohmnen bes Beba gefungen haben follten, nicht nur Dufter brahmanifder Beisheit fonbern auch große Asceten, Mufter ber energifchen Bugubungen. Durch folde follten biefe alten Beiligen, bie Dabarfbi b. i. bie großen Beifen, wie fie jest genannt werben, bereits Bewalt über bie Ratur und bie Gotter, ja icopferifche Dacht erlangt haben. Go wurde biefen fieben (oben G. 35) ober gebn großen Beiligen in ber Rangordnung ber Befen die nachfte Stelle nach Brahman, über ben Gottern angemiefen, mabrent bas Epos in priefterlichem Ginne überarbeitet marb und bie Banbufürften gunachft ju Muftern ber Ghrfurcht gegen bie Brahmanen, ju Borbilbern tugenbhafter Bertheiligfeit gemacht murben.

Die Lehre vom Brahman mit ben praktisch-ethischen Forberungen, melde sie in sich schloß, mit bem Gebot ber Fügsamkeit in bie beskende Weltordnung, der Zähmung der Sinne und der Entsagung, endlich ber accetischen Bernichtung des Körpers, der bittersten Graussamkeit gegen sich selbst und des zartesten Mitgefühls für Pflanzen und Kühe, stand in hartem Gegensatz zu den früheren Lebensmotiven der Inder, zu den Jahrhunderten des Heldenlebens. Bon der alten Thatkraft, dem alten friegerischen Leben, dem alten Heldenthum sollte nichts übrig bleiben und ist in der That nichts übrig geblieben als der Muth des langsamen Selbstmordes auf dem Bege der

Rafteiung, ale die Bravour ber Ascese, in welcher die Inder von teinem Bolle übertroffen worden find, welche in den folgenden Jahrhunderten noch höher gesteigert wurde und immer phantastischere Formen annahm.

## 6. Staat und Recht ber Inber.

Die Forberungen, welche bie neue lebre ftellte, umfaßten ben gefammten Umfreis bes Lebens. Die alten Boridriften ber Reinbaltung waren bem neuen Spfteme gemäß erweitert und mobificirt worben, fie berührten fammt ben Borfdriften ber Gubne und Buge bas tagliche Leben faft bei jebem Schritte, bie Firirung ber ftanbifden Blieberung griff eben fo tief in bas leben ber Familie, ber burgerlichen Gefellicaft, bee Staate, und bie ethischen Unichauungen ber alten Beit hatten einem neuen 3beal bes Gott mobigefälligen lebene ben Blat raumen muffen. Ronnten bie alten Gewohnheiten ber Stämme, nach welchen bas leben ber Familie, bas Erbe, bie Fragen bes Mein und Dein geregelt maren, bie bertommlichen Abnbungen ber Bergeben und Berbrechen unverandert forbefteben? Ghe und Erbe muften nach bem Spftem ber Raften geordnet merben, bie Strafe mußte nach bem Range ber Raften, nach ber religiöfen Gunbe, welche in jebem Bergeben lag abgemeffen werben, bie Rechtepflege mußte Rudficht auf bas neue religiofe Shitem nehmen, welches Sanblungen ale Berbrechen erscheinen ließ, bie bie babin für erlaubt Much bem Ronigthum mußten Bflichten gegen gegolten batten. Brahmanen, gegen ben neuen Glauben auferlegt werben; bie Strafgewalt, bie Autoritat bes Staate follte Bartei fur ben mabren Blauben, für bie Intereffen ber Briefter, für bie Mufrechthaltung ber von Gott vorgeschriebenen Ordnung nehmen. Die Rechteorbnung bee Staats mußte auf bie gottliche Beltorbnung begrunbet, ber Ctaat mußte auf allen feinen Bebieten bem Befen bee Brab man gemäß eingerichtet werben.

Die Priesterschaft konnte die alten Observanzen und Rechtsgewohnheiten, die Gebräuche ber Familien, Geschlechter und Landschaften unmöglich unverändert sortbestehen lassen. Sie mußte dieselben mit der neuen Lehre in Uebereinstimmung zu bringen suchen; sie konnte kaum unterlassen, eine Regel der rechten Sitte, des rechten Brauches, des rechten Lebens, welche dem göttlichen Besen und Billen entsprächen, aufzustellen; ein Borbild zu zeichnen wie sich ber Mensch, die Familie, der Staat in allen Stücken dem Wesen bes Brahman gemäß zu verhalten hätten. Die Gebote, welche aus dem Shstem der göttlichen Weltordnung sich ergaben, mußten zu einer einheitlichen Norm zusammengesaßt, durch ein allgemein gültiges Schema dargelegt und baburch über seden Zweisel und Widerspruch wie über die Differenzen in den Anschauungen und Lehren der einzelnen Priesterschulen selbst hinaus gehoben werden. Uebereinstimmende Borschriften, ein großer Achtung gebietender Kanon des Rechts und der Sitte mußten überdies der Stellung der Priesterschaft zu Gute kommen; ihr Auftreten wurde badurch sester und geschlossen, und der Erschg viel sicherer.

Rein Zweifel, bag bie Priefterschaften ber einzelnen Bebiete bamit begannen, auf bie Bebrauche und Gewohnheiten berfelben im Ginne ber neuen Lehre Ginfluß ju üben und fie ju mobificiren, bag fie banach bagu übergingen, bie Bewohnheiten bes Familien- wie bes bauslichen Lebens, ben Brauch ber Ghe und bes Erbes, bie Rechte und Pflichten ber Raften aufzuzeichnen. Dag bie bergebrachte Sitte bei biefen Aufzeichnungen fogleich im Ginne ber Briefterschaft umgeftaltet murbe, fonnte nicht ausbleiben. Alte Aufzeichnungen biefer Art ale Mormen fur gewiffe Lebensgebiete find une in ben fogenannten Bribja-Sutra und Dharma-Sutra, in ben Buchern ber Bebrauche nnt Befete erhalten 1). Aus ben alteften Aufzeichnungen ber im priefterlichen Sinne umgeftalteten und foftematifirten Bewohnbeiten bes Rechts und ber Sitte, aus Sammlungen und Ueberarbeitungen berfelben burch verschiebene Briefterschulen erwuchs ben Brahmanen endlich ein Befetbuch, welches bas burgerliche wie bas religiofe Leben umfaßte und allen Berhaltniffen bas ibeale Schema vorzeichnete, nach welchem biefelben im Ginne bes Priefterthums b. b. bem göttlichen Willen gemaß geordnet fein follten. Dies Befetbuch trägt ben Namen Manu's, bes erften Menichen, bes erften Opferers, bes Stammbaters. Mit bem Siege bes Priefterthums mar Manu ber erfte Briefter geworben, und es ift naturlich, bag bie Briefter ibre Satungen auf ben erften Beiligen gurndführten, bag fie ibr Befegbuch unter ben Cout biefer boben Autorität ftellten. Es mar bas aber auch besmegen ermunicht, um biefem Gefet einen allgemei-

<sup>1)</sup> Müller history of sanskrit lit. 1, 101. 108. 203. 2, 6. Laffen inb. Altertb. 2, 80. Jobaentgen Gefetbuch bee Manu C. 108. 163.

nen über bie einzelnen Schulen und ganter erhabenen Charafter aufzubruden. Bu Manu, welcher in einfamem Rachbenten faß, tamen, nach ber Ginleitung bes Gefetbuche, Die gebn großen Beiligen und fagten: "Du allein o Berr tennft bie Beftimmung ber reinen und unreinen Raften, ben mabren Ginn biefer universalen Ordnung, welche burch fich felbft befteht; wurdige une, une biefelbe mit Benanigfeit und nach ber Reibenfolge ju erffaren." Sierauf ergbit Manu ben Beiligen querft bie Schöpfungegeschichte. Das bodfte Befen babe bas Beltall und ibn ben Danu Spajambhu b. b. ben burch fich felbft feienden Manu (Die Brahmanen unterschieden fieben Manu, ber lette von biefen, Manu Baivaspata, ift ber Manu ber Bolfefage, bee Rigveba) und bas Gefetbuch bervorgebracht. Diet Wefenbuch babe bas bochfte Wefen ibn auswendig lernen laffen, er habe es bann ben großen Beiligen mitgetheilt und es bem Bhrigu gelehrt. Bhrigu werbe baffelbe portragen. Darauf ergreift Bhrigu bas Wort und fagt: "Bernt nun bas Gefet von mir, wie es mir Manu auf meine Bitte eröffnet bat." Bbrigu ergablt bann junachft wie bie fieben Manu jeber in feinem Zeitalter bie verfchiebenen Befen geschaffen, und trägt bie Lehre von ben vier großen Beltverioben (oben S. 71), von ber Entftehung ber vier Raften, von ber Sobeit ber Brahmanen vor. Weiterbin ift bann auch von Bhrigu nicht mehr bie Rebe; nur bag bas Gefetbuch am Schluffe fich noch einmal ale von Bhrigu verfundet bezeichnet 1). Satte Manu tas Befet bereite ben großen Beiligen, ju beren Babl Bhrigu gebort, verfündet, hatte er es biefem besonders gelehrt fo mar es überfluffig, bag bie großen Beiligen ben Manu noch einmal barum befragten. Cbenfo menig ale an biefem ftokt fich bas Befetbuch an bem noch ichwereren Witerfpruche, bag es obwohl vom erften Manu ober bon Brahman felbft herrührent, fich auf die Bewohnbeiten ber lanbichaften und Gefchlechter, auf Aussprüche bes Bafiibtba. Atri, Bautama ftust ja ausbrudlich beruft. Es erffart nich bies übrigens baburch, bag bie Ginleitung mit bem Rorper wie mit bem Schlug bes Befetbuches in feiner Beije jufammenbangt, vielmehr im Texte beffelben vollftanbig vergeffen bleibt. Aber aus ber Angabe, bag Danu bem Bhrigu bas Gefet gelehrt, bag Bhrigu es ift, ber bas Befet vorträgt und verfunbet, muffen wir ichließen, bag bas Befetbuch une in ber Form und Recension aufbehalten ift,

<sup>1)</sup> Manu 1, 1-78. 119. 12, 126.

welche es in ber Priesterschule erhielt, die sich von Bhrigu ableitete, bie sich an das alte Priestergeschlecht der Bhrigu angeschlossen hatte. Bie das älteste Gesethuch dem Manu oder Bhrigu wurden andere Gesehhücher anderen berühmten Heiligen dem Atri, Angiras, Parasaru u. a. zugeschrieben 1).

Es ift oben ausgeführt, bag ber Gieg ber Brahmanen, bes neuen Glaubens und ber neuen Sittengebote am früheften in ben Bebieten gwifden ber Jamuna und bem Banges, im Lande ber Ruru-Pantichala, ber Matfja und Curafena erfolgt ift. In biefen Gebieten ift auch bas Gefetbuch bes Manu entftanben. Bar bas Unfeben ber Brahmanen bier am früheften gur Geltung gefommen, fo fonnten fie bier auch am fruheften auf bie Bewohnheiten und Rechteordnungen Ginfluß üben, fo trat bier auch bas Bedürfnig einer umfaffenben Regelung bes Lebens nach brahmanischer Unschauung am frühesten hervor. Die Gewohnheit (atschara) Brahmavarta's b. h. bes Sanbes zwifden ber Sarasvati und Drifbabvati, welche in biefem "bon ben Bottern erschaffenen Banbe" in ununterbrochener Folge besteht, fagt bas Befetbuch, ift bas mabre Befet. Sieraus folgt, baf bie unter bem berrichenben Ginflug ber Brahmanen in biefem Bebiete gebilbeten Obfervangen ben Borfdriften bes Befetbuches gu Grunde liegen. Un Brahmavarta grengt Brahmarfbibeca b. b. bas Band ber Ruru (Ruruffbetra) mit bem ber Bantichala, Matfia und Gurafena. Bon einem in biefem Lanbe geborenen Brabmanen follen alle Menichen ben rechten Banbel auf ber Erbe erlernen. Beltung bes Gefetes aber foll fich bom Binbhja jum Simalaja, bom weftlichen bis jum öftlichen Meere, über bas gange Arjavarta (b. b. bas Land ber Arja) erftreden; "wo bie fcmarge Bagelle beimifch fei, fonne überall ein wirtsames Opfer gebracht werben 2)."

Kann hiernach auf bas Gebiet, in welchem bas Gesetbuch entstanden ift, mit einiger Sicherheit geschlossen werden, so sind auch
für die Zeit, in welcher ber Kern besselben zum Abschluß gekommen
sein wird, Anzeichen vorhanden. Dasselbe bildet freilich auch abgesehen von der Einseitung und dem Ausgang teine sestgeschlossene Einbeit; es enthält über dieselben Gegenstände seiner allmähligen Entstehung gemäß fürzere und ausgeführtere Vorschriften, härtere und milbere Regeln. Da aber wesentliche Vorschriften bes Gesetzbuches im sechsten Jahrbundert nachweisbar im Gangeslande in

<sup>1)</sup> Johaentgen a. a. D. S. 108. - 2) Manu 2, 17. 18. 21-23.

Geltung sind, so ift die Schluffolge nicht wohl abzuweisen, daß dasselbe in den entscheidenden Theisen vor dieser Zeit festgestellt gewesen sein musse. Diese Feststellung wird demnach nicht später als die des Deuteronomion der Juden d. h. in die zweite Halfte bes siebenten Jahrhunderts v. Ehr. gesetzt werden können 1). Selbste

<sup>1)</sup> Das Gefesbuch ift burchgeführt ale Bubbba auftritt, und gwar ift eine ftrengere Braris porbanben 1. B. in Bezug auf Die Ascetit wie auf bas Connubium ber Stanbe ale im Bejetbuch felbft verlangt wirb, nach Ausweis ber Gutra ber Bubbbiften. Das "Gefet" wird in ben Legenben ber Bubbbiften felbft citirt 2. B. Burnouf introduct. à l'hist. du Buddh. p. 133 vgl. Mann 2, 233. Bubbha's Beitalter ift bas fechfte Jahrhunbert, fein Tob fällt, wie unten gezeigt werben wirb, in bas 3abr 543 v. Chr., feine Birffamfeit mefentlich in Die Beit von 583-543. Die alten Gutra ber Bubbbiften befigen mir freilich erft in ber form, melde fie im britten Jahrhundert v. Chr. erhielten; boch ift am wenigften eine unrichtige Schilberung ber borbanbenen Rechts- und focialen Buffanbe in ihnen ju prafumiren. Babrent bas Gefetbuch nur brei Beba fennt, citiren bie Gutra fiets vier Beba. 3m Manu wird nur einmal (11, 33) ber Spruche bee Atharvan ermabnt; ber Atharvaveba ale folder ift bemnach fpater ale Manu's Gefet. In ben bubbhiftifchen Sutra wird ber Rultus bes Giba ale ein febr gebrauchlicher febr baufig ermahnt (Burnouf l. c. p. 131), bas Gefetbuch tennt biefen Ramen und Gott gar nicht. Aus ben Radrichten ber Griechen erhellt ferner, baf gegen bas Enbe bes vierten Jahrhunderte ber Dieuft bes Bijbnu-Rrifbna febr meit verbreitet mar. Das Gefenbuch bat ben Ramen bes Bifbnu einmal und gmar in ber Schlufpartie (12, 107-126), welche mit bem Rorper bee Gefetbuche febr wenig jufammenbangt, und zwar auch an biefer Stelle nur in berfelben Auffaffung wie im Rigveba (12, 121). Babrent um bas 3abr 500 Cepten von ben Arja befest wird, mabrent bas fublide Dathura icon fruber gegrunbet ift, erftredt fich bie Lotaltenntnig ber Befete Danu's nach Guben im Grunde nicht über ben Binbbia: nur in einer gang allgemein gebaltenen Bolferaufgab. lung werben bie Dbra und Draviba ermabut (10, 44) und enblich bie Anbbra ale eine unreine Rafte (10, 36. 49); umfomehr batten bie Reiche von Dathura und Ginhala ermahnt werben muffen, wenn fie bestanden hatten. Das Gefeb. buch ermahnt bee Djaja (ber Logit), bes Spfteme ber Mimanfa, freilich nur in ber verbachtigen Golufpartie (12, 109. 111); nirgent ber Bubbbiften. 3mar tommen Ausbrude vor wie Leugner (Raftita), Bebafpotter (Bebaninbafa), aber wir miffen auch, bag bereits vor Bubbha bie Ganthjalehre bie Gotter nebft ben Beba leugnete. 3ch tann beebalb auch Johaentgen jugeben, baf fic Reime und Analogien ber Ganthjalebre in Manu's Gefeten finben; bie Beitbestimmung für biefe erleibet baburch teinerlei Menberung. Außerbem ift noch bervorzuheben, bag im Befetbuch bie Renige und Belben bee Epos burdaus nicht ermahnt werben, wohl aber Ronigenamen, welche in ben Beta vorfommen: Bena, Rabufha, Bibichavana, Sumutba, Rimi, Brithu (Manu 7, 41. 42. 9, 44. 66), woraus gefchloffen merben muß, bag bas Befetbuch fruber jum Abichluß gefommen ift, ebe bie Ueberarbeitung bes Epos im priefterlichen Ginn vollenbet ober boch jum Gemeingut geworben mar. Begen alle biefe Momente,

verftanblich erflart bie Sammlung ber brahmanischen Borichriften bie Offenbarung, ben breifachen Beba, für bie Sauptquelle bes Gejeges. Die zweite Quelle beffelben ift bas unvorbentliche Bertommen. bie Bewohnheit ber Buten, welche bem Gefegbuche muftergultig in Brabmavarta porbanden ift; in britter Linie fteben bie Aussprüche ber alten Briefter und Beifen, Die bann auch jum Theil namentlich angeführt und citirt werben, bes Bafifbtha, Atri, Gautama, Bhrigu und Caunafa 1). Das Gefetbuch will auch fonft bie alten Obfervangen und Rechtsgewohnheiten nicht völlig über ben Saufen ftogen, vielmebr follen alle Bebrauche ber Familien, Befchlechter und Landfcaften in Geltung bleiben, porausgefest baf fie mit bem Befetbuche nicht in Wiberfpruch ftanben 2). Kluger Beife maren bie Briefter bereit, fich mit biefer laxeren Form ber Ginbeit zu begnugen: idonte man fo bes lotalen Lebens, fo burfte man hoffen in ben Sauptfachen befto leichter und rafcher burchjubringen. Diefe Schonung bes lotalen Rechtslebens wird baburch aufgewogen, bag bas Befegbuch auch bie religiöfen Bflichten, Die Gitte und ben Rultus. bie gefaminte Staatsorbnung in fein Bereich gieht, bag es allen biefen Bebieten bas Schema vorbalt, nach welchem fie im Ginne bes Briefterthums geregelt fein follen. Es ift über bie Doftrin ebenfo ausführlich wie über bie Bragie, es enthalt bie Strafen bes Simmels wie die Strafen ber Erbe, bie Anordnung ber Guhnungen und Bugen wie Boridriften über ben Marttverfebr, Die Grundfate einer tüchtigen Staateverwaltung wie bie Schilberung ber Bolle, bie Regeln

welche für ben Abschluß bes Gesethuchs vor bem Jahre 600 v. Ehr. sprechen, kunen nur zwei ober brei Berbote (Manu 4, 102. 114. 8, 363) angeführt werben, bie gegen bubbifiliches Besen erlassen sein tönnten aber auch andere bründe haben können, serner die Erwähnung bes Namens Javana. Die Javana werben in einer Aufzählung von Bölkern, welche durch Unterlassung ber beiligen Gebräuche herabgekommen seien neben Obra, Dravida, Kambobicha, Darada, Saka und Pahlada genannt (10, 44). Auch verausgesetz, daß dies Berzeichnis aus älterer Zeit famme, konnten die Javana hier sehr leicht später zur Bervollftändigung eingeschoben werden. Das nach den Gesetzen Manu's einschländigung eingeschoben werden. Das nach den Gesetzen Manu's dietere Gesetzbuch, das des Jabschanaustia, wird nicht über das zweite Jahrbundert u. Ehr. hinausgerildt werden können. Nicht Brahmavarta sondern Mithila im östlichen Gangesthal erscheint als das Gebiet seiner Gestung, das Spstem der Michsassen, das Dandelsrecht ist weiter ausgesührt als in den Gesten Manu's und die Grundsätzecht ist weiter ausgesührt als in den Gesten Manu's und die Grundsätze der Goglesche bilden den Mittelpunkt seiner Sicht, deren Antlechung nicht vor dem vierten Jahrhundert v. Chr. stattgesunden dat; staffen ind. Alterth. 2, 510. — 1) Manu 3, 16. 8, 140. — 2) Manu 8, 41. 46.

bes brahmanischen Lebens wie die einer guten Kriegführung, ben Spruch des irdischen und des unterirdischen Richters. Es begnügt sich nicht mit der Aufstellung der Rechtsregel, mit den Geboten der sittlichen Pflicht, es flicht in seine Satungen auch den Sittenspruch, eine Menge von Sprichwörtern und Klugheitsregeln ein; es zeigt nicht nur wie der himmel erworden wird, sondern auch wie man sich in Gesellschaft zu benehmen hat; auf das System der Wiedergeburten lätt es ein Compendium der Diplomatie folgen. So giedt dies Gesehduch ein frappantes Zeugniß von jener Mischung des indischen Wesens aus abenteuerlicher Phantasie und scharfer Distinstion, von verschwimmender Rebelhaftigkeit und ängstlicher Systematif, von verstiegener Theorie und schlauer Klugheit, von gesundem Sinn und raffinierter Reslezion.

Das Staatsmefen Indiens zeigt uns bas Befetbuch bereits auf einem weit vorgeschrittenen Standpunft. Das Ronigthum, meldes, wie wir faben, burch bie Fubrung ber auswandernden Stamme gegen bie alten Ginwohner wie in ben Rampfen ber neuen Staaten untereinander emporgefommen war, bat biefe gebietenbe Stellung behauptet und ju abfoluter Machtfülle erweitert. Es befindet fic im Vollbefit beerotifcher Gewalt. Die brahmanische Theorie eridnitterte bie Gewalt bes Ronigthums nicht, fonbern verftarfte fie. Wenn Die Brabmanen von ben Konigen verlangten, Rultus, Recht und Sitte nach brahmanifder Anschauung ju regeln nut ju ichuten, bie Ordnung ber Stande aufrecht zu erhalten, wenn fie ihnen bamit gewiffe religiöfe Pflichten und Rückfichten gegen bie Briefter auflegten, fo bedurften fie anderer Geite ber Unterftutung ber foniglichen Gewalt ben übrigen Ständen gegenüber. 3bre Lebren vom bulbenben Geborfam, von ber Unterwerfung unter bas Befdid, vom ftillen und fügfamen leben verbunden mit ber beftandigen Sinweifung auf bae Schidfal nach bem Tote, maren geeignet, Die bereite unumichrantte Macht ber Ronige noch weiter ju erhöhen, indem fie babin wirften, bie Energie bee Bolte, Die Gelbständigfeit ber Befinnung und Saltung, bie Rubnheit und Unternehmungeluft erichlaffen gu laffen. Das Intereffe am Jenfeite und bie Beschäftigung mit ber Bufunft wurden baburch allmählig ftarter ale bie Theilnahme am Dieffeite und bie Sorge für bie Wegenwart. In folden Buftauben wird biefe Welt willig bonen überlaffen, Die einmal beren Regierung in ber Sand haben. Bei ber Entnervung bee Bolfe burch bas Klima, burch folde Bebren und Buftanbe, batte bas Ronigthum leichtes

Spiel. Es mochte fo willfürlich schalten ale es wollte; in fcmachen und ber That entwöhnten Bevolkerungen ift bas Bedurfnig ber Ordnung und bes Schutes fo groß, bag jede Gewaltthat gegen Ginjelne, jeber Drud, welcher bas Bange trifft, gerabe um ber Giderbeit willen ertragen wird, welche bie Gefammtheit im Uebrigen genieft. 3m Mahabharata begrufen bie Saupter bes Rathe banbefaltent ben gurudtehrenben Ronig Rala und fagen: "nun feien fie wieder ficher in ber Stadt und auf bem Lanbe 1)"; und im Ramajana beißt es: "ein land ohne Fürften fei wie ein Beib, welches ben Gatten verloren babe, wie eine Beerbe obne Birten. babe niemand Eigenthum, bie Menfchen verschlängen fich, wie ein Bifd ben anderen freffe. Bo fein Ronig berriche, ba trante Inbra bie fluren nicht, ba werbe ber Ader nicht befaet, ba folge ber Gobn bem Bater nicht. Rein Glüdlicher baue Saufer und lege Lufthaine an, fein Frommer errichte Tempel, fein opferfundiger Briefter bringe ben Göttern Gaben. Das Bolt tange nicht bei ben Geften, ber Sanger fei nicht von Buborern umgeben. Reine golbgeschmudte Bungfrau luftwandle Abende in ben Barten, fein fechzigjabriger Glephant mit glodengezierten Babnen ftebe am Bege. Der Bauer unb ber Birt konnten ba nicht forglos bei offenen. Thuren fchlafen, bie Sanbelelente nicht ficher bie Strafen gieben. Bo fein Ronig berriche, ba bore man auch nicht bie Gefchoffe ber Bogenfcuten, bie fich jur Echlacht üben, unabläffig fcmirren 2)."

Das Gesethuch bewegt sich in benfelben Vorstellungen von ber töniglichen Gewalt. Es vergleicht die Könige mit den Göttern. "Ber durch sein Wohlwolsen die Güter des Glücks verbreite, durch seinen Zorn den Tod gebe, durch seine Tapferseit den Sieg entsische, vereinige gewiß die ganze Majestät der Welthüter in sich 3)." Brahman schuf den König, sagt das Gesethuch, indem er Theile von der Substanz der acht Welthüter nahm, welche der König nun in seiner Person vereinigt 4). "Wie Indra das glänzende Firmament ist, so übertrifft der König an Glanz alle Sterblichen; wie Indra vier Monate lang Wasser vom himmel gießt (vier Monate rechneten die Inder die Regenzeit), soll er sein Voll mit Wohlthaten überschütten. Wie Surja (der Sonnengott) strahlt der König in alle

<sup>1)</sup> Ral u. Damaj. üb. von Bopp S. 255. — 2) Ramajana 2, 52 bei Bobien 3, 3nbien 2, 42. — 3) Manu 7, 7, 11. — 4) Manu 5, 96.

Mugen und Bergen, niemant vermag ibm ine Antlit ju feben. Bie Suria burch feine Strablen acht Monate lang bie Feuchtigfeit aus ber Erbe giebt, fo mag ber Ronig bie gefemufigen Steuern bon feinen Unterthanen gieben. Bie Baju (ber Binb) Die Erbe und alle Rregturen umfliegt und in fie einbringt, fo foll bie Dacht bee Renige überall hindringen. Wie Jama in ber Unterwelt ift ber Ronig ber Berr ber Gerechtigfeit; wie Jama, wenn bie Zeit gefommen ift, Freunde und Feinde richtet, Die, welche ibn verebren, und bie, welche ibn verachten, fo foll ber Konig über feine Unterthanen rich-Wie Barung bie Schuldigen verftrict und fefthalt, fo foll ber König bie Berbrecher gefangen halten. Wie Ugni ift ber Ronig bas beilige Reuer; er foll mit feinem Bornesfeuer alle Berbrecher, ibre Familien mit Sab und But und Beerben vernichten und unerbittlich Wie bie Menfchen fich beim Unblid bes gegen feine Minifter fein. Monbgottes (Tichanbra) freuen, fo erfreut fie bas Angeficht bes guten Berricbers; wie Ruvera Ueberfluß verbreitet, fo fegnet ber gunftige Blid bes Ronigs mit Gutern 1). Riemale barf ber Bert icher verachtet werben, auch wenn er noch ein Rind ift, benn es wohnt eine große Gottheit in biefer menschlichen Form 2)." Aud bie vier Weltalter reprafentirt ber Ronig nach Manu's Gefet. Bon bem Schlafen ober Bachen bes Ronigs, von feiner Aftion hangt es ab, in welchem Buftanbe fich bas land befindet. Wenn ber Ronig bas Gute thut, fo ift Rritajuga (bie Beriobe ber Botter); wenn er mit Energie handelt, fo ift Tretajuga (bie Beriode ber Opferfeuer); wenn er aufwacht, Dvaparajuga (bie Beriobe bes Zweifels); wenn er ichlaft, Ralijuga (bie Periode ber Gunbe 3). Wir haben Bergötterung ber Ronige in noch ftarferen Formen bereite in ben Infdriften ber Tempel und Balafte Meghptene fennen gelernt; fie wirt überall eintreten, wo bem Gebote bes Berrichere nichts gegenüberfteht als bie Ohnmacht rechtlofer Unterthanen, wo leben und Tot von bem Binte bes Ronigs abhangt, am meiften ba, wo eine angeblich ben Geboten bes himmels entnommene gottliche Orbnung auf Erben burch ben Staat realifirt werben foll, und jur Sandhabung berfelben feine Inftitutionen, fonbern nur bie Berfon bes Ronige ale einzige Infarnation aller Macht vorhanden ift.

Bie boch bie Brahmanen bie Beiligfeit und Burbe bes eigenen Stanbes über ben ber Afhatrija ftellten, bas Gefetbuch macht feinen

<sup>1)</sup> Manu 9, 304-309. — 2) Manu 7, 8. — 3) Manu 9, 301. 302.

Berfuch, bas Ronigthum in bie Sanbe ber Brahmanen gu bringen. Ge beftimmt, bag bie Ronige bem Stanbe ber Ribatrija angeboren muffen, es überläßt baffelbe ben Rihatrija 1) ohne ben Wiberfpruch ju empfinden, bag baburch bem Mitgliebe eines untergeordneten Stanbee bie Berrichaft über bie Erftgeborenen bee Brahman gegeben wirt. Es lag in ber brabmanifchen Anschauung, bag jebem Stanbe eine bestimmte Obliegenheit gutomme. Die Rihatrija follten bie übrigen Stante ichugen, ber oberfte Schutherr mußte bemnach biefem Stanbe angehören. Aber bas Gefetbuch macht auch nicht einmal ben Berfuch, biefe Ronigsberricaft ber Ribatrija in feftere Grenzen gu Gunften ber Brahmanen einzuschließen. Den Königen wird lediglich Geborfam gegen bas Gefet ber Priefter empfohlen, ber Stanb ber Brabmanen wird vorzugeweise zu ben Beamtungen geeignet erffart, ohne baß bie übrigen Dvibicha von benfelben ausgeschloffen murten. wird bem Ronige ferner gerathen, fich vorzugeweise mit Brahmanen über bie Angelegenheiten bes Staats zu berathen, es vorzugsweise ben Brabmanen ju überlaffen, an feiner Stelle Recht ju fprechen 2). für bie großen Opfer foll er einen Brahmanen als feinen Bertreter, Burchita, fur bie bauelichen Unbachten und täglichen Bebrauche einen Rapellan (Ritvibich) halten.

Das Gefetbuch rath ben Königen, neben ber unerbittlichen Aufrechthaltung ihrer Macht, neben schlauer Bermehrung berselben bas Geset unparteiisch und nachdrücklich zu handhaben, die Berwaltung gut zu beaufsichtigen, das Land nicht durch Steuern zu erbrücken. Die Borschriften, welche es den Königen für die Abministration, für das Berhalten zu den Unterthanen, über die gesammte Regierungskunst giebt, sind das Produkt einer völlig freien Reflexion über alle diese Berhältnisse, für welche keinerkei Schranken und Grundsätze bestehen, als die Interessen des Despotismus selbst und die den Brahmanen schuldige Achtung.

Der König soll seinen Bohnsitz in einer gesunden und tornreichen Gegend nehmen, die von gutartigen Leuten bewohnt ift,
welche ihren Unterhalt leicht erwerben und auch in der weiteren
Umgebung friedliche Nachbarn haben. In solcher Gegend wähle der
König einen Platz, der sehr schwer zugänglich ift, sei es durch Buste
oder Bald. Jehlen diese, so muß sich der König seine Burg auf
einem Felsen erbauen, oder er muß sie durch besonders gute Mauern

<sup>1) 3.</sup> B. Manu 7, 1. 2. - 2) Manu 7, 82-86.

von Bruchfteinen ober Biegeln ober burch maffergefüllte Graben unzugänglich machen. Bie man bem milben Thiere nichts anhaben fann wenn es in feiner Soble ift, fo bat auch ber Ronig an einem unzuganglichen Blate nichts zu fürchten. In ber Mitte einer folden Gefte läßt bann ber Ronig feinen Balaft mit ben nothigen Raumen, welche zwedmäßig vertheilt werben muffen, fo erbauen, bag er gu jeber Jahreszeit bewohnt werben tann; ber Balaft muß mit Baffer verfeben und mit Baumen umgeben, bas gange Ronigsbaus aber bann wieber mit Graben und Mauer umgeben fein. Die Burg, in welcher ber Balaft liegt, muß mit Baffen, Schaten, Lebensmitteln, Saumthieren, Futter, Dafcbinen und Brabmanen gut verforgt fein; ein Bogenschüte hinter ber Bruftwehr bes Balles halt leicht bunbert Feinden Stand 1). Die Bache im Innern bes Balaftes bertraue ber Ronig nur Leuten von fleinem Beifte an, weil muthige Danner, welche ben Ronig häufig allein ober von Beibern umgeben feben, ibn leicht auf Anftiften feiner Feinbe tobten tonnten. Die Dienerschaft bes Balaftes regelmäßig ju befolben ift am beften; ben erften Dienern foll ber Ronig täglich feche Bana, feche Drona Getreibe monatlich und feche Befleibungen im Jahre geben; ben unterften Dienern einen Bana täglich und ein Drona Getreibe monatlich, und zweimal im Jahre ein Oberfleib und ein Unterfleib 2).

Ein großes Reich allein zu regieren ift für Einen zu schwer. Darum mähle ber König sieben ober acht Minister aus Leuten, beren Bäter schon im königlichen Dienste waren, Männer aus gutem Geschecht, die Kenntniß bes Rechts besitzen und tapser und geschickt im Gebrauch der Waffen sind 3). Der Treue berselben versichere sich der König durch einen Schwur. Mit diesen Ministern erwäge der König alle Geschäfte, erst mit jedem allein, dann mit allen zusammen; danach thue er was ibm als das Beste erscheint. Ueber

<sup>1)</sup> Manu 7, 69—75. — 2) Mann 7, 126. Die Inder bedienten fich vor bem Jahre 300 v. Chr. feiner eigentlichen Müngen, weil sie die Kunst ber Prägung nicht verftanden, die sie erst von den Triechen gesennt haben, soudern kleiner Musches, Kapardaka oder Kauri genannt (Bobsen Indien 2, 120), und Siste von Kupfer, Sister und Goth, welche mit einem Gewichtszeichen oder Stempel versehen waren; ein Bana ift ein Rupfergewicht dieser Art und ber Name bezeichnet noch heute die Kupfermunge in Indien. Ein Orona ift ein Gewicht von etwa dreißig Pfund; voss. Lasse. 3) Manu 7. 54.

jehr wichtige Angelegenheiten möge er indeß immer noch einen Brahmanen von hoher Einsicht um Rath fragen 1). Die Sutra der Bubdhisten wie das Epos zeigen uns die Umgebung des Königs nach diesen Vorschriften geordnet: König Daçaratha von Ajodhja hat neben seinem Purohita und dem Ritvidsch acht Minister 2).

Für die Bermaltung bes Staats giebt bas Befetbuch ein einfaces Schema. Ueber jebes Dorf, bann über je gebn ober zwanzig Derfichaften (Grama) foll ber Ronig Beamte, Bati b. b. Berren feben, fo bag biefe Ortichaften mit ihren Fluren gufammen einen Funf ober gebn folder Rreife bilben einen Begirt, ber hundert Gemeinden enthalt, bem ber Ronig bann wiederum einen höheren Beamten vorfett. Behn folder Begirte follen wieberum ein Gebiet, bas fomit taufend Ortichaften umfaßt, bilben, welche von einem Obervorsteher vermaltet werben 3). Siernach maren bie Staaten Indiens von einer mehrfachen Reibe einander übergeorbneter Beamten bes Könige regiert worben, mas eine bereite vorgeschrittenere Stufe ber Bermaltung anzeigen würbe. Dochten bie Ronige Indiens biefes ober ein anderes Schema fur bie Abministration ihrer Lander in Rraft feten, jedenfalls hatte vorläufig ber verhältnigmäßig geringere Umfang ihrer Staaten bas Shitem ber Bafchalife verhutet. Und neben ben Beamten bes Ronigs gab es gewiffe felbständige Korporationen. Megafthenes fchilbert uns bie Berwaltung ber Stabte im Reiche von Balibothra um bas Jahr 300 v. Chr. burch feche verschiedene Rollegien. Da nun noch beute in Indien, wo bie bergebrachten Buftanbe burch bie islamitischen Berricher nicht gang rafirt fint, insbesonbere im öftlichen Bangeslande, in Gugarate, Malava und bem oberen Rabichaftan bie Dorffcaften eigene Beamte, Diener und Sandwerter haben, Richter, Bafferauffeber, Flurwachter, Steuerfammler, Schmiebe u. f. m., welche von ben Gemeinden burch jugewiefenes land ober burch Untheile an ber Ernte ber Gemeinbe erhalten werben, beren Amt und Beruf erblich ift 4), ba biefe Gemeinben gefchloffene Rorper bilben,

<sup>1)</sup> Manu 7, 58. 59. — 2) Ramaj. ed. Schl. I, 7. — 3) Manu 7, 115 — 120. — 4) In ben Ortichaften ber bezeichneten Gebiete findet fich saft überall ein Richter, ein Borfteber des Baffers, ber dasselbe aus ben Filiffen und Bebättern gleichmäßig über die Felber zu vertheilen hat (auch biefer Beamten erwähnt Megasthenes und schildtert ihre Funktionen ausstührlich), ein Aftrolog, ein Einnehmer, zwei Bachter, ein Schmied, ein Zimmermann, der zugleich Bag-

beren feiner fich um bie anberen befümmert, werben wir ichliegen burfen, bag auch bereits in ben Jahrhunderten por Degaftbenes in ihrem Lebensfreife fich felbft regierenbe Stabt - und Dorfgemeinben bie unteren Stufen bes politifchen Organismus bilbeten. Befesbuch ichenft biefen naturlich feine Aufmertfamfeit, ba es ibm nur barauf antommt, bag eine bem priefterlichen Spftem gemäße Ordnung von oben berab gehandhabt wird; aber es hat auch fein Intereffe, biefer Organisation entgegengutreten. Die Gutra ber Bubthiften ermahnen felbständiger Gemeindebefchluffe und haufig ber Rorporationen ber Raufleute in ben Stäbten; es ftanb biefen ju, für ihre Mitglieder zwingende Befchluffe ju faffen und beren Boll giebung burch Gelbftrafen ju fichern 1). Auch bas Epos nennt wieberbolt Borfteber ber Sandwerter und Bunfte. Aebnliche Rorporationen befteben noch; es werben Berfammlungen von gleichbeschäftigten Raufleuten und Sandwerfern abgehalten, um Rechtsftreitigfeiten innerhalb biefer Rreife ju folichten und Erbtheilungen ber Mitglieber vorzunehmen. Inftitutionen biefer Art berbanten niemals bem Despotismus ihren Urfprung, welchem feinem Wefen nach bie Tenbeng, bas Bolf zu atomifiren und von oben berab centralifirent zu regieren, innewohnt; biefelben muffen baber ihren Urfprung aus bem Bolteleben genommen haben; fie find ohne bie fonigliche Gemalt, außerhalb und neben berfelben entstanden und ohne Zweifel aus ber Gefdlechteverfaffung ber Inber bervorgegangen. Der Beichleche verbanbe, ber alteften und einfachften Form ber über bie Familie binaus. reichenben Gemeinschaft, ift mehrfach gebacht worben. Es maren bie naturlichen und fünftlichen Gefchlechteverbanbe ber Briefter, welche bie alten Bebete, ben Rultus bewahrten, welche fich bann gur Bemeinfchaft bes Priefterftanbes jufammenfchloffen und noch innerhalb biefer Gemeinschaft reprafentiren bie Ramen ber alten Brieftergefolechter unterschiedene Trabitionen bes Rultus und ber Lebre, unterschiedene Schulen und Unfichten. Bir faben wie bie Beichlechteverbanbe ber brei oberen Stanbe burch ben Rultus ber Ahnen gufammengehalten murben. Dag nicht blos auf bie Bugeborigfeit gu ber ober ber Rafte, bag auf bie Abstammung ans einem angesebenen,

ner ist, ein Töpser, ein Bäscher und ein Barbier u. s. S. Montgom. Martin the political constitution of the Anglo-eastern empire p. 271. Wilks sketches 1, 117; Mill history of British India 2, 266. Lassen Asterb. 3, 1155. — 1) Burnous introd. p. 242. 245. 247.

in gutem Rufe ftebenben Gefchlechte, aus einer Familie biefer Art Berth gelegt murbe, wird unten erhellen. Rur in Gefchlechteverbanben ober in geschloffenen lotalen Bemeinden tonnten jene Bewohnbeiten ber Sitte und bee Rechte fich bilben und fortpflangen, auf welche fich bas Befet boch fo oft beruft. An biefe althergebrachte Beidlechteverfaffung wird fich bie Bilbung ber Dorfgenoffenschaften, ber Benoffenschaften ber Raufleute angelebnt haben, fie mirb jener nachgebildet worben fein. Das Durchbringen bes Raftenfpftems mit ber ibm anhängenben Tenbeng, jebe Art bes Berufe gu bererben, jebe Beichaftigung bes Batere burch ben Gobn fortpflangen ju laffen, begunftigte bie Abichliegung ber Rorporationen, bie Bererbung ibrer Memter. Wie bie Dorfverfaffung befteben bie Befchlechteverbanbe noch beute in Indien. Gie vollziehen bie Aufnahme ber jungen Dribicha in bie Rafte burch bie Anlegung ber beiligen Schnur; fie feiern noch heute bie Tobtenmable und ftogen bie Unwürdigen aus bem Befchlechte und bamit aus ber Rafte burch bie Umfturjung bes Bafferfruges und bie Musichliegung bom Leichentuchen an ben Feften ber Berftorbenen.

Das Brincip bes felbfüchtigen Gigenwillens und ber Willfur, ber Misachtung ber Unterthanen, bas im Despotismus ftedt, wirft nothwendig von oben nach unten weiter und läßt biejenigen am menigften unberührt, welche bie oberfte Bewalt zu ihren Behülfen und Bertzeugen macht, welchen ein Theil ber Staategewalt übertragen wird. Es wird immer febr fcmer ju verhindern fein, bag bie ausfubrenben Beamten von ber Rechtlofigfeit, ju welcher jeber Despotismus in letter Inftang bie Unterthanen verbammt, abfeben; es wirb immer febr fcwer zu bewirten fein, bag fie bie allgemeinen Jutereffen ba mahrnehmen, wo es fich meift um ben Glang und ben Benug eines Einzelnen und einer Familie, ber Obnaftie, banbelt; bag fie von Beftechung und Erpreffung ju eigener Bereicherung ba abfteben, wo es in ber Regel barauf anfommt, bas Bolt ju Gunften bes Fürften auszubeuten. Das Gefetbuch fucht biefen lebelftanb, ber fich mithin bereite fublbar gemacht haben muß, burch bie Unordnung jener über einander gestellten Inftangen von Beamten gu bermeiben. Es foll bierburch eine Rontrole ber oberen Beamten über bie unteren berbeigeführt werben. Inbeg genügt biefe Anordnung bem Gefetbuche noch nicht. "Die, welche ber Ronig gur Siderung bes Lanbes beftellt, fagt Manu, find in ber Regel Spitbuben, welche fich gern bes Gigenthums ber Unterthanen bemach. tigen 1)." Um bies zu verhindern, ist es nöthig, den Beamten eine regelmäßige Besoldung zu zahlen. Die vierte Klasse (die Borsteher der Dörfer) soll die Naturalien empfangen, welche das Dorf an Reis, Holz und Getränk an den König zu steuern hat; die dritte Klasse (die Kreisvorsteher) muß als Besoldung den Ertrag einer Ackerstäche erhalten, zu deren Bestellung zwöls Stiere erforderlich sind; die zweite Klasse der Beamten muß den Ertrag einer fünf Mal so großen Ackerstäche erhalten u. s. w. 2). Außerdem muß der König in jeder großen Stadt einen Oberausseher für alle Beamten ernennen, und sich überdies von Zeit zu Zeit durch besondere Kommissiane Bericht erstatten lassen, wie die Beamten ihrer Pflicht nachkommen, und biejenigen, welche den Leuten, die mit ihnen zu thun haben, Geld abnehmen, muß der König aus dem Lande jagen und ihr Vermögen einziehen 3).

Die Aufficht und Borforge, welche bie foniglichen Beamten nad bem Befetbuche führen follen, zeigt une bie Abminiftration ber inbifden Staaten bereite zu einem burchgreifenten Spftem polizeilider Uebermachung gelangt, welcher es neben ber Aufrechthaltung ber Sicherheit und Ordnung auch obliegt, bie Marttpreife festzustellen und bie Unterthanen por Laftern ju bemahren, welche bie Brabmanen bem Wohl berfelben in biefer und jener Welt fur ichablich erachteten. Den Rreisvorftebern muffen Abtheilungen von Golbaten gur Disposition fteben, um bie Ordnung in ihren Rreifen aufrecht gu erhalten 4). Diebftable und Raub, bie fie nicht felbft verhindern fonnen, haben fie bem Begirtevorsteher anzugeigen b). Gie muffen barauf halten, bag bie Gelbmarten ber Dorfer und Stabte burch Anpflanzungen von Baumen, burch Brunnen und Altare begeichnet werben. Erhebt fich unter zwei Dorficaften Streit um bie Brengen, fo muffen biefe nach ben Beichen neu beftimmt werben, bie fic etwa auffinden laffen und nach ber Ausfage von Beugen, welche in Begenwart aller Dorfbewohner vernommen werben. 3bren Schwur leiften biefe Beugen in rothen Rleibern, mit Rrangen von rothen Blumen auf bem Saupte (roth mar bie Farbe bes Tobes), welches außerbem mit Erbe beftreut fein muß. Fehlt es an Beugen in ben ftreitenben und auch in ben benachbarten Dorfern, fo muffen bie Leute, welche im Freien und in ben Balbern mobnen, vernommen

<sup>1)</sup> Manu 7, 123. — 2) Manu 7, 118—120. — 3) Manu 7, 124. — 4) Manu 7, 114. — 5) Manu 7, 116—118.

werben: die Ruhhirten, die Fischer, die Jäger, die Bogelsteller, die Schlangensucher. Nach beren Aussagen muß bann die Grenze bestimmt und schriftlich aufgenommen werben. Ebenso muß barauf gehalten werben, baß jeder Grundbesitzer seinen Acker mit bornigen Seden umgiebt, welche so dicht find, daß weder Hund noch Schwein burchbringen kann. Brechen Heerben, bei welchen sich ein hirt besindet, bennoch ein, so muß bieser in Strase genommen werben 1).

Bir tonuten ben Shmuen bes Rigveba entuehmen, baf bie Inber es in alter Beit geliebt haben muffen ftart gu trinfen. vornehmfte Opfer war ein Betrant, bas befte und ftartfte, welches man befag, und bie Götter follten fich in biefem Trant beraufchen. Die Arier in Gran maren ebenfalls bem Trunke geneigt. Auch bes Burfelfpiele ermahnen bereits bie Liever bee Rigveba 2) und bas Schachfpiel, Tichaturanga b. i. vier Glieber (nach ben vier Abtbeilungen bes inbifden Beeres: Streitwagen, Reiter, Elephanten, Fufganger) genannt, gilt fur eine Erfindung Indiens. Dieje Reigungen, welche in bem bewegten Leben einer thatfraftigen Zeit gewiß ftarfe Wegengewichte gefunden batten, mußten obne biefe in einer thatenlofen Reit unter ber Berrichaft bes Despotismus eine fchlimmere Farbe annehmen. Sie widersprachen bem 3beal bes vegetativen und gehorsamen Dafeins, welches bie Brahmanen fich felbft und bem Bolfe vorzeichneten, in hobem Grate, und bie Briefter begnugten fich beebalb. obwohl ber Raufch eine altgebeiligte Gitte war, nicht mit Anbrohungen von Bollenftrafen und Bufordnungen gegen biefelben (oben G. 118); bas Gefegbuch verlangt wieberholt und mit großem Nachbruck, bag biefe Lafter Seitens ber Regierung unterbrudt und ftreng beftraft werten follen. Der Benug beraufdenber Betrante foll von ben Rönigen gang verboten, und wer gegen tiefes Bebot fehlt, foll auf ber Stirn gebrandmartt werben; wer ein Spielhaus halt, foll forperlich geguchtigt, wer fpielt, foll wie ber Dieb beftraft merben. Das Berbot bes Benuffes beraufchenber Betrante icheint inbeg nur langfam burchgebrungen gu fein. 3m Ramajana trinfen bie Belben bis jum Raufche, und Bharata's ganges Beer gerath bei einem Dable in folche Trunfenheit, bag niemand Clephanten und Laftthiere gu unterscheiben vermag 3). Doch wird im Mahabharata ben Bewohnern bes Runfftromlandes ein großer Borwurf baraus gemacht, bag

<sup>1)</sup> Manu 8, 229-260. — 2) Roth in 3. b. b. m. Gefelicaft 2, 122. — 3) Ramajana 2, 64. 67 bei Bobien 2, 166.

Dunder, Beichichte bes Alterthums. 11.

sie ans Reis und Zuckerrohr bereitete Getränke liebten und sich babei einer tobenben Lustigkeit überließen 1), und die griechischen Berichte bezeugen mit dem Ruhm großer Mäßigkeit, welche sie den Indern zuschreiben, daß um das Jahr 300 v. Chr. wenigstens die Bewohner der Ebenen am Ganges gar keinen Wein tranken, und den Saft, welcher aus Reis bereitet werde, nur bei Opfern genossen (s. unten). Weniger erfolgreich scheinen die Bemühungen des Gesehduchs gegen das Spiel gewesen zu sein. Das Würzelspiel erscheint im Epos als eine freie Kunst, deren Studium den Gewinn sichert; wir sahen wie Judhishtsthat zweimal Krone und Reich durch die Künste des Gegners im Würzelspiel verlor; auch König Rala verliert Reich und Habe die auf ein Kleid, und gewinnt sie wieder, nach dem er die Würzelkunst gelernt 2). Die späteren Dramen der Inder beweisen das Bestehen der Spielsauser, welche das Gesethuch verbietet und bedienen sich häusig des Spiels als Wittel den Knoten zu schürzen.

Much an anderen polizeilichen Borichriften lagt es bas Gefetbuch nicht fehlen; es giebt ausführliche Bestimmungen über Santel und Wanbel, welche einen bereits vollständig ausgebildeten und entwickelten Buftant bes Bertehre erfennen laffen. Es fint fonigliche Strafen vorhanden, Dag und Bewicht follen feftgeftellt und alle feche Monate untersucht werben; ebenfo ber Werth ber eblen Metalle. Die Marktpreife für Lebensmittel follen alle funf, minbeftens alle vierzehn Tage feftgeftellt und befannt gegeben werben. Der Ronig foll ben Raufleuten nach einem Ueberfchlag ber Brobuftiones und Transportfoften nach Unborung von Sachverftanbigen bie Breife fur ben Rauf und Berfauf ihrer Baaren beftimmen; ben Sanvel mit gemiffen Dingen fann er fich felbft vorbehalten und jum Regal erflaren, eine im Drient noch beute baufig angewendete Praris; wie benn auch nach einigen Stellen bes Wefetbuchs ber Betrieb ber Bergwerfe bem Ronige allein gufteht, nach anberen bie Balfte bes Ertrage aller Golb ., Gilber . und Ebelfteingruben an ben Ronig fallen muß. Fur bie Beforberung ber Frachten auf ben großen Strömen follen feste Gate gelten, bie fich nach ben Entfernungen und ben Sabredzeiten richten. Für bie Benutung ber Fabren wird festgesett, bag bie mit Raufmannsgut belabenen Bagen nach bem Werth ber Waaren gablen, bag ein leerer Wagen ben geringen

<sup>1)</sup> Lassen de pentapotamia ind. p. 63 seq. — 2) Naí u. Damaj. üb. v. Bopp ©. 195 figb.

Preis eines Bana, ein Lafttrager einen halben, ein Thier einen viertel, ein Menfch ohne Laft einen achtel Pana u. f. w. zu gablen bat. Wer fich verpflichtet bat, Baaren in einer beftimmten Zeit nach einem beftimmten Orte zu liefern und feine Berpflichtung nicht einhalt, foll bie Fracht nicht erhalten. Die Preife bes Transports jur See konnten nicht gefetlich festgestellt werben; bei Streitigkeiten barüber follen bie Ausfagen von Mannern gelten, welche ber Geefahrt fundig find. Die Raufleute follen Runde von ben Dagen und Gewichten, ben Preifen ber Ebelfteine, Berlen, Rorallen, bes Gifens, ber Bewebe, ber Boblgeruche und ber Bewürze haben. Gie muffen wiffen, wie bie Waaren aufzubewahren find, welcher Lohn ben Dienern gebührt. Gie follen endlich Renntnig ber berfchiebenen Sprachen haben 1). Bertehr gur Gee mar ben Intern wohl icon in früher Zeit nicht fremb. Wenigftens werben im Rigveba bereits bie Acvinen gepriefen, bag fie "ben Bhubschju im hunbertrubrigen Schiff über bas unermefliche unbeftanbige Baffer gum Saufe bes Baters geführt haben", und es ift oben bemerft, bag bereits um bas Jahr 1000 v. Chr. ein Geeverfebr gwifchen bem Industande und ber Malabarfufte beftanden haben muß 2).

Die Befteuerung ift im bespotischen Staate in bas Belieben bes Berrichers geftellt; je ichwächer bie moralifden Stuten biefes Staatemefene fint, um fo mehr ift es außerer Mittel gu feiner Erhaltung benöthigt. Der Brunt bes Sofes ift unumgänglich um bie Majeftat bes Berrichers in's Licht zu ftellen, bie Treue ber Leibmachen muß gut bezahlt werben, und in letter Inftang find es boch meift bie Freuden ber Tafel und bes Barems, in welchen ber Despot ben Benuf und bie Befriedigung ber Berrichaft empfindet. Danu's Befete beftätigen bie Fürften in bem Recht febr weitgreifenber Befteuerung, fie begnugen fich, bie Konige barauf aufmertfam ju machen, bag es nicht gut fei, "bas Reich burch Steuern gu erfcopfen", vielmehr bie Steuern fo eingurichten, bag bie Unterthanen babei besteben tonnen, bag Ronig und Bolt "bie gerechte Belohnung ibrer Arbeit finden." Niemals moge ber Konig fich felbft feine Burgeln abichneiben, inbem er aus einem lebermag bon Gute gar feine Steuern einziehe, niemals moge er aus Sabsucht zu ftarte Tribute einforbern, bamit werbe er feinen Unterthanen bie Burgeln

<sup>1)</sup> Manu 8, 39. 128. 156. 398-409. 9, 329-332. — 2) Rigveba 1, 156, 5. Oben S. 17.

abicbueiben. Wie aber Die Ericopiung bes Rorpers bas leben ber befeelten Wefen gerftore, fo gerftere auch bie Ericopfung bes Reiches bas leben bes Ronigs. Die Quoten bes Ginfommens, welche nach bem Befetbuch bie Ronige mit Recht erheben, bei welchen nach ber Meinung bes Gefetbuches bie Unterthanen befteben fonnen, find febr boch. In ber Regel moge nur ber gwölfte Theil ber Ernte (alfo über acht Brogente) und ber funfzigfte (alfo zwei Brogente) von Thieren und Ginfünften an Gold und Gilber geforbert werben 1). Doch fonne auch bas achte ober fechete Korn geforbert werben, je nach ter Befchaffenheit bes Bobens und ber leichteren ober fowe reren Arbeit, welche berfelbe erforbere, und ber fünfte Theil bee reinen Gewinns von allen Thieren und von Gold und Gilber. 3m Fall ber Roth fami fogar ber vierte Theil ber Ernte erhoben merben "wenn ber Ronig fein Bolt mit aller Macht foutt." Bon bem Gewinn an Fruchtbaumen, Rrantern, Blumen, Boblgeruchen, Sonig fann ber Konig ben fechsten Theil nehmen. Bon ben Baaren ber Raufleute, bie jum Berfauf tommen, fann ber Ronig ben Zwanzigften erheben 2); von benen, bie vom Rleinhandel leben, mag fich ber Ronig eine mäßige Abgabe gablen laffen. Die Sandwerter, Tagelobner und Cubra, welche fo wenig verbienen, baf fie feine Steuern gablen tonnen, laffe ber Ronig monatlich einen Tag fur fich arbeiten 3).

Ans diesen Vorschriften erhellt, wie ausgebehnt der Areis der Steuerpflicht war, daß alles Einsommen aus dem Grund und Boben bis auf Blumen und Honig, alles Einsommen aus der Biehzucht, alles Einsommen aus dem Handel und Verkehr besteuert wurde, und daß die Säte, nach welchen diese Steuern erhoben wurden, ungemein hoch waren. Außerdem sahen wir schon oben (S. 144), daß auch Naturallieserungen stattsanden. Rechnet man dazu die Erpressung und Ungerechtigkeit der Erheber, so wird auch die vom Geset gerechtsertigte und vorgeschriebene Steuerlast sehr bedeutend erscheinen. Nach anderen Stellen des Gesethuchs wie des Epos scheint die Erhebung des Sechsten bald Regel geworden zu sein; wir wissen überries, daß in den dem Abschluß des Gesethes folgenden Zeiten die Besteuerung in einigen Staaten bis zur völligen Auspresssung gesteigert wurde, daß im vierten Jahrhuntert v. Chr. der vierte Theil der Ernte und statt des Zwanzigsten von Kauf und

<sup>1)</sup> Manu 7, 130. — 2) Manu 8, 398. 7, 131. — 3) Manu 7, 118. 138.

Berfauf ber Behnte erhoben murbe; bag noch anberweitige Beftenerungearten beftanben; wie es icheint, ninfte auch eine Ropffteuer gezahlt werben 1). Es wird bie Steuerpflichtigen wenig geschütt baben, baf Manu's Gefete jugleich vorschrieben, baf bie Abgaben burch leute ans guter Familie, beren Charafter ohne Sabindt fei, erhoben werben follten; folden Leuten follte auch bie Leitung ber Bergwerte übergeben werben 2). Diefe wie bie oben angeführten Bestimmungen bes Gefetbuche zeigen, bag baffelbe bemubt ift, Orbnung und wenigftens ein gewiffes Dag in bie Befteuerung au bringen. Der gute Rath, welchen bas Befetbuch bem Ronige ichlieflich ertheilt, ben jahrlichen Tribut in fleinen Bortionen erheben ju laffen, wie bie Biene und ber Blutegel nur nach und nach ihre Nahrung einsaugten 3), ift indeg minbeftens ebenfofebr von macchiavelliftischer Staateraifon ale von Boblwollen gegen bie Steuerpflichtigen eingegeben; und wenn gang unbefangen auf ben Blutegel ale Dufter ber Mäßigung hingewiesen wirb, fo wird bamit bie auch fouft beftatigte Praxis ber Aussaugung offen eingestanden. Bon ber allgemeinen Bflicht ber Beftenerung nimmt bas Gefetbuch nur bie "gelehrten" Brahmanen aus; von biefen foll ber Konig niemale Tribut erheben, auch wenn er Sungers fterbe +); Die Brahmanen entrichten, wie Ralibafa fagt, ihren Gechetheil in Fürbitten 5).

Mis die erste Pflicht bes Königs bezeichnen Manu's Gesethe die Gerechtigseit. Sie verstehen barunter vorzugsweise die Ausübung ber Strafgewalt. Wie die Verwaltung zwedmäßig geregelt und ohne Erpressung Seitens ber Beamten betrieben werden soll, so wollen sie im Allgemeinen auch, daß die Strafe ihren Vorschriften gemäß und ohne Willfür aufgelegt werde. Aber bennoch ist auch hier die Aufrechthaltung ber Autorität und Ordnung durch Abschreckung, scharse Repression und harte Ahndung das Hauptmotiv des Gesethuchs. Aus biesem Grunde erscheint dem Gesethuch die Strafgewalt als ber beste Theil des königlichen Amtes; darum sordert es, daß ber König sich vorzugsweise mit dem Gerichte beschäftige und unnachsichtlich strase. Die durch die Strafe zu übende Abschreckung ist im desposischen Staate das alleinige Prinzip des peinlichen Rechts wie der Abmessung der Strafe im einzelnen Fall. Nur so weit und in so lange pflegt der Stlave zu gehorchen, als er Furcht empfindet. Auch

<sup>1)</sup> Regasthenes bei Strabon p. 708 und unten. — 2) Manu 7, 62. — 3) Manu 7, 129. — 4) Manu 7, 133. — 5) Bobien 3nbien 2, 46.

felbit ba, mo es fich im Strafrecht nicht bireft um bie Aufrechtbaltung ber fürftlichen Dacht banbelt, wo bas Recht bes Untertbanen bem Unterthanen gegenüber in Frage tommt, wird bies Bringip immer wieber Blat greifen. Weil niemand eine von oben ber rechtlich anerfaunte Stellung befitt, wird auch feiner im Anberen ben Bleichberechtigten anguertennen geneigt fein; bas burch bies bespotifche Befen an bie Spite gestellte Bringip ber Billfur und Gelbftfucht wird fich auch im gegenfeitigen Bertebr geltend machen, es wird auch bier immer ftrenger Strafen bedurfen, bie Sflaven gu awingen, ihre Genoffen in Rube gu laffen, beren Berfon und Gigenthum ju refpeftiren. Die Brahmanen hatten ihre gange Lehre jumeift burch bie Burcht vor ben Sollenftrafen und ben Biebergeburten gur Geltung gebracht; fie meinten beebalb, bag nur bie Furcht bie Belt regiere und bag nur burch biefe bie Ordnung im Staate aufrecht erhalten werben fonne. Je mehr bie brabmanische Lebre bem Bolfe bas Mart aus ben Anochen, ben Nerv aus ber Seele fog, je unfelbftanbiger und unfabiger jur Gelbftbulfe ber barte Drud und bie Bevormundung Geitens ber Ronige Die Unterthanen machte, um fo nothwendiger war, ba fich niemand mehr felbft zu wehren und zu belfen vermochte, ein wirtfamer Cout fur Berfonen und Eigenthum, welchen bie Befete Manu's nur in ber Strafgemalt bes Ronige finben.

Co giebt benn bas Gefetbuch zuerft eine ausgeführte Theorie von ber confervativen Macht ber Strafe, vor welcher bie Unterfchiebe bes peinlichen und burgerlichen Prozesses verschwinden, melder es gleichgilt, ob eine Berletung aus ftreitigem Rechtstitel, aus Brrthum, aus Fahrläffigfeit ober aus bofem Willen ftattgefunden "Gin Menich ber von Ratur bas Gute thut", beift es im Befetbuch, "finbet fich felten. Auch bie Botter, bie Banbbarva. bie Riefen, bie Schlangen erfullen ihre Funktionen nur aus Furcht por ber Strafe. Es ift bie Gurcht por ber Strafe, welche alle Wefen verhindert, fich von ihren Bflichten ju entfernen, und melde fie in ben Stand fest, bas zu genießen, mas ihnen eigenthumlich ift. Die Strafe ift bie Gerechtigfeit felbft, wie bie Beifen fagen. Die Strafe regiert bie Welt, fie ift eine gewaltige Dacht, ein ftarfer Ronig, ein weifer Austheiler bes Gefetes. Benn Alles ichlaft. wacht bie Strafe. Wenn ber Konig nicht ohne Unterlag bie Strafwurdigen ftrafte, fo murben bie Starferen bie Schmacheren auffreffen, fein Gigenthum wurbe mehr vorhanden fein, bie Rrabe wurde ben Reis bes Opfers aufpiden und ber hund bie geläuterte Butter leden. Nur ba wo bie schwarze Strafe mit rothem Auge bie Berbrecher vernichtet, empfinden bie Menschen keine Besorgniß."

Das Berbienft, welches ber Ronig burch bie Sanbhabung ber Strafe, burch bie bamit erreichte Aufrechthaltung ber Orbnung und bes ftanbifden Sufteme erwirbt, muß bas Befetbuch, feiner gangen Tenbeng nach, naturlich febr boch anschlagen. "Durch bie Unterbrudung ber Bofen, bie Beschütung ber Buten reinigt fich ber Ronig, wie ber Brahmane burch bas Opfer", "fein Reich blüht bann auf wie ein Baum, ber beständig begoffen wirb", ja ber Ronig eignet fich burch ben Schut, ben er ben Guten burch bie Strafe icafft, einen Theil ber Berbienfte ju, welche fich biefe ermerben. Die gewöhnlich weiß bas Befetbuch ben Antheil, welcher bem Ronig von biefen Berbienften gufällt, arithmetifch festzustellen. Der Ronig, welcher ben fechsten Theil ber Ernte erhebt und fein Bolt burch bie Strafe ichust, gewinnt auch ben fecheten Theil bee Berbienftes aller frommen Sanblungen und ben fecheten Theil aller Belohnungen, welche bem Bolfe fur beffen Opfer und Baben an bie Botter und fur bie beilige Letture von ben Simmlifchen zufallen. Der Ronig aber, welcher fein Bolt nicht beschütt und boch ben Gecheten erhebt, fommt in bie Bolle; ebenfo ber Ronig, welcher bie Unschuldigen ftraft, nicht bie Berbrecher. Much wenn ber Ronig nicht felbft ungerecht geurtheilt bat, fällt ein Theil ber Schuld auf ibn. vierte Theil ber Ungerechtigfeit eines Urtheils fällt auf ben, welcher ben Streit begonnen bat, ein Biertheil auf ben falfchen Bengen, ein Biertheil auf ben Richter, ein Biertheil auf ben Ronig. Ginen reinen Fürften, welcher mahrhaftig ift, welcher bie beiligen Schriften tennt und fich nicht von ben Gefeten entfernt, welche er felbft gegeben bat, ben balten bie Beifen für fabig, bie Strafe gu regieren, fie gleichmäßig aufzulegen und baburch bie Tugent, ben Reichthum und bas Bobibefinden feiner Unterthanen (bie brei Mittel bes Glude) gu bermehren. "Bu bem Fürften, welcher ben Streit gerecht entscheibet, werben fich bie Bolfer brangen wie bie Fluffe gum Drean und indem er fich baburch bie Reigung ber Bolfer verschafft hat (fahrt bas Gefetbuch fort), muß er es versuchen bie ganber gu unterwerfen, welche ibm nicht geboren 1)."

<sup>1)</sup> Manu 7, 26. 27. 31. 8, 175. 9, 251.

Bon Brabmanen und erfahrenen Rathen begleitet foll fich ber Ronig ohne Blang in ben Berichtshof begeben. Nachbem er bie Beltbiter angerufen, beginne er, ftebenb ober fitenb, bie Rechte erhoben, feine Aufmerffamfeit fammelnb, bie Untersuchung ber Rechteftreitigfeiten nach ber Rangorbnung ber Stanbe. Wie 3ama, ber Richter ber Unterwelt, muß ber Ronig auf Alles verzichten mas ibm gefällt, er muß bem Beifpiel bes Richtere aller Menfchen folgen, feinen Born unterbruden und feinen Ginnen einen Baum auflegen. Wenn bas Recht burch bas Unrecht verwundet in ben Gerichtshof tritt und ber Ronig ibm nicht ben Bfeil auszieht, ift er felbst vermunbet. Aus ber Saltung ber Streitenben, aus ber Farbe bes Befichte und bem Ton ber Stimme, aus Blid und Geberben muß ber Ronig ihre Gebanten errathen und jur Bahrheit gelangen, wie ber Jager bie Blutfpuren bes Thieres, welches er verwundet hat, verfolgend gu beffen Soble gelangt. Außer biefen Indicien find gum Beweise Bengen, wenn biefe fehlen, Gibidwur ober "göttlicher Musfprud" erforberlich. Bum Bengnif fint murbige Manner aus allen Ständen, womöglich Sausvater jugulaffen; wenn biefe fehlen, burfen Freunde ober Feinde bes Berklagten, feine Diener ober folde, welche in Armuth, Roth und von Krantheit geplagt find, vernommen werben. 3m Rothfall fann auch bas Zeugnif einer Frau, eines Rinbes und eines Sflaven gebort werben 1).

Das Gesethuch ermahnt die Zengen wiederholt und sehr eindringlich, die Wahrheit zu sagen, und droht den salschen Zeugen mit der Hölle und einer surchtbaren Reihe von Wiedergeburten. Der König sordert die Zeugen in Gegenwart des Alägers und des Bertlagten auf, die Wahrheit zu sagen, indem er dem Brahmanen sagt: "sprich", dem Kshatrija: "fage die Wahrheit", dem Baicia bemerklich macht, daß falsches Zeugniß so verbrecherisch sein wie Diebstahl an Korn, Bieh und Geld 2). "Die Bösen denken wohl", sagt Manu, "uns sieht niemand, wenn wir ein falsches Zeugniß ablegen. Aber die Welthüter kennen die Handlungen aller belebten Wesen, und die Götter sehen seden. Auch ist die Seele ihr eigener Zeuge, ein strenger Richter und undeugsamer Rächer wohnt in deinem Herzen; die Seele ist ein Theil des höchsten Geistes, des ausmerksamen und stillen Beodachters alles Guten und Bösen." Dem falschen Zeugen wird es nicht nur in seinem Leben balb schlecht ergehen, daß er seines

<sup>1)</sup> Manu 8, 1-3. 23-26. 61-70. - 2) Manu 8, 88.

Besichts beraubt, ben Scherben in ber Hand im Sause seinetes um einen Wissen betteln wird (benn alles Gute, was jemand in seinem Leben gethan, kommt durch falsches Zeugniß sogleich an die Hunder); in hundert Seelenwanderungen wird er in die Schlingen Baruna's fallen und endlich den Kopf voran in den sinstersten Schlund der Hölle gestürzt werden. Ja auch sein Geschlecht und seine Bermandten bringt der salsche Zeuge in die Hölle. Zur Erläuterung zieht das Gesetzbuch eine Stala: durch ein salsches Zeugniß über Bich werden fünf, über Kühe zehn, über Pferde hundert und über Menschen tausend Verwandte des Zeugen in die Hölle gestoßen 1).

Sind feine Beugen borhanden, fo muß ber Konig burch ben Edwur bes Rlagere ober bes Angeflagten bie Bahrheit ju finben juden, welchen er in befonbere fcweren Fallen burch "göttlichen Ausspruch" ju prufen und ju befräftigen bat. Den Gib fonnten jelbft bie Brahmanen nicht weigern, benn auch Bafifbtha habe bem Sobne bes Bijavana gefchworen. Der Brahmane fcmort bei feiner Babrhaftigfeit, ber Afhatrija bei feinen Baffen, feinem Pferb und Clephanten, ber Baicia bei feinen Ruben, feinem Rorn, feinem Grae, ber Cubra muß beim Schwur alle Gunben auf fein Saupt Will ber Ronig ben "Ansfpruch ber Gotter" über bie Babrheit bes Gibes, fo muß ber Schwörenbe mabrent bes Schwurs bie Sand auf bas Saupt feiner Frau ober auf bie Saupter feiner Rinber legen, ober ber Schwörenbe muß nach Ableiftung bee Gibes bie Baffer = ober bie Teuerprobe befteben b. h. er wird in's Baffer gefturgt, ober er muß Fener mit ber Sanb berühren. eiften nicht angenblidlich Unbeil trifft, wenn ber zweite wie jeber andere unterfinft, wenn bas Fener ben britten nicht verlett, fo mar ber Schwur richtig. Das Feuer, fahrt bas Gefetbuch fort, fei ber Beweis ber Schuld ober Unschuld fur alle Menfchen; ber Beilige Batfa habe einft feine Unichulb bargethan, inbem er burch Fener fdritt und ihm fein haar verfehrt warb 3). Bei ber Reigung ber Inber jum Bunberbaren, bei ihrem Glauben an bas beständige Eingreifen ber Botter tann es nicht auffallen, bag biefe Beftimmungen über ben "göttlichen Ausspruch", auf welche fich bas Gefetbuch befdrantt, fpaterbin viel weiter ausgebebnt und complicirter murben; auch ift es möglich, bag bas Gefetbuch gemiffe althergebrachte Arten

<sup>1)</sup> Manu 8, 75. 82. 89—99. — 2) Manu 8, 113. — 3) Manu 8, 110. 114—116. Weber ind. Stub. 9, 44. 45.

bes Gottesurtheils wie bas Tragen bes glühenben Gifens bei Geite gelaffen bat, bie neben ibm fortbeftanben 1).

Nachbem ber König auf biefe Weise burch Indicien, Zeugen, Gib und "göttlichen Ausspruch" sich von ben Umständen und dem Sachberhalt überzeugt hat, erleichternde und erschwerende Gründe 3. B. besondere Eigenschaften des Verbrechers oder Rückfall in Betracht gezogen und überlegt hat, was das Geset vorschreibt, soll er die Strase auf den Schuldigen fallen lassen. Daß die Könige Indiens wirklich, wie das Gesetzbuch fordert, mit Eiser dem Rechtsprechen oblagen, beweisen Berichte aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. (s. unten).

Welche Gerichtsbarfeit etwa ben Bezirksbeamten, ben Gemeinbevorstehern zustand, ob es neben benselben königliche Richter in ben Bezirken, in ben Städten gab und wie weit sich beren Kompeten; erstreckte, wissen wir nicht. Bahrscheinlich ist, baß jeber seine Rlage vor ben König bringen konnte, minbestens Berufung beim Könige einlegen burfte. Das Gesethuch erkennt an, baß ber König allein bieser Last von Geschäften nicht gewachsen sei, es stellt ihm frei,

<sup>1)</sup> Jabidnavaltja 2, 95 von Stengler beift es: Bage, Feuer, Baffer, Bift und Beihmaffer find bie Gottesurtheile jur Reinigung; biefe merben bei großen Antlagen angewenbet, wenn ber Rlager ju einer Gelbftrafe bereit ift. Die fpatere Gefengebung tennt neun Gottesurtheile, indem fie noch bie Reis torner, bas beife Golbfild, bie Pflugichaar und bas Loos bingufugt. Brab. manen, Franen, Rinber, Greife, Rrante und Comache follen burch bie Bage, bie Ribatrija burch bas Fener, bie Baicja burch Baffer, bie Gubra burch Gift geprüft werben. Bei ber Brobe ber Bage (Jama mog bie Geelen auf ber Bagichale; oben G. 97) tam es barauf an, bag ber gu Prifenbe beim zweiten Wiegen leichter gefunden murbe als beim erften, bei ber Feuerprobe mußte ein glübenbes Stud Gifen mit Blattern ummidelt fieben Schritt weit getragen merben; jebes Brandmal mar Bemeis ber Soulb. In ber glubenben Pflugichaar muß ber Angeflagte leden, er wirb freigesprochen, wenn feine Bunge nicht berbrannt ift; aus fiebenbem Del muß ein Golbftud berausgegriffen werben, obne baf bie Sanb Branbblafen zeigt. Das Rehmen eines bestimmten Giftes, moran ber Angeflagte nicht erfranten barf, bas Trinten bes Beibmaffere bas über Götterbilber gegoffen ift, wonach ben Angeflagten tein Unglud treffen barf, bie geweihten Reistorner, bei beren Berbeigen bas Babnfleifc nicht verlett fein und tein Blutfpeien eintreten barf, find fammt bem leden an ber glubenben Bflugichaar und bem Golbftud in fiebenbem Dele fichtlich fpateren Urfprunge. Rach einer Upanifbab jum Samaveba foll Schuld ober Uniculb burch Ingreifen einer glubenben Art ermittelt werben; Branbmal ift Beweis ber Coulb; Stengler in 3. b. b. m. G. 9, 662 figb. Beber Borlef. G. 70. Bgl. Benfep Intien G. 230.

einen Stellvertreter aus ben Zweimalgeborenen zu ernennen, ohne bafür ein ausschließliches Recht ber Brahmanen geltend zu machen, welche indeß besonders empsohlen werden. "Einen Gerichtshof, welchen der König aus einem sehr gelehrten Brahmanen, der seine Pflichten an einem Heiligthum zu erfüllen hat, und drei schriftgeslehrten Brahmanen als Auslegern des Gesetzes zusammengesetzt hat, nennen die Weisen den Hof Brahmans mit vier Gesichtern." Ginen Sudra aber durfe der König niemals zu seinem Stellvertreter im Gericht bestellen. Geschäbe das, so würde sich das Neich in dem Unglud einer Auh befinden, die in den Morast gerathen ist 1).

Die Strafen, welche Mann's Gefete vorschreiben, verläugnen ben blutigen Charafter bes Drients nicht, und bie Lehre ber Brabmanen, bag fein lebenbes Wefen getobtet werben burfe, bat in ihrem eigenen Strafcober wie in ihrer Asceje in Bezug auf Menichenleben wenig Beachtung gefunden. Die Tobesftrafe wird vielleicht etwas feltener angeordnet ale fonft im Drient üblich ift, befto baufiger find Berftummelungen, bie, wie Martern anberer Art, jumeilen auch jur Scharfung ber Tobesftrafe bienen. Die Legenben ber Bubbhiften beweisen, wie oft graufame Berftummelungen ftattfanden. Die Tobesftrafe erfolgte burch Enthauptung mit bem Schwert ober bem Beil ober burch Bfablung 2). Die fpateren Dramen ber Inber zeigen. wie ber Berurtheilte jum Tobe geschmudt, wie er feierlich jum Richtplat binausgeführt und bas Urtheil wieberholt unter bem Schall ber Beden und Trommeln verfundet wirb; Leute aus ben verachs teten Rlaffen, namentlich Tichanbala bienten ale Benfer 3). bie Brahmanen follen von allen Rorperftrafen frei fein, bie anberen Raften fonnen am Leben, an ben Zeugungeorganen, am Bauche, an Gugen und Banben, an ber Bunge, ben Mugen, ber Rafe geftraft b. b. verftummelt und burch verschiebene Branbmarten auf ber Stirn gezeichnet werben 4). Doch fügt bas Gefetbuch bier eine nicht unwichtige Beftimmung bingu, welche ben priefterlichen Buforbnungen Nachachtung und gesetliche Folge verschaffen foll, nämlich bie, bag alle Berbrecher, welche bie fur ihre Gunbe vorgeschriebene religiofe Bufe verrichten, nicht forperlich beftraft fonbern nur ju Gelbbuffen berurtheilt merben follen. Anger ben Leibesftrafen find bie Belb=

<sup>1)</sup> Manu 8, 11. 21. — 2) Manu 9, 276. Burnouf introd. p. 413. — 3) Burnouf 1. c. p. 408; boch gaben sich auch Arja bazu her; Burnouf 1. c. p. 365. — 4) Manu 9, 237. 239—242.

buffen am häufigsten, boch wird auch ber Befängnifftrafe gebacht, welche in Gefangenhäufern, bie "zur Abschreckung" an ben heer-

ftragen angelegt werben follen, verbüßt wirb.

Das Befetbuch ertheilt ben Ronigen unbebingte Bollmacht, jebes Attentat, ja fogar jebe "feinbfelige Gefinnung" gegen fie felbft mit willfürlicher Strenge und mit bem Tobe gu beftrafen; wie es bie Stellung bes bespotischen Berrichers, beffen Thron auf ber ftets neu gewedten und baburd mach erhaltenen Furcht ber Unterthanen rubt, forbert. "Wer bem Ronige in ber Bermirrung feines Ginnes Daß zu erfennen giebt, muß fterben. Der Ronig beschäftige fic fogleich mit ben Mitteln, ibn gu verberben." Wer bem Ronige ben Beborfam verweigert ober ben Chat bes Ronigs beraubt, foll unter Martern fterben 1). Ber tonigliche Berordnungen nachmacht, 3mift unter ben Miniftern bes Ronige anftiftet, fich an toniglichem Gigenthum vergreift, wer Ginverftanbniffe mit ben Geinben bee Renige unterhalt ober ihnen Duth einflößt, foll fterben. Sterben foll ferner, wer einen Brabmanen, eine Fran ober ein Rind erichlagen bat 2), wer einen Danini gebrochen bat, fo bag bas eingefchloffene Baffer verloren geht 3). Auch ber Chebruch wurde unter gemiffen Umftanben mit bem Tobe beftraft (f. unten). Raub, Brant, gewaltsame Angriffe auf Bersonen und Gigenthum follen febr ftreng beftraft werben, benn biefe Berbrechen verbreiten "Schreden unter allen Creaturen 4)." Berhaltnigmäßig am ftrengften find bie Strafen, welche bas Befetbuch gegen ben Diebstahl, jum Schut bes Gigenthume überhaupt vorschreibt; es icheint, bag bie brahmanische Anichauung, welche jebem Wefen feine Rechtefphare bestimmt gumeift, auch bas Eigenthum, ben erweiterten Rreis ber Berfon, ale ein ftreng ju refpettirenbes Bubebor berfelben betrachtete, bag bie Brabmanen ben Cout bes Gigentbums als wefentlichen Theil einer guten Orbnung bes Staate, bie jebem bas Geine gemabren unb erhalten muffe, anfaben. Dit bem größten Gifer foll ber Ronig ben Diebstahl unterbruden. Bur Entredung ber Diebe wie ber Spieler und Betruger empfiehlt ibm bas Gefetbud, fich vorzugemeife folder Spione, welche aufcheinent baffelbe Bewerbe treiben, ju bebienen. Diefe Spione mußten aus allen Stanben genommen werben und befontere bie Blate unt Brunnen wie bie Saufer ber Bublerinnen

<sup>1)</sup> Manu 9, 275. — 2) Manu 9, 232. — 3) Manu 9, 279. — 4) Manu 8, 344—347.

in ben Stabten im Muge haben; auf bem Lanbe bie beiligen Baume, bie Rreugwege, bie öffentlichen Garten und bie fürftlichen Barfanlagen. Der Rouig tann jeben, ber auf banbhafter That mit bem geftoflenen But ergriffen wirb, binrichten laffen und bie Diebeshehler eben fo ftreng wie bie Diebe felbft beftrafen 1). Beber, ber mehr als gebn Rumbha Getreibe an Werth ftieblt, foll mit bem Tobe beftraft werben: bei Diebftabl von minderem Berth foll Berftummelung an Sand ober fuß erfolgten. Bei fleinem Diebstahl, wenn 3. B. Blumen ober fo viel Getreibe geftoblen worben ale ein Dann tragt. fellen Gelbftrafen eintreten fonnen, fo baf bierbei ber Baicia boppelt jo boch beftraft wird ale ber Cubra, ber Afbatrija um bas Bierfade, ber Brabmane um bas Achtfache ober Sunbertfache. Einbruch fteht Tobesftrafe, fie foll mittelft Bfablung vollzogen merben, nachbem bem Berbrecher bie Sanbe abgehauen find 2). Tafdenbiebe follen zwei Finger abgefdnitten werben, beim Rudfall eine Sand und ein Guß; beim zweiten Rucfall foll er fterben 3). Manu's Gefete find im Buntte bes Gigenthums fo ftreng, baf fie nicht blos ben Bertauf fremben Gutes, fonbern auch bas Losbinben gebundenen Biebes, bas Binben von ungebundenem, bie Benutung von Sflaven, Pferben ober Wagen eines Anbern bem Diebstahl Dagegen ift es erlaubt, aus uneingebegtem Relb Burgleichstellen. jeln und Fruchte, auch Solg jum Opfer ju entnehmen, und bem hungrigen Reisenben mar es gestattet, wenn er Dvibicha mar, zwei Buderrobre aber nicht mehr zu brechen 4).

Ber eine Summe, welche er schilbete, nicht zu zahlen vermochte, wurde verurtheilt, diese durch törperliche Arbeit dem Gläubiger abzutragen, oder demselben als Stlave zugesprochen, salls der Gläubiger einer höheren Kaste angehörte; in umgekehrtem Fall sand teine törperliche Hastung statt, der Gläubiger aus der niedern Kaste hatte nur ein Recht auf das Bermögen des Schuldners aus der oberen. Da der Zinssus ungemein hoch war, so sollte man glauben, das Schuldtsagen in Indien sehr häusig gewesen wären; indes versichen die griechischen Berichte das Gegentheil. Manu's Gesetz gestatten dem Brahmanen, von einem Darlehn an Zins zwei vom hundert monatlich zu nehmen (andere Bestimmungen des Geschuchs verbieten den Brahmanen streng, überhaupt Gelb auszuleihen,

<sup>1)</sup> Manu 9, 261—268. 278. — 2) Manu 9, 276. — 3) Manu 9, 277. — 4) Manu 8, 341. 342.

bochftens ju religiofen Zweden foll es ihnen erlaubt fein), bem Afbatrija brei, bem Raufmann vier, bem Sandwerter fünf; wonach ber Binofug in Indien bie enorme Sobe bon vierundzwanzig bis fechzig Brogent gebabt baben muß. Doch ift es verboten Bins vom Ring zu nehmen und bie Summe ber Rinfen überhaupt bober ale bis jur fünffachen Sobe bes Ravitale ju fteigern.

Das Gefetbuch ber Briefter beschränft fich nicht auf Borichriften über bie Abminiftration bee Staate, Die Rechtspflege, bas Rriminalund Civilrecht; ce enthalt auch weit ausgesvonnene Rathichlage für bie Ronige über beren Berbalten ju fremben Dachten, über Diplomatie und Rriegführung. Die Regeln, wie ein Ronig feine Dacht am beften ausbreite, bilben ein Rompenbium, welches in Betracht ber besfalls empfohlenen Mittel Macdiavell's Fürften an bie Geite gestellt werben fann, ohne baf bie inbifde Theorie bie Rechtfertigung für fich anzuführen batte, welche ber nationale 2med bes Staats fcbreibers von Rloreng ben Rathichlagen beffelben giebt. erftaunen, baf bie Brabmanen auch auf biefe Dinge eingingen, baf fie ben Ronigen Rath über bie Ariegführung ertheilen, mabrent ihr 3beal ein beschauliches und friedfertiges leben ift. Aber auch anbere Religionen bes Friedens haben nicht versucht, ben Staaten bie Rriegführung zu verbieten, auch andere Briefterschaften haben fich febr geneigt gezeigt, wenn ihren besonderen Intereffen Rechnung getragen murbe, im Uebrigen bem Staate feinen lauf ju laffen. Brahmanen bann fogar bie Rriegefunft in bas Gebiet ibrer Theorie gieben, liegt in ihrem enchclopabiftischen Triebe. Es war eine nicht wohl abzuweisenbe Ronfegueng bes bespotischen Befens nach Dachterweiterung ju ftreben, neben welcher ibm faum eine andere Aufgabe als ber Benug ber Berricaft bleibt, wenn man bon ber etwas ftrengeren ober lareren, etwas befferen ober ichlechteren Anordnung ber Bermaltung abfieht. Go lebrt benn auch Manu's Befetbuch gang einfach, bag ber Ronig Groberungen machen muffe. Dagu gebore querft bie Ansammlung und Bemabrung eines Schates und die beftandige lebung ber Truppen 1). 218 Reind babe jeber Fürft feinen Rachbarn ju betrachten, als Freund ben Rachbarn bes Nachbare. Inbem ber Ronig bie fcmachen Seiten feines Reiches forgfältig verberge, muffe er bie Schmache bee feinbes erfpaben. Bie er in feinem eigenen Lanbe Diebftabl, Betrug und Spiel burch

<sup>1)</sup> Manu 7, 101-103.

Spione entbede, fo muffe er auch Spione in bas Band bes Feinbes imben. Dazu feien am beften: perftellte Buffer, perborbene Ginfiebler, ruinirte Raufleute, broblofe Bauern, endlich junge Leute bon ledem und icarffinnigen Beift; biefe mußten gang genaue Renntniß bon ben Miniftern, ben Schaten und ber Armee bes feinblichen Staates einzieben 1). Gehr wichtig ift fowohl fur bie Renntnig bes feindlichen Landes wie für bie Erforschung ber Abfichten feines Fürften die Babl bes Gefanbten, ber an beffen Sof gefchidt wirb. Es muß bies ein Dann von bober Geburt, von Scharffinn und Unbeftechlichfeit und freundlichem Betragen fein. In ber Berbandlung mit bem feindlichen Fürften muß biefer Gefandte aus beffen Bezeigen, Ton, Saltung und Mienen feine Abfichten ju errathen miffen; er muß feine Entwürfe ausspuren, inbem er insgebeim einen habfuchtigen Rath beffelben befticht, ober mit einem unzufriebenen Rathgeber in Berbindung tritt 2). Rennt man bie Starte und bie Abfichten bes Feinbes, fo tommt es barauf an, beffen Dacht gu fchmachen und bie eigene zu mehren. Dazu bient, wenn man burch alle mogliden Mittel Zwiespalt im feinblichen Lanbe gu erregen ober ben vorhandenen Zwiefpalt zu verftarten trachtet, indem man Bermandte bes feinblichen Fürften, welche Anfpruch auf ben Thron erheben, ju gewinnen fucht, ober misvergnugte und jurudgefeste Minifter; inbem man an Unterthanen bes feinblichen Fürften Gefchente verschwenbet. Endlich muß man mit ben ehrgeizigen ober eroberungefüchtigen Rachbarn bes feinblichen Staates Bunbniffe foliegen und bie Alliangen, welche berfelbe bat, ju trennen fuchen, indem man die Fürften perfonlich entameit 3).

Der Erfolg aller Dinge in biefer Belt, sagt Manu's Gefetsbuch, hangt von ben Gefetsen bes Berhängnisses ab, welche geregelt
find nach ben Thaten ber Sterblichen in ihrem früheren Dasein.
Diese Gesetze sind uns verborgen, man muß sich barum an die Dinge
halten, welche uns zugänglich sind. So genügt es, wenn ber König
bei solchen Unternehmungen brei Sachen in's Auge faßt: sich selbst,
ben Zweck, welchen er will, die Mittel bes Erfolgs. Indem er von
Allem was geschehen und von ber gegenwärtigen Situation ausgeht,
muß er ben wahrscheinlichen Ausgang zu erforschen suchen. Wer
ben Nutzen ober Schaben eines Entschusses vorauszuseben weiß.

<sup>1)</sup> Manu 7, 154—158. — 2) Manu 7, 63—68. — 3) Manu 7, 107. 158—163. 198.

wer fich im gegebenen Augenblid rafch entscheibet, wer bie Folgen eines Ereigniffes zu überfeben vermag, wird niemale übermunden Gin Fürft, ber feft in feinen Abfichten, freigebig und bantbar gegen alle, welche ihm Dienfte leiften, tapfer, gefchicft und furchtlos ift, wird nach ber Meinung ber Beifen fcmerlich übermunden merben. Das Glud begleitet ben unternehmenben und ausbauernben Fürften, und ber, welcher feine Beichluffe gebeim balt, wird feine Macht über bie gange Erbe ausbreiten 1).

Wird ber Ronig unvermuthet überfallen, fo muß er feine Buflucht zu Unterhandlungen nehmen, er muß fich auch entschließen, in foldem Kalle einen fleinen Schaben zu tragen, ja einen Theil feines Sat ber Ronig aber feine Borbereitungen ge-Reiche aufquopfern. macht und biefe mobl verheimlicht, bat er alle Theile feines Reiches in fich bineingezogen wie bie Schilbfrote; find bie Feftungen bewaffnet und verfeben, Die feche Abtheilungen bes Beeres, Die Glephanten, Streitwagen, Reiter, Fugganger, bie Befehlehaber und ber Trof bereit; bat ber Ronig für bie Zeit feiner Abwefenheit Borforge getroffen: bann bente er wie ber Reiber über bie befte Urt bes Angriffe nach, beffen Biel bie Sauptstadt bee Feinbes fein muß, und fubre ibn rafch in gunftiger Jahreszeit aus. Befteht bie Starte feines Deeres in Streitwagen, Glephanten und Ravallerie, bann breche er im November (Margacirfha) ober im Februar (Phalguna) auf, um bie Berbit- ober Frubjahrsernte auf ben Felbern noch borgufinden; es fei benn bag ben feind ein besouberer Unfall getroffen batte ober ber Gieg überhaupt unzweifelhaft mare. Der Marich muß burch Babnung ber Wege, burch Spione und gute Bortruppen, welche bie Signale fennen, gefichert werben, wogu breifte leute, von benen man ficher ift, bag fie nicht befertiren, ausgefucht werben muffen.

Schlachten muß man fo viel ale möglich vermeiben, fagt Manu's Gefenbuch, wenn man mit anberen Mitteln gum Biele tommen tann, ba ber Ausgang niemals ficher vorauszuseben ift. 3ft es aber unmöglich ben Feind jum Frieden ju gwingen, indem man fein Land vermuftet, indem man gute Stellungen und ein berichangtes Lager begieht, ober ben Feind in feinem Lager blofirt, ibm bie Bufubr, Baffer und Dolg gur Feuerung abschneibet, ibn bei Tage nedt und bes Rachte überfällt; ift eine Schlacht unumgänglich: fo muß fie in ber Chene vorzugeweife mit ber Ravallerie und ben Streitwagen,

<sup>1)</sup> Manu 7, 205. 210.

in einer mafferreichen Gegend mit ben Elephanten, in malbigem Terrain mit ben Bogenschützen, auf freiem Plat mit Schwert und Shilt geführt werben. Megafthenes verfichert inbeg, bag bie Inber es felten jum Sandgemenge fommen liegen; fie führten bie Wefechte mit ihren großen Bogen meift aus ber Ferne. In bie vorberften Reiben follen bie Afhatrija aus Brahmavarta und Brahmarfbibeca, aus ten ganbern ber Matfig, Bantichala und Curafena geftellt merten; Begenben, welche nach ber Anficht bes Befetbuches nicht blos tie beften Brahmanen fonbern auch bie beften Ribatrija liefern, offenbar in Erinnerung an bie großen Rriege ber alten Beit, welche bier ausgetämpft worben maren. Fehlen Ribatrija aus biefen Begenden, fo muffen grofe und gemanbte Leute aus anderen Gebieten in bie vorberften Blieber. Steht bas Beer in Schlachtorbnung, fo foll es ber Ronig ermutbigen und im Gefechte niemale ben Ruden febren. Es find noch Rachwirfungen ber alten friegerischen Gefinnung, melde fich mit ber Anschauung ber Brahmanen, bag jebe Rafte ihre Bflicht vollfommen erfüllen muß, verbunden haben, wenn es in ben Befeten beift: "Dicht zu flieben ift fcon Pflicht bes Afhatrija, noch viel mehr bie bes Konigs; bie Ronige, welche in ber Schlacht begierig einander ju überwinden mit bem größten Muth fechten und bas Saupt nicht abwenden, geben geraden Weges in ben Simmel, wenn fie fallen." Aus bem vierten Jahrhundert haben wir, menigftens von ben Fürften bes Inbustanbes, auch von anderer Seite Runte, bag fie tapfer ju fechten verftanben.

If ber Sieg erfochten, so ning er rasch verfolgt werben, wie ermübet ber König auch sein mag. Bon ber Beute gehört bas Gold und Silber nach ben Borschriften bes Beba bem Könige, alles übrige bem, ber es gewonnen. Ift bas feinbliche Land erobert, so muß man sich in bem Besit besselben zu besestigen suchen. Der König muß eine Proklamation ergehen lassen, welche bie Besiegten aller Furcht entledigt; er ehre die Gottheiten, welche bas besiegte Land verehrt und die tugendhaften Brahmanen besselben. Auch ist es unter Umständen gut, Austheilungen au bas Bolf zu machen; Schätze wegssühren erweckt Haß, Schätze austheisen erweckt Liebe; beides ist lobens- oder tadelnswerth je nach den Umständen. Schließlich wirft das Gesetduch den möglichen Ersolg seiner trefslichen Rathschläge selbst wieder über den Hansen, inden es verordnet, der König möge das eroberte Gebiet einem Prinzen von königlichem Geblüt überzgeben und demisselben gewisse Bedingungen vorschreiben, so daß dieser

hier als Unterfönig herrschen soll. Nachdem Magabha bas herrschende Reich in Indien geworden war, sinden wir in entfernteren Provinzen Statthalter oder Nebenkönige, auch im Spos sind die Herrscher von Unterkönigen umgeben. Daß dies Berhältniß zu fortdauernden Aufständen führen mußte, liegt auf der Hand. Die Stellung solcher Unterkönige ist zu start zum Gehorchen und hat in dieser Stärke den Anreiz, zu völliger Befreiung und Selbständigkeit zu gelangen. Auch für sie waren Manu's Lehren gegeben; sie fonnten dieselben ebenso zu ihren Gunsten verwenden wie der Oberberr.

Der Ronig, fein Rath, feine Sauptftabt, fein Bant, fein Schat, fein Beer und feine Berbunbeten, bas find nach Manu's Befet bie fieben Theile bes Reichs, bie fich gegenseitig unterftugen und erhalten muffen. Der erfte Theil, ber Ronig, ift ber wichtigfte; fein Berberben giebt bas ber übrigen Theile nach fich, "weil ber Konig bie Macht ift, burd welche alle übrigen in Bewegung gefett merben." Deshalb idreibt bas Befetbuch bem Konige eine Lebensorbnung por, welche ibn am beften erhalten werbe. Borfichtemakregeln aegen Nachstellungen bilben einen wesentlichen Theil berfelben. biefer angftlichen Gorge folgt, bag bas leben ber Ronige vielfachen Ungriffen burch bie Intriguen ber Weiber und ben Chrgei; ber Sofleute, burch Gift und Dolch ausgesetzt war; auch bie Berichte ber Griechen aus bem vierten Jahrhundert finden bas Loos ber Ronige Indiene nicht febr beneibenswerth, ba fie ihres Lebens nicht ficher waren (f. unten). Bo ben Rechten bes Konige nicht Rechte ber Unterthanen gegenüberfteben, mo bie Bewalt allein gebietet, muß biefe barauf gefaßt fein, bag ibr Bewalt angetban merbe, und bie. welche ihre Berrichaft auf ben Schreden b. b. auf bie Furcht ber anderen ftuten, werben niemale von ber Furcht ber Bergeltung frei fein, fie werben genothigt fein, bie Mittel bes Schredens ftete bei ber Sand gu haben. Darum ift bie Beit bes Schlafs ber gefährlichste Moment fur ben Despoten und bas Gift fein gefahrlichfter Teinb.

Der König muß sich, wie Mann will, mit bem grauenben Tage erheben und reinigen; er wurde von eigens bazu angestellten Sangern gewedt und ihm zum Baschen in goldenen Gefäßen mit Sandel gemisches Basser gereicht 1). hierauf soll er in tiefer Sammlung

<sup>1)</sup> Ramajana 2, 50, 7 bei Boblen 2, 54.

feine Opfergabe bem Agni bringen und ben Brahmanen, welche bie beiligen brei Bucher fennen, in beren Gefet er verharren foll, feine Ehrfurcht bezeigen 1); bann gebe er in ben wohlgeschmudten Saal bes Butritte. Dort erfreue er feine Unterthanen burch gnabige Blide Nachbem er Bericht gehalten, pflege er mit feinen und Borte. Miniftern Rath an einem geheimen Orte, wo er nicht belaufcht merben fann, auf einer einfamen Terraffe ober auf bem Bipfel eines Berges. In ber Mitte bes Tages, wenn er frei ift von Unrube und Ermubung (ober in ber Mitte ber Nacht), bente er über bie Tugenb, bas Bergnugen und ben Reichthum nach, über Krieg und Frieden, über bie Aussichten auf Erfolg, welche feine Unternehmungen haben. Dann babe er fich, nehme bie lebungen bor, welche einem Könige geziemen und banach begebe er fich jum Dable in feine inneren Bemacher. Dort geniege er bie Speifen, welche burch alte, treue und zuverläffige Diener ihm bereitet find; er prufe bie Speifen guvor mit Gulfe eines Rebhuhnes, beffen Mugen roth werben, wenn Bift in ber Schuffel ift: er weihe bie Speifen burch Bebete, welche bas in ihnen enthaltene Gift vernichten. Auch muß er ftets Chelfteine bei fich tragen, welche bie Wirfnng ber Gifte vereiteln, und Gegengifte in feine Roft mifchen 2). nach ber Tafel ericheinen bie Frauen, ihm Wind gugufacheln und ibn mit Waffer und Boblgeruchen ju befprengen, nachbem guvor ihr Schmud und ihre Rleiber genau untersucht worben fint, ob fie weber Waffen noch Gift barin verbergen. Wenn fich ber Ronig bie paffenbe Beit mit feinen Frauen unterhalten bat, bann beschäftige er fich von neuem mit ben öffentlichen Dingen. Er lege feine Ruftung an und muftere feine Rrieger, bie Glephanten, bie Pferbe, bie Rriegewagen, bie Waffen 3). Abende, wenn er fein Opfer gebracht, begebe er fich bewaffnet an einen entlegenen Ort bes Balaftes, um bie Berichte feiner Spione ju boren. Dann fpeife er gu Racht in ben innerften Gemachern, webei ibn feine Frauen bedienen. Sat er bier weniges genoffen und fich burch bie Tone ber Dufit erfreut, fo lege er fich zur Rube, wenn es Zeit ift, und erhebe fich frifch am Morgen 4).

Benn ber König fühlt, baß fein Enbe naht, soll er bas Reich seinem Sohne überlaffen, und nachbem er seine Schätze ben Brahmanen ausgetheilt, seinen Tob in ber Schlacht suchen; wird kein

<sup>1)</sup> Mann 7, 37. — 2) Mann 7, 217. 218. — 3) Mann 7, 222. — 4) Mann 7, 224—226.

Rrieg geführt, fo mag ber alte Ronig Sungere fterben. Ale Ronig Dagaratha von Mjobhja alt und fcwach wurde, ließ er bie ibm unterworfenen Ronige und vieles Bolt um fich verfammeln - fo beißt es im Ramajana - fette fich auf feinen Thron, mabrent bie Fürften um ihn berum Blat nahmen, und erzählte ihnen mit einer Stimme bie "wie bie Baufen bes Simmele flang", bag er wie feine Borfahren bas Reich vaterlich regiert habe; aber er fei unter bem gelben Connenfdirme alt geworben, und ba er ichon Taufenbe von Jahren gable, fonne er bie laft ber Bflege ber Berechtigkeit nicht mehr ertragen. Er muniche Rube und werbe beshalb feinen alteften Sobn Rama, ben Rebenbubler feiner eigenen Tugenben, ben Berftorer ber feinblichen Stabte, ber Inbra an Tapferfeit gleiche, ben beften Schüter bes Rechte, morgen fruh zum Ronig weiben. erfuche bie ehrbaren Manner um Zustimmung ober anderweiten Rath. Diefer Rebe riefen bie Fürften Beifall, wie bie Schaar ber Bfauen mit beiferem Gefdrei bie regenschwangere Bolte empfängt, und bas zuschauende Bolf ichrie bor Freude fo laut, bag bie Konigsburg gitterte 1).

Manu's Gefete beben es nicht befonders bervor, bag ber altefte Cobn auf bem Throne folgen muffe; wir miffen jeboch aus bem Epos wie aus fpateren Rachrichten, bag bies auch in Inbien bie Regel war: im Ramajana preift bas Bolf ben Bharata, bag er bem alteren Bruter bie Berrichaft überlaffen wolle 2); aber es fteht ebenfalls feft, bag biefe Thronfolge fehr häufig beftritten mar. Die Erbfolge ift im bespotischen Staat überhaupt unficher, fie mußte in Inbien um fo unficherer fein, je mehr Frauen bie Berricher in ihrem Barem batten, von benen jebe natürlich für ibre Rachfommenschaft Bartei nahm. Streitigfeiten ber Fürftenföhne find auch in ben fpateren Dramen ber Inber ein baufig portommenbes Motiv. Das Gefetsbuch begnügt fich zu verlangen, baf eine Ginmeibung bes Thronfolgers, bes neuen Ronigs ftattfinben muffe. Rach ben Gutra ber Bubbhiften murbe biefe Ginweihung baburch vollzogen, bag bem neuen Ronig ber Turban und bie Stirnbinde aufe Saupt gefett murbe, bag Mufit von Sunderten von Inftrumenten und Befang in allen Strafen erschallten, bag bas Bolf jum Beichen ber Chrfurcht bie Banbe bor bem neuen Fürsten faltete und ibn mit bem Ruf: es lebe ber Ronig; empfing. Außer bem Turban und ber Stirnbinte

<sup>1)</sup> Ramajana ed. Schlegel 2, 1, 2, - 2) Oben S. 67.

werben als Zeichen bes Konigthums ber Dolch, ber gelbe Sonnen: foirm, ber Fliegenwebel von Buffelfdmangen und bie verfchiebenfarbigen Schube genanut 1). Der Ginguweihenbe umfdritt brei. ober fiebenmal ben Altar und bie beiligen Gefäße, fo bag ibm biefe gur Rechten waren, bann beftieg ber neue Berricher ben golbblinkenben Stuhl von Feigenholy, beffen Lehnen zwei Lowenbilber ftutten, morauf bie Salbung vollzogen murbe, inbem ihm eine Mifchung von geweihtem Baffer, Butter, Sonig und bem Saft gemiffer Grasarten auf bie Stirn geträufelt murbe; ber gelbe Sonnenschirm murbe über ibm emporgehalten; mit zwei weißen Fachern, beren Briffe mit Ebelfteinen geschmudt maren, murbe ibm Rüblung jugeweht 2). Die Berolbe, bie Ganger und bie Dufifer mit verschierenen Inftrumenten voran, begab fich ber Beweihte unter Befangen und Tangen, unter bem Bulauf bee Bolfes in ben Balaft gurud. Gein Briegeroß und fein Rriegeelephant, auch ein Lowe und ein weißer Budelftier mit vergolbeten Bornern und golbenem Balebante murben im Buge geführt; bes Ronige Schwert und Bogen murben ibm verauf getragen. Auch bie fonigliche Ganfte fab man im Buge, mabrend ber neue Furft, auf einem Tigerfell figent, im Bagen fuhr, welchen vier Roffe zogen. Die Krieger folgten in weißen Roden mit ihren lebernen Schilben und langen Schwertern, und bas Boll geleitete ben Bug; es murbe an biefem Tage bon bem neuen Bericher gefpeift 3).

## 7. Die Raften und die Familie.

Die Gefete Manu's waren ein Kanon bes reinen Banbels, ber heiligen Orbnung bes Staats und ber Gesclischaft, ben bie Brahmanen ben Fürsten und Böltern an ber Jamuna und am

<sup>1)</sup> Burnouf introduction p. 166. 416. 417. — 2) Das Ritual ber Königeweiße nach bem Aitareja-Brahmana bei Colebrooke in Äsiat. researches 8, 408 seq. Bgl. Schlegel ind. Biblioth. 1, 431 und Lassen Alterth. 2, 246. 427. — 3) Ramajana ed. Schlegel 2, 1. 3. 14. 15. 17. Bgl. Lassen Alterth. 1, 811 R. 6. Die Uebertragung ber Herrschaft aus einen Andern geschah wie die Bespiedstretung überhauft durch Ausziehen und Uebergeben der Schuhe, ein Gebrauch, der auch bei den Herrschaft (Bb. 1, 789) und bei den Germanen in Krast war; Grimm Rechtsalterthümer S. 156 sigbe.

Banges porhielten. Die Bestimmungen über bie Stellung und bie Borguge ber Brahmanen nahmen felbstverftanblich in biefem Cober ben hervorragenbften Blat ein. Es ift bereits bemerft, baf fie teinen Berfuch machten, bas Ronigthum in ibre Sante ju bringen. Ebenfo wenig bachten fie baran, ihrem Stante eine wirffame politifche Organisation ju geben, eine Sierarchie aufzurichten, welche ben Staat umfaßte und überragte, welche ihren Forberungen an ben Staat und an bie Lajen ben Weberfam fichern, bie Musführung ber Bebote ihres Gefetbuche garantiren tonnte. Dazu fehlte es ben Brabmanen an jeber praftifden politifden Befähigung, bagu maren fie zu tief in ibre fpitfindige und phantaftifche Spetulation, in ibr Cerimoniell und ihre Bugubungen verfenft. Gie begnugten fich mit bem moralischen Ginflug, ben ibre Lebre und ihr Wefet auf bas Berg ber Ronige ausüben fonnte, mit ber Autorität bes Dogma und ber Macht bes Glaubens. Wenn fie ben Ronigen vorzugeweife' Mitglieber ihres Stanbes ju Beamten und Richtern empfahlen, find fie bem Ronige boch politisch und rechtlich ebenso unterworfen wie bie übrigen Stante. Die Befolgung ihres Gefetes waren fie fo menig ale bie Nachachtung ihrer Bufordnungen, Gubnungen und Reinigungen ju erzwingen im Stante, wenn ibnen nicht freiwillig geborcht murbe. 3bre Macht erftredte fich nicht weiter als auf bas Bemiffen ber Ronige und Bolfer. Auch bie Ronige werben im Epos ale "Bebaund Bejetestundige" gerühmt wie die Brahmanen; es gefchieht auf Unordnung ber Fürsten, baf bie Brabmanen in ben Legenben ber Brahmana wie im Epos bie großen Opfer barbringen.

Bon bem Könige verlangen bie Brahmanen, daß er bie Rangordnung ber Stände aufrecht erhalte und schüte, daß er sie als ben
ersten Stand bevorzuge, daß er sie vor den übrigen Ständen außzeichne und mit Achtung behandele, daß er die Bortheile der Herrschaft mit ihnen theile. Er foll die armen Brahmanen nicht hungern
lassen und den gelehrten Brahmanen reiche Geschenke machen: "solche
Geschenke seine wirfjamer für das Seelenheil als die Gaben, welche
dem Fener dargebracht werden." Der Schat, welchen der König
in die Hände der Brahmanen lege, sei unvergänglich, er könne weber
burch Diebe noch durch Feinde geraubt werden 1). Die Gabe an
ben Nichtbrahmanen habe nur gewöhnliches Berdienst, das Berdienst
ber Gabe an einen frommen und kenntnifreichen Brahmanen sei

<sup>1)</sup> Manu 7, 82-86.

hunderttausendfältig. Auch die priesterliche Ueberarbeitung des Epos wird nicht müde, die Gaben aufzugählen, welche die Könige der alten Zeit den Brahmanen ertheilten. König Daçaratha von Nichtja schenkt ihnen Hunderttausende von Kühen, unendliche Schätze, endlich die ganze Erde 1).

Das Gefetbuch giebt ju, bag ber Brahmane nicht ohne ben Afhatrija befteben tonne, ber Afhatrija aber auch nicht ohne ben Brahmanen; nur bie Bereinigung beiber Stanbe bringe Beil; burch biefe murben Brahmanen und Afhatrija in biefer und jener Belt Dem Ronigthum gegenüber hatten bie Rihatrija erhöht werben 2). noch geringere Berechtigung, noch weniger feste Position als bie Brahmanen. Die gefteigerte Macht ber Konige, bie Erhebung bes Priefterthums, bie Umwandlung ber gesammten Lebensanschauung hatten bie alte Stellung bes friegerifchen Abele berabgebrudt. ausnahmeweife erhielt fich ber friegerische Abel im Bangeslande in feinem alten Recht, indem er bei einigen fleinen Stammen bie Befestigung bes Rönigthums verhinderte, ober baffelbe gan; befeitigte 3). 3m Fünfftromlande, welches ber Entwidelung, bie fich in ben Belieten am Ganges vollzogen hatte, überhaupt nicht folgte, geschah es in größerem Mafftabe, bag ber Abel bas Ronigthum übermaltigte und bie alten Stammfürften verjagte. Es geschah wohl, ale biefelben Miene machten eine bespotische Stellung einzunehmen. Bir finden bier im vierten Jahrhundert bei ben "freien Indern", wie die Briechen fagen, gablreiche Abelsfamilien in angefebener Stellung (f. unten). Die Brahmanen und im weiteren Ginne bie Afhatrija bilbeten bemnach in ben Staaten bes Banges einen priefterlichen und friegerifchen Atel, ber wohl Privilegien nach unten, aber feinerlei Rechte nach oben bin befag. Uneingeschräuft gebietet bas Ronigthum über Brahmanen und Afhatrija wie über Baicja und Cubra; weber biefen noch jenen gegenüber ift bie Bewalt ber Fürften burch irgend eine politifche Schrante gehemmt.

Aber wenn bie Brahmanen bem Könige gegenüber nur bas Infeben besitzen, welches ihnen bie zunftmäßige Kenntniß ber Lehre, bie Darbringung ber Opfer, ber Glaube an bie Erstgeburt, bie Beiligkeit und bie Borzuge ihres Stanbes geben, wenn ihre Stellung

<sup>1)</sup> Ramajana ed. Schlegel 1, 13, 72. — 2) Manu 9, 322. — 3) Laffen inb. Alterth. 2, 80.

nach oben hin außerbem nur noch burch bie Furcht vor ben Sollenstrafen und ben Wiebergeburten, welche sie bem Berächter und Schäbiger ber Brahmanen in ihrem Gesethuch reichlich anbrohen, wie
burch bie hoffnung auf bie Verbienste, welche bie guten an ben
Brahmanen verübten Werke einbringen sollen, gestützt wurde, so
mochten sie sich boch im Verhältniß zu ben übrigen Stänben nicht
auf moralische Vorzüge und Einflüsse beschränken.

Die Rangerbnung ber Stanbe foll fich nach bem Gefetbuch icon burch bie Rleibung bemerflich machen. Die beilige Schnur, bas gemeinsame Abzeichen ber Dvibicha ben Cubra gegenüber, foll bei ben Brahmanen aus brei Faben Baumwolle, bei ben Afhatrija aus brei Faben Sauf, bei ben Baicja aus brei Faben Schafwolle Der Brahmane trägt einen Gurtel aus Buderrohr und einen Bambusftab, ber Afhatrija einen Gurtel aus Bogenfehnen und einen Stod ans Bananenbolg, ber Baicja einen Gut von Sanf und einen Stab aus Feigenholz. Der Stod bes Brahmanen reicht bis ju feinen Saaren, ber bes Afhatrija bis jur Stirn, ber bes Baicia bis gur Nafenfpite. Diefe Stabe muffen mit ber Rinbe befleibet, gerabe und bem Muge angenehm fein und nichts Erfcredenbes Der Brahmane trägt ein Bemb von feinem Sauf und als Mantel bie Sant ber Gagelle, ber Afhatrija ein Bemb von Leinen und bie Saut bes Siriches ale Uebermurf, ber Baicia ein wollenes Bemb und bie Saut bes Bodes u. f. m.

Auch soust ist bas Gesethuch unermüblich, in jeber Richtung ben Borzug ber Brahmanen, bie Untererbnung ber übrigen Stänbe bemerklich zu machen und einzuprägen. Die Einweihung burch bie heilige Schnur soll bei ben Brahmanen, welche natürlich früher reisen als die übrigen Stände, bereits im achten Jahre vollzogen werden, bei ben Kshatrija im elsten, bei ben Baisja erst im zwölsten. Es kommen ihnen dann anch noch andere und bedeutendere Privilezien zu. Im Gerichte werden die Brahmanen anders behandelt, angeredet und aufgesordert als die übrigen Stände (S. 152); ihr Eid ist ein anderer als der der übrigen Stände; die Brahmanen dirsen niemals in Schuldslagen dem Schuldner als Staven zusgesprochen werden, sie dürsen niemals zu körperlichen Mishandlungen und Berstümmelungen verurtheilt werden u. s. w. (S. 153, 155, 157).

Da jeboch ber Staatsweisheit ber Brahmanen bie außeren Grundlagen und bie forporativen Stuten, welche sonst eine Arifte-fratie über die Masse bes Bolfes hinaus 3n erheben und in solcher

Stellung ju erhalten vermogen, fremt maren und blieben, ba fie Bufitutionen biefer Urt nicht ju erschaffen vermochten, fo war im Grunde nur ein einziges reales und wirklich effektives Mittel fibrig. ihr Anfeben, ihre Stellung und ihre Privilegien gefetlich auszubruden und zu garantiren, bie Benutung bes Strafrechts. In ben nach ben Ständen abgemeffenen Unterschieben ber Bugen und Strafen versuchten fie ce, ben Borrang ber Brahmanen gu gefetlicher Geltung und Anerkennung zu bringen. Dit aus biefem Grunbe gefcab es, baf fie bie Bebeutung ber Strafgewalt fo boch erhoben, barum fagt Manu's Gefetbuch: "bie Strafe allein garantirt bie Erfüllung ber Bflichten nach ben vier Raften, ohne Strafe murbe ber Mann aus ber niebrigften Rafte ben Rang ber bochften ein= nehmen." Aber auch bier gab es wieber ein Sinberniß - nicht bie Brahmanen waren es, welche in erfter Linie bas Recht zu fprechen hatten, fonbern bie Ronige; bie Unwendung bee Befetes bing von ben Fürften ab.

Wenn es fonft als oberfter Grundfat bes Rechts gilt, bag es ohne Unfeben ber Berfon genbt merte, bag fur bas felbe Berbrechen bie gleiche Strafe jeben Schulbigen, weg Ranges und Stanbes er fei, treffe, fo führt bas Raftenfpftem ju bem entgegengefetten Bringip; Manu's Gefete bemeffen bie Strafen burchaus ungleich. und gwar nach ber Rangorbning ber Raften fo, bag ber bochfte Stand bei gleichem Bergeben in ber Regel bie geringfte Strafe gu Diefe Strafbemeffung nach ber Rangorbnung ber Stante tritt neben ben Boridriften über Ahnbung bes Chebruchs am icharfften bei Berletungen und Injurien gegen Mitglieber ber oberen Raften burch bie unteren hervor; bie Brahmanen, nach ihnen bie Afhatrija und Baicja werben burch barbarifche Strafanbrohungen Dem Cubra, ber fich eine fcwere wortliche Injurie gegen einen Dribicha ju Schulben tommen lagt, foll bie Bunge aufgeschlitt werben; bat er beffen Ramen befdimpft, fo foll ihm ein heißes Gifen in ben Mund geftoffen und tochenbes Del in Mund und Obren gegoffen merben. Bagt es ein Cubra, fich auf einen Geffel mit einem Zweimalgeborenen ju feten, fo foll er auf bem Sintern ge= brandmarkt werben. Wagt er es einen Brahmanen anzugreifen, fo laffe ibm ber Ronig beibe Sanbe abhauen; fpeit er einen Brahmanen an, fo laffe er ibm bie Lippen abschneiben; barnt er gegen ibn, fo foll ber Berbrecher bie Scham verlieren. Bei thatlichen Berletungen mieberer Raften gegen bie boberen foll an ben Mitgliedern ber nieberen immer bas Glieb bestraft werben, mit bem sie sich vergangen. Wer die hand ober ben Stod erhoben, soll die hand verlieren; wer ben Fuß, ben Juß. Bei leichten wörtlichen Beleidigungen gegen ben Brahmanen wird ber Çubra gepeitscht, ber Baiçia um zweihundert, ber Kshatrija um hundert Pana gestrast. Beseidigt bagegen ber Brahmane die unteren Kasten, so zahlt er dem Kshatrija sumfziz, dem Baiçia fünsundzwanzig, dem Gudra zwölf Pana. Beseidigen sich Mitglieder berselben Kaste unter einander durch wörtliche Injurien, so genügen kleine Gelbstrasen von zwölf, höchstens vierundzwanzig Pana. Bei anderen Bergehen waren die Brahmanen jedoch gerecht genug, auch die entgegengesette Stusenseiter zuzulassen. Wir sahen scho oben, daß das Gesethuch den Brahmanen bei Darlehen nur den geringsten Zinssat zu nehmen gestattete; daß den Brahmanen bei Diebstahl das Achtsache der Strase, welche der Sudra in demselben Falle zu bezahlen hatte, auferlegt werden sollte (S. 157).

Rach ber Lehre ber Briefter, nach bem Befetbuch fteben bie vier Raften ale burch bie Schöpfung getrennte Racen neben einanber. Wie bei jeber Bilbung bon Stanben, fo bezog fich auch in Indien biefe Scheidung querft nur auf bie Manner. Das lette Biel ber ftanbifden Glieberung ift erft erreicht, bie Erftarrung bee Stanbes ift erft vollenbet, bie Rafte erft mirflich vorhanden, wenn auch bie Beiber in biefe Trennung eingeschloffen werben, wenn bie Gben amifchen ben Stanben aufgebort baben und verboten find, wenn ber Blutumlauf bes Bolles baburch völlig unterbunden ift und bie Rlaffen bes Bolfes fich als völlig geschiebene Arten und Stämme fremben Blutes gegenüber fteben. In Manu's Gefetbuch liegen zwei Unfichten über bas Ronnubium ber Stanbe neben einander: eine, welche milberer Art ift und gemifchte Chen julagt, eine andere, welche bie Che ber Stanbe untereinander unterfagt. Bene ift ber Ratur ber Sache und ber Stellung nach, bie fie im Gefetbuch einnimmt, bie altere, biefe bie jungere. Rach ben Borichriften ber alteren Unficht giebt allein bie Abstammung vom Bater bie Rafte; es ift geftattet, auch Weiber aus anberen Raften beimguführen, es wirb nur beftimmt, bag Cubrafrauen nicht geeignet feien fur Danner ber brei oberen Raften, und Beiber ber oberen Raften nicht für gubrifche Danner. Den Dvibica wirb empfohlen, wenigftene ale erfte Frau - benn wie im gangen Orient mar auch in Inbien bei ben Begüterten Bielweiberei Sitte - eine Frau aus ihrem Stanbe beimguführen und bann nach ber Rangorbnung ber Raften weiter

fortgufahren, wobei ausbrudlich bie Cubrafrauen mit ermahnt merben. Rur foll ftete bie ebenburtige Frau, wenn eine folche porbanben, bie Opfer bee Saufes vollbringen 1). Gelbft bie ftrengere Anficht verbietet bie Beirathen zwischen ben Raften nicht folechtbin, aber fie verfügt, bag ber Brahmane, welcher ale erfte Frau eine Cubra heimführe, aus ber Rafte geftogen werben folle 2), und fie ftellt feft, bag in allen Stanben ausschließlich bie Rinber, welche von Frauen beffelben Stanbes geboren finb, Mitglieber bee Stanbes ibres Batere bleiben. Alle von ungleichen Eltern in gemischten Ehen erzeugten Kinder fallen aus dem Stande des Baters; fie bilben, je nachdem Bater und Mutter diesem oder jenem Stande angebort baben neue und gwar unreine, weil aus funbhafter Bermifdung hervorgegangene Abtheilungen bes Bolfe, bie ben Mafel ihrer Entftebung weiter vererben 3). Das Gefetbuch macht eine gange Reibe bereits beftebenber unreiner Raften namhaft, es weift nad, aus welchen Difdungen biefelben entftanben feien und ftellt fie als marnenbe Beifpiele gegen gemifchte Chen bin.

Diefe unreinen Raften, welche aus bem Ronnubium ber Stanbe unter einander hervorgegangen fein follen, maren in Bahrheit theile Stämme ber alten Bevolferung, welche fich nicht wie bie großere Maffe ber Cubra ben Arja unterworfen und beren Gefet und lebensweise angenommen hatten, fonbern entweber gusammengeschmolzen und armlich unter biefen nach ber Gitte ihrer Bater fortlebten ober in unjuganglichen Gebieten eine gemiffe Unabhangigfeit bemahrten; theils waren es arifche Stamme felbft, welche ber Entwidelung bes Bangeethales nicht folgten, welche ihre Lebensweife bem brahmaniiden Spitem nicht fügten. Wenn bas Gefetbuch nun biefen Stammen gebietet, bie Beschäftigungen gu treiben, welche ben Dvibicha nicht wohl anftanben 4) und für einige verfügt, nur Debe ju ftriden und Fifche zu fangen, fur andere, fich mit ber Sagt zu beschäftigen b): fo ift es flar, bag bies eben bie urfprüngliche Lebensart biefer Zweige ber Bevolferung ift. Aus ber Che eines Brabmanen und einer Baicia ftammen nach bem Gefetbuch bie Ambafhtha 6), bie im Gpos ale ein Bolt genannt werben, welches in alter rober Beife mit Reulen fampft 7); aus ber Che eines Brahmanen mit einer Cubra

<sup>1)</sup> Manu 3, 12—15. 44. 9, 22—24. 85—87. — 2) Manu 3, 16—19. 10, 5. 6. — 3) Manu 10, 15. — 4) Manu 10, 46. — 5) Manu 10, 48. — 6) Manu 10, 8. — 7) Lassen Alterth. 1, 820 N. 2.

ftammen bie Nifhaba, beren Beftimmung nach bem Gefetbuch ift Rifde ju fangen 1); aus ber Che bes Afhatrija mit cubrifden Frauen ftammen bie Ugra, welche bie in Soblen lebenben Thiere fangen und toten follen 2); aus ber Che eines Brahmanen mit einer Ambafbtha entspringen bie Abbira, bie une bereite befannten Rubbirten an ben Inbusmiindungen 3); aus ber Ghe eines Cubra mit einer brabmanischen Frau entspringt ber Tichanbala, "ber verachtetfte Sterbliche." Die Tichanbala maren ein gablreicher unarifder Stamm im Bangeslande. Das Gefetbuch fdreibt bor, bag bie Tichanbala nicht in Dorfern und Statten wohnen burfen; ja fie follen gar feinen feften Wobnfit baben. 3bre Begegnung verunreinigt ben Brahmanen; burch Zeichen, welche ber Konig ihnen vorschreiben foll, tenntlich, follen fie nur bei Tage in bie Orticaften tommen, bamit man ihnen ausweichen fann. Gie follen feine anderen Thiere ale bie verachtetften, Sunde und Gfel, befiten, fein anberes Befdirr als gerbrochenes; fie follen nur unter einander beiratben, niemand foll fich mit ihnen abgeben. Wenn ein Dvibicha bem bettelnben Tichanbala Speife reichen will, fo foll er bies nicht felbft thun, fonbern burch einen Diener auf einem Scherben. Die Binrichtungen - im Sinne ber Arja und ber Brabmanen bochft unreine Sandlungen follen burch Tschandala vollzogen werben, und die Rleiber ber Singerichteten follen ihnen gufallen, fie fallen nur Rleiber bon biefen ober bon Berftorbenen tragen 4).

Auf Bölfer, welche notorisch arischen Ursprungs waren ober selbständige Staaten bilbeten aber doch eine dem brahmanischen Geset unangemessene Lebensweise führten, ließ sich das System der gemischten und darum unreinen Abstammung nicht gut anwenden; von diesen giebt denn das Gesethuch zu, daß sie zwar reinen Stammes aber durch Vernachlässigung der heiligen Pflichten entartet seien; dieser Art seinen die Kambodscha und Darada (im Himalaja westlich und nordwärts von Kasmira), die Khaça östlich von Kasmira d) und andere, welche das Gesethuch unter dem Namen Dasju zusammenfaßt d).

Man fieht leicht, bag bie Rangorbnung, welche bas Gefetbuch ben sogenannten gemischten Kaften giebt, von bem Grabe ber Unreinheit entnommen ift, welchen bie Brahmanen ber Lebensweise bicfer Stämme beimeffen. Indem man biefelben gesetlich von ben

<sup>1)</sup> Manu 10, 49. — 2) Manu 10, 48. — 3) Manu 10, 15; oben S. 16. Bb. 1, 524. — 4) Manu 10, 51—56. Oben S. 155. — 5) Laffen inb. Afterth. 1, 396. 439. 534. — 6) Manu 10, 45.

übrigen Stanben ausschloß, zwang man fie ihre Beschäftigung für immer beigubehalten und hielt fie in biefem verachteten Buftanbe Indem alle biefe Stämme als aus fündhafter Bermifchung entstanden gebrandmartt murben, fchredte man von Ghen außerhalb ber eigenen Raften ab und verftieß, wenn bennech verbotene Bermifchungen ber Stanbe eintraten, bie Rinber berfelben in bie Reihen biefer verachteten Stamme, man zwang fie, beren Lebensweise unb Beidaftigung ju führen und biefe auf ihre Rachfommen gu vererben. Rach ber Theorie, Die bicfen Borfchriften über bie Mifch= taften zu Grunde liegt, ift bie Difchung bie verhaltnigmäßig weniger unreine, in welcher Manner boberer Raften mit Beibern nieberer Raften gufammentreffen; bie Mifchung bie fchlechtefte und unreinfte, welche burch Beiber hoberer Raften mit Mannern ber niebrigen Raften berbeigeführt wirb. Die Rinber eines Brahmanen mit Frauen ber Afhatrijatafte fteben am bochften, am niebrigften bie Rinber, welche ein Cubra mit einem brahmanischen Weibe erzengt 1). gemischten Raften follen bann auch in Anlage und Art ber befferen ober ichlechteren Bermifchung entfprechen wie in ihren Bflichten bie Aufgabe ber vaterlichen Rafte in absteigenber Linie, in niebrigerem Grabe enthalten fein foll; fo foll ber Ugra (ber Abfommling bes Afbatrija mit bem Cubrameibe) von ber Jagb leben, bie bem Ribatija gebührt, aber biefe foll fich nur auf bie in Boblen lebenten Thiere erftreden u. f. w. Die Bermifchungen ber unreinen Raften mit ben reinen und anberen unreinen follten bann wieber neue Menidengattungen mit befonderen Anlagen und befonderen Bflichten ergeben, wie wir bies bereits an ben Abhira gewahren founten.

Mit biesen Anschauungen und Fiktionen, mit ben thatsächlichen und gesetzlichen Folgen, welche ihnen gegeben wurden, war bann bas Shstem ber Kasten konsequent weiter entwickelt und über bie gesammte Bevölkerung ausgedehnt, alle Lebensweisen, Klassen und Beschäftigungen waren untergebracht; ben Resten ber Eingebornen, ben widersetzlichen Stämmen ber Arja war damit ihre Stelle im brahmanischen Staate angewiesen, und ben Endra solgte nun noch eine lange Reihe tiefer gestellter Stände.

Aus ben widersprechenden Bestimmungen bes Gesetbuches über bas Konnubium ber Stände geht flar hervor, baß die Schließung ber Kasten noch nicht vollendet war, als bas Gesetbuch jum Ab-

<sup>1)</sup> Manu 10, 67.

fcluß gelangte; aber fie wurbe, und wie es scheint nicht allzulange banach erreicht. Es fann nicht fehlen, bag ber einmal eingeführte Borgug bes Blute immer weiter abicheibenb wirft, bag fich immer neue burch Abstammung ober Beruf verbundene Rreife als bevorzugt vor anderen abschliegen nnd einen Stand für fich bilben wollen, bag bie gleichen Berufsarten, wenn bie Beichaftigung einmal an bie Rafte und ber Beruf an bie Abstammung gefnupft ift, fich wiederum innerhalb ber Raften zu neuen erblichen Rorporationen zusammennehmen. Das ift auch ber Berlauf in Inbien gewefen, ben bas Befegbuch wefentlich bamit unterftugt bat, bag es neben bie vier Stanbe querft gewiffe Stamme ale neue Raften binftellte, bag es indem es biefen bie Abfommlinge gemifchter Eben nach einem gemiffen Guftem juwies, noch eine Menge neuer Raften nach ber Berfunft creirte. Bon ber beutigen Bevölferung 3nbiens foll nur ein Bebntbeil ben vier Sauptkaften, bagegen neun Bebntheile ben gemischten, unreinen und verachteten Raften angebören.

Alle biefe Raften follten nach bem Ginne ber Briefter wie nach ben Borfchriften bes Gefetbuchs wie jebes erschaffene Wefen bie ihnen obliegenden Bflichten erfüllen b. b. junachft bie ihnen jugewiesenen Beschäftigungen treiben. Das leben ber Brahmanen follte ber beiligen Schrift, bem beiligen Dienfte, enblich ben Rontemplationen und Bugungen bes Ginfieblere im Balbe gewibmet fein. Aber wie war es möglich, ben gefammten Stand ber Brahmanen beim Studium ber Beba, beim Opfer und Rultus festzuhalten ber Rothwendigfeit gegenüber fich zu ernabren? Wie follte es gefcheben, bag ber gefammte Stand bon ber Corge um ben Unterhalt abfab, befonbere ba, wo es galt eine gablreiche Familie ju ernabren, baß er auf jebe Reigung Bermogen zu erwerben verzichtete? 3mar mar ben Ronigen wie ben übrigen Raften Freigebigfeit gegen bie Brab. manen jur bochften Pflicht gemacht, es war ben Brahmaneniculern geboten, ihre lehrer burch Gefchente ju unterhalten, es war ben Brahmanen burch bas Befet erlaubt, von Befchenten gu leben, gu betteln, Reisförner und Hehren aufzulefen. Wir miffen aus ben bubbffftifchen Schriften, bag bie Ronige ben Weboten bes Wefethuchs nachtamen, bag eine Menge bon Brahmanen an ben Fürftenhöfen ernahrt wurbe. Wir miffen ferner aus ben Berichten ber Brieden, bag ben umbergiebenben Brabmanen jebes Saus offen ftanb, bag man fie auf bem Marft mit Gefdenfen an Lebensmitteln über-

baufte; aus griechischen und indifden Nachrichten, bag fich Schaaren von bettelnben Brahmanen im Canbe umbertrieben, eine Lebensweife, melde in Indien nicht bie unbequemfte ift; endlich fteht feft, bag eine nicht unerhebliche Angahl im Balbe als Ginfiebler lebte. Aber biefe Lebensweisen forberten boch, bag man auf Beib und Rind, auf Saus und Sof verzichtete, wozu fich nicht alle verfteben moch-Bovon follten bie brabmanifden Familienväter leben, welche fein Bermögen befagen, welche ohne genugenben Grundbefit maren? Rur zwei Mittel batte es gegeben, ben gefammten Stanb ber Brabmanen beim Stubium ber Beba und beim Opfer festzuhalten, entweber bie Ausstattung beffelben mit genugenbem Grundbesit ober bie Unterhaltung beffelben auf Staatstoften. Bei ben Meghptern lebte bie Brieftericaft vom Tempelland, bei ben Bhoenifern und hebraern von bem Behnten ber Ernte, ber ben Tempeln entrichtet murbe; bie hierarchie bes Mittelalters lebte vom Behnten wie von eigenem Land und Leuten; aber bies alles maren politische Inftitutionen, ju beren Erfindung ben brahmanischen Gefetgebern bie Fabigfeit, ju beren Aufrichtung und Erhaltung ihrem Staatsmefen bie Möglichkeit fehlte. Roch weniger fonnte man zu bem Gebot ber Chelofigfeit greifen; man tonnte nicht alle Brahmanen von Jugend auf ale Ginfiebler im Balbe leben laffen, wenn bie Brabmanen nicht aufhören follten, ale ein Stand ber Beburt ju eriftiren und ihre gesammte Stellung beruhte ja auf bem Borgug bee Blutes.

Das Leben warf bie Doftrin rudfichteles über ben Saufen. Das Gefetbuch muß fich entichließen, bie ibealen Forberungen, bie Grunbfate und Ergebniffe bes Shitems ber Dothwendigfeit bes Unterhaltes, ben zwingenben Weboten ber Defonomie gegenüber theils ju mäßigen, theile gang fallen ju laffen. Es muß geftatten, baß bie brahmanifden Sanevater, welche fein eigenes But befägen, bas leben ber Afhatrija führen fonnten. Diefe Erlaubnig murbe und wird benutt; beute befteht ein großer Theil ber eingeborenen angloindifchen Armee aus geborenen Brahmanen. Bermoge ber Brahmane nicht burch Rriegebienft fein Leben ju friften, fo tonne er bas Leben eines Baicia führen und fich vom Aderbau und ber Pflege ber heerben zu erhalten fuchen. Aber ber Brahmane muffe es, wenn irgend möglich, vermeiben, felbft bas Felb gu beftellen: "bie Arbeit bee Adere fei abhangig von ber Sulfe ber Rinter, bie Bflugidar gerichneibe ben Boben und tobte bie lebenben Wefen, welche biefer Boben einschließe." Rann ber Brabmane nicht von Ginfunf=

ten bes Aders und ber Beerbe leben, fo mag er auch von "ber Wahrheit und Falicheit bes Sanbels" leben. Dur fur gemiffe Gegenftanbe bes Sanbele bleibt bas Gefetbuch unerbittlich, und wenn es ben Sanbel mit tiefen nicht burch Strafen bee Staates betroben tann, fo ftellt es wenigftens bie traurigen Folgen folden Betriebes jur Abicbredung in Ausficht. Der Sanbel mit beraufdenben Betranten, Pflangenfaften, Boblgeruchen, Butter, Sonig, feinenen und wollenen Geweben verwandelt ben Brahmanen in fieben Rachten in einen Baicja, ber Sanbel mit Dilch macht ibn in brei Tagen gu einem Cubra; ber Brahmane, welcher Cefamforner vertauft, wird ale Burm in ben Ercrementen bee Sunbee wiebergeboren werben, und biefelbe Strafe wird fogar feine Uhnen treffen. Riemale fell ber brahmanische Raufmann wie ber Baiciafaufmann Gelb auf Binfen ausleiben; fein Brabmane foll fein Ginfommen burch verführenbe Runfte, burch Befang und Dufit fuchen; niemale barf ber Brab. mane "bon ber Arbeit bes Ruechtes, bas leben bes Sundes leben 1)." Aehnliche Ausnahmen wie fur bie Brahmanen muß bas Befetbud auch für bie Ribatrija geftatten, welche fein eigenes But befigen, welche feinen Erwerb burch bie Guhrung ber Baffen finden; es muß ben Baicja geftatten, bie weber bom Acter noch vom Sanbel noch vom Sandwert leben tonnen, bas Leben eines Cubra gu führen. Es gab mithin Brahmanen ber beiligen Schrift und Brahmanen ber Beburt 2) wie Afhatrija und Baicja, bie biefen Stanben nur burd ihre Beburt, nicht burch ihre Beschäftigung angehörten, woburch wieber neue Unterschiebe entstanden, die bald festgehalten und geltent gemacht werben mußten.

Wenn bas Gefetbuch zu so großen Koncessionen, welche seinem Spstem widersprechen, genöthigt ist, so bleibt es anderer Seits, um den Unterschied ber Stände möglichst festzuhalten, um so strenger babei, baß wenn anch die höheren Kasten hinuntersteigen konnten, boch teine niedere Kaste sich jemals die Beschäftigung der höheren anmaßen dürfe. Solche Aumaßung soll mit Consiscation des Bermögens und mit Verbannung bestraft werden. Doch gestattet bas Gest auch hier wieder eine Ausnahme, und zwar gerade zu Gunssten der niedrigsten Kaste, beren ursprünglich durch die Wassen zu gungene Dienstbarkeit das Geschuch sesthält, der Endra. Der Cubra ist zum Dienen bestimmt (S. 96, 103, 122), ber welcher nicht als

<sup>1)</sup> Manu 10, 80-117. - 2) Burnouf introduction p. 139.

Ellave geboren ist, soll freiwillig um Lohn bienen; zuerst soll er Dienst bei Brahmanen, bann erst bei Kshatrija und Baigia suchen. Blimbe Unterwersung unter ben Besehl bes Herrn ist die Pflicht bes hubra. Findet jedoch der Endra nirgend einen Dienst, so mag er sich vom Handwerf ernähren: aber, fügt bas Gesethuch hinzu, "es ist nicht gut, daß der Eudra Reichthum erwerbe, benn er wird ihn benutzen, um anmaßend gegen die oberen Stände zu sein." Die unter den Eudra stehenden unreinen Kasten sollen, eben dieser Unreinheit wegen, nicht zu Haus- und Ackerdiensten bei den Dribschaderwendet werden.

Muger ben um Bobn bienenben Cubra gab es in Inbien auch Eflaven; es waren theile Cutra, welche bei ber Groberung bes Lantes ju Stlaven gemacht worben waren und ihre Stlaverei auf ihre Rinter vererbt batten, theile in ben Rampfen ber inbischen Etaaten untereinander gemachte Gefangene ( biefen murbe bas Saar bis auf fünf Bufde abgefcoren, woburch fie berfelben Etlaverei verfielen wie jene 1), endlich biejenigen, welche ihren Glanbigern megen Infolven; ale Stlaven jugesprochen wurden 2). Man faufte bie Stlaven, Danner und Beiber, wie andere Baaren auf bem Marfte 3). Doch muß bie Behandlung ber Stlaven in Inbien eine milbe gemefen fein; im anderen Falle mare bie Behauptung ber Briechen, es gabe feine Stlaven in Jutien, faum erflarlich. Die Entra ber Bubbbiften geben Beifpiele von Freilaffungen ber Gflaben burch ihre Berren. Aber wie gut bie Stlaven gehalten fein mochten; es galt boch ale eine barte Beichimpfung, einen Freien ben Cohn einer Stlavin gn nennen 4). Das Epos beweift, bag Effavinnen im Sarem ber Fürsten zuweilen erheblichen Ginfluß übten und bie bramatische Boefie ber Inter zeigt uns nabe Begiebungen zwischen Berren und Stlaven.

Das Berhältnis von Mann und Fran in der She faßt bas Geietbuch, trot ber herrschenden Lielweiberei, in würdiger Welse, und bas Spos giebt uns schöne und rührende Beispiele, wie liebend und treu bie Frauen auch in schwerem Unheil an ihren Männern hängen, wie junge und zarte Weiber sich nicht scheuen, "mit hals bem Gewand")" bekleibet mit ihren Männern in die Berbannung, in den wilden Wald hinans zu ziehen; benn "das Weib muß ihren

<sup>1)</sup> Bopp, Raub ber Draupabi 9, 9—11. — 2) Manu 8, 415. — 3) Burnouf introd. p. 244. — 4) Burnouf l. c. p. 286. — 5) Nal u. Damaj. üb. v. Bopp S. 77.

Dunder, Beidicte bee Alterthume. II.

Gatten immer pflegen, bann geht fie ben Weg bes Simmele, auch wenn fie nur laffig Opfer bringt." Auch bie griechischen Berichte loben bie Mäßigfeit und Reuschbeit ber indifden Frauen (f. unten). Rach bem Gefetbuch foll jedermann beirathen 1); es giebt ausführliche Borfchriften, wie bie Braut beschaffen fein muffe, wenn bie Che gebeiben folle. Mus zu nab verwandten Familien ober folden, welche bie beiligen Sandlungen vernachläffigen ober in welchen Rrantbeiten berrichen, foll man feine Frau mablen. Dan muß fich ein Mabden aussuchen, welches in ihrer Saltung bem Schwan ober bem Clephanten gleicht, welches fleine Babne und feine Saare bat. Bermeiben muß man Dabden mit foredbarer Stimme, rothen Mugen, gefdwätigem Munbe, ober folche, beren Rorper mit langen Saaren bewachfen ift. Für einen Mann von vier und zwanzig Jahren paßt ein achtjähriges, für einen Dann von breißig ein gwölfjähriges Matchen. Die Boridrift, baf jebermann beiratben muffe, beruht nicht blos auf ber allen primitiveren Lebensformen eigenthumlichen Sorge für bie Erhaltung bes Befchlechts, bie in Inbien fest gehalten murbe, fonbern auch auf religiofen Motiven. Sohn tann bem Bater nach bem Tobe bie rechten Tobtenfpenben Die Lebre ber Briefter batte biefen alten Glauben babin entwidelt, bag bas Tobtenopfer bes Cobnes ben Bater aus einem gemiffen Raume ber Solle befreie, bag ber Cobn je nach ber befferen ober ichlechteren Art feiner Ghe eine bestimmte Angabl von Bliebern bes Befdlechts aufwärts und abwarte b. b. ber bereite verftorbenen ober gufunftigen Blieber beffelben reinige.

Es war alte Sitte bei ben Indern, wie fast bei allen Bölfern, welche in einfachen Berhältnissen leben, bag bie Tochter bem Bater zur Ehe abgefauft werben mußte; bie Kinder gehören zum Besit bes Baters, er muß für bessen Abtretung entschäbigt werben, er soll für die Dienste, welche ihm seine Tochter nicht mehr leistet, einen Ersat erhalten?). Der gewöhnliche Preis, der seit früher Zeit, als das Bolt von den Heerden und vom Ackerdau lebte, gezahlt wurde, war ein Ioch Ochsen. Das Gesetzbuch widersetz sich biesem Gebrauch und schärft wiederholt ein, daß der Bater dem künftigen Gatten seine Tochter schenken solle; sie zu verkaufen oder Geschenke für sie zu nehmen sei nicht statthaft. Um die alte Sitte

<sup>1)</sup> Die einzige Ausnahme, welche Manu etwa gestattet, ift oben S. 127 erwähnt. — 2) Beber in seinen inbifchen Studien 5, 343. 400 407.

umgubilben, wird bann verordnet, bag ber Bater gwar einen Stier und eine Rub empfangen fonne, aber nur ju religiofen 3meden b. b. jum Beschent für bie Brabmanen. Aber auch bie Chen, welche aus gegenseitiger Reigung geschloffen werben, billigt bas Befetbuch nicht. Die verschiebenen Arten bie Che ju fcbließen fint nach bemfelben folgenbe. Benn ber Bater bas Dabden gebabet und gefcmudt einem fdriftgelehrten Danne fchenft, ben er ehrenvoll in fein Saus geladen und aufgenommen hat, fo ift bies bie Brahman : Che. Der von folder Frau geborene Cohn reinigt gehn Blieber abwarte und gebn Glieber aufwarts nach ber Seite bes Baters wie nach ber Seite ber Mutter. Schenft ber Bater bie Tochter beim Opfer bem Briefter, fo ift bies bie Botter : Che; ber Cobn reinigt fieben Glieber abwarts und aufwarts nach beiben Geiten. Uebergiebt ber Bater bie Tochter bem Brautigam mit ben Worten: erfüllet alle Bflichten, welche euch obliegen, fo bat er bie Ghe bes Schöpfere vollzogen; ter Cobn reinigt feche Glieber aufwarte und feche abwarte. Wenn ber Brautigam ein Rinberpaar gegeben bat, jo wird baburch bie Ariba-Che gefchloffen; ber Cobn reinigt brei Blieber abwarts und aufwarts. Die Ghe aus gegenseitiger Reigung ift Die Che ber bimm. lijden Mufifer, ber Ganbharva; bat ber Bater bie Tochter vertauft ober Beichente für fie genommen, fo ift bies die Che ber Afura, ber bojen Beifter. Noch ichlechter ift bie Art ber Chefchliegung burch Emifibring; bie ichlechtefte, wenn ber Entführer bas Dtabchen juvor burch Getrante beraufcht hat, welches tie Che ber Blutfauger (Bicaticha) ift 1). Weber bie Chen, welche burch Bertauf ber Tochter, noch bie, welche aus Reigung und burch Entführung geschloffen werben, haben nach bem Befetbuch fühnenbe Rraft für bie Borfahren und Rachfommen; aus ihnen fonnen nur graufame, lugnerijde und ben Beba verachtente Gobne hervorgeben. Diemals follte nach bem Billen bes Befetbuches bie jüngere Schwefter bor ber alteren verbeirathet werben, niemals ber jüngere Bruber vor bem alteren beiratben 2).

Beshalb bas Gesethuch ben Rauf ber Frauen verbot, ist nicht flar. Seine Vorschriften über diesen Punkt find niemals ganz burchgebrungen; die Berichte ber Griechen behaupten ein Mal, daß die Beirathen in Indien geschlossen wurden, ohne bag etwas gegeben

<sup>1)</sup> Die analogen Reihen bei Açvalajana bei Weber; inbifche Studien 5, 284. - 2) Manu 3, 27-38. 160. 171. 9, 100. 127 seq.

ober genommen wurde 1), bas andere Mal, bag bie Frauen gefauft wurben und ber Brautigam bem Bater ber Braut ein 3cc Ochfen gabe 2); und es fteht feft, bag biefe Gitte in vielen Bebieten 3nbiens noch beute gilt. Wenn Manu's Befet auch bie Eben, welche aus freier Reigung geschloffen werben, berwirft, fo liegt ber Grund wohl barin, baß folde leicht bie Ordnung ber Raften verwirren und gemifchte Chen berbeiführen tounten, bag bie freie Bahl ber unbebingten Autorität wiberftreitet, welche bas Befetbuch ben Eltern über bie Rinder einraumt, wie in ber untergeordneten Stellung, bie bie Frau bem Mann gegenüber einnehmen foll, vielleicht auch in bem fruhzeitigen Alter, in welchem bie Dabchen in Indien ber beirathet murben und um ben beftigen Reigungen, ben fturmifden Aufregungen ber Ginne und Leibenschaften, wie fie biefem Cante und Bolfe eigen maren (mofur beffen Boefie auch aus alterer Beit binlängliche Beispiele bietet), feinen Raum zu vergonnen. Seiratben aus freier Bahl maren indeß nicht gegen bie Sitte. 3m Dahabhas rata brudt Damajanti bem Rala ale Zeichen ihrer Bahl ben Blumenfrang auf bie Stirn, nachbem ihr Bater alle Fürften gur Gattenmabl eingeladen hat; und bie Griechen ergablen von bem Stamme ber Rathaeer, jedoch freilich als eine Eigenthumlichfeit biefes bem Benbichab angehörigen Stammes, bag Junglinge und Jungfrauen einander gur Che mablten.

Das Chebundif muß nach dem Gesethuch durch ein Opser und Segenssprüche geweiht werden; indem Braut und Bräntigam das Feuer rechts umwandeln, ist die Ehe mit dem siebenten Schritt geschlossen 3). Der Atharvaveda hat uns die Gebete, Formeln und Segenssprüche erhalten, welche bei der Feier der Hochzeit seit Altersüblich waren, und die Grihja-Sutra sind sehr aussührlich über das weitläusige Ritual, welches dabei beobachtet werden ung 4). Jene Hochzeitsgesänge und Sprüche zeigen, wie sich der Kultus der alten Götter, die alte Freude am Leben, die alte Poesie auch unter tem brahmanischen Shstem und trot dessehen im Boltsleben erhalten hat. Der Bräutigam ließ seine Werdung durch zwei Freunde beim Bater der Braut aubringen. Die Sippschaft, die Gespielinnen

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 17. — 2) Strabon p. 709. — 3) Manu 3, 44. — 4) Acvalajana bei haas und Beber in ben inbischen Stutien 5, 281 sagt: "Es giebt mannichsache Gebräuche je nach ben Lanbftrichen und Ortschaften, mir geben nur an, mas gemeinsam ift."

eines Mabchens, bie ihr einen Mann munichen, muffen nach bem Atharvaveda fprechen: "Der Werber fomme, o Mgni, ju unferer Breude ju biefer Maib; Blud tomme ihr fchleunig burch einen Batten; berbei fuhre bir Savitar ben Dann, ber beinem Bunfc entspricht! Dort tommt ber Brautwerber mit vorn geloftem Saarfdorf! Mube mart fie, o Brautwerber, ju anberer Dabden Sochgeit zu geben 1)." Rach ben Gutra gieben bie beiben Brautwerber ohne ben Brautigam jum Saufe ber Braut, ber Bater versammelt bie Bermanbten; fie fiten mit bem Beficht nach Often, bie Brautwerber ihnen gegenüber. Diefe gablen bie Befchlechtereihe bes Brautigame auf und erbitten bie Braut. Erfolgt bie Buftimmung, fo wird eine mit Früchten und Golb gefüllte Schale ber Braut auf bas Saupt gefest, und bie Brautwerber fprechen: "Den Arjaman verebren wir, ben Gutfreund, ber ben Gatten bringt. 3ch lofe bich (bie Braut) von bier (vom Baterhaufe) wie die Rurbiefrucht vom Stiel, nicht von bort." Dann wird bie Brant burch Beiben und bas Brautbad auf bie Ankunft bes Brantigams, bie Sochzeit borbereitet; biefe foll im Berbft ober Binter und niemals bei abnehmenbem Monbe ftattfinben. Bum Babe ber Brant wurbe bas Baffer unter Segensfpruchen geschöpft, nach bem Babe murbe bie Braut mit bem Brautgewand unter folgenbem Spruche befleibet: "Die Gottinnen, Die es gesponnen, gewoben, gebebnt und bie Enben ringeum gefaltet, mogen bich fleiben bis in bas Alter. Langlebenb thue jest bies Rleib um. Belder Reig in ben Burfeln und im Bein liegt, welcher Reig in ben Rinbern rubt, mit welchem Reig ber Radenben Schenkel angethan ift, mit biefen, o Agvinen, gieret fie! Go machen wir benn biefes Beib ihrem Gatten fcmud; Indra, Agni, Baruna, Bhaga, Soma mogen fie mit Rindern be-Ingwischen bat ber Bater ben Brautigam empfangen. ibn auf einen Git von Rucagras gefett und ihn mit einem Chrentrunt aus Milch und Sonig bereitet empfangen. Der Brautigam überreicht ber Braut verschiebene Beschente; und nachbem bie Bermantten ber Braut ein ichmargrothes Saleband mit brei Ebelfteinen verziert angelegt haben, loft ihr ber Brahmane zwei Saarloden ab und fpricht: "Aus Baruna's Banben lofe ich bich jest, mit benen bich ber behre Savitar band. Bon bier lofe ich bich (vom Baterhaufe), nicht von bort, bamit fie Inbra, Spenbenber, reich an

<sup>1)</sup> Beber a. a. D. 5, 219. 236.

Sohnen und Blud fei." Rachbem fo bie Banbe geloft fint, welche bie Braut an bem Baterhause fefthielten, übergiebt ber Bater, bas Beficht nach Norben gefehrt, Rucagras, Baffer und Rorner in ber Sand bem Brautigam bas Dlabchen mit ben Worten: "Dir, bem Sohne, bem Entel, bem Urentel bes und bes Mannes übergebe ich bies Dabden aus biefem Beichlechte, aus biefer Familie"; unt legt ihre Saub in Die Rechte bee Brautigams; bei einigen Stammen murben ben Brantleuten bann bie Sanbe burch Rucagras gufammengebunden. Der Bräutigam bat zuvor unweit bes Opferfeuers einen Stein niebergelegt; inbem er bie Sand ber Braut empfangt, fagt er: "Bu Beil und Blud faffe ich beine Sant bier. Bhaga, Arjaman, Bufban, Savitar bie Gotter geben bich mir gur Sausberrfcaft!" Rachbem ber Bater bie Brant mit Butter befprengt bat, führt fie ber Brautigam gu jenem Stein, lagt fie benfelben mit ter rechten Fußfpige betreten und fpricht: "Den feften treuen Stein lege ich fur beine Rinber auf ben Schoof ber gottlichen Erbe; betritt ibn wonnig und anmuthftrablend. Wie Ugni Die rechte Sand biefer Erbe ergriffen bat, ergriff ich beine Sant. Wante bu nicht, mit mir vereint, mit Reichthum und Nachfommenschaft. Bhaga ergriff bier beine Sant, Cavitar beine Sant ergriff. Du bift nun Rech tens meine Frau, ich bin nun bein Sausherr. Lebe finberreich mit mir ale Gatten hunbert lange Berbfte lang 1)!" Nachbem bie Brant bann Rorner in bas Fener geworfen, folgt bie Befiegelung tes Chebundes burch bie "fieben Schritte", welche bie Braut von bem Brautigam geleitet rechtsbin um bas Opferfeuer thut. Bei jebem Schritte recitirt ber Brautigam ben vorgeschriebenen Spruch. Mit bem fie benten ift ber Bund geschloffen und ber Brahmane befprengt bas junge Baar mit Beibwaffer 2). Nach einem froblichen Refte, bei welchem bie Schweftern, bie Jungfrauen, "bie haargefdmudten leute" brei Tage lang gufammen tangen und jauchgen, führt ber Chemann fein weinendes Weib 3) ju bem mit einem Rinberpaar befpannten Bagen, ber fie in ihr neues Saus tragen foll. Bei bem Befteigen bes Wagens wurden ber Braut folgende Berfe aus einem Sochzeits: homnus zugerufen, ber in ben jungften Theil bee Rigveba Aufnahme gefunden bat: "Den bunten wohlgefügten Wagen besteige, ben Git ber Wonne und mache bem Gatten ben Bug jum beilvollen! Bicpa-

<sup>1)</sup> Beber ind. Stubien 5, 201. — 2) Haas a. a. O. 5, 322 vgl. inbef. S. 358. — 3) Weber a. a. O. 5, 214.

vafu (ber Beift ber Birginitat) hebe bich meg von bier, benn biefe hat nun einen Gatten; lag einen fich bas Weib bem Mann! Bufban (E. 25. 38) an ber Sand bich von bier geleite, bie Acvinen follen bich fahren mit bem Bagen, gieb bin in bas Saus, baf bu Sausberrin feift!" Der Atharvaveba fügt bingu: "Bebt fie binauf (auf ben Bagen); ichlagt bie Rafihafa weg; Konig Bhaga ichreite Belde Rrantheiten bem beiteren Brautzug nachziehen, bie beiligen Götter follen fie gurudführen, woher fie tamen. Rauber, welche bem Sausherrnpaar nachstellen, follen es nicht treffen; auf ficeren Pfaben entgebe es ber Befahr! Schon gefcmudt ift bier Diefes Weib. Rommt alle ber und feht fie euch an. Gebt ihr eueren Segensfpruch und gerftreut euch bann nach Saus!" 3m Baufe bes Brautigams erwarten bie Bermanbten bas junge Baar und beten: "Dem Bruber holb, bem Bieh holb, bem Manne holb, Inbra, fohnereich bringe fie une ber, Savitar! Stofe bie Jungfrau nicht auf bem Bege, bu gottgefügtes Gaulenpaar (bie Pfoften ber Bausthur). Bum Beil trete biefes Beib nun bier in bies Saus, jum Beil unferer Zweifügler und Bierfügler! Sab' fein bofes Muge, tote nicht ben Gatten, fei bolo, fraftig, milb ben Sausleuten, beilvoll. Den Schwägern ichabe nicht, nicht bem Batten. ftrablent, froben Muthes, zeuge Belbenfohne, liebe bie Gotter und pflege freundlich biefes Saufes Feuer! Go mache fie, Inbra, reich an Göhnen, gebn Göbne lege in fie binein. Trennt euch nicht, genießet bie gange Lebenszeit mit Gohnen und Enfeln fpielenb, euch erfreuend in eurem Saus!" Cobald bie junge Frau bas Saus betreten, führt fie ber Mann an ben Dungerhaufen bes Sofes, bann um bas Feuer bes neuen Seerbes, welches entweber burch Reibhölzer entgundet ober von einem Feuer, bas julett jum Opfer gebient bat, entnommen fein muß und lagt fie bier bas erfte Opfer bringen, worauf fie bie versammelte Familie bes Dannes mit Chrfurcht grußt. Beim Befteigen bes Chebettes murbe ber Braut jugerufen: "Befteige bas Chebett froben Muthes. Wie Indrani flug und verftanbig, achtfant, fei mach beim erften Erftrahlen bes Morgens." Rach ber Brautnacht verschenften bie Bermählten bas Brautbemb und bas Bemb bes Brautigams; ber Brautwerber befam ein wollenes Tuch mit bem Spruche: "Welche Uebelthat, mas ju Guhnenbes bei ber Bochgeit, beim Buge geschah; wir fdutteln es auf bes Brautwerbers Dede." Rach bem Antleiben fpricht ber junge Mann: "Frifchgefleibet fteige ich auf jum ftrablenben Tage; wie ber Bogel bem Gi so entschlüpfte ich aller Sündenschulb"; beiben aber wurde zugerusen: "Aus holdem Bereine aufwachend, reich an Rühen, Söhnen und Hausstand mögt ihr viel strahlende Morgenröthen erleben!"

Das Gefetbuch fennt ein fo frobliches und beiteres Bufammenleben ber Batten, wie es biefe Bochzeitefpruche errathen laffen, nicht mehr, ober vielmehr biefe unbefangene Urt bes Familienlebens paft nicht in bas brahmanische Guftem. Doch gefteht auch bas Wefetbuch gu, baf bie Frau bem Manne eine Gottin bes Blude fei, wenn fie ihm tren ift und fich mit ihm in bem Bunfche vereinigt, Rinter gu haben. Gie muffe ftete guter Laune fein, fur ben Beerd und bas Sausgerath, für bie Ginfünfte forgen, nicht gu viel ausgeben, auch nicht zu viel ausgeben, und endlich feine ftarten Betrante trinfen. Der Dann folle feine Frau achten und ehren; er folle ihr Befchente machen, bamit fie fich schmuden und baburd Frende im Bergen ibres Gatten erweden fann; fouft wurde bie Che finderlos bleiben. Wo die Fran betrübt werbe, ba erlofche bas beilige Teuer balb (bie Flamme bes Beerbes murbe beim Tobe ber Fran gelofcht), und wo bie Fran bas Bans verfluche, ba gebe es bald unter. Aber bas Gefetbuch forbeit zugleich bie ftrengfte Unterwürfigfeit ber Fran. Zeige eine Fran ichlechte Reigungen, fo muffe ber Mann fie mohl übermachen, "er bewacht in ihr feine eigene Pflicht", ja er tann fie fogar bei Biberfpenftigfeit mit Bambusfclägen guchtigen 1). Diemale, fahrt bas Gefetbuch fort, ift eine Frau felbständig. In ihrer Rindheit hangt fie vom Bater, bann von ihrem Manne, und wenn biefer geftorben, von ihren Gobnen Die Schwefter fteht unter Bormunbichaft und Gewalt bes Bruders. Go lange ber Dann lebt, muß bie Frau Tag und Racht im Buftanbe ber Abhangigfeit vom Manne fein, fie barf nichts thun, weber beim Leben noch nach bem Tobe bes Mannes, mas ibm misfallen tounte, felbft wenn ibr Mann tabelnewerth lebte und fich auberer Liebe bingabe. Freiwillig muß fie fich abmagern, indem fie nur von Blumen, Burgeln und reinen Rrautern lebt. Ehrt fie ihren Gatten auf Erben, fo wird fie im himmel geehrt werben; bat fie ihren Leib, ihre Bebauten und ihren Wandel rein gehalten, fo erhalt fie mit ibm biefelbe Bobuftatte im Simmel. Noch bente barf bas Weib nicht mit bem Danne ansgeben, nicht in feiner Gefellichaft effen, noch beute bemerten bie Abenblanber, wie

<sup>1)</sup> Manu 3, 6-11. 55-62. 9, 2-7. 77-83.

untergeben und ftlavisch fich bie Frauen gegen ihre Manner verhalten, wie fie beren Kniee umarmen und ihnen bie Fuge fuffen.

Ift Die Frau unfruchtbar, fo fann fie ber Dann hinter andere Brauen gurudfeten und braucht nicht langer mit ihr gu leben. Gine Edeibung icheint bas inbifde Gefet nicht ju tennen. Der Sauptwed ber Che ift nach bem Gefetbuch, wie wir ichon faben, bie Erhaltung ber Familie, Die Erzeugung eines Gobnes; ber Bater muß im Sohne aus bem Schoofe ber Mutter wieber geboren werben. 3m Rothfall ift es erlaubt, fich burch ben Bruber ober einen anberen Wefchlechtsgenoffen einen Cobn erzengen gu laffen; es foll ries, wie bas Befet vorschreibt, ohne Fleifchesluft gefcheben, in beiligem Bunfche für ben verwandten Mann einen mannlichen Rachtommen gu fcaffen 1). Ift ein Gobn geboren, fo muß ibm Sonig in ben Mund geträufelt werben 2). Um gebnten Tage, an bem bie Böchnerin auffteht, muß eine Opferspende bargebracht, muffen bie Gotter um Leben und Schut für ben Anaben gebeten werben, und biefer feinen Ramen erhalten, ber bei ben Brabmanen bulfreichen Bruf, bei ben Afbatrija bie Dacht, bei ben Baicia ben Reichthum, bei ben Cubra bie Unterwürfigfeit ausbruden foll 3). 3m vierten Mouat foll bas Rint in's Freie getragen werben um bie Sonne gu feben, im erften ober britten Sabre follen bem Rinde bei gunehmenbem Monte und nörblichem Bange ber Conne gnerft bie Baare geidnitten werben u. f. w.

Auch ben Kindern schärft bas Gesetbuch die größte Ehrsurcht gegen die Eltern ein, und giebt dem Bater bas Recht, sie wie die Frau und seine Diener, wie der Lehrer ben Schüler mit Schlägen zu zuchtigen, die jedoch nur mit Bambusrohr und nur auf den Hinteren ertheilt werden durfen. Die Legenden der Buddhisten zeigen und die Söhne den Bätern zu Füßen sallend, um sie zu begrüßen 4); im Epos sehen wir die vom Gesetbuch vorgeschriebene Pietät der Kinder gegen die Eltern sehr weitläusig ansgesührt und zu jenem Gerimoniell, zu der Ascetif, zu der Uebernommenheit an Tugend gesteigert, zu welcher die guten Ausgen der Inder durch den Sieg

<sup>1)</sup> Mann 9, 59 figb. — 2) Bei ben Franiern murbe ben Kinbern homa gegeben f. unten; bei ben Germanen Mild und honig (Grimm Rechtsalterth. C. 457), dann durfte bas Kind nicht mehr ausgeseht werben; Schweizer in Magers Rebue 37, 357. — 3) Mann 2, 29—34. Nach ben Sutra findet bie Namengebung am 21. Tage ftatt; Burnouf introduct. p. 235. 314. Bgl. Reber in ben Abb. der Betfin, Atademie 1861 C. 317 figbe. — 4) 3. B. Burnouf I. c. p. 238.

bes Priesterthums entarteten. Der große Helb Rama, "ber seine Eltern burch Gehorsam besiegt und sie rechts umwandelt", begrüßt seinen Bater und seine Mutter, indem er vor ihnen niederfällt und ihre Füße küßt, er stellt sich dann mit gefalteten Händen zur Seite, um anzuhören was ihm Bater oder Mutter zu sagen haben 1), und übt, wie wir bereits gesehen haben, mit aller Birtuosität jenen Gehorsam wie jene Entsagung, in welcher die Brahmanen den Gipsel der Tugend erblickten. Auch der jüngere Bruder muß dem älteren nach dem Gesetzbuch wie nach der Anschauung des Epos Ehrsucht und Gehorsam zollen; auch vor dem älteren Bruder muß der jüngere knieen, wenn er ihn feierlich grüßen will.

Stirbt bie Chefrau vor bem Danne, fo muß er fie mit bem beiligen Reuer beftatten, er aber mag eine neue Sochzeit halten unt bas Feuer bes Beerbes wieber angunben. 3m anberen Falle, wenn ber Mann bor ber Frau geftorben mar, geleitete nach ben Spruchen bes Rigveba bie Bittme beffen Leiche zur Rubeftatte; bie Che murbe für vollendet erflart und bie Bittme aufgeforbert: "fich gur Belt bes Lebens zu erheben (G. 38)." Das Gefetbuch verordnet, baf Die verwittwete Frau niemals ben Ramen eines anderen Mannes aussprechen folle; es fei am beften und ber Frommigfeit am gemageften, wenn bie Frau, auch wenn fie finberlos geblieben, nur einmal verheirathet fei. "Rach bem Tobe bee Mannes lebe bie Frau einfach unt feusch unter ber Bormunbicaft ihres altesten Gobnes ober (wenn feine Gobne vorhanden find) bes nachften Berwandten ihres Dannes bis zu ihrem Tobe. Wenn fie wieber beirathet, wird fie von bem Simmel, in welchem ihr erfter Gatte lebt, ausgeschloffen." Das fint bie einfachen Borfdriften Manu's über bie Wittwenschaft 2).

Es war bei ben Indern nicht Sitte, die Beiber einzusperren. Das Epos schildert, wie die Jungfrauen Ajodhja's Abends in den Lusthainen bei der Stadt spazieren gehen, wie sie sich bei öffentlichen Aufzügen an den Fenstern zeigen, und selbst an solchen Festen Theil nehmen. Die Frauen der Könige wohnen allerdings in den inneren höfen und Gemächern, aber sie lustwandeln auf den Terrassen der Paläste, sie sehen was auf den Straßen vorgeht und sind öfter zugegen wenn die Könige Audienz ertheilen. Die Bewachung der Frauen, die Sitte, daß sich keine Frau unverschleiert zeigen darf,

<sup>1) 1.</sup> B. Ramajana ed. Schlegel 2, 3. 31. - 2) Manu 5, 160-168.

baben bei ben boberen Stanben Inbiens erft burch bie muhamebaniche Berrichaft Eingang gefunden 1). Um fo ftrenger find bie Borfdriften bes Gefegbuche jum Schute ber Reufcheit ber Dabden und Frauen. Der Berfuch eines Mannes nieberer Rafte, eine Jungfrau aus boberer Rafte ju verführen, foll mit bem Tobe beftraft werben, ebenfo jebe gewaltfame Schanbung. Bebe Unnaberung an bie Chefrau eines Unberen foll einer ebebrecherischen Reigung gleich= gelten. Ginfame Befprache in Luftgarten ober im Balbe, Ueberfenbung von Blumen und Boblgeruchen, noch mehr bie Berührung einer Chefrau, ober wenn man fich von ihr berühren lägt, wenn man mit ihr fchergt ober fpielt, find Beweife einer ebebrecherifchen Liebe. Ja wer mit ber Chefrau eines anberen fpricht, es fei benn ein Bettler, Ganger, Opferer, Roch ober Sandarbeiter, foll in Gelbftrafe genommen werben. Die untreue Frau giebt fich hienieben ber Schanbe preis; bei ihrer Wiebergeburt wird fie aus bem Bauche eines Schatale bas Licht ber Welt erbliden, ober fie wird burch Lungenichwindjucht ober Gettsucht aufgerieben werben 2). Bricht eine Frau aus angesehener Familie bie Che, fo foll fie ber Ronig auf öffentlichem Blate von Sunden gerreifen laffen. Für die Manner, welche bie Che brechen, treten nach ben Raften abgeftufte Strafen ein. Bricht ein Cubra bie Che mit ber Frau eines Dvibicha, welche bewacht war, fo muß er fterben; war fie nicht bewacht, fo verliert er bie Scham. Bricht ber Baicja bie Che mit ber Frau bes Brahmanen, jo verliert er feine Sabe; ber Afhatrija wird fur baffelbe Berbrechen gwar nur ju einer Gelbftrafe von taufenb Bana verurtheilt, boch wird ibm gur Schmach bas Saupt geschoren und mit Efelurin begoffen. Begeben Baicja und Afhatrija bies Berbrechen an ber Frau eines achtbaren Brahmanen, fo follen fie verbrannt werben. Dur mit ben Brahmanen wird auch bier eine Ausnahme gemacht; Brah. manen tonnen fur Chebruch mit Gelb geftraft, gefcoren, auch gebrandmarkt und verbannt, aber niemale getobtet werden 3).

Wie bas Gesethuch dahin strebt, daß die Familien erhalten werben, so trachtet es auch danach, das Bermögen der Familien zusammenzuhalten, und trifft Borsichtsmaßregeln gegen dessen Zerschlitterung im Erbgang. Der Bater besitzt das Bermögen der Familie allein; Gattin, Söhne, Töchter und Stlaven haben kein Eigen-

<sup>1)</sup> Boblen Indien 2, 55. 151. Laffen ind. Afterth. 3, 1157. — 2) Danu 9, 30. — 3) Manu 8, 352—385.

Das But, welches ber Bater ererbt bat, bas Stammgut ber Familie, barf er jeboch nicht ohne Ginwilligung ber Gobne veräußern; nur was er felbit bagu erworben, mag er veräußern ober unter die Gobne vertheilen. Hach bem Tobe bes Baters, jo lange Die Mutter lebt, theilen Die Gobne bas Bermogen nicht. Der altefte Sobn tritt an bie Stelle bee Batere; ibm muß fich auch bie Dutter unterordnen. Auch wenn beibe Eltern geftorben fint, ift er am beften, wenn bie Gobne bas Bermogen nicht theilen und unter bem älteften ale Familienhaupt weiter gufammenleben. Dan befolgte Diefe Lebren bes Befetbuche wenigstens in vielen Fallen; in ten Ergählungen ber Bubbhiften ermahnen bie Bater ihre Gobne, nad ihrem Ableben nicht zu theilen. Wird getheilt, fo foll ber altefte Sohn nur bann bas befte Stud forbern burfen, wenn er gelehrter und tugenbhafter ift ale bie übrigen; fonft foll ftete gleich getheilt merben 1). Inbek fucht eine andere Unficht im Gefetbuche auch hier ben Raftenunterschied hineinzubringen, fo bag, wenn ber Bater mehrere Frauen aus verschiebenen Raften gehabt bat, Die Gobne berer aus ben boberen Raften bevorzugt werben. Benn 3. B. ein Brahmane Frauen aus allen vier Raften gehabt bat, foll bie Erbichaft in gebn Theile getheilt werten; ber Gobn ber Brahmanin erhalt vier Theile, ber ber Afhatrija brei, ber ber Baicja zwei, ber Cobn ber Cubra nur einen Theil. Fehlen alle Bermanbten bei einer Erbichaft, fo fällt biefe an bie Brahmanen, um bavon bie Tobtenopfer barbringen gu tonnen. Das Bermogen eines erblofen Brahmanen fällt an ben, welcher ibm die Ginweihung burch bie Umgurtung mit ber beiligen Schnur ertheilt bat.

Die Einheit in Recht und Sitte, welche bas Gefethnch für alle Gebiete Indiens zwischen dem Himalaja und ben Bindhjabergen festzustellen beabsichtigte, wurde nicht vollständig erreicht. Das gesammte Industand war ber Entwickelung, welche bas Leben ber Ausgewanderten an der Jamuna und Ganga erfahren hatte, ber Bildung und dem Siege des Priesterthums, der Resorm des Glaubens, der Fixirung und Abschließung der Stände nicht gesolgt. Es hielt die alteren Formen des indischen Lebens fest und nur in den

<sup>1)</sup> Mann 9, 104—220. Burnouf introd. p. 239. In ben Gutra wirb eine Theilung in einer Kanfmannsfamilie ergählt, nachbem fich bie Brüber vereinigt haben, wonach ber altefte bas hans und die liegenben Gründe, ber andere ben Laben, ein britter bas Geschäft außer Laubes erhält; Burnouf l. c. p. 242.

fultivirteren Gebieten unterwarf es fich ben Rudwirfungen, melde bas Bangesland auf bie alte Seimath nibte. Am Banges felbft widerstanden einige Landschaften bem Gefegbuch ber Brabmanen und fanten ihr Recht nach ihren alten Gewohnheiten, von benen uns lleberrefte in ben Buchern ber Gebrauche erhalten finb 1). Gefetbuch felbft wollte ja, wie wir faben, Die Gewohnheiten ber Guten nicht aufheben, burch feine allmählige Ablagerung, burch verfciebene Regeln für biefelben Lebenofpharen, welche es enthalt, bilbete es nicht einmal in fich felbft eine festgeschloffene Ginbeit. Dag fam. baß feine Anforderungen in anderen Buntten boch viel zu boch und ibeal gegriffen waren, als bag Fürften und Richter fich bireft und unmittelbar an biefelben gebunten halten, nach benfelben verfahren founten, wenn fie bas Befegbuch auch im Gangen und Großen als Richtichnur gelten laffen mochten. Um ten Staat ftrifter an ihr Befet ju binben, ale burch religiofes Bebot und Ginwirfung auf bas Bemiffen feiner Leiter gescheben tonnte, bagu fehlten ben Brab. manen bie politifche Stellung und hierarchifche Inftitutionen. Die Griechen verfichern, bag in ben Gerichtshofen ber Inber nicht nach einem geschriebenen Rechtsbuche gesprochen werbe 2), mas überhaupt febr felten im Drient gescheben ift und auch beute nicht geschiebt.

## 8. Theologie und Philosophie der Brahmanen.

Es war eine wunderbare Welt, welche die Phantasie der Brahmanen geschaffen hatte. Die Ordnung der Stände war göttlichen Ursprungs, die Stufenleiter der Wesen reichte von den Göttern und Beistern durch diese verschiedenen Menschenarten hindurch zu den Thieren und Pflanzen hinab, die Erde war mit wandernden Seelen bevöllert, die Ueberwindung und Abtödung des Fleisches, die Tiefe der Meditation befreiten den Menschen nicht blos von Unreinheit und Sünde, sie führten ihn zu seinem göttlichen Ursprung zurück, sie gaben ihm Kräfte, welche siber die Gesetze der Natur, über die Erde, über die Götter hinausreichten. Die bunten Vilder, welche die Natur

<sup>1)</sup> Chen C. 131. Laffen ind. Alterth. 2, 80. - 2) Rearch und Degaftbenes bei Strabon p. 709. 716.

bes landes in bem Beift ber Inber gewedt und erregt batte, fpiegelten fich allmählig immer frauser und sonberbarer in ben Legenben von ben Bunderthaten ber großen Beiligen und Buger. Be langer bie Inber in biefer Bauberwelt ber Götter und Beiligen verweilten, je vertrauter fie mit biefen Eraumereien murben, um fo gleichaultiger murben fie gegen ben wirflichen und profaifchen Bufammenhang ber Dinge, um fo ftumpfer wurbe ber Ginn fur bas, mas in ber realen Belt vorging. Da bie Gotter unt Geifter nach ben Legenben ber Brabmanen beständig in bas Leben ber Menichen eingriffen, Die Beiligen ohne Unterlag ben Simmel ericutterten, verichwammen allmablig bie Grengmarten beiber Welten, Simmel und Erbe murben ju einem muften, formlofen Chaos burch einander gewirrt. Beburfnig bes Bunberbaren muche mit feiner Befriedigung. bas ju überbieten, mas man bereite befaß, mußten immer ftarfere Farben aufgetragen werben, Die Phantafie mußte immer ftarter angefpannt werben, um ben überreigten und ermubeten Ginn bon Reuem reigen gu founen. Go fam es, bag bie Inber am Banges endlich bon ber Welt ber Gotter mehr wußten, ale bon ben Dingen auf ber Erbe, bag fie bem wirflichen und thatfraftigen leben wie fein anberes Bolf entfrembet wurben, bag bie Welt ber Phantafie ibr Baterland und ber Simmel ibre Seimath murbe.

Reines Bolfes Intereffe und Rrafte fint burch bie Religion in bem Dake in Unfpruch genommen worben, wie bies bei ben Inbern geschehen ift. Be ftarfer ber Drud bee Staates laftete, je fcblimmer bie Aussaugungen und Erpreffungen ber Gurften und ihrer Beamten, je ftarrer bie Schraufen ber Raften maren, je geringer bamit ber Spielraum wurde, welcher bem Billen und ber That bes Gingelnen blieb. je gleichmäßiger und einformiger bae leben fich gestaltete, je weniger Wechfel baffelbe bot, befto leichter gewöhnte fich bas Bolf, bas 3ntereffe bes Lebens, ben Wegenftant feiner Befürchtungen und Boff nungen im Reiche bee Glaubene, ber Ginbilbungen und ber Traume ju fuchen und ju finden. Bon ben öffentlichen Dingen ausgeschloffen, mußte man fich um fo mehr ben religiöfen Fragen guwenben, ale Dies Gebiet ras einzige mar, auf welchem vorläufig eine ungebemmte Bewegung ftattfinden fonute. Bubem beschränfte bie Treunung ber Ration in viele Staaten, bas Berfallen biefer Staaten in lotale Gemeinden, Die nichts mit einander theilten als ben Drud, unter welchem Alle feufzten, Die Gemeinschaft bes Boltes am Banges auf ben Glauben, welchen Alle befannten.

Wenn fich bie Priefter anberer Bolfer und Zeiten ber Bergangenheit ihrer Staaten jugemenbet und beren Befdide aufgezeichnet haben, fo hatte bier in Indien ber Gieg bes Briefterthums bie Bergangenheit über Bord geworfen und bas brahmanische Shitem ale bie von Anfang beftebenbe Religion bingeftellt. Bas fummerten bie Brahmanen überhaupt bie Thaten ber alten Ronige und Belben? Gie tonnten ihre Theilnahme nur in foweit erweden, ale fich an ihnen bas Gingreifen ber Götter zeigte, ale an ihnen ermiefen merben fonnte, bag bie Macht ber Brahmanen von jeber grofer gemefen fei ale bie Macht ber Ronige und ber Afhatrija. Dber follten bie Brahmanen bie Geschichte ihres eigenen Stanbes fchreiben? war nach ihrer Anschauung von jeber gemesen mas er gegenwärtig war, er bilbete teine organisirte Ginbeit, tein gegliebertes Bange; nur bie Opfer, bie Bugungen, bie Thaten ber großen Beiligen, ber Ahnherren biefes ober jenes Prieftergeschlechtes, bie Ghre von biefem ober jenem Buger abzuftammen tonnten in Frage tommen. Ober follten bie Brahmanen bie Gefete ber Natur gu erforfchen fuchen? Das Leben ber natur mar nach ihrer Anschauung ebensowenig ein felbftanbiges, auf eigenen Befegen beruhentes, wie bas leben und Sanbeln ber Menichen. Die Natur mar in bie Beltfeele aufgehoben, bie Gotter und Beiligen fpielten mit ben Gefeten ber Ratur wie mit ben Sandlungen und Thaten ber Menfchen. Wo bie Götter, bie Zauberei, bie übernatürlichen Wefen überall eingreifen und bie Ordnung ber moralischen und physischen Welt in jedem Augenblid fioren und umwerfen, ba fann weber von menfchlichen Thaten noch bon natürlichen Dingen, weber von Beschichte noch von Raturferidung, es fann ba nur von Theologie und gottlichen Dingen bie Rebe fein.

Die Brahmanen hatten zwar nicht unterlassen und nicht unterlassen durfen, auch dem Staate das Geset vorzuschreiben, aber nur um Recht und Staat auf ihre göttlichen Grundlagen zurückzussühren. Den Königen als Räthe, Richter und Beamte zu dienen, Ausleger bes Gesetes zu sein, setzte den despotischen Launen der Fürsten aus und trug viel weniger Ehre ein, als das Studium der Offenbarung, als das Einsiedlerleben im Walde, an welche der höchste Ruhm in bieser und die besten Hossnugen für jene Welt geknüpft waren. Biel eifriger als mit der Auslegung ihres Gesetes beschäftigten sich die Brahmanen damit, die Traditionen des Bolfs, das Epos, in ihrem Sinne umzugestalten und nach ihrem Wasstabe umzusormen, ihr Shftem in die Erinnerungen des Bolfs hineinzutragen; viel intensiver ist das Interesse, welches sie der Erhöhung ihres Ansehens, der Berherrlichung ber Thaten ihrer großen Heiligen, den transscendenten Problemen der Weltsele und der Weltschipfung zuwenden.

Wenn bie erfte Bearbeitung bes Epos vom großen Rriege burd bie Briefter bie Panbu gegen bie Rurn in bas Recht gu feten, ihnen legitime Ansprüche auf ben Thron ber Bharata beigulegen verfucht und große Brahmanen ale mithanbelnte Berfonen eingeführt batte, fo griff eine zweite Ueberarbeitung weiter. Gie machte Die Banduföhne gu Belben ber Gerechtigfeit und ber Unterwürfigfeit gegen bie Brahmanen und erhöhte bie Tugenden ber Bollgiebung ber religiöfen Pflichten, bes Beborfame und ber Entjagung über ben Belbentampf. Much bierbei blieben bie Brahmanen nicht fteben; eine britte Ueberarbeitung erhebt bie Banbu ju Gobnen ber Gotter, verwandelt ben Belbentampf in einen Rampf mit übernatürlichen Waffen, in eine Bauberei, und bas Gebicht in einen Beweis ber überlegenen Macht ber Priefter und Buger über bie Ronige und Rrieger, bee unvergleichlichen und unerreichbaren Borrange ber Brahmanen vor ben Afhatrija. Es ift jest Brahman, ber von ben vollenbeten Bufern, bie ben Rang vor Inbra und ben Göttern einnehmen (S. 129), und ron Diefen umgeben auf bem Berge Mern throut. Die Gotter befinden fic jeboch in fteter Gefahr burch bie Bufubungen ber großen Meceten ber Erbe überwältigt und entthront zu werben. Inbra muß beshalb bäufig eine feiner Apfarafen, icone Datchen mit Lotosangen, ichwellenben Bruften und ftarten Suften abschiden, um bie Beiligen in Berfuchung gu fuhren, in ber Ascefe gu ftoren und gu finnlicher Luft gu verloden. Die fünf Banbu find Gobne bee Gottes ber Berechtigfeit, bes Inbra, Baju, ber Agvinen geworben. Wenn fie nach ber alteren Faffung bee Bebichte vor ihren Gegnern in ben Balt fluchten muffen, fo führen fie in biefer nenen leberarbeitung bier ein Bugerleben, gemäß ben Regeln ber ascetischen Runft. Ardichuna übt lange Bugen auf bem Simavat, um bie bimmlifchen Baffen jum Rampfe gegen bie Unrn ju erlangen. Ale bie Bufe vollenbet ift, fenbet ibm Inbra feinen Wagen, nm ibn in ben Simmel gu bolen und jene Baffen ihm felbft ju übergeben. Der Bagen, in ben Beba mit zwei, jest mit zehntaufend Falben befpannt, tommt mit Lichtglang, mit Donnergetos und Binbesichnelle berab. Inbra's Simmel leuchtet Alles in eigenem Glange. Sier fint bie Botter, bie im Rampfe gefallenen Selben, Beife und Buger gu

hunderten, Die gwar gur Bobe Indra's aber noch nicht bie gu Brabman gelangt fint. Inbra ift nun, ftatt von ben webenten Binben, feinen alten Rampfgenoffen, bon ben Schaaren ber Bantharven, ber himmlifchen Mufifer, unt bou ben Apfarafen umgeben. Die Gotter und Seiligen begriffen ben Arbichung unter Mufchels und Trommelicall und bedienen ibn mit Jugwafdung und Dundmaschung. Indra fitt wie bie Konige ber Inder unter bem gelben Connenichirm und balt einen golbenen Stab in ber Sant: er übergiebt bem Arbidung ben Bogen, Die himmlifden Waffen und beftimmt bie iconite feiner Apfarafen, bie Urvaci, fur Arbicuna, bag er geehrt fei. 216 ber Abent fühl murbe und ber Mont am Simmel glangte, fcmudte fich bie Reigvolle und eilte gu Aroichung. Dit Blumen befrangt und icon gelocht wogte ibr langes Saar auf bie Edultern berab, burch ben Glang ihrer leuchtenben Blide forberte fie ben Mont auf jum Rampfe mit ibres Befichtes Mont. 3bre Brufte, wie zwei frijch entfattete Blumen in vollem Reize, bewegten nich fewellent im Bange, fie trugen Anoppen vom iconften Roth. Db bee fcwellenten Bufene Laft bengte fie fich bei jebem Schritt. Ein prachtiger bunter Burtel gierte ihre Beftalt, ihre Suften hoben nich wie gwei Bugel in runder Gulle, bee Liebesgottes Gip; fie maren mit leichter Gulle icon gegiert !). Aber ber beilige Ar= eidung widersteht ihren Reigen. Indra fagt ihm, bag er jest mit ben himmlifchen Baffen verfeben auch bie Gotter überwältigen tonne (mas Arbicbung bann auch frater ausübt); junachit moge er nun nicht bie Ruru, fonbern bie Danava, bie Gobne ber Dann (bie bofen Beifter ber Finfternif unt Durre), begwingen, bie er felbft nicht überwältigen fonne. Bu biefem Bebuf giebt ibm Inbra feinen Bagen mit ben gebntaufent Galben und einen ber Luft abnlichen undurchbringlichen Barnifch. Benfeit bes Meeres trifft Arbiduna auf bie Schaaren ber Danava. Gie überschütten ihn mit Beichoffen und fampfen bann mit Banbereien, mit Steinregen, Wafferregen und Sturmen und bullen Alles in Finfternig. Arbichung fiegt enblich, obwohl fich bie Danava julett in Berge verwantelt auf ihn fturgen, und hat bamit bie Thaten Inbra's, wie ausbrücklich bemerkt wirb, Dann fahrt Arbidung nach ber umbermanbernben Golbftabt Biranjapura, welche von ben Bauloma, ebenfalle febr idlimmen Beiftern, bewohnt wirt. Auf fechzigtaufent Wagen tommen

<sup>1)</sup> Bopp Arbichuna's Reife G. 10.

Dunder, Gefdichte bes Alterthume. II.

ihm die Pauloma entgegen. Es wird gegenseitig wieder mit furchtbaren Zaubereien gekämpft, aber Rubra's Geschöß (oben S. 22),
welches Ardschung zuletzt sendet, tödtet die Pauloma und zerstört ihre
Stadt u. s. w. 1). Es sind Indra's Dämonenkämpfe, welche auf Ardschung übertragen sind; man sieht, in welchem Maße die verstiegene Phantasie der Brahmanen die einsache und schöne Anschauung
bes gegen den Britra und Ahi kämpsenden Indra (oben S. 21) zu
verzerren und zu übertreiben im Stande gewesen ist, wie die Poesse
bes alten Whthos von Indra's Kampf im Gewitter durch die Ueberschwenglichkeiten einer zügellosen Phantasie erdrückt wird 2).

Es ift oben bereits angebentet, welchen Gegenfat bie Brahmanen zwischen bem Bafifbtha und Bicvamitra ane einigen Anbeutungen bes Rigveba berausgesponnen batten, wie Bicvamitra biefem zu Liebe jum Afhatrija gemacht murbe, um an bem Beifpiele feines obnmachtigen Ringens gegen ben Bafifbtha bie leberlegenheit ber Brabmanen über bie Ribatrija aufzeigen gu tonnen, wie anberer Geits aber auch Bicvamitra wieber Brabmane werben mußte, ba ja Somnen bee Beba feinen Ramen und ben bee Brieftergeschlechte trugen, bem er angebort batte. Bener Rampf und bicfe munterbare Erbobung wird nun in ber breiteften Beife ausgeführt und in bas Epos eingeschoben. Bigvamitra, ber Cobn bee Ronige Gabbi, beberrichte bie Erbe mehrere taufend Jahre. Ale er biefe einft mit feinem Beere burchzog, fam er jur Ginfiebelei bes Bafifbtha und biefer Cohn bes Brabman empfing ibn gaftlich und bewirthete ibn und fein Beer. Bafifbtha befag eine Bunberfub, eine Bunfctub, welche alles was Bafifbtha forberte hervorbrachte; fie mar es, welche Speife und Erant für Bicvamitra und fein Beer beschafft hatte. Bigvamitra municht biefe Bunberfuh zu befiten; er bietet 100,000 gewöhnliche Rube bafur. Er fagt bem Bafifbtha, bie Rub fei ein Ebelftein; ber Ronig habe ein Recht auf alle Chelfteine, bie in feinem gante gefunden murben, bie Rub gebore ibm beshalb von Rechts wegen; eine Debuttion, bie mit ben bezüglichen Borfcbriften bee Befetbuche nicht in Biberfpruch fteht (S. 146). Lafishtha weigert fich; nun will Bicvamitra bie Bunfchfuh mit Gewalt bem beiligen Manne entreißen. Aber biefe forbert felbft ihren herrn auf, Wiberftand ju leiften; wie weit und machtig Bicvamitra gebiete, er fei nicht mächtiger ale Bafifbtha: Die Klugen loben bie Dacht ber Krieger

<sup>1)</sup> Bopp Arbiduna's Riidtehr G. 120-160. - 2) Beber inb. Stub. 1, 414.

nicht, bie Dacht bes Brahmanen ift ftarter. Gie erschafft nun fogleich bem Bafifbtha ftatt ber Lebensmittel, mit beren Brobuftion fie fich bie jest begnugt batte, aus ben verschiebenen Theilen ibred Rorpers verschiebene Beere und ale biefe von Bicvamitra's Rriegern beffegt werben immer nene, bis Bicvamitra's Deer vernichtet ift. Darauf fturmen bie bunbert Cobne Bicvamitra's voller Buth auf Baffibtha ein, aber ber Beilige perbreunt fie mit ber Gluth ber Inbacht, bie aus feinem Munte bervorgeht. Befchamt erfennt Bicvamitra bie Ueberlegenheit bes Brahmanen über ben Afhatrija; er befolieft ben Bafifotha burch Bugungen ju überwinden. Er geht in ben Balb, fteht hunbert Sahre auf ben Beben, lebt von Luft allein und erlangt auf tiefe Beife ben Befit ber himmlifchen Baffen. Er eilt mit biefen gur Ginfiebelei Bafifbtha's gurud, entgundet biefe burch bie himmlischen Pfeile und ichleubert baun eine feurige Baffe auf ben Brahmanen felbft. Aber biefer ruft: "Schnöber Ribatrija, nun zeige ich bir, was Kriegerftarte ift", und wehrt mit feinem Stabe felbft bie Baffe ber Gotter mit leichter Dlube ab. vergeblich wirft Bicvamitra bie Schlingen Baruna's, Brahmans furchtbare Baffe felbft gegen ben Bafifbtba, biefer folagt fie mit feinem Stabe meg "ber feurig brannte wie ein zweites Scepter Jama's." Seufzend erfennt Bicvamitra, bag ber Konige und Rrieger Dacht nichts, baf ber Brabmanen Macht allein Macht ift, und versucht es nun, burch ichwere Bugungen fich felbft jum Brahmanen gu erheben. Er geht nach Guben und thut bie fcwerften Rafteinngen. taufend Jahren ber Bugung erfennt ibm jeboch Brahman erft ben Er will aber Brahmane fein und Rang eines weifen Ronige gu. beginnt barum bie Bukungen von Neuem. Ronig Tricantu, ber Sohn bes frommen Ronigs ber Rogala, bes Brithu (oben G. 106) hat ben Bafifbtha, feinen Briefter, geboten, ibn burch ein großes Opfer lebendigen Leibes jum himmel ju erheben. Bafifbtha bat bies fur unmöglich erflart. Tricantu wendet fich an Bicvamitra. Diefer bringt bas Opfer, aber bie Gotter fommen nicht jum Opfermable berab. Da erhebt Bigvamitra gornig ben Opferlöffel und fpricht ju Tricantn: 3ch will bich burch meine eigene Kraft jum himmel emporheben. Empfange bie Rraft ber Beiligfeit, welche ich burd meine Bugungen erworben. 3ch habe ficherlich einigen Sohn berfelben geerntet. Triçantu erhob fich fofort jum Simmel. Aber Inbra mehrte ibm ben Gintritt, und Tricantu begann berabzufinten.

Bernig beginnt Bicvamitra im Guten einen zweiten himmel, neue Botter und neue Sterne ju icaffen. Da bitten bie Gotter ben Beiligen bemuthig von Tricantu's Simmelfahrt abzufteben, aber Bigvamitra bat bem Trigantu bie Erhebung in ben himmel verfprochen, er muß fein Bort balten, und bie Gotter muffen ben Tricantu aufnehmen. Danach begiebt fich Bicbamitra in ben Beften, Rach taufent Jahren begruft ibn Brabman um weiter au buffen. ale einen Beifen. Aber Bicvamitra will Brabmane fein. Er beginnt feine Bugen von Neuem, wird aber geftort burch ben Inblid einer Apfarafe, bie er im Gee von Bufbfara batent erblidt. Bebn Jahre liegt er in ihren Jeffeln. Unwillig, bag er unterlegen, begiebt fich Bicvamitra auf bie norblichen Berge und ubt bier wie ber taufent Jahre lang noch ftrengere Bugen. Brahman gruft ibn benn nun zwar ale einen großen Beifen, aber Bigvamitra will ben unbergleichlichen Titel eines weifen Brahmanen haben. Brahman verweigert biefen, weil er feine Sinnenluft noch nicht vollftanbig übermunden habe. Reue Bugungen beginnen. Bicvamitra bebt tie Urme in bie Bobe, ftellt fich auf ein Bein, bleibt unbeweglich wie ein Pfahl, genießt nichte ale Luft, in ber beigen Jahreszeit von vier Beuern umgeben, in ber Regenzeit von Baffer u. f. w. wiederum taufent Jahre. Die Gotter angftigen fich vor ber Dacht, melde Bicvamitra burch folche Uebungen fich erwirbt, und Inbra ichidt bie Apfarafe Rambha, ben Bilger zu verführen. Bigvamitra wiberfieht, lagt fich jeboch babei vom Born hinreigen und verwandelt die Romphe in einen Stein. Aber auch ber Born gebort bem finnlichen Menfchen an, auch ber Born muß übermunden werben. Er verlägt ben Sima laja, begiebt fich nach Often und beschlieft nun bier bie bartefte Bufe ju thun; er will fein Wort fprechen und führt biefe Bufe, wieber ale Pfahl auf einem Bein ftebent, noch einmal taufent Jahre fort. Die Gotter bitten nun ben Brabman, er moge ben Bigpamitra jum Brahmanen machen, fonft werbe biefer burch bie Rraft feiner Bufe bie brei Welten ju Grunde richten; ichen erlofche bie Conne por ber Dajeftat bes Bugers. Brahman willigt ein, fammtliche Botter geben jum Bicvamitra, machen ibm ibr Rompliment und grufen ibn: Beil weifer Brabmane! Bafifbtha erfennt biefe neue Burbe Bigvamitra's an und beite fteben nun auf gleichem fuße. Diefe Erzählung lehrte nicht nur, bag bie Dacht ber Ronige nichts mar gegen bie ber Brahmanen fonbern auch, bag es leichter mar, bie Botter ju gwingen, leichter neue Gotter und neue Sterne ju fcaffen

ale ben Rang eines Brahmanen zu erreichen, wenn man im Stanbe ber Rihatrija geboren mar 1).

Es ift oben bereits angebeutet, wie bie Theorie ber Brabmanen bagu führen mußte, bie Beiligen über bie Gotter ju erhöhen, ber Bluth ber Anbacht und ter Rraft ber Beiligung nicht blos übermenschliche, fonbern geradezu bie bochfte gottliche Boteng beigulegen. In biefem Sinne wurde nun auch bie Lehre bon ber Schöpfung motificirt. Gie follte nicht mehr burch reines Ausströmen ber Wefen aus tem Brahman geschehen fein. Rach Analogie ber Ascese ber Brabmanen muß fich vielmehr ber aus bem Brabman berborgegangene perfonliche Brahman erft burch große Bugen gur Schöpfung in ben Stand feten, bie Dacht zu biefer felbft erft burch Bufe gewinnen. 3m fdwargen Jabidurveba beißt es: "Diefe Belt mar querft Baffer, in biefem bewegte fich ber Berr ber Schöpfung, ber Luft geworden mar, bann gestaltete er bie Erbe und schuf bie Gotter. Die Gotter fpraden: wie tonnen wir Befcopfe bilben? Er erwiberte, fo wie ich euch burch bie Bluth meiner Anbacht (tapas) fouf, fo fucht auch ibr in tiefer Anbacht bas Mittel, bie Beichopfe hervorzubringen 2)." Biel weiter geht bas Gefetbuch. Rach biefem bringt Brahman burch bie Energie feiner Bufe querft ben Manu, biefer in gleicher Beife bie Beiligen, tiefe bie Botter und alle übrigen Befcopfe ber Welt berbor. "Die Belt lag in Finfterniß, beißt es im Gefetbuch, ohne jebes unterideibenbe Attribut, und ichien bem Schlummer ju geboren. Danach offenbarte fich ber burch Sich Gelbft Seienbe, inbem er bas Unentfaltete entfaltete, und brachte zuerft bas Baffer hervor, in welches er einen Reim nieberlegte. Diefer Reim murbe ein Gi (bas Brabmanei, Brahmanba), glangend wie Golt, in welchem bas bochfte Befen fich felbit in ber form Brahmans gebar. Rachbem Brahman in biefem Gi breitaufend Billionen und vierbunbert Millionen Sabre gelebt batte, fpaltete er es burch feinen Gebanten in zwei Theile

<sup>1)</sup> Ramajana od. Schlogel 1, 51—65. In ber vorliegenben Aussiührung tann biese Episobe freisich erst aus einer erheblich späteren Zeit herrlihren, wie die Erwähnung bes Bishnu und Siva, ber Javana (ber Griechen) zeigt; indeß find dies unwesentliche Zuthaten. Die Erhebung der Bisher, ber Kraft der Busen über die Götter gebort entschieden bereits der vorbubbhistischen Zeit an, gerade biese Berabsehung der Götter bilbet eine der wesentlichen Boraussehungen filt dem Glauben, welchen die Lehre Buddha's sand. Im Mahabharata ift diese gende fürzer erzählt; Muir sanskrit texts 1, 96 sog. — 2) Weber indische Studien 9, 2. 72. 74. Colebrooke-Poley p. 42. 60.

und formte aus biefen himmel und Erbe 1). Dann unterwarf fic ber göttliche Beift einer barten Bugung und fouf ben Manu. Manu brachte burch bie barteften Bugubungen bie gebn großen Beifen, bie Berren ber Rregturen, Die Stammväter ber Brabmanen berbor, Atri, Angiras, Bafifbtha, Bhrign, Naraba u. f. w. idufen bann fieben neue Manu, banach bie Botter und beren berfcbiebene himmel, und bann bie anderen Beiligen, bie unermegliche Bewalt befigen. Gie foufen bie Beifter ber Erbe (3affba), bie Riefen (Rafibafa) und bie bofen Beifter (Mjura), bie Blutfauger (Bicatica), bie Schlangengeifter (Raga), bie bimmlifchen Genien (bie Banbharven, Apfarafen) und bie Beifterschaaren ber Abnen, bann ben Donner, ben Blit und bie Bolfen, die Thiere; endlich burch bie Macht ihrer Bugungen tiefe gange Daffe beweglicher unt unbeweglicher Gefcopfe u. f. w. 2)." Rach biefer Theorie bat Brahman nur ben Anftoß zur Schöpfung gegeben; fie ift vollbracht burch bie Buffen Manu's und ber übrigen Beiligen, Die Gotter find abgefest, die Brahmanen fint burch ihre Borvater, Die großen Beiligen, Die Urbeber ber Botter und ber Welt, Die fouveranen Berren ber Schöpfung. Der Brabmane, ichriftgelehrt ober unmiffent, lehrt bem gu Folge bas Gefetbuch, fei immer eine machtige Gotts beit, wie bas Kener geweiht ober nicht geweiht ein machtiger Gott fei. Den Brahmanen gebore bie Schöpfung und bamit alles Gigenthum, nur burch ihre Großunuth genöffen bie übrigen Stante bie Buter riefer Belt. Ber es magen wolle einen Brahmanen gu fchabigen, burch beren Opfer bie Botter lebten, burch welche bie Welt beftaube! Wer einen Brahmanen verlete, werbe burch bie Araft feines fluches fogleich vernichtet werben; auch ein Ronig, ber folches mage, werbe burch bas Wert bee Brahmanen mit feinem Beer und feiner Ruftung untergeben 3).

Benn es ben schriftgelehrten Brahmanen mit Leichtigkeit gelang, bie Gestalten ber alten Götter, die Dämonenkämpse Indra's, die Mythen ber alten Zeit, das Epos in ihrem Sinne umzugestalten und damit zu verfälschen, so war dies den religiösen Urfunden, welche sie selbst für die Grundlage ihrer Beisheit und ihres Rechts erklärt hatten, dem Beda gegenüber unmöglich. Der Leda war den Brahmanen eine göttliche Offenbarung, die positive Grundlage des illaubens, die Quelle des liturgischen Branchs, des Sittengebots, des

<sup>1)</sup> Mann 1, 5-17. — 2) Mann 1, 33-40. 61 figb. — 3) Mann 9, 31-34. 313-322.

Rechts. Es war bie Aufgabe, biefe alten Befange wie bie alten Bebrauche mit ber neuen Götterlehre, mit ben neuen Gebrauchen in Uebereinstimmung ju feten. Wir tennen bie alten Lieber, bie bei ber Beerbigung gefungen wurden, in welchen Bufban gebeten murbe, bie Seele bee Abgeschiebenen in bas lichte Reich Jama's ju fubren. in welchen bem Tob gebeißen murbe, von ben lleberlebenben ju meiden. Bett berrichte bie Gitte ber Berbrennung ber Leichen, Jama jag in ber bunflen Unterwelt, in ber Bolle, und bie Seelen follten in Thier = und Menichenleibern wiebergeboren werben. Bu biefen Biberfprüchen bes Alten und Reuen famen gablreiche Differengen in ber Liturgie und ben Rechtsgewohnheiten ber einzelnen Canbichaften und Schulen. Neben bem Beba galten ben Brahmanen, wie wir faben, bie Bewohnheit ber Guten und bie Ausspruche und bas Berfahren ber beiligen Manner ber alten Beit, ber großen Beiligen als vollaultige Autoritäten. Der beftebenbe Brauch bes Rechts und bes Rultus fonnte mithin auch burch bie Aussprüche und Thaten ber Beiligen gerechtfertigt werben; jebe Briefterschule berief fich fur ibr Ritual auf ben Brauch und bas Wort bes angeblichen Stammvaters ber Schule. 11m bie rechte Gewohnheit, bas rechte Cerimoniell bes Opfers, bas mabre Ritual ber Reinigung und ber Bufe nach Befledungen bei folden Unterschieden ber Bragis festzuftellen, mußte man auf ben Beba gurudgeben. Aber auch bier fanben fich Biberfpruche. Die Anrufungen und Gebete bes Beba maren einer grundverschiebenen Auffaffung entsprungen ale ber gegenwartigen ber Brahmanen, fie ftammten aus bem Rreife verschiebener Stämme, aus verschiebenen Zeiten und rührten in Urfprung und Ueberlieferung von verschiedenen Brieftergeschlechtern ber. Wie liegen fich biefe Wiberfpruche bes Beba felbft heben? Belches war bas mabre, ben Bottern wirflich genehme Cerimoniell, welches bie beweisenben Stellen bes Beba, welches ihre richtige Erflärung? Reben biefer fcwierigen Aufgabe, bie liturgifche Braris, bas Ritualgefet in llebereinstimmung und in Sarmonie mit bem Beba gu feten, lag aber eine bei weitem bringenbere, eine unabweisliche Aufgabe vor, nämlich bie, ben Beba mit bem Brahmanbegriff und bem Raftenloftem in Uebereinstimmung gu bringen, und jenen fo wie biefes aus bem Beba, ter weber bie Raften noch bas Brahman als Weltfeele fennt, ju begrunben und ju rechtfertigen.

Aus allen biefen Fragen und Aufgaben hat fich eine ungemein breite theologische Literatur bei ben Inbern entwickelt. Die Priefter-

fculen versuchten gunachft bas Ritual ber verschiebenen Opfer eft. auftellen, bie Borbereitungen und bie Opferhandlungen b. b. bie giturgie für jebe Art bee Opfere bie in bas minutiofefte Detail, bie auf Die Baltung, ben Blid und Die Geberbe, welche ber Briefter bei jebem Aft gu beobachten bat, nach jener ichematifirenben Spftematit, welche bie Buber neben ibrer Phantaftit darafterifirt, ju fizi-Die fchriftliche Anfftellung biefer Ritualien gab ber Brofa ber Inder ben Uriprung. Es waren Kommentare, welche für jeben Beba in biefer ober jener Schule allmählig feftgeftellt murben. Diefe Schriften tragen ben Hamen Brabmana, weil fie bie Rraft ber Cerimonie, bie übernatürliche mpfteriofe Birfung, Die ibr beiwohnende beilige Rraft gur Darlegung bringen ober beren Unwenbung ficher ftellen. In ben Opferfprnichen, welche une biefe Brab. mana bier und ba erhalten haben, liegt ein wichtiger Reft inbifden Alterthume, einige berfelben reichen ebenfo boch, einige vielleicht noch bober binauf ale bie Sommen bee Beba 1). Die Brabmana fonnten fich nicht barauf beidranten, bas rechte ben Bottern mobigefällige Ritual vorzuschreiben', fie mußten baffelbe bem Gebrauch anberer Schulen gegenüber auch aus bem Bertommen wie ans bem Bufammenbange bes Sufteme ju rechtfertigen versuchen. beften murbe ber Beweis ber Rothwendigfeit unt Birtfamfeit baburch geführt, wenn man bie bezügliche Begebung burch irgent einen großen Beiligen, bei irgent einem, wo möglich icon burch bie Trabition befannten Borfall querft anwenden ließ, wenn man auf bie jablreichen Legenden gurudging, welche in den einzelnen Briefter. foulen über bie Ausspruche ihrer großen Deifter und Lehrer curfirten, ober wenn man nene Legenben jur Rechtfertigung biefes ober jenes Ritue erfant. Der bifterifden Begrundung folgte bann bie bogmatifche Abhandlung, melde tie erffarenben Ausspruche ber Beiligen gufammenftellt, bie beguglichen Stellen bee Beba commentirt, beren einfache ober immbolifche Bebeutung feststellt und beren Hebereinftimmung nachzumeifen fucht. Hus ben Brabmana ber eingelnen Schulen gingen bie Ralpa b. b. fur; jufammengefaßte Ritualbucher berver. Den Brahmana unt Ralpa ichloffen fich weiterbin bie Upanifbat an. Upanifbat beift Rieberfigung; es fint Bortrage ber Deifter an ihre Schuler, welche biefe in bemuthig fitenber Stellung anguboren batten. Die Uvanifbab liegen une nicht

<sup>1)</sup> Beber inb. Stubien 9, 351. 355.

in ihrer urfprünglichen Gestalt vor, ba fie im Laufe ber Zeit rastlos übnarbeitet und erweitert wurden, boch wird die Entstehung ber alusten Upanishad nicht später gesetzt werden burfen, als ber Abschluß
res Gesetzbuchs erfolgte 1).

Be gablreicher bie Interpretationen und Rommentare murben, um fo verwirrter und buntler murbe ber Ginn ber beiligen Schriften. Aus tenfelben Gapen und Formeln bes Beba wurden entgegengefette Folgerungen gezogen, in einer Schule murbe biefe, in einer anderen jene Erflarung berfelben Stelle beliebt; bier murte biefe, bort jene Auffaffung ale bie allein richtige bezeichnet. Der Wetteifer ber Bebrer und Schulen, einander fowohl an Belehrfamteit und fcharffinniger Auslegung ale burch ben Befit beweifenter Legenben gu übertreffen, fteigerte bas llebel ftatt ee ju beilen. Statt einer Aufbebung ber Biberfpruche vermehrte fich beren Babl, ftatt größere Marbeit ju gewinnen gerieth man in immer großere Duntelbeit und Bermirrung. Aus bem brangenben Beburfnig biefen Biberfpruchen ber Trabition und ber Erffarungen ju entgeben, eine fiber Ameifel und Anfechtungen erhabene Methote ber Juterpretation und bee Beweifes festzuftellen, ben Brahmanbegriff im Beba nachzuweifen, moturch man immer wieber auf tiefe Borftellung gurudgeführt unt gu neuen und meiteren Saffungen berfelben genothigt murbe: aus biefen Antrieben und Glementen bat fich bie philosophische Reflexion, bie Edolaftif ber Inber entwidelt.

An ben Interpretationen ber Worte wie bes Sinnes ber Beda, an bem Bestreben, die Widersprüche in benselben aufzuheben, an ber Rothwendigseit, eine seisstehende Art der Erstärung und des Beweises zu sinden (das Gesethuch fenut schon drei Arten des Beweises z), bildete sich der Scharssiun, die seine Distinktion der Inder bis zu haarscharser Spaltung der Begriffe, die zur tetaillirtesten und spitzsindigten Shstematit aus, gelangten sie zu einer philosophischen Methode, zu einer formalen Philosophie. Auf der anderen Seite besagen sie in der Borstellung von der Beltscele, in den Theorien von der Beltschöpfung bereits einen Aulauf, das gesammte Leben der Belt aus Einer Cuelle zu erklären und mit Einem Maße zu umspannen. Bährend die regjame Phantasie der Inder beschäftigt war diese Anschauung weiter auszubilden, wurde man zugleich durch die Noth-

<sup>1)</sup> Manu 2, 140 merten bereits bie Upanifhat ale gu ben Beba geborenb tegeichnet. - 2) Manu 12, 105. 106.

wendigfeit, ben neuen Bott in ben alten Befangen gu finden, immer wieber auf bie formalen Refultate, welche fich an bas Studium ber Beba fcbloffen, hingewiesen. Durch biefe mie burch jene Richtung pormarts getrieben, mußte man endlich versuchen bie Theorie auf ibre eigenen Rufe gu ftellen, Brabman und bie Belt aus ihrem Bejen, aus ihren Begriffen gu conftruiren. Die Bhantafie oter ihre Rebrfeite, bie Abstraftion, wird es bei vorgeschrittener Entwickelung ber verftanbesmäßigen Diftinftion felten unterlaffen, Die gefammte Belt im Ropf bes Menichen ale rubricirte und ichematifirte Ginbeit wiebergufpiegeln und bie erbruckente Daffe ber Dinge unter einige allgemeine Befichtepuntte und Borftellungen gu bringen. Benn bie for male Seite biefer philosophischen Beftrebungen, bie Dethobe ber Forfchung und Untersuchung, welche fich an bie beiligen Schriften, an bie religiofen Trabitionen, an bie Bemühungen, bas Berftanbnif berfelben feftzustellen, anichloß, vorzugeweise in ben Schulen ber Brahmanen entwickelt wurde, fo maren es bie Anachoreten in ben Balbern, die biefen Beftrebungen von ber anbern Seite ber mit bem aufammengefaßten Bebalt ber religiofen Borftellungen, mit ihren Unichanungen vom Brabman entgegenfamen. Die bochfte Hufgabe ber Ginfiebler mar bie Meditation, Die Berfentung in bas Brabman. Be einformiger ihr leben war, je ftiller es um fie ber wurde, um fo lebhafter wurde es in ihrem Ropfe. Beun biefe Bufer ermudet waren von ber Welt ber Götter und Bunber, welche fie traumten, wenn biefe unenbliche Daffe farbiger Bilber ihren Ginn verwirrte, bann wenteten fie fich ber einheitlichen Borftellung von ber Beltfeele gu, und bemubten fich, biefe Borftellung tiefer, fcarfer und umfaffenber ju benten, ben Bufammenhang bes Brahman mit ber Welt beutlicher zu feben, beftimmter ju erffaren. Da bie Phantafie und bamit auch bie Abstraftion ber Inber ihrer Diftinktion immer überlegen war und bie Grundlage ihrer Weltanschauung blieb, fo mußte auch die tonftruftive, auf ben Inhalt ber religiofen Borftellungen gerichtete Spetulation Die formale Reflexion überbieten; Diefe batte feine andere Miffion, ale bie von jener geschaffenen Gebilbe ju orte nen und gu ichematifiren.

Der Bersuch einer Konstruktion ter Welt aus allgemeinen Prinzipien hatte weber etwas besonders Rühnes, noch etwas besonders Reues. Mit der Anschauung von der Weltseele als dem Ursprung und dem Wesen der Götter und ber Welt war dieser Weg bereits betreten. Diese einheitliche abstrakte Gottheit neben und über der

Bieseit der mythologischen Gestalten, die Erhöhung der Seiligen über die Götter und die dadurch nothwendig ersolgende Entwerthung berselben, die sortdauernde Ausbedung der natürlichen Ordnung der Dinge durch die transscendente und mystische Welt der Götter und Beiligen, die Berwischung der Grenzmarken zwischen Himmel und Erde, das beständige Zusammenwersen dieser beiden Gebiete hatten einer sonstruktiven Philosophie, welche die Welt aus Begriffen und Gedanken hervorgehen läßt, die Wege geebnet. Es sonnte nichts sehr Auffallendes mehr haben, allgemeine Begriffe an die Stelle der Götter zu sehen und ben Unterschied der transscendenten und sinnsichen Welt ganz über den Haufen zu werfen. In der That ist die Philosophie der Inder zunächst nichts als Scholastif, nichts als die in die Abstraction übersetzt Theologie der Brahmanen, und ihre philosophische Ethis fordert wie die religiöse die Befreiung vom Körper.

Wie alle Produtte bes indifden Beiftes mit Ausnahme bes Beba liegen une auch bie philosophischen Spfteme ber Inber, ju welchen biefe im fiebenten und fecheten Jahrhundert v. Chr. gelangten, nicht in ihrer urfprünglichen Geftalt vor. Wir befigen biefelben nur in einer idarf jugefpitten compenbiarifden Form, welche erft burch eine lange Arbeit, burch vielfache Ueberarbeitungen und Schematifirungen erricht werben tonnte unt wirflich erft febr fpaten Datume ift. Bir find aufer Stante, bie Borftufen und bie Zwifdenftufen gu erfennen, welche bie Brahmanen bis jum Abichluß biefer Spfteme burdmachten; auch bier haben bie fpateren Bilbungen und Formen, wie überall in Inbien, ihre Borganger volltommen abforbirt, haben fich bie Bater in ben Rinbern verloren. Damit fint wir fur bie philosophischen Syfteme ber Inter in ber Lage, ihre urfprungliche form nur errathen ju fonnen. Die Hufeinanberfolge berfelben, ihr mefentlicher Inhalt fteht indeß nicht blos aus inneren Grunben, burch die unausweichliche Stufenfolge, welche bie Gutwickelung nicht überipringen fonnte, fonbern auch burch bie Bruchftude echter altinbifder Bhilosophie fest, welche in bem Suftem Bubbba's enthalten fint und welche wiederum bas Borbandenfein gewiffer Anschanungen und Genotepuntte vorausjegen 1).

<sup>1)</sup> Das Spftem ber Santhja, welches Bubbha vorfant, sett bie Mimansa-Billosephie vorans — diese Spfteme mußten also vor Bubbha vorhanden sein; bgl. Roer Lecture on the Sankhya philosophy, Calcutta 1854. p. 19. Der

Das altefte Spftem ber Inber ift noch bei weitem mehr Theologie ale Philosophie. Ge ift eines Theile von ben beiligen Schriften, von ber trabitionellen Seite ber Religion ausgebent Erflarung bes Beba, anteren Theile ber Berfuch einer Begrundung bes Dogma burch feinen eigenen Inhalt, burch eine philosophische Ronftruttion. In biefem Sinne fowohl ale Abichluß ber commentirenben Theologie wie als philosophischer Beweis bes Dogma wird bies Spftem mit bem Ramen Bebanta b. b. Enbe, Enbrief bee Beba bezeichnet. Doch ift auch ber Rame Mimanja b. b. Foridung, für baffelbe gebraud. lich und gwar trägt ber Theil, welcher fich an bie cerimonielle Seite ber Religion commentirent und erffarent anichlieft, ben Ramen ber erften ober Bertforidung (Rarma-Mimanfa); ber fpetulative Theil ben Ramen ber Uttara-Mimanja ober Brabma-Mimanja b. b. Brab manforidung. Die Methobe bes erften Theile, ber Bertforidung ift fichtbar bem Beburfniffe ber bamaligen Situation und bem Bergange in ben Schulen ber Brabmanen entnommen; es banbelte fich barum, eine bestimmte Art ber Interpretation fur bie Erffarung und Auslegung, für bie Entwidelung bee Dogma aus ben Bebaftellen feftynftellen. Der Ermägung eines Gegenftanbes folgt ber Zweifel ober ber Biberfpruch, melder von anderer Seite erhoben ift ober erhoben werben fonnte. Dem Biberfpruch folgt bie Biverlegung reffelben burd Gegengrunde. Diefem negativen Beweife folgt bann ber pofitive Beweis, bag namlich bie Unficht ber Gegner an fich unbaltbar und nichtig ift, endlich bie Schlugbegrundung ber eigenen Behauptung burch bie Demonstration, bag biefelbe mit bem Befammtfoftem ftimme. In biefer Beife wirt querft von ber Autoritat ber geoffenbarten Schrift, bee Beba, gebandelt, von bem Berbaltnig ber Trabition, ber Musfpruche ber Beifen, ber Rommentare jur Offenbarung. Dann werben bie Bericbiebenbeiten und llebereinstimmungen ber Offenbarung und beren innerer Bufammenhang entwidelt. Danad geht bae Spftem an bie Erffarung ber Beba felbft. Es wird bargethan, bag alle Stellen ber Beba unmittelbar ober mittelbar auf bas eine Brahman bingielen; auch wirt an ben einzelnen Stellen nachgewiesen, wie ein Theil berfelben beutlich auf Brabman binmeife,

Bebanta wird ansbriictich als jum Studium ber Leba geborig in Mann 2. 160 bezeichnet. Auch die Mimansa und der Nigga werden schon im Mann genannt, aber allerdings nur in dem sehr sose mit dem Ganzen zusammenbangenden Schluß (12, 109, 111).

ein anderer undeutlich; aber auch dieser beziehe sich doch auf ihn als im göttlicher Berehrung würdiges Wesen; ber übrige', dritte Theil der Bedastellen zeige nur auf Brahman hin als auf ein Unerkenndures. Die Widersprüche zwischen den Bedastellen werden als nur cheindare ausgewiesen. Diesen Erklärungen der Bedastellen solgt die Lehre von den frommen Werken als den Mitteln des Heils, die antweder äußerliche sind, wie die Beachtung des Cerimoniells, die Reinheitsgesetze, die Opfer, oder innerliche, wie Veruhigung und Zähmung der Sinne, Anhören und Begreisen der Offenbarung, Erkennen Brahmans 1).

Der andere Theil bes Spftems lagt biefe enblofe Qualerei, ben Brahmanbegriff aus bem Beba abzuleiten und mit biefem in Uebereinftimmung zu bringen bei Geite, er versucht bie Erifteng und bas Wefen Brahmans aus beffen eigenem Begriff abzuleiten; eine Spetulation, melder junachft ficherlich bie Anschauungen und Abstrattionen, welche vereinzelt und nicht obne mannichfache Abweichungen und Biberfruche in ben Brahmana aufgestellt worben maren, gur Grundlage gebient haben werben. Das Brahman, fo etwa argumentirt ber Bebanta, ift bas eine, emige, burch fich felbft feiente Befen, fic jelbft gleich und unveranderlich. Es entfaltet fich jur Welt und ift somit Schaffenbes und Beschaffenes. Wie bie Milch gerinnt, wie bas Baffer Schnee und Gis wird verbichtet fic bas Brabman gur Materie. Das Brahman wird zuerft Mether, bann Luft, bann Feuer, bann Baffer, bann aus bem Baffer Erbe. Aus biefen Elementen entsteben bie feineren und gröberen Rorper, mit welchen bie Seelen ter Botter, Beifter, Menichen und Thiere befleibet werben. Diefe Seelen geben wie Funten aus bem fprübenden Fener - eine Wenbung, welche bereits bem Gefetbuche geläufig ift - aus bem Brabman bervor, fie find eines Wefens mit Brabman und Theile ber großen Beltfeele. Diefe ift in ber Welt aber auch außerhalb und über berfelben; zu ihr muß Alles gurudfehren, benn alles mas nicht Brahman ift, ift unrein, ohne Beftant und verganglich.

In biefer Unschauung lag ein Biberfpruch, ber ber icharfer einbringenden Reflexion nicht eutgeben fonnte. Das Brahman sollte nicht um ber intellektuelle sondern auch ber materielle Grund ber Belt fein.

<sup>1)</sup> Colebrooke Miscellaneous essays 1, 325 seg. Mar Miller Beiträge jur Kenntnig ber indifden Philosophie in ber Zeitschrift ber beutschen morgenlandichen Gejellschaft 6, 6. 7.

Es war ale absolut immateriell gebacht, ale ewig und unveranberlich, und boch follte bie materielle, bie veranberliche Welt aus ibm bervor: gegangen fein; aus bem Richtfinnlichen bas Ginnliche, aus bem Richtmateriellen bas Materielle? Diefen Dualismus, ben bie orthobore Lebre in bem Brabman feste, biefen Biberfpruch aufzuheben griff bie Spetulation ber Brahmanen zu einem einfachen, aber freilich febr fühnen Mittel, nämlich bie gange finnliche Welt gu laugnen, bie Materie in bas Brahman untergeben zu laffen. Es giebt nur Ein Sein; bies ift bie bochfte Seele (Baramatman; S. 94). bochften Seele ift nichts; was anger ihr zu befteben icheint, ift Illufion. Die Welt b. b. bie Materie befteht nicht, fie fcheint nur ju befteben. Die Urfache biefes Scheines ift bie Maja, bie Taufdung. Die finnliche Belt ift ein Probutt berfelben, wie bas Bilb bes Monbes im Baffer, wie die Trugbilber ber Bufte. Die Ratur ift nichts als ein Spiel bes Scheines, ber erglangt und wieber ber fdwindet. Rur bie Taufdung fpiegelt bem Menfchen vielfache Formen vor, wo nur Gine unterschiedlose Wefenheit ift. Das Thun und Sanbeln ber lebenbigen Wefen wird nicht burch ben in ihnen wohnenben Junten bes Brahman verurfacht (welcher gang folgerichtig ale einfach und rubend gedacht wird), jonvern burch ben Rorper unt burd bie Sinne, welche felbit Schein und taufdend bie Taufdung ber Maja in fich aufnehmen und wiederfpiegeln. Durch biefen Schein ift bie Seele bes Menfchen im "Dunteln" b. b. in bem Glauben gehalten, bag bie außere Belt bestehe und ber Denich ben Affetten bes Schmerzes und ber Freude unterworfen fei. Der Menich han belt burch ben Schein und bie aus biefem bervorgegangene Empfinbung beftimmt. In Bahrheit ift bas Brahman allein. Täuschung läßt bie Seele glauben, bag fie für fich beftebe, bag bie wahrnehmbare Welt bestehe, bag ce eine eriftirende vielfache Belt gebe. Diefe Taufchung bes Scheines ber Belt, welche bas reine Brahman zu trüben icheint, wie bie Wolfe ben Glang ber Sonne, muß aufgehoben werben burch bie Forschung, welche ertennen lebrt, bağ Alles was ift, bas bochfte Wefen, die Beltfeele felbft ift. Damit ichwindet ber Wahn einer vielgeftalteten Belt. Wie bas Connenlicht ben Rebel nieberschlägt, ichlägt bie mabrhafte Erfenntnig bie Un wiffenheit nieber und gerftort bas Blendwerf ber Daja. tenntnig ift angleich ber Weg ber Befreiung und bes bochften Seile. Die Befreiung bes Menfchen bon bem Schein, von ben Ginnen, ber Sinnenwelt und ben burch fie veranlagten Affetten ift bie Erleuntniß, daß die Sinnenwelt nicht ist, daß die menschliche Seese micht von der höchsten getrennt ist. So findet der Mensch den geraden Rückweg aus der sinnlichen Welt, aus dem Körper, aus seiner Kistenz für sich zum Brahman durch eifriges Denken, welches den Img durchschaut. Der Weise spricht: "es ist nicht so, es ist nicht so"; er erkennt, daß Alles die höchste Seele und daß er selbst Brahman ist. Sich wissend als das ewige wandellose Brahman ist er in die Weltseele ausgegangen. Der Brahmankundige ruht unbeirrbar in Brahman. Wie die nach dem Ocean strömenden Flüsse in dem selben verschwinden, in ihm ihre Namen und ihre Gestalt verlieren, so geht der Erkennende, von seinem Namen und seiner Gestalt desseit, in den höchsten ewigen Geist ein. Wer dieses höchste Brahman kennt, ist besreit von Kummer und von der Sünde; besreit von Banden des Körpers und des Ichs verschwindet er in Brahman, wird er selbst Brahman 1).

Man wird bie Befähigung ber Inber gur philosophischen Spetulation, man wirb ben Schwung bes Gebantens anerfennen muffen, melder jum erften Dal in ber Gefchichte bie Behauptung aufftellt, bağ unfere Ginne lugen, bağ Alles was uns umgiebt Schein unt Taufchung ift, welcher bie gange Welt ber Dinge wegläugnet, melber fich ber Sandgreiflichfeit, ber gefammten Realität gegenüber ted auf fein inneres Erfennen ftellt, gegen welches bas Beugnig ber Ginne nicht in Betracht fommen fonne. Die reale Welt mar langft in die transscendente ber Götter und Beiligen aufgelöft, biefe wird nun zu einer einfachen Gubftang gufammengezogen, außer und neben melder nichts als Schein eriftirt Statt bes mefenlofen Scheines ber Sinnenwelt befteht nur Gin Wefentliches, Die Gine unfichtbare Beltfeele, melde bie Rorpermelt nur gum Schein wie luftige Blafen aus fich emporfteigen und wieber in fich gurudfallen lagt. Diefe Allgottheit wird als ein rubenbes Gein vorgestellt, ihre Thatigfeit und Entfaltung gur Sinnenwelt ift nur eine fcheinbare. Es ift ein Bantheismus, welcher bie Welt vernichtet; bie Materie, bie Natur find burch bie Weltfeele völlig abforbirt und werben in biefe berjenft und begraben; auch bie Geele bes Menfchen ift nur ein von ber Beltfeele icheinbar getrenntes Befen. Die Aufgabe bes Den-

<sup>1)</sup> Colebrooke in Transactions of the Royal Asiatic Society II, 1. Vans Kennedy in Asiatic Journ. 1839. p. 441 figb. Köppen bie Resigien bes Bubbha S. 57 figb. Buttle Geschichte bes heibenthums 2, 257. 281. 399.

schein, die Bereinigung mit der Weltfeele durch die Erkenntniß, daß alle Wahrnehmungen und Affette aus der Scheinwelt herrühren und darum in Wahrheit nicht vorhanden sind; indem man begreift, daß nur das Brahman und daß der Mensch selbst Brahman ist. Wenn die Inder von Alters her gemeint hatten, durch den heiligen Geist, welcher in ihren Gebeten und Opfern walte, die Götter zu sich herabziehen zu können, wenn dann die Tödtung des Fleisches in der Buße dem Menschen göttliche Kraft und Dacht geben sollte: so ist die Philosophie nur konsequent, wenn sie durch die Erkenntuiß der Nichtigkeit ber sinnlichen Existenz Brahman im Geist des Menschen wach werden zu lassen meint und die Einheit des Menschen mit Brahman auf diesem Wege wieder herstellt.

Das Spftem bes Bebanta batte bie Ronfequengen bes Brabmanbegriffes fo burchgreifent gezogen, bag bie gange reale Eriften; ber Welt baburch vernichtet murbe. Bei bem einmal angeregten ipetulativen Intereffe tonnte ber Rückschlag gegen Gate ber In nicht ausbleiben; bie Unlangbarfeit ber realen Dinge, bas Borbanbenfein ber Materie, bie Wirflichfeit ter intividuellen Griften; mußten einer folden Lebre gegenüber ibre Bertheitigung finden. Auf tiefe Momente grundete fich ein neues Shiftem, ale beffen Urbeber bie Trabition ber Brabmanen ben Rifbi Ravila bezeichnet. Der Name Santhia, welchen bies Suftem tragt, bebeutet Aufgablung, Ermagung Es balt bafur, baf allein bie Bernunft im Ctanbe fei, ben Den ichen ju richtiger Ginficht, jur Bahrheit und gur Befreiung ju fub ren 1). Dit berfelben aus bem phantaftifchen Wefen ber Inter hervorgebenben Rühnheit, mit welcher ter Bebanta auf ben Brab manbegriff fußte, um bie Welt aus ben Angeln gu beben, ftellt fid bas Canthiafbftem auf ben Begriff ber Geele (Burufba) unt ten Begriff ber Natur ober Materie (Brafriti). Rur biefe beiben fint von Anbeginn, unerschaffen und ewig. Die Ratur ift unerschaffen und emig, icopferifc und nicht erfennent; Die Geele ebenfe unet

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung ber Lebre Rapila's mit tem Ramen Santhja tommt erft in ben späteren Upanisbat vor; Beber Borles. S. 212; ind. Stud. 9. 17. Wie von dem Spftem bee Bebanta baben wir auch von dem Santhjastem in ber Santhja-Rarita nur eine sehr späte und äußerst gebrängte Darftellung in zwei und siebzig Glota; aber ba der Buddhismus auf biesem Spftem fußt. sind wir bier siederer iber die alte Form beffelben als bei dem Bedanta.

idaffen und ewig, erfennent aber nicht icopferifc. Alles was ift, ift bie Wirfung einer Urfache. Die Wirfung ift begrengt in ber Beit und in ber Ausbehnung und ber Beranberung unterworfen, und fann in ihren Urfprung b. h. in ihre Urfache aufgelöft werben. Bie jebe Birfung eine Urfache, fett jebes Bervorgebrachte ein Berverbringentes, jebes Begrengte ein Unbegrengtes voraus. Wirb bas Begrengte, bas Bervergebrachte von Urfache zu Urfache binauf verfolgt, fo ergiebt fich bie unbegrengte, ewige, fcbopferifche b. h. bervorbringenbe Ratur ale lette Urfache alles Bervorgebrachten und Begrengten. Reben ber Ratur exiftirt aber noch eine zweite Grund= Die Ratur ift blind b. b. nicht erfennend; "bas Licht fann nicht aus ber Finfterniß ftammen", bie Intelligeng fann nicht bie Birfung ber Ratur fein. Die Urfache ber Intelligeng ift bie Scele, welche vollfommen von ber Natur verschieben neben biefer eriftirt. Die Ratur ift ewig und eine; bie Geele ift ebenfalle ewig, aber nicht eine, fonbern vielfach. Bare bie Geele Gine, fo fonnte fie nicht in einem Menfchen gn berfelben Beit Schmerg empfinben, ju welcher fie in einem anderen Menfchen Freude empfindet. Die Scele befteht ale bie Bielbeit ber individuellen Seelen; biefe maren von Anbeginn und find ewig neben ber Matur. Gie find aber gugleich von Anbeginn eingegangen in bie Ratur. Ihre erfte Gulle ift ber Urleib (Linga), ber wefentlich aus ber Ichmachung (Abantara) b. b. ber Individualifirung und ben Urelementen besteht; ber zweite materielle Leib befteht aus ben funf groben Glementen Mether, Luft, Licht, Baffer, Erbe. Weber bie Geele noch ber Urleib ftirbt, nur ber materielle Leib ftirbt 1). Der Urleib begleitet bie Seele auf ihrer gesammten Banberung; ber materielle Leib wird bei ben Biebergeburten immer bon Neuem erzeugt b. b. bie Geele und ber Urleib werben wieberum mit neuen materiellen Stoffen befleibet. Die Seele felbft ift unerschaffen, in allem Wechfel unveranderlich und ewig, aber fie nimmt bas Bewußtfein ihrer felbft nicht von einem Korper gum anderen binuber. Die Geele ift nicht ichopferifc, fie übt feinen Ginfluß auf bie Ratur, fie ift nur wahrnehment, beobachtenb, erfennent, nur Beuge ber Natur. Die Natur wirb erleuchtet burch bie Rabe ber Geele und bie Geele giebt Zeugniß bon ber Ratur; bie Ratur fcheint burch bie Geele hindurch wie ein

<sup>1)</sup> Burnoui introd. p. 511.

weißer Krhstall roth erscheint in ber Nahe einer rothen Substanz 1).

Es ift bas Biel bes menschlichen Lebens, fich von ber Reffel bes Körvers, welcher bie Seele binbet, ju befreien. Die Aufgabe ber mabren Erfenntnig ift es, bie Geele von bem Rorper, von ber Ratur abzulofen. Der Menich muß ben Unterschied ber Geele und ber Natur beareifen. Er muß begreifen, baf bie Geele neben bem Rorper und ber natur ein völlig fur fich beftebentes Wefen ift. Die Berbindung ber Geele und bes Korpers ift nichts ale eine Tanfdung, ein Brrthum, ein Schein. "In Babrbeit ift bie Geele weber gebunden, noch losgebunden, noch wandert fie; bie Ratur allein ift gebunden ober loggebunden und manbert 2)." Die Geele icheint an bie Ratur gebunden zu fein, fie ift es nicht. Diefer Schein muß aufgehoben merben, bie Geele muß erfennen, baf fie nicht Ratur ift. Sat bie Geele einmal bie Ratur burchichaut, fo wendet fie fich von ihr ab und bie Ratur von ber Seele. Die "Enthüllung bes Beiftes" pon ber Sulle ber Matur ift bie Befreiung ber Seele; burch bie Erfenntnig wirt "Loftung bewirft, burch ibr Gegentheil Feffelung 3)." Inbem ber Menich bas abfolute Fürfichfein ber Seele begreift, trennt er fich von ber Ratur und von feinem Leibe. Dies Begreifen bes Fürsichseins ift bie Erlofung felbit. Mit biefem giebt ber Ertennenbe feinen Leib auf, er mirb burch biefen nicht mehr afficirt und geftort, er fieht bem Rorper nur noch ju, wenn auch fein naturliches Leben fortbauert .. wie ber Umidwung bes Rabes vermittelft bes einmal gegebenen Unftoges 4)."

Trot bes schroffen Gegensates, in ben fich bie Lehre Rapila's zu bem Shstem bes Bebanta stellt, operirt fie boch im Grunbe mit analogen Faftoren, nur bag fie bieselben anbere wenbet. Die

<sup>1)</sup> Roer lecture p. 15. Köppen Religion bes Bubbha S. 65. — 2) Sankhya-Karika çl. 63. — 3) Sankhya-Karika çl. 44. Burnouf l. c. p. 520. 522. — 4) Sankhya-Karika çl. 67. Neben biefem schaffen Stepticionus ließ bas Spftem bes Sankhya bie Stufenseiter ber Besen wie sie die Brahmanen eftgestellt hatten, und bamit die Seesenwanderung durch diese hindurch mit unwosentlichen Modifitationen bestehen. Die niedrigste Stufe der Wesen bie Mineralien, danach die Pflanzen, die Neptilien, die Bögel, die wilden Thiere, die Hausthiere. Diesen solgen auswärts die Menschen nach der Rangordnung der Kasten, über diesen solgen der Wiedergeburten in der Form der Dämonen, der Picatscha, Katschafa, Jatsch und Gandharda; endlich in der des Judea, Soma, Pradschapati, Brahman; Barthélemy St.-Hilaire sur le Sankhja p. 286.

Seele und bie Natur find an bie Stelle bes Brahman und ber Maja getreten. Statt bes Ginen intelligenten Bringips, welches ber Bebanta in ber Beltfeele fett, hat Rapila bie Bielbeit ber individuellen Beifter. Die Natur ift freilich im Bebanta nur als Illufion borhanten, aber fie ift boch ein Moment, welches, wenn auch Schein, bennoch vorhauden und zwar in letter Inftang im Brahman felbft vorhanden ift, welches immer von Reuem überwunden werben muß, womit bann auch biefes Ginheitsipftem im Grunde ebenfalls ein Dualismus ift. In ber Sankhjalehre ift bie Natur wirklich und materiell vorbanben; aber bas intelligente Bringip bat gleichfalle gu erfennen, daß biefe wirklich vorhandene Materie in Wahrheit boch nicht fur es vorhanden fei, baf fie bie Scele nicht binben tonne. Wenn nach bem orthoboren Suften bie Illufion ber Ratur vernichtet werben foll, bamit bas Individuum frei in Brabman eingebe, fo verlangt bie lebre Rapila's in gleicher Weife, bag ber Menfch begreife, bag er nicht Ratur, bag ber Rorper nicht fein Wefen, bag er nicht Materie fei; fie verlangt, bag ber Menich feiner Freiheit von ber Ratur inne werbe, bag er fich in feine Gelbftheit gurudziehe, wie ber Bebanta bie Berfenfung in bas Brahman verlangt; baburch entjieht fich hier wie bort bas Individuum bem raftlofen Umtriebe ber Belt. Die Berknüpfung bes Beiftes und ber Natur ift nach beiben Shitemen nur Schein, beffen Dacht über ben Beift burch bie Erfenntnig aufgehoben wirb. Beibe geben von ber 3bee eines emigen. in fich beschloffenen und rubenden, unbewegten, fich felbft genugen. ben Seins aus, welches ber Bebanta bem Brahman gufchreibt, ber Santhja fur bas Befen ber Seele ertlart. Dennoch ift ein febr mejentlicher Unterschied vorhanden. Er liegt barin, bag in ber Canthjalebre bas geiftige Pringip nicht bie gottliche Weltfeele, welche Alles aus fich hervorgeben und wieder in fich gurudftromen lagt, fonbern bas individuelle Gelbftbewußtsein ift, bag neben biefem und ber materiellen Ratur nichts wirflich Scienbes, feine mabre Wefenheit Wenn in bem Bebanta bie Befreiung bie 3bentificirung mit ber Beltscele, mit ber Gottheit ift, so ift bie Befreiung in ber Canthjalehre bas Burudgieben ber Geele auf fich felbft. bem Bebanta fpricht ber Befreite: ich bin bas Brahman, nach bem Santhja: ich bin nicht Körper, nicht Natur 1).

In ber Sicherheit ber lieberzeugung, welche bie Santhjalehre

<sup>1)</sup> Roppen a. a. D. G. 69.

bem orthoboren Suftem entgegenstellte, in ber Unbeirrtheit, mit welder fie bie Ronfequengen ihrer Unschauung gog, in ber Redheit bes Stepticismus, welchen fie gegen bie Gotter und bie Offenbarung richtete, in ber Ribnbeit, mit welcher fie gegen alle Borfdriften ber Priefter und gegen bie gange religiofe Trabition bee Bolfe proteftirte, liegt ibre Bedeutung. Durch bie Befolgung ber Berichriften bes Beba, fagten ihre Unbanger, ift feine Befriedigung zu erlangen. Die Mittel, welche bie Beba vorschreiben, find weber rein nech von gureichenber Wirfung. Wie fonnte es ein reines Bert fein, Blut gu bergießen; wie fonnten Opfer und Cerimonien von gureichenber Birfung fein? Gaben fie wirflich ten Gegen bes Simmele, fo wurbe biefer nur fur eine furge Beit fein, er fonnte nur bis babin reichen, wo bie Seele einen neuen Korper einnimmt. Zeitliche Mittel fonnen feine ewige Befreinng vom lebel geben. Die Anhanger Rapila's erflärten bie Botter, Brabman mit eingeschloffen, fur Geelen, welche von benen ber Menichen nicht weit verschieben maren; bie Rühneren laugneten ihre Eriften; vollfommen. Es giebt feine bodfte Seele, fagten biefe, es giebt feinen Gott. Wenn es einen Gott gabe, fo mußte er entweber von ber Belt frei, ober an biefe ge-Er fann nicht frei fein, benn wenn er bies mare, bunben fein. murbe nichts ibn gur Schöpfung bewegen, und wenn er an bie Welt gebunben ware, fo wurbe er begrengt fein burch biefe, fo fonnte er nicht allwiffent fein 1). Damit fiel nicht blos bie gefammte Brabmanlebre, bas gefammte Götterfpftem, bamit war auch bie Autorität bes Beba vernichtet, auf welche bie Briefter fowohl jene ale ben Opferbienft ftutten, Die gefammte Offenbarung, Die positive Grundlage bes religiofen Lebens. Bon orthoborer Scholaftif mar bie inbifche Philosophie febr fchnell zum Rationalismus und Sfepticismus gefommen, wenn fich biefer auch wie bas rechtgläubige Shftem in icolaftifden Formen bewegte und wie biefes mit einer ungelöften 3weiheit enbete.

Während auf diese Beise ein konstruktives Shftem bas andere überbot, blieb die formale Seite des Erkennens nicht ohne schafe und eingehende Untersuchung. Man untersuchte: was kann man wissen und wie kann man wissen d. h. die Gegenstände des Biffens und die Mittel des Biffens; man beschäftigte sich damit, die Kategorieen des Begriffs, des Zweisels, der Bestreitung, der Schein-

<sup>1)</sup> Roer lecture on the Sankhya phil. p. 14. cf. Sankhya-Karika çl. 53-55.

grunde, ber falschen Verallgemeinerung, ber Verdrung sestzustellen; man untersuchte endlich ben Schluß und die Glieder des Schlusses wie die Kategorieen der Ursache und Wirfung. Diese Untersuchungen wuchsen allmählig zu einem Spstem der Logist (Njaja) zusammen, von welchem schon in dem Gesethuch Manu's die Rede ist, und man muß zugestehen, daß die logischen Untersuchungen der Inder wenigstens in den späteren Formen, in welchen sie und vorliegen, an Schärse und Spitssindigkeit ihrer Kategorieen den logischen Arbeiten neuerer Zeit kaum nachstehen bürften.

Die Spefulation hatte fich wohl icon jur Laugnung ber Offenbarung erhoben, ale ben brei Beba noch ein vierter bingugefügt murte. Benen brei Brieftern, welche bei feinem Opfer fehlen burften, bem Sotar, ber bie einleitente Anrufung an ben Gott richtete, bem Ubgatar, ber bie Afte ber Opferhandlung mit ben vorgeschriebenen Befangen und Gebeten begleitete, bem Abbvarju, ber jene Atte felbft zu verrichten hatte (G. 84. 86), mar ein vierter gefellt worben, bie gefammte Sandlung ju übermachen. Er follte bas Ritual, bie Webete und Spruche fo genan fennen, bag fein Fehler begangen würde; er follte bie Wegenfprüche und Gubnafte verfteben, welche bas Unbeil, bas etwa bennoch begangene Fehler berbeiführen mußten, abwendeten. Der gange Borrath biefer abmenbenben Sprüche murbe mit anberen Befdwörungen ber bofen Beifter, Anrufungen ber guten Gotter, Bauber= und Gegensfpruchen, welche Liebe und Che, Abwehr von Rrantheiten und Wefahren jum 3mede hatten, ju einem vierten Beta, bem Atharvaveba, vereinigt. Diefer Rame gehört nicht fo ftreng wie bie ber übrigen brei Beba einer bestimmten Beziehung bes Opfere an; er ift einem ber großen Beiligen ber alten Beit entlehnt, bem Atharvan, ber ber erfte Briefter genannt wird, ber zuerft ben Reibhölgern bas Fener entlocht baben follte 1). Der Rame und bas Priefterthum bes Atharvan gebort in ber That gu bem alteften Befitthum ber Juber; fein Name ift bie Bezeichnung ber Priefter bei ten Stammverwantten ber Inber in Bran geblieben, und einige von ben Bannfprüchen bes Atharvaveba finden fich in Gefängen bes Rigveba wieber. Auch bie Bochzeitspruche biefes Beba, bie wir bereits tennen gelernt haben, geboren unzweifelhaft ber alteren Zeit an. Aber neben Gpruchen und Beichwörungen, bie aus ber frühften Beit bes inbifden lebens

<sup>1)</sup> Camaveba von Benfey 1, 1, 1, 9.

stammen, haben Erfindungen einer viel jüngeren Periode, Anrusungen um Glück im Spiel, um Schutz auf Reisen u. s. w. Aufnahme in biesen neuen Beda gefunden 1).

Die Bestrebungen und Arbeiten, welche bie Brahmanen ben Broblemen ber Theologie und Philosophie guwenbeten, trugen auch für bie eraften Wiffenschaften Früchte. Mus ben Bemühungen ber einzelnen Brahmanenfchulen, bas Berftandniß ber Beba feftzuftellen, aus ihren Untersuchungen und Distuffionen über ben Ginn ber einzelnen Borte und Gate erwuchsen frühzeitig bie erften grammatifchen Gtubien bei ben Intern 2). Es handelte fich bereits nicht mehr blos barum, ben Ginn bes Beba fonbern auch bie Sprache beffelben gu verfteben. Die Sprache bes Beba, welche feitbem bie Formen bes Sansfrit angenommen, batte im Munbe bes Bolte eine weitere Transformation erfahren, bie im fechsten Jahrhundert bereits fo weit porgefdritten mar, bag bas Bolf am Banges bas Sanefrit nicht mehr verftanb. Damit waren auch bie Brahmanenschüler genöthigt, bas Canefrit grammatifch und fculmäßig zu lernen, bas ale bie Sprache ber Theologie, ale gelehrte Sprache neben ben Bollebialeften festgehalten wurbe. Die alte Grammatit ber Brabmanen

<sup>1)</sup> Manu's Gefete fprechen immer nur bon bem breifachen Beba, mabrent bie Gutra ber Bubbbiften mie bas Epos ebenfo touftant vier Beba citiren. Die Stelle Manu 11, 33, baf ber Brabmane gegen feinen Reind bie Bauberformeln bes Atharvan und Angiras anwenben foll, beweift, bag biefelben noch nicht gefammelt, noch nicht jum Range bes vierten Beba erhoben maren. Ginige Sanbidriften follen freilich bas Wort Beba an Atharva anhängen, inbeg zeigt ber gleich folgenbe Rame bes Angiras, fowie ber tonflante Bebrauch ber fermel bes "breifachen Beba", bag ber Bufat Beba ben Kommentatoren gebort. -2) Schon im fecheten Jahrhundert mar, wie es icheint, ein Lehrbuch biefer Mrt, bie Grammatit bee Jubra genannt, in Gebrauch; Burnouf introd, à l'hist. du Bouddhisme p. 456. Allmählig vermehrt und umgearbeitet, wurde biefe Grammatit im vierten Jahrhundert burch ein neues Spftem verbrangt, bas Banini aufftellte, fur meldes bie Gprache bes Beba nicht mehr bie ausschließ. liche Grundlage bilbete. Es fette bereits eine außerft fünftliche Terminologie feft und bringt feine Lebren burch 4000 Regeln gur Anwendung, melde beute noch in Geltung und Gebrauch find. Die Zeitbestimmung fur Banini berubt wefentlich auf ber Erwähnung bes Ronigs Ranba in einer Darchenfammlung ans bem Enbe bes elften ober Anfang bes awolften Sabrhunberte unferer Beitred. nung und ber Rennung bes Bortes Javanani b. b. ber griechischen Schrift bei Panini, welche ben Inbern bor bem Buge Meranbere nicht befannt fein tonnte; Laffen ind. Alterth. 2, 473 flat. 3, 1083. Beber, int. Stubien 5, 42 figb. 139 figb.

stellt 47 ober 48 Lante fest; fünf Botale, vier Diphthonge, 25 Konsionanten in fünf Abtheilungen, vier Halbvotale und brei Zischlaute. In die Grammatik schloß sich die Spnonymit und Metrik, und wie diese Bissenschaften ben Indern aus der Beschäftigung mit den Beta entstanzen so wurden sie auch als "Zweige der Beda (Bedanga)" bezeichnet.

Um bie rechte ben Göttern wohlgefällige Zeit ber Opfer beim Reumonde und Bollmonde, beim Beginn ber brei Jahreszeiten, bes Frühjahrs, mit welchem (bem Monat Phalguna) bie Inber ihr Jahr begannen, bes Commere (ber Sige) und ber Regenzeit, bie gunftigen Tage für Opfer und Gefte überhanpt, insbesondere für bie Tobtenfeste nicht zu verfehlen, wurden bie aftronomischen Beobachtungen welche bie Brahmanen gemacht hatten, zusammengeftellt und ben Beba ein Ralender bingugefügt. Den Inbern ber alten Zeit waren bie Sterne bie Lichter ber Frommen, welche in ben Simmel eingegangen maren; einige Sternbilber galten als Beimath ber Bemaffer. Da bie großen Baffer nach indifcher Borftellung im himmel aufbewahrt wurden (G. 20. 26), fonnten bie Sternbilber, nach beren Ericheinen Regen ju fallen pflegte, bie Regenzeit eintrat, ben 3nbern ale Beimath ber Bewäffer erscheinen !). Ihre Beobachtungen fnupften bie Brahmanen indeß nicht fo febr an bie Sterne (ben Umläufen ber Blaneten icheuften fie feine besondere Aufmerksamfeit) als an ben Mond. Gie rechneten auch wohl ursprünglich nach einem Mondjahr, boch ift im Beba bereits ein Connenjahr von 360 Iagen ermahnt. "Alle Welt belenchtet ber Sonnengott, beißt es im Atharvaveta, ber Mond wird immer von Renem geboren; berbeifommend theilt er ben Göttern bas Ihrige (b. h. bie Opfer) ju." Die Brahmanen unterschieben am himmel fieben und zwanzig, fpaterhin acht und zwanzig Stationen (Raffhatra) nach bem Fortruden bes Monbes am Firmament; "ber Mont, beißt es, folgt bem Natibatrapfabe". Bur Ausgleichung bes Connenjahres von 360 Tagen mit ber naturlichen Zeit ftellt ber Bebatalenber einen fünfjährigen Chtlus von 1860 lunaren Tagen feft. Drei Jahre follten zwölf Monate ju breifig lunaren Tagen, bas britte und fünfte Jahr bes Cotins je breigebn Monate zu ebenfo viel Tagen haben. baburch ber Cyflus einen lleberschuß von fast vier Tagen gegen bie richtige aftronomische Zeit erhielt, scheint ben Brahmanen entgangen ju fein, wie fie benn überhaupt nicht befonbere geschickte

<sup>1)</sup> Beber in 266. b. Berl. Atab. 1861 G. 270. 284. 288.

Aftronomen waren. Zwölf fünfjährige Chilen wurden bann weiter zu einer größeren Periode (Juga) von sechzig Jahren zusammengesaßt 1). Der Monat zersiel in zwei Hälsten zu funfzehn Tagen, der Tag in dreißig Muhurta (Stunden). Tretz seiner großen Mängel blieb der Bedakalender lange in Gebrauch. Es war ein ziemlich alter Glaube bei den Indern, daß die Opfer, daß wichtige Begehungen des hänslichen und des Familienlebens nur unter günstiger Lage des hinsmels vorgenommen werden dürsten, bei zunehmendem Monde, bei nördlichem Gang der Sonne, daß das Sternbild, unter welchem ein Kind das Licht erblickte, von gutem oder bösem Einssluß auf sein Geschick sein Geschich gein Einstluß auf sein Geschieße die Es sind Sprüche ausbewahrt, welche schlimme Einsslüße dieser Art abwenden sollen 2). Etwa seit dem siedenten Jahrhundert singen die Brahmanen an, die Geschieße der Kinder aus dem Stand der Gestirne den Eltern zu weissagen, die Zeichen des

<sup>1)</sup> Die Brahmana laffen nur Gpuren eines 5. ober 6 jabrigen Schaltcotine ertennen; Beber in Beitich. b. b. m. G. 15, 132. Der Dieuft ber Ratfhatra, ber Monbhäufer b. b. einer Gintheilung bes himmels in 27 (fpater 28) Theile mittelft gemiffer Sternbilber ale Darten, tritt ausgebilbet erft in Bub bha's Beit berbor, wie Burnouf und Beber (Abb. b. Berl. Alabemie 1861 320) nachgewiesen haben. Weber glanbt nicht an ben indifden Urfprung biefer Moubstationen; er balt biefelben vielmehr für femitifchen Urfprunge und von ben Babploniern entlebnt; a. a. D. G. 363. Die Untersuchung, ju melder Beit biefe Marten für ben Umlauf bes Monbes nach bem Stanbe bee Sternenhimmele aftronomifd gemacht werben tonnten, bat zu verschiebenen Refultaten geführt. Biot fest bas Jahr 2357 v. Chr. ale ben frilhzeitigften Buntt (bie urfprfingliche Babl von 24 Stationen fei um bas Sahr 1100 v. Chr. auf 28 gefteigert worben); Beber finbet als Debium für bie Refiftellung ber Beobad. tungen bes Dichjotifba bie Beriode grifden 1472 und 536 v. Chr. (int. Gtubien 2, 240. 413. 414. Abb. b. Berl. Alab. 1860 G. 284, 1861 G. 354. 364) und fuhrt aus, bag ber Bebrauch biefer Monthaufer in ber in China ublichen Reibe bort erft feit 250 b. Cbr. nachweisbar fei. Die dinefifche Reibe berfelben entfpreche eben erft ber jungften Anordnung ber Reihe ber inbifden Ratfhatra; bgl. ind. Studien 9, 424 figb.; wogegen bie im Dichjotifba angegebene lange für ben fürzeften und langften Tag für bie lage von Babplon gutreffe; a. a. D. 1861 G. 361. Der Beba tenne Die Raffhatra gwar ale Sterne aber nicht als Monbftationen, mohl aber bie Brahmana; und auch bie bebifden Ramen mehrerer ber Better, welche ben Stationen prafibiren (Arjaman, Bhaga u. a.) bewiefen ein ziemlich bobes Alter ber Raffbatra. Die burgerliche Zeitrechnung ber Bubbbiften richtet fich wesentlich nach ben Raffbatra. hiernach mag angenommen werben, bag biefe himmeletheilung etwa gegen bas Jahr 1000, ale bie Affprer bis jum Indus geboten und bie Phonifer an ber Jubusmundung verfehrten, ju ben Inbern gefommen fein wirb. -2) Beber in Abb. b. Berl. Atab. 1861 G. 291.

Glids und bes Unglids am menschlichen Körper wie am Himmel ju untersuchen und die Gestirue für die günstigen Stunden zur hochzeit oder zu anderen Unternehmungen, zum Ausschirren des Pfluges, zur Grundssteinlegung eines Hanses, Schneiden der Haare und des Bartes u. s. w. zu befragen. Obwohl nun das Gesetzduch die Astrologie für eine schlechte Beschäftigung erklärt 1), so wurde dieselbe doch im fünsten und vierten Jahrhundert in ziemlich ausgedehntem Maßstade betrieben. Aber auch dieser aftrologische Aberglaube blieb für die Förderung der Astronomie der Brahmanen ohne Ruten, erst durch nähere Berührungen mit dem Neiche der Selentiben und dem griechisch saktrischen Keiche, auf fremde Resultate gestützt, machte diese weitere Fortschritte 2).

Manu's Gefetbuch macht bereits einen besonderen Gott ber Beilfunft nambaft. Die Sutra ber Bubtbiften erwähnen baufig ber Mergte und ber Debitamente, bie Griechen berichten, bag bie Mergte in Jubien eine hervortretenbe Rlaffe bes Stanbes bilbeten, welchen fie ben ber Philosophen nennen 3). Die Sprüche bes . Atharvaveba zeigen uns bie arztliche Runft noch auf bem Ctanbpuntt bes Aberglaubens und ber Religion. In einigen Sprüchen find bie Arantheiten bofe Beifter (Raffhafa), welche bie Denichen überfallen, in anderen vielleicht etwas jungeren find fie Leiben, welche von ben Göttern verhangt ober burch Zauberfünfte feindlicher Meniden hervorgerufen find. Bit bie Rrantheit eine Strafe ber Götter, fo muß bie Gunbenichuld burch Opfer, Gebet und Guhnungen getilgt werben, ift fie Folge eines Baubers, fo muß fie burch Wegenjauber, burch Bannung in ein anderes Wefen, burch Unwendung ber Beilpflangen vertrieben werben, welche ben Damonen feinblich

<sup>1)</sup> Manu 3, 162. 6, 50. — 2) Weber Verles. S. 224 sigb. Die erften Spuren eigentlicher Aftrologie sinden sich, außer jenen Erwähnungen im Gesethbuch, in ben Sutra ber Bubbhiften z. B. bei Burnens p. 140. 141, wenn man biesen in ber Volksprache von Magabha ober ber mittleren Gangesländer überhaupt, im Pali, geschriebenen Legenden, die wir allerdings erst in der Form vor uns haben, welche sie in der Mitte bes britten Jahrhunderts v. Ehr. erhielten, die aber viele ältere Stilde in sich schließen, den Borrang ber ben Berichten der Begleiter Alexanders zugesteht, was sür die einsachen Sutra geschehen muß (Burn. 1. c. p. 232), welche die Sternbeuterei und Wahrlagerei der Brahmauen fart accentniren. Dann begegnen uns zahlreiche Spuren der Aftrologie im Epos, aber erst Jahichnavaltja's Gesehbuch gedietet die Berebrung der Planeten. — 3) Manu 3, 85. Strabon p. 707. Weber Bottel. S. 235.

find und ben Bauber gerftoren. Die beften Beilpflangen follten fammt ber Comapflange bem Amrita (Ambrofia b. b. bem Unfterblichen), welches aus bem Feigenbaum bes Simmels auf ben Dimalaja nieberträufte, entfproffen fein. In einem alten Spruce bes Atharvaveba wird Rrantheit und Tob mit folgenben Werten befampft: "Mit biefer Opferbutter befreie ich bich, bamit bu lebeft! Wenn ber Ergreifer ibn ergriffen bat, fo befreit ibn, Inbra und Mgni! 3ft fein Leben binfällig, fo ziebe ich ibn gurud vom Ranbe bes Berberbene unaugetaftet ju hundert Berbften 1)." Begen ben Damon Talman, ber bas Fieber hervorbringt, ein im Bangeslande jur Regenzeit häufiges Leiben, wird folgender Gpruch angewentet: "Dem Talman, ber glübente Baffen bat, fei Berneigung! S Tatman zu ben Mubichavant gebe ober weiter. Das Cubraweib falle an, bas ftrogenbe, biefes ichnittle etwas o Takman. Den Ganbhara, ben Anga, ben Magabha übergeben mir ben Talman wie einen Diener, einen Schat 2)!" Das falte Fieber wirt in ben Frofch, bie Gelbsucht in gelbe Bogel gebannt 3). Bereits im Rigreda wird bie Gelbsucht in Bapageien, in Droffeln abgefest 4); auch bie Unterftugung bes Banufpruche burch Auflegung eines Blattes ober Rrautes ift bem Rigveba nicht fremb. Go beift es: "Wenn ich biefe Rrauter mit Berehrung aufnehme, bann flieht bas Schwinden wie bor bem Tobfeinde eilend fort. D Schwinden, fliege babin, flieg mit bem blauen Baber fort 5)." Der Atharvaveba giebt gablreiche Spruche gegen Berrenfungen, Barmer unt andere Schaben, und betont bie Seilfraft einer Pflange, mit welcher einst bie Nachkommen Atharvans und Racjapa, Ranva, Agastja bie Raffhafa gefchlagen batten; fie vertreibe bie Raffhafa, bie Banbharven und Apfarafen, bie fich mit ben Menfchen vermijden wollen 6).

<sup>1)</sup> Dben S. 37. 182. — 2) Atharvav. 1, 25, 2, 8. Wenn Takman segat Deba genannt wird, so rührt bies von der Berbindung ber, in welche er mit Baruna gesetht wird. Baruna sendet als Strase die Krankheiten, als Basser gott die Wasserschaft, aber and das Fieder. So kann Takman Sohn des Baruna beißen. — 3) Grohmann in Webers ind. Studien 9, 391. 403. 406 figde. — 4) Rigv. 1, 50, 11. 12. — 5) Rigv. 10, 97. — 6) Kuhn in seiner Zeitschrift, b. S. 13, 140 sigde., we zugleich die Uebereinstimmung deutschrifter der bargethan ist.

## VI. Buddhismus und Brahmanenthum.

## 1. Buddha's Reben und Lehre.

In ber ersten Sälfte bes sechsten Jahrhunderts v. Chr. war Leben und Bilbung ber arifden Inder vom Industande bis gur Mündung bes Banges verbreitet. 3m Gubweften war Gurafhtra b. b. bas Bebiet von Bujarate von Ariern beherricht und auf bem nordweftlichen Abhang ber Binthjaberge lag ein größeres arifches Reich, beffen Sauptftabt Ubich. ticajini war. Beibe Bebiete waren, wie es fcheint, von ber Jamuna aus gewonnen worben. Um jene Zeit herrschte am oberen Lauf bes Banges über bie Ruru - Pantichala, beren Sauptftabt Raucambi geblieben mar, König Batfa ber Cobn Catanifa's. Catanifa war nach bem Bifbnu-Burana ber vierundzwanziafte Nachfolger, Batfa bemnach ber fünfundzwanzigfte Rachfolger bes Bariffbit, jenes Urentele bes Bandu, ber ben Thron ber Ruru bald nach bem großen Rriege befliegen haben follte. lleber bie gefegneten Fluren, welche bie Rogala an ber Caraju inne hatten - ihre Ronige refibirten abwechselnb im alten Njobhja und in einer neuen Sauptftabt Cravafti (zwei Tagereisen nördlich von Ajobhja) - gebot um biese Zeit Konig Prafenabichit, nach bem Bifbnu-Burana ber breiundzwanzigfte Berrider ber Rogala nach bem großen Rriege. Der mächtigfte Staat am Ganges war Magabha. Der Dhuaftie ber Prabjota, welche bier feit bem Jahre 803 v. Chr. regiert hatte, mar im Jahre 665 v. Chr. ein neues Befchlecht, bas ber Caigunaga gefolgt. Den erften Königen aus biefem Gefchlechte, bem Afhemabharman und bem Bhattija (bei ben Brahmanen Afhatranbichas) folgte im Jahre 603 b. Chr.

Bimbisara, ber Sohn König Bhattija's. Er residirte zu Rabschagriha b. i. Königshaus, eine Stadt die südöstlich von dem heutigen Patna lag; ihre Trümmer sind noch heute eine Wallsahrtsstätte. Bon weit geringerer Bedeutung war das Reich der Kaçi um Baranasi (Benares); das Reich der Anga, deren Hauptstadt Tschampa ebensalls am Ganges, an der Grenze von Behar und Bengalen, in der Rähe des heutigen Bhagaspur lag 1).

Das leben ber Ronige wird ale ein glangenbes und reiches gefcbilbert. Gie fpeifen von Gilber und Golb, fleiben fich in Geibe von Baranafi, befreundete Fürften machen einander reiche Wefchenfe 3. B. Ruftungen, bie mit Ebelfteinen verziert find 2). 3hre Erlaffe und Befehle werben fdriftlich abgefaßt und mit bem Giegel ven Elfenbein verfeben 3). Die Auftrengungen ber Regierung werben burch bie Freuden ber Jagd unterbrochen. In Rrantheiten werbenbie Fürften mit ben erlefenften Mitteln bebient. Abschatagatru, ber Gohn und Nachfolger Bimbifara's in Magatha, eines Tages in Ohnmacht fällt wird er in feche Bannen gelegt, bie voll frifcher Butter find, banach in eine fiebente, Die mit bem toftbarften Canbel gefüllt ift 4). Die Bareme ber Ronige find gablreid befett b), bie Weiber von Ginfluß; bie Rinber, welche fie gur Belt bringen, werben von Ammen aufgefängt, beren ein Rind zuweilen acht erhalt 6). Wer feinen Blid ju einer ber Frauen bes Ronige ju erheben wagt, hat bas leben verwirft. Alls eine ber Frauen bee Ronige Prafenabichit von Njorbja eines Abends auf ber Terraffe bee Balaftes luftwandelte, erblidte fie ben iconen Bruber bes Rönige und warf ihm einen Blumenftrang ju; fobalb Prafenabichit bies erfahren, läßt er feinem Bruber Sante und Fuge abhanen ?). Denfelben graufamen und barbarifchen Charafter tragen alle Strafen, welche bie Rouige verhangen. Auf ben Befehl eines Ronigs, beffen

<sup>1)</sup> Die Angaben bes Textes bernhen auf ben Königsverzeichnissen ber Burana, auf ben älteren Sutra ber Bubbhisten und bem Mahabança. Das oftgenannte Çurparala muß wohl an ber Gangesmündung gesucht werden, Lassen legt es sogar an die Mündung bes Krishna; Alterth. 1, 565. vgl. 2, 97. Bon Surashtra geben um das Jahr 500 arische Kelonisten nach Erpsen: [. nuten. Gutschmid Beiträge S. 80. Burnoul introd. p. 166 seq. - 2) Burn. l. c. p. 427. - 3) Burn. l. c. p. 407. - 4) Burn. l. c. p. 245. - 5) Als das Königreich Oude (Ajodhja) im Jahre 1855 von den Engländern annestitt wurde besanden sich 500 Weiber im Harem des Königs. - 6) Burn. l. c. p. 237. 432. - 7) Burn. l. c. p. 146. 514.

Milbe und Gerechtigkeit gepriesen wird, werden sämmtliche Bewohner einer Stadt, wegen eines Bergehens, das ein einziger aus ihrer Mitte begangen hat, hingerichtet 1). Niemand wagt es sich den Königen ohne Geschenke zu nähern, am wenigsten Kanslente. Hat man eine Bitte vorzutragen, eine Mittheilung zu machen, so erbittet man zuvor das Bersprechen, für seine Worte strassos zu bleiben.

Staat, Gitte und Glauben fint nach ben Forberungen ber Brahmanen geregelt. Die Borfcbriften ber Gefete Mann's find in ben Sauptpunkten überall anerkannt und burchgebrungen, ja fie find in einigen Studen bereite überboten. Die Abschließung ber Raften ift vollenbet. Das ftrengere Cherecht, nur Franen ans ber eigenen Rafte beimguführen, bat ben Gieg über bie freiere Unficht, bag ber Mann die Rafte bestimme, bavongetragen. "Brahmanen beirathen nur Brahmanen, Gble beirathen nur Gble 2);" man ninunt eine Frau nur ans einer gleichen Familie 3). Innerbalb ber Raften ichliefen nich bie Gleichgeftellten wieber zu befonderen Korpericaften ab; bas einmal gur Berrichaft gelangte Bringip muß, wie oben ichon gezeigt werben ift, weiter wirfen. Unter ben Baigja bilben bie Raufleute, Die Sandwerter, Die Barbiere immer neue Raften, in welchen bie Beidaftigung vom Bater auf ben Gohn erbt; ber Raufmaunsfohn wurde wieber Raufmann, und ber Cobn bes Tleifdere Tleifder 4), and bier will ober tann man nur unter einander beiratben wie benn noch beute mehr ale vierzig erbliche Raften in Indien unterschieden werben; bie Mufifer wie bie Mergte, bie Lafttrager wie bie Subrleute, bie Golbidmiebe wie bie Beber, bie Schlangenfänger wie bie Sirten, Die Betelbanbler wie bie Dattenflechter vererben feit Altere ihren Beruf 5). Die Befete über ben Unterschied ber Raften werben ftreng beobachtet; and bie niebrigen, bie unreinen Raften glanben an ihre Bestimmung; Die Tschandala geben sich felbst zu erkennen, damit bie boberen Raften fich burch ibre Berührung nicht verunreinigen; fie effen, wie bas Wefet ihnen vorschreibt, Sunbefleifch, fie tragen bie Tobten bor bie Thore ber Stabte hinaus 6), und ber Afhatrija weigert fich, obwohl jum Tobe fraut, bie vom Gefetbuch verbotene 3wiebel felbst nur ale Beilmittel zu nehmen, welches ber Arzt ibm barreicht 7).

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 423. — 2) Burnouf l. c. p. 208. 209. — 3) Burnouf l. c. p. 151. — 4) Burnouf l. c. p. 152. — 5) Hamilton, description of Hindustan 1, 175. ⊙ben ⑤. 174. — 6) Burnouf l. c. p. 138. 205. 208. — 7) Burnouf l. c. p. 150.

Die Brahmanen erscheinen stets mit bem Bambusstock und bem Bassergefäß für die Reinigungen in der hand, mit der heiligen Schnur umgürtet. Einige treiben die nen ersundenen Beschäftigungen der Aftrologie und Bahrsagerei 1), andere machen von der Ersaudniß des Gesethuches Gebrauch, den Pflug zu führen und kaufmännische Geschäfte zu betreiben 2); noch andere glauben bequemer zu Unterhalt und Geld zu kommen, wenn sie den Königen Lobgedickte überreichen, oder ihre Töchter den Kürsten zur Aufnahme in den Harem präsentiren. Endlich war die Zahl der Brahmanen, welche bettelnd im Lande umherzogen, nicht unbedeutend. Nicht alle Brahmanen konnten lesen und schreiben, viele verwechselten das Du und das Bhur 3).

Die ichriftfundigen Brahmanen find mit bem Studium ber Beba beschäftigt; fie recitiren bie Symnen, fie unterrichten bie Couler, fie halten theologisch-philosophische Disputationen. intereffiren fich auch bie Fürften für biefe gelehrten Streitigfeiten und laffen folche Disputationen an ihren Sofen, in ihrem Beifein ftattfinden; ein Ronig giebt biefem, jener jenem Guftem ben Borgug; ber eine beschütt tiefe, ber anbere jene Schule. Die bugenben Brahmanen leben ale Ginfiedler im Balbe, auf ben Gipfeln ber Berge, au ben beiligen Geen, bem Railafa und Ravanahraba im boben Simalaja. Ginige halten fich in völliger Ginfamfeit und 26geschiedenheit, andere hausen fo, bag ein ganger Rreis von Ginfiebeleien naber bei einander liegt 4). Die bei einander Wohnenben vereinigten fich bann auch mohl zu Disputationen, mahrend antere fich in tiefer Ginfamteit ber Mebitation nub ben Rafteiungen überliegen. Wenn anch viel baran fehlte, bag alle Dvibicha, wie bas Wefetbuch verlangt, in ihren fpateften Lebensjahren in ben Balt binauszogen, fo wenig ale jemale alle griechifden ober tatholifden Chriften in's Alofter gegangen fint, fo war boch bie Bahl ber Buger groß - fie follen zu Sunderten an ben beiligen Geen gebauft baben - und bie Barte ber Bufungen ift bereite über bie Boridriften bee Befetbuches binaus gefteigert. Ginige faften, aubere fiten gwifden vier Feuern, andere halten bie Sante ftete über bem Ropf erhoben, andere liegen auf glubenber Miche, andere auf einem Solglager, welches mit fpiten Stacheln gefpidt ift 5).

<sup>- 1)</sup> Burn. l. c. p. 141. 149. 343. — 2) Burn. l. c. p. 141. — 3) Burn. l. c. p. 139. 140. 149. Oben €. 119. — 4) Burn. l. c. p. 157. 172. Weber Borlef. €. 125. Laffen inb. Alterth. 1, 581—585. — 5) Burn. l. c. p. 138. 415.

Die Lehre ber Brahmanen beberrichte bie Gemuther. Nicht wenige trachteten banach bas ethisch-religiofe 3beal, bie Berfenfung in bas Brahman burch Bernichtung bes Körpers mittelft qualvoller Bufubungen, bie Bernichtung ber Seele burch bas beständige Denfen 28 Brahman zu erreichen. Die minber eifrige Menge fügte fich willig bem unabsebbaren Ritual ber Reinheits- und Sprifegefete, ben reinlichen Guhnungen, welche bie unvermeiblichen Berftofe gegen riefelben auszulofchen bestimmt waren, um ben folimmen Biebergeburten, welche jeber ungefühnte Tehltritt biefer Art gur Tolge haben jellte, zu entgeben. Ebenfo willig und gewiffenhaft wurden bie Bflichten ber Rafte erfüllt. Die Geburt in biefer ober jener Rafte wird als gottliche Fugung gebuldig hingenommen. Die Stellung, welche jeber erhalten hat, bas Schicffal, welches ihn trifft, jift ihm eine Folge ber guten ober bofen Sandlungen, welche er in einem früheren Dafein vollbracht bat. Rimmt man gn biefer Stlaverei ber Geburt bie endlofen Gebranche und Gubnungen, bie Billfur ber Rechtsfpruche, bie Granfamteit ber Strafen, ben Steuerbruch und bie Erpreffungen, welche von ben Konigen und beren Beamten verübt wurden, fo wird man fich ben Buftant bes Bolfe nicht leicht gebrudt genug vorstellen fonnen. Ginem Ronige, welcher Gelb verlangt, antworten feine beiben erften Minifter: "es ift mit bem Lanbe wie mit bem Sefamforn, es giebt fein Del nicht heraus, wenn man es nicht herauspreßt, herausschneitet, herausbrennt ober berausitampft 1)."

Die Brahmanen hatten Recht, die Welt war voll von Uebeln und Leiden. Das Schlimmste war, daß man dieser Uebel nicht ledig werden, auch durch den Tod nicht ledig werden sonnte, daß der Meusch immer von Neuem wiedergeboren wird zu immer neuem Leben d. h. zu immer neuen Leiden und Qualen. Die Vorstellung dieses endlosen Jammers lag um so härter auf dem Volke, je stürfer zugleich der Druck des Kastenwesens und des Despotismus geworden war, je mehr dieser die natürliche Resistenz, die eine gessunde und kräftige Volksnatur solchen Anschauungen entgegengeseth hätte, erschlassen ließ, und die Schnsucht nach Ruhe, welche allen Völkern heißer Zone eigenthümlich ist, steigerte sich in Folge dieser Frichlassung um so häher. Während fast alle anderen Völker den Tod als das schlimmste der llebel fürchten, während sie lange zu seben

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 146.

wünschen, während sie ihr eifriges Streben barauf richten, ber Fortbaner bes Individuums nach bem Tode, ber Unsterdichkeit gewiß zu werden, haben die Inder jene Sehnsucht: noch "hundert lange Winter zu leben", welche die Hymnen des Beda aussprechen, längst ausgegeben, hoffen sie nicht mehr auf den Lichthimmel Jama's; sind sie vielmehr von der Angst gequält, nicht sterben zu fönnen, sondern ewig leben zu müssen; erfüllt sie die Vorstellung des neuen Lebens nach dem Tode, der endlosen Wiedergeburten mit Schrecken und Entseben.

Dem Drude ber religiöfen Pflichten, bes Raftenwefens, bes Staate, ben traurigen Berfpeftiven in bie Bufunft fehlte es inbef nicht an allen Gegengewichten im praftischen und socialen Leben, im religiöfen Bewußtsein bes Bolts. Das leben ber begüterten Stante war reich und begnem geworben. Riemand aus biefen Kreisen ging aus ohne Diener, ber ben Councufdirm trug und bie Fliegen abwehrte. Bei jeber Krantbeit ichidte man nach tem Argte. Mermere bitten benfelben, nicht zu theuere Mebifamente zu verordnen. Loos ber Bettler wird beklagt, weil fie in Krankheiten ohne Argt feien und feine Mebigin befommen founten 1). Inbuftrie, Sanbel und Berfehr blühten trot bee Despotismus ber Ronige, trot aller Sinderniffe bee Raftenwefens, trot aussaugenber Befteuerung, befonbers im Reiche Magabha. Das Gefetbuch zeigte uns bereits einen vollkommen geregelten Buftant bes Berfehre; es nennt bie Raufleute Schlechtweg Magabha; Raravanen von einem Sauptmann geführt bringen bie Waaren auf Rameelen, Glephanten, Ochfen und Efeln ober auf ben Schultern ber Trager bon einer Stabt gur anberen, bis an bie Beftabe bes Mceres. Stoffe und Bewebe, namentlich Seibe von Baranafi, Sanbelholz, Safran und Rampher, Pferbe aus bem Horben, "eble Ginbhuroffe" werben ale bie gangbarften Sanbelsartifel bezeichnet 2). Das Gefetbuch nannte uns oben als bie wichtigften: Ebelfteine, Berlen, Rorallen, Gifen, Bewebe, Boblgerüche und Bewürze. Ber am fcnellften Belb vertienen will, muß auf bie Gee geben, er muß "bie Wefahren und bas Glend bes großen Oceans nicht achten." Rach ben Angaben ber Gutra geben bie Raufleute zu hunderten über bas Meer. Die toftbaren Canbelholger ber

Burnouf I. c. p. 236, 420. — 2) Burnouf I. c. p. 241, 244 seq.
 Hammapabam überf, v. Beber 322.

Malabarfufte werben zu Enrparafa (an ber Bangesmundung) ausgeladen; man fegelt über Tamraparni (Ceplon) hinaus, um Gbelfteine auf einer fernen Jufel gu taufen 1). In ben größeren Stabten bilben bie Raufleute Rorporationen, beren Borfteber mit ben Ronigen im Ramen berfelben verhandeln 2); einzelnen befondere begunftigten Raufleuten ertheilen bie Ronige bas Privilegium, ihre Waaren jollfrei einzubringen. Die großen Raufleute in ben Stabten baben nicht nothig, bie Baaren, welche aus ber Frembe fommen, fogleich ju bezahlen. Gie bruden ihr Siegel auf bie Ballen, welche fie taufen wollen und gablen ein fleines Angelb 3). Die Familien ber Raufleute betreiben bie Wefchafte gemeinschaftlich; mabrent ein Bruber zu Saus bleibt und ben Berfauf beforgt, gieben bie anberen mit ben Raravanen ober find gur Gee 4). Diemand beirathet aus biefen Rreifen, bis er eine gemiffe Summe Belbes beifammen bat. Der Berbienft ber Raufleute icheint leicht und groß gewesen zu fein, wenn bie Reifen auch ihre Gefahren haben mochten. Es brobten ihnen nicht blos bie Rauber, bie Erpreffungen ber Stenerbeamten; in ben großen Starten fehlte es an ichlimmen Berfuchungen nicht. Es gab bier Bublerinnen, beren ,,Rorper fauft mar wie bie Lotosblume unb in toftbarem Schmud glangte", welche fich ben jungen reifenben Raufleuten für große Summen preiszugeben pflegten 5).

Wie tief bie Konfequenzen, die die Brahmanen aus der Brahmanslehre gezogen, in das Leben der Inder eingedrungen waren, wie vollständig sie dasselbe umgestaltet hatten und beherrschen, der absitratte philosophische Gott, welcher an der Spitze dieses Shstems stand, blieb dem Volksbewußtsein fremd. Wir haben gesehen, wie der häusliche Dienst des Agni, die alten Todtenmahle, die Anrusungen der alten Götter bei den Ehebündnissen sortauerten; nach wie vor war dem Volks Indra der oberste, der am häussigsten angernsene Gott . Doch konnte es nicht ausbleiben, daß diese alten Gestalten der Götter mehr und mehr erblaßten. Der Gewittergott, der Gott des seuchtenden Himmels war ein Kriegsgott, der mit dem Stamme gesochten hatte, dessen Somaopser er getrunken. Dieser Gott des friegerischen Wesens war nicht blos durch die Lehre der

<sup>1)</sup> Oben ©. 220. Burnouf l. c. p. 223. 238. — 2) Burnouf l. c. p. 247. — 3) Burnouf l. c. p. 245. 246. — 4) Burnouf l. c. p. 240. → 5) Burnouf l. c. p. 146. 187. — 6) Burnouf l. c. p. 131. 137.

Dunder, Gefchichte bes Alterthume. II.,

Brahmanen ju einem untergeordneten Beifte berabgefett worben; er mußte feine Rraft und feinen Banber über bie Bergen bes Boltes verlieren, weil bie Motive, welche beffen leben beberrichten, gang andere geworben waren. Man befand fich in civilifirten Buftanben, man führte ein ftilles friedliches Dafein. Starb bamit bem alten Damonentobter, bem alten Rriegsgott, bie Empfinbung bes Bolfes ab, fo tonnte boch Ginn und Glaube beffelben nicht mobl ohne Gotter fein; es bedurfte gegenwärtiger, perfonlicher, lebendiger Dachte, welche ibm Bulfe und Schut gewährten. Go gefchah es, bag fic bas Bolf, mabrent bie Beftalten ber alten Botter erblichen, neben und trot ber Beltfeele ber Brahmanen, aus bem Beburfniß feines Bergens neue Gotter fouf, ober vielmehr, bag es aus bem Rreife ber alten Götter neue Beftalten bervorbob, welche feinen gegenwärtigen Inftinften und Tenbengen, welche bem gegenwärtigen Buge feines Gemuthes verwandter waren und naber ftanben. ftrattion ber Brabmanen batte fich längft von ber Ratur abgewenbet, fie fab auf biefe mit tieffter Berachtung berab, aber bae Bolt, bie Bauern und Birten blieben in fteter Berührung mit berfelben, mit bem vegetativen leben ber Erbe wie mit ben Ericeinungen bes himmels; fie fühlten fich beständig von beren machtigen Wirfungen umgeben. Unter ben Beiftern ber Winbe, welche Inbra im Rampfe gegen bie bunflen, bie Baffer bes Simmels raubenben Damonen gur Seite ftanben, war Rubra b. h. ber Bruller, ber Bater ber Binbe, ber erfte. Dem wilben Bebeul bes tropifden Orfans folgten auf ber Rifte von Gurafbtra, in ben Thalern bes westlichen Simalaja bie ftarfen Regenguffe, welche bem Anger, ben Beiben, bem Ader neues Leben gemabrten. Rampf und Rrieg waren im Leben ber Juber gurudgetreten, bie Beifter ber Finfternif, bie Geftalten ber alten Damonen maren vergeffen, bie Unichauung bes Rampfes bes hellen und finftern Beiftes im Bewitter verblaft; bie fegensreiche Wirfung ber Regenguffe, bie Bewalt bes Gewitterfturmes blieb bem Bolfe gegenwärtig; es gewöhnte fich, bantbar gu bem Gotte aufzubliden, beffen Rraft bie Regenwolfen berantrieb und gerriß, baß fie ihre Baffer ftrommeife berabgoffen und bie im Sonnenbrand verfengte Begetation von Reuem aufleben liegen. Die Bevolterung jener Bebiete rief ben Rubra ale Bbutapati b. b. ale Berren bes Bebeibens, ale Cantara b. b. Glüdbringer an; er mar ein Gott bes Gebeibens und Segens, bes Bachethums, beffen Rame

Çiva ihm bann ebenfalls beigelegt wurbe. Er wurbe hier bem Bolle ber liebste, ber erfte und barum ber mächtigste Gott 1).

In ben Cbenen bes Ganges bing Frucht und Leben ber Natur nicht von Gewittern, nicht fo febr vom tropischen Regen ale von ber lleberichwemmung bes Fluffes ab. Dicht gewaltsame Rrifen bes Simmele, nicht bie aufgeregte wilbe und fturmifche Ratur, ibr rubiges regelmäßiges Balten, bie fichere Wieberfehr ber Ueberfluthung gewährten bier Fruchtbarfeit und Gebeiben. Es mar ein ftill und in ununterbrochenem Rreislauf fegenereich wirfenber Gott, bem bas Bewußtsein bee Bolfe biefen Gegen beimag, ben es neben ben vergeffenen Rampfen Inbra's hervorhob, bem es bie aus bem Baffer und ber Feuchte ftete neu erblübende Begetation, Die Leben verleibenbe Rraft in ber Ratur gufchrieb. In ben Symnen bee Rigveba wirb ein Gott Bifbnu neben Inbra angerufen, ber bem Inbra gur Seite fieht und bemnach ein Gott bes lichten himmels, ein Geift ber Sonne gewesen sein wirt. In bem Rreife ber Lichtgeifter, ber Abitja, wird Bifbun, fobalb biefe ju einer beftimmten Gruppe gufammengenommen find, ale ber jungfte berfelben bezeichnet. Die Lieber bee Beba heben bervor, bag Bifbnu brei Bohnungen habe, am Aufgange, am Mittag und am Untergange, bag er mit brei Schritten bie brei Belten, ben Lichthimmel, ben Bolfenhimmel und bie Erbe, burche fdreite. Die brei Schritte werben junachft bie Tageszeiten, bann bie brei Jahreszeiten, bie fuble Reit, bie Site, bie Regenzeit bebeuten, weiter aber in bem allegorifirenben Ginn ber Inber auf bie Ber gangenheit, Gegenwart und Butunft gu beziehen fein. "Bon zwei Schritten, fagt ber Rigveba, gieht ber Sterbliche Rugen, ben britten Schritt faßt er nicht." Auch in Manu's Gefetbuch find es bie Edritte, ber Bang bee Biffnu, bie ale beffen bezeichnenbe Gigenicaft hervorgehoben werben 2). Bifbnu war hiernach ein Gott bes lichtes, beffen Bang bie Zeiten orbnete, beffen Git bie hellen Bolfen maren, bie regelmäßig am himmel wieberfehrten, bie nach ber buntlen Regenzeit wieber am Simmel erschienen, ber Jahr aus Jahr ein bie leberschwemmung bes Banges fanbte. Diefen Bott, ber bestännig aus bem Baffer und aus ber Feuchte Gebeiben und Segen fpenbete, ber unermubet Licht und Frucht gewährte, riefen

<sup>1)</sup> Roth in Zeller theolog. Jahrb. 5, 360. Burnouf introd. p. 137. — 2) Manu 12, 121.

bie Bauern am Ganges als ihren besten helfer und Bohlthater unter bem Ramen Sari an 1).

Während sich die Brahmanen in Abstraktionen und philosophischen Shstemen abmübeten, brach sich das Bedürfniß der Menge, die poetische Aber des indischen Bolks, sein Realismus gegen den Spiritualismus der Priester in diesen neuen Göttergestalten Bahn, welche etwa seit dem Ausang des sechsten Jahrhunderts v. Chr. hervortraten. Wenn der Fortgang dieses Prozesses dem Shstem der Brahmanen eruste Gesahren in Aussicht stellte, bei weitem bedrohlicher waren die, welche ihm aus seinem eigenen Schoose, mitten aus seiner Theologie und Philosophie, aus seiner Ethis heraus erwuchsen; sie wurden augenblicklich wirksam und hatten den bedenflichsten Absall in unmittelbarem Gesofge.

Die Philosophie ber Brahmanen war von ber Konstruktion ber theologischen Weltanschauung, bes Brahmanbegriffes, von ber Scholaftik, von ber Orthoboxie bereits in bem System ber Sankhjalehre zur Heteroboxie, zur längnung ber Weltseele gelangt. Die Sankhjalehre ließ nur zwei Wesenheiten zu: die Natur und die Vielheit der individuellen Geister, die an die Natur gebunden sind oder gebunden zu sein scheinen; sie längnete den Brahmanbegriff, die Götterlehre, die Autorität des Beda. Neben diesem Widerspruch der Theorie lag ein starker innerer Widerspruch in der Ethik der Brahmanen, der bereits oben angedeutet ist. Nach dem Brahmanshstem kam Alles auf das Abthun der Natur, auf die Bernichtung des Körpers, auf die Versenfung in das Vrahman an. War dies das oberste religiöse

<sup>1)</sup> Rigv. 1, 154, 2. 155, 5. 6. 6, 69, 2. 1, 22. Lassen Alterth. 1, 778 R. 2. Burnoul introd. p. 137. Weber ind. Studien 2, 20. Im Gejethuch wird Bischun nur einmal 12, 121, Siva gar nicht genaunt. Die Sutra der Buddhisten erwähnen bagegen Siva öfter unter dem Ramen Sankara, Bischun in der Form Pari. Nach Lassen siehen Unterth. 1, 777. 2, 463) ist der Narajana der Sutra noch nicht Bischun sondern Brahman und der Narajana erk später auf Bischun ibertragen. Der Mahadança (7, 47 ed. Turnour) erwöhnt des Bischun als des Schutgottes der ersten Ansiedler auf Ceplon. Diese Ansiedlung ersolgte um das Jahr 500 t. Thr. s. unten. Das hervortreten des Giva- und Bischunders ums danach zwischen 600—500 v. Chr. sako den Berichten der Griechen ist Krischna schon mit Bischun identificirt und bat einen weitverbreiteten Kultus sowohl im Gangesthal als im äußersten Süden Indiens. Diese Ausbildung des Bischnulutus muß mithin zwischen 500 und 300 d. Chr. und zwar vornehmsich in der zweiten Hässte dieser Periode flattgesunden baben.

Bebot, mas follten baneben bie täglichen Opfer, bie Den- und Bollmonbeopfer, bie großen Opfer, mas bebeutete bie gabllofe Menge ber Reinheitevorschriften und ber Guhnungen, um tiefe ober jene Befledung angerer Art aufzuheben? Auch bie orthoboren Schulen gaben gu, bag biefe gefammte Bertheiligfeit ungulänglich fei und nur Berbienfte unteren Ranges gemabre 1). Die heteroboxen Un= hanger bee Santhia laugneten auch biefe, fie laugneten bas Berbienft bee Opfere, ber Reinheitegebrauche, fammt bem Dafein ber Gotter, welchen bie Opfer galten. Bur Wertheiligfeit gehörte aber boch auch bie Achtung bor bem Unterschiebe ber Raften, Die Beobachtung ber Pflichten ber Raften. Baren bie Raften Unterschiebe bes Urfprunge und ber Art, fo follten boch alle Unterschiebe unter ben lebenben Befen wieber aufgehoben, fo follten boch alle Schöpfungen b. b. alle getrübten Ausströmungen bes Brabman wieber vernichtet, in bas reine Brahman aufgelöft werben. In ber That hob bereits tas erthodore Spftem, bas Gefegbuch ber Priefter ben Unterfchieb ber Raften wenigstens in fo weit wieber auf, ale es bas Ctubium ber Beba von allen brei oberen Stänben verlangte; nur bie Enbra maren vom Beba wie vom Opfer ausgeschloffen. Das orthobore Epftem verlangte ferner nicht blos von ben Brahmanen fonbern auch von ben Rihatrija und Baicja bas Leben in ber Ascese gu beichließen. Alle Dvibicha follten nachbem fie ben Pflichten ihres Ctanbes, ben Pflichten bes Familienvatere (bes Gribaftha) genügt, Balbfiedler (Banapraftha) und Buger (Sannjafin) merben (oben 3. 126. 127). Die Ascese bob mithin ben Unterschied ber Raften wieber auf; bie Rraft ter Buge, bie Abtobtung bes Ginnenreiges und bes Rorpers führte bie Mitglieber ber brei oberen Raften in gleicher Beife burch Beiligung fei es mit größerer ober geringerer Mufwendung an Bufe in bas Brabman gurud. Es mar bies eine nicht abzuwendende Ronfequeng ber Brahmanlehre, ber geforberten Bernichtung bes natürlichen Menfchen, bas Befetbuch batte nicht angeftanben, biefe Ronfequeng ju gieben, und bie Legenben, bas Epos zeigten an Bicvamitra's Beifpiel, bag man fich vom Afhatrija burch bie Rraft ber Bufe jum Brabmanen erheben fonne. Ronnte nicht einer ober ber anbere jener Ginfiedler im Balbe und an ben Bebirgefeen von jener Pramiffe aus ju ber lleberzeugung gelangen.

<sup>1)</sup> Buttle Geid. bes Beibenthums 2, 368. Dben G. 115. 125.

baß auf bie Abkunft wenig ober nichts, auf ben Grab ber Ascetik und bie Tiefe ber Mebitation Alles ankomme?

3m Norboften bes Lanbes ber Rocala auf ben Borboben bes Simalaja am Flugden Robini, bas in bie Rapti fallt, in ber Rabe bes beutigen Gorafpur lag ein fleines Fürftenthum, welches nach feinem Sauptorte Rapilavaftu genannt wirb 1). Sier berrichte bas Befchlecht ber Cafja; es follte angeblich aus bem Inbusbelta, ben Botala ber in bas Land ber Rogala eingewandert fein. Geinen Stammbaum führte biefes Befchlecht, wie bie Ronige ber Rocala felbit, ju Ifibratu bem Cobn bee Manu binauf. Und wie in bie Abneureibe ber Ronige ber Ruru-Bantschala auch große Briefter ber Borgeit verflochten murben fo follen auch bie Catja von Rapilavaftu ben Gautama, einen ber gebn großen Beiligen, ju ihren Borfahren gegahlt haben; auch fie trugen ben Ramen bee Beidlechte, bas fic von biefem Priefter ableitete, ben ber Botama. Es giebt noch heute in ber lanbichaft, in welcher bie Catja geherricht haben, ein Rabichaputrageschlecht ber Bautamija 2). Jenem Beschlechte geborte Ronig Cubbhobana an, ber in ber zweiten Balfte bes fiebenten Sahrhunderte v. Chr. auf bem Throne von Rapilavaftu faß. 3m Jahre 623 v. Chr. wurde ihm ein Gobn geboren, ber ben Ramen Garvarthafibba (Gibbhartha) b. h. in allen Dingen vollenbet empfing, und ein Bufer vom Simalaja Mita verfundete ben Eltern, bag biefem Anaben eine febr bobe Beftimmung ju Theil werben murbe. Der junge Bring wurde jum Nachfolger in ber Regierung erzogen, im Bebrauche ber Waffen und in Allem mas einem Ronigsfobne ju wiffen ziemte unterrichtet. Rachbem er im fechgebnten Jahre im Bettfampfe alle Bunglinge bee Cafiggeichlechte übertroffen batte, vermablte ibm fein Bater bie Jacobbara; Gibbbartha führte banach noch zwei anbere Frauen und viele Rebeweiber beim und lebte mit ihnen üppig und in Freuden in feinen Balaften. Da fab er einft, ale er bas neunundzwanzigfte Jahr erreicht hatte, wie bie Legenben ergablen, auf einer Spagierfahrt nach einem Luftgarten einen Greis mit tablem Saupte, gebeugtem Rorper und gitternben Gliebern. Bei einer zweiten Ausfahrt gemahrte er einen unbeilbaren Rranten, von Mue-

<sup>1)</sup> Köppen Religion bes Bubbha S. 84. Rapilavaftu bebentet Bohnung bes Rapila. Es war bie Philosophie bes Rapila, bie ber Lehre Bubbhi's ju Grunde lag. — 2) Die Gotama waren bas angesehenfte Priestergichtebt Bibeha; Lassen ind. Alterth. 1, 557. 2, 67. Burnouf introd. p. 155. Weber ind. Studien 1, 180.

jas und Befchwuren bebedt, vom Fieber geschüttelt ohne Guhrer und ohne Bulfe; auf einer britten einen von Burmern gerfreffenen, vermefenden Leichnam am Bege. Er fragte fich, wogn Luft, Jugenb und Freude nütten, wenn fie ber Rrantheit, bem Alter und Tob unterworfen feien? Er verfant in Nachbenten über bie Uebel, welche bie Belt erfüllten, und beschloß feinen Balaft, feine Beiber, ben Cobn, ber ihm eben geboren worben mar, ju verlaffen, fich in bie Einfamteit jurudgugieben, um bie Urfachen ber lebel zu erforfchen, welche bie Menfchen qualten, und über beren Linberung nachzubenten. Ronig Cutbhobana wiberfest fich biefem Beginnen; er will ben Albatrija, ben Thronerben, feinen Gobn nicht zieben laffen, er befiehlt Festlichkeiten, ibn gurudzuhalten. Sibbbartha wird mit Befang, Jang und Spiel umgeben, bie ibn aufheitern und umftimmen follen. Aber in ber Racht wirft er fich auf fein Rog und verläßt beimlich nur von einem Diener begleitet ben Palaft. Nachbem er bie Racht bindurch oftwarts geritten war und bas Bebiet ber Malla (auf ben Borboben bes Simalaja an ber Biranjavati) erreicht hatte, übergab er am Morgen in ber Rabe von Ruginagara, bes Sauptortes ber Malla (etwa 30 Meilen nordweftlich von Batna), bem Diener feinen Schmud und fenbete biefen mit ben Pferben gurud. Er felbft bebielt nur bas gelbe Bewand, welches er trug (gelb ift bie Farbe ber foniglichen Burbe in Inbien), und fcnitt fein Saar ab, um fortan ale Bettler zu leben. Rachtem er fich fieben Tage verborgen gehalten, jog er um Almofen bittenb nach Baigali, einer Stabt, welche weftmarts vom beutigen Batna lag, ging von Baicali über ben Banges und wendete fich nach ber Sauptftadt von Magabha, nach Rabichagriba, in beren Rabe Ginfiebeleien und Schulen ber berühmteften Brahmanen lagen 1). Er lernte fcnell Alles was bie Saupter ber Schulen, Araba Ralama, Rubrafa und anbere wußten und begriff ibre Lebren; aber fie founten ibm ben Urfprung ber Leiben ber Menichen nicht binreichend erflaren noch mußten fie Abbulfe. befriedigt burch ihre Unterweifung und ihre Lehren beschloß Sibthartha, fich gang von ber Welt gurudgugieben, im Walbe ohne Feuer an leben und burch bie ftrengften Bugubungen und bie tiefften Mebitationen gur Bahrheit burchzubringen. Er nannte fich nun Catjamuni b. b. Ginfiebler aus bem Befchlecht ber Cafja, jog nach bem furlichen Magabha und überließ fich bier bei bem Dorfe Uruvilva an

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 154.

ber Rairanbichana (einem Rebenfluffe ber Phalgu) ben barteften Exercitien. Unbeweglich bafigend erträgt er Site und Ralte, Sturm und Regen, Sunger und Durft; er ift taglich nicht mehr ale ein Reis- ober Sefamtorn. Seche Jahre lang fett er biefe Rafteiungen fort, ohne bag fich bie letten Bahrheiten feiner eifrigen Deritation erfcbliegen wollten. Da glaubte er endlich zu bemerten, bag ber Sunger bie Rrafte bes Beiftes fcmache und befchlof mafige Rabrung, Sonig, Mild und Reis, welche ibm bie Dabden von Uruvilva brachten, ju fich ju nehmen 1). Dann ging er nach Baja in ber Rabe von Uruvilva und verfant bier unter einem Feigenbaume in bas tieffte Nachbenten. Um bie lette Nachtwache, nachbem er gubor im Beifte noch einmal alle Berfuchungen ber Welt über wunden, Die Furcht und bie Begierbe; nachbem er begriffen, bag bas Berlangen nie geftillt werben tonne, bag es burch feine Befriedigung nur machfe wie ber Durft, wenn man Galgmaffer getrunten; nachbem er fich feiner fruberen Geburten erinnert und bie Welt mit einem Blid überfeben batte, wurde ibm bie Erfenntnig und bie volltommene Erleuchtung zu Theil.

3m Befit biefer rollenbeten Beisheit ift Cafjamuni nun Bubbha b. i. ber Erwachte, ber Erleuchtete geworben 2). Neunundvierzig ober funfzig Tage lang erwägt er bei fich ob er biefe Erfenutnig verfunden folle, ba fie fcmer zu faffen und bie Menfchen von Unmiffenbeit und Gunte gefeffelt feien. Enblich ift er entichloffen, ben Wefchöpfen bas Wefet bes Beile zu verfünden. Rachbem er baffelbe zwei Raufleuten, welche mit ihrer Raravane burch ben Balb von Baja gieben, erflart hat, wendet er fich zuerft nach Baranafi (Benares) am Banges. Sier im Gagellenholze bei Baranafi prebigt er jum erften Dale und obwohl mehrere ber Buborer befturgt wurden und fagten "ter Ronigefohn bat ben Berftant verloren" gewann er feiner Lebre bie erften fünf Schüler 3). Bon nun an burchzieht ber Erleuchtete ale Bettler, einen Topf jum Almofensammeln in ber Sant, bie ganber Indiens, von Ubichbichagini (Dzene) am fuße bes westlichen Binbhia 4) bie nach Tichampa am Banges, ber Sauptftabt ber Anga, um überall bie Babrheit und bas Gefet bes Beile zu verfündigen. "Biele -

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 77. 154. 157. — 2) Burnouf l. c. p. 70. — 3) Reppen a. a. D. S. 94. — 4) Reppen beschränft auf Grund ber Richtermähnung Ubschlaße jini's bei ben siblichen Bubbbiften ben Kreis ber Birtsamteit Bubbha's auf bas Dreied, welches burch Lichampa, Kanjalubbsch und Çravasti gebilbet wirb.

jo predigte Bubbha - fuchen, von Angft getrieben, Buflucht in ben Bergen und Balbern, in ber Ginfiebelei und unter ben beiligen Baumen. Das ift bie Buflucht nicht, welche vom Schmerze befreit. Der, welcher bei mir Buflucht fucht, wird bie vier bochften Bahrbeiten erfennen: bas Uebel, Die Entftebung bes Uebels, Die Bernichtung bee lebele und ben Beg, ber gur Bernichtung bee lebels führt. Wer biefe Wahrheiten fennt, ber befitt bie bochfte Buflucht 1)." 3wolf Jahre waren verfloffen, feitbem Bubbha feine Baterftabt Rapilavaftu verlaffen, ale er auf bie Ginladung feines Batere wieber borthin jurudfehrte, mo alebalb fein Bater, feine Bermanbten, bas Beidlecht ber Cafia und viele feiner Landeleute gu feiner Lebre übertraten. Bon ben eifrigften feiner Schuler umgeben jog er weiter und er war unter ihnen, wie bie Legenben fagen, "wie ber Stier unter ben Ruben, wie ber Clephant unter feinen Jungen, wie unter ben Monbhaufern, wie ber Argt unter feinen Rranten 2)." Baranafi (Benares) im Lanbe ber Raci, Mithila im Banbe ber Bibeba, Cravafti (nördlich von Ajobhja) im Laube ber Rocala, Mathura im Lande ber Curafena, Raugambi im Lande ber Auru Bantichala maren bie Sauptftatten feiner Birtfamfeit.

Bubbha mar tief von ber lleberzeugung burchbrungen, bag bie Erbe ein Jammerthal und bie Welt nichts als "eine Daffe von Edmergen" ift 3). Die Leiben, welche bie Denichen treffen, haben fein innigftes Mitgefühl erwedt; er mochte biefem Clend Gulfe ichaffen. Ge brudt ibn bor Allem, bag bie Leiben mit biefem Leben nicht aufhoren, bag ber Denich immer von Reuem wiebergeboren wird ju immer neuem Glend, bag er raftlos burch ben ewigen Wechfel bon Geburt und Tob getrieben wird, um immer neue Leiben und niemals Rube gu finten. Er ift geangftigt von biefem ,,rubelofen Umtrieb bes Rabes ber Welt", von ber Qual aus anberm Muttericoche ju neuen und großeren Qualen immer wieder zu erfteben; eifriger als Andere fuchte Budtha Rube, Frieden und einen Tob ohne Auferftebung. Er warf fich mit allem Ernft in bie brahmaniiche Theorie und Spekulation; fie befriedigte ihn nicht, er fant feine Linderung, fein Ende bee lebele in ihr und burch fie; er unterzog fich ber barteften Ascetif ber Brahmanen, fie ftumpfte feinen Beift ab ohne ihn zu beruhigen. Go wendet er fich von ben orthoboren

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 186. Köppen a. a. D. S. 220. — 2) Burnouf l. c. p. 167. — 3) μ. B. Burnouf l. c. p. 487.

Shiftemen zu ber heterodogen Lehre Rapila's. Anch fie genügt ihm nicht. Aber er verfolgt ben Weg, welchen fie zeigt, weiter, um die Befreiung vom lebel zu finden, welcher er so eifrig nachtrachtete. Endlich glaubte er ber erlöfenden Bahrheit gewiß zu fein.

Mit ben Anhängern ber Santhjalehre meint Butbha erfannt zu haben, daß weber die Götter wirklich exiftiren noch eine höchte Alles erfüllende Weltfeele. Im Gegensatzur orthodogen Theorie geht auch er von der individuellen Seele, von der Vielheit der individuellen Geifter aus, welche allein eine wahre Existenz und Wesenheit haben. Wenn aber die Lehre Kapila's die Befreiung von der Natur und dem Körper darin fand, daß die Seele der Natur gegenüber das Bewußtsein ihrer selbständigen Existenz erlange, ihres Fürsichseins dem Körper gegensiber inne werde und dem Körper nur noch zusehe, so schlag Bubbha zur Befreiung vom llebel und zur Erlösung der Seele einen radikaleren Weg ein.

Buddha ftellt zuerst fest, bag bas lebel ba ift, er untersucht banach, warum bas Uebel ba ift und ftets bafein muffe, er fucht ju erharten, bag es vernichtet werben tonne und folle, er beichaftigt fich endlich mit ben Mitteln biefer Bernichtung 1). Wer bie Bahrheit erfennen und Befreiung vom lebel erlangen will, hat fich zuerft zu überzeugen, bag bas lebel beftebt. Das Uebel ift Beburt, Rrantheit, Altereichmache, bie Unruhe und Qual ber Projefte und Anftrengungen, bie Ohnmacht bas ju erlangen mas man erftrebt, bie Trennung von bem mas man liebt, und bie Begegnung beffen mas man nicht liebt. Alles in biefer Belt bes Dafeins ift eitel. Allem Glud folgt bas Unglud; auch bas Glud und bie Macht ber Rönige gerrinnt schneller ale fliegenbes Baffer 2). Die Unbeftanbigfeit ift bas lette und größte Uebel, fie ift bas Feuer, bas bie brei Welten verzehrt 3). Die Beburt ift unbeftanbig und nichtig, benn fie führt jum Tobe; bie Jugend, benn fie wird jum Alter; Die Befundheit, benn fie unterliegt ber Rrantheit. Alles mas beftebt, vergeht wieber. Diefer unablaffige Banbel ift mit Schmergen und Leiben verfnupft. Die Rindheit bat ben Schmerg ber Donmacht, bie Jugend ift von Begierben getrieben, bie nicht erfüllt mer-

<sup>1)</sup> Es find bies bie vier erhabenen Bahrheiten (arjani fatjani) bes Bubbhiemus: ber Schmerz, bie Erzengung bes Schmerzes, bie Bernichtung bes Schmerzes und ber Beg, welcher zur Bernichtung bes Schmerzes fuhrt. — 2) Burnouf l. c. p. 410. 430. — 3) Burnouf l. c. p. 418. 428. 629.

ben können, beren Nichterfüllung Schmerz bereitet, bas Alter hat ben Schmerz ber hinfälligkeit und Krankheit, ben Schmerz bes Tobes, und mit bem Tobe beginnt burch die Wiedergeburt ein neues Leben mit ben selben oder noch größeren Onalen. Diesem Uebel ber Unbestänzigkeit und damit dem Schmerze sind alle lebenden Wesen ohne Aussnahme unterworfen. Das llebel und der Schmerz sind allgemein; die Meuschen sind dazu bestimmt, das zu verlieren was ihnen das Liebste ist, und die Thiere sind bestimmt von einander aufgefressen zu werden. Aus der Erkenntniß, daß das llebel besteht, aus der Erkenntniß, daß das llebel unterworser sind, solgt die Bahrheit, daß ter Meusch danach streben muß, sich vom llebel zu befreien.

Nachbem Bubbha fo formell und mit fo angftlicher Shitematit fein Problem aufgestellt, geht er in berfelben Beife weiter. Wenn man fich bom Schmerg befreien will, muß ber Schmerg vernichtet werben. Ilm ben Schmerg ju vernichten, fommt es barauf an, beffen Urfache zu entbeden. Die Urfache bes Schmerzes ift bas Berlangen (Triffna). Das Berlangen ift bie Leibenschaft, welche ber Menfch empfindet, Bergungen und Befriedigung ju erlangen, ber fich immer erneuenbe Trieb, angenehme Empfindungen gu haben und tie unangenehmen zu vermeiben, welcher zuweilen befriedigt aber noch öfter nicht befriedigt wird 1). Goll ber Schmerz vernichtet werten, fo muß alfo bas Berlangen vernichtet werben. Die Urfache bes Berlangens ift bie Empfindung. Untersucht man nun bie Empfindung, fo findet bas Rachbenten, daß bie Empfindung etwas ift, bas vornbergeht. Sat man bie Empfindung bes Angenehmen, fo eriftirt bie Empfindung bes Unangenehmen nicht mehr und umgefehrt; bie Empfindung ift alfo ber Bernichtung unterworfen und barum nichte Bleibenbes, nichts wirflich Exiftirenbes. Die Empfinbung ift, wie bie Bubbhiften fagen, "leer und ohne Gubftang 2)", fie gebort nicht jum Befen ber Geele. Gobalb man von einer Empfindung ober von einem anderen Begenftanbe fagen tann: bies bin ich nicht, bies ift nicht meine Geele, fobalb ift man frei bon bemfelben, und weber irgent eine Empfindung noch irgent eine Borftellung ober Apperception übt nach biefer Erfenntnig noch einen Reig auf ben Menfchen ans 3). Gobalb biefe Ertenntnig erlangt

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 498, 508, — 2) Burnouf l. c. p. 459, 462, — 3) Burnouf l. c. p. 509, 510.

ift, ift ber Menich im Staube fich von ber Empfindung ,, loezubinben", und sobald er fich von ber Empfindung losgebunden bat, bat er fich auch von ibr befreit, empfindet er weber Liebe noch Abneis gung, weber Unrube noch Schmerz noch Bergweiflung 1), bangt fein Berg nicht "fefter an ben Urfachen bes Bergnugens, welche zugleich bie Urfachen bes Diebergungens find, ale ber Regentropfen am Blatt bes lotus 2)." Wenn man auf biefem Wege weiter fortfcreitet und fich burch Debitation belehrt, bag anch bie Ginne, Mugen, Ohren u. f. w. verganglich find 3), bag ber Rorper ber Geburt und bein Tobe unterworfen ift, bag er mithin ebenfalls ein Borübergebendes und nichte Bleibendes ift: fo hat man fich auch vom Rorper losgebunden und fieht bemfelben nur noch gu. Auf biefem Standpuntte erfeunt ber Weise, bag ber Rorper bes Menichen beffen Benter ift, in ben Ginnen erfennt er vermuftete Dorficaften, in ben Dingen ber Angenwelt erfennt er bie Feinbe und Rauber, welche ben Menichen unaufhörlich anfallen, beunruhigen und auspluntern 4). Bas ber Menfc bis babin von Anhanglichfeit und Reigung, von Corge und Rachgiebigfeit gegen ben Rorper empfunben, welche Benugthung und Befriedigung er burch ten Rorper im Rorper empfunden bat, bas ift nunmehr burch bie Erfenntnif vernichtet, bag ber Korper nichts Befentliches und nicht bie Geele felbit ift. Auf biefem Buntte angefommen ift ber Schmerg aufgehoben, weil feine Urfache aufgehoben ift, wird ber Menfch vom Berlangen nicht mehr verblendet und barum auch nicht mehr gepeinigt; er ift nun herr feiner Ginne und ber herr feiner felbft; von allen Banben, Reigungen und Anhanglichfeiten an bie Belt losgebunden empfindet er bas Blud und bie Freude ber Rube 5).

Wenn Bubtha bis hierher noch in ben Resultaten, wenn auch nicht in ber Entwickelung mit ber Lehre Rapila's übereinstimmt, bag bie Seele sich vom Körper abtrennen und losbinden musse, so geht er von nun an in seiner Spekulation weit über bas Sankhjaspstem hinaus. Er war nicht zufrieden, den Wirg der Befreiung von den Qualen der Sinnlichseit, des Körpers und der Angenwelt gefunden zu haben; er fragte weiter: wie kann der Mensch der Rothwendigskeit überhoben werden, diesen Prozes der Losbindung der Seele vom Körper immer von Neuem durchmachen zu mussen, nach immer

Burnouf l. c. p. 460. — 2) Burnouf l. c. p. 418. — 3) Burnouf l. c.
 p. 405. — 4) Burnouf l. c. p. 418. 420. — 5) Burnouf l. c. p. 251. 327. 460.

neuen Wiedergeburten? Wenn die Santhjasehre die Natur, die Materie als ewige Potenz neben die Vielheit der individuellen Seelen stellte und aus der schöpferischen Kraft der Materie alles Dasein hersleitete, so sah Buddha vielmehr die schöpferische Kraft, den Grund aller Existenz in den individuellen Seelen, in den "athmenden Wesen" und fand von dieser Anschauung aus ein anderes, radikaleres Mittel der Befreiung als jene.

Der Weg zu biefer Befreiung hatte fich Bubbha nach ber Ingabe ber Legenben in jener Racht unter bem Feigenbaum von Baja erfoloffen, ale er fich in tieffter Debitation bas Bewebe ber Biebergeburten vergegenwärtigte, wie viele und welche Wohnungen er fruber bewohnt und wie viele bie übrigen Befen, wie er und bie übrigen Befen bunbert taufend Millionen Exiftengen burchlebt; ale er fich ber Zeitraume ber Deftruftion und ber Zeitraume ber Wiebergeburt erinnerte. Dort, fagte er fich, mar ich, an jenem Ort, ich trug biefen Ramen, ich mar von biefem Stamm und von jener Familie. von biefer Rafte, ich lebte fo und fo viele Jahre, ich empfand bies Blud und hatte jenes Unglud 1). Rach meinem Tobe murbe ich bort wiebergeboren, ich erlebte biefe Schicffale, eublich bin ich bier wieber an's Licht gefommen. Giebt es benn fein Mittel biefer Welt ju entfommen, welche geboren wirb, altert, ftirbt und wieber empormachft? Giebt es feine Grenge fur biefe Baufung ber Leiben? Enblich jur Unbeweglichkeit im Denten gelangt, hatte er fich um bie lette Rachtwache, fury bor bem Anbruch ber Morgenrothe, noch einmal gesammelt und fich gefragt 2): Bas ift bie Urfache tes 211= tere, bes Tobes, aller Schmerzen? - Die Geburt. Bas ift bie Urfache ber Beburt? - Das Dafein. Bas ift bie Urfache bes Da. jeins? - Die Anhänglichkeit an bas Dasein. Bas ift bie Urfache tiefer Anhänglichkeit? - Das Berlangen. Des Berlangens? -Die Empfindung. Bas ift bie Urfache ber Empfindung? - Die Berührung bes Menichen mit ben Dingen bringt biefe ober jene Empfindung, bie Empfindung überhaupt in ihm bervor 3). Bas ift bie Urfache ber Berührung? - Die Ginne. Bas ift bie Urface ber Ginne? - Rame und Geftalt, b. b. bie individuelle Eriftenz. Bas bie Urfache biefer? - Das Bewußtfein. Bas ift bie Urfache bes Bewußtseins? - Das exiftirende Richt Biffen 4)

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 389, 393, 486, — 2) Burnouf l. c. p. 486 seq. — 3) Burnouf l. c. p. 460, — 4) Burnouf l. c. p. 488—509. Weiteres über

b. b. bie intellettuelle Aulage; bies ift erft bie Geele felbft. Um ben Schmerg zu vernichten, muß alfo bie Beburt vernichtet werben; um bie Beburt zu vernichten, muß bas Dafein vernichtet werben, um biefes ju vernichten, muß bie Anhanglichfeit an baffelbe gerftert werben; um biefe gerftoren gu fonnen, muß bas Berlangen und bie Empfindung vernichtet werben; und um biefe gu vernichten, muß wieber ber Contaft mit ber Welt vernichtet werben. Da aber ber Contaft mit ber Belt auf ber Receptivitat ber Ginne, biefe auf ber individuellen Exiftenz, biefe auf bem Bewußtsein, bas Bewußtfein auf bem nichtwiffen b. h. auf beffen Doglichfeit im inbividuellen Beifte, ber intellettuellen Anlage beruht, muß ichlieflich bas Richtwiffen vernichtet werben. Dies geschieht einmal burch bie mabre Erfenutnig, welche zeigt, bag bie Empfindungen bes Menichen nur porübergebenber Art, nur Illufionen, aber nichts feinem Befen Ungeboriges find, wodurch fich bas Individuum von bem Schmerg und bem Rorper losbinbet und ibm wie bem gefammten Dafein nur noch gufieht, burch welche ferner bie Anhanglichfeit an bas Dafein und bas Berlangen gemindert ober aufgehoben werben, bann aber burch bie Bernichtung bes Nichtwiffens als bes Grundes ber inbividuellen Erifteng, burch bas Muslofchen bes Inbivibnums felbft, burch bas Nirvana b. h. bie Erlöschung, bie Berwehung, burch welche baffelbe "in bas leere fällt" und nicht wieber geboren werben fann. Aus ber Bernichtung bes Grundes ber Erifteng muß bie Bernichtung ber Existeng felbst folgen. 3ft ber Grund ber Existeng vernichtet, fo fann biefelbe nicht wieber erfteben.

Wenn jene Reihenfolge ber Ursachen und Wirkungen auch erst in ben Schulen ber Anhänger Bubbha's die Form erhalten haben mag, in welcher sie uns vorliegt, ber Kern gehört unzweiselhaft berreits bem Gründer ber Lehre. Er beweist zur Genüge, mit welcher bialektischen Consequenz, die freilich wie alle Produkte des indischen Geistes von phantastischen Voraussehungen ausgeht, selbst phantastisch getrübt ist und die Zeitsolge sehr häufig für das Verhältnis von Ursache und Wirkung nimmt, Budbha zu den lehten Ursachen und ben lehten Zielen vorzudringen suchte. Das Uebel ist das Dasein überhaupt. Soll das Uebel aufgehoben werden, so muß das Dasein

bie im Detail schwer verftänbliche Reihenfolge ber Ursachen bes Daseins (Ribanas) bei Köppen S. 609. Mir liegt nur baran, eine Borstellung bieser Argumentation zu geben.

aufgehoben werben, und nicht blos dies, sondern auch bessen Wurzel. Dieser Sat ist das leitende Motiv seiner Argumentation. Er hält an der logischen Formel sest, daß jede Existenz die Wirkung einer Ursache ist, daß die Existenz mithin nur aufgehoben werden kann, wenn deren Ursache aufgehoben ist. Der Kern seines Räsounements ist: wo kommen die Menschen her? Sie entstehen aus ihrer Natur, welche das existiende Richtwissen, oder wie wir sagen würden, das Substrat des Wissens, die intellektuelse Anlage ist. Bokommen sie im Tode hin? Diese ihre intellektuelse Anlage ist durch ihr eigenes Wesen gezwungen, immer neue Formen anzunehmen, sich immer wieder ein neues Kleid aus den Stoffen der Ratur, aus den Elementen umzunehmen. Wie kann die Seele, die intellektuelle Anlage daran verhindert werden? — Indem man sie selbst vernichtet.

Bubbha ftant bier an bem ichwerften Problem ber inbifchen Spefulation, welche nirgend einen inneren Uebergang bom Richtfein jum Gein, vom Gein gum Richtfein tannte, in welcher bie Bringipien ftete biefelben bleiben und mit ber Urfache auch bie Wirfung ewig ift. Er tounte beehalb und mußte gang folgerichtig bie Lofung feines Broblems, bas Mufboren ber Biebergeburten gu bewerfftelligen, nur in ber Bernichtung ihrer Urfache finden; als biefe erschien ibm Die intellettuelle Aulage. Wie fich bie Ceele guerft von ber Empfinbung, tann vom Korper losgebunden bat, fo muß fich ber Menfc enblid auch von ber Scele, vom Gelbit, vom 3ch loebinten, inbem er beffen Anlage und Dieglichfeit gerftort; mahrend bie Unhanger ber Canthjalebre bie Geele nur vom Rorper trennen, bem Umidwunge bes Rabes ber Ratur nur noch zusehen, bie Brahmanen bie Geele in bas Brahman verfenfen wollen. Bas Bubbha unter bem Mirvana verftanben, barüber ift fpaterbin in ben Schulen ber Bubbbiften viel geftritten worben und bochangesebene Beiftliche ber bubtbiftischen Rirche haben fich mit ber Erflärung geholfen, baf nur ber bas Rirvana fenne, ber fich in bemfelben befinbe. geht aus bem Bange und ber Tenteng tes Philosophirens Bubbha's wie aus ben alteften Definitionen ausreichent hervor, welcher Buftand, welches Refultat mit bem Nirvana erreicht werben follte. Die alten Erklärungen nennen bas Nirvana "bas Aufhoren bes Bebantens, ba beffen Urfachen unterbrudt feien", fie bezeichnen es als einen Buftant, "in bem nichts übrig bleibe von bem, mas bie Eris

fteng fonftituire 1)". Dit ber Unmöglichfeit Ginbrude gu empfangen, etwas ju miffen und bemgemäß nach etwas zu verlangen, borte nach Bubbha's Auficht auch bas Gein bes Individuums auf, auf beffen Anstofchung es abgeseben mar. In bem Rirvana bleibt, wie tie alteren Legenben fagen, nichts übrig ale "bie Leere"; es wird wiederholt verglichen ,, mit ber Erschöpfung einer Lampe, welche erlifcht 2)." Wie aber biefer Buftant bergeftellt werben foll, barüber werben wir allerdings weiter nicht unterrichtet, als bag jeber außere und innere Contaft mit ber Welt aufgehoben fein muffe 3). Inbem jebe bestimmte Borftellung, jebe Beranlaffung zu einer folchen vermieben wurde, indem man jeben Bedanten, jebe Regung bes Beiftes von fich abwies, follte man bagu gelangen bas bentenbe Pringip in fich zu tobten. Der Erleuchtete bat erfannt, bag Alles mas ift nichtig ift, bag nichts wirklich und wesenhaft eriftirt, er bat bie Gierschale ber Tanichung und Unwissenheit burchbrochen. Er bat feine Empfindung von biefen Nichtigfeiten abgewendet und losgebunben und geht nun in ben Buftand über nichts mehr zu benten, nichts mehr zu empfinden und bemgemäß nach nichts mehr zu verlangen; weiter aber, nichts mehr empfinden und verlangen gu tonnen, in ben Buftant bee Erlofchens und Erlofchenfeine ber Empfindung und bee Bliebe eine Empfindung ober Borftellung in biefem Ruftanbe übrig, fo murbe bas 3ch im Nirvana bie Befriedigung, bie Freude barüber empfinden, bag nichts fei und bag es felbft ebenfalls nichts mehr fei. Wenn es nach alle bem einleuchtent ift, worauf es bei bem Nirvana abgefeben mar, fo konnen wir ebenso wenig barüber zweifelhaft fein, bag biefer Berfuch ber Auslöschung, wenn er eruftlich angestellt wurde, prattisch etwa zu ben felben Resultaten führen mußte, wohin bie Berfentung ber Brab. manen in bas Brahman führte, zu einem ftumpfen und blobfinnigen Sinbrüten 4).

Bubbha war fest überzeugt, burch biese Gebankenreihe bie letten Ursachen, die absolute Wahrheit wie die absolute Befreiung gefunden zu haben. Bei ber Erkenntniß bes letten Grundes ber Existenz angekommen kann ber Meditirenbe nach ben Legenden von sich sagen: "Die fürchterliche Nacht bes Irrihums ist ber Seele

<sup>1)</sup> Burnouf introd. p. 73, 83, 589 seq. — 2) Burnouf p. 252. — 3) Burnouf p. 326. — 4) Schlagintweit Buddhism in Tibet p. 91 seq. —

entnommen, bie Conne bes Biffens ift aufgegangen 1), bie Pforten ber falfchen Wege, welche zu ben mit Glend gefüllten Eriftengen führen, find gefchloffen 2); ich bin am anbern Ufer, ber reine Weg bes himmels ift geöffnet, ich bin eingetreten in bie Strafe bes Rirvana 3). Auf biefer Strafe merben bie Oceane bes Bluts und ber Thranen getrodnet, bie Berge von Menschengebeinen burchbrochen, und bas Beer bes Tobes vernichtet, wie ber Glephant bie Sutte von Schilfrohr umfturgt 4). Der, welcher ohne Abichweifung biefem Bege folgt, entflieht bem Schmerg, ber Unbeftanbigfeit, ben Ummanblungen ber Welt und bem Rabe ber Ummalgung, ben Wiebergeburten. Er fann fich rühmen: ich habe gethan mas mir oblag, ich habe bie Erifteng für mich vernichtet, ich werbe nicht wieber geboren werben, ich bin befreit, ich werbe nach biefer feine Erifteng mehr feben 5)!" Gine alte Glaubensformel, welche fich banfig unter Bilbern und Statuen Bubbha's finbet, lautet: "Die Befen, welche aus einer Urfache bervorgeben, beren Urfache bat ber Wegweiser (Tathagata) erflart, und welches ihre Berhinderung ift, bat ber große Cramana (S. 259) ebenfalle erflart 6)."

Satte fich Bubbha mit ben Ergebniffen feiner Spetulation begnügt: ber Erfolg feiner Lebre mare nicht weiter gegangen, ale baß er bie philosophischen Shfteme ber Inber um ein neues Shftem vermehrt, ale bag er eine neue philosophische Schule, eine Unterabibeilung ber beteroboren Santhjalehre begrundet batte. 3m Grunde tam es boch auf baffelbe binaus, ob man bie Geele tobtete inbem man fie in bas Brahman verfentte, ober fie burch bas Nirvana vernichtete; ob man von ben gur Erlöfung Emporftrebenben verlangte, Berren ihrer Ginne gu fein, wie bie Brahmanen, ober fich ben ber Empfindung und bom Korper, bom Dafein loszubinben, wie Bubbha. Das Mittel ber tiefften Mebitation mar für beibe Bege unerlaglich, bie letten Manipulationen und Resultate maren auf beiben Seiten mbftifch; es beftand nur ber Unterfchieb, bag bie logifche Confequeng Bubbha's einfacher und icharfer, bie Dialeftif ber orthoboren Spfteme bunter und phantaftifcher mar, bag bie Bugungen ber Brahmanen bart und qualvoll maren, mabrent Bubbha fich mit einer leichten Aecefe begnügte. Er verlangte von feinen

<sup>1)</sup> Burnouf p. 369. — 2) Burnouf p. 265. — 3) Burnouf p. 271. — 4) Burnouf p. 203. 342. — 5) Burnouf p. 462. 510. — 6) Köppen a. a. D. S. 223.

Dunder, Gefdichte bes Alterthume. II.

Schülern, welche zur höchsten Befreiung gesangen wollten, nichts weiter, als baß sie ber Welt entsagten b. h. in Keuschheit und Armuth zu leben gelobten. Dann mußten sie, wie ber Meister selbst, Kopf und Kinn scheeren, während bie brahmanischen Büßer einen Haarzopf trugen, ein Gewand von gelber Farbe anlegen, wie es Bubbha trug, am besten aus Lumpen zusammengenäht, einen Topf zum Almosensammeln in die Hand nehmen und bettelnd im Lande umherziehen, wie Bubbha es selbst that, um dem Bolte den Beg bes Heils zu zeigen. Nur die Regenzeit sollten sie in Zurückgezogenheit zubringen, entweder in gemeinsamer Disputation über die höchsten Wahrheiten, oder in einsamer Meditation über die Straße bes Nirvana.

Auch biefe neue Art ber Ascese mare über bie Grengen ber Schule nicht binausgegangen, wenn Bubbba feiner Bhilosophie fur bie Gingeweihten nicht eine Moral für bas gange Bolt bingugefügt Wie in bem Canthjafbftem eine Art von rationaliftifcher bätte. Reaftion, freilich nach indischem Dafitabe, gegen bie verftiegenen Theoreme ber Brahmanen liegt, fo tritt für bie Bragis Bubtha's ein einfacher, gefunder und nuchterner Bug gang in ben Borbergrund. Wenn bas Cauthjafpftem bie Befreiung wefentlich in bie burch bie Erfenntnig zu vollziehenbe Losbinbung bes Beiftes von ber Ratur fest, fo muß nach Bubbha's Lehre bie Befreiung nicht blos auf bem Bege ber Erkenntnig fonbern zugleich auf bem Wege bee Bemuthe und bee Willens gefucht werben. Erft mit ber Beruhigung tes Gemuthe, mit bem Aufhören ber Begier bort bie Berbufterung ber Seele auf, tann bie Erfenntnig beginnen 1). In biefer Berubigung ber Leibenschaften, bie aus bem Egoismus bervorgeben, liegt ein febr bestimmter praftisch-moralischer Bug, beffen Entwidelung und Ausbildung von großer Bedeutung murbe. Bubtha geftand gu, bag nicht jedermann bie bochfte Befreiung burch bie Urt ber Mecefe und bie Meditation, welche er lehrte, erlangen fonne; aber er überließ bas Bolf barum nicht feinem Schicffal, wie feine philosophischen Borganger; er weift es nicht wie biefe auf bie Opfer, bie Bebrauche, bie Reinigungen und bie Guhnen an. Auch fur biejenigen, melde nicht im Stanbe find, fich bon bem Glend ber Erbe und ber Qual ber Wiebergeburten gang zu befreien inbem fie in ben Weg ber Erleuchtung eintreten, follen bie Leiben und Schmerzen wenigftens

<sup>1)</sup> Roppen Religion bes Bubbha G. 125.

soviel als möglich gelindert werben. Der Bug nach bem Abthun ber Leibenschaften, ber Gelbstfucht, bas lebenbige Mitgefühl, bas ernite Streben bie Leiben ber Menichen zu milbern, bon bem Bubbha's Philosophiren ausgeht, ift auch die Quelle feiner Moral, bie bem gangen Bolt gepredigt werben foll. Da bie Berührung mit ter Belt bie Saupturfache bes Berlangens und bamit ber Schmergen und ber Roth ift, welche ben Menfchen treffen, fo tommt es barauf an, in die geringfte Berührung mit ber Belt gu treten; fo einfach, fo ftill, fo friedlich als möglich zu leben. Die Forberung eines ftillen und friedlichen lebens ift ber erfte Grundfat ber Moral Auch ber Laie muß "Rube in feine Ginne bringen." Man muß feine Triebe und Leibenschaften, feine Bunfche und Begierben mäßigen, wenn man fie nicht vernichten fann. Dan muß fich buten Leibenschaften zu erweden, benn bie Leibenschaften find bie Saupturfache ber Schmerzen, welche bie Menichen qualen. Dan muß ohne llebertreibung feusch und enthaltfam fein, man muß feine berauschenben Betrante genießen, man muß gur gewohnten Stunde bie nothige Rahrung ju fich nehmen (ber Bauch bringt fonft eine Menge von Gunben bervor 1), man muß fich einfach fleiben. Man barf nicht banach ftreben viel Golb und Gilber gu erwerben, man tarf ten Befit, welchen man bat, nicht verschwenden um fich Benuffe zu verschaffen. Mit einem Wort: "man muß bem Gewinn, bem Chrgeis und bem Bergnugen ben Ruden fehren 2)." Die lebel, melde trot einer einfachen, mäßigen und leibenschaftslofen Lebensmeije unvermeiblich fint, muß man mit Gebuld tragen, benn baburch fint fie am erträglichften. Unrecht, bas man von Anberen erfahrt, muß man ebenfalls mit Bebuld binnehmen, Dishandlungen, ja felbst Beritummelungen und ben Tod muß man ruhig und ohne bag gegen bie Berfolger ertragen: "bie Berftummelung befreit ben Menichen von Bliebern, bie boch vergänglich find, und bie Sinrichtung von biefem ichmutigen Rorper, ber boch ftirbt." Die, welche jo gegen uns verfahren, barf man auch barum nicht haffen, meil Alles mas bem Denichen wiberfährt Strafe ober Belohnung ift für handlungen, welche er in biefem ober in einem früheren leben verübt hat 3). Richt bas eigene Unglud, fonbern bas Unglud feiner Mitmenfchen ift ein Grund fich ju betrüben 4).

Burnouf p. 254. — 2) Burnouf p. 327. — 3) Burnouf p. 253. 410.
 Burnouf p. 429.

Siermit gelangt Bubbha ju einem weiteren Grunbfate feiner Alle Meniden ohne Rudficht auf Stant, Geburt und Bell bilben nach Bubbha's Anficht eine große Leibensgenoffenschaft im Jammerthal ber Erbe; es ift ihre Aufgabe, bag fie fich gegenseitig nicht noch andere Leiben zu benen, welche icon burch ihre Eriften über fie verhangt find, gufügen, baß fie fich vielmehr gegenseitig bie Ertragung ber unvermeiblichen lebel erleichtern. Wie jeber für fic felbit bie Schmerzen bes Dafeine zu verminbern fuchen foll, fo foll er auch bie Leiben feiner Mitmenfchen verminbern. Daraus ergeben fich bie Bebote ber Nachficht, ber Sulfe, bes Mitleibs, ber Barmbergigfeit, ber liebe, ber Brüberlichfeit fur alle Menichen. Liebe ift nach Butbba's Shitem nicht wie im Chriftenthum um ihrer felbst willen oberftes Bebot, nicht wie in Diesem Die befreiende thatfraftige und icopferische ethische Dacht, bie nicht nur negatir bie Gelbftsucht aufhebt, fonbern auch positiv ben natürlichen Denfchen in ben sittlichen umschafft; Die Liebe bes Bubbbismus will por Allem mit bem Anderen flagen und burch bulfreiche Gemeinschaft bas leben erträglicher machen; fie ift bem Bubbbismus wefentlich Mittel bie Leiben ber Welt zu minbern. Demnach gebietet Bubbba, allen Mitmeniden gegenüber ohne Gelbstfucht ju fein und nichts für fich ju verwenden, mas für Undere bestimmt ift. Barte Borte gu feinen Mitmenfchen fprechen ift eine große Gunbe; niemanten barf man burch Schmähreben franten 1). Bas gur Erleichterung ber Mitmenichen und zur Beforberung ihres Wohlbefindens geschehen fann, muß Man muß freigebig fein gegen Bermanbte und Freunte, milbe gegen feine Diener, man muß ohne Unterlag Almofen geben und Werfe ber Barmbergigkeit üben 2); man muß ben Armen Rabrung und ben Kranten Bflege und Linderung ibrer Leiben verichaffen. Man muß beilfame Rrauter, Baume und Saine besonbers an ben Wegen anpflangen, bamit bie Armen und bie Bilger Rabrung und Schatten finben, man muß Brunnen für fie graben; man muß bie Reifenten gaftfrei aufnehmen, bas ift beilige Bflicht, und Berbergen für fie errichten 3). Wenn bie Brahmanen vor bem Toten ter Thiere gewarnt und bas Fleischeffen möglichft beschränkt batten (G. 116), fo nimmt ce Budbha biermit noch ftrenger. Es foll ichlechtbin nichts Lebendes getöbtet werben, weber Denfc noch Thier; feinem lebenben Wefen follen Schmerzen bereitet werben; man muß auch Mitgefühl

<sup>1)</sup> Burnouf p. 274. - 2) Burnouf p. 325. - 3) Laffen Alterth. 2, 258.

mit ben Schmerzen ber Thiere haben und alte und frante Thiere pflegen.

Enblich verlangt Bubbha, in scharfem Gegensatz zu ben Brahmanen, baß niemand mit seinen guten Werken prunke, daß man diese vielmehr verberge und seine Fehler öffentlich mache 1). Hat man eine Sünde begangen des Gedankens, des Worts oder der handlung 2), so soll man sie bereuen und bekennen vor den Glaubensgenossen und vor denen, die einen höheren Grad der Besteiung erlangt haben; denn die Reue und das Bekenntniß vermindert oder löscht die Sünde aus, je nach dem Grad ihrer Tiese und Anfrichtigkeit, nicht qualvolle Sühnungen und Bußen (wie die Gesetze Manu's sie vorschrieben); diese vermehren nur die Schmerzen des Körpers, auf deren Berminderung es ankommt 3).

So faßt sich Bubbha's Moral in die drei Grundsätze der Reuschheit, der Gebuld und der Barmherzigkeit zusammen b. h. des mäßigen
und leidenschaftslosen Lebens, des widerstandslosen willigen Ertragens
aller Unbill und aller unvermeidlichen Uebel, endlich des Mitgefühls
und der wirksamen Hülfe für die Mitmenschen. Gine alte Formel
jagt: "Alles Bösen Unterlassung, des Guten Bolibringung, Bezähmung der eigenen Gedanken, das ist die Lehre des Buddha 4)."

Dem Bolfe machte Bubbha's Auftreten gunächft taum einen anberen Ginbrud, ale bas ber übrigen philosophirenten Brahmanen, jener Meifter von Schulen, welche einfiedlerifch im Balbe lebten, ober lehrend und bettelnd mit und ohne Schuler im Lanbe gahlreich umberzogen; man fab feinen Unterschied zwischen Bubbha und ben anderen brahmanischen Asceten. Wenn bie Brahmanen Bubbha verfolgten, rief man ihnen gu: mas wollt ibr? er ift ein Bettler wie ihr b)! Die Brahmanen fürchteten, wie bie Legenben berichten, bağ Bubbha's Lehre ihre Chre und ihr Unfehen fcmalern, bag fie weniger Gaben und Befchente empfangen murben; es emporte fie, bag Bubbha auch ben unterften Rlaffen, ben Unreinen ben Gintritt in ben Stand ber Buger gestatte. Die Legenben erzählen von einer großen Disputation, welche Bubbha fiegreich ju Cravafti, ber neuen Dauptftadt ber Rogala, gegen feche beilige Buger ber Brahmanen bestanden habe; ber bornehmste ber Brahmanen habe fich aus Merger und Berbruß felbst entleibt. Es wird ferner berichtet, bag bie

<sup>1)</sup> Burnouf p. 261. — 2) Burnouf p. 300. — 3) Burnouf p. 299. — 4) Burnouf p. 126. 153. Köppen a. a. D. S. 224. — 5) Burnouf p. 191.

Brahmanen bie Bemeinten Gelbftrafen gegen bie befchließen liegen, welche Bubbha's Reten boren murben, baf fie Berbote bei ben Ronigen einiger Gebiete gegen ihn auswirften. Wenn es ben Brabmanen gelang ben einen ober ben anderen Fürften gegen Butbba und feine Lehre ju ftimmen, fo fehlte ihm in anderen Bebieten Inbiens, auch abgesehen von feiner Beimath, ber wirffame Sout bes weltlichen Armes nicht. Gleich vom erften Jahre feines öffentlichen Auftretene (588) an foll Ronig Bimbifara von Magatha bem Bubbla Schut und Unterftutung gewährt und beffen Schulern ben "Bambusgarten" bei ber Sauptftabt Rabichagriha jum Aufenthalt überwiesen haben. Auch ber Konig ber Roçala, Prafenabschit, ftigte Bubbha, und feine Sauptftabt Cravafti wurde im Norben bet Banges ein bevorzugter Aufenthalt Budbha's mabrend ber Regengeiten, ein Mittelpunft ber neuen Lehre, wie Rabichagriba im Guten Enblich nennen bie Legenben auch ben Ronig ber bes Stromes. Ruru-Pantichala, ber zu Raugambi refibirte, Batfa, ben Ronig Prabjota von Ubichbichagini und ben Konig Rubrajana von Rorufa, eines Bebietes, welches wie es icheint öftlich von Magabha lag, unter ben Beidutern Bubbba's. Bubbba benahm fich rudfichterell und vorsichtig gegen bie Fürften; er ertheilte feinem ihrer Beamten und Diener bie Weihe bes Bettlers, er nahm teinen von biefen in bie Bemeinschaft ber Beweihten auf ohne ausbrudliche Benehmigung feines Ronige 1).

Die gefährlichste Berfolgung soll Bubbha, nachdem er bereits bas siedzigste Jahr überschritten hatte, durch einen nahen Berwandten, den Devadatta erlitten haben. Schon in der Jugend der eifrige Rebenbuhler des Siddhartha in den ritterlichen Kämpfen, erfüllen den Devadatta die Erfolge der Lehrthätigseit Buddha's mit grimmigem Neid. Er saßt den Gedanken als Glaubenslehrer an Buddha's Stelle zu treten und verdindet sich zu diesem Zwede mit Abschatzgatru, dem Sohne König Bimbisara's von Magadha; Abschatzgatru soll seinen Bater, den Beschützer Buddha's, ermorden, er, Devadatta, will diesen selbst tödten, dann wollen beide sich untersstützend das höchste Ansehen behaupten 2). Devadatta sammelt 500 Schüler um sich, Abschatzgatru entthront im Jahre 551 v. Chr. seinen Bater und läßt ihn nach den Legenden der Buddhisten in einem

<sup>1)</sup> Burnouf p. 163. 189. 145. 190. 211. - 2) Köppen a. a. D. G. 111.

Thurme verhungern. Aber Devabatta ichleubert vergebens von ber Dobe bee Beiereberges bei Rabichagriha einen Stein auf ben borübergebenben Bubbha; er vermochte es nur, ibn leicht am Beben u verwunden; vergebens wird auf Abichatagatru's Gebeiß ein mit Rotoswein beraufchter Elephant gegen Bubbba losgelaffen; bas muthenbe Thier fniet vor Bubbha nieber. Diefen Berfolgungen gu entgeben verläßt Bubtha Magabha und wenbet fich nach Cravafti. Devadatta folgt ihm, um bier ben Bubbha burch feine Ragel, bie er vergiftet bat, umgubringen; aber ale er fich bem Bubbha nabert rerfinkt er in bie Solle, und Ronig Abichatacatru bekehrt fich und wird aus einem Berfolger Bubbha's ein eifriger Befcuger feiner Diefe Legente ift erfichtlich behufs ter Berberrlichung Lebre. ter fiegreichen Beiligfeit bes Bubbha ergablt, indeß enthalt fie bennoch einen gemiffen geschichtlichen Rern. Schon fruhzeitig trat unter ten Unbangern Bubbha's eine Spaltung ein; ber Urheber und Gubrer biefer Trennung bieg Devabatta. Roch im fiebenten Jahrhuntert n. Chr. gab es in Indien Alofter, welche ber Lebre und ber Regel Depabatta's folgten.

Unter ben achten Jungern Bubbha's nehmen nach ben legenben Cariputra und Maubgaljajana, Brahmanenfohne aus bem Dorfe Nalanda bei Rabichagriba, ben erften Plat ein. Rach ihnen nennen tie Gutra ben Racjapa, einen Brabmanen, Upali, einen Cubra, ber Barticheerer gewesen mar b. b. eine ber niedrigften, unreinften und berachteiften Beschäftigungen betrieben batte, ebe er Burtha folgte, un wei Bettern Bubbha's aus bem Gefdlecht Catja, Anurubha und Ananda. Ananda foll ten Buttha fünf und zwanzig Jahre hindurch ununterbrochen begleitet und "bas Meifte gehort und bas Beborte am beften behalten haben." Außer biefen werben noch in erfter Reibe Manta, ein Stiefbruber Bubbha's, und Butbha's eigener Sohn Rabula genannt. Aber es war nicht bie Bunft ober Ungunft ber Fürften, es mar nicht bie Singebung, bie fpetulative Rraft feiner Shuler, welche Bubbha's Lehre Gingang verfchafften. Bielmehr lagen bie Erfolge Bubbha's gerabe barin, bag er feine Lehre nicht auf bie Schule, nicht auf bie Dottrin befdrantte. Er magte es, aus bem Rreife ber Brahmanen, ber Bebagelehrten, aus bem einsamen Balbleben herauszutreten, er magte es, bie burch Trabition und Befet bem Unterricht gezogenen Schranfen zu burchbrechen, er balt nicht wie ber brabmanifde Lebrer mit feinen Schulern Gipungen benen nur biefe beimobnen, er richtet feine Borte auf offenem Martte

nicht blos an bie Dvibicha, fonbern auch an Cubra und Tichantala, an alles Bolt - ein unerhörtes Ereignif; er rebet ju biefem Zwede bie Sprache bes Bolfes, nicht bas Sansfrit, bie Sprache bes Beba und ber Belehrten, er predigt in gemeinfaflicher Beife, mabrend bie in bie Formeln ber Schule gefaften Lebren ber Brab. manen bem Bolle auch wenn fie ibm in feiner Sprache vorgetragen worben maren gang unverftanblich bleiben mußten; er verlangt Tugenben ftatt Baben, Erfüllung einfacher Pflichten ftatt ber Opfer. Dem Bolfe fette Bubbha viel mehr feine Moral als feine Detaphpfit auseinander, obwol er auch biefe nicht ausschloß, und feine moralischen Bortrage entwickelten jebesmal ben Grunbfat an einem gegebenen Fall 1). Aber auch fouft mar feine Lehrmethobe bie wirffamfte, welche in Inbien angewendet werben fonnte, wenn und bie Legenben nicht in biefem Bunfte taufden. Bermittelft ber vollfommenen Erleuchtung, welche Bubtha zu Theil geworben mar, burchichaute er bas Bewebe ber Wiebergeburten, er entwickelte Jebem bie Buftanbe, bas Blud und Unglud feines gegenwartigen Lebens aus ben Tugenben ober Gunben, welche er in einem fruberen Dafein geubt. Er eröffnet Ginem, bem auf Befehl bes Ronige bie Mugen ausgestochen worben find, bag er in einem fruberen Dafein vielen Bagellen bie Augen ausgeriffen babe; ba er aber auch gute Thaten verübt habe in jenem Leben, fo fei er in einer guten Familie und mit einem iconen Rorber wiebergeboren worben 2). Ginem Unbern fagt er, bag er in einem fruberen Dafein einen Ginfiebler getobtet habe, wofür er bereits mehrere taufent Sabre hindurch bie Strafen ber Solle erlitten babe; er werbe bafur aber außerbem in biefem Leben ben Ropf verlieren und baffelbe Unglud noch in fünfbundert folgenben Eriftenzen erleiben 3). Noch größeren Ginbrud als biefe wunderbare Renntnig icheint auf bas indifde Bolf bie Canftmuth und Demuth gemacht zu baben, mit welcher Bubbba bem hochmuth und bem Stolg ber Brahmanen gegenübertrat, bas mitleiberolle Erbarmen, welches Bubbha fur bie Roth ber armen und gebrudten Rlaffen, welches er für alle Mühfeligen und Belatenen zeigte 4).

Um bie Erfolge zu begreifen, welche Bubbha mabrent feines Lebens, welche feine Lebre nach feinem Tobe fant, muß man fich bie

<sup>1)</sup> Burnouf p. 126. — 2) Burnouf p. 414. — 3) Burnouf p. 195. 274. 381. 382. — 4) Burnouf p. 174. 183.

Buftanbe bes inbifchen Lebens gegenwärtig halten, unter benen er auftrat. Bir haben gefeben, bag ber brahmanische Staat auf bem Bipfel feiner Entwickelung angefommen war, bag bie Unterschiebe ber Raften auf bas ftrengfte burchgeführt maren, bag bie Bevolterung an bas Schicffal ber Geburt glaubte. Bu bem Druck biefes Raftenmefens, in beffen unverrudbare Ordnung bas Bolf nun eingepreßt war, zu bem Sochmuth ber Brahmanen und ber Berachtung, mit welcher bie unreinen Rlaffen burch bas Gefet und bie Sitte ge= brandmarft waren, famen bie Musfaugungen und Mishandlungen, melde bie Despoten und beren rauberifche Beamten unabläffig verübten. Die Sittenlehre war aufgeloft in bie Rechte und Bflichten ber Raften, bie Religion untergegangen in endlosem Cerimoniell und ununterbrochenem Ritual, in einem wuften Göttergewimmel auf ber einen, in wunderbar verftiegenen und bem Bolfe unverftanblichen Spefulationen auf ber anderen Geite. Und ju alle bem hatte bie Maffe bes Bolts bie erschreckenbe Aussicht, ju biefen elenben Buftanben immer von Neuem geboren zu werben, burch jebe Berunreinigung, burch jebe Berfaumnig bes Rituals in ben niebrigften Raften und jum traurigften Loofe wiedergeboren zu werben, und feinen folden Fehler wieder auslofden gu fonnen ohne bie qualvollften Bußübungen; Befürchtungen, Die um fo fchrechafter wirften, je größer bas Beburfnig nach Rube war. Diefen Buftanben gegenüber erflarte Bubbha, bag niemand ausgeschloffen fei bie Bahrheit zu hören und ju erforschen, bag bas Beil und bie Erlöfung für Alle gefommen fei, bag auch bie niebrigften und verworfenften Rlaffen von ber Biebergeburt befreit werben, bag auch fie bie Bewigheit bes Tobes, ben Tob ohne Bieberfunft erlangen fonnten, nach bem fich jebermann, und bie niedrigften am meiften febnten. 218 bie Brabmanen ibn barüber tabelten, fagte Bubbha: "mein Befet ift ein Befet ber Gnabe für Alle 1)." Er nahm Cubra und Tichanbala, Barticheerer und Strafenfehrer, Stlaven und reumuthige Berbrecher, bie Glenben und Ungludlichen ohne Unterschied unter feine Schuler, unter bie Beweihten auf 2). Er schloß nicht einmal bie Weiber aus, fo unfelbständig die Stellung mar, welche biefe in Indien einnahmen, er ertheilte auch Weibern bie Weihe bes Bettlers 3). Ginft traf jener Eduler Bubbha's, Unanba, nach einer weiten Banberung ein Tichan-

<sup>1)</sup> Burnouf p. 198. — 2) Burnouf p. 162, 197, 205, 212, 277. — 3) Burnouf p. 206.

balamädchen wasserschöpfend am Brunnen und verlangte zu trinken. Sie entgegnet, daß sie eine Tschandala sei und ihn nicht berühren bürfe. Ananda erwidert: "Meine Schwester, ich frage nicht nach beiner Kaste noch nach beiner Familie; ich bitte bich um Basser, wenn du es mir geben kannst." Buddha nahm dieses Mädchen unter die Geweihten auf 1).

Nach Bubtha's Gefammtanschauung mußten bie Raften fallen. Es gab feine Beltfeele, welcher alle Befen entftromt maren, es gab mitbin bie Unterschiebe nicht, welche nach ber Reihenfolge biefer Emanation Inbeg befämpfte er bie Raften junachft nur aus bem Befichtepunft, bag ber Rorper nur einen untergeordneten Berth baben tonne. "Wer ben Korper genauer aufieht, fagte er, mit feinen Unterschied gwifden bem Rorper bes Stlaven und bem Rerper bes Bringen finden. 3m ichlechteften Rorper tann bie befte Geele wohnen." "Mur in Rudficht auf ben Beift, ber in ihm ift, muß ber Körper geachtet ober nicht geachtet werben. Die Tugenben fragen nicht nach ben Raften 2)." Weiter aber wendete er ben Unterschied ber Raften babin, bag fie thatfachlich bem Meuschen eine bobere ober niedrigere Stellung geben, bag ihre Rangordnung außere Bortheile ober Nachtheile bringt. Es war ber Gesichtspunft ber gunftigeren ober ungunftigeren Biebergeburten, ber ibn biefe Unterfchiebe annehmen und in bas Spftem ber Biebergeburten einreiben ließ. Go gab er ju, baf eine Stufenleiter eriftire bom Tichanbala bis ju bem Brahmanen binauf, baf bie Geburt in ber boberen ober nieberen Stellung eine Folge ber Tugenben ober Fehler frubera Eriftengen fei; aber biefe Unterschiebe feien nicht ber Art, baf fie ben Beift banben, baß fie irgent jemanben, auch ben Letten und Miebrigften, verhindern founten, Die mabre Lehre gu boren, ju berfteben, jum Beil und gur Befreiung ju gelangen. Die Raften bilben bemnach zwar Unterschiebe, aber feine wefentlichen Unterschiebe unter ben Menfchen, fie find im Grunde gleichgültig.

Wenn Bubbha so die Gleichheit im Unterschiede ber Raften hervorhob, verlangte er zugleich ben Borrechten und Pflichten der Kaften gegenüber die Beobachtung desselben Sittengesets von Allen. Inmitten einer verdorbenen Gesellschaft setze er die natürlichen Bershältnisse und Empfindungen wieder in ihre Rechte ein, predigte er der verschrobenen Ethit der Brahmanen gegenüber die Borschriften

<sup>1)</sup> Burnouf p. 205 seq. - 2) Burnouf p. 375. 376.

einer verständlichen Moral; in der Mitte gedrückter Bevölkerungen zeigte er, wie die unvermeidlichen lebel geduldig ertragen, wie sie durch gegeuseitige Husen gemildert werden könnten. Un die Stelle bes Brahman, der Götter, der jenseitigen Welt, des Beda, des gesammten Kultus, der breiten Werkheiligkeit der Brahmanen stellte er nichts als eine Moral des Quietismus und des Mitleids, und an die Stelle der großen Büßungen eine leichte Ascese. Jedermann sonnte das gelbe Gewand nehmen, wenn er gelobte, in Armuth und Keuschheit zu leben und bettelnd im Lande umherzuziehen; eine in Indien keines Weges schwierige Art den Lebensunterhalt zu erwerben.

Nach ben Legenten ber nörblichen Bubbbiften mußte Bubba noch gegen bas Enbe feiner Tage ben Untergang feiner Baterftabt und feiner Angeborigen erleben. Der Rachfolger Ronig Brafengbidits auf bem Throne ber Rogala, Birubhata (Ribubrata im Bifbnu-Burana), haßte bie Catja und jog mit feinem Rriegevolt gegen fie aus, gemann bie Stadt Rapilavaftu und ließ bie Bewohner fammtlich niedermeteln. Bubbha vernahm bas Betofe ber Eroberung und ben Jammer ber Sterbenben. Nachbem ber Konig ber Rogala mit feinem Beere abgezogen mar, burchwanderte Bubbha nächtlicher Beile bie gerftorten, mit Leichen bebedten Gaffen feiner Beimath. Luftgarten bei bem Balafte feines Baters, wo Bubbha als Anabe gefrielt batte, lagen bie Leichname von Jungfrauen, benen Sanbe und gufe abgebauen maren; einige maren noch am leben. Budbba Bigte ihnen fein Mitleib und troftete fie. Nachbem Bubbba fünf und vierzig Jahre hindurch von einer Stadt bes Bangeslandes jur anberen gewandert war um zu predigen und zu befehren, bie gewonnenen Anhänger im Glauben ju ftarfen und ihre Angelegenbeiten zu ordnen, befuchte er im achtzigften Jahre feines Lebens noch einmal Rabichagriba und Ralanda im Laube Magabha, ging bann über ben Banges und verfündigte in Baigali, bem Sauptort bes Stammes ber Bribfchi (nordwärts bon Batna), feinen Jungern, baf er in brei Monaten fterben werbe. Er ermabnte fie ju berboppeltem Gifer, gebot ihnen, wenn er nicht mehr fein werbe, feine Bebote ju fammeln und aller Welt zu prebigen, und brach bon feinen Schulern Ananda und Anuruddha begleitet weiter nordwarts nach bem Lanbe ber Malla, nach Rucinagara auf, wo er einft ben Ronigeidmud abgelegt und ben Stand bes Bettlere ergriffen hatte. Muf bem Bege erfranft, gelangte er ericopft in bie Dabe von Kuçinagara, wo ihm Ananda in einem Haine ein Lager bereitete. Dier nahm er Abschieb, versank dann in Kontemplation und endete mit den Worten: "Alles ist ohne Dauer", um nicht wiedergeboren zu werden. Auf Ananda's Anweisung widmeten die Malla dem geschiedenen Erleuchteten die Bestattung eines Königs. Nach siedentägigen Borbereitungen wurde die Leiche in goldenem Sarge in seierlichem Zuge vor das östliche Thor Kusinagara's getragen und auf den Holzstoß gelegt. Die Asche wurde in eine goldene Urne geborgen, und zu Ehren des "mitleidvollen von allem Makel befreiten Buddha", wurden noch sieben Tage hindurch Feierlichkeiten begangen (543 v. Chr. 1).

<sup>1)</sup> Burnouf p. 351. Laffen Alterth. 2, 75. 78. Das Bhagavat Burana fett Bubbha's Todesjahr 2000 Jahre nach bem Anfang bes Ralijuga (oben G. 73), eine fo runbe Summe und ein fo allgemeiner Anfat, bag von Glaubwurbigfeit biefer Angabe feine Rebe fein tann. Außerbem fenb noch eine Menge anderer von biefer abweichenbe aber ebenfo menig glaub. würdige brahmanifche Angaben über Bubbha's Lebenszeit vorhanden. Debr Gewicht wird von vorn berein auf bie Angaben ber Bubbhiften felbft gu legen fein. Aber auch bie Angaben ber Bubbbiften geben febr weit auseinanber. Die Tibetauer haben vierzehn verschiebene Angaben über Budbba's Tobesjahr, welche ben Beitraum von 2422 bie 546 ober 544 v. Chr. jumfaffen. Die dinefischen Bubthiften feten feinen Tob meift in bas 3abr 950 b. Chr. Indef ift ber Bubbbismus erft nach Chrifti Beburt gu ben Chinefen gefommen. Die ficherfte Angabe iceint bie ber Ginghalefen ju fein. Bu ihnen tam ber Bubbhismus balb nach bem Jahre 250 v. Chr., ihre Chronologie ftimmt feit bem Jahre 161 v. Chr. mit vorhandenen Infdriften, ibr dronologifches Spftem, ihre Mera ift auf bas Tobesjahr Bubbha's, welches fie 543 v. Chr. anfeten, bafirt. Bergleicht man biefe Angabe mit bem brabmanifchen Ronigeverzeichniß bee Reiches von Magabba, fo ergeben fich folgenbe Refultate. Der fefte dronologifde Buntt ift Tidanbragupta's Thronbesteigung im Jahre 315 v. Chr. Bor ibm regierten bie Dynaftie ber Ranba nach brabmanifchen Radrichten 88, nach benen ber Ginghalefen nur 22 3abre. Mit Laffen und Gutidmib gebe ich in biefem Buntte ber Angabe ber Brabmanen ben Borgug, ba biefer Rebler bei ben Ginghalefen febr leicht baburch entftanben fein tann, bag bie Regierungebauer von 22 Jahren, melde ben Gobnen Ralacota's bei ihnen gegeben wirb, bei ber folgenben Dynaftie irrthumlich wieberholt murbe. hiernach beflieg ber erfte Ranba im Jahre 403 ben Thron von Dagabha. Bon biefem Jahre führen bie Gingelpoften ber Ginghalefen aufwarts auf bas 3abr 603 ale ben Regierungsanfang bes Bimbifara, meldem Abichatagatru acht Jahre vor Bubbba's Nirvana folgt (Mahavanga 2, 32 p. 10 ed. Turnour), bas biermit in bas Jahr 543 v. Chr. fallt. Salt man bie finghalefifche Angabe für bie Ranbabynaftie feft, fo gelangt man für Bubbba's Tobes. jabr auf bas Jahr 477 v. Chr. Rach bem Matfig-Burang besteigt Bimbifara ben

## 2. Das Reich Magadha und die Staaten Indiens im fünften und vierten Jahrhundert v. Chr.

Als bie Nachricht von bem Tobe bes Erleuchteten nach Rabschagriha gesangte soll ber König von Magabha Abschatagatru (551—519 v. Chr.) nach Kuçinagara gesenbet haben, um bie Ueberreste Bubbha's, jene in ber golbenen Urne geborgenen Knochen seines

Thron 198 Jahre, nach bem Bajupurana 193 Jahre vor bem erften Ranba. 3ft bas Jahr 403 bas bes Anfange ber Ranba, fo begann Bimbifara nach bem Matfjapurana 601, nach bem Bajupurana 596 v. Chr. ju regieren. 3mifchen Bimbifara's Anfang 603 v. Chr. und bem Enbe Ronig Acota's von Magabha liegen nach ben Angaben ber Bubbbiften 375 Jahre. Bergleicht man biermit bie Regierungezeiten ber Ronigelifte im Bajupurana von Bimbifara bis Acota, fo erhalt man bom erften Jahre Bimbifara's bis jum letten Acota's 378 Jahre. Ebenfo flimmt mit ber Mera bes Jahres 543, bag nach ben Ingaben ber Ginghalefen bie zweite Spnobe ber Bubbbiften 100 ober 110 3abre nach Bubbha's Tobe, unter ber Regierung Ralacota's alfo 443 ober 433 v. Chr. abgehalten worben fein foll; Mahavança 4 p. 15 ed. Turnour. Dag von biefen beiben Angaben bie bestimmte Babl 110 vor ber runben ben Borgug verbient bebarf feines Beweifes. Ralacota's Regierungszeit beginnt, nach ben Detailangaben ber Ginghalefen für bie Beit ber einzelnen Regierungen, 90 3abre nach Bubbha's Tob; er regierte nach ben Singhalefen 28 Jahre, mithin wenn man bie einzelnen Boften von Tichanbragupta aufwärts rechnet (bie Ranba 88, Ralacota's Cohne 22), von 453-425 v. Chr. Demnach icheint alfo bie Mera ber Singhalefen und Bubbha's Tobesjahr 543 volltommen gerechtfertigt. Inbef ift bennoch biefe Mera nicht außer allem 3meifel. Rach ber eigenen Angabe ber Singhalefen befteigt Tichanbragupta ben Thron 162 Jahre (mit melder Befammtfumme bie einzelnen Boften ber Ginghalefen fimmen) nach Bubbha's Tob (alfo 162 Jahre nach bem Jahre 543); mithin im Jahre 381 b. Chr.; wir miffen aber, bag bies erft 316 ober 315 b. Chr. gefchehen ift. Bierin liegt ein Rebler von 66 Jahren; berfelbe, ben mir inbeg oben bereits eliminirt haben burch Ginführung ber brahmanifchen Angabe von 88 Jahren für bie Dynaftie Ranba fatt ber 22 Jahre, welche bie Ginghalefen haben. Gerner flimmt es nicht mit ber Mera von 543, bag von ben Ginghalefen angegeben wirb, bie britte bubbbiftifche Synobe fei 118 Jahre nach ber zweiten affo 228 Jahre nach Bubbba's Tobe abgehalten morben. Bir miffen aus Infdrif. ten, bag biefe Synobe im fiebzehnten Jahre bes Ronige Acota, bes Nachfolgers Efcanbragupta's, flattfanb. Acota regierte von 265-228 ober von 263-22 v. Chr.; fein fiebzehntes Jahr ift von 265 gerechnet bas Jahr 249; 228 Jahre baju gerechnet, ergiebt 477 als Tobesjahr Bubbha's; wir haben bemnach bier wieber benfelben Rebler von 66 Jahren. Enblich ftimmt mit ber Mera von 543 nicht, baß bie vierte bubbbiftifche Synobe 400 Jahre nach bem Tobe Bubbba's gehalten morben fein foll, und zwar unter Ronig Ranifbta von Rafch-

Rörpere, ju forbern. Aber bie Malla von Rucinagara, welche Bubbha beftattet, batten biefelben nicht berausgeben wollen, bie Catja von Rapilavaftu batten Unfpruch erhoben, weil Bubbba ibrem Befchlechte angehört babe; auch bie Rriegergeschlechter ber Briefdi von Baigali hatten bie Afche verlangt, weil Bubbha ein Afhatrija gemefen, endlich hatten bie Rogala von Ramagrama bie Ueberrefte Bubbha's für fich erbeten. Abschatagatru habe fein Beer aufbrechen laffen, bie Ueberrefte mit Bewalt in Befit ju nehmen. Da fei es einem befehrten Brahmanen gelungen, bie Enticheibung ber Baffen zu verhüten; bie Ueberrefte bes Erleuchteten feien in acht Theile gerlegt und unter bie verschiedenen Bewerber getheilt worten; und biefe hatten jeber über feinem Untheil ein Denkmal errichtet. Nachmale aber habe König Abichatagatru alle biefe Denkmale bis auf bas, welches bie Rogala ju Ramagrama errichtet, wieber öffnen laffen, bie Reliquien Bubbha's berausgenommen und fie unter einem Stupa b. h. einem Thurm mit einer Anppel bei feiner Sauptstadt Rabichagriba geborgen 1).

Bubbha hatte seinen Schülern geboten, seine Gebote zu sammeln, wenn er nicht mehr sein werbe. Dieser Beisung bes geschiebenen Meisters gehorsam berief Kaziapa, einer ber hervorragenbsten Jünger, ben Bubbha einst baburch zu seinem Nachfolger bezeichnet hatte, baß er ihm bie Sälfte seines Sites überlassen und ihn mit seinem Bettlergewand bekleibet hatte 2), fünshundert bewährte Schüler bes Beimgegangenen zu einer Versammlung des guten Gesetzes und König Ubschatazatru ließ für bieselben eine Halle am Eingange der Njagrobhahöhle in der Nähe von Nabschagriha erbauen. Die Lehren Bubbha's sollten aus ber gemeinsamen Erinnerung der Schüler gesammelt und sestgestellt werden. Die Vorschriften der Disciplin (Binaja) "der Seele des Gesetzes" sollte Upali (oben S. 247) aufzeichnen, da Bubbha biesen selbst für den besten Kenner berselben

mir. Dieser ist ein Zeitgenosse bes Augustus und Antonius (Lassen ind. Alterth. 2, 412. 413); hiernach wäre Bubbha erst gegen bas Jahr 400 v. Chr. gestorben. Da bie Zahl von 400 Jahren bis zur vierten Synobe indes ersichtlich eine ganz runde Annahme ist, wird auf diese am wenigsten Gewicht gelegt werden und bas Jahr 543 als bas Todesjahr Bubbha's sessgehalten werden fonnen. Bgl. Gutschmid in den Beiträgen zur Geschichte bes alten Drients S. 76 sigd. 87 sigd. und in der Zeitschrift b. b. m. G. 18, 372 sigd. — 1) Burnous l. c. p. 351. 372. Lassen ind. Alterth. 2, 77 sigd. Köppen Rel. d. Bubdha S. 117. — 2) Burnous l. c. p. 391.

erklärt habe; ben Glauben (Dharma) b. h. die Aussprüche und Reben bes Meisters sollte Ananda sammeln; er wußte diese sämmtslich auswendig; Kacjapa selbst wurde mit der Auszeichnung des philosophischen Shstems (Abhibharma) beauftragt; jeder hatte seine Zusammenstellung der Versammlung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen Diese Arbeiten sollen sieben Monate in Anspruch genommen haben.

Die Legenbe von bem Streit um bie Refte Bubbha's, beren Theilung und Biebervereinigung ift entschieden fpateren Urfprungs und fichtbar erft aus bem Reliquiendienfte hervorgegangen, ju meldem bie Unbanger Bubbha's boch erft langere Zeit nach bem Tobe bes Stiftere gelangt finb. Dagegen liegt in ber Ergablung von bem erften Roncile ber fünfhundert Melteften (Sthavira) ficherlich ein biftorijder Kern. In ber Lebre Budbha's berrichte ein verhaltnißmäßig nüchterner Ginn, welcher im Wegenfat gur brahmanifchen Phantafterei ben Trieb ermeden mußte, feinen Befit flar gu überjeben und festzuhalten. Ferner hatten Glaube und Lebre ber Budbhiften ihren Ausgang und Mittelpunkt fo febr in bem Leben, in bem Borbilbe, in ber Lehre bes Meifters, bag ein Bufammentreten ter Shuler gerate in bem Augenblid, in welchem fie ihren lebentigen Mittelpunkt verloren batten, burchaus mabricheinlich ericheint. Beburfniß ftatt ber perfonlichen Gegenwart bes Meifters nun wenigftene feine gange und reine Lebre gur Stute und gum Unhalte gu befiten, mußte gewiß in ftarfem Dage empfunden werben. bie Travition ift barin offenbar im Unrecht, bag fie bie Abfaffung bes gesammten Ranons ber beiligen Schriften, welche ber Bubthismus ipaterhin befag, nach feinen brei Abtheilungen ber Disciplin, ter Aussprüche und ber Speinlation, gleich biesem erften Roncile Es fonnte fich auf biefer Berjammlung ter Melteften gufcbreibt. nur barum banbeln, bie Reben, Lehren und Borfdriften bes Deis ftere aus bem Gebachtniß zu fammeln und beren treue Biebergabe turch gegenseitige Kontrolle festzustellen. Es fint bie Lehrsprüche und Gebote, Die Sutra Buddha's, welche auf biefer Berfammlung Wir befigen biefelben leiber feftgeftellt und gefammelt murben. nicht in biefer ihrer alteften und einfachften Form, ba fpaterbin ben Aussprüchen Butbha's bie Beranlaffung, bie Situation, ber Ort bingugefügt worben find, in welchen ber Meifter biefen und jenen Ausspruch gethan, biefe und jene Lehre vorgetragen hatte. Doch ift

es wenigstens theilweise möglich ben alten einfachen Rern von tiefen Bufaten ju unterscheiben 1).

Bon ben Thaten Konig Abichatagatru's bat bie Trabition nichts weiter aufbehalten, als bag er bie Rriegergeschlechter ber Bribidi, welche ohne Ronig von einem Rathe berfelben beberricht murben ihr hauptort mar Baigali - unterworfen haben foll 2). Mus biefem Buge gegen Baiçali, aus bem Umftanbe, baf bie Konigeverzeichniffe, welche bie Brahmanen fur bas Reich ber Rogala, fur bie Staaten von Baranafi (Benares), Mithila und Raucambi (bas Reich ber Ruru-Bautichala) befigen, mit bem britten ober vierten Gefdlecht nach ben Fürften, welche gur Beit Bubbha's regiert haben, enben, barf geschloffen werben, bag bie Dacht von Magabha feit ber Regierung Abschatacatru's fich gehoben bat, bag bie benachbarten Staaten im Norben und Weften von Magabha biefem Reiche allmählig einver-Bon ben nachften Nachfolgern Abichatagatru'e, leibt worben finb. bem Ubajabhabra (519-503), bem Anurubbhafa (503-495), bem Nagabafata (495-471) erfahren wir freilich nicht mehr, als bag jeber feinen Borganger auf bem Thron, feinen Bater, umgebracht habe, wie Abschatagatru felbft feinen Bater Bimbifara ber Krone beraubt und aus bem Bege geräumt hatte. Den Nagabafafa, ben Urentel Abichatacatru's, foll bas Bolt entthront und ftatt feiner einen Gohn Abichatagatru's, ben Cigunaga, eingesett haben, ber, wie es icheint, bis babin als Untertonig in bem eroberten Baicali geherricht hatte 3). Dem Cicunaga (471-453) folgte beffen Cohn Ralagota (453-425). Wenn bie Legenden ber Bubbhiften von biefem Konige ergablen, bag er einer Bublerin in Mathura, welche fich bes Morbes foulbig gemacht batte, Sande und Tuge abhauen, Ohren und Rafe abichneiben und fie in biefem Buftanbe auf ben Begrabnifplat werfen lief 4), fo muß bas Gebiet von Magabha icon unter Ralacota bie Samuna erreicht haben. Sicherer ift, bag Ralagota feinem Reiche eine neue Sauptftabt erbaute. Dieje lag nordmarte von Rabichagriba, am Banges und zwar am Ginfluffe bes Cona, welcher vom Binthja perabtommt, etwas oberhalb bes beutigen Batna, und erhielt ben Namen Bataliputra b. b. Gobn ber Trompetenblume. Megafthenes, welcher biefelbe freilich erft fast anberthalb Jahrhundert nach ihrer

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 217. 232. Lassen a. a. D. 2, 79. 80. Köppen a. a. D. 143. — 2) Lassen a. a. D. 2, 80—82. — 3) Gutschmib Beiträge S. 81. — 4) Burnouf l. c. p. 147. cf. p. 435,

Erbauung fab, verfichert, bag Balibothra ('jo lautet ber Rame bei ibm) bie größte und berühmtefte Stadt Jubiene fei. Gie habe bie Geftalt eines langlichen Bierecks und einen Umfang pon etwa fünf Deilen. Die langen Seiten magen je achtzig, Die fcmalen je junfgebn Stabien. Durch bie bolgerne, mit Schieficarten verfebene Mauer, welche von einem bentwürdigen 600 Jug breiten und 30 Glen tiefen Graben, ben bie Baffer bes Ganges und bes Cona füllten, gebedt und von 570 Thurmen flantirt fei, gemabrten 64 Thore ben Gingang. Der Königspalaft in ber Stadt fei prachtvoll und bie Einwohner febr gablreich 1). Auch nach ben Legenben ber Butbbiften waren bie Balafte ber Ronige weitläufig und mit Garten und Terraffen jum Luftwandeln verfeben; außer ben gablreichen Beibern und Dienern pflegten bie Leibmachen und die blaugefleideten Scharfrichter ber Ronige in ben Balaften felbft untergebracht ju merben. Rach bem Ramajana ragte bie Burg von Ajobbja, ber alten Sauptftabt ber Rocala, wie ein Fele, wie ein wolfentragenber Berg in bie Sie war mit ungebeueren Thorflügeln und weiten Sallen 3m inneren Sofe ftanben bie Leibmachter mit Bogen und Bfeil und glangenden Dhrgebangen nebft ben Bachtern bes Beiberhaufes mit Robrftaben; man mußte funf Sofe burchichreiten ebe man ju biefem Beiberhaufe gelangte. Das Epos fpricht ferner von vergolbeten Zinnen, von golbenen Gaulen in ben Balaften (auch Curtius gebenft vergolbeter Gaulen in ben Konigeburgen Indiens), von Pfauen und gegabinten Bantbern, welche in benfelben gehalten mürben 2).

Aehnlich wie Megasthenes Palibothra schilbert bas Ramajana bie Stadt Ajobhja. "Ajobhja war zwölf Jobschana (brei Meisten) lang und brei Jobschana (3/4 Meisen) breit, mit Mauern und einem breiten Graben umgeben, mit Waffen aller Art und Verstheibigungsmaschinen versehen; sie widerhallte von dem Schwirren der Bogensehnen. Lusithaine von Mangobäumen umgaben die Stadt, die häuser, mehrere Stockwerke hoch, waren nicht durch Zwischenräume getrennt, sie standen auf geednetem Boden und waren mit bunten Farben glänzend bemalt. Am Ende der geraden Straßen waren die Thore, und die prächtige Königsstraße wurde immer mit Basser besprengt, um den Staub zu bämpsen. Standarten wehten

<sup>1)</sup> Diob. 2, 39. Straben p. 702. Arrian. Ind. 10. — 2) Ramajana <sup>2</sup>, 15—17 ed. Schlegel. Raf und Damaj. fib. v. Bopp S. 35.

Dunder, Gefdichte bes Alterthums. II.

pon ben Dachern ber Saufer, welche von ben Balaften und ben Tempeln, bie fo boch waren wie leuchtente Bolten, überragt murben, ichimmernbe Baffine jum Baffericopfen, Raufhallen, mit allen Gegenständen verfeben, waren verbanden, und an ben Eden ber Strafen beilige Baume nebft Altaren ber Botter 1). In ben Strafen waren bie fremben Befanbten, bie Raufleute, bie Wagenlenter und Berolbe, bie Tanger und Ganger; bie Garten und Baine maren voll luftwanbelnber Danner und Jungfrauen; überall borte man bie Tone ber Bauten und Floten, und ben Gefang bon Somnen in ber Stadt. welche geehrt war burch ben Aufenthalt ausgezeichneter ichriftgelehrter Brahmanen, Diener bes beiligen Feuers, welche ihre Leibenicaften zu begahmen verftanben 2)." Ale Rama gum Ronig geweiht werben follte, murben an allen Saufern Fahnen und Rrange ausgebangt, bie Ronigeftrage wurde von ben Burgern mit Blumen beftreut und überall Boblgerniche entzündet und Blumen gerrieben; gm Nacht murben Ranbelaber mit Leuchten gleich wie Baume aufgerichtet 3); auf ben Strafen brangte fich tie Menge in Feierfleibern, welche ben Königsfohn und bie Colbaten mit freudigem Buruf grufte, und auf ben Dachern wie in ben Genftern ftanben überall gefchmudte Frauen, welche bem Rama Blumen zuwarfen. 218 Bbarata nad Dacaratha's Tod nach Ajobhja geholt wird, wundert er fich, Alles ftill gu finden; fein Sanbelbuft fei gu riechen, fein Reis fei ben Bogeln ausgeftreut, feine Rrange feien auf bem Martte, bie Sanfer ber Botter feien leer und ihre Sofe ohne Schmud 4). In abnlicher Beife beschreiben bie Bubbhiften bie Musschmudung ber Stabte bei feierlichen Gelegenheiten. Durch ben Rlang ber Gloden läßt ber Ronig von Magatha in Balibothra ein feftliches Ereigniß verfünden: Steine, Ries und Comut merben aus ten Strafen entfernt unt biefe mit Caubelmaffer befprengt; in gemiffen Entfernungen merben Befage mit Beihrauch aufgestellt und angegunbet, Blumen geftreut, Rrange und feitene Stoffe bie Strafe entlang gezogen; und ba es auf ben Empfang eines boben Gaftes antam, murben bie Bege icon zwei lund ein halbes Jobichana weit vor ben Thoren gereinigt, geebnet und parfumirt, mit Connenschirmen und Stanbarten verfeben und Rubefige von Blumen bier und bort angebracht 5).

<sup>1)</sup> Ramajana 2, 17 ed. Schlegel. — 2) Ramajana 1, 5 ed. Schlegel. — 3) Ramajana 2, 6 ed. Schlegel. — 4) Sten €. 66. 67. 164. Ramaj. 2, 16. — 5) Burnouf introd. p. 175. 261. 380.

Daf bie Inter im funften und vierten Jahrhundert und bereits früher gn einem reichen, bequemen und civilifirten leben, intbefondere an ben Ronigefigen und in ben Sauptftabten gefommen maren, bag tie Balafte ber Ronige weitläufig und üppig ausgeftattet maren, haben une bie legenben ber Butbbiften ichon oben ausreichenb targethan. Manu's Gefegbuch fchreibt ben Ronigen bor, ben Wohn= fit an unzugänglichen Orten zu nehmen, ober benfelben burch bejonbers gute Mauern von Bruchfteinen ober Ziegeln und maffergefüllte Graben unzugänglich zu machen (G. 139). Doch fcheinen bie Bauten ter Inder bis jum britten Jahrhundert von geringer Bebeutung gemefen zu fein, wenn fich Palibethra noch ju Megafthenes Beit, als es hauptstadt bes gesammten Indien war, mit einer holgernen Mauer b. b. mit einer Baliffabirung, tie von Thurmen flanfirt war, begnügte. Diefe Thurme werben, wie aus ber Ronftruftion ber alteften erhaltes nen Baubentmale gefchloffen werben barf, aus einem Biegelbau beftanben baben. Die Tempel ber Inber in ber alteren Beit beschräntten fich wefentlich auf bie Altare und ben Reinigungeteich, tie wohl burd eine Umfaffungemauer umfchloffen waren; erft im vierten Jahrbundert begannen wie es scheint bie Brahmanen, ben beiligen Baumerten ber Bubbhiften gegenüber, eigentliche Tempel, bie indeß noch jo geringe Bebeutung hatten, baf fie ben Griechen nicht in bie Mugen fielen, und noch fpater Bilbfaulen gu errichten. pule, ben bie Stupa ber Bubthiften ber inbifden Architeftur gaben, führte auch bie Brahmanen ju Terraffen, Thurmen und Sochbauten, wie uns eben bas Epos bie Tempel und Palafte Ajobhja's ichilberte. Roch beute machen bie alten Statte am Ganges 3. B. Benares burch bie Bobe ber Burgen und Thurme, ter Balafte und Tempel, welche mit bunten Farben, mit Auppeln und Bergolbungen geschmudt find, einen imponirenden Ginbrud. Auch bie Sanfer find boch und fammtlich mit platten Dachern verfeben, ftattliche breite Treppen führen zu bem Glug binab. Aber bie Strafen find fcmal und eng, und wenigftens beute mit Schmuß erfüllt.

In bem Jahrhunbert, welches von König Abschatagatru bis auf Kalagosa verstrichen war, hatte bie Lehre Bubbha's in weiteren Kreisen Glauben gesunden. Budbha hatte allen, welche ben Weg der Besteinig betreten wollten, welche das Versprechen der Armith und Keuschheit ablegten, die Weihe des Bhisshu (bes Bettlers), bes Eramana d. h. des Asceten, des Priesters seines neuen Glaubens ertheilt. Er hatte diese Fraumana angewiesen sich von der Welt

guriidgugieben und nach feinem Borbilbe in einsamer Mebitation über bie vier Bahrheiten : ben Schmerg, bie Entftehung bes Schmerges, bie Bernichtung bes Schmerges und ben Beg, welcher babin führe, nachzufinnen. Aber feine Bettler follten fein bauernbes Gremitenleben führen fo menig ale er felbft es geführt batte. Schon baburd, bag fie ihr leben burd Betteln friften mußten, war bie langere Vereinsamung und bie feste Ginfiebelei ausgeschloffen. Bubbha's Lehre gebot neben ber Entfagung Mitleib und Gulfe fur alle Gefcopfe. Auch bie Bhiffhu follten bies Mitgefühl burch bie That bemabren, fie follten inebefonbere ben Brubern, welche bie Beibe empfingen, fie follten tem Bolfe bie beilfamen Babrbeiten mittbeilen, welche fich ihrer Meditation erschloffen batten, wie Budtha felbft Rach bem Bebot bes Meiftere burften fie nicht, wie bie brahmanischen Buger, ber Regenzeit im Walbe troben; fie follten biefelbe gemeinfam an geschütten Orten, in Felsgrotten, Dorfem ober Städten bei befreundeten Sausvatern gubringen; fie follten in ber Regenzeit einander belehren und ibre Gunben einander beidten Gine vollständige Ifolirung ber Beweihten mare ber gefammten Tenbeng ber Lehre wie bem Borbilbe bes Meifters entgegen gemefen. Dazu tam, baf bie Befenner, insbefonbere bie Bertreter ber neuen Lebre tarauf angewiesen waren, fich bas Befühl ber Bemeinfcaft, ber gegenseitigen Unterftutung ju geben, und fur bie Bhitfbu, melde aus verschiedenen Lebensfreisen, aus verschiedenen Raften ftammten und bas angeborene und gewohnte Befet berfelben verlaffen hatten, mar es erforberlich, fich bes neuen Befetes ihres lebens gemeinfam zu vergemiffern, baffelbe in Gemeinschaft zu pflegen und auszubilben Diefe Motive führten fruhzeitig ju einem Alofterleben berjenigen Butbha's, Die Die Weihe bes Bettlers empfangen hatten, bie gn voller Befreiung von ben Biebergeburten vorzubringen getachten. Die Bufluchtsorte und Berbergen, in benen fie bie Regengeit gubrachten, wurden regelmäßig aufgesucht. Dan nahm biet ftanbigen Bohnfit, welcher in ber befferen Jahredzeit verlaffen murte, um im Banbe gu betteln und gu prebigen, im Balbe gu mebitiren und fehrte mit bem Beginn ber Regenzeit (fie erftredte fich nad bem Ralenber ber Bubthiften vom Bollmond bes Julius bis jum Bollmond bes November) wieder in bie gewohnte Berberge gurud. Es waren jum Theil Releboblen, jum Theil freiftebenbe Gebaute, benen eine Berfammlungshalle (Bibara) nicht fehlen burfte. Reit Ronig Ralacota's follen bie Beweihten eines folden Rloftere

in ber Stadt Baicali bie von bem Erleuchteten vorgeschriebenen Regeln nicht mehr genau beobachtet und bie Strenge bes Banbels verlaffen haben. Gie follen fich erlaubt haben, auf Teppichen ju figen, berauschenbe Betrante zu genießen und als Almofen auch Golb und Roftbarfeiten angunehmen. Auf ben Schut bes Ronige Ralacofa vertrauend, wiesen fie bie Ermahnungen frommer Manner gurud. Diefem Mergerniß ein Enbe ju machen berief Revata, ber alle Gläubigen burch Tiefe ber Erfenntnig und Reinheit bes Banbels überragte, nachdem ber König, angeblich burch einen Traum gewarnt, nich gegen jene Abweichungen erffart batte, im Jahre 433 v. Chr. eine große Berfammlung ber Bhiffbu nach Baicali. Mit gewohnter indifder Uebertreibung behaupten bie Legenben, bag über eine Million Beweihte jufammen gefommen feien. Revata mahlte vier ber funbigften Sthavira bes Beftens, vier bes Oftens aus, mit benen er nich in ein abgelegenes Alofter bei Baicali, ben Balutarama-Bibara, jurudjog, um ju prufen, ob bas Berfahren jenes Rloftere bor ber Lehre Butbha's befteben fonne ober nicht. Diefe Brufung ergab, tag bie Lehre Budbha's bas Berhalten jener Bhifffu nicht gulaffe, bag biefelben vielmehr aus ber Bemeinschaft ber Gläubigen auszuftogen feien. Bur Beftätigung biefes Musfpruche, jur Revifion ber Disciplin, jur "Feftstellung bes guten Gefetes" murben 700 Geweihte aus ber großen Berfammlung erlefen, welche in jenem Bihara unter bem Borfit Carvafami's zufammentraten. Diefes engere Roncil foll die Ausschliegung von 10,000 Beiftlichen von Baicali aus ber Gemeinschaft ber Gläubigen Bubbha's ale Irrgläubige und Gunber verfügt und als leitenden Grundfat aufgeftellt haben, baf Alles, mas mit ben Borfchriften ber Moral und mit bem Beifte ber Lehre Bubbha's übereinftimme, als gefetmäßig anerfannt werten folle, moge es von alter Zeit ber befteben ober in Bufunft auffommen; Mles, mas benfelben zuwider fei, muffe verworfen werben, auch wenn es ichen bestanden habe. Wie es fich mit ber Begründung biefer Trabition verhalte; wir burfen ale ficher annehmen, bag nachbem tie erfte Bersammlung ber Sthavira nach Bubbha's Tob beffen Musfprüche gesammelt und feftgestellt hatte, biefes zweite Roncil, beffen Arbeiten acht Monate gebauert haben follen, Die erfte ausgeführtere Aufstellung ber Disciplinarvorschriften (Binaja) vorgenom= men bat 1).

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. 2, 86. Roppen a. a. D. G. 149.

Dem Ronig Ralacofa folgten feine Gobne Bhabrafena, Nantivarthana und Binbichamatha auf bem Throne von Magatha 1). Sie wurden nach ben Ungaben ber Bubbbiften von einem Rauber niebriger Berfunft Ramens Ranba gefturgt. Die Banbe, welcher Nanba angeborte, babe icon ju Ralacota's Beit Dorfer überfallen und ausgeplündert. Als bann bei bem Ueberfalle eines Dorfes bas Saupt ber Banbe ben Tob gefunden, habe fich Ranba jum Gubrer erboten und ben Gefellen ein größeres Biel in ber Erwerbung ber Berte ichaft gezeigt. Durch Bulauf verftartt habe er ein Beer gebilbet, eine Stadt erobert und fich bier jum Ronig ansrufen laffen. bier aus weiter vorschreitent und burch ben Erfolg begfinftigt babe er entlich auch Balibothra und mit tiefer Statt bas Reich gewonnen. Die Brahmanen nennen biefen Ranta, ber ben Thron von Magatha im Jahre 403 v. Chr. beftieg, Ugrafena b. b. Führer bes fcbredlichen Beeres ober Mahapabmapati b. h. Berr bes ungabligen Beeres, und bebaupten, baf er ber Cobn bes letten Berrichers aus Ralacofa's Stamm gemefen, ben biefer mit einem Cubrameibe erzeugt babe 2). Cowohl burch biefe Angabe wie burch jene Beinamen wird wenigftens bie Ufurpation und gwar eine burch Seeresmacht bemirfte Ulurvation beftätigt. Dem gludlichen Ulurpator folgten feine Gobne in ber Berrichaft bee Reiches von Magabha; beren letter Dagafibbbifa von bem Bublen feines Beibes Sunanba, einem Barbier, ber bei einigen Inbrabatta, bei anderen nach feiner verachteten Rafte Raivarta beißt, ermerbet und gefturgt wurde. Inbrabatta vererbte tie fo gewonnene Rrone auf feinen Gobn, welchen bie Bubbbiften Dhanananba, ben reichen Ranba ober Dhanapala b. b. ben reichen Berricher, bie Brahmanen Siranjagupta b. b. ben vom Golbe Befcutten nennen; er foll mabrend feiner Regierung (340-315 v. Chr. 3) fehr große Schape aufgehäuft haben. Die Abendlander nennen biefen Ronig Kanbrames ober Agrames, fein Reich bas ber Brafier b. h. ber Praticia (ber Deftlichen) ober ber Bangariben. Gie

<sup>1)</sup> Nach bem Mahabança regieren nach Kasaçota seine 10 Söhne, bann bie 9 Ranba. Da ber Commentar indeß nur zwölf Regenten zwischen Kasaçota und Açota angiebt, wird es genügen ben ältesten Sohn und die bei ben letzten in ter Reihe ber Brüber, beren Namen bie Scholien bes Mahabança angeben, zu nennen, ba biesen bei ben Brahmanen Nambivarbhana und Mahanandi gegenüber stehen; voll. Gutschmib Beiträge S. 71. 77 sigd. — 2) Lasen int. Alterth. 2, 90. Gutschmib a. a. D. — 3) Gutschmib Beiträge S. 71 und im Rheinischen Museum 12, 261 sigd.

ergablen, bag Kanbrames von fo niedrigem und unberühmtem Geiblecht gewesen fei, bag man ihn für ben Sohn eines Barbiers gebalten habe. Aber biefer fein Bater fei ein außerorbentlich fconer Mann gemefen und habe burch feine Schonheit bas Berg ber Ronigin gewonnen. Sinterliftig habe biefe ihren Gatten ben Ronia aetobtet; fo fei bes Kanbrames Bater auf ben Thron ber Brafier gelangt und habe bie Berrichaft auf feinen Cohn vererbt, welcher jetoch biefer niedrigen Abfunft und feiner eigenen Schlechtigfeit wegen gehaft und in Dieachtung gewesen fei. Aber gugleich berichten bie Griechen, bag Kanbrames ein Beer von 200,000 Fuggangern, 20,000 Reitern, 3000 Elephanten und mehr als 2000 Streitmagen aufzustellen vermöge; andere erhoben bie Babl ber Reiter auf 80,000, bie ber Elephanten auf 6000 und bie ber Streitmagen auf 8000 1). Aus biefen Angaben ber Griechen wie ans bem, mas fie fonft über bas Reich ber Prafier ober Bangariben berichten, als beffen Weftgrenge fie bie Jamung bezeichnen, folgt evibent, bag weber ber Wechfel ber Dynaftie burch bie Thronbesteigung bes erften Randa, noch die Usurpation bes Indrabatta bas Aufsteigen ber Dacht Magabha's, welches unter Ronig Arfchatagatru begonnen, unter Ralacofa größere Dimenfionen angenommen batte, unterbrochen bat. Rict blos bas Beer auch bas Golb bes Cohnes bes Inbrabatta, bes Dhanapala = Kanbrames fpricht für ben Blang und bie Ausbehnung bes Reiches, bas von ber Jamuna oftwarts bas gefammte Thal bes Banges umfaßt haben wirt.

Die Sutra ber Bubbhiften zeigten uns arisches Leben und arische Bildung bereits in ber ersten Hälfte bes sechsten Jahrhunderts vom Fünfstromlande bis zur Mündung des Ganges verbreitet und sowohl den nordwestlichen Abhang des Bindhja als die Küste von Guzarate (Surashtra) von arischen Staaten beherrscht. Die alten Einwohner dieser Gebiete die Bhilla und Kola haben hier eine ähnslich verachtete und herabgedrückte Stellung erhalten, wie die Tschandala am Ganges. Im Laufe des sechsten, des fünsten Jahrhunderts machten Kolonisation und Eroberung der arischen Inder noch bedeutsamere Fortschritte. Sie besehten die Südspitze des Deshan und gewannen die Insel Ceplon. Es ist oben bereits angedeutet, daß frühzeitig ein Secverkehr des Induslandes mit der Malabarküste stattgefunden haben muß. Nur durch solchen konnte das Sandelholz,

<sup>1)</sup> Dieb. 17, 93. Curtius 9, 2. Plut. Alex. 62.

bas nur an ber Malabarfufte gebeiht, icon um bas 3abr 1000 v. Chr. an bie Mündung bee Indus gelangen (G. 17. 225). Wenn Die Trabition ber Brahmanen bie Rolonifirung und gwar nicht bie bes nördlichen, fontern fogar bie bes füblichen Theile ber Malabarfufte in bas gwölfte Jahrhundert v. Chr. fest, fo merben mir ficberer geben, wenn wir annehmen, bag bie arifche Rolonisation erft nachbem an ber Rufte Gurafhtra's arifche Staaten beftanten von bier aus weiter fühmarte vorgebrungen fein wirb. Die ersten Unfiehler ber Malabarfufte follen brabmanifche Buger gemefen fein; eine Schaar von Brahmanen foll bann nach bem Guben gelangt fein, bier Anfiedlungen gegründet, bie alten Bewohner jum Brabmanenthume befehrt und fo bem Reiche Rerala (auf bem füblichften Drittheil biefer Rufte) ben Urfprung gegeben haben 1). Auf ber Oftfeite bes Dethan brang bie arifche Rultur von ben Bangesmunbungen nach Guben. Bir miffen nicht, auf welche Beife bie Obra, welche im Thale und an ben Munbungen ber Dabanabi wohnten, bem brahmanischen Befen gewonnen worben fint. In Manu's Gefenbuch merben bie Dbra ju ben entarteten Rriegern gerechnet 2). Aber bie Ummantlung jum grifden leben muß bier auf eine febr burchgreifente Beije gefcheben fein; es fint feine Refte einer alteren Bolfefprache in bem Dialeft von Driffa übrig geblieben, bie Sprache zeigt bas Beprage bes Sansfrit und bas brahmanifche Befen wurde bier fpaterbin ftrenger ale im Gangeethale felbit gebanbhabt. auf ber Roromanbelfufte follen bie füblichen Streden fruber tolonis firt worben fein, ale bie mittleren. Auf ber Infel Ramecvara, an ber Mündung bes Baigaru, follen im fechsten Sahrhundert v. Chr. 3) bie erften grifden Unfiebler gelantet und bann auf bas Weftlant. welches bier von ben Stammen ber Tamila (oben G. 11) befett war, binübergegangen fein, bie Balber ausgerobet und bas Yand angebaut haben. Giner unter ihnen, ein Dann Ramens Panbja, habe bie Berrichaft erhalten und bem Laube ben Namen gegeben. Campanna - Banbja b. i. ber gludliche Banbja, einer ber Nachfolger bes erften, habe bann weiter binauf am Baigaru einen Ronigofit erbaut und biefe neue Stadt Mathura genannt. Aus biefem Ramen

<sup>1)</sup> Laffen ind. Alterth. 1, 537. — 2) Manu 10, 45. — 3) Diefe Zeitbeftimmung folgt baraus, baß bie Ansiebler, welche nach ber Mera ber Singhalefen 543 v. Chr. auf Ceplon landen follen, bas Reich ber Pandu und bie Stadt Mathura vorfinden; Laffen a. a. D. 1, 536. 2, 23 figt. 108 figb.

barf geschloffen werben, bag minbeftens ein Theil ber Unfiehler, bie bie Gubfufte bes Dethan tolonifirten, von ben Ufern ber Jamung ftammte und ben neuen Bohnfit mit bem Namen ber beiligen Stadt bes alten Baterlandes bezeichnete, wie benn auch ber name bes Berridergeichlechte auf bie Banbu weift, auf jene Dynaftie, welche bas Bolf ber Ruru = Pantichala zwischen ber Jamuna und bem oberen Banges noch nach bem Zeitalter Bubbha's vier Geschlechter hindurch b. h. etwa bis auf bie Zeit Ralagota's (450 v. Chr.) beherrichte. Auch hierher in ben fernen Guben bee Dethan trugen bie arifden Ansiebler bas Raftenwesen und bie brahmanische Staatsordnung, Die mit großer Scharfe burchgeführt murben; eine Erscheinung, bie fich überall wiederholt, wo eine bereits entwickelte Lebensordung als ein fertiges und gefchloffenes Shitem auf neue Berhaltniffe biftatorifc übertragen werben fann. Die Ginwanderer waren Brahmanen und Afhatrija, fie nahmen bebeutenbe Lanbftreden fur fich in Befit, bie alten Ginwohner, welche fich bem brabmanifden Befet nicht fügten. erhielten bier im Guben ber Koromanbelfufte, im Bebiete ber tamulifden Sprache mit ber fortichreitenben Rolonifirung eine noch viel ichlechtere Stellung ale bie Tichanbala am Ganges, und find noch heute unter bem Ramen ber Baria von ihren brahmanischen Landesgenoffen tiefer verachtet und harter bedrückt, ale jene. Noch gegen= martig foll bier bie Berührung eines Mitgliedes ber höheren Raften burd einen Baria bie Ausstogung aus ber Rafte nach fich gieben, noch gegenwärtig foll es bier bem Brahmanen freifteben, ben Baria, ber fein Saus betritt, ftraflos nieberguftogen 1).

lleber die Ankunft der Arja auf der Infel Cehlon geben die Bucher der Singhalesen, die ältesten und verhältnismäßig die zuverlässischen unter allen historischen Quellen Indiens, solgende Tradition. Bibschaja war der Sohn des Königs von Sinhapura (Löwenstadt) in Surashtra?). Da er viele gewaltthätige Handlungen verübte, sorberte das Bolf den König auf, seinen Sohn zu tödten. Statt dessen ließ ihn der König mit siebenhundert Genossen auf ein Schiff bringen, welches dem Meere übergeben wurde. Es erreichte die Insel Lanka, die seitdem Sinhaladvipa (Löweninsel) genannt wird (die Krieger aus der Löwenstadt nannten sich Löwen, Sinhala), und Lie-

<sup>1)</sup> Benfen Indien S. 221. Laffen ind. Alterth. 4, 264-276. Weber bas Gefebuch noch bie Sutra ber Bubbbiften ermähnen ber Baria fo oft auch von Ifchandala bie Rebe ift. — 2) Laffen a. a. D. 2, 95 figb.

bicaja überwand mit feinen Genoffen bie Urbewohner, welche als ichlimme Riefen (3affba) geschilbert werben, und gruntete bie Stadt Tamraparni an ber Stelle, wo fein Schiff bas Ufer erreicht hatte 1). Aber Bibichaja wie feine Begleiter maren ohne Beiber und wollten ibr reines Blut nicht mit ichlechtem vermifden. Deshalb fantte Bibicaja nach bem gegenüberliegenten Mathura, me bamale Ronig Banbava berrichte, und warb um beffen Tochter und Ronig Panbava gemabrte ibm biefe fammt fiebenbunbert anderen Frauen für Bibicaja's Benoffen, wofür biefer feinem Schwiegerpater jabrlich 200,000 Canthamufdeln und Berlen fteuerte. Che Bibichaja's blieb finberlos, und Bibichaja fandte, ale er fein Enbe beramaben fühlte, ju feinem Bruber Sumitra, ber ingwifden bem Bater auf bem Thron von Ginhapura gefolgt mar, nach Lanta ju fommen, um tas neue Reich zu regieren. Sumitra jog es ver, bas vaterliche Reich zu verwalten, fchidte aber feinen jungften Cobn, ten Banburangabeba, welcher breifig Jahre über bie Infel berrichte und bie neue Sauptftatt Anurabhapura grundete. Panbufabhaja, ber zweite Nachfolger Panbuvangabeva's, orbnete bie Berfaffung bes Reiches. Er ftellte einen Brahmanen ale Dberpriefter an und liek tie Grengen ber Dorfer vermeffen. Intem er bie Sauptftatt bergrößerte, ließ er fur bie Brahmanen Wohnhaufer errichten; vor ter Stadt, wie bas brahmanifche Gefet forbert, ben Leichenplat anlegen und ein besonderes Dorf baneben fur bie unreinen Leichenbeforger erbauen. And Ginfiebeleien murben für bie Bufer eingerichtet und ben ungläubigen Geften bestimmte Wohnsite angemiefen. Die Gingewanderten bilbeten bie Raften ter Brahmanen und Ribatrija, bie Ureinwohner (fie maren malaiifcher Race), welche fich bem brahmanischen Befet fügten, bilbeten bie Raften ber Baicja und Cutra; eine befondere Rafte, bie Barama, finden wir menigftens fpaterbin mit bem Fange ber Berlenauftern betraut. Doch beschränfte Pantulabhaja bie Berleihung ber Memter nicht auf Arja; bie Erabition berichtet ausbrudlich, bag auch Sauptlinge ber alten Ginwohner angefebene Stellen in bem neuen Staatswefen erhielten 2).

<sup>1)</sup> Bon biefer Stabt erhieft bie Infel ben Namen; er wird von ben Eingeborenen noch beute gebraucht; Tamraparni fautet im Pali Tambapanni, betrans ift bas Taprobane ber Griechen gebilbet. Lanta ift mohl bie aftere Begeichnung aber ebenfalls noch in Gebrauch; vgl. Laffen inb. Afterib. 1, 201.

— 2) Laffen a. a. D. 2, 107. 4, 308.

Dan murte fich taufden, wenn man in biefer Ueberlieferung eine glaubhafte und fichere Ergablung ber Rolonisation von Ceplon ieben wollte. Der Rame bes Entbedere Bibichaia bebeutet Siea und Eroberung, ber feines Nachfolgers Banduvangabeva beißt Gott aus bem Bandugeschlecht. Wir werben beshalb aus biefer Tradition nur fefthalten tonnen, bag bie erften Unfiedler aus bem Weften Inbiens, bon ber Rufte Bugarate's famen, bag ein Befchlecht aus berfelben Begent, welches fich von ben gefeierten Banbu ableitete, bie Berrichaft auf ber Infel errang; auch bie Griechen tennen ein Reich ber Panbu auf ber Salbinfel von Gugarate und bas Reich Banbaea auf ber Gubfrite Indiene (G. 281, 282), baf bie Unfiebler auf Ceblon in Berbindung traten mit ben alteren Anfiedlern auf ber Gubfufte bee Dethan, und im Gegenfat ju biefen ihren Canbeleuten ein freundliches Berhaltnig zu ben alten Ginwohnern berftellten. Chenfo menig barf man ber lleberlieferung ber Ginghalejen unbebingt Glauben ichenfen, wenn fie bie Anfunft ber erften Anfiedler in bas Babr 543 fest. Diefes Babr, nach ber Mera ber Singhalefen bas Totesjahr Bubtha's, ift offenbar barum gemablt, weil Ceplon feit ber Ditte bee britten Jahrhunderte v. Chr. ein Sauptfit bee Butbbismus murbe, und auch bann noch blieb, ale biefe Lebre im Gangeelande burch bie Brabmanen wieber gurudgebrangt und bernichtet murbe. Bis ju bem Zeitpunfte ber Ginführung bes Bubbbismus, ja fast noch ein volles Jahrhundert barüber hinaus, ift auch tielbronologie ber finghalefifden Quellen mit Unmöglichfeiten, Biberfrüchen und nachweisbaren Fehlern angefüllt 1). Wir muffen uns beshalb mit ber Unnahme begnugen, baf bie erften arifchen Unfommlinge etwa um bas 3abr 500 v. Chr. auf Ceplon gelandet fein merben.

Auf biese Weise verbreitete sich Leben, Sitte und Glaube ber Inder an beiben Ruften bes Dethan hinab bis zur Sübspitze und über biese hinaus. Aber die Mitte ber Halbinsel blieb von arischer Kelonisation unberührt. Hier stellten die wilden unwegsamen Ketten bes Lindhja, welche durch die ganze Breite des Landes von Meer zu Meer ziehen, dem Bordringen der arischen Kolonisation unüberwindliche Hindernisse entgegen. So bewohnen denn auch noch heute die Stämme der schwarzen Gonda (oben S. 11) die schwer zugänglichen Thäler und Schluchten dieses weiten Gebirgslandes, in

<sup>1)</sup> Beftergaard über Bubbha's Tobesjahr G. 100 figb.

ursprünglicher Wilbheit mit ihrer alten Sprache, ihrem alten Rultus bes Erbgottes, beffen Born fie mit Menschenopfern verfobnen. einigen von ihnen an ber Nerbubba ift noch jett Gitte, mas Berobot von gemiffen indischen Bolfern bes Gubens und Dftens ergablt, alte und ichmade Familienglieder ju ichlachten und aufzueffen 1). Das gegen brang von ber Roromanbelfufte aus brahmanifche Sitte und Rultur an ber Gobavari, ber Rrifbna, am Banaru und ber Raperi empor; bie Ralinga, bie Telinga und bie Tamulen murben bem Glauben, ter Lebre, ber Lebensweise ber Arier unterworfen; boch bewahrten bie Telinga und bie Tamulen wie auf ber Weftfufte bie Rarnata, Die Tuluva und bie Malabaren ihre freilich vom Sansfrit umgebilbeten und burchzogenen Sprachen. Die füblichfte Spite bes Dethan ift von arijcher Rolonisation gan; unberührt geblieben. Das von ben Beftabate gur Oftfufte bin gefentte Plateau, welches bie gange Balbinfel Dethan ausfüllt, ichlieft bier mit einer boben Berggruppe, ben Milagiri b. b. bie blauen Berge. Durch eine tiefe mit Sumpf und Didicht erfüllte Sentung im Norben begrengt und abgeschnitten fteigt biefes Gebirge weit über bas Plateau bis ju einer Bobe von 6-8000 Fuß empor. Die Rabe bes Aequators, in Berbindung mit ben fühlenden Ginfluffen bes umgebenben Oceane, gemährt bei folder Erhebung ben reinften Simmel, einen emigen Frühling und eine vollfommen europäische Begetation, von welcher umgeben ein iconer und fraftiger Menfchenschlag, bie Tuba, noch beute in völliger Ifolirung lebt und gebeibt.

Die Ansiedlungen auf ben Ruften bes Dekhan, auf ber Insie Cehlon werben bem hanbel und Berkehr Indiens (S. 224) einen neuen Aufschwung gegeben haben. Die Perlen, welche nur an ber Nordwestfüste und in ber Enge von Cehlon gefunden werben (bie Banke ber Perlenaustern liegen auf ben zahlreichen Korallenselsen bieser Meerenge), die Manu's Gesetze neben den Korallen unter die wichtigen Handelsartitel, deren Preise der Kausmann kennen soll, anssühren (S. 147), sind nicht nur im vierten Jahrhundert an den Hösen ber indischen Fürsten ein gewöhnlicher Schmuck; sie gelangten um diese Zeit auch schon nach dem Westen. Die Begleiter Alexanders erzählen, daß die Perser und Meber die Persen mit Gold auf-

<sup>1)</sup> Der. 3, 38. 99. Ritter Geographie Th. 4 Bb. 2, 519-524. Laffen Alterth. 1, 377 figb. Es find bie Pabaeer und Ralatier Derobots; Laffen er- flart biefe Ramen burch pabja ichlecht und tala ichmarg.

wogen und ben Berlenschmud bober ichatten ale Golbidmud. One= fifritos, ber Steuermann Alexanders von Mafebonien berichtet, bag bie Infel Taprobane (Tamraparni) 15,000 Stabien im Umfang habe, bag es bort viele Elephanten und zwar bie tapferften und ftartften in Inbien und amphibifche Seethiere gebe, von benen einige Rüben, andere Pferben glichen. Taprobane liege zwanzig Tagefahrten vom füblichften Ufer Inbiens in ber boben Gee, aber bie Schiffe ber Inder fegelten fchlecht, ba fie übel gebaut und ohne Ber-Megafthenes ergablt, bag Taprobane an Golb und Berlen reicher fei ale Indien felbft. Die Berlenauftern, welche gablreich bei einander feien, murben mit Reten aus bem Deere beraufgeholt, bas Fleifch wurde weggeworfen, aber bie Anochen biefer Thiere feien bie Berlen, beren Breis breimal fo boch als ber bes Golbes fei 2). Bie lebhaft jur Zeit bes Megafthenes b. h. um bas Jahr 300 v. Chr. ber Berfehr bes oberen mit bem füblichen Inbien war geht baraus hervor, bag Megafthenes nicht nur bie Ausbehnung Inbiens von Weften nach Often, fonbern auch von Guben nach Nerben ziemlich richtig angeben tonnte (G. 7).

Benben mir ben Blid von biefen neuen Erwerbungen ber Aria und ber brabmanischen Rultur, von ber Gubfpite bes Dethan gurud auf bie alte Beimath bes Stammes, auf bas Inbustant fo mar bier bie Religion und Lebensordnung, welche bie Priefter an ber Jamuna und bem Banges in's Leben gerufen und bis zu ben außerften Ronfequengen burchgeführt batten, burch Rudwirfungen vom Gangeslanbe aus nur fporabifch in einzelnen Gebieten gur Geltung gefommen. Dit Berachtung faben bie Brahmanen, bie Inber bes Bangeslanbes auf bie alte Beimath berab, in welcher bie Raftenordnung nicht galt, in welcher bas Wefet ber Briefter nicht beobachtet murbe, in melber nicht einmal bie Briefter einen geschloffenen Stand bilbeten, wo es Stämme gab, welche unter ber Berrichaft von Stammalteften unter ber Regierung ber eblen Gefchlechter nicht blos ohne Brabmanen fondern fogar ohne Konige lebten. Die Brahmanen vom Ganges nannten biefe Stämme Aratta, bie Ronigslofen, und Babifa b. h. Ausgeschloffene ober Bratja b. h. Abtrunnige 3). "Gie find ausgeschloffen, beift es von ihnen im Dahabharata, vom Berge himavat, von ber Jamung und ber Sarasvati; unrein von Sitte

<sup>1)</sup> Strabon p. 72. 690. — 2) Arrian. Ind. 8, 13. Plin. hist. natur. 6, 24. Laffen a. a. D. 2, 880. — 3) Laffen a. a. D. 1, 821. 822. 823.

und Eprache muß man fie meiten. 3br beiliger Reigenbaum beift Rubichlachtung und ihr Marktplat ift voll von Trinkgefägen. Die Frevelhaften trinfen ben beraufdenben Trauf von Reis und Buder, fie effen bas fleisch ber Rinter mit Anoblauch und anteres fleisch mit verbotenen Rrautern. Die Weiber geben mit Rrangen gegiert ohne Bemanber trunten einher burch bie Strafen und Gelber. Jaudgen, bem Bewieber ber Giel und Pferbe vergleichbar, laufen fie nach ben Babeplaten. Gie toben und fluchen von Bein beraufcht. Bas von ben Rundigen ber beiligen Bucher gelehrt mirt, gilt fonft für Recht. Aber bier geht, wer ale Brahmane geboren wirt, in ten Stand bes Ribatrija, bes Baicja und bee Cutra über, und ber Briefter tann Barbier werben - bas Barticheeren mar megen ber Unreinheit ber abgeschnittenen Saare bie niebrigfte Beschäftigung und ber Barbier Afhatrija. Dirgent fann ber Priefter nach Gefallen leben, nur bei ben Ganthara, Ribubrafa (ben Orpbrafern ber Griechen) und Babita ift biefe Umtehr aller Dinge gebrauchlich 1)." In abulicher Beije fpricht fich ein Brahmana jum Camaveba aus. "Die Bratja fahren einher auf unbedecten Streitmagen, führen Bogen und Langen, tragen Turbane und Gemanber mit rothem Saum und flatternben Bipfeln und boppelt gelegte Schaffelle, und ihre Unführer haben branne Rleiber und filbernen Salsichmud. bauen fie ten Ader noch treiben fie Santel. Gie leben in fteter Rechteverwirrung; gwar reben fie biefelbe Sprache mit ben brabmanifch Beweihten; aber Leichtgesprochenes nennen fie fchwer Huszufprechenbes 2)." Der Gang ber Entwidelung batte bie Brabmanen am Banges fo weit bon ben urfprunglichen Unlagen und Detiven bee alten arifden Bebens abgeführt, bag fie in biefen Stämmen faum etwas Gemeinsames mehr zu erfennen vermochten ober erfennen moliten.

Von ben indischen Völfern, welche auf bem rechten Ufer bes Indus wohnten, hatten bie Agvafa, die auf bem Südakhange bes Sinduschib bis jum Kabul hin saßen, ben Affprern gehorchen muffen (oben S. 15), und es ist berichtet, daß bieses Bolt danach ebenso ben Mebern, nachdem biese bie Herrschaft über bas Hochland von Iran unter König Phraortes (655—633 v. Chr.) gewonnen hatten, unterthan gewesen sei, wie vor ihnen ben Königen von Nivive.

<sup>1)</sup> Lassen de Pentapotamia indica p. 22. 63. Alterthumetunde 1, 822.

2) Peter Berfefungen E. 65. — 3) Arrian. Ind. 1, 1, -3.

Apros unterwarf nicht nur bie Acvata fondern auch bie Gandbara auf bem Gubufer bes Rabul feiner Berrichaft; er fant ben Tob in einem Kampfe im Nordoften feines Reiches, an welchem Inder mit Rriegselephanten auf ber Geite feiner Begner Theil genommen baben jellen, im Jahre 529 v. Chr. Konig Dareios ließ eine Erforschung tes Industantes vornehmen; bie von ibm ausgesendeten Runbichafter beidifften ben Inbus bis zu feiner Munbung. Danach wentete er jeine Baffen gegen biefe Bebiete und unterwarf etwa brei Jahrjehnte nach Bubbha's Tob, gegen bas Jahr 515 v. Chr. alle Stämme auf bem rechten Ufer bes Indus von ben bochgelegenen Bebieten im Norben von Rafchmir bis jum Delta bes Fluffes (f. unten). Berobot, ber um bie Zeit fdrieb ba Ronig Ralagota in Magabha regierte, berichtet, bag bie nörblichen Inber, welche an bie Bafther t. b. bie Afghanen und bie Stadt Raspappros (mabricheinlich Racjapapura b. h. Racmira 1) grengten, faft biefelbe Lebensmeife führten wie bie Baftrer 2). Gie feien bie ftreitbarften ber Inber und mußten ben Königen ber Perfer jährlich breihundertundfechzig Talente Golbes fteuern 3). Um bie Grofe biefes Tribute ju erflaren, ergablt Berobot, bag jenfeit ber Inber gegen Morgen bin eine große Bufte jei, und niemand tonne fagen, wie es bort ausfabe. Da, mo biefe beginne, gabe es Ameifen, fleiner ale Sunte und größer ale Fuchje, welche ben golohaltigen Sant ausgrüben, indem fie fich ihre Wohnungen unter ber Erbe, wie Ameifen pflegten, bobiten. Diefen Golbfand raubten bie Inder, füllten ibn in Gade und führten ibn eilig auf ten ichnellften Rameelen bavon, tenn falls bieje Ameijen ne ereilten wurde weber Menich noch Thier bavon fommen; zuweilen wurben aber auch Ameifen biefer Art gefangen und famen an ben König ber Berfer 4). Diefe munterbare Befchichte wiederholt Megafthenes, melder bas 3ndus = und Gangesland felbft fab, mit noch befiimm=

<sup>1)</sup> Die Afghanen nennen sich noch bente Pathtun, Kaspappros ist wohl Kaziapapura, Stadt bes Kaziapa, bes Stammvaters ber Kazimirer, wie Kazimira ithst aus Kaziapamira zusammengezogen ist. Nach ber Sage ber Kazimirer batte Kaziapa bas Thal von Kazimira auszetrodnet; Radscha-Tarangini ed. Troyer init. Eine andere Ansicht hält bie Lesart Kaspatyros sest und such ben Ort in Rabul. Für biese Ansicht spricht, baß Herobet Kaspatyros mit Pathtile zusammen nennt und Helataeos biesen Ort ben Ganbharern zueignet; Steph. Byz. s. h. v. — 2) Straden (p. 725) sagt, die füblichen Theile bes Karopamilos sind indisch, die nörtlichen und westlichen battrisch. — 3) herobet 3, 91. 94. 102—106. — 4) herobet 4, 40. 3, 102.

teren Angaben: Die bergbewohnenben Inber jener Begend biefen Derben, jene Bergebene ber Ameifen babe breitaufent Stabien (gegen achtzig Meilen) im Umfange, ber von ben Thieren aufgewühlte Golbfant bedurfe nur geringer Schmelzung 1); und Rearch verfichert, baf Die Welle biefer Ameisen Pautberfellen glichen 2). Daß bie Griechen feine von ihnen erfundene Sabel ergablten, beweift bas Epos ber Inder, in welchem nördlich wohnende Stamme bem Ronig Bubbifhthira "Ameisengolb" ale Tribut barbringen 3). Auch bie inbifden Quellen tennen bas Bolt ber Daraba, welches Manu's Gefetbud ju ben entarteten Rriegergeschlechtern rechnet 4) mabrent Berobet bie Streitbarfeit ber nördlichen Inber rübmt, und wir faben ichen, baß bie Inder bom Banges fast alle Indusstämme als abgefallen und verberbt bezeichneten. Roch beute wohnen bie Darba auf bem Norbabhange ber Bergreibe, welche Ragmira von bem oberen Laufe bee Indus icheibet, auf bem nach ihnen benannten Darba-Simalaja b), und fprechen einen Dialett ber Sanetritfprache. Wenn bemnach über bas land ber Goldwufte und bas goldbolenbe Bolf fein Zweifel befteben fann, fo bat auch ber Bericht bes erften Reisenben, welcher in unfern Tagen bis zu ben Indusquellen vorbrang, bas Rathfel von ben Ameisen gelöft. Die fanbigen Dochflächen Tibets, welche bas obere Industhal im Norben begrengen, enthalten vielen Golbftaub, bier haufen zugleich zahlreiche Murmeltbiere mit gefledten Fellen. "Der rothliche Boben, fagt jener Berichterftatter, mar bon viefen Thieren burchlochert, welche vor ihren Sohlen auf ben Sinterbeinen fagen und fie ju buten ichienen 6)." Diefe Thiere, welche fubwarts vom Simalaja gar nicht vorfommen, haben bie Inter bes Banges nach ber Lebensweise Ameifen genannt, und man barf ans nehmen, bag bie Daraba bie Doblen biefer Thiere auffuchten, um ben von ihnen berausgegrabenen Goldfand aufzunehmen.

Stromabwarts von ben Darada bas rechte Ufer bes Indus entlang bis gegen bie Mündung bes Kabul wohnten bie Açvaka?).

<sup>1)</sup> Strabon p. 706. &gl. Arrian. An. 5, 4. Plin. h. n. 6, 22. 11, 36. — 2) Strabon p. 705. — 3) Lassen ind. Alterth. 1, 848. — 4) Mann 10, 43—45. — 5) Ritter Afien 2, 653. — 6) Mooreroft in Asiatic researches 12, 435 seq. — 7) Arrian. Anabas. 4, 23. Ind. 1, 1. Strabon p. 691. 698. Der Name Açvala von Açva, Pseth, entspricht bem griedischen hippasser. Im Epos wird ber Name ber Acvala öster genannt; die besten Pserbe ber Inder lamen aus bem Indussande; oben S. 224. Lassen Alterth. 1, 301. 2, 142.

3hr Land war reich an Rinbern und Pferben, welche bie Bergweiben emabrten. In ben geschütteren Thalern fab man an flaren Gebirgebachen Beinftode, Ephenranten und Saine von Porbeer- und Mortenbaumen 1). Die Acvafa lebten nicht nach bem Gefets ber Brahmanen, es gab feine Raften in ihrem Pande. 3hr Ronig wohnte im vierten Jahrhundert v. Chr. in ber feften Stadt Magata (Maffaga 2); auch außer biefer befagen bie Acvafa mehrere große befestigte Stabte und uneinnehmbare Telfenburgen am Ufer bes Inbus, fie vermochten 20,000 Reiter in's Gelb gu ftellen 3). ter Mündung bes Rabul in ben Indus lag im vierten Sahrhundert bas fleine Fürftenthum Bufhkala (Bufhkalavati, Bentelaotis 4), auf welches junachft ben Indus binab noch einige wenig bebeutenbe Königsherrschaften folgten 5). Bon bier etwa bis jum Zusammenfluß bes Fünfftromes mit bem Indus wohnte bann auf bem rechten Ufer bas Bolf ber Ganbhara, von benen Berobot verfichert, bag fie in ber Ruftung und Rleibung ben Baftrern glichen. Bufammen mit ben Arachoten und Sattagbben (Gebrofiern) mußten bie Banthara ben Perferfonigen jährlich hunbertundfiebgig Talente Golbes steuern 6). 3m Mahabharata wird bie Tochter bes Königs ber Ganbhara bein Könige ber Bharata am oberen Banges vermählt (oben G. 46); in fpateren inbifden Quellen werben bie Brabmanen ter Gandharer ale bie ichlechteften Jubiene bezeichnet?). Gub-

<sup>1)</sup> Arrian. Anab. 5, 2. Curtius 8, 36 ed. Mützell. - 2) Arrian. Ind. 1, 8. Laffen Alterth. 1, 422 9. 2. - 3) Arrian. Anab. 4, 26. 28. - 4) Straben p. 698. Arrian. Ind. 1, 8. 4, 11. Lassen Pentapotamia p. 18. — 5) Dropien Aferander b. Gr. S. 357. — 6) Herobot 3, 91. 94. 102. 4, 44. Dag bie Gipe ber Banbharer fubwarts vom Rabul und vom Ginflug bes gunffiroms gesucht werben muffen, folgt baraus, bag herobot bie Ganbharer und bie Inder , fiber ihnen" bon Dareios unterwerfen läßt, bag nordwärts vom Rabul bie Acvata figen, weiter ben Inbne binab bie Gubra und bas Reich ben Gindomana gejett werben. Berobot behnt ben Ramen ber Banbharer augenideinlich weiter nach Rorben bis gu ben Daraba aus, und Befataeos von Milet, aus welchem , ober aus Cfplag bon Rarpanba felbft, Berobot feine Rachrichten über Inbien bat, nannte wie bemerft auch Raspappros eine ganbbarifde Stabt. Es mag fein, bag einft alle Stamme vom Sinbutuh bis gum Ginflug bes Bunfftromes mit bem Gefammtnamen ber Ganbharer bezeichnet murben. Duß eine Beranterung in ben Botterfiten vorgegangen, bag bie Acvafa etwa fich erft fpater gwifden bie Ganbhara und Daraba eingeschoben batten, ift barum nicht anzunehmen, weil Arrian bie Acbata icon ben Affprern unterthan fein läßt, fiebe S. 15. 16. - 7) Mahavança ed. Turnour p. 47.

lich von ben Banbhara fagen auf beiten Geiten bes Fluffes tie fcmargen Cutra 1), ein Reft ber alteften vorarifden Bevolferung (S. 12. 80). 3m Mahabharata bringen riefe Cutra vom Intus "Taufende von ichwarzen langhaarigen Dienerinnen in Banmwolle gefleibet" ale Tribut2), und Berotot giebt an, bag im Becredguge bes Lerges ben Inbern ", Methiopen bes Oftens" jugeordnet gemejen feien, gemaffnet, geruftet und in Banmwolle gefleibet wie biefe; nur baß biefe Methiopen bie Sant von Pferbefepfen ale Copfichmud und Schilbe von Kranichhanten getragen batten 3). Unterhalb bes Gebietes ber Ganbhara und Enbra wird bas Industhal bebeutent enger, ba bas Randgebirge bes iranischen Sochlandes ziemlich nabe an ben Glug tritt. Sier lag im vierten Sahrhundert auf bem Weftufer ein wohlgeordnetes und gutangebautes Reich, in welchem bie Brahmanen geachtet und angesehen waren, von Konigen beberricht, beren Sauptftabt bie Grieden Gindomana nennen 4). Ben ben Bewohnern biefes Lanbftriche wird berichtet, bag fie eine gewiffe Art von Schlangen tobteten und in ber Sonne aufbangten; burd Die Site traufle bann bas Bift aus ten Rerpern, mit welchem fie ihre Waffen beftrichen. Bebe mit folden Waffen beigebrachte Bunte habe fogleich einen traurigen Tob zur Folge 5).

<sup>1)</sup> Diobor 17, 102. - 2) Laffen Alterth. 1, 799. 2, 549. - 3) Berebot 7, 70. 3, 97. - 4) Arrian. Anab. 6, 16. 17. Dieber 17, 102. 103. -5) Diotor 17, 103. Dann's Gefet verbietet ten Gebrand vergifteter Bjeile; 7, 90. Straben (p. 723) ergabit eine abnliche Wefdicte mie Dioter ven ten Dritern, und Atefias bat einen bochft munberbaren Bericht von Schlangen im Indus, welche fieben Ellen lang waren ober etwas größer ober fleiner, mit zwei vieredigen Babnen, je einem oben und unten. Bei Tage tagen fie im Schlamme bee Gluffes, jur Racht aber tamen fie beraus, und mas fie mit ten ftarten Babnen ergriffen, Ochfen, Giel ober Rameele, bas gogen fie in ben Ring binab und verzehrten es gang bis auf die Bebarme. Die Inder fingen biefen Burm mit einem eifernen Biberbaten, ber an einer eifernen Rette bange und mit Wolle umwidelt fei, bamit ber Burm bae Fanggeng nicht burchbeiße; an biejem Baten merbe ein Lamm ober eine Biege ale Rober befestigt, und wenn ber Burm gebiffen babe, gogen ibn breifig Dann berans und tobteten ibn. Dann merbe ber Burm in bie Conne gebangt, und bas feit, meldes ans bem Rabaver fliege, etwa gebu Rotylen, wurde in einem untergeftellten Thongefas aufgefangen und an ben Ronig ber Inber abgeliefert; benn niemant anfer bem Ronige burfe biejes Gett befiten. Es babe bie Rraft Alles ju verbrennen morauf es gegoffen werbe, und bie Ronige ber Juber bebienten fich bee Fette gur Einnahme ber Ctabte, indem fie es in fleinen thonernen Gefagen gegen bie Thore ichlenbern liegen; wenn bann bas Gefag gerbrache, febe es Alles, Thuren,

Die Inschriften bes erften Dareios von Berfien faffen alle indischen Bolfer, welche bem Perferreiche gehorchten, unter bie beiben Ramen Banbara und Sinbhus gufammen; mit bem erfteren werben bie Stämme, welche Rhros, mit bem letteren bie Stämme bezeichnet, welche Dareios felbit unterworfen bat (f. unten). Dem Reiche ber Berfer einverleibt und jum Beeresjuge bes Terres entboten, betrat bas Rriegsvolf biefer Stämme, fechzig Jahre nachbem Bubtha feine Lehre am Ganges verfündigt hatte, ben Boben von Bellas. Es fab bie Tempel Athens in Flammen aufgeben, lagerte auf ber Chene von Clenfis und wurde am Ajopos geschlagen. Berobot berichtet von biefen Kriegern, bag einige wie bie Baftrer geruftet gewesen feien, bie anderen aber hatten Rleiber von Solg b. b. von Baumwolle ober Baumrinte getragen und Bogen nebft Bfeilen, beibe von Robr, bie letteren mit eifernen Spiten geführt. Sie batten zum Theil zu Pferbe, jum Theil zu Fuß gefampft; ihre Etreitwagen feien mit Pferben aber auch mit wilben Gfeln befpannt geweien 1).

Wo fich ber Indus spaltet, um sein Basser in mehreren Armen m's Meer zu führen, lag die Stadt Potala b. i. Schissflation (Pattala bei den Griechen), etwa in der Gegend des hentigen Brahmanabad. Potala war der Hauptort eines gleichnamigen Fürstenthums, welches das Delta des Indus umfaßte, das damals höher und östelicher lag als heute, wie auch in jenen Tagen der östliche Indusarm der Hauptarm war 2). Die Sümpse und Marschen der Seefüste sammt den Uferstrecken nach Osten hin hatte das Volk der Abhira

Saffen und Menschen in Flammen und sei nicht zu löschen, außer wenn viel Wift darauf geschüttet werde; Ind. Ecl. 27 ed. Müller. Mann's Gesetsbuch tennt nichts weiter als einsache Fenerpfeile, welche es, wie vergistet Bassen, verbietet; 7, 90. — 1) herod. 7, 65. 66. 86. Th die herrschaft ber Perfer bis zum Falle des Reiches bis an den Indus reichte, ist zweiselhaft. Alexander sindet, wenigstens bei den Achasa, keine Spur persischer Derrschaft mehr und Atesias ertfärt die indischen Produtte, welche er am persischen hoet, für Geschante des Königs der Inder. Nun sochten zwar Inder und Elesbanten in der Schacht bei Arbela, aber es sellen dies nach Megasthenes angewerbene Leute gewesen sein vom Bolf der Kisnbarda; Stradon p. 678. Arrian (Anad. 3, 8) nennt sie dagegen Inder "aus den Bergen" von diese Seite des Stromes. Sie sanden bei Arbela unter dem Befoht des Satrapen von Arachossen. Nur von den Gandbarern wird nicht berichtet, daß sie dem Aradossen. Rur von den Gandbarern wird nicht berichtet, daß sie dem Anadas. 6, 17. Lassen Alternder Wiberstand geleistet hätten; vol. Stradon p. 698. — 2) Arrian.

b. b. bie Sirten 1) inne, und wenn Berobot von einigen Stämmen ber Inber fpricht, welche in ben Gumpfen bes fluffes wohnten und robe Fifche agen 2), bie fie von ihren Nachen aus fingen, jo tonnen bamit nur ben Abbira benachbarte Ctamme ober Theile biefes Bolle felbft gemeint fein. 3hre Rachen, fagt Berobot, verfertigen biefe Inber aus bem großen inbifden Schilfrohr, welches fo groß ift, baß jeber Unfat immer einen Rachen bergiebt (in ber That erreicht bas Rana = und Bambusrohr biefe Dimenfionen 3); ihre Rleiber machen fie aus ben Binfen bes Muffes, bie fie gu Matten gufammenflechten und bann wie einen Banger übergieben 4). Man ficht, baf biefe Stamme armlich von ihren Seerben und vom Fischfange lebten. Rach bem Dababbarata befiten die Abbira "Rube, Biegen, Schafe, Rameele und Gfel", und baffelbe Bebicht führt neben ben Abbira biejenigen auf, "welche von Fifchen leben 5)", womit auch bie bentige Lebensweise ber Bevölferung an ben Inbusmunbungen im Befentlichen noch übereinftimmt 6). Beftlich von ber Munbung bes Indus waren bie Arbiter, welche langs ber Rufte bis gu bem fleinen Aluffe Arbis wohnten, ber vom Sochlande Frans in's Meer rinnt, bie letten Inber 7).

Auf ber Oftseite bes Indus lag hoch im Norden im himalaja bas fleine Fürstenthum Uraça b), weiter nach Süben bas viel bebentendere Reich Aagmira, welches im vierten Jahrhundert nach seiner damaligen Hauptstadt das Reich Abhisara genannt wurde bie Bewohner von Aagmira wie die des Hochgebirges weiter nach Often singen nach den Berichten der Griechen große Schlangen und ernährten sie in Höhlen; der König von Kagmira sollte die bei den größten halten, von achtzig bis über hundert Ellen Länge 10).

<sup>1)</sup> Ptol. 7, 1 nennt bas Land an der Mündung Mbiria; vgl. Bb. 1, 524. Der Rame ift erhalten in den Khir auf der Halbinfel Katschliche; Lassen Attesta 1, 539. 799. — 2) herod. 3, 98 figd. — 3) Diejelbe Angade dat Attesta (Ind. Ecl. 6. ed. Müller) und Plinins (h. n. 7, 2) sagt, daß ameeilen deri Männer in einem solchen Kanot Pfatz hättent. — 4) Die Miani am Indus steden noch hente ähnliche Matten; Lassen Alterth. 2, 634. — 5) Lassen Alterth. 1, 799 N. 2. 2, 547. — 6) Ritter Erdlunde Th. 4, 8b. 1, 445 sigd. — 7) Arrian. Ind. 22, 10. Diot. 17, 105. — 8) Ptosen. 7, 1. Lassen Arterth. 2, 165 N. 2. — 9) Arrian. Ind. 4, 12. Lassen 7, 1. Lassen Lassen Lassen Scholer, daß bei Arrian flatt Βησσαρέων γλεισσαρέων gelesen werden milste, ist unzweiseldast tressend. — 10) Strabon p. 698.

Beiftliche nach Ragmira gingen, bie Bewohner biefes Lanbes gur Lehre Bubbha's gu befehren, fanten fie, bag bort bie Schlangen verebrt und ibnen Opfer gebracht wurben 1). Beiter oftwarte auf bem füblichen Abbang bes Simalaja am oberen Lauf ber Bravati (harotis) und ber Bipaça (Spphafis) bis jur Catabru bin, wohnten bie Refaja 2). 3hr Land war reich an Steinfalg, welches in ben verberen Retten bes Simalaja lagert, und an Golb, welches bie Bluffe binabführen. Den Griechen fielen außerdem im gande ber Refaia bie großen und ftarten Sunde auf, welche muthig gegen Lowen und Stiere fampften, und wenn fie fich einmal verbiffen batten, burch feine Bewalt von ihren Begnern ju trennen maren; fo bag einige Briechen meinten, biefe Thiere feien Baftarbe von Tigern und Bunbinnen 3). Gerate bei ben Ronigen ber Refaja, bie ben ftebenben Titel Acvapati b. i. Pferbeberr 4) führen, ermähnt auch bas Epos ber Inter "ber im Palafte grofgezogenen Sunbe, mit ber Starte ber Tiger begabt, von großem Rorper 5)"; und noch jett foll es im Industante Sunte von einer großen und grimmigen Art geben. Die Refaja gehorchten bem brahmanischen Befet, fie waren barum auch nebst einigen anberen Stämmen von ber Beradtung ausgenommen, mit welcher bie Inder vom Ganges auf bie Bewohner bes Munfftromlanbes berabfaben. Ronig Dacaratha von Ajethja hat nach bem Ramajana eine Tochter bes Fürften ber Retaja jur Gemablin, und bie Entfernung von Girivrabica, ber Banpiftabt ber Refaja, bis Ajodbja giebt bas Epos ju fieben Tagereifen auf gebahnter Strafe im Wagen an 6).

Subwarts von Ragmira zwischen bem Indus und ber Bitafta (hbaspes) lag von einigen fleineren Fürstenthumern umgeben?)

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. 2, 235. Auch noch in viel späterer Zeit hat in Kaschmir Schlangenkultus ftattgesunben; zur Zeit bes Sultan Albar sollen 700 Schlangenbilber bert angebetet worden sein; Ritter Erblunbe Th. 3, Bb. 2, 1093. — 2) Ueber bie Lage ber Knxeol Arrian. Ind. 4, 8. Strabon p. 699. Dieb. 17, 91.
Ritter Erblunbe Th. 3, Bb. 2, 1075. Laffen Alterth. 1, 300 R. 1. 2, 161.
— 3) Strabon p. 705. Dieb. 17, 92. — 4) Bei ben Griechen Sopeithee. —
5) Ramajana 2, 70, 21 bei Laffen a. a. D. 1, 300. Diese Hunden wurden nicht nur
nach Persien gebracht und bort von ben Königen und Satrapen gehalten (Her.
1, 192. 7, 187) sondern kamen anch, wenigstens in späterer Zeit, nach China;
Laffen 2, 571. — 6) Laffen a. a. D. 2, 522 sigb. Anch das Gatapatha-Brahmana erwähnt ben Achapati ber Kelaja; Weber Berlesungen S. 116. —
1) Drepsen Alexander S. 384.

bas Reich von Tatibacila, welches ein großes und gutangebautes Bebiet umfaßte; bie Sauptftadt, von welcher biefes Reich ben Ramen trug, lag genan in ber Mitte gwischen bem Inbus und ber Bitafta 1). Rach ben Berichten ber Griechen berrichte bier ein wohlgesetliches Leben; auch gab es Asceten von großer Strenge und Beisheit in tiefem Lante; aber bennoch galten manche vom brabmanischen Weset weit abweichenbe Sitten; Die Bewohner von Talibacila fetten 3. B. bie Leichname ber Berftorbenen ben Raubvogeln aus, ein Brauch, welcher bei ben Ariern in Bran fast burchweg berrichte 2). Diefen Angaben ber Griechen entgegen ichilbern bie Gutra ber Bubbhiften bie Stadt Taffbacila ale vollfommen nach brahmanischen Gesethen lebent; wie es Mann's Gesetz vorschreibt, wurden nach ihrem Berichte auch bier bie Benter- und Leichendienste von Tichanbala verrichtet 3). Zwischen ber Bitafta und ber Tichanbrabhaga (Mitni, Afefines) lag ein großes und altes Reich, in beffer Grengen breibunbert Stabte gegablt wurden, welches funfzig tanfent Fußganger, zwei hundert Rriegeelephanten nebft Reiterei und Streitwagen in's Telb ftellen fonnte 4). Die Fürften biefes Reiches rühmten fich von Burn abguftammen, ben anch bie Bharata und Auru unter ihren Abnherren aufgablten (S. 45. 55); nach bem Weschlechte. namen beifit ber König biefes Reiches bei ben Briechen Boros. Much zwischen ber Tichanbrabhaga und ber Bravati lag ein größeres Fürftenthum, beffen Berricher benfelben Gefchlechtenamen führten 5). Bir haben oben bereits bie alteften Gite ber Bharata (bie im Rigveba felbft ben Stammnamen Burn führen) in biefen Gegenben bes Fünfftromlandes nachgewiesen (G. 40); auch bas Dahabharata fennt ein Reich bes Burngeschlechtes, ber Baurava, fühmarte von Rage mira 6).

Oftwärts von ber Irabati bis zur Bipaça und über bieselbe hinaus bis in die Wüfte, von den Kefaja südwärts bis zur Munbung bes Fünfstroms, gab es keine Königsherrschaft mehr. hier

<sup>1)</sup> Straben p. 698. — 2) Straben p. 714. 715 und nuten. — 3) Burnouf introd. p. 408. — 4) Straben p. 698. Arrian. Anadas. 5, 15. Diet. 17, 87. — 5) Straben p. 699. Arrian. Anadas. 5, 21. Dieber 17, 91. Man würde Pores "Annu b. i. ber Reiche für einen Eigennamen bes Herrscher Mickander betämpfte, halten tönnen, wenn nicht beibe fürften mit bemselben Namen genannt und als Berwandte bezeichnet würden. — 6) Laffen a. a. D. 1, 727.

mar bas land ber "freien Inber", wie bie Briechen fagen, welche Gitten und Staatsform ber Abnen bewahrten. Reben bem Ader-· bau, welchen bie Urt bes Landes nicht besonders begunftigte, und feften Stabten, beftant bas Birtenleben. Unter Gauvorftebern und Gelen, welche bie Rathe und Gerichte ber Stamme bilben mochten 1), trieben biefe Stamme ihr Befen abgefonbert für fich, und nur jur Beit bes Krieges pflegten Die Zweige beffelben Bolfe einen oberften Unführer gu mablen. In folder Berfaffung lebten bier jablreiche und ftreitbare Bolfer; nur bei einigen Stämmen gab es Brahmanen 2). Um weiteften im Norben und Beften, in fieben und breifig Stabten, beren fleinfte funf taufend Ginwohner hatte, und in vielen wohlbevolferten Dorfern wohnten bie Stamme ber Glanta 3). Deftlich von biefen, fubwarts vom Lanbe ber Refaja fagen bie Abattia (Rathaeer 4), welche noch bente von ihren Kamcelund Buffelheerben leben 5). Aber auch fie befagen mehrere moblbefestigte Statte, unter welchen Catala (Sangala) von febr großem Umfange war, und tounten 60 bis 70,000 Krieger ftellen 6). Gie jollten großen Werth auf forperliche Coonheit legen und bie Danner und Frauen fich bier einander felbft jur Beirath auswählen. Den Bittwen ber Rathacer legen bie griechischen Berichte bie Gitte bei, fich mit bem Leichnam bes Mannes gn verbrennen; baffelbe fei aber auch bei einigen anderen Stämmen ber gall. Es bange von bem Willen ber Frau ab, ben Scheiterhaufen gu besteigen ober nicht, aber bie, welche es nicht thaten, galten für ehrles '). Gubwarts ben ben Rathaeern wohnte ein Sirtenvolf, welches fich in Thierfelle fleitete, bie Giber 8); bann folgten bie Agalaffer, welche 40,000 Rrieger ftellen fonnten 9), endlich weiter abwarts an ber Tichanbrabbaga bas große und fehr ftreitbare Bolt ber Malava (Maller 10) und tann beren Erbfeinde, bie Afhubrafa (Orybrafer), bie oftwarte bis jur Bipaca reichten. Die Kibnbrafa ftanden unter mehr als 150 Saupt-

<sup>1)</sup> Lassen a. a. D. 2, 80. Arrian. Anabas. 6, 14. — 2) Arrian. l. c. 6, 7. — 3) Arrian. Anab. 5, 20. Lassen Attenth. 2, 156. — 4) Arrian. Anabas. 5, 22 sige. Straton p. 699. — 5) Lassen Asterth. 1, 90. 2, 158. — 6) Arrian. Anabas. 5, 24. Rach bem Epos gehört die Stadt Gasala wie bas Land ber Kathaeer ben Madra, Lassen Asterth. 2, 158. — 7) Straton p. 699. Diebor 17, 91. Byl. 19, 33. 34. — 8) Arrian. Ind. 5, 12. 3) Diebor 17, 96. Eurtius 9, 4. — Diebor 17, 96. Lassen Asterth. 2, 168. R. 3. — 10) Plut. Alex. 63.

tingen und besaßen einen zahlreichen friegerischen Abel 1). Am Fünfstrom bis zum Indus hin saßen noch einige kleine Stämme, tie Abaftaner, die Basati (Disadier 2) und die Kshatri 3). And diese Landschaften der freien Inder waren dicht bevölkert; die griechischen Berichte zählen zwischen der Tschandrabhaga und der Bipaça sieden Bölker und zwei tansend Ortschaften 4), andere neum oder gar sunszehn Bölker und fünf tausend Ortschaften zwischen der Bitasta (Hydaspes) und der Bipaça (Hyphasis 3).

Unter ber Bereinigung bes Fünfstroms mit bem Indus bis zur Spaltung bes Indus bei Potala lag auf bem öftlichen Ufer ein wohlangebautes, durch Kanäle und Wafferleitungen fruchtbar gemachtes Land mit zahlreichen Städten (), welches nordwärts die Mushifa?), südwärts die Prastha () bewohnten. Diese Stämme gehorchten bem brahmanischen Geset, und wurden gegen Ende bes vierten Jahrhunderts von Königen regiert, auf welche die Brahmanen großen Einfluß übten ()).

Die Ausbehnung ber Bufte, welche die Triften an der Lipaça, bas Fruchtland ber Mushifa und Prastha von den Ländern und Bölkern des Ostens trennte, wurde den Griechen auf zwölf Tagereisen angegeben 10). Jenseits dieser Buste wohnten zuerst an der schiffsaren Janunna die Gurasena, deren Städte Mathura und Krishnapura waren 11), weiter öftlich die uns wohl bekannten Pantschala 12). Südwestlich von diesen Stämmen, auf dem Hügele und Berglande, welches sich allmählig zu den Borhöhen des Bindhja erhebt, saßen nach den Berichten der Griechen die Mavella, deren Fürst fünshundert Elephanten besaß 13); am Meerbusen von Kambai herrschten Könige, die in der Stadt Automela residiren, welche ein bedeutender Handelsplat gewesen sein soll; endlich lag auf der Halbinsel von Su-

<sup>1)</sup> Strabon p. 687. 701. Arrian. Anabas. 6, 4. Curt. 9, 4. Dieb. 17, 98. — 2) Lassen Alexth. 1, 822 R. 4. — 3) Arrian. Anabas. 6, 14. 15. Dieb. 17, 98—102. Lassen p. 686. 701. — 6) Arrian. Anab. 6, 15. — 5) Plut. Alex. 60. Strabon p. 686. 701. — 6) Arrian. Anab. 6, 15. Dieber 17, 102. — 7) Das Reich bes Musitanos; Arrian. 6, 15. Lassen p. 701. Arrian. Anabas. 6, 16. Lassen p. 701. Arrian. Ind. 8, 5. — 12) Ilazáka: bei Arrian. Ind. 4, 5. Patolem. 7, 1. Passalae bei Plin. hist. natur. 6, 22. — 13) Plin. h. n. 6, 22: "gentes montanae inter oppidum Potala et Jomanem." Lassen Alterth. 1, 651 R. 2.

rafhtra (Bugarate) bas Reich ber westlichen Panbu, Die über breibunbert Statte und fünfhunbert Rriegeelephanten geboten baben follen 1). Bon bier waren jene Unfiedler ausgegangen, melde bas jubliche Mathura grundeten und Die Infel Ceplon tem brabmanischen Befetz unterwarfen (G. 219. 265, 267). 3m Often lag bann jenfeit ber Eurafena und Pantichala am Banges felbft bas Reich ber Pratidia b. b. ber Deftlichen; nach ben Berichten ber Griechen bas größte und machtigfte in Inbien, ber Staat von Magabha, beffen Geidichte wir oben ergablt haben. Hach ber Angabe bes Degafthenes führte eine große Strafe bom Indus nach ber Sanptftabt von Da= gabba, nach Balibotbra, auf welcher bie Entfernungen mit ber Schnur abgemeffen waren; ihre gange betrage zehntaufend Stabien b. b. etwa 250 Meilen: eine Angabe, welche von ber Babrbeit nicht allzuweit abweicht, wenn biefe Beerftrage vom Indus über Taffhacila nach Palibothra führte, wie Dies mahrscheinlich ift 2). Dag in Indien iden frühzeitig Seerstragen bestanden, bezeugt sowohl Manu's Gejetbuch, welches fonigliche Strafen tennt und beren Bernnreinigung verbietet 3), ale jener lebhafte Sanbelevertebr, beffen oben gebacht worren ift (S. 224). Auch bie Schriften ber Bubthiften wie bas Epos ter Inber ermahnen öfters fahrbare Strafen für große Entfernungen 4). Bon Balibothra bis jum öftlichen Meere fann man nach Megaftbenes Bemerfung bie Entfernung nur nach ben Fahrten ber Ediffe abicaten, welche von jenem Meere ben Banges binauftamen; nach riefer Abschätzung betrage tie Entfernung von Balibothra bis gur Gangesmundung fechstaufend Stabien. Die Entfernung rom oberen Inbus in ber Wegend von Taffhagila bis gur Bangesmunbung murbe hiernach fechgehntanfend Stabien b. b. etwa vier. bunbert Meilen betragen; bies ift inbeg für bie gerabe Linie um jedzig Meilen zu viel.

Im öftlichen Indien wissen die griechischen Berichte des vierten Jahrhunderts außer dem Reiche von Palibothra das Voll der Kaslinga zu nennen, welches am anderen Meer wohne, unter der Mündung des Ganges. Ihre Hauptstadt wird von den Griechen Parthalis genannt; vielleicht war die alte Stadt Kalingapatam an der Koromandelfüste schon damals der bedeutendste Ort im Gebiete bieses

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. Plin. l. c. — 2) Megafthenes bei Strabon p. 68. 69. 690. — 3) Manu 9, 282. — 4) Oben S. 277. Raf u. Damaj. ben Bepp 182 figb.; pgl. Laffen inb. Alterth. 2, 521—527.

Bolfes. Die Könige ber Kalinga geböten über 60,000 Fußgänger und 700 Clephanten. Neben ihnen wohnten die Andhra in sehr vielen Dörfern und breißig Städten mit Manern und Thürmen, diesen solge endlich das südlichste Reich Indiens, das Land Pandaca!) und die Insel Taprobane, welche wir schon oben kennen gelernt haben. Die Erwähnung der Staaten der Kalinga und Andhra beweist, daß die arische Kolonisation im Lanse des vierten Jahrhunderts in dem Gebiete zwischen Driffa (S. 264) und dem südlichen Mathura nene und bedenkende Fortschritte gemacht hatte.

Die Gefammtgabl ber Bolfer Inbiens giebt Degaftbenes auf hundert und achtzehn an. Die Stabte waren nach ber Berficherung ber Briechen fo gablreich, bag es unmöglich fei, biefelben gu tennen und aufzugablen 2). In ber That zeigen bie Rachrichten ber Grieden über bas Industand noch beutlicher als bie indifchen Quellen felbft, welche Mannichfaltigfeit von Stämmen und Staaten bas inbifche Leben im vierten Jahrhundert v. Chr. umfaßte; fie ftellen and ihrer Seite bie nach allen Richtungen bin entwidelte Civilifation bes arifden Indien in's Licht. Bon bem Leben und ben Sitten ber Inter hatte bereits Berobot richtig erfundet, bag einige von ihnen nichts Lebenbes töbteten, andere roh und wild lebten (G. 4. 268). Atefias hatte viel von ber Gerechtigfeit ber Inber, von ibrer Berchring gegen bie Konige, von ihrer Tobesverachtung ergahlt 3). Die Begleiter Alexanders beben besonders bie Bahrheitsliebe ber Inter hervor; niemals fei ein Inber einer Lige wegen angeflagt worben, und Megafthenes berichtet, bag bie Inter Darlehne ohne Beugen und Siegel gaben, ba man miffen muffe, fo meinten fie, wem man vertrauen burfe; im anderen Falle aber fei ber Berluft mit Gleichmuth gu tragen. And bie Renschheit ber inbischen Frauen rübmen bie Griechen, boch bemerten fie, bag bie unverheiratheten Dabchen auch zu buhlen pflegten. Es fei Gitte, mehrere Frauen gu haben; biefe wurden ihren Eltern meift um ein Joch Ochfen abgefauft, boch beirathete man im Reiche Magarba nach Megaftbenes Ungabe obne ju geben und ohne zu empfangen 4); fo bag alfo bier bie Boridriften bes Gefetbuchs burchgebrungen fein muffen. Die Mäßigfeit ber Inter im Effen und Trinfen fiel ben Griechen auf. Die meiften

<sup>1)</sup> Megasth, bei Plin. h. n. 6, 22, 23. Arrian. Ind. 8. Lassen a. a. S. 1, 158, 615, 2, 111. — 2) Arrian. Ind. 7. 10. — 3) Ctesias Ind. Ecl. 8. — 4) Arrian. Ind. 12, 5. Strabon p. 709.

äßen nichts als Reis und einige Felbfrüchte; nur bie Bergbewohner lebten von bem Bleifch ber wilben Thiere, welche fie erjagten. Go geringe Bichtigfeit legten bie Buber bem Effen bei, baf fie feine Stunde bafur beftimmt hatten. Much Wein tranten Die Bewohner ber Cbenen nicht, es fei benn beim Opfer, und biefer fei bann feine drucht ber Rebe, fontern aus Reis bereitet 1). Doch ruhmen fie bie Geschidlichfeit ber Buber in Bereitung verschiebener Gemufe. Bei ben Festmablen ber Reichen werbe jedem Gaft ein besonderer Bijd hingestellt mit einer golvenen Schale, in welcher zuerft Reis aufgetragen werbe, nachber bie anderen Gemufe 2). Dagegen bielten bie Inder fehr viel auf die Schönheit und die Pflege bes Rorpers. Gie falbten fich und liegen ben Rorper haufig abreiben; fogar wenn ber Ronig Berichtssitzung halte, rieben ibn öfter vier Manner mit Etriegeln 3). Das Saupthaar werbe bei ben Indern geflochten und eine Binbe barum getragen, nach Art ber perfifchen Mitra +). meiften liebten fie weiße Bemanter, welche bei ihnen lichter andfiben ale bei ben übrigen Bolfern, fei es, bag bie Baumwolle an nich weißer fei ale Leinen, ober baß fie weißer erscheine, weil bie Inter von buntler Santfarbe feien. Biele würfen über bas baumwollene Bembe, welches bis auf ben halben Schenfel reiche, noch tinen Mantel 5), welcher unter ber rechten Schulter gufammengebunben murbe. Doch trugen manche auch leinene Rleiber ftatt ber bannwellenen und bunte Gewänder mit eingewirften Blumen 6). Soube ber Inber feien von weißem Leber, von zierlicher Arbeit, und mit boben, buntbemalten Abfagen verfeben, bamit bie Geftalt bober erscheine?). Den Bart ließen bie Inter lang machfen und pflegten ibn; einige Stämme farbten bie Barte fogar mit verfchiebenen lebhaften Farben, weiß, grun, buntelblau und and purpurroth, und bas Land liefere baju fcone Farben 8). Die Reicheren trugen Ringe von Gold und Elfenbein in ben Ohren und an ben Banden, fie ließen fich fcon gearbeitete Connenfchirme überhalten, und thaten Alles, was bas icone Anfeben verbeffere 9). Bornehme pflegten nicht andere als im vierspännigen Bagen zu reifen;

<sup>1)</sup> Straben p. 709. Arrian. Ind. 17. — 2) Straben l. c. Megasishenes bit Athen. deipnos. 4 p. 153. ed. Schweigh. — 3) Straben p. 709. 710. 712. — 4) Arrian. Ind. 7, 9. — 5) Arrian. l. c. 16, l. 2. — 6) Straben p. 688. 709. 719. — 7) Arrian. l. c. 16, 5. — 8) Straben p. 699. 719. Arrian. l. c. 16, 4. — 9) Arrian. l. c. Straben p. 709.

ohne Begleitung zu Pferbe ben Weg zu machen gelte schon für gerring 1). Auch liebten bie Juber Gesaug und Tang 2).

Der Bahrheiteliebe und Chrlichfeit, welche bie Briechen an ben Intern rühmen, wiberfprechen bie einheimischen Quellen. Allerdings verlaugen bie Symnen bes Beba Bahrhaftigfeit und Reinhaltung von Lige, und ohne 3meifel hielten bie Arja am Indus in alter Beit nicht weniger auf Wahrhaftigkeit ale bie Arja in Iran. Aber fcon Manu's Gefete zeigten une, bag tiefe Tugent im Banges lande nicht mehr burchweg berrichte. Zwar erneute nun ber Butbhismus bie Boridrift nicht ju lugen mit Ernft und Nachbrud, aber bie uneingeschräntte Ausbehnung, welche bie Briechen biefer angeblichen Tugent ber Inber geben, scheint eber ein Reft gewisser ibealistischer Borftellungen ju fein, welche einft bei ben Briechen über bie Inber im Umlaufe maren, als thatfachlich beftanden gu Für bie Wegenwart uuß bas Wegentheil von ben Sinbu behauptet merben. Benigftens am unteren Banges bat ber lange und ichwere Drud einheimischer und nach ihnen frember Berricher bie Sindu ju ben ungerabeften und lugenhafteften Menichen gemacht; ben Unterbrudern gegenüber baben fie ju ben Baffen ber Schmaches ren, ber Lift, ber Intrigue, ber Berftellung gegriffen und bie größte Gertigfeit im Bebrauch biefer Runfte erlangt. Es giebt beute taum irgendwo verftedtere und verschmittere Meufchen, unter benen faliche Bengniffe fo gewöhnlich, benen alle Chrfurcht und alles Gefühl fur bie Bahrheit in bem Grabe abhanben gefommen fint, ale bie Sindu von Bengalen. Beffer begrundet ift ber Ruhm ber Mäßigfeit im Effen und Trinfen, welchen bie Griechen ben Inbern beilegen. Es war wohl in erfter Linie bas Klima bes Gangeslanbes, welches biefe Tugend berbeigeführt batte; in zweiter Linie bie Greifegefete ber Brahmanen und bie Mäßigung in allen Benuffen, welche Bubbha gepredigt hatte, benen es gelungen war, bie alte Trinkluft ber Arja gu befeitigen. Die Liebe ber Inber für Schmud und But unterliegt feinem Zweifel. Das Ramajana ergablt, bag in Ajobbja niemand ohne Ohrringe und Saletette, ohne Wohlgerniche und ohne einen Rrang auf bem Baupte, ohne fcone Bemanter gu feben getvefen fei 3). Hus ben Entra wiffen wir, baf bie Reichen toftbare Ohrgebänge, fogar von Diamanten, bie Mermeren einfache

<sup>1)</sup> Arrian. l. c. 17, 1. 2. — 2) Arrian, Anabas. 6, 3, Ind. 7, 8. — 3) Ramajana ed. Schlegel 1, 6.

von Holz und Blei trugen 1). Der Angug ber Beiber war natürlich noch toftbarer und umftandlicher. Das Epos tennt fcon bie Sitte, Banbe und Guge mit Canbel ober Lat gu farben 2); bas Alirren ber Suffpangen, bie ichellentonenben Gurtel, welche von Ebelfteinen glangen, bie Salsgeschmeire, bie mit Dofchus, Spienglang und Lat gefärbten Hugenbranen und Stirnen, Die Loden und Mumenfrange werben in ben fpateren Gedichten ber Juder unauf: berlich gepriefen. In alle bem bat fich bie Art ber Sinbn nicht beranbert. Gie lieben noch beute schneeweiße Bewanter, nach biefen am meiften glaugent gefarbte, und wiffen bie weiten Rleiber, in welche fie fich hullen, gut gu tragen; fie pflegen bas Saar, welches ne mit Rofosol falben, und wenn fie auch bie Barte nicht mehr blau und roth farben, fo tragen fie bafür gegenwärtig bas Symbol ber Gottheit, welche jeber befonters verehrt, auf bie Stirn gemalt. Der Turban, ju welchem in einigen Gegenden am liebften golbburdwirfte Stoffe genommen werben, wird noch immer malerifch um bas Saupt gefchlungen: an ben verschiebenen Windungen biefer Binbe erfennt man bie Ginwohner ber verschiebenen Bebiete bes ganbes. Sogar ber Arme wird lieber alles andere aufgeben als bie filbernen Bierathen feines Gurtels, und ber armfte Lafttrager ift felten ohne einen golbenen Ohrring. Krangflechter und Gilberimmiebe giebt es noch beute in ben elenbeften Dorfern, und alle ente behren lieber bie Mahlzeit ale Wohlgeruche.

Die Bestattungen ber Tobten waren nach Angabe ber Griechen einsach und prunklos. Sie berichten völlig sachgemäß, daß es bei den Indern Sitte sei, die Todten auf Scheiterhausen zu verbrennen, und bemerken nur jene Ansnahme bei den Brahmanen von Talshasila (S. 278). Die Berbrennung der Leichen war lange vor Buddis Austreten durchgreisender Brauch geworden. Sie geschah vor den Thoren der Städle, wo sich dazu bestimmte Plätze besanden; die Leichname wurden in Leinen gehüllt und auf Sänsten unter Gestängen und Gebeten, von denen wir einige der ältesten kennen geslernt haben, hinausgetragen 3). Die Knochen und was sich sonst underkannt sand, wurden in's Wasser geworsen. Schonso bemerken die Griechen vollkommen zutressend, daß es bei den Indern nicht Sitte sei, Grabhügel zu errichten. Ohne Zweisel bestanden bereits

Burnouf introd. p. 238. — 2) Ramajana 2, 47. — 3) Déen S. 37.
 Burnouf introd. p. 240. Ramajana ed. Schlegel 2, 80.

im vierten Jahrhundert Stupa für die Reliquien Buddha's, vielleicht auch für die seiner größten Schüler, aber diese waren jeden Falls noch so unscheinbar, daß sie kaum in's Ange fallen konnten; jedech behanptet anch eine griechische Angabe, daß sich kleine Grabhigel in Indien fänden. Die Griechen motiviren den ihnen auffälligen Mangel dadurch, daß sie den Indern die Meinung beilegen, die Erinnerung an die Tugenden eines Mannes, sammt den Liedern, welche ihm pu Ehren gesungen würden (womit nur das Ritual der Bestattung und der Todtensesse gemeint sein kann), genügten, sein Andenken pu erhalten 1).

Dem induftriellen Geschick ber Inber laffen bie Griechen Berechtigfeit wiberfahren. Schon im fünften Jahrhundert gelangten feine inbifche Bemebe, feibene Bemanber, Ginbones ober tyrifde Gewänder genannt, burch ben Sandel ber Phoenifer nach Sellas (Bb. 1. C. 545). Rtefias ergablt, bag in Indien ein feltener Baum machie, fo boch wie eine Ceber ober eine Chpresse, mit Blattern wie bie Palme. Er blübe wie ber mannliche Lorbeer. Aus biejem Baume rannen Deltropfen, welche bie Inber mit Bolle abmijdten und in Mabaftergefäßen aufbewahrten. Diefe Fluffigfeit fei febr bid, von hochrother Farbe, und rieche von allen Wohlgeruchen am beften; man fage, baf biefer Bernch fünf Stabien weit zu bemerfen fei. Davon habe ber Ronig ber Inder bem Ronig ber Berfer gefdidt, und Rtefias verfichert, bag er fie felbst gefeben und gerochen, unt ber Geruch fei unvergleichlich und über alle Beschreibung. Die 31 ber nennten fie Rarpion, Die Griechen aber Rofenfalbe. Da bie Rosensalbe ber Griechen aus Berfien felbst bezogen wurde, ba tie Beidreibung bes Atefias entichieben einen anberen Baum ale bie Rofe im Ange bat, icheint es gerathener feinen Bericht auf bas Bimmtol, welches ans ber außeren Rinte bes Bimmtbaumes gewonnen wirb, zu beziehen 2). Gine andere Baumart, fo berichtet Atefias weiter, Siptachora genannt, machfe an ben Quellen eines nicht febr großen Fluffes, welcher burch bobe und unzugängliche Berge jum Inbus binftrome. Auf biefen Baumen lebten fleine Thiere fo groß wie Rafer, roth wie Zinnober, mit langen Beinen und weich wie Regenwürmer. Nach Art ber Blattläufe auf ben Weinfroden ber Bellenen verburben biefe bie Frucht bes Baumes; aber ans ten

<sup>1)</sup> Strabon p. 709. Arrian. Ind. 10. Mann 3, 232. — 2) Ctesias Ind. Ecl. 28. Laffen Afterth. 2, 560.

gerriebenen Rafern quelle bie ichonfte Burpurfarbe, und bie Inber farbten bamit Gemanter und was fie fonft wollten, fconer als bie bellenischen und perfischen Burpurfarben. Den Berfern ichiene biefe Farbe bewunderungewürdig, benn es famen Gewander bicfer Art auch an ben Konig von Berfien 1). Auch Schwerter von intifchem Etabl von besonderer Gute und wunderbaren Gigenschaften befaß man am perfifchen Sofe, und Rtefias rühmt fich, ein folches von Ronig Artarerres ale Geschent empfangen gn haben 2). Die Rafer tes Atefias find bie auf ben Blattern bes Latbaumes lebenben Schiltlaufe, welche ben Caft ber Rinbe und ber Blatter ansfangen und jo bie Laffarbe bereiten, welche bie Inter alfo bereite im fünften Sabrhundert v. Chr. zu gewinnen verftanden, und in ber That ift bas hohe Industant oberhalb Racmira wie überhaupt ber Norben verzugeweise bie Wegent bes Lakbaumes. Dag bie Inter fich frubjeitig auf bie Bereitung und Bearbeitung bes Stahle verftanden, miffen wir auch aus anderen Quellen 3). Dagegen behaupten bie Griechen, bag bie Inber ten Bergbau fchlecht verftanben, bag bie Aupfergefäße, welche in Indien gegoffen nicht getrieben murben, unbaltbar und gerbrechlich feien 4).

Die Könige ber Inder verwendeten nach den Berichten der Griechen große Sorgfalt auf das Rechtsprechen und beschäftigten sich ist den ganzen Tag damit; worin sie denn dem Gesethuche der Priester nachgekommen wären. Anch die übrigen Richter seien sorgsättig und die Schuldigen würden strenge bestraft 3). Die Inder itien im Verkehr einsach und hätten wenig Prozesse. Nur wegen Körperverletzung und Mord pflegten die Inder zu klagen. So sei verboten Körperverletzungen zu verüben und zu dulden. Der Diebstahl sei selten, obwohl in den Häusern wenig verschossen werde. Ber einen anderen verstümmmelt, werde auf dieselbe Weise verstümmmelt und verliere dazu eine Hand; wer aber einen Handwerker einer Hand oder des Anges beraubt habe, müsse stefes bestraft; den

<sup>1)</sup> Ctesias Ind. Ecl. 19—22. Aelian, histor. anim. 4, 46. — 2) Ctesias Ind. Ecl. 4. — 3) Ritter Erbfunde Th. 3, Bb. 2, 1187. Laffen a. a. D. 1, 238. Nachträge 69. Humboftt Kesmos 2, 417 meint, baß aus ben Angaben bes Ktesias siber bas in Indien in ber Tiefe eines Brunnens gewonnene Eisen, welches Bligftrabsen anziehe, hervorgehe, bas die Inder bereits verstanden bätten, bas Eisen zu magnetisten. — 4) Strabon p. 717. — 5) Strabon p. 710. Dieb. 2, 42.

schwersten Berbrechern werbe auf Befehl bes Ronigs bie Sant abgezogen 1). Gold und Gilber, Glephanten, Stier= und Schafbeerten befäßen bie Ronige ber Inber in übermäßiger Menge. wanter feien mit Gold und Burpur geschmudt und fogar bie Coblen ihrer Schuhe glänzten von Cbelfteinen 2). Auch in ben Ohren trugen fie burch Große und Glan; ausgezeichnete foftbare Steine; bie Dberund Unterarme wie ber Sals feien mit Berlenschnuren ummunben, und ein golbener Stab fei bas Beichen ihrer Würbe 3). erweise ihnen bie größte Berehrung, man falle nicht blos vor ihnen nieber fonbern bete fie auch an 4). Tropbem wurden ihnen viele Nachstellungen bereitet. Ans biefem Grunde liefen fich bie Ronige nur von Frauen bebienen, welche ihren Eltern abgefauft maren. Diefe mußten ihnen bie Speifen bereiten, ben Wein bringen unt fie in bas Schlafgemach begleiten, welches ber Sicherheit wegen of gewechselt würde. Bei Tage magten bie Könige ber Inter gar nicht Auch jur Jagb goge ber Konig immer von feinen gu ichlafen 5). Beibern begleitet ans, bie wieber von bem Rreife ber Leibmade eingeschloffen feien. Wer es mage fich bis zu ben Frauen vorzw brangen, fei tee Tobes. Jage ber Ronig im Bebage, fo idieje er von einem Gerüfte berab, auf welchem zwei ober brei ebenfalle gur Jagt gerüftete Frauen neben ibm ftanben; jage er im Freien, fo folgten ihm auch bier bie Weiber theils im Bagen, theils wie ber Ronig felbft, auf Glephanten figenb. In berfelben Beife be gleiteten bie Frauen bie indischen Könige auch in ben Rrieg 6). Aufer gur Jagb und gum Kriege gingen bie Konige ber Inber nur gum Opfer (b. b. ju großen Opferfesten) aus bem Balafte. Da gebe et benn einen glangenden Aufzug. Der Ronig erscheine in einem ichongeblümten Bewande?), Baufenichläger und Glodenspieler zogen voran; bann folgten mit Gold und Gilber gefchmudte Glephanten, vierfpannige Bagen und Bagen, welche mit je zwei Rinbern befpannt Das Rriegsvolt giebe in ber beften Ruftung baber, Golbgerathe, große Reffel und Schalen wohl einen Rlafter im Durchmeffer, auch Tijde, Geffel und Bafchbeden aus indifchem Aupfer, welche mit Ebelfteinen, Smaragden, Berhllen und Rarfunkeln befett feien,

<sup>1)</sup> Megasth. Fragm. 37 ed. Schwanbeck. — 2) Strabon p. 710. 718. — 3) Eurtins 8, 9. 9, 1. Burnouf introduct. p. 416. 417. — 4) Strabon p. 717. — 5) Strabon p. 710. Eurtins 8, 9. — 6) Strabon p. 710. Syl. Eurtins 8, 9. — 7) Strabon p. 688.

sowie bunte und mit Gold verzierte Gewänder würden im Zuge getragen. Danach würden wilde Thiere geführt, Buffelochsen, Panither und gebändigte Löwen und Tiger 1). Auf vierrädrigen Wagen ständen Banme mit großen Blättern, auf welchen sich verschiedene Arten gezähmter Bögel befänden, von benen sich einige burch die Pracht bes Gefieders, andere burch ihre schönen Stimmen auszeichneten 2).

Sowehl die Pracht als die ängstliche Sorgfalt der Könige um ihre Sicherheit kennen wir aus den einheimischen Quellen zur Genüge und viele Züge der indischen Geschichte (S. 246. 256. 262) beweisen, daß solche Vorsicht dringend geboten war, wie anderer Seits die Legenden der Buddhisten bestätigen, daß die Könige Indiens von Hundendigten bestätigen, daß die Könige Indiens von Hundendigten Franen" bedient wurden 3). Der seste siehen Aufzüge der Könige bei Königsweihen und anderen Ereignissen stehent auch das Epos (S. 165. 258); und die Sutra schilbern, wie die Könige an solchen Tagen unter dem Schall aller Arten von Instrumenten unter dem Dust von Wohlgerüchen und Weihrauchswollen auf dem Elephanten einherziehen, begleitet von ihren Minitern und von den Hausen des Volls umgeben; eine Inschrift König Acca's von Magadha verordnet "unter Trommelverkündigung" Züge von Festwagen und Elephanten 4).

Ben bem Kriegswesen ber Inder berichten bie Griechen, baß der Bogen ihnen bie liebste Wasse sei. Anch im Spos erscheint berselbe als die Sauptwasse und seine zute Führung ist bie erste Sigenschaft der Helben. Die Griechen sagen, daß ber indische Bogen von Rohr versetigt so hoch sei wie ber Mann welcher ihn trägt. Beim Spansen beiselben stemmten die Inden sie untere Eude des Bogens gesen die Erde, und zögen nun, indem sie zugleich mit dem linken suß gegen den Bogen träten, die Sehne weit zurück; denn ihre krüngen durch Schle lang. Nichts widerstehe diesen Pfeilen, sie drängen durch Schle und Ranzer D. Andere sein statt des Bogens mit Wursspiesen und mit Schliden ans ungegerdter Ochsenhaut bewehrt, etwas schmaler als der Mann, aber ebenso hoch. Komme sum Dandgemenge, was bei den Indern nicht leicht der Fall it, so zögen sie das breite und drei Ellen lange Schwert, welches

<sup>1)</sup> Megasihenes bei Strabon p. 703, — 2) Strabon p. 710, 718. — 3) Sben S. 163, 220. Burnouf introd. p. 417. — 4) Laffen Alterth. 2, 227. — 5) Strabon p. 717. Arrian. Ind. 16, 6.

Dunder, Beidichte bes Alterthume. 11.

jeber trage und bas mit beiben Sanben geführt merben muffe. Die Inber ritten ohne Sattel, und bie Pferbe maren mit Gebiffen geganut, welche bie Form eines Spieges batten; an biefen feien bie Bügel befestigt, aber zugleich ein Maulferb von Leber, in welchem inwendig eherne, bei Reicheren auch elfenbeinene Stifte fich befanden, fo bag biefe beim Anguge ber Bügel bem Bferbe in bie Lefgen brangen 1). Die indifchen Reiter führten zwei Burffpiefe und fleinere Schilbe ale bie Fufganger. Auf jebem Streitwagen befanten fic aufer bem Bagenlenter zwei Rampfer, auf bem Glephanten brei außer bem Führer. Auf bem Mariche murben bie Streitwagen von Ochfen gezogen und bie Pferbe am Balfter geführt, bamit fie in voller Rraft auf bas Schlachtfelb famen 2). Wenn es gum Treffen ging, bilbeten bie Elephanten bie erfte Linie; fie murben in Entfernungen von funfzig zu funfzig Schritt aufgeftellt, binter ihnen im zweiten Treffen ftand bas Fugvolt in fleinen Schlachthaufen mit Intervallen ichachbrettformig geordnet, fo bag bie Glephanten burch bie 3mifchenraume gurude, bie Fugganger neben ben Glephanten ein = und an ihnen vorbeiruden fonnten; bie Reiterei ftand auf ben Mügeln in gleicher Linie mit bem Jufvolf, vor ben Reitern pflegten bie Streitwagen zu halten 3). Um Schlachttage beftiegen bie Ronige in golbenem Banger ben beften Clephanten 4). Paufenichlag, ber Rlang ber Beden und großer Mufcheln, auf benen geblafen murbe, gaben bem Beere bas Zeichen jum Angriff b). Das Epos zeigt uns bie Rouige meift auf bem Streitwagen, fehr felten auf bem Elephanten, und fennt auf biefen wie auf jenen immer nur einen Streiter neben bem Lenter. Die Rampfesichilberungen geboren gu ben alteren Studen bes Epos (S. 44. 49). Die altefte Ermahnung bes Gebrauchs ber Elephanten im Rriege murte in jenem Rampfe bes Stabrobates gegen bie Cemiramis liegen 6), wenn beffen Ausmalung nicht bem westiranischen Epos angehörte, beffen Entstehung in bas fechete Jahrhundert v. Chr. fällt (f. unten). Aber bem Rb ros foll ein indifches Bolf im Jahre 529 Glephanten entgegengeftellt haben, und Rtefias ichilderte une oben beren Bermenbung im Rriege als feststehenben Branch ber Inber um bas 3ahr 400 v. Chr.

<sup>1)</sup> Arrian, Ind. 16, 11. Straben p. 717. Aelian, hist. anim. 3, 16. — 2) Straben p. 709. — 3) Arrian, Anabas, 5, 15. — 4) Arrian I. c. 5, 18. 19. — 5) Straben p. 714, 708. Arrian, Ind. 7, 9. Curtius 8, 14. — 6) Bb. 1, 422. Db. S. 15.

## 3. Glaube und Rultus der Buddhiften.

Es war ber Philosophie ber Inber in ber Lehre Bubbha's ge= lungen, bie Religion über ben Saufen zu werfen, ben alten Glauben ju fturgen, bie geheiligte Ordnung ber Befellichaft in Frage gu fiellen, mit ben Ergebniffen ber indifchen Geschichte, ber Entwicklung eines Jahrtaufends zu brechen. Dazu war bie Philosophie, welche biefe Rubnheit befaß und fur ihre Lebren Aubang in ben oberen wie in ben unteren Schichten bes Bolfes fant, ein Stepticionus, melder Alles laugnete, außer bem bentenben 3ch, welcher ben Simmel ausleerte und bie Natur fur nichtig erflarte. Mit ben Resultaten einer fegerifchen Philosophie bewaffnet und biese weiter führend hatte Bubbha einen Strich burch bie gange religiofe Bergangenbeit bes indijden Bolfes gezogen. Die Beltjeele exiftirte nicht mehr, ber himmel mar verobet, feine Bewohner und alle Mythen, welche an ihnen hingen, galten nichts mehr. Es bedurfte keiner Lefture, keiner Muslegungen bes Beba, feiner Forschungen über bie alten Symnen und Gebräuche mehr. Der Streit ber Schulen über biefen ober jenen Ritus fonnte ruben, und ben Göttern, welche nicht find, tonnten feine Orfer mehr gebracht werben. Die Dogmatif mar in allen ihren Satzungen und Lehren beseitigt, alle jene enblosen Reinbeite und Speifegefete, alle jene qualvollen Gubnungen und Bugen, bas gesammte Cerimoniell war ohne Werth und von Ueberflug. Die besondere Beiligkeit ber Brahmanen, Die Bermittelung, welche ne im Rultus zwischen bem Bolfe und ben Göttern vollzogen, mar nichtig und bie Vorrechte ber übrigen Raften binfällig. Bebre, welche bie gesammte alte Religion wie bie bestehenben Grundlagen ber Befellichaft vernichtete, welche an beren Stelle nichts als eine neue Spekulation und eine neue Moral fette, war ohne gottliche Offenbarung in bie Welt gefommen, wie fie felbft ohne einen bochften Gott ja ohne jeben Gott war. Ihre einzige Antorität waren tie Aussprüche eines Mannes, ber ans eigener Kraft bie Wahrheit gefunden zu haben versicherte, ber behauptete, bag jeder Mensch biefelbe zu finden vermöge.

Daß eine Lehre bieser Art burchzubringen vermochte ist ohne Gleichen in ber Weltgeschichte. Es wäre in ber That unbegreislich, wenn nicht bie Brahmanen selbst bem Bubbha längst vorgearbeitet

batten, wenn nicht in bem barten Gegenfat, in welchen fic Bubble sum brabmanifchen Glanben geftellt batte. Ronfequengen bee Brab manismus felbit gelegen batten. Die milbe luxurirente und ber worrene Phantaftif ber Brabmanen batte eine Ernüchterung, eine rationalistische Reaftion im Glauben, im Auftus, in ber Moral wie im focialen Leben langft berausgeforbert. Die fpetulative Auffaffung Des Brabman war bem Bolfe ftets fremt geblieben. Die unablaffige Bermehrung ber Götter unt Geifter, Die endlose Rabl berfelben batte ben Werth ber einzelnen Gestalten, bie Achtung vor benfelben at minbert. Die Thaten ber großen Beiligen ber Brabmanen gingen weit über bie Macht, über bie Coopferfraft ber Gotter binant. 3bre Beiligen fpielten mit ben Bottern. Ronnte es großen Anftes erregen, bag biefes Spielzeng befeitigt murbe? Bie bie Brabmann Die Götter gefturgt, fo wurden fie jett felbft in ben Sturg gezogen Wenn bie Brahmanen felbst zugaben, baß Opfer und Ritual, bit fromme Bollbringung ber Pflichten und Gubnungen, Die gejamme Wertheiligfeit nicht bas bochfte fei, mas ber Menfch erreichen fonnt und folle, baf bie Mecefe, bie Buffe und bie Mebitation bas Dobert gemabrten und allein gu bem Brabman gurudguführen vermöchten: war es nicht eine einfache Ronfequenz biefer Anschanung wenn Bubbha ben gefammten Opferbienft, ben gefammten Rultus beit Beftanten bie Brabmanen gu, bag bie Unterschiebe be Raften burch bie Arbeit ber inneren Seiligung wenigstens fur bie brei oberen übermunten werben fonnten; war es nicht folgerecht, wenn Bubbba bie Unterschiede ber Raften überbandt für unweient lich erffarte? Da nach ber lebre ber Brabmanen felbft nur bat eifrige und gespannte Denten, bas Denten bes Brabman ben Der ichen zum höchsten Biel, zum Wieberversinfen in bas Brabman führte so hatte bereits die Sankhjalehre folgerichtig behanpten können, tat bie von aller Ueberlieferung freie Debitation bas Bochfte fei, baf nur burch biefe freie Erfenntnift bie Lochinbung von ber Ratur The erreichen fei, fo fonnte Burbha für feinen Lebrfat, bag nicht Opfer und Werfe, nicht Ascese und Bufe, fonbern bie Erfenntnig bet mabren Zusammenhanges ber Dinge ben Menschen gum Beile führe. willigen Glauben finden. Seit Alters hatten bie Inder ber Mr bacht bes Menichen einen gemiffen Ginfluß auf bie Getter auge fcbrieben; fcon in ben alteften Liebern bes Beba fanten wir ten Glauben, bag bie rechte Anrufung bie Gotter berabziebe, bie Gotter

winge. In ber Konfequenz biefer Aufchanung hatten bie Brahma= nen tiefen Beifterzwang babin entwidelt, bag bie Bluth ber Ascefe, ber Beiligung gottliche Rraft, Rraft über bie Ratur, über bie Botter verleibe, bag ber Menfch burch Bufe und Mebitation bas Bochfte erreichen, bag er gottliche Dacht, bas Gottliche in fich hineinzuziehen, in fich zu toncentriren vermöge. Bar es nicht ein einfacher Schritt meiter auf biefer Bahn, wenn Bubbha lehrte, bag bas Bochfte, bas einzig Göttliche, mas er ftatnirte, bie Erfeuntnif ber Babrbeit, burch bie Rraft ber Menichen gefunden werben fonne; bag feine Anbanger und Gläubigen nachbem bie Rifhi ber Brahmanen mit fo vielen großen, gottlichen und übergöttlichen Rraften begabt worben waren, nicht ben minbeften Auftog baran nahmen, bag ber Erleuchtete bie absolute Bahrheit wirklich gefunden, bag er burch feine Rraft bie höchste Beiebeit und Tugend erreicht habe? Und wenn ber Mensch, ber fich recht geheiligt hatte, nach ber brahmanischen Lehre göttliche Rraft und Ginficht erlangte, fo beburfte es auch für Bubbha feiner Offenbarung von oben. Der Menich fonnte fich von unten b. h. burd fein eigenes Befen, burch feine Rraft, burch feine Beiligung, jur göttlichen, gur absoluten Beisheit und Freiheit emporarbeiten.

Burtha hatte ber religiofen Travition und bem Beba bas eigene Erfennen, ber Offenbarung und ben Gottern bie von bem Deniden gefundene Babrbeit, ber Dogmatif ber Brahmanenschulen bie Pflichtenlehre, bem Opfer und ber Gubnung bie Brazis ber Moral, ben Rechten ber Raften bas perfonliche Berbienft, ber einfamen Ascese Die gemeinsame Disciplin, ber Prieftertafte eine geiftliche Brübericaft aus freier Babl und eigenem Triebe entgegengestellt. Aber er ließ zwei wesentliche Puntte ber brahmanischen Weltanidauung, bag ber Rorper und bas 3ch bie Reffeln ber Geele feien, bag bie Geelen rubelos manbern mußten nicht nur fteben, er betonte biefelben noch icharfer, bis gu ber Roufequeng, bag bas Dafein bas größte lebel, bag bie Bernichtung für ben Menschen bas großte But fei, ba Freiheit vom lebel nur burch Freiheit vom Da= fein, Freiheit vom Dafein nur burch Bernichtung bes Gelbft gu erreichen ftebe. Das Beil fei allein bie Richterifteng. Aber nicht bas leibliche Leben bes Individuums muffe vernichtet, vielmehr muffe Die geistige Burgel feines Dafeins gerftort, Die Auslofchung berfelben muffe herbeigeführt werben. "Was willst bu mit ber haarflechte, was willft bu mit bem Schurze (b. b. ber brahmanischen Ascefe),

bu reibst nur an bem Mengeren; in beinem Inneren ist ber Schlund 1)!"

Bereits bie Santhjalehre hatte verfündet, bag bas Brahman nicht fei und bag bie Götter nicht feien; nur bie Ratur fei und bie Geelen. Bubbha hatte and bie Natur geftrichen. Nach Bubbha's Lehre giebt es feinen Weltschöpfer, feine Beltschöpfung. Das Befteben ber Welt ift nur ein Schein; es giebt nur einen raftlofen Bechjel von Entstehen und Bergeben, einen ewigen Umfdwung (fanfara); mithin ift bie Welt nur eine Summe von Berganglichfeiten und Richtigkeiten, in welcher nur Gin Wirkliches, Gine aktive Boten; befteht. Dies find bie Seelen ber Menschen und Thiere, bie athmenben Befen. Diese fint vorhanden von Anbeginn, und bleiben vorhanden, bis fie felbft bas Mittel ihrer Bernichtung finden und vollgieben. Diese haben bie Welt geschaffen, indem fie fich mit Stoffen befleibet haben und biefes Rleib weiter und weiter wechfeln. Brahmanen hatten gelehrt, bag "bas Berlangen, welches in bie Weltjeele getommen, ber icopferifche Same ber Welt" geworben fei (oben G. 95). Bubbba febrte, Diefen Gat auf Die einzelne Seele übertragent, bag bie Begier, bas Berlangen nach Dafein, von welchem die athmenten Befen getrieben feien, Die Belt hervorbringe. Die Welt ift ihm nichts als bie Frucht bes unveräußerlich in ben Seelen haftenben Triebes nach Dafein; biefer bringt bas llebel bes Dafeins über bie Seele und lagt fie tropbem am Dafein baften, "er ift bie Teffel bes Geins" in bem bie Geele gefangen ift. fes Berlangen (fama) ift ein Irrthum, benn es beruht auf bem Nichtburchschauen bes mahren Busammenhanges, bes Befens bes Dafeins und ber Welt, und eine Gunbe, ja bie Gunbe felbft, benn alle anberen Gunben geben ebenfalls aus biefer Begier berpor, bie Erbfunde (fleca 2). Die Welt ift ben Bubbbiften fomit im Grunde bas Probutt ber Gunbe. Das beständige Berlangen nach Dafein gieht bie Seele nach bem Absterben ihres Leibes immer wieber in bas Dafein gurud, treibt fie immer wieber in bie Rorpermelt, befleibet fie immer wieber mit einem neuen Rorper. "Alle Ginfleis bungen fint vergänglich, alle Gintleibungen fint fcmergvoll unt beberricht 3)." Denn jebes neue Rorperleben ber Seele ift bie Frucht ihrer fruberen Eriftengen. Das Berbienft und bie Schuld, welche

<sup>1)</sup> Dhammapabam überf. von Beber v. 394. — 2) Köppen a. a. D. S. 294. — 3) Dhammapabam überf. von Beber v. 277.

bie Geele in ben früheren Exiftengen erworben ober auf fich geladen, wird in ben fpateren belohnt ober beftraft; auch bierin bielt ber Bubbhismus bie Lehre ber Brahmanen, bag Glud ober Unglud bes Menfchen nach ben Thaten im früheren Dafein geregelt fei, feft. Die Summe von Berbienft und Schuld, welche in früheren Griftengen gefammelt ift, bestimmt bas Gefchicf bes Inbividuums; fie ift bad Gefet für bie Urt ber Wiebergeburt und ben glücklicheren ober ungludlicheren Lebensgang, bas Schidfal, welches über jeber Seele maltet, die moralische Weltordnung felbft. Gind bie Berbienfte größer ale bie Schuld fo wird man nicht ale Thier fonbern ale Dienfch, man wird in befferen Berhaltniffen geboren, man hat geringere Qualen und Leiben burchgumachen und wie man biefe nun erträgt, welche Tugenben man nun wieber in biefem Leben übt, banach beftimmen fich bie folgenden Eriftengen. Es ift bie Aufgabe bes Menfchen, fich burch fein Berbieuft erträgliche fünftige Griftengen gn ihaffen, weiter aber bie fortwirfenbe Schuld ber fruberen Thaten, bie nicht immer in ber nachsten sondern öfter erft in viel fpateren Gistenzen beftraft werben, aufzuheben und bas Berlangen nach Dafein in ber Geele zu tilgen. Dies geschieht burch bie Erfenntniß, welche begreift, bag bas Dasein bas Uebel selbst, bag Illes nichtig ift und bamit bas Berlangen nach bem Dafein minbert und aufhebt. Diefe Aufhebung wird bann weiter baburch vollzogen, bag man fich bie Entfagung auferlegt: feine Borftellung, feinen Ginbruck mehr empfangen und fomit nichts mehr verlangen gn wollen, bag man fich enblich in ben Ruftand verfest, nichts mehr empfinden und fomit nichts mehr verlangen gn tonnen. Mit biefer Bernichtung bes Berlangens ift bie "Feffel bes Geins" gebrochen, man ift ans bem Umidwung ber Belt, aus bem Bechfel ber Geburten gefchieben, meil nichts mehr von bem übrig ift, was bie Geele ausmacht, und bamit fein Gubftrat fur eine neue Exifteng borhanden ift 1).

Diese Anssicht auf die Befreiung von der Wiedergeburt, auf ben Tod ohne Anserstehung, dies Evangelium der Bernichtung, war das entscheidende Moment, welches die Inder zum Glauben an die lehre Buddha's führte. Den Geweihten eröffnete sie die Möglichseit, daß dieses Leben das letzte sein werde, den Laien gab sie Hossung auf Minderung in der Zahl und Milberung in der Art der Wiedersgeburten. Es gab bekehrte Brahmanen, welche versicherten, daß

<sup>1)</sup> Db. G. 240. Dhammapabam üb. v. Weber v. 418. Roppen a.a. D. 289 figb.

eine Buge von zwölf Jahren nicht fo viel Rube gewähre ale bie Bahrheiten, welche Butbha lehre 1). Für bie Befriedigung bes 3m tereffes an philosophischer Foridung, an welche bie Brabmanen gewöhnt waren, war burch bie fpefulative Grundlage ber Lehre andreichend und fpigfindig genng geforgt. Und wenn bie Brahmanen ben Schulern Bubbha's vorwarfen, bag fie fich zu wenig peinigten fo gab es obne Zweifel auch Mitglieder biefes Stantes, welche mi frieden waren, fich nicht mehr mit ben Formeln ber Schule und ben Rommentaren bes Beba qualen zu muffen, welche bie bubbbilis iche Ascetif bequemer fanden ale bie brabmanische. Doch nicht bierin: in ben praftifchen Folgerungen, welche Bubbba aus feiner Gpelulation gerogen ober an biefe gefnüpft batte, lagen bie Erfolge feiner Reben ber Erleichterung bes fünftigen Schicffale für alle, war es bie fociale Reform, bie er anbahnte, und bas Evangelium bes friedlichen Lebens, welche auf bie Bergen bes Bolfes wirften. Es gab ficerlich viele unter ben Afbatrija, Baicia und Cubra, welche fehr einverftanden waren, baf bas Borrecht ber Beburt, bas bie Brahmanen fich in fo ausschweifenber Weise beilegten, bem perfonlichen Berbienfte zu weichen habe. Die Lehre Butbha's berief alle Raften jum Beile, auch bie unterften Rlaffen waren nicht ausgefchloffen; bas natürliche, bas gleiche Recht jebes Meufchen, von welchem Urfprung er fein mochte, auf Beiligung und Befreiung rom llebel mar anerfannt; bie bubbhiftische Beiftlichkeit murbe aus allen Ständen refrutirt. Unch ber Tichanbala erhielt Die Weihe bes Damit war bas Monovol ber Brabmanen aufgeboben, bamit war allen Bebrudten ber Weg gezeigt, fich bem Zwange ber Berbaltniffe Die fie qualten ju entziehen, bamit mar jebermann bie Strafe geöffnet, ben Banben ber Rafte gu entflieben. Sierin mußte eine um fo größere Ungiehungefraft namentlich fur Die unteren Stände liegen, ale fich Bubbha ber gefammten Tenben; feiner Lebre nach porzugemeife an bie Belabenften wenbete, ale Reichthum unt Rang in feinem Ginne jo viel ftartere Teffeln waren, welche an ber Belt und an ber Gunte festhielten, ale Roth und Glend. "Es ift fcmer, foll ber Erleuchtete gefagt baben, reich zu fein und ben Weg gu fernen," und in einer buddhiftischen Infdrift aus bem britten Jahrhundert v. Chr. beißt es: "Es ift für ben gewöhnlichen und ben bornehmen Mann fdmer, jum emigen Beile ju gelangen, ficherlich aber

<sup>1)</sup> Burnouf introd. p. 170.

für ben vornehmen am schwersten ')." Endlich aber entsprach bie quietistische Moral ber Fügsamkeit, bes stillen geduldigen Lebens, welche die Schüler Budda's predigten, bem bulbenden Charakter, welchen die Inder am Ganges unter ber Zucht ihrer Brahmanen und ihrer Despoten angenommen hatten, und ben bermaligen Instinkten bes Bolles. Wie Buddha's Lehre die Fügsamkeit gegen den Druck rechtsertigte und verstärkte, so zeigte sie zugleich den Weg, sich und anderen ein gedrücktes Leben zu erleichtern. Die Milbe und das Erbarmen, das Buddha für Menschen und Thiere verlangte, waren der im Bolke herrschenden Stimmung gemäß; man war gern bereit, sich ihrer als Mittel bes Heils zu bedienen. Und dieses geduldige, mittelissvolle Leben ohne die Dual der Sühnungen und Bußen, ohne den Zwang der Reinheits und Speisesgeburten auf den "besseren Beg" zu leiten.

Die Brahmanen hatten es niemals zu einer hierarchischen Drganifation gebracht, fie hatten fich mit bem liturgischen Monopol ihres Stanbes, ber ariftofratischen Stellung, bem ariftofratischen Aufpruch ben anteren Raften gegenüber begnügt. Un ber Spite ber bubbbiftiiden Lebre ftand fein Stand ber Weburt, fontern alle bie, welche von Ulmofen leben und auf die Gründung einer Familie verzichten wollten. Die beiden Belübbe ber Armuth und Reufcheit entzogen tie Geweißten ber Bubbbiften bem Erwerbe, ber Familie, bem leben in ber Welt; ihr Unterhalt beftand in ben Almofen, welche ihnen gereicht wurden. Damit waren biefelben ben Intereffen und ber Arbeit für ben Glauben in einem Dage gewonnen, wie bies bei ben Brahmanen, welche bas Sinbernig ber Familie nicht mittelft bes Coelibate aus bem Wege geräumt hatten, und nicht wohl aus bem Wege ju raumen im Stante waren, ba ihr Borrecht auf Die Geburt gegruntet mar, niemale ber Fall gewesen und ber Fall fein founte. Der Brahmane mar Bandvater, er hatte für fich und feine Familie gu forgen, wahrend bie Bhiffbu ohne Gorge für fich und ihre Familien ihren geiftlichen Pflichten ausschlieflich oblagen. Alle gesetlichen Boridriften ber Brahmanen, bie ben übrigen Raften bie Unterhaltung ter Brahmanen burch Geschente gur Pflicht machten, hatten bie Jamilien ber Brabmanen nicht von ber Sorge um ben Unterhalt, vom Erwerb frei machen fonnen, Manu's Gefetbuch felbft batte ben

<sup>1)</sup> Roppen Relig. bes Bubbha G. 131.

Brabmanen geftatten muffen, and anbere Beidaftigungen als bas Opfer und bas Studium bes Beta gu treiben; es hatte immer nur verlangen tonnen, bag ber brabmanifche Ramilienvater, nachbem er Rinder erzengt und fein Saus beftellt, fich in bie Ginfamfeit gurudgoge, um bort gu bugen und gu mebitiren (G. 126, 175). Intem ber Bubbhismus feine Beiftlichfeit ans ber Familie und ber burgerlichen Befellichaft vollftanbig ausschied, indem er biefe burchweg in Bemeinichaften leben ließ und alle Beweihten gu einer großen Brutericaft verband, erhielt er einen weit festeren Busammenbang, eine beffere Organisation, eine in fteter Arbeit und Bereitschaft befindliche Bertretung, welcher jebes anbere ale bas religiofe Intereffe fehlte. "Nicht ber ift Brahmane, heißt es in einer alten bubbhiftifchen Lebensregel "ben Fußtapfen bes Gefetee", ber ale Brahmane geboren ift. Der ift Brahmane, ber mager ift und ftanbige Lumpen tragt, ber nichts befitt und frei von Bauben ift 1)." Der Gintritt in biefe Bemeinschaft war offen, Bubbha hatte bie Beibe bes Bettlere jebem ertheilt, bei welchem er Glauben an feine Lebre und ben Willen ber Welt abzusagen vorfant; bann hatte er gesprochen: "Tritt bergu, gebe ein in bas geiftliche Leben!" Mit biefer einfachen Formel mar bie Aufnahme vollbracht 2). Diefer Grundpfeiler bes Bubbhismus wurde niemale angetaftet; unr bag nach ben erften Roncilien neben ben Bebingungen ber Armuth und ber Reufcheit noch eine gewiffe Renntnig tee Inhalte ber fanonifden Schriften, ber Ontra und Binaja, welche biefe Berfammlungen feftgeftellt hatten, verlangt wurbe. Daß ber Gintritt in ben geiftlichen Stand nicht bor bem zwanzigften Sahre erfolgen burfe foll Bubbha bereits vorgefdrieben haben. Rad bem Borbilbe ber Brahmanenfchulen (eben G. 123) wurde es Sitte, Anaben und Junglinge als Novigen aufzunehmen, fobald bie Eltern bie Erlaubnig bagn ertheilten und fich ein Beweihter fant, ber ben Unterricht bes Rovigen übernehmen wollte. Dies Inftitut bes Novigiate fant bann balb in bem Alofterleben ber Bhiffhu eine bei weitem felibere Grundlage als bie war, welche ber einzelne Brabmane feinen Schulern in feinem Saufe bieten fonnte. Der Rovige (Cramanera) barf nichts tobten, was leben bat, nicht fteblen, nicht lugen, feine Unteufcheit begeben, nichts Beraufchentes trinten, nach Mittag nicht mehr effen, weber fingen noch tanzen, fich

<sup>1)</sup> Dhammapabam überf, von Beber v. 395. — 2) Köppen Relig, bes Bubbha G. 336.

meber fcmuden noch falben, endlich fein Golb und Gilber annehmen. Nach überftanbener Lehrzeit folgte bie Aufnahme vor ben verfammelten Beiftlichen bes Rlofters. Der neue Geweihte erhielt nachbem er bie Belübbe ber Armuth, ber Renfcheit und bes Behorfams abgelegt bas gelbe Bewand und ben Bettlertopf mit ber Beifung: "mit feinem Beibe Gemeinschaft zu pflegen, nichts beimlich weggnnehmen, ein bestanbtes Aleid zu tragen, an ben Burgeln ber Baume ju wohnen, nur gu effen, was andere übrig gelaffen und ben Urin ber Rube als Beilmittel ju gebrauchen !)." Mit bem Gintritt in bie Bemeinschaft ber Beweihten bat ber Beiftliche bie Welt verlaffen und bie Banbe, welche ibn an feine Familie feffeln, gerriffen. War er por bem Eintritt verheirathet, fo foll er fich nicht mehr um bie Seinigen fummern: "bie, welche an Weib und Rind hangen, find wie im Rachen bes Tigere." Er ift von feinen Gefdwiftern gefchieben und foll, fo viel Bewicht ber Bubbhismus fonft auf bie Bietat ber Kinder legt, ben Tob feines Batere und feiner Mutter nicht betrauern. Er ift frei von Liebe und balt nichts für lieb, benn "Liebe bringt Leib und ber Berluft ber Lieben ift fcmerglich 2)." Er ift obne Angeborige, er nennt nichts außer feinem Bettlergewand fein Gigenthum, er barf nicht arbeiten. Nicht einmal Gartenarbeit ift ihm erlaubt; beim Ummublen ber Erbe fonnten Burmer getobtet werben. Damit find bie Bande ber Familie, bes Befiges, bes Erwerbes, bie am ftartften an bas leben feffeln, für ben Beweihten gefprengt. Er hat nichts Eigenes und fann barum feine Begier empfinden es ju mabren ober Schmerg über beffen Berluft, er bewohnt ein ,leeres Saus 3)." Der Borfdriften ber außeren Disciplin waren nicht gu viele. Bart, Augenbrauen, Saare follten ftete gefchoren fein; ein Bebot, was ans bem Wegenfat gegen bie verschiebenen Daartrachten ber Brabmanenfchulen und Geften, aus ber Erweiterung jener Borstellung ber Brahmanen von ber Unreinheit ber Saare bervorgegangen ift. Den Bubbhiften fint bie Baare ein unreiner Answuche ber Saut, auszujätentes Unfraut, bie Schur wird an jedem Reuund Bollmond erneut 4). Riemale barf ber Bhitifu um eine Gabe bitten; ichweigend foll er nehmen was ihm gereicht wirb. Bon bem. was er mehr erhält als er braucht foll er anderen mittheilen. foll nie mehr effen als zur nothburftigen Gattigung erforberlich ift,

<sup>1)</sup> Köppen a. a. D. S. 338. — 2) Dhammapabam überi, von Weber v. 211. — 3) Dhammapabam v. 373. — 4) Köppen a. a. D. S. 343.

niemals nach Mittag effen und niemals Fleisch genießen. Die Speifegefete find bann and bei ben Bubbbiften giemlich weitläufig ausgeführt worben und manche Borfdriften ber Brahmanen haben in biefelben Gingang gefunden. Das wefentliche Bewicht legte bie Disciplin barauf, bag bie größte Mäßigfeit beobachtet wurbe, bag Die Begier nicht burch übermäßige Befriedigung gewedt werbe. Bor ben Beibern follen fich bie Bhiffbu befonders buten. Gie follen fein Ulmofen aus ber Sant bes Beibes nehmen, fie follen bie Weiber nicht anseben, benen fie begegnen, fie follen nicht mit ihnen fprechen noch von ihnen träumen. "Go lange nicht auch bie geringfte Begier vernichtet ift, bie ben Mann gum Beibe giebt, fo lange bleibt er gebunden, wie bas Ralb an bie Rub 1)," und Bubbha foll gefagt haben, bag, wenn es eine zweite Leidenschaft von gleicher Starte wie bie gn ben Beibern gabe, niemand gur Befreiung gelangen wurbe. Es waren Grunde biefer Art, ber Schamhaftigfeit und Reuschbeit, bag ben Bhiffbu im Gegenfat jur Radtbeit ber brabmanifchen Buger vorgeschrieben war, ihre Rleiber: ihr Bemb, ihre gelbe Rutte, bie fie über bemfelben bis auf bas Anie binabreichen liefen - bie Borfdrift verlangte fie ans Lumpen gufammengenabt ihren Mantel, ben fie über ber linten Schulter trugen, niemals abzulegen. Wie eine Burg an ber Grenze foll fich ber Bhiffbu felbft bewachen ohne einen Augenblid nachgulaffen 2), und feine Begierten mit ftarter Sant gugeln, wie ber Führer ben brunftigen Glephanten mit bem Speer gurndhalt 3). Er foll ftete eingebent fein, baf ber Körper eine Burg von Anochen fei, mit Fleisch und Blut beschmiert, bas Reft ber Arantheiten, bag er bas Alter und ben Tob, ben Stel; und bie Beuchelei berge, bag bas leben in biefem Saulniftlumpen Sterben fei +). 3m Unterschiet von ter Menge, welche wie gebette Safen von ber Begier getrieben werben 5) foll er begierbelos unter Begierigen leben, foll er bie Begier, bie balb bier balb bortbin lauft. wie ber Uffe, ber im Balbe Fruchte fucht, bie wie bie Schlingpflange immer wieber emperwuchert, wenn fie nicht an ber Burgel gefaßt wirt, mit tiefer ansgraben und nach ber Berreigung ber Strice, nach ber Befiegung bee Mara (S. 311) und feiner Schaar ftreben. Die Freiheit von ber Begierbe ift " bie bochfte Pflicht und wer fich felbft befiegt ift ber Siegreichfte 6)." Der Sieg wird gewonnen burch Babmung

<sup>1)</sup> Dhammapabam v. 284. — 2) a. a. C. v. 315. — 3) a. a. D. v. 327. — 4) a. a. D. v. 149. 154. — 5) a. a. D. v. 343. — 6) a. a. D. v. 103. 334. 274.

ber Sinne und burch Schulung ber Seele; in bas wohlgebedte Baus bringt fein Regen, in ben mohlgeschulten Geift feine Leibenschaft 1). "Nicht burch bie Saarschur wird man Bhiffbu, nicht baburch bag man anbere anbettelt, auch nicht burch ben Glauben an bie Lebre, nur burch beftanbige Bachfamfeit und Arbeit. Dem Bhiffbu, welchem es nicht gelingt, ift beffer glübenbes Gifen zu verzehren, ale von ber Babe bes landes fich zu nahren und ichlechtgeübte Babmung ber Sinne führt in bie Bolle 2)." Wir miffen bereits bag bie Bhiffbu fich in biefer Arbeit gegenseitig unterftuten follten. Rach tem Borbilbe bes Deiftere verbrachten fie bie Regenzeiten unter gemein= jamen Obbachern, in ihren Aloftern. Die Melteren unterwiesen bie Bungeren, bie weiter auf bem Wege ber Befreiung Borgebrungenen bie minter Borgefdrittenen. Gemeinfam murben bie vier Wahrbeiten erwogen (oben S. 260), gemeinfam versuchte man bie "gwanjig Gipfel ber Unwiffenbeit mit bem Blit bes Erfennens zu fpalten." Bar einem ber Brüber bie Babmung ber Begier einmal mislungen, war ber Trieb übermächtig gewesen, fo follte er feinen Fehltritt ben übrigen befennen. In bie Stelle ber Opfer, ber Gubngebranche und Bugubungen, burch welche bie Brabmanen Berbrechen und Gunben, bie llebertretungen ber Reinheitevorschriften aufgehoben wiffen wollten, hatte Bubbha bas Befenntniß bes Bergebens vor ben Brübern gefett. Bie er bie qualvolle Ascetit beseitigt, wollte er feine außerlichen und martervollen Gübnungen. "Richt Nachtheit, beißt es in ben Jugtapfen bee Gefetes, nicht Saarflechten (wie bie Brahmanen trugen), nicht Unflath, nicht Speifeenthaltung, nicht Erbbobenlager noch Stanbeinreibung, noch unbewegte Stellung reinigen ben Dann 3)." Rur bie Befiegung tes bojen Geluftes, bie Befferung ter Gefinnung reinigt. Nicht auf ben Werfen feubern auf ber Gefinnung, ans ber fie bervorgeben, liegt im Bubbbismus bas Gewicht. Die begangene Sunbe fonnte fomit nur burch Befferung ber Befinnung, burch ben Edmer; ber Reue getilat werben; bas Befenntnig mar ber Beweis und bie Befoftigung ber Rene, bamit bie Befoftigung ber guten Befinnung. Rad Bubbha's Anschannug bob bas Befeuntnig bie begangene Sunte auf; er ließ bie Absolution bem Befenntnig unmittelbar folgen 4). In ben Rlöftern fafteten bie Beweihten an ben Tagen tes Reumonde und bes Bollmonde, und bielten nach bem Faften

<sup>1)</sup> a, a, D, v. 15. — 2) a, a, D, v. 308, 312, — 3) a, a, D, v. 141, — 4) Burnouf introd. p. 274.

bie Beichte ab. Rach bem fpateren Brauch follen wenigftens vier Brüber bei berfelben anwefend fein. Das Bergeichniß ber Pflichten wird verlefen - es find bente bei ben Singhalefen 227, bei ben Tibetanern 253 Bebote und Berbote 1) - nach jebem Abichnitt wirb brei Mal gefragt, ob jeber ber Unwesenben ben bezüglichen Borichriften nachgelebt babe? Erfolgt ein Befenntnig, bag bies nicht geschehen, fo wird bas Bergeben erörtert und banach bie Absolution von bem Borfigenben ertheilt. Im Laufe ber Zeit ift es ublich geworben, bie Bergeben genauer gu fcheiben, und gwar in folche, für welche einfach Absolution gegeben wird, in folche, bei welchen biefer eine Ruge vorhergeben foll, in folche, für welche Buge auferlegt wird, endlich in folde, für welche bie vorübergebenbe ober bie bauernbe Musschließung aus ber Gemeinschaft ber Beweihten erfolgen muß. Die Ausschließung für immer erfolgt bei bartnädiger Regerei und Untenschheit: ber Beweihte, welcher mit einem Beibe verfehrt bat, fann nicht länger Junger bes Bubbha fein. Die Buken, welche aufgelegt werben, find noch beute ber leichteften Art. Gie befteben in ber Berrichtung ber nieberen Dienfte im Rlofter, welche fonft bie Rovigen beforgen, in ber Berfagung einer beftimmten Augahl Be-Niemand war genothigt, weil er einmal bie Belübbe abgelegt, biefelben für immer gu halten: noch beute fann jeber Beweihte jeben Angenblid in bie Welt gurudtreten. Das Belübbe binbet nicht für bas gange leben und niemant foll "mit Biberftreben" feine Bflichten erfüllen.

Unter ben Bhifish galt ber Vorrang bes Lehrers über ben Schüler, bes älteren Bruders im Glauben über ben jüngeren, die Antorität des Alters, ber Erfahrung, der bewährten Tugend nud ber Erfeuntniß. So nahmen die Sthavira b. h. die Aleltesten eine bevorzugte Stelle unter den Bhifish ein. Aber nicht die Jahre sollten den Sthavira machen, sondern die Befreiung vom Schmutz der Belt 2). Iches Aloster stellte einen Sthavira an die Spitze. Die Bhifish hatten ihm zu gehorchen, sie legten neben den Gelüben der Armuth und Kenschheit auch das des Gehorsams ab. Indes hat im Buddhismus stells das Gesühl und die Gesimnung der Gleichheit und Brüderlichkeit überwogen. Die Antorität sag weniger in dem Sthavira als in der Versammsung der Geweihten. Hatten nicht

<sup>1)</sup> Köppen Relig, bes Bubbha S. 332. — 2) Dhammapabam überf, von Beber v. 260.

bereits bie unmittelbaren Jünger Bubbha's feine Aussprüche gemeinsam in ber erften Berfammlung feftgeftellt, wenn auch unter bem Borfite feines vertrauteften Jungers? Die zweite Spnote mar in berfelben Beife verfahren, bie Bemeinschaft ber Bhiffbu (bie Berfammlung, fangha) batte bie Regeln ber Disciplin, welche burchgreifenbe Beltung haben follten, nachbem bie Helteften biefelben gufammengestellt, mit ihrer Antorität befleibet. In berfelben Beife organifirten fic bie Alöfter, indem auch bier bie Gemeinschaft unter bem Borfite bes Sthavira bie Briefterweihe ertheilte, Die Beichte abborte, Bufe auflegte, bie zeitweisen Ausschliegungen und bie Ausftogungen verfügte. Aber es gab Borguge unter ben Bhitibu, welche über ben Rang bes Lebrers, bes Melteften, bes Aloftervorftebere binausreichten; es waren bie bes religiofen Berbienftes, ber befonberen Erwedung, ber tieferen Erfenutnig und vorgeschrittenen Ueberwindung bes naturliden Menfchen, bes 3ch. Go bilben bie Arja b. h. bie Chrwurbis gen, welche bie "vier Wahrheiten (oben G. 234)" erkannt haben, eine bevorzugte Rlaffe ber Bhitibu. Auf bem Pfabe, "ber ichwer gu geben ift 1)", bem Bfat bes Nirvana unterfcheiren bie Bubbbiften bier Stufen. Die erfte unterfte berfelben bat ber Crotapanna betreten; er tann nicht mehr als bofer Beift ober ale Thier wiebergeboren werben und bat überhaupt nur noch fieben Wiebergeburten gu überfteben 2). Die zweite Stufe bat ber Safribagamin b. b. ber einmal Wieberkehrenbe erreicht; er wird nach feinem Tobe nur noch einmal geboren werten. Die britte Stufe hat ber Anagamin, ber Dichtmieberfebrenbe erftiegen, ber feine Biebergeburt nicht mehr als Menich fonbern nur noch in boberen Regionen zu erwarten bat. Die bochfte Stufe nimmt ber Arhat ein. Er ift ben Bfab gegangen, ben weber bie Ganbharva noch bie Götter fennen, feine Ginne find gur Rube eingegangen, er bat ben Sang jum Bofen wie jum Guten überwunden, er begehrt nichts mehr weber bier noch im Simmel. Er hat jebe Behaufung verlaffen "wie ber Flamingo vom Gee gieht 3)", ihn beneiben bie Götter, er hat bas Biel erreicht, nach bem alle Bhitibu ftreben, er ift im Nirvana angefommen und befindet fich im Bente übernatürlicher Rrafte. Cobald er will, ftirbt er, um niemale wiedergeboren zu werben. Die Budbbiften unterließen nicht.

<sup>1)</sup> Dhammapadam sibers, von Weber v. 270. — 2) Schlagintweit Buddhism in Tibet p. 191 seq. — 3) Dhammapadam v. 20. 94. 181, 412 kgl. v. 267.

nach bem Borgange ber Brahmanen, die Würde und ben Berth berer, welche die vier Stusen beschritten hatten, in Zahlen auszudrücken. Der Çrotapanna überragt den gewöhnlichen Menschen um das Zehntausendsache, der Sakridagamin steht hunderttausent Mal höher als jener, der Anagamin eine Million Mal höher als der Sakridagamin. Der Arhat ist frei von Unwissenheit, frei von der Erbsünde d. h. vom Berlangen, von der Anhänglichkeit an das Dasein, er ist frei von der Beschränkung des Daseins und darum auch frei von den Bedingungen desselben. Er besitzt die Kraft Bunder zu thun, die Fähigkeit alle Wesen und Welten mit einem Blicke zu überschanen, alle Laute und Worte in sämmtlichen Welten zu hören, er hat die Kenutniß der Gedanken aller Kreaturen und die Erinnerung an die früheren Wohnungen d. h. an die vergangenen Existenzen aller Wesen 1).

Bubbba's Suftem verlangte im Grunbe, bag jebermann ber Welt entfage und bas Bettlergewand nehme, um in ben Pfat bet Befreiung einzutreten. Diese Forberung war ebenso wenig zu realifiren als bie ber Brahmanen, bag jeber Dvibicha am Enbe feines Lebens in ben Balb giebe und als Buger lebe, als bie fatholifde Anschauung von bem Borguge bes Klofterlebens vor bem in ber Welt bie Befenner bes Ratholicismus fammtlich in bie Rlöfter geführt bat; wie fonnte bie Rirche leben und bie Welt bestehen, wenn iebermann bie Belt verliefte? Der Erleuchtete war jeboch ber Meinung. baf auch benen, welche bie Belt nicht zu laffen vermöchten. Sulfe verschafft werben fonne. Entschließe fich ber Paie, ten Borfdriften feiner Moral nachzuleben, fo werbe er nicht nur fich und anberen bie Leiben bes Dafeins erleichtern, er werbe fich auch burch tie llebung biefer Tugenben jo viel Berbieuft erwerben, baf feine Biebergeburten gunftiger fein, baß fie "auf guten Begen" erfelgen würden, daß fie ihm geftatten würden, bereinft bie Weibe gu empfangen und auf bem Pfabe bes geiftlichen Lebens bas Biel ber Leiben, ben Tob ohne Wieberfunft zu gewinnen. Dem Sochmuth unt ber Exflusivität ber Brahmanen gegenüber mußte bice Mitgefühl mit ben Leiben bes Bolfs, bie burdweg bervortretente Tenteng, jebem, aud

<sup>1)</sup> Köppen Retig, bes Bubbha C. 411. Der ilbernatürlichen Kräfte ber Arbat gebenken bereits bie Sufchriften Acoka's, und schon bas Orbinationsformular ber Gramana verbietet, sich sälschlich übernatürlicher Kräfte zu rühmen; Köppen a. a. D. C. 413.

bem Beringften gu belfen, tie Abwentung von ben Sochgeftellten und Reichen ju ben Riebrigen und Armen, ber Umftant, bag bie Bettler ben bochften Blat in ber neuen Rirche einnahmen, eine ftarte Ungiebungefraft auf bie Bergen ber Menge üben. Der laie, welcher in bie Bemeinschaft ber Glanbigen Butbha's aufgenommen fein wollte, iprach: "3ch nehme meine Zuflucht zum Bubbha, ich nehme meine Buflucht jum Gefet (bharma), ich nehme meine Buflucht gur Gemeinicaft (faugha)," nämlich ber Gläubigen. Mit tiefer Erklärung übernahm ber Gintretenbe, bie Sauptgebote ber neuen Moral gu erfüllen: nichts ju totten, mas leben bat, nicht zu ftehlen, feine Ungucht und Surerei gu treiben, nicht gu fcwaben, nicht gu lugen, nicht gu verläumben, nicht zu schmäben und nicht zu fluchen, nicht begehrlich, nicht habfüchtig, nicht neibisch, nicht zernig und nicht rachfüchtig gu fein. Auch ber Laie follte feine Ginne fo weit als möglich gabmen, jeine Selbstfucht mäßigen und an bie Stelle feines natürlichen vertehrten Sinnes bie rechte Gefinnung ber Benngfamfeit und Gugfam= leit, bes Boblwollens und Erbarmens, ber Rachftenliebe feten, aus welcher "bes Bofen Unterlaffung und bes Guten Bollbringung" nach Bubbba's Meinung von felbft bervorging. Diefe Gefinnung ber Rube, Gebuld und Dagigung ließ auch ben Laien bie Uebel bes Dafeins leichter tragen und hielt ibn ben Bermidelungen ber Welt möglichft fern. Geine Rachftenliebe, fein Mitleib hatte ber Laie bann vor Allem in Gaben an bie Beiftlichen zu bethätigen. Lirde batte feine Mittel ju ihrem Unterhalt ale bie Almofen ber Paien, tiefe Baben gereichten jeboch nicht fowohl bem Empfangenten als bem Spenbenben gum Beil; bie Paien follten bie Beiftlichen bemuthig bitten, ibre Gaben angunchmen 1).

Butbha's Lehre kannte keinen Gott. Es war ber Mensch, ber burch bie Kraft seiner Erkenntuiß die absolute Wahrheit zu erkennen vermochte; ber durch die Kraft seines Willens, durch Ausstlgung ber Bezier, durch Auspferung seiner Habe und seines Leisbes für den Nächsten, durch die Aussöschung seines Ich die vollemete Tugend und Heiligkeit erreichen konnte. "Das Selbst ist der Schüter und die Zuslucht des Selbst 2)." Aber genügte die Einstägung der Gebote und Vorschriften, die Erörterung der Aussprüche Buddha's, die sie begründeten, die Laien und Geistlichen zu ihrer Rachachtung und Vollziehung fähig und willig zu machen? Mußte

<sup>1)</sup> Aöppen a. a. D. S. 358 figb. — 2) Dhammapabam fib. v. Weber v. 380. Tunder, Gefchichte bee Atterthums. 11.

nicht ber Beweis vorliegen, bag biefe lehren ausführbar waren, bag fie bie beilfamften Wirfungen bervorbrachten, bag bas bebe Biel, welches fie ftedten, wirflich erreichbar fei? Beiftliche wie Laien beburften bes lebenbigen Borbilbes, welchem fie nachzuftreben, eines ficheren Anhalts und Magftabes, an ben fie fich in ihrem Bemiffen, in ihrem Denten, Sanbeln und Leiben anzulehnen, an bem fie fich gu meffen hatten. Dies Borbild mar in ber Berfon bes Meifters, in fcinem Leben, in feinen Thaten, in feinem Ente gegeben. Lebens, feiner Thaten batte man eingebent gu fein, an ihnen batte man fich aufzurichten und zu erheben, nach feinem Borbilbe batte man fein eigenes Thun und Denfen zu geftalten und zu fuhren. Sielten fich bie Geweihten an feine erhabene Beisheit, bie bas Bewebe ber Welten burchichaute und bas 3ch von ber Ratur gu lofen und auszulofden erreichte; bas Bilb bes bettelnten Ronigsfohnes, ber Balaft und Beib und Rint und Reich und Schate verlaffen batte, um bas loos ber Mermften gu theilen und gu milbern, mirfte ficherlich nicht mit minberer Gewalt auf bie Bergen ber Laien. ber Berfon bes Stiftere batte ber Rultne biefer munberbaren Religion feinen Gegenstant; auf biefe mußte fich berfelbe fongentriren. Das vietatvolle Andenten an ben tieffinnigen Lehrer, ter Dant für tas Beil, welches er ber Belt gebracht, bas Emporbliden gu bem Ber bilbe in Beisheit und Tugent, bas er gegeben, ju bem 3beal ber vollenbeten Beiligung und Befreiung, welche er an fich vollzogen; alle biefe Motive machten Bubbha's Geftalt frubzeitig gum Gegenftand ber Berehrung und balb jum Gegenftanbe ber Unbetung, obwohl er fich felbit und feinen Schulern nichts als ein einfacher Mensch gewesen war. Er murbe ber Gott feiner Gläubigen, minbeftens trat er in biefer Religion ber Anthropolatrie an bie Stelle Bottes.

Dem Kultus konnte ein anbächtiges Gebächtniß, eine unbestimmte Erinnerung, Versicherungen ber Ehrfurcht für ben abgeschiebenen Lehrer sür die Erregung bes Herzens und bes Gemüths wenigstens nicht auf die Dauer genügen. Er bedurfte ber äußeren Anregung, bes Symbols, bes sinnlichen Zeichens, wie rationalistisch bie Lehre Bubbha's sich sonst verhalten mochte. Aber ber ber Welt bas Hell und die Befreiung gebracht hatte, lebte nicht etwa im jenseitigen Leben, er war gestorben um nicht wieder zu erwachen, es war nichts übrig als die Asse und bie Knochen seines Körpers. Wir wissen, baß die Arja in alter Zeit ihre Tobten bestatteten ober verbrannten,

wir faben, wie ber Abichen, ben fie vor bem Leichnam hatten, teffen Ueberrefte fie ben bofen Beiftern verfallen glaubten, beren Derufrung barum fur eine fchwere Berunreinigung galt, bie Lehre ber Brahmanen, welche ben leib für ben ichmuterfüllten Rerfer ber Seele etflarte, bagu geführt hatten, bag bie Gitte bes Begrabens burch bie bes Berbrennens vollständig verbrängt worden mar. Man fuchte bann and bie übrig gebliebene Afche, bie Anochen zu befeitigen, inbem man fie in fliegendes Waffer warf. Huch Buddha hatte ben Leib nicht viel beffer behandelt als bie Brahmanen; er mar auch ihm, wenn nicht bie eigentliche Urfache, boch ber Träger und Bermittler bes Berberbens und ber Leiben ber Menschen; für jene galt ihm bie verfehrte Befinnung ber Geele, ihr Bangen am Dafein. jer Rorper uun, ben Brahmanen und Bubthiften ale ein vergängliches und nichtiges Gefäß bes 3ch barftellten, meldes man entweder zu brechen ober von bem man fich loszubinden habe, beffen Ueberrefte jo viele Sahrhunderte hindurch fur unrein und verunreinigend gegolten hatten, erhielt im Rultus ber Bubbbiften auf einmal eine andere Bebentung. Nicht allzulange nach bem Tote bes Erleuchteten, nachbem bie Beneration ber Schuler, welche ibn gefeben und mit ihm gelebt hatte, babingegangen war, begannen bie Gläubigen aus bem Beburfnig, bas Borbilt und ben Mittelpunft ibres Denfeus und Strebens, Die Perfon bes Erleuchteten fich ju vergegenwärtigen und zu ergreifen, feiner Afche und feinen Anochen, feinen Reliquien Berehrung zu erweisen, tie bann balt auch auf bie Gebeine feiner vornehmften Schuler ausgebehnt wurte; ein Rultus, ber ben Brahmanen ein großer Grenel fein nußte. Gine abuliche Berehrung wurde bann auch ben Gewändern und Gerathen, beren fid Butcha bebient haben follte, feinem Bettlerfleit, feinem Bettelftab, feinem Almofentopf und feinem Wafferfrug, fowie ben Stätten, melde er burch feine Anmefenheit geheiligt hatte, gugewendet. Etwa mei Jahrhunderte nach bem Tobe bes Erleuchteten mar biefer Re= liquientienft ficherlich bereits in Geltung, ein Jahrhundert fpater hatte er eine außerortentlich breite Ausbehung gewonnen. Lultus ber Reliquien folog fich ber Dienft ber Bilber bes Erlench= teten, ber aus bemfelben Beburfnig ber Bergegenwartigung, ber Inidanung bes religiöfen Borbilbes, ber Erhebung bes Bergens und bes Gemuthe zu tiefem hervorging. Der, welcher ben Körper bes Meniden fo tief gestellt hatte, follte nun jogar ben iconften Rorper bejeffen haben; bie vollendete Weisheit und Ingend follten ihren

Ausbruck im vollenbetsten Körper gehabt haben. Die Sntra vergleichen Bubbha's sauftes Ange mit bem Lotus, sie wissen bie zwei und breifig Zeichen ber vollenbeten Schönheit und die vier und achtzig Zeichen förperlicher Bollkommenheit an seinem Leibe aufzugablen 1).

Co bestimmt bie Lebre Bubbba's barauf fufte, baf ber Menid burch feine Rraft und Ginficht fich zu befreien habe, fo febr Butbha fich felbft und feinen Schulern einfacher Meufch gewesen mar, fo fonnte es boch bei einem fo munberfüchtigen und munberglanbigen Bolte faum fehlen, bag Bubbha's Leben und Thaten von llebernatürlichfeiten umgeben murben. Bubbha fonnte boch unmöglich binter ben brabmanischen Bukern und Beiligen gurudfteben, melde fo gewaltige Bunter verrichtet hatten. Gollte fo Großes, wie Butbha's Leben und Lehre ohne Bunber gefcheben fein, gab es eine Miffion ohne Bunber, fonnte bie größte Miffion, bie ber Befreiung ber Welt vom Glend ohne bie Beglanbigung ber Bunber geblieben fein? Ronnte ber, welcher ben Gipfel ber Beisheit und Tugent erreicht batte, obne übernatürliche Rrafte gemejen fein? Dag Beiligung und Meditation übernatürliche Grafte im Gefolge batten und haben mußten, verftant fich bei ben Inbern von felbft. Bhilibu, welche bie vierte Ctufe bes Pfabes erreicht hatten, wie mir faben, bereits im britten Jahrhunbert v. Chr. Wunberfrafte beigelegt murben, fo wird bies ohne Zweifel fur bie Berfon Budbha's noch früher gescheben fein. Diefelben Legenben, welche ben Bubbba jum Ronig Prafenabichit von Ajobhja fprechen laffen: "ich gebiete meinen Schülern nicht, thut Bunber; ich fage ihnen vielmehr, lebt fo, bag ihr eure guten Sanblungen verberget und eure Gehler befennt 2)", umgeben bennoch bereits feine Geburt wie feine Berfuchung gu Baja (S. 230. 232. 237) mit Bunbergeichen und laffen ibn bei jener Disputation mit ben brabmanifden Buffern auch in Wuntertbaten

<sup>1)</sup> Burnouf introduction p. 381. Köppen erffärt gewiß mit Recht ben Beliquiendienst für ätter als ben Bilderdienst. Daß ben Gretten von Bubbbe gaja die Bilder sehlen, möchte ich zwar nicht sür konflubent halten, da bieselben später entfernt worden sein könnten; entschedener ist, daß bei der Berpflanzung des Buddhismus nach Cepton wohl von Translationen von Resiquien aber nicht von Ueberssührung von Bildern die Rede ist. Man wird annehmen konnen, daß der Bilderdienst gegen das Ende bes britten Jahrhunderts v. Chr. Geltung gewonnen haben und seitdem rasch emporgewachsen sein wird. — 2) Burnouf introd. p. 170.

mit ihnen wetteisern und sie natürlich übertreffen. Doch sind diese und andere Bunderthaten Buddha's, wenn er auch mit seinen Schülern durch die Luft fährt, dennoch mit den Leistungen der brahmamichen Büßer, die in den Brahmana und im Spos erzählt werden,
micht zu vergleichen. Es sind meist Heilungen und Wiederbelebungen,
die sein Mitseid für die sebenden Besen in's Licht stellen sollen 1), und
neben diesen die Uebung jener Bunderkräfte, die die Buddhisten
allen denen zuschrieben, welche die vierte Stufe des Pfades erstiegen
hatten (oben S. 304).

Aber nicht nur bie Bunberthaten ber beiligen Danner brangen aus bem Brahmanismus in ben Bubbhismus binuber, auch bie Gotter und Beifter fanten wiederum Aufnahme. Die alten Gottergestalten bes indifchen Bolfes hatten in bem Spftem ber Beltfeele unter biefer wie nuter ber mächtigen Rraft ber Rifbi nur eine febr untergeordnete Stellung behaupten founen. Auch fie maren Emanationen ber Weltfeele geworben, wenn auch bie erften, und jeber Bufer, ber burch feine Uscese einen größeren Theil ber Rraft ber Beltfeele in fich fongentrirte, mar fowohl bem Inbra ale auch bem perfeulichen Brahman überlegen. Diefelbe Stellung zu ben alten Bottern, ju bem perfonlichen Brabman ertheilen bie fpateren Legenben bem Bubbha. Gie ordnen ihm bie Gotter vollständig unter. Es ift nicht blos, um bie Rraft bes Bugere bober ju ftellen; es ift auch bas Beburinig ber Bubbhiften, einen Gott gu befiben, welches fie ben Beiligen in bie Stelle bes Gottes emporheben lagt. Bubbha befehrt bie Erdgeifter, bie Luftgeifter und bie Schlangengeifter gu feiner Lehre, wofür ibn biefe Beifter bedienen und ihm gehorchen. Huch bie großen Gotter fommen fein Wort ju horen und Bubbha erffart bem Brahman wie bem Inbra bas mabre Gefet 2). In ber Reliquienzelle bes Mahaftupa, ben Ronig Dufchtagamani bon Cehlon um bie Mitte tes zweiten Sahrhunderts v. Chr. erbauen ließ, balt Brahman ben Sonnenschirm über Bubbha und Inbra falbt ibn aus einer großen Muschel jum Ronig ber Götter und Menfchen 3). Bubbha ift nicht nur ber Clephant, ber Lowe, ber Stier unter ben Menichen, ftarter ale ber ftartite, machtiger ale ber machtigite, mitleibiger ale ber mitleidigfte, verbienftlicher ale ber verbienftlichfte, idoner ale ber iconfte, er ift nicht nur ber Ronig ber lebre, ber

<sup>1)</sup> Burnouf introduction p. 180. 195. 262. — 2) Burnouf l. c. p. 132. 389. — 3) Lasien ind. Alterth. 2, 426. 454.

Ocean ber Unabe, ber ewigen Boblfahrt Begründer, aller Creutur Erlöfer und Regierer, er ift ber Bater ber Welt, ber Gott ber Bötter, ber Gott über ben Göttern, ber Inbra ber Inbra, ber Brahman ber Brahman. Bon einem felbständigen Thun, von einer Macht biefer Indra und Brahman ift natürlich nicht bie Rebe. Gie find bem fpateren Bubbhismus nur eine bobere, aber burchaus menschenartige Rluffe von Befen, in ber Umgebung Bubbha's find fie nur eine Truppe von Statiften, beren wefentliche Bebentung barin besteht, fich vor Bubbha gu verneigen, ibn gu bebienen und feine Dacht und Größe in vollem Lichte ju zeigen. Wie bie Dlenfchen haben biefe Götter bas Licht ber höberen Beisheit, bas Beil ber Befreinig burch ihre Anftrengung und Arbeit ju fuchen. Dem Inbra 3. B. ertheilen bie Bubbhiften feine bobere Burbe ale bie bes erften Grabes ber Erleuchtung; er fteht auf bem Standpunkt bes Crotapanna 1).

In biefer Umbildung finbet fich in ben fpateren Schriften ber Bubbhiften bann bie gesammte Beltanschauung ber Juber, ber Brabmanen in vollem Umfange wieber. Der Götterberg Meru bilbet ben Mittelpunkt ber Welt. Unter biefem liegt im tiefften Abgrunde bie Bolle. Die Buddbiften entwickelten beren Qualen und Abtheis lungen noch ausführlicher als bie Brahmanen, und Jama ift auch ibnen ber Gott bes Tobes, ber unteren Welt geblieben 2). Anf bem Gipfel bes Mern bagegen thront Inbra, ber auch ben Bubbhiften noch immer ber besondere Schutgeift ber Ronige ift, mit ibm bie brei und breifig lichten Götter (oben G. 112). Auch in biefer bubthiftischen Mbthologie greifen bie bofen Beifter, Die Minra, noch immer ben Inbra und bie bellen Beifter an, wie es bie vebifde Borftellung wollte, aber bie Afura fonnen nicht bober bringen ale bis zur britten ber vier Stufen, welche bie Bubbbiften nach Analogie ihrer vier Bahrheiten und ber vier Stufen ber Beiligung bem Meru beilegen. Wegen bie Afura muffen bie Bandharva bie Oftfeite, bie Jaffcha (bie Beifter bes Gottes Anvera, G. 112) bie Nordfeite, bie Rumbhanba (bie Zwerge) bie Gubfeite und bie Raga, bie Schlangengeifter, bie Weftfeite bes Mern vertheibigen. Unschanung ber Bubbhiften bilbet bie Erbe, ber Botterberg und ber Simmel Indra's, ber Lichtgötter über ibm bie Welt bes Berlangene,

<sup>1)</sup> Köppen Relig. bes Bubbha S. 402. 430. — 2) Dhammapabam überf. bon Beber v. 44. 235. 237. Oben S. 99 R.

ber Sünde. Indra und seine Götter versügen zwar über gewisse übernatürliche Kräste, aber sie sind ohnmächtig gegen den Menschen, ter sich selbst bezähmt hat '), sie pflauzen sich sort wie die Menschen, sind dem Fatum der Wiedergeburt unterworsen und können in niedere Existenzen zurücksallen. In diesem Sinne thront den Buddhisten über dem Himmel Indra's der böse Weist des Versangens und der Sinnenluft Kama oder Mara genannt, die Ursache aller Zengung und damit der rastlosen Umwälzung der Welt und alles Elends. Erst über diesem Himmel des Gottes der Sünde, der von den unzähligen Heerschaaren der Geister der Begierden ersüllt ist, beginnen die vier oberen Himmel, die Himmel der Befreiten, in welche die eingehen, die sich von der Simmel der Befreiten, in welche die eingehen, die sich von der Simmellust, von dem Verlangen, von der Existenz sosgebunden haben 2).

Bon einem Aultus jener mefenlofen Götter ohne Rraft ju fegnen ober zu verberben fonnte bei ben Bubbbiften feine Rebe fein. 3hr Rultus blieb auf bie Berfon bes Stifters, auf bie Beichen und Erinnerungen feines Lebens, auf bie Ucberrefte feines Rorpers, auf bie Statten, welche fein Banbel geheiligt hatte, beschräuft. Aber fie fonnten weber ben Reliquien noch ben Manen Bubbha's Thiere jum Opfer ichlachten, noch ben Erloschenen und Bermehten jum Benuffe bes Somafaftes einlaben. Bas nutte bem nicht wieber Erwachenben bas Blut ober bas Fleisch ber Opferthiere und wie batten Die blutige Opfer bringen tonnen, beren erftes Bebot war, tein lebenbes Wefen an fchabigen. Auch Agni fonnte bem Bollenbeten feine Babe emportragen; Bubbha felbft hatte gubem bas Feueropfer ausbrücklich unterfagt; bie Bubbbiften "follten bas Wefet pflegen wie tie Brahmanen bas Feuer 3)". Gie fonnten nur Spenden von Blumen, Früchten und Bohlgeruchen an ben beiligen Stätten, vor ben Reliquien bes Erleuchteten, als Zeichen bes Dantes und ber Chrjurcht, ale Chrenbezengungen (pubicha) aufstellen. Auch bas Gebet war im Grunde einem Rultus fremt, ber fich nicht an einen Gott fondern an einen Abgeschiedenen richtete. Man mußte fich begnügen neben jenen Beichen ber Bietat Loblieber auf ben Erleuchteten gu fingen, Jubel- und Danthhmnen, bag er bie Wahrheit gefunden, bie Befreiung verfündet, bag er allen Wefen Mitleid erwiesen und Gulfe gebracht, man mußte fich beschränten, Betenntniffe gu fprechen,

<sup>1)</sup> Dhammapabam übers. von Beber v. 105. — 2) Roppen a. a. D. 235 figt. — 3) Dhammapabam übers. von Beber v. 392.

bie feine Lebre gufammenfaften, moralifche Ermahnungen gu boren, Segensfprude und Segenswünsche anszubruden: "bag alle Beidopfe frei von Rrantbeit und bofer Luft fein mochten, baf man in ber guffinftigen Geburt ein Arbat werben moge u. f. w. 1)." Die allmählige Erhöhung ber Stellung Bubbha's, Die Art von Bergöttlichung, bie ihm gu Theil wurde, führte indeg auch gu bireften Murufungen bes Erleuchteten. Ale Bobithater aller Befchöpfe murte er um feinen Segen angerufen, als Befreier wurde er gebeten, Rraft jur Befreinng zu verleihen und Befreiung zu wirfen. Nachbem gegen Enbe bes britten Sahrhunderte v. Chr. and Bilber Bubbha's in ben Berfammlungshallen ber Bibara aufgestellt worben waren, wurde es üblich Bubbha angurufen, fich in biefen Bilbern niebergulaffen. Durch bie Beibe, welche bie Briefter biefen Bilbern ertheilten, follten biefelben bon bem Beifte Butbha's angeftrablt werben und bamit eine fegenverleihenbe, wunderthätige Rraft erlangen. Morgens, Mittags und Abende murben bie Rlofterlente burch bie Glode gum Gebet gerufen. Un ben Ren- und Bollmonten, an benen bie Bhiffbu fafteten und zur Beichte gufammentamen, follte auch bas Bolt bie Beichafte ruben laffen, gur Berlefung bes Befetes, gur Unborung ber Predigten ericheinen und felbit Gebete fprechen. In feiner religiöfen Bemeinschaft ift fpaterhin bas Gebet fo baufig und fo mechanifd angewentet worten ale bies bei ben Bubthiften gefchah und noch beute namentlich in Tibet geschieht, wo für gewiffe Cerimonien bunberttaufend Gebete an einem Tage verlangt werben, wo lange Mauern mit eingegrabenen Gebeten bebectt fint, bie ber Borübergebente baburch verrichtet, bag er fich an ber linten Seite balt, wo ungablige Bebeteraber und Gebeteminpel fich raftles bewegen und breben.

Größere Feste seierten bie Buddhisten zu Anfang bes Frühlings, im späteren Frühling und am Ende der Regenzeit. Das Fest, welsches am Neumonde bes ersten Frühlingsmonats begangen wurde, sollte eine Erinnerungsfeier des Sieges sein, welchen Buddha im Streite mit jenen brahmanischen Büßern davongetragen hatte 2); Buddha selbst sollte sich nach diesem Erfolge acht Tage lang weltlichen Ergögungen hingegeben haben; in der That war es wohl ein Rest ber altarischen Sitte, im Frühjahr ben Sieg zu seiern, den die Geister des Lichts und bet hellen Luft über die Dunkelheit des Winters davon getragen hatten. Am Bollmonde bes Monats Baigatha

<sup>1)</sup> Roppen Religion bes Bubbha G. 554 figb. - 2) Oben G. 245.

wurte Bubbha's Geburtstag gefeiert. Die Regenzeit war ben Bubbhiften bie beilige Beit, bie Beit ber Sammlung und Burudgezogenbeit (fie rechneten biefelbe vom Neumond bes Julins bis gum Renmont tes November). Um Schluffe berfelben murbe ein großeres Best begangen. Rach Ablauf ber Regenzeiten war Bubbha jebesmal ber Welt gurudgegeben worben, um ihr bas Seil zu verfünden, und wie er, traten feine Nachfolger, Die Bhififin, Die mahrend ber Regengit ben Bibara nicht verlaffen burften, mit biefem Tage wieber in tie Belt gurud, um ihre Bettelfahrten b. b. ihre Wanterungen und Pretigten jum Beil ber lebenben Befen wieber gu beginnen. Bhilibu wurden an biefem Fefte von ben Laien befchenft; es wurden Predigten und Prozeffionen gehalten, beren Lampen wohl bas Licht versunbilbeten, bas nach ber Dunkelheit ber Regenzeit wiederkebrte oter bas Licht bes Beile, welches Bubbha ber Belt angegunbet Die Bhitibu follten fich nach Butbha's Gebet am Schluffe ter Regenzeit zur gemeinsamen Beichte versammeln; auch bie Laien geborchten biefem Gebot, fie famen nachmale wenigftens in jebem finiten Jahre in großen Mengen gu biefem Geft gufammen 1).

Der Bufammenhang ber Beiftlichen und ber Laien in ber bubbiffijden Rirche mar ebenfo loje ale ber ber brahmanischen Briefter mit ben übrigen Ständen. Es gab weber bier noch bort fest abgegrengte Gemeinden, an beren Spite geiftliche Borfteber geftanben batten. Die Scelforge ber Bubthiften lag burchaus in ben Sanben ber manbernben Bhiffbu, ber Bettelmonche, falls fich nicht bier und bort bie Laien aus freien Studen einem nicht zu entfernten Rlofter anichloffen. Aber bie Lostrennung ber Bhiffbu von Familie und Saus, ihre ansichließliche Berweisung auf Lehre und Glauben, bie beständige Miffion und Reifepredigt, Die ihnen zwei Drittheile bis brei Biertheile bes Jahres hindurch fowohl fur bas Frühjahr wie für bie beife Beit oblag, erwies fich wirffamer ale ber an Saus und hof gebundene Opferdienft ber Brabmanen. Diefe fahrenden Monde, welche auch beshalb bem Bolfe naber treten fonnten, weil fie nirgend Berunreinigungen gu befahren hatten, Die Die Brahmanen fo vielfach und von ben unteren Raften ganglich gurudhielten, liegen ihre Ermahnung und ihren Rath in allen Saufern boren; fie mur= ben befragt über bie Ramen, bie ben neugeborenen Rinbern gu ertheilen mare, fie affiftirten bei ber Feierlichfeit ber Saarabichneibung

<sup>1)</sup> Roppen Religion bee Bubbha G. 567 figb. und unten.

ber Jünglinge, wenn biefe in bas Alter ber Mannbarkeit eintraten, bei Hochzeiten nub Bestattungen, und übernahmen die Gebete sür glückliche Wiedergeburten ber Verstorbenen. Die Bhisson stem bem Bolse nicht unr näher, sie verkehrten uicht nur leichter mit diesem, sie beherrschten die Gewissen auch umfassender als die Brahmanen. Nicht blos durch die Vorschriften ihrer prastischen Meral, welche die Gesimung, das gesammte Thun und Treiben der Menschen umsasten, von deren Anwendung und Nachachtung sie in der Beichte, welche auch die Laien abzulegen hatten, Nechenschaft verlangten; die Lehre von den Wiederzeburten war im Buddiebuns noch weiter entwicklt worden; sie bildete noch entschiedener den Mittelpunkt des Spstems als bei den Brahmanen.

Wir faben, bag es bie fortzengente Rraft bes Berbienftes ober ber Schuld ber früheren lebenstäufe mar, bie bas Geichicf bes 3nbiribunme in ber Art ber Wiebergeburt, in bem Glack ober Unglud bes Lebenslaufes beftimmten. Berbienft ober Schuld bes gegenwärtigen Lebens wirften in berfelben Beife weiter. "Ber aus ber Belt geht, ben empfangen feine Thaten 1)." Die verschiedenen Abtheilungen ber Solle, bie Raftenunterschiebe, bie ben Bubbbiften ale eine Art von Rangordnung unter ben Menschen galten (oben G. 250), bie himmlischen Beifter und bie alten Getter bienten bagn, Die Stufenleiter ber Wiebergeburten um eine aufehnliche Bahl von Sproffen ju mehren. "Wer thöricht gelebt bat, fommt nach ber Auflöfung bes Körpers in bie Bolle 2)", er wird ale Bollengeschöpf je nach feiner Schuld in einer ber qualvollften ober minber qualvollen Bebaufungen berfelben wiebergeboren. Weniger Schulbige werben als boje Beifter wiedergeboren. Sober ftand bereits bie Biedergeburt als Thier. Unter ben thierischen Biebergeburten galten ben Bubbbiften bie als Umeifen, Laufe, Mangen und Burmer für bie folimmften. Mis Menich murbe man auf ichlechten ober auf guten Wegen, in einer niedrigeren ober höheren Rafte, unter leichteren ober fcmereren Berhältniffen je nach früherer Schuld ober Berbienft wiedergeboren. Sober ale bie befte menfchliche Wiebergeburt ftant bie ale himmlischer Geift, noch beber bie als Gott. Aber auch als folder ftant man noch unter ber Berifchaft bes Berlangens, Inbra nahm nur ben Rang bes Crotapanna ein. Man fonnte auch von biefer Stufe wieber berabfinten, man hatte fich auch von bier aus erft burch

<sup>1)</sup> Dhammapabam üb. v. Beber v. 230. — 2) Dhammapabam v. 141.

weitere Bahmung und Losbindung empor zu arbeiten. Erft über Inbra's und Mara's Simmel in jenen vier boben Simmeln wohnen Die Beifter, welche fich von ber Begier und von ber Eriften; befreit haben. In bem niedrigften biefer Simmel Die, welche gwar von Begierbe frei aber noch von ber Bielheit b. b. von Unwiffenheit befangen fint; in bem nachft höheren Simmel, bem bes lauteren richts, Die, welche von Begier und Unwiffenheit frei jedoch noch nicht je weit frei fint, bag fie nicht wieber gurndfallen fonnten; ber meithochfte himmel nimmt bie Beifter auf, welche feinen Rudfall mehr zu beforgen haben; in ben allerhöchsten Simmel geben bie Arbat ein, welche bie Erifteng erschöpft haben. Die Bubobiften benutten, wie man fieht, bie Bieberaufnahme ber brahmanifchen Bolle und bes brahmanischen Simmele, Die Baufen, welche Die Brahmanen mijden ben Biebergeburten in ber Solle ober in Inbra's Simmel eintreten ließen, gur Ronftruftion eines vollständigeren Shitems, weldes ben Brogef ber ganterung und Befreiung ber Geele von bem unterften Raume ber Bolle burch bie bojen Beifter, bie friechenben, fliegenden und vierfüßigen Thiere, burch bie Menfchen aller Lebens= stellungen, endlich burch Die bimmlischen Beifter und Die Botter binrurd bis gum bochften Simmel binauf vollftreden ließ, bis gn bem Buntte, an welchem alle frühere Schulo erschöpft, an welchem bie Summe bes Berbienftes fo gewachsen ift, bag bie Erbfunde ber Seele, tas Berlangen und beffen Deglichfeit aufgehoben und bamit bas 3ch ausgeloscht ift. Freilich mar es eine Intonsequeng, bag bie, welche burd Erreichung bes Nirvana fich felbft und bie Wurgel ihres Dafeins vernichtet hatten, bennoch wieder eine Art von Grifteng im allerhöchften Simmel haben follten, aber bas Suftem mar baburch um fo vollständiger und anschanlicher.

Es war nicht blos biese weitere Ausssührung bes Spstems ber Biebergeburten sondern noch mehr bessen praktischere Verwerthung, tie den Bhitshu größere Gewalt über die Gewissen und Ferzen bes Volks gab als ben Brahmanen. Bubdha hatte seine früheren Existenzen gefannt. Die Tradition der Singhalesen schreibt ihm 550 frühere Lebensläuse zu, bevor er als Sohn des Suddhodana das licht erblickte. Er hatte zuvor gelebt als Ratte und als Krähe, als Tosch und als Hate zuvor gelebt als Ratte und als Krähe, als Tick und als Hate Mal als Geballer, vier Mal als Pfau und ebenso oft als Schange, zehn Mal als Gans, ebenso in als Pfau und ebenso oft als Schange, zehn Mal als Elephant, vier Mal

ale Pferd und ale Stier, achtzehn Dal ale Uffe, fünf Dal ale Stlave, brei Dal ale Töpfer, breigehn Dal ale Raufmann, vier und grangig Mal ale Brabmane, ebenfo oft ale Bring, acht und funfzig Mal ale Rönig, zwanzig Mal ale Gott Indra und vier Mal als Mahabrahman. Aber Buttha hatte nicht blos feine eigenen früheren Eriftenzen gefannt (S. 237. 248), fonbern auch bie aller übrigen lebenten Wefen, und biefelbe übernatürliche Runte, biefelbe göttliche Allwiffenheit wurde, wie wir faben, auch benen zugefchrieben, welche nach ihm bie Stufe bes Arhat erreichten. Benn biefe Renntniß nun auch nicht in vollem Umfange ben Anagamin, ben Gafribagamin, ben Grotapanna, noch weniger fammtlichen Bhitibu beiwohnte, fo wurde fie boch, wenn auch in minberem Umfange, allen benen beigemeffen, bie auf bem Pfabe vorbrangen. Das Bolf glaubte, baß bie Cramana nicht nur aus bem gegenwärtigen Berhalten bes Menfchen ibm fein gufünftiges Loos, feine Wiebergeburten in ber Solle, unter ben Thieren ober ben Menschen verfündigen fonnten, bag fie auch vermochten, ihm bas Schicffal bes gegenwartigen Lebens aus feinen fruberen Lebensläufen zu erflaren. Bhitibu beberrichten bamit nicht nur bie Butunft fonbern auch bie Bergangenheit jebes Gingelnen; inbem fie fein Schicffal vollfommen überfaben, batten Die Borfdriften, welche fie von biefem Standpunkt aus ertheilten, eine Rraft, welche beren Bollziehung verburgen mufite 1).

Es war kein Schaben für die Moral, daß nach biefer Lehre jedermann sein Schickal wenigstens in so weit in der Hand hatte, daß er dasselbe für die Zukunft erleichtern konnte, und die praktischen Früchte, welche die Moral der Buddhisten auf Grund dieses phantastischen Hintergrundes der Biedergeburten getragen hat, sind unverächtlich. Die wesentlichen Gesichtspunkte ber buddhistischen Moral, des mäßigen, leidenschaftslosen Lebens, der Geduld und des Mitseldssind oben hervorgehoden (S. 243 figd.). Es war nicht gleichgültig, daß die Bhitshu sehrten: daß kein Fener dem Hasse und der Leidenschaft gleich sein bein Strom der Begier<sup>2</sup>), daß die Begierde wenig Lust aber viel Schmerz bringe; nur wer sich selbst bezähme, lebe im Glück, und Zusriedenheit sei der beste Schat <sup>3</sup>). Wer nur die Mängel anderer sebe, bessen Gebrechen würden zunehmen, und wer immer benke: jeuer

<sup>1)</sup> Köppen Rel. b. Bubbha S. 320, 489 figb. — 2) Dhammapadam v. 251, 202, — 3) a. a. D. v. 186, 199,

idimpfte mich, jener that mir weh, werbe nie gur Rube gelangen. barte Borte murben mit barten Borten ermibert, barum folle man Schimpfreben ruhig ertragen, wie ber Glephant in ter Schlacht bie Pfeile ertrüge und feinbichaftlos unter Feindseligen leben 1). Beigigen wurden nicht in bie Getterwelt tommen; man folle geben, auch wenn man wenig habe und biejenigen, welche logen, welche bie Thaten leugneten, bie fie begangen, wurden in bie Solle fabren 2). Die Bflichten folgten ans bem Bergen; es nüte nichts hundert Jahre hindurch bas Feuer zu pflegen, ober taufent Jahre hindurch Opfer ju bringen 3). Un ber bofen That andere bie Montbufe nichts noch Opfer, wenn fie auch ein Jahr hindurch gebracht würden 4). Die boje That gebe tem Thater nach; es fei fein Ort im Weltenraum, ihr zu entflieben, fie germalme ben Thater, wenn fie nicht burch gute Thaten befiegt und zugebeckt werbe 5). But fei tie That, bei ber man feine Reue empfinde. Diefe ernfthaften Mahnungen, fich bor Allem bie Gefinnung anzueignen, welche gute Werke erzenge, Bergeben burch Befenntnig und gute Thaten auszulofden, Sabfucht und Eigensucht zu mäßigen, genngfam, friedfertig gu leben und milbthatig ju fein, tonnten nicht ohne Wirfung bleiben. 3hre Friedfertigfeit bewiesen bie Budbhiften bann auch balb in ber Tolerang, welche fie gegen bie übten, bie anberen Glaubens waren, und für bas leben ber Familie maren bie Borfchriften ber Reuschheit, bie Bietat, welche ben Rinbern gegen bie Eltern empfohlen murbe, von beilfamen und forberlichen Folgen 6). Die Schranken, welche Raftenordunng und Cerimoniell aufgerichtet, waren gefallen, bas Inbividuum mar bon bem Schicffal ber Geburt, von ber Berfheiligfeit auf feine innere Arbeit, auf die moralifche Gelbfterziehung gurndgewiesen. Bubthismus machte auch ben Laien in gang anderer Beife fur fein Berhalten verantwortlich als ber Brahmanismus. Die Gefinnung und bas perfonliche Berbienft gemahrten ben erften Plat in ber Bemeinte und entschieden über bas gufünftige Schidfal. Damit mar ber Stolg ber boberen Weburt gegen ben niebriger Beborenen gefallen, baraus folgte, baf anch bie Ellaven milber behandelt murten. Das Intividuum und bie Moral waren fich felbft gurudgegeben und in ihre Rechte eingesett, bie Befellichaft hatte bie freie

<sup>1)</sup> a, a, O, v. 134, 320, 197, — 2) v. 177, 306, 224, — 3) v. 106 und zu Anfang, — 4) v. 70. Oben S, 118, — 5) v. 161, 173, 223, — 6) v. 332. Köppen a, a, O, S, 472 figb.

Bewegung im Berkehr wie in ber Wahl bes Bernfes wieder gefunben. Alle Menschen waren im Grunde gleich und hatten fich als Brüder zu helfen.

## 4. Die Reaftion der Brahmanen.

Die Ausbreitung, welche bie Lehre Bubtha's fant, mußte bie Brabmanen mit ichmerer Beforanif erfüllen. Gie befampften biefe Fortidritte, wenn uns auch bie legenben ber Bubbbiften nur Buge biefes Wegenfates aufbewahrt haben, welche bie Trabition an bas Auftreten bes Meiftere felbft angeschloffen bat. Wir fonnen biefe Rude ber Ueberlieferung inbeg jum Theil ergangen. Rach ben Berichten ber Griechen, Die Indien im letten Drittel bes vierten Jahrhunderts v. Chr. faben, wichen bie bamaligen Buftante ber Befellicaft und bes Rultus in vielen Studen von benen ab, bie nach bem Reugnif ber alten Sutra ber Bubbbiften gu ber Beit galten ale Bubbha felbst auftrat. Gerade in biefen Abweichungen, fo weit fie nicht bem Bubbbismus felbit angeboren, werben wir Transformationen erfennen muffen, ju welchen bie Brahmanen innerhalb ibres Spftems ben Bubbbiften gegenüber gegriffen hatten, ober welche fich burch ben Gegenfatz gegen biefe fpontan in bemfelben entwickelt hatten. Dieje Annahme burfte wenigftens fur alle bie Bunfte, in benen fie fich burch innere aus ber Ratur ber Dinge und bem Prozef ber Entwidelung fliegenbe Grunbe unterftutt findet, einer ficheren Unterlage nicht entbebren.

Es ift oben bemerkt worben, wie unberührt bas indische Bolf von dem abstrakten Gettesbegriff der Brahmanen geblieben war. Es hatte die Konsequenzen dieses Begriffs angenommen, ohne einem Gotte dienen zu können, der keine Person war. Bereits vor dem Austreten Buddha's hatte es sich aus dem Bedürsniß seines Herzens nene Götter geschaffen, in denen es seine Helser und Bohlthäter erfannte. Dem Eindruck der mächtigsten Erscheinungen des Himmels und des Naturlebens gehorchend hatte das Bolf aus dem Kreise der alten verblaßten Göttergestalten in den westlichen Gebieten den Rudra zum Negendringer und Bestruckter Siva umgebildet und diesen zu seinem verehrtesten und mächtigsten Gott gemacht, während das Bolf im Gangesthal dieselbe Umbildung mit dem alten Lichtgott Bishun vergenommen hatte. Konnten die Brahmanen hoffen, diese populäre

Strömung, ben neuen Glauben bes Bolfs und bie Lehre Bubtha's jugleich zu überwältigen? Ging man bagegen auf bie Bedürfnisse Bolfs ein, schuf man bemselben wieder bie Befriedigung, die nur ein sebendiger Kultus gewähren kann, so ließ sich vielleicht er-warten, daß hierdurch ein Stützunkt gegen ben Bubdhismus, ber ohne Gott und ohne einen eingreifenden Kultus war, gewonnen werben würde.

für bie Brahmanen bes Bangeslandes fam es mefentlich auf bie Stellung an, welche fie ber neuen Borftellung von ber wohlthatigen Macht Bijhnu's gegenüber einnahmen. Bifbnu mar in biefer feiner neuen Geftalt eine realiftifche Auffaffung ber weltbeberrichenben Macht, welche fich im Gegenfate zu ber fpiritualiftischen Lehre ber Priefter, ber bie Natur nichts und bas Brahman Alles war, ans ber ingwijchen zur Berrichaft gelangten milben und ruhigen Stimmung ter Bewohner bes Gangeslandes beransgebilbet batte. Das ftille Leben, bas finnige Raturell, ju welchem bas Bolf bier gefommen mar, fant feine Spiegelung in biefem neuen Gotte, in bem bas Bolt fein verandertes Befen fich felbit gegenüberftellte. Die Begebungen bes Bifbnu jum Tage und jum Jahre, feine Beziehung auf bie regelmäßige Bieberfehr ber Ueberichwemmung liegen feine Bestalt ale eine besondere lichte und freundliche erscheinen. Beift bes Simmels und bes Lichts im Beba gepriefen follte er auf einem munberbaren Bogel mit fconen golbenen gebern, Garuba, reiten; es find bie bellen lichtglangenden Wolfenbilbungen, in welchen Bijbnu's Git nach ber alten Unichauung bes Beba gefucht murbe. Nach feiner füngeren Funktion als Bringer ber Ueberschwemmung ift er zugleich ber auf ben Baffern schwebenbe Gott und bamit bie lebengebenbe Dacht ber Ratur. Die fcwimmenbe Lotuspflanze mit ihrer blauen Bluthenfrone ift Bifbnu's Symbol. Wenn Die Regenzeit fommt und ber Banges übertritt, entichläft Bifbun auf bem Lotusblatt, welches auf ben Baffern fcwimmt, wenn bie leberfdwemmung ben bechften Bunft erreicht bat, wendet fich Bifbnu im Schlummer. Seine Farbe ift blau wie ber helle Simmel, Die Lotusblüthe, bas befruchtenbe Baffer. Die Wirkungen biefes milben Gottes glaubte man in fteter Bieberfehr mahrzunehmen, man glaubte fich von feinem freundlichen Schute umgeben.

Indem die Brahmanen diesen Gott in seiner neuen Gestalt in ihren Simmel aufnahmen, durften fie fich nicht begnügen ihm die bedeutungelose Rolle gugutheilen, zu welcher sie die alten Götter

herabgebrückt hatten, sie mußten ihn neben und unmittelbar unter Brahman stellen, sie nußten ihm wenigstens bie zweite Stelle in ihrem Himmel anweisen. Damit zogen sie bas leben ber Natur, welches sie so tief verachteten, wieder in den Kreis ihres Shstems, und es lag nahe genug, dieser Personisstation des Naturlebens, die sem lebenspendenden Gotte die Erhaltung der Welt zuzuschreiben, welche das Brahman aus sich hatte entströmen lassen. Brahman blied wie zuvor im hintergrunde; Bishnu war es, der die Welt regierte, ber im Verhältniß zu den Menschen stand. Anf diese Weise wurde der Gott des Bolles in das Shstem der Brahmanen eingereiht.

Das Gangesland bestimmte bie Rulturentwickelung ber Inber, and bie Evolutionen bes Brahmanismus; ber nene Gott ber meftlichen Gebiete Civa blieb gwar bem Bangesthal nicht fremt aber feine Berehrung ftand hinter ber Berehrung bes Biffnu gurud. 218 Beift bes regenbringenben Sturmes war Civa feinen Berehrern ber ftarffte aller Botter, beffen gewaltige Rraft auch von ben übrigen Bottern gefürchtet wird 1). Da bie Bewalt bes tropischen Sturmes unwiberfteblich ift, ba Rubra Civa fcon im Beba ein Mitfampfer Inbra's ift, fann es nicht vermuntern, bag Civa feinen Berehrern ftatt 3nbra's ber Siegverleiher murbe, bag er ber Bater bes Rriegegottes beifit 2). Auf ben windreichen Boben, ben fturmumrauschten Gipfeln ber Berge ift ber bobe Git biefes mafferbringenben und baburd fruchtverleihenben Gottes; er beift Girica b. b. Berr ber Berge. Er führt ben Dreigad, weil bas Weben bes Gewitterfturmes bie brei Welten, ben Lichthimmel, ben Wolfenhimmel und bie Erbe erfchnttert, bas Tigerfell ift um feine Schultern gefchlagen weil feine wilte Rraft nicht gu banbigen ift, weil er im Sprunge naht wie ber Di-Aber feinen Berehrern ift bennoch bie lebengebenbe, befruchtente Rraft bes Gottes fein mabres Befen. Co wirb er bem machtig zengenben Stier verglichen, ber Stier ift ibm beilig; auf feinem Stiere Ranti reitet er in fpateren Darftellungen. Die Brabmanen wiberfetten fich biefem Rultus nicht, fie nahmen auch ben Civa in ihr Suftem auf. Rachtem fie bem Bifbnu bie erhaltente Macht, bie Regierung ber Welt beigelegt hatten, war es naturlich, ban fie bie gerftorente Gewalt tee Civa befonbere bervorhoben. Schon im Beba war Rubra als ein Gott geschilbert, ber "verberb. liche Gefchoffe in feiner Sant tragt, ber Menichen und Thiere be-

<sup>1)</sup> Ramaj. ed. Schlegel 1, 37. - 2) Laffen Miterth. 1, 782.

broht, ber Männer und Heerben töbtet"; er heißt bereits im Beba "der Männer verberbende 1)." Diese Seite bes Siva so wie seine Beziehung auf Kampf und Krieg gab ben Brahmanen die nöthige Ansehnung, ihn für ben Zerstörer zu erklären obwohl ber alten Auffassung des Beda wie der neuen Verehrung des Siva die zerstörende Gewalt die Nebensache, die Hauptsache die befruchtende Kraft des Gewittersturms war. In dem neuen Shstem der Brahmanen wurde Siva der große Zerstörer (Mahakala), der Herr der bösen Gester, der Asura, dessen Bals eine Kette von Schäbeln ziert, der den Schmerz und die Thränen bringt, der "mit der Aschen Todten gesalbt ist." Im Mahabharata ist es nun Siva, der in die Gestalt des Asvatthaman eingeht, um das siegreiche Heer band in der Racht nach dem Kampse niederzumachen (S. 52).

Bas bas Bolf gur Lehre Bubbha's hingog mar nicht gum Minbeften ber Umftanb, bag bie bochfte Weisheit und Gute in Bubtha perfonlich erschienen waren, bag ber Konigsfohn fich jum Bettler gemacht hatte, um bie Leiben bes Bolfs zu erleichtern. Es mar bon Bebeutung wenn bie Brahmanen bem Bolfe zeigen fonnten, bag auch bie Botter, welche bie Anhanger bes alten Glaubens verehrten, nich ber Menichen erbarmt hatten, ben Menichen gu belfen verftanben, baf bie gottliche Beisheit und Bollfommenheit felbft ben Den= iden ju Liebe menschliche Geftalt angenommen habe. Satten bie Brahmanen fo lange gelehrt, bag ber Menfch fich burch Beiligfeit, Anbacht und Buge jum Gotte machen fonne, warum follten fich nicht auch bie Gotter gu Menschen gemacht haben? Der neue Gott bes Bangeslandes war ein milber und hülfreicher Gott, feine Weltregierung, feine Boblthaten follten nun nicht blos im Naturleben, in bem befruchtenben Baffer, bas er jahrlich fenbete, fonbern auch ben Beididen ber Menichen gegenüber hervortreten. Die Brahmanen gewannen hiftorifche Unfnupfungspuntte für ben neuen Gott, man stellte ein perfonliches und lebenbiges Berhältniß, welches burch bas Brahmanibitem gang verloren gegangen mar, zwischen bem Bolte und ben Gottern wieber ber, wenn man ben Bifbnu ichon in ber Bergangenheit gnabenvoll zeigte, wenn man ihn von Zeit zu Zeit bom himmel niedersteigen und bulfreich auf Erben manbeln ließ. Ans Motiven biefer Art ober baburch, baß bie Borftellung von ben Boblthaten bes Gottes Bishnu sich überall in ben Borbergrund

<sup>1)</sup> Roth in Bellere theolog. Jahrb. 5, 360.

Dunder, Gefchichte bes Alterthums. II.

brangte, bag man bas bulfreiche Wirfen biefes Gottes überall au feben und zu empfinden glaubte, überall feben und erfennen wollte, ift es gefcheben, bag bie Thaten ber alten Belben, welche im Epos als bie Mittelpunkte ber Sandlung hervortreten, bie bes Rama und bes Rrifbna, auf ben Gott Bifbnu übertragen murben, bag biefe Belbenfiguren zu Erscheinungen biefes Gottes gemacht murben; Umwandlungen, welche nicht fonjequent genug vollzogen werben fonnten, um alle Spuren ber alteren Darftellung ju vertilgen; bag bem Bifbnu allmäblig eine Reibe von Infarnationen (Avatara) beigelegt murbe, in welchen er gur Erbe gefommen fei und ben Denichen große Bobltbaten erzeigt babe. Es war nach biefem neuen Sbitem nun auch Bijbnu gewesen, ber ben Brahmanen gur Berrichaft geholfen und biefe baburch geheiligt, ber inkarnirt als Balarama und Paragurama bie übermuthigen Ribatrijageschlechter vertilgt batte (oben C. 109). Bifbnu ericbien auf biefe Beife im Lichte eines beftantigen Bobitbaters, ber immer von Reuem Menichengeftalt annimmt, fobalb Unbeil, Frevel und Gunbe überhand genommen haben, um biefe zu entfernen und alebann wieber in ben Simmel emporaufteigen. "So oft Ericblaffung bes Rechts und Erhebung bes Unrechts eintritt, erschafft Bifbnu fich felbft", beißt es in einem philosophischen Gebicht bes britten Jahrhunderts v. Chr. 1). Go machten bie Brahmanen ben Gott bes wohlthätigen Naturlebens, indem fie ibn in ibr Shitem aufnahmen, jugleich jum Grunder ber brabmanis fchen Staatsordnung, zu einem Borbild brahmanifder Beiligfeit unt Tugend und fuchten auch baburch ber Gegenbewegung ben Weg ju iperren.

Zum Behnse ber Umgestaltung Rama's zu Bishnu mußte bas Ramajana mit einer neuen Einleitung versehen werben. König Daçaratha von Ajobhja ist bereits einige tausend Jahr alt, aber ohne Söhne. Er beschließt barum ein großes Roßopser zu bringen. Die Bollbringung gelingt; die Götter, Brahman und Indra veran, nahen sich, das Opser in Empfang zu nehmen und versprechen dem Daçaratha die Gewährung seines Wunsches. Darauf halten die Götter Rath bei Brahman. Sie beschweren sich, daß der Riesenfönig Ravana von Lanka (oben S. 68) ihnen trote, die frommen Weisen in der Einsamkeit störe und die drei Welten in Verwirrung bringe; Brahman selbst habe diesem Riesen bewilligt, daß er weder:

<sup>1)</sup> Bhagavad-Gita 4, 7. Bgl. unten G. 331.

ben Bottern noch bon Beiftern bezwungen und getobtet werben tonne. Bo Ravana fich aufhalte, mage bie Sonne nicht mehr zu fcheinen, fürchte fich ber Wind zu weben, ftebe ber Ocean unbewegt. furgem Befinnen entgegnet Brabman, bag Ravana allerbings von ihm bie Gabe erfleht und erhalten habe, weber von Göttern noch von Beiftern getöbtet ju werben; bag ein Menfch ibn nicht tobten jolle, barum habe Ravana gar nicht gebeten. Diefer inbifche Unbolb ift mithin, wie ber Teufel in beutschen Sagen, ein bummer Teufel, und bie Botter bitten nunmehr ben Bifbnu, als Schirmer und Schüter aller in Noth befindlichen Befen fich ale Menfch gebaren zu laffen, um Ravana zu tobten. Ronig Dagaratha habe bas Rogopfer gebracht, um Rachfommenschaft zu erhalten, Bijbnu moge fic boch aus beffen brei Frauen getheilt gebaren laffen. milligt ein: er werbe ben Ravana tobten und elf taufend Jahre auf ber Erbe berrichen, und verschwindet von allen ehrfurchtevoll gegrüßt ans bem Rathe ber Götter. Bahrend bie Gotter bann bie Erschaffung ber Affenschaaren beforgen, welche ben Bifbnu im Rampfe gegen Ravana unterftugen follen, erscheint bem Dagaratha aus bem Reinigungefeuer bes Opfere ein wunderbares Wefen in hellem Lichtglang, fo bod wie bie Bipfel ber Berge, mit leuchtenbem rothen Untlit und mit einem Burpurgewand befleibet. Bart und Saar glichen ber Mabne bes lowen und fein Schritt war wie ber bes Tigers, eine Chale in beiben Sanben haltenb wies es ben Ronig an, ben Trant, welchen bie Schale enthielt, feine Weiber trinten gu laffen. hierauf gab ber Ronig ber Raugalja bie Balfte bes Trantes, ber Sumitra brei Biertel ber anberen Salfte, ber Raifeji bas lette Biertel 1). Go find benn im Grunde alle brei Gohne bee Dagaratha Bijhnu, vorzugemeife aber Rama, ber Cobn ber Raucalja. mana fteht im Bebichte bem Rama an Tüchtigfeit junachft, Bharata, ber Cohn ber Raifeji, fpielt in bemfelben nur eine untergeordnete Rolle; nach biefem Befichtspunfte wird ben Weibern bes Ronigs ber gottliche Trant ausgetheilt. 3m Uebrigen bleibt ber Berlauf bes Bebichts von biefer Ginleitung gang unberührt; Rama fühlt unb handelt ale Menfch, und Ravana fonnte beshalb auch Brahman gegenüber taum ben Ginwand erheben, bag Rama boch eigentlich ein

<sup>1)</sup> Ramajana ed. Schlegel 1, 13—13. Im süblichen Indien wird Bischnumter dem Namen und der Gestalt des Narasinha b. h. Mannlöwe, in Menschaft mit dem Löwenkopse verehrt.

Gott sei und ihn nicht töbten burfe. Den Kampf Rama's gegen Ravana motivirte bas alte Gebicht hinreichend baburch, baß Ravana bem Rama bie Sita raubt (oben S. 68); ein zweites Motiv hatte eine ältere priesterliche Auffassung schon hineingeschoben, indem Bigvamitra Rama's Husse für die Einsiedler gegen die Rakshasa des Walbes verlangt, jeht muß nun Rama-Bishnu noch im Auftrage der Götter gegen Ravana kämpfen.

In bemfelben Ginn und aus benfelben Motiven, bie babin geführt batten ben Rama ju einer Infarnation Bifbnu's ju machen, murbe Rriffna, bie bervortretenbfte Geftalt in bem Bebichte vom großen Rriege, ebenfalls zu Bifbnu umgebilbet. Rrifbna mar in ber alten Sage ber Sohn bes Rubbirten Ranba und feiner Frau Jacoba (oben G. 62), und bie Bermanblung in ben Gott wird in biefem Falle baburd vollzogen, bag bas Rind ber Sirtin vertaufcht wird mit einem Rinbe ber Devafi b. i. ber Göttlichen, zu welcher Bifbnu herabgestiegen ift 1). Danach mußte nun bas gange Gebicht mobificirt werben, es mußte fich noch viel entschiedener als in ben fruberen Bearbeitungen auf bie Geite ber Ufurpatoren, ber Panbu ftellen, beren Recht behaupten, beren Tugend feiern und bie Weisheit, Gute und Sobeit Bifbnu = Rrifbna's verberrlichen. Indeft find auch bier, wie icon oben bemerkt ift, biefe neuen Gefichtspunkte nicht ftreng burchgeführt worben; bas Dahabharata bleibt fich feines Beges meber über ben Urfprung bes Krifbna noch über feine gottliche Ratur treu, balb erscheint Rriffna als menschlicher Rampfer, balb ale bochfter ber Götter, und bie urfprungliche Stellung fowohl Rriffna's als ter Panbu ift immer noch erfennbar.

Dem Zerftörer Siva konnten keine Avataren beigelegt werben, burch welche er sich ber Menscheit hülfreich erwiesen hätte. Dennoch erhielt auch bieser Gott einen besonderen priesterlichen Stempel. Die Brahmanen knüpften an die große Gewalt, an die Macht die ses Gottes an, welche von den übrigen Göttern gefürchtet wird. Weher konnte Siva diese gewaltige Macht erlangt haben? Nach der Borstellung der Brahmanen gaben Andacht und Buße nicht blos übermenschliche sondern übergöttliche, weltschöpferische Macht. Demnach sollte nun auch Siva seine gewaltige Macht durch die größten Bußübungen erlangt haben. Es kam dazu, daß Rudra schon im Beda Kapardin d. h. der Flechtentragende heißt; ein Beiname, ber

<sup>1)</sup> Vishnu-Purana ed. Wilson p. 440, 492 seq.

von der zusammengeballten Sturmwolfe hergenommen ist. Dieser Beiname ging natürlich auch auf die neue Gestalt dieses Gottes, auf den Siva über 1). Nun trugen auch die Priester Haarslechten (S. 35), namentlich aber zeichnete diese Tracht die brahmanischen Büßer aus (S. 293). So geschah es, daß die Brahmanen, wie sieden lichten Bishnu zu einem Borbild brahmanischer Tugend und Pflichterfüllung umwandelten, dem Siva den Charaster eines großen Büßers beilegten. Er ist der erste Büßer, der die Buße vorbildlich gendt, ein Lehrer und Schutgott derselben; er verleiht nicht blos Macht und Siez sondern auch übernatürliche Krast. Der große Zerstörer, der Mahasala wurde den Brahmanen auch der große Büßer, der Mahasogin; als solchen zeigen ihn viele Tempelbilder aus späterer Zeit.

Mit biefer Busammenftellung ber brei großen Götter, bes Brahman, Bifonn und Civa war bas neue Götterfpftem ber Brabmanen abgeschloffen. Unter ihnen ftanben bie acht Welthüter, Inbra an ihrer Spite; bie übrigen Beifter bes Lichts, bie in alter Beit einer fo boben Berehrung genoffen hatten, find mit Ausnahme bes Surja und Baruna, bie unter bie Bahl ber Belthüter aufgenommen waren (oben G. 112), in bie britte Rlaffe, bie ber untergeordneten Gotter, ber Botterichaaren berabgefett. Die erfte Ermahnung Civa's und Bifonu's in-ihrer neuen Geftalt findet fich in ben Gutra ber Bubbhiften. In ber Trabition von ber Gründung bes füblichen Da= thura am Baigaru, welche, wie wir faben, im fecheten Jahrhundert t. Chr. erfolgte, ericeint Civa als Schutherr ber Anfiedler, mahrend Bifbnu ber "Lotusfarbige" bie Ansiedler, welche um bas Jahr 500 v. Chr. auf Ceplon landeten, begunftigt 2). Unter ben Göhnen Rönig Ralacota's, bes Begründers ber Macht von Magabha, fanben wir ben Naudivardhana b. h. "Sprößling bes Stieres", vielleicht bes Nandi, bes Stieres bes Civa; bei ben Brahmanen beißt berfelbe Ronig Mahanandi b. h. ber große Stier. Auf biefelbe Bebeutung icheint ber Name bes Ufurpators, ber bie Gohne Ralacofa's fturgte, bes Nanta zurückzugehen, unter welchen auch feine Nachfolger zusammen-Befaßt werben; ber lette berfelben bieg wie wir faben Dhanananba, ber reiche Nanba. Diefe herrschernamen icheinen gu beweifen, bag bie Berehrung bes Giva feit bem Enbe bes fünften Jahrhunberts

<sup>1)</sup> Roth in Zeller's theolog, Jahrbuchern 5, 360. — 2) Oben S. 228 N. 264. 265. Laffen Alterth. 2, 109. Weftergaard Bubbha's Tobesjahr S. 108.

v. Chr. auch in Magabha Burzel gefaßt hatte 1). Das Spos kennt Brahman, Bishnu und Siva als die drei höchsten Götter; doch ersicheint Siva im Spos noch nicht vorzugsweise als zerstörender Gott. Auch die Zahl und Reihenfolge der Avataren des Bishnu steht im Spos noch nicht fest 2).

Ale bie Schlachten Alexandere von Dafebonien bie indifden Lanbe ben Griechen geöffnet hatten, erfundeten fie, baf Dionpfos einft nach Indien gefommen fei, ben Inbern ben Aderbau und ben Weinbau gelehrt und bas Konigthum gegründet und fie bie Mitra zu tragen und ben Rorbar (einen bafchifchen Tang) gu tangen unterwiesen babe. Alle fein Beer in ber beifen guft ber Ebenen erfrantte führte er es auf einen Berg um es gu erfrischen und biefer Berg erhielt ben Namen Merce 3). Auch Berafles fei in Inbien gemefen, aber funfgebn Menschenalter fpater ale Dionbfos; bie 3nber aber nennten biefen einen von ber Erbe Beborenen, ber nach feinem Tobe gottliche Ehren erlangt babe, weil er alle Menichen an Rraft und Rubnbeit übertroffen 4). Diefer indifche Berafles babe Band und Meer von wilben und bofen Thieren gereinigt, und habe wie ber thebanische bie Lowenhant und bie Reule getragen. Er babe viele Gobne gehabt und Intien unter biefe ju gleichen Theilen vertheilt, und biefe batten ihre Berrichaften auf viele Rachfommen von Befchlecht zu Beschlecht vererbt, und einige biefer Reiche beftanben noch, ale Alexander nach Indien fam 5). Außer biefen Gohnen babe Beratles nur eine einzige Tochter, Namens Banbaea, gehabt. Auch biefe habe er zu einer Konigin gemacht und ihr bie Lanbichaft, in welcher fie geboren war, jur Berrichaft gegeben, ben füblichften Theil von Inbien 6), und ba Berafles auf einem feiner Seezuge bie Perle gefunden, habe er alle Berlen aus bem indifchen Deere gefammelt, um feine Tochter mit biefen gu fchmuden. Ale er aber nirgent eis nen Mann gefeben, ber ihrer wurdig gewesen, habe er ichon in boben Jahren bie erft fiebenjährige manubar gemacht, um felbft mit

<sup>1)</sup> Gutschmid Beiträge S. 77. — 2) Laffen ind. Alterth. 1, 780 figt. 2, 463. Ueber die sehr späte Feststellung ber Reihensolge ber Avataren und bie ebenfalls späte Eutschenn des Trimurti, welchem offenbar die bubbbistische Erias bes Bubbba, Oharma und Sangha zum Borbilbe gedient hat s. Lassen a. a. D. 4, 182. 570. 577 figd. — 3) Arrian. Ind. 7. Diod. 2, 38. 39. Polyaen. strateg. 1, 1. — 4) Arrian. Ind. 8, 4. 9, 10. — 5) Died. 2, 39. Oben S. 68 sigd. — 6) Arriau. Ind. 8, 8. 9, 1—9.

ihr einen Nachfolger für ihr Land zu erzeugen. Seitbem würden alle Weiber in jenem Lande, welches von ihr den Namen bekommen, ihon im siebenten Jahre mannbar 1). Die Inder auf den Bergen bienten nun dem Dionhsos, die der Sene aber dem Herakles 2). Dieser werde aber am meisten bei den Çurasena an der Jamuna verehrt 3) und bei den Sibern (oben S. 279), welche Thierselle und Keulen wie Herakles trügen und ihren Rindern und Maulthieren das Zeichen der Keule einbrennten 4). Außer dem Dionhsos und herakles verehrten die Inder noch den regendringenden Zeus, den Gangesstrom und andere einheimische (d. h. ihnen eigenthümliche) Gottheiten; die Opferthiere aber schlachteten sie nicht, sondern erstickten sie Opferthiere aber schlachteten sie nicht, sondern erstickten sie Deferthiere aber schlachteten sie nicht, sondern erstickten sie

Der regenbringenbe Beus ift ber alte Simmelsgott ber Inber, Inbra, welcher bie Wolfen mit bem Blit fpaltet und bie befruchtenben Baffer niebersenbet, wie er bie in bie Kelfen eingeschloffenen Quellen befreit und hervorfprubeln laft. Ueber bie Beiligfeit bes Banges find wir aus inbifden Quellen binreichenb unterrichtet. Bas bie Griechen veranlagte, ihren Dionpfos bei ben Inbern wieber ju finden, ift nicht fcwer zu entbeden. Die Auszuge ber Fürften ju ben Opfern und zur Jagb erinnerten fie an bie bionbfifchen Browifionen ber Beimath. Gie vernahmen ben garm ber Bauten, Cymbeln und Beden, fie faben bie Menge ber foniglichen Weiber mit ihren Dienerinnen in biefen Bugen, ben Konig und feine Umgebung in langen bunten geblümten Bemanbern mit Turbanen auf tem Saupt 6), bie fie an bie Stirnbinde bes Dionpfos erinnerten, fie faben große Schalen und Becher, bie Schate ber foniglichen Palafte, endlich lowen und Panther, Die Thiere bes Dionpfos in biefen Bugen aufgeführt; man fab gefarbte Gefichter und Barte, wie bie Bellenen an ben Geften bes Dionpfos bas Geficht zu bemalen pflegten 7). Ale bie Griechen in ben Thalern und Bergen ber Mcbata ben wilbmachsenben Beinftod erblidten, bie bichten Ranten

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 8, 9. Auf biese Erzählung geht auch offenbar die Notiz bes Plinius zurück, daß bei den Panda (in Guzarate) die Weiber herrschten wegen der Tochter des Herastes; h. n. 6, 22. — 2) Megasth. bei Strabon p. 712. Indeh leiteten andere auch die Orpherater am Fünstrum von Dionnsos 15; erschtstich aus keinem anderen Grunde, als daß Wein in dieser Gegend wuchs; Strabon p. 688. — 3) Arrian. Ind. 8, 5. — 4) Strabon p. 688. Eurtius 9, 4. Arrian. Ind. 5, 12. Diod. 17, 96. — 5) Strabon p. 718. — 6) Strabon p. 689. Arrian. Ind. 5, 9. — 7) Strabon p. 688. 699. 710.

einer bem Ephen abnlichen Schlingpflange, welche bie Berge bebedten, Morte, Lorbeer und Burbaum und andere immergrune Bemachie 1), eine Begetation, bie fie an bie Beimath und bie beiligen Stätten bes Dioubsos gemabnte; ale fie bober im Binbutuh binauf einer Alpenlanbichaft nabe famen, beren Rame ihnen Rhfa gu lauten fcbien 2), ale fie ben Götterberg Deru nennen borten, ba mar fein Bweifel mehr, bag ber Gott von Rufa, ber in ber nhfaeifchen Soble und auf ben nhfaeifden Bergen groß geworben, wie er bie übrigen Bolfer von Rleinafien bis jum Euphrat bin bezwungen haben follte, fo auch einft nach Indien gezogen fei und bie Inder befiegt, und ihnen bie Bflege ber Rebe und ben Aderbau gelehrt habe 3). Go murbe ber ubfaeifche Berg, ber ben Griechen querft in Boeotien und Thrafien lag 4), bann an bie Grenze Meghptens 5), bann nach Arabien 6) und Aethiopien ?) gerudt worben war, nach Indien verlegt. Name jener Lanbichaft wird bei ben Inbern Nifhabha b. h. hobes Bebirge gelautet haben 8), und jenseit Difhabha im Norboften lag nach bem Glauben ber Inber ber Götterberg Meru 9). Den Grieden waren bie Rifbabha Myfaeer und ihre Ctabt bieg alebalb Mbfa 10); fie maren fofort überzeugt, bag ber Meru von Dionbfos ober ju Ehren bes Dionbfos, ben fein göttlicher Bater einft in ben Schenkel (unpos) geborgen, ben Namen erhalten habe 11). Diobor

<sup>1)</sup> Strabon p. 687. 711. Wenn Strabon bemerft, bag ber Wein bier (im nörblichen Rabuliftan) nicht mehr jur Reife tomme, fo ift bas nur fur bie febr boch gelegenen Thaler richtig. - 2) Arrian. Anabas. 5, 1. Curtius 8, 10. Plin. hist. natur. 6, 23. Plut. Alex. 58. - 3) Diobor 3, 62. 64. Er nennt bier auch bie Ramen ber inbifden Ronige, melde Dionnfos befiegt habe, Myrrhanos und Defiabes, mabrent er 2, 38 ergablt bat, baf bie Inter bor Dionpfos teine Ronige gehabt. - 4) 3lias 2, 508. 6, 133. Bgl. Strabon p. 405. Berob. 5, 7. - 5) homerifder humnus citirt bei Diob. 1, 15. 4, 2. - 6) Diob. 3, 63. 64 figb. - 7) Berob. 2, 146. 3, 97. Bgl. Steph. B. v. Nooa. Rach Berfien und Battrien hatte Euripibes querft ben Dionpfos gieben laffen; Strabon p. 687. - 8) Laffen inb. Alterthumefunde 1, 22, R. 4. 2, 136 ftellt Rifbabha und Paropa-nifbabha (Baropamifos) ale oberes und unteres Gebirge einander gegenüber. - 9) Wilson Vishnu-Purana p. 167 seq. und bie Stellen bes Dahabharata bei Laffen Alterth. 2, 135 R. 4. -10) Die inbifche Cage tennt ungefähr in berfelben Gegenb, aber wie es icheint in bem Bebirge gwifden Racmira und bem Reich ber Baurava (oben G. 278), alfo oftwarts bes Inbus, bie Utfavafanteta, bie ihrem Ramen gemäß ihr Leben in Feften und Gelagen binbringen (utsava Feft, sanketa Bufammentunft); Laffen 2, 135. Reuere Reisenbe berichten, bag einige Stamme im Binbutub ben Bein, ber reichlich im Bebirge gebeibe, febr lieben und ein frobliches leben fubren; Ritter Afien Th. 4, Bb. 1, 450. 451. - 11) Arrian. Ind. 1, 5. 5, 9, Strabon p. 687.

erklart bies in seiner Beise burch eine pragmatische Benbung, Dionhsos habe sein erkranktes Geer auf einem Berge erfrischen mußsen, ber bann nach ihm so benannt worben fei.

Bir haben gefeben, bag ber Rultus bes Civa in ben weftlichen Bebieten', in ben Berggegenben, in welchen bie Bewitter am heftigften tobten, emporgetommen war. Giva war ein fturmifcher Gott wie Dionufos, er murbe wie biefer als "herr ber Berge (G. 320)", ale "trunkener Gott" (f. unten) angerufen; er war wie Dionbfos ein Gott bes Bachethume und ber Fruchtbarteit, ber aus ber Teuchte icaffenben Natur. Und wenn ein ichwarmenber efftatischer Bug bem Aultus bes Dionpfos eigen war, fo lag auch eine gemiffe Wilbheit in bem Wefen bes Civa-Rubra, ein Bug, ber, wie wir faben, im Gegensate gur Geftalt bee Bifbnu bei ben Inbern immer ftarter accentuirt wurbe 1). Dazu tamen bann jene Anklange ber Ramen Rifhabha und Meru, ber Weinbau am Indus, bie grunen Bergthaler, bie Festzuge ber inbischen Ronige, bie Griechen gu vergemiffern, bag fie ben Rultus ihres Gottes wiedergefunden hatten. Dag bie Briechen biefen auf bie Bergbewohner beschränken, liegt barin, bag fie gerade ben Weften Indiens, ber ben Dienft bes Rubra-Civa ausgebilbet batte, näber tannten, bag bie weinbelaubten Thaler unb jene Ramen Rhfa und Mern bem Gebiet bes Sochgebirges angehörten, baß bie Chenen Indiens feinen Wein trugen, ber in Indien überhaupt mit Ausnahme einiger Lanbichaften am Indus nicht besonders gebeift, bag bie Bewohner bes Bangesthales feinen Bein tranten.

Die bie Inber ber Berge nach ben Berichten ber Griechen ben Dienhics verehrten, so sollten bie ber Ebene Diener bes heratles sein. Da biefer nach ber Angabe bes Megasthenes besonders bei ben Çurasena an ber Jamuna in ben Städten Mathura und Krishnapura verehrt wird, so ist schon bamit Krishna bezeichnet (S. 62). Bishnu-Krishna trägt auch bei ben Inbern die Keule, die ihm einst Baruna geschenkt, und heißt ber Keulenträger (Gadabhara); mit ber Leule schlug Krishna die wilden Stiere, Riesen und Ungethüme; die Basse, welche Krishna bie wilden Stiere, Riesen und Ungethüme; die Basse, welche Krishna bie wilden Stiere, Riesen und Ungethüme, war die Keule (oben S. 53). Die Griechen erzählen, daß ber instille heratles viele Söhne erzeugt habe; das Bishnu-Purana giebt

<sup>1)</sup> Eine weitere Uebereinstimmung lage in bem Rultus bes Giva im Bilbe bes Bhallos; aber biefer lagt fich in Indien vor ben Zeiten ber Ghasnaviben famm mit Sicherheit nachweisen; Laffen inb. Alterth. 1, 783. 4, 623.

bem Rriffina 16,100 Frauen und 180,000 Gohne 1). Nach bem Bericht ber Griechen foll Rrifbna erft nach feinem Tobe unter bie Götter verfett fein; auch in ber alteren Auffaffung ber Inber mar Rrifbua, wie wir miffen, ein friegerifcher und ftarter Sirt, ber Riefen und Ungethume bezwang, im großen Rriege ichlimmen Rath gab und große Thaten verrichtete, enblich aber vom Pfeil eines Jagers getroffen ftarb (S. 54, 62); erft burch bie Berichmelgung mit Bifonn wurde er jum Gott erhoben. Aus ber Angabe ber Grieden, bag ber Dienft bee Beratles b. b. bee Biffnu - Rriffna ber Sauptfultus ber Inter ber Chene fei, folgt, bag ber Dienft bes Bifbnu bereits gegen Ablauf bes vierten Jahrhunderts v. Chr. ber porberricbente am Banges geworben mar. Dag bie Griechen über ben Infarnationen Bifhnu's als Ariffna, Paragurama, Rama, und beren Belbenthaten bie friedliche Geite bes Gottes überfaben, ift bei bem Triebe ber Briechen, überall ihre beimifchen Gotter wieberfinden ju wollen, erflärlich. Die Ableitung ber Konigegeichlechter Inbiene von Beratles bezieht fich wohl nur auf bie Dynaftieen, welche ben ben Banbu abstammen wollten, wie bie Ronige ber Ruru-Bantichala, bie Banbu in Gugarate, im füblichen Mathura u. f. w., gu beren Abnberrn bas Epos bem Bifbnu-Rrifbna eine fo nabe Stellung gegeben batte. Auch ließ fich biefe Abstammung leicht auf bie Familien ausbebnen, welche ihren Stammbaum über bie Banbu binauf ju Ruru, Buru und Bururavas führten, wie bie Baurava im Sunfftromlande und bie alteste Dynastie ber Konige von Magabba (oben S. 70). Der füblichfte Theil Inbiens foll ber Tochter bes Berafles, ber Banbaea, zugefallen fein und von ihr ben Ramen erhalten haben; ju ihrem Schmud habe Berafles bie Berlen aus bem Deere Bir miffen, bag bier ein Banbugefchlecht berrichte; auch Rrifbna überwältigt in ber Sage ber Inber ben Seeriefen Bantica. jana 2), und bie Perlenfischerei fonnte allein in bem Gunbe gwijden Mathura und Ceplon betrieben werben. Daß bier fein Gobn bee Beratles, fonbern eine Tochter beffelben bas Ronigthum begrunden foll, bat vielleicht feinen Grund in einer indifchen Sage, welche in bie Beschichte biefes Reiche von Mathura verwebt ift. Ronig Campanna-Banbja, beffen oben gebacht ift, verehrte bie Schutgöttin ter Stabt fo eifrig, bag biefe, um ibn zu belohnen, fich ale feine Tochter

<sup>1)</sup> Vishnu-Purana ed. Wilson p. 591. — 2) Vishnu-Purana ed. Wilson p. 562.

gebären ließ (in ber Weise bes Bishnu). Sie solgt ihrem Bater auf bem Thron, burchzieht Indien unter großen kriegerischen Thaten bis zum See Kailasa, wo sie auch ben Siva burch ihre Schönheit bezwingt, so baß dieser ihr nach Mathura solgt und hier als Sundar-Pandja (das ist der schöne Pandja) regiert und das Land bez stüt hiernach möglich, daß die Schutzgöttin dieser Stadt und deren kriegerische Thaten jener Tochter des Herakles zu Grunde liegen. Wenn Herakles aber mit dieser Tochter schon in ihrem siebenten Jahre einen Sohn erzeugt, und alse Weiber jenes Landes seitdem schon in jenem Alter mannbar werden, so ist die letztere Anzgabe richtig und erklärt sich ans der Lage des Landes am Nequator; auch Manu's Geset, welches auf das Land am mittleren Ganzgeklauf berechnet ist, ersaubt die Sche im zwölsten, ja bereits im achten Jahre (oben S. 178).

Die Berichte ber Griechen ergeben bemnach, bag ber Rultus bes Civa und Bifbnu im vierten Jahrhundert b. Chr. ju burchgrei= fenber Anerkennung gelangt war, was ohne bie Mitwirfung ber Brabmanen unmöglich gemefen mare. Aber es fam bem Bubbbis. mus gegenüber nicht allein barauf an, bie Bergen bes Bolfes burch bie Aufnahme ber Bötter, welche beffen gläubiger Ginn erschaffen hatte, ber brahmanischen Lebensorbnung treu gu erhalten; auch ber Spetulation und Stepfie ber Budbbiften mußten Begengewichte gegeben werben; fie mußten burch ein orthobores Shitem ber Bhilofopbie wiberlegt merben. Es fragte fich, ob bas Befteben ber inbivibnellen Geelen neben ber Natur, auf welche bie Santhjalehre wie Bubbha felbft fo großes Gewicht legten, mit bem Brahmanbegriff unvereinbar fei, ob ber Tob ohne Wiebergeburt, bas bochfte Gut und bas bochfte Riel ber Lehre Bubbha's, nicht auch auf bem Wege ber Erfüllung ber Bflichten, welche bie Brahmanen vorschrieben, auf bem Wege brahmanischer Buge und Spetulation als erreichbar nachjumeifen fei. Dies maren bie Aufgaben, beren Lofung ein neues Spftem, ber Joga, beffen Entftebung in bas vierte Jahrhundert v. Chr. fallt, verfucte. Gine ber alteren Faffungen biefer Sehre, welche jebod gewiß nicht über bas britte Jahrhundert v. Chr. hinaufreicht 2),

<sup>1)</sup> Laffen ind. Alterth. 2, 110. — 2) Als Urheber ber Jogalehre gitt 3abichnabaltja, welcher Jogenbra b. h. Fürst bes Joga genannt wirb. Das Griebbuch, welches feinen Namen trägt, enthält in ber That bie Grunblehren bes neuen Spfiems. Laffen fest ben Jabichnavaltja und beffen Gesetbuch in

hat, in poetische Form gebracht, Aufnahme in bas Mahabharata gessunden. Diese Spisobe (die Bhagavadgita) soll zugleich bas neue Berhältniß Vishnu's zu Brahman philosophisch konstruiren und rechtsertigen; sie ist wesentlich zur Verherrlichung Vishnu-Krishna's bestimmt.

Die Ginreibung biefes frefulgtiven Gebichte in ben Berlauf bes Evos ift ziemlich ungeschicht. Die große Schlacht zwischen ben Ruru und Panbu foll eben beginnen. Da befällt ben Arbiduna ber 3meis fel, ob es beffer fei, bie Ruru, im Ginne ber fpateren Unschauung bee Epos (oben S. 58 flat.) ein nab vermanbtes Beichlecht, ju befiegen ober von ihnen befiegt ju werben, ob es nicht ein Berbrechen fei, Bermanbte zu töbten. Bon tiefer Schwermuth befallen läßt er Bogen und Pfeile finten. Bifbnu, welcher ale Rrifbna feinen Bagen leuft, fagt ibm, ale Ribatrija fei ee feine Bflicht zu fampfen; wie benn in biefem neuen brahmanischen Spftem überall ber größte Werth auf bie Erfüllung ber Pflicht um ber Bflicht willen gelegt wirb. Es feien überhaupt nur bie Leiber, bie in ber Schlacht getöbtet wurben, bie Geelen murben nicht getöbtet. Sieran ichlieft fich benn fofort bie philosophische Explifation bes gangen Sufteme. In ber Geftalt, welche ber Berfaffer ber Bhagavabgita ber Jogalebre gegeben bat, folgt biefelbe bem Buge bes Bangeslandes, inbem fie Bijhnu zu bem eigentlichen, bem lebenbigen Gott macht. Wie alles Leben aus Brahman ausftromt, fo ift Bifhnu querft Brahman entftromt. Brahman bleibt alfo nach biefer Emanation in Bifbnu, aber ba Brahman nunmehr wefentlich bie rubente, Bifbnu bie thatige Substang ber Welt sein foll, fteht Bifbnu, ber bie rubenbe Substang ale feinen Grund in fich trägt, hober ale Brahman. Das neue Shitem fucht bann ben Begriff ber Beltfeele icharfer ale bie frubere Spetulation gu faffen; fie foll jest in ber Welt überall prafent und bennoch als ein Banges für fich eriftirent gebacht werben. Man fonnte

bas vierte Jahrhundert v. Chr.; Steuzler wenigstens bas Gesethuch erst in bas zweite Jahrhundert n. Chr. Da jedoch Jahschandssalija auch im Mahabharata die Jogaschre vorkfägt, da des Megasthenes Berichte zeigen, daß die Jogaschre bereits zu seiner Zeit in lebung ftand (Lassen a. D. 2, 705), da Patandschalt, der Berfasser des Jogaschtra, zwischen 200 und 150 d. Chr. fällt (Lassen a. a. D. 1, 833. 2, 509. 510), milfen die Grundsagen des Spstems aus dem vierten Jahrhundert herrsthren. Warum Siva zum eigentsichen Bertreter der Jogaschte, der sie zuerst verkündigt und vorsiehtsich auslicht (Lassen a. a. D. 4, 624), erhoben wurde, ist schwer zu ermitteln; vielleicht hiesten die Bishnuiten dem vorn berein ihren Gott sit ven Jogaschrer wie die Sivaiten den ihrigen.

ber Canfbjafchule, ben Bubbbiften gegenüber bie einzelnen Eriftengen, bie Seelen ber Denfchen nicht mehr fchlechthin fur Theile Brabmans erflären, man mußte ihre individuelle Erifteng jugeben und hatte nachzuweisen, bag fie bennoch Theile Brahmans fein tonnten. Co lehrt benn biefes Shitem: mas jebem Dinge feinen Borgug, feine Qualität giebt, bas ift bie Beltfeele in ibm. "Das Leuchten in ber Flamme, ber Glang in ben Sternen, bie Starte bes Starfen, ber Berftand bes Berftanbigen u. f. m., jeglichen Geschöpfes Samen, tas bin ich, o Arbichuna", fagt Bifbnu 1). Wenn nun aber auch biefe lebenbige Beltfeele Bifbnu fich in alle Gefcopfe vertheilt, in Allem ift, fo foll fie bennoch Gins bleiben, fo foll fie bennoch ungetheilt fein. Muf Arbiduna's Bitte enthüllt fich Bifbnu ibm in feiner mabren Geftalt, in welcher ibn noch niemand gefeben: jum Simmel emporragent ohne Anfang, Mitte und Enbe, mit vielen Ropfen, Augen und Armen, Taufenbe von Geftalten in fich vereinigenb; alle Bejen, alle Thiere, alle Schlangen, alle Botter find bier ju feben, and Brahman ift in biefem Leibe Bifbnu's im lotustelche fichtbar 2). Es ift ein Berfuch, bie Beltfeele, ben Belt bewegenden Gott, ber Alles balt und umfaßt, auch als finnliche Bereinigung aller Geftalten in bem Bantheon eines Bilbes anzuschauen. Den feterischen Spftemen gegenüber bat bie brahmanifche Spefulation nicht mehr bie alte Rühnheit, bas Befteben ber Materie völlig zu laugnen, als Soein ober ale Taufdung zu erklaren, fie entnimmt jest vielmehr ber Canthjalebre bas Dogma von ber Ewigfeit ber Materie. Materie, ber Stoff ift ebenfo ewig ale bie Beltfeele. bermanbelt fich ber Stoff wieber, aber er geht nicht unter, ber Untergang bes Stoffes ift nur ein Wechsel, in welchem auf scheinbaren Untergang neues Entsteben folgt 3). Wie bie Bubbhiften fagt biefe neue Spefulation, bag bie Geele, wenn ein Rorper abgenutt ift, nd immer wieber mit einem neuen Rleibe, einem neuen Körper verfebe. Aber man befteht brahmanischer Seits in alter Beife barauf, tiefe Seelen wie alle übrigen Eriftenzen, als Theile ber Gottheit binguftellen; fie fonnen barum gur Beltfcele gurudfehren, weil fie von ihr ausgegangen find. Die Aufgabe bes Menfchen ift es gunachft, feine Pflichten zu erfüllen, bie ihm in ber Stufenleiter ber Befen zugetheilt find, insbesondere also bie Bflichten ber Rafte, welche

<sup>1)</sup> humbolbt, fiber bie Bhagavabgita; gesammelte Schriften 1, 37. — 2) humbolbt a. a. D. S. 41. 57. — 3) humbolbt a. a. D. S. 60.

ibm burch bie Geburt auferlegt find 1); feine Opfer bargubringen (bie in Babrbeit alle Bifbnu gebracht werben, wenn auch unbewußt 2), und jeben Zweifel auszuschließen. Der Zweifler wird erkenntniflos und ungläubig umtommen 3). Bober jeboch ale bas Opfer fteht bie Bertiefung (Joga): biefe verlangt, baß fich bie Geele ber Materie entwinde, junachft burch bie Beberrichung ber Ginne und ber Leibenichaften, burch ben Rudzug von ber Welt. Aber bas neue Chftem ift fern von ber Barte ber fruberen brahmanifden Forberungen. Da bie Seele mit bem Stoffe behaftet ift, muß man auch feine naturlichen Beburfniffe befriedigen; ba man in ber Belt ber Materie und ber Bflichten ftebt, muß man banbeln. Aber man muß banbeln, ale ob man nicht hanbelte b. b. man muß ohne Leibenschaft hanbeln, gleichgultig fein gegen ben Erfolg ber Sanblungen und Freiheit erlangen von ber "Zweifachheit" b. b. bem glüdlichen ober ungludlichen Erfolg. Glud und Unglud, Ehre und Unehre muffen bem weifen Manne gleich fein; Steine und Golb muß man gleich achten, babei aber wohlgefinnt fein gegen alle Befchopfe und ihr Beftes wollen; Borfdriften, in welchen unmöglich ber Ginflug bes Bubbhismus vertannt merben tann. Die bochfte Aufgabe ift bann bas Erfennen ber Beltfeele, bie Wiebervereinigung ber Geele mit Brahman-Biffinu. Auch hier giebt bas neue Shftem im Buntte ber Ascetit mefentlich nach, bie Bernichtung bes Rorpers wird nicht mehr verlangt. Es ift zwar gut ben Korper Bugubungen zu unterwerfen, aber es ift verwerflich ben Rorper ju qualen aus Scheinheiligfeit und in bem Babne Unberen ju icaben. Die Bertiefung ift mehr ale Reibesqualen 4). Wer bas bochfte Biel erreichen will, muß fern bon Menfchen "ben Gliebern ber Schilbfrote gleich überall bie Sinne gurudgieben von jebem Stoff bes Ginnenreiges", auf einem nicht zu hoben und nicht zu niedrigen Gits (von Rucagras mit Thierfellen bebedt) fiten und ben Athem gurudgiebend, bie Mugen auf Die Masenspige richtent, von Beit gu Beit Om, ben geheiligten Ramen ber Gottheit, aussprechen. Dann fommt Stille über ben Denichen. Wenn fo jebe Störung entfernt ift, muffen alle Bebanten auf bie Weltfeele gerichtet werben; bann erfennt ber Dentenbe bas ungetheilte Gine in bem Getheilten. Birb bann ber Bebante biefes Einen mit unveränderlicher Stätigfeit festgehalten, "vertieft ber Ber-

<sup>1)</sup> Sumbolbt a. a. D. S. 31, -2) Humbolbt a, a. D. S. 83, -- 3) Humbolbt a, a. D. S. 74, -- 4) Humbolbt a, a, D. S. 80,

tiefte fich in Gelbftvertiefung", verhalt ber Bertiefte fich ,, wie bie Lampe, welche frei von Windweben ift 1)"; fo tehrt er jum Brahman jurud, verwandelt er fich in bas Brahman, indem feine Geele wieber Brahman wirb. Er fommt hinüber, er erreicht bie Auslöschung bes Gelbit, bie nun fogar mit bem bubbbiftifchen Ramen Rirvang bezeichnet wird; bie Brabmififation ift vollenbet, er hat feine Biebergeburt mehr zu fürchten. In bem Jogacaftra bes Patanbichali, bas aus bem zweiten Jahrhundert v. Chr. ftammt, find bie Mittel ber Ronzentration foftematischer angegeben. Gie bestehen in ber fortbauernben Burudhaltung bes Athems, in besonderen Stellungen bes Rorpers, in vier und achtzig verschiebenen Richtungen ber Ungen auf bie Spite ber Rafe, in ber unausgesetten Berfentung in bas Eine. Daburch werben junächft acht übernatürliche Fähigkeiten erworben, fich beliebig leicht und fcwer machen gu tonnen, überall bingugelangen, jebe beliebige Beftalt angunehmen, alle Raturgefete ju beherrichen, Alles von fich abhängig ju machen, endlich aber wirb bit Befreiung bon ber Biebergeburt erreicht 2).

Es ift nicht ichmer zu erfennen, wie biefes neue Spftem ber Brahmanen barauf ausgebt, ben Geguern ihre Baffen zu entwinden, ben Brahmanismus wieber zu befestigen, indem man bie oppositionellen Lehren in bas alte Spftem aufnimmt, indem man burch ibre Einreibung nachweift, baß fie mit ben Grundlagen ber alten Lehre nicht in Widerspruch fteben. Go wird bie Materie ber Weltfeele gegenübergeftellt und bie Schöpfung aus ber Berbinbung ber Beltfeele mit ber Materie erflart, fo werben bie Geelen awar als felbftanbig und attiv bingeftellt, aber jugleich ale bervorgegangen aus Brahman, und barum in ber Möglichkeit zu ibm guruckzukehren. Es wird baran festgehalten, bag alle Menschen bie Pflichten erfüllen, welche nach ber Stufenleiter ber Wefen ihnen obliegen, bag fie ihre Opfer bringen muffen, aber es wird baneben bie bubbhiftifche Moral bes Boblwollens gegen Alle geftellt. Man giebt bie alte qualvolle Abcetit auf, um fich ber leichteren bubbhiftifchen ju nabern, man foll nicht mehr burch Bernichtung bes Körpers, fonbern burch eine Bespannte Meditation, wie bies auch Bubbha, in einfacherer Beife freilich, gelehrt hatte, ben Rudweg jum Brahman b. b. bie Auslofdung bes individuellen Geiftes erlangen. Man versucht theils burch eine icarfere Fassung ber Spefulation, theile burch eine

<sup>1)</sup> humbolbt a. a. D. S. 70. 71. - 2) Laffen inb. Alterth. 4, 623.

ibealere Wendung ber früheren Borschriften bem alten Shstem neue Stützen zu geben. Endlich wurde bem Bolfe gezeigt, baß zwischen Bischnu und Brahman kein Unterschied sei, ober wenn ein solcher vorhanden, Bischnu boch ber eigentlich bestimmenbe, höher gestellte Gott fei.

Co nachgiebig und geftaltungsfähig fich ber Brahmanismus aber gegen bie neuen Bolfegotter wie in feinen fpefulativen Glementen zeigte, fo fest hielt er bas Raftenwefen und bas Cerimoniell und wenn bie Jogalehre einer milberen Braxis ber Ascetit bas Wort rebete, fo bermochte biefe Auffaffung nicht, ben alten Tenbengen bes Brahmanenthums, bie vielmehr auf eine Steigerung berfelben gerichtet waren (bie Gutra ber Bubbhiften zeigten uns ben Gifer ber Abceten bereits über bie Forberungen bes Gefetbuche binaus getrieben, oben S. 222), ben Borrang abzugewinnen. Bielmehr murbe und wie es scheint gerade ber Milbe bes Bubbhismus gegenüber, bie ben Brabmanen Larbeit mar, bas Berbienft ber ascetischen Leiftungen gefteigert. Die Inber zeigten ihre Frommigfeit nicht blos burch Opfer und Gaben, fonbern auch burch Ballfahrten. Diefe richteten fic nach gebeiligten Stätten, bie theils burch bie angenommene Anmefenbeit ber großen Beifen ber alten Zeit als beren vermeintliche Ginfiebeleien, burch ben Aufenthalt befonbere frommer Buger fur geweiht galten, theils baburch geheiligt waren, bag bie Ronige ber alten Zeit bier besonders wirtsame Opfer gebracht haben follten. Inebefondere maren jedoch bie Reinigungemaffer (tirtha) befuchte Ballfahrtsftätten. Wir fennen bas brahmanische Shitem ber Reinhaltung und beffen endlofe Borfdriften, wir faben wie unmöglich es war, allen Unforberungen beffelben zu genügen; ben Sollenftrafen und ben Biebergeburten ju entgeben, welche ungefühnten Berftogen gegen bas Cerimonialgefet folgen follten, brangte man fich eifrig Reinis gungsteiche, Bafferbeden, benen eine befondere fühnende Rraft beigelegt murbe, ju besuchen. Gine besondere Rraft ber Reinigung wurde ben Waffern bes Ganges, vorzüglich beffen Quellen, ben bei ligen Geen Railafa und Ravanahraba im boben Simalaja jugefdrie ben, aber auch ber Bufammenflug ber Jamuna und bes Banges, bie Mündungen bes Ganges galten für Stätten bochft wirksamer Reinigungsbaber und bie Asceten ließen fich am liebsten in ber Rabe biefer beiligen Blate nieber. Die erfte Gpur von Wallfahrten nach beiligen Stätten findet fich in Mann's Befeten. "Saft bu feinen Wiberfpruch, beißt es in biefen, mit Jama bem Cobne Bivasvats,

ber in beinem Bergen wohnt (b. b. haft bu fein ichlechtes Gemiffen), fo gebe nicht nach ber Banga noch zu ben Ruru 1);" im Canbe ber Ruru, im Rurnfihetra lag eine große Babl altberühmter Opferftatten (oben G. 82). Bur Beit Bubbha's und feiner nachften Eduler icheint ber Befuch biefer beiligen Statten bereits in voller llebung gemefen gu fein. Die Bubthiften nahmen bann, wie mir faben, biefelbe Gitte an, fie mallfahrteten nach ben Orten, welche Bubbha's Fuß betreten batte, bie feine Ueberrefte bewahrten, mabrent es bei ben Brahmanen wefentlich auf bas Reinigungsbab abgejeben mar. Bir burfen faum zweifeln, bag bie Brahmanen ber bubbhiftischen Wallfahrt gegenüber auch bie ber Brahmangläubigen Richt blos um bie alte Beit, bie Berbienfte ber gesteigert haben. alten Rifhi bem Bolte lebenbiger ins Gebachtniß zu rufen; auch bie Brahmanen mußten bemuht fein, bem Bolfe Mittel ber Befreiung von feinen Gunten, Soffung auf Milbernug ber Wiebergeburten ju gemähren. Dazu ichien nichts geeigneter, als bie Reinigungsbaber an ben altgeheiligten Stätten zu empfehlen, welche alle Gunben und Gehler abwuschen und bamit für bie Bufunft gute Soffnung gemährten. 3m Mahabharata wird eine große Angahl brahmanischer Ballfahrtsorte mit ihren Legenben aufgeführt; bie Bilgerfahrt zu biefen Statten ericheint ale ein ausgebehnter Gebrauch; in Schaaren ziehen tie Gläubigen nach ben beiligen Orten, beren jeber nun ein befonberes Blud, ein befonderes Beil gemahren foll; ber eine Bold und Austilgung ber Gunben, ber andere Wiffenschaft; ber britte bringt bem Befchlechte Glud, ber vierte bebt felbft bie Gunbe bes Brabmanenmorbes auf u. f. w. 2). Roch bente befteht ber Brauch biefer Ballfahrten und Reinigungebaber und im größten Umfange. jedem Fruhjahr ftromen wohl zwei Millionen Sindu, alle weiß gefleibet ober in Lumpen, bei hurbwar zusammen, ba wo nörblich von Mirut ber Banges von ben Girvalibergen in bie Chene herabfällt, um bas Reinigungsbab zu nehmen. Taufenbe von Bugern eröffnen ben Zug mit ihren befonderen Haarflechten (G. 35. 293), mit bem Beichen bes Bottes ihrer Gette im Geficht bemalt, mit Afche beftreut, ben Ruden mit Pfeilen burchbohrt ober bie Arme mit Langen burchftogen ober bie Bunge mit Pfriemen gefpidt. Anberen fint bie eigenen Rägel burch bie aufammengeballten Banbe gemachfen, anberen bie ftets erhobenen Arme abgeftorben, andere halten mit allen

<sup>1)</sup> Laffen ind. Afterth. 1, 586. - 2) Laffen a. a. D. 585 figb. Dunder, Geichichte bes Atterthums. II.

Fingern bie "gebn Deffnungen" bes Leibes gu, um fich von ber Belt abgufdliegen. Den Bugern folgen bie Brahmanenlehrer mit ihren Schulern, bann ber enblofe Bug bee Bolfes, Manner und Beiber, Greife, Rinber, Blinbe, Rruppel im bunteften Gemijd. Riefige Stanbarten, von Bugern, welche auf Elephanten reiten, emporgehalten, ragen aus ber unabsehbaren Dlenge hervor. lautem Freubenruf fteigen bann alle nach ber Reihe in ben Fluf binab und bie Brahmanen von Burbmar, welche bie beilige Statte buten, erhalten reiche Gefchente. Mit ber Wallfahrt verbinbet fic beute wie por Jahrtaufenben bie Deffe, auf welcher jett fo wenig wie bamale bie Pferbe von Rabul fehlen (oben G. 224). Db es bereits im vierten Jahrhundert v. Chr. Gitte war, wie es beute gu Surbmar und ju Benares portommt, mit bem Reinigungebate gugleich bem leben in ben beiligen Wellen ein Ente gu machen, um burch ben Tob in ben reinen Fluthen ein befferes Loos im Jenfeits, gunftige Wiebergeburten ober bas Enbe berfelben gu gewinnen, miffen wir freilich nicht ficher. Aber ber Inber Ralanos, ber fich bem Meranber von Mafebonien angeschloffen batte, verbrannte fich felbft und Megafthenes berichtet, bag bie Brahmanen, wenn fie erfrantten, fich felbft verbrennten ober fich burch bas Schwert ben Tob gaben, baß fie fich erbroffelten, baß fie fich in Abgrunde ober in bas Baffer fturgten 1). Das Gewicht biefer Angabe machft, fobalb man fic vergegenwärtigt, bag bie Ronfequengen ber Lehre ber Brahmanen auf ben Gelbstmord hindrangten, bag ibr Gefegbuch für gemiffe Bergeben ben Selbstmord als Gubne verlangte. Sollte berfelbe nicht ohne Bergeben bie bochfte Gubne fur bie Uureinheit bilben, welche bas Leben in ihren Angen an fich war? Beftanben bie ethifchen Biele ber Brahmanen nicht in ber Aufhebung bes 3ch burch bie Mebitation, in ber Bernichtung bes Körpers burch bie Ascese? Ge war ein Schritt weiter, bie Qualen ber langen Buffen mit einem Schlage ju überfpringen ober ju enben. Je ftarfer bie Butbhiften hervorhoben, bag ihre Lehre bie Befreiung bon ber Bieber geburt gemahre, um fo lebhafter mußten auch bie Brahmanen bies Biel in's Muge faffen. Rach ihrer Beltanschauung, nach ben Grunt. lagen ihres Suftems, bag ber Rorper bie Trubung bes Brahman im Menfchen, bas Sinbernif feiner Rudfebr jum Brabman ift, mußte bas Enbe bes leiblichen Lebens, auf beffen Bernichtung fie es ftete

<sup>1)</sup> Straben p. 717. Megasth. fragm. 29 ed. Schwanbeck.

abgesehen hatten, an geweihter Statte burch eine beilige Sanblung, in Mitten einer Reinigung, im beiligen Reinigungebabe felbft grefee Seil bringen; mußte ber Menich, ber feinen Leib, ber fich felbft jum Opfer brachte, bamit wohl fofort gur Rudfehr in bie Weltfeele gereinigt fein. Schloffen bie Bubbhiften bie Wiebergeburt burch bie Bahmung ber Begier und bie Bernichtung ber Geele aus, fo wollten bie Brahmanen biefelbe nun burch ben Opfertob bes Leibes an beiliger Schon Manu's Gefete ichreiben ben Ronigen bor, wenn fie alt wurden, ben Tob in ber Schlacht ober burch Sunger ju fuchen (S. 163. 164). Das Epos giebt Beifpiele religiöfer Gelbstaufopferung; Bubbifbthira und feine Bruber gieben fich von ber Belt gurud, fie fuchen und finden ben Tob auf ber Ballfahrt jum Götterberge (S. 52). Enblich beweisen auch andere Thatfachen, bag ber Opfertob im Rreife bes Brahmanenthums im vierten Jahrbundert v. Chr. üblich geworben ift, bag er größere Ausbehnung gewonnen bat.

In ben Liebern bes Rigveba wird bie Wittme, nachbem fie ihren Gatten gur Rubeftatte geleitet bat, aufgeforbert ,,fich gur Welt bes lebens zu erheben"; ihre Che fei gelöft (G. 38). Das Befetbud erflart es für eine ber Frommigfeit gemäße Pflicht, bag bie Bittme nach bem Tobe bes Mannes fich nicht wieber verheirathe, ohne icoch bie zweite Beirath gang auszuschließen; es beftimmt, baß bie Fran auch nach bem Tobe bes Mannes nichts thun moge, was biefem misfallen haben würde, daß die Wittwe unter ber Bormundihaft ihres alteften Cobnes, wenn fie feine Cobne babe, unter ber Bormunbichaft bes nächften mannlichen Berwandten ihres Mannes lebe (S. 186). Dagegen berichten bie Griechen, bag bie beiben Frauen eines indifchen Befehlshabers, bes Reteus, ber im Beere bes Enmenes biente, nach feinem Tobe um bie Ehre ftritten, mit ber Leiche auf bem Scheiterhaufen verbrannt ju werben und bag bie, welcher bies jugestanden wurde, von ber anderen beneibet worben fei. Mitolaos von Damaskos, Plutarch und Melian bezeichnen bie Berbrennung ber Wittwen auf bem Solgftoge bes Gatten ale eine bergebrachte Sitte ber Inber 1). Die Sutra ber Bubbhiften ermahnen nichts von biefem Gebrauch, im Epos tritt berfelbe jeboch bervor. Rach bem Tobe Dagaratha's von Njobhja will sich die Kaugalja ver-

<sup>1)</sup> Diob. 19, 33, 34. Nicol. Damasc. fragm. 143 ed. Müller. Aelian. var. hist. 7, 13. Plut. Viciosit. c. 4.

brennen; neben bem Leichnam bes Banbu befteigt bie Dabri ben Scheiterhaufen. Doch finben fich baneben auch verwittmete Reniginnen in Gbren ermabnt 1). Sieraus ift ju ichliegen, bag bie Opferung ber Wittwen in ber Beit, welche zwischen bem Abichluf bes Gefetbuchs, bem Auftreten Bubbha's und ber naberen Renntnif ber Griechen bon Indien liegt b. h. zwischen ben Jahren 500 und 350 v. Chr. in Gebrauch gefommen und feitbem baufiger geworben fein muß. Gie mar noch nicht vollständig burchgebrungen als bas Epos jum Abichluß gelangte; boch ift es möglich, baf im Epos nur bie Ruge bes alteren Brauchs nicht vollftanbig getilgt worben fint. Das Auffommen biefer Gitte bing offenbar mit ben Borftellungen von bem Berbienft bes Opfertobes gufammen, ju mel den bie Brabmanen bem Bubbismus gegenüber gelangten. Ge war eine Ronfequeng jener unbebingten Bugeborigfeit ber Frau jum Dann, welche Mann's Gefete vorschrieben, bes Bebotes jetet Schidfal freudig mit ibm gu tragen, ber überichmenglichen Liebt und Aufopferung ber indifden Frauen für ben Gatten, bie une bas Epos in ergreifenben Beifpielen zeigt, jener Gelbftvernichtung ent lich, welche ben Gipfel bes Berbienftes nach ber lehre ber Brab manen ausmachte. Go fonnten bie Brabmanen an ber Forberung fommen, bak bie Frau als Gubnopfer für bie Gunden bes Dannes fich felbft auf feinem Scheiterhaufen neben feiner Leiche gum Defer barbringe. Ihre Lehre, bag nur Die Frau in bie beffere Belt ge lange, bie mit ber Leiche bes Gatten verbrenne, ebe bas Feuer be Scheiterhaufens bie Geele vom Leibe getreunt babe, fant faft burd greifenbe Anerkennung. Alle Befet ift bie Berbrennung ber Bit wen niemals ausgesprochen worben. Rach ben Boridriften ba Brahmanen foll bas reine und tugenbhafte Weib bes Dribfde, nachbein fie ein Bab genommen, fich gefalbt und mit Canbel gefarht und fich mit all ihrem Schmud, vorzüglich mit Ebelfteinen, angethan bat, gereinigte Butter ober Rucagras und Gefam in ben Sanben, ein Bebet zu allen Gottern verrichten. Gie foll babei beufen: "bat Leben ift nichts, mein Bebieter war mir Alles." Dann umgeht fie ben Solgftoß, giebt ben Brahmanen ihre Ebelfteine, troftet bie Ber wandten und gruft bie Freunde. Sierauf fpricht fie: "Auf bag id mit meinem Batten bes Blude bes Simmels geniefe und meine Uhnen und bie Uhnen meines Batten beilige, bag ich von ben Ap-

<sup>1)</sup> Laffen inb. Alterth. 1, 639. Ral u. Damaj. il. b. Bopp G. 129 figt.

sarasen (oben S. 192) gepriesen, selig mit meinem Gatten sei, besteige ich ben Scheiterhausen als Sühnung für die Sünden meines Gatten, mag er einen Brahmanen gemordet, die Bande der Dankbarkeit zerrissen, oder einen Freund erschlagen haben. Euch ruse ich an, ihr acht Welthüter, als Zeugen dieser That, Sonne und Mond, Lust, Fener, Erde, Aether und Wasser! Meine eigene Seele und du Jama, Tag und Nacht und Morgenroth und Gewissen seele und gen, seid Zeugen! Ich solge der Leiche des Gemahls auf den brensnenden Scheiterhausen!" Danach steigt die Wittwe auf den Holzes steich, welcher von dem Sohn oder dem nächsten Berwandten angezündet werden muß, umarmt die Leiche ihres Mannes mit den Worten: ich bete, Anbetung; und überläßt sich der Flamme unter dem Rust: Satja, Satja, Satja,

Benn bie Brahmanen ber leichten Mecefe bes Bubbhismus gegenüber bie Töbtung bes Gleifches fteigerten, fo übte auch ber einfache Rultus bes Bubbhismus auf ihr Opferritual feinerlei maßigenben Ginfluß. Es zeigt fich vielmehr, bag auch auf tiefem Bebiete ber Begenfat ber neuen Lebre provocirend wirfte, baf er bas bereits äußerft complicirte Ritual noch übertriebener und abentenerlicher gemacht hat. Bon ben Thieropfern galt bas Rogopfer als bas erfte und beffen Wirfungen ale bie größten. Es mar ben Inbern von alter Beit ber überfommen, ale bie Sauptlinge ber ftreitbaren Stämme fich von bem Beften mas fie befagen, einem guten Rriege= rof, trennten, um Inbra's Guuft zu gewinnen. Danach wurden bann auch biefem Opfer übernatürliche Folgen jugefdrieben. Mababbarata bringt Jubbifbtbira ein Rofopfer, um bie Erbe gu bezwingen (oben G. 53); im Ramajana, wie wir eben faben, Ronig Dacaratha, um Nachkommenschaft zu erhalten 2); ja es wurde feftftebenber Glaube, bag man burch ein richtig vollzogenes Rogopfer nich von allen lebelthaten befreien und bie Berrichaft über bie gange Erbe geminnen tonne 3). Aber es war nichts Geringes, mas bas Ritual für bie richtige Bollziehung biefes Opfere verlangte, und es ift ber Mübe werth eine Anbeutung ber Monftrofitat gu geben, gu

<sup>1)</sup> Diob. 19, 34. Colebrooke in Asiatic researches 4 p. 205—215.

— 2) Ramajana ed. Schlegel 1, 11. 12. Kam es auf Rachtommenschaft an, so mußte bie Königefran bas Roß jur Begrüßung rechte umgehen und bie Racht bei bem geopferten Pferbe zubringen und bessen giena auf ihren Leib tegen; Ramajana l. c. 13. Beber Borsesung S. 109. — 3) Weber n. a.

welcher die Shstematif wie die Phantasterei der Brahmanen ein einfaches Opfer der Borgeit umzugestalten wußte.

Um Ufer eines Fluffes, am beften bes Banges, foll ein guter Blat zu biefem Opfer ausgefucht werben; Ronig Dacaratha von Ajobhja ließ einen folden an ber Saraju berrichten 1). Der vom Ronige bestimmte Opferpriefter bereitet fich mit feinem Beibe und ben affiftirenben Brahmanen burch faften, Gefam-, Safran-, Ganbelholgbaber gur beiligen Sandlung vor. Wir haben oben gefeben, bag bie alte Babl ber brei Priefter auf vier erhöht morten mar; für große Opfer murbe biefe Bahl verbreifacht ober vervierfacht. Rogopfer beginnt bamit, bag bem Inbra, bem Gotte ber alten Beit, welcher in alter Beife ,ale ber Bligtrager, ber une mit Gutern überschütten fann" angerufen wirb, feche Monate binburch taglich geopfert wird. Rein Schritt bei biefen Opfern gefchieht ohne feftftebenbe Unrufungeformeln, Dantformeln, Gebete; Alles mas in Bebrauch fommt, wird begrüßt. Inbem 3. B. bie notbigen Blatter gebracht werben, fagt ber Oberbrabmane: "Blatter, moge ber Baum, von bem ihr genommen feit, viele Früchte tragen, moge er Ronig bes Balbes fein! Moge er bie Berehrung annehmen, bie ich euch erzeige." Darauf wird bas Opferfeuer in einer Grube entgunbet, ehrfurchtevoll begruft 2), und ber Brahmane fpricht: "Erbe, bu bift bie Mutter und bie Stube aller Menschen; bu vergiebst fo leicht Alles, mas bir lebles gethan wirb. 3ch werbe bir viele Qual und Bein verurfachen burch bas fortbauernbe Feuer, bas ich mabrent feche Monaten auf bir unterhalten will und bas von Tag gu Tag glübenber merben wird burch bie Maffe von Butter, melde ich hineinwerfe. Bergeibe mir biefes Bergeben und erlaube mir, bem Inbra bas Opfer ju bringen, welches ber Anfang bes Rofopfers ift." Um bie Fruergrube werben nach alter Gitte vier Bogen in bie Erbe gefett jum Schute bes Opfere gegen bie bofen Beifter. Natürlich werben auch biefe Bogen angerufen, Tob gu bringen ben Ufura und Raffhafa, welche ju naben magten, um bas Opfer gu effen. Die Bahl ber Feueropfer wird täglich gefteigert, fo bag im letten Monat an jedem Tage 360 Mal mit neun verschiebenen Solyarten geopfert wirb. Am letten Tage ericbeint ber Ronig, giebt ben opfernden Brahmanen reiche Gefchente, um bas Opfer bes 3ns bra gludlich zu vollbringen, und gießt, nachbem bas Opferfeuer aus,

<sup>1)</sup> Ramaj. ed. Schlegel 1, 11. - 2) Ramaj. ed. Schlegel 1, 13.

gebrannt, geronnene Dilch auf bie Erbe mit ben Borten: "Erbe, trquide bich wieber!" Dem fechsmonatlichen Opfer an Inbra folgt ein viermonatliches an Jama, bei welchem vier buntelfarbige Brabmanen fungiren, ba Jama ber Gott bes Totes und ber finftern Unterwelt ift. Diefe Zeit hindurch wird täglich taufenbmal bas "Teueropfer gu Chren Jama's mit gereinigter Butter" vollzogen. Rach Beenbigung ber Opferungen an Jama wird bem Barung fünf Monate lang gefpenbet. "Baruna fomm, ruft ber Oberpriefter, ich bringe bir bies Feueropfer, bu bift ber Beift ber Gemaffer; Mgni, Surja, Bifonn, Brahman felbft ehren bich und folgen beinem Bebot. Baruna, bu Beift alles Lebens, bu bift immer frifch, lag mich bas beilige Opfer vollbringen und lofche bie Fehler aus, bie ich bisher babei begangen haben tonnte. Bemaffer bes Meeres, ber Strome, ber Seen, fommt alle an tiefen Ort, mich gu reinigen bon meinen Gunten. 3hr feit bas leben von Allem, mas lebt. 3hr feib rein und reinigt Alles; ohne euch ware bas Opfer unmöglich." Sogar bas reine Baffer, welches ihm jum Sprengen bingeftellt ift, muß ber Oberpriefter burch einen Spruch reinigen: "Waffer, bie ihr verunreinigt fein fonntet burch Blut ober Sarn, burch Berührung bon unreinen und berworfenen Menfchen ober burch unreine Befage, feit gereinigt von aller Befledung!" Rachbem funfgebn Mouate auf biefe Beife bingegangen fint, wirb eine trachtige Stute ausgesucht, burch ein Bab gereinigt, mit Blumenfrangen gefchmudt und auf eine Etren geftellt; bann fpricht ber Briefter: " Stute, bu bift bas erfte unter ben vierfußigen Thieren, bu trägft bie Rouige. 3ch begebe bas Rofopfer, um mir einen Blat im Simmel zu erwerben, bagn ift bir Macht gegeben. 3ch mafche bich, bamit bas Füllen, bas bu gebaren follit, rein und ohne Befledung geboren werbe; und bamit bas Fleifch beines Fullens, bas ben Simmlischen jur Rabrung bienen foll, feinen Somut an fich behalte, reibe ich bich mit Del und Baffer." abnlicher Beije wird bie Stute behandelt, bis bas Füllen geworfen ift. Bit bies fein Bengft ober bat es gewiffe Zeichen nicht, fo muß ber gange Opferfurfus von Reuem beginnen. 3m andern Falle wird bas Fullen mit Del und Sanbel gerieben, mit einer golbenen Schnur geidmudt, mit einem weißen Schleier bebedt und endlich mit folgenber Unrebe freigelaffen: "Rog, bu bift ein Gott, burchftreife bie Bebirge, bie Buften, bie Balber, bie Stabte; ftampfe Alles unter beine Fuge und fei Gieger über alle Ronige. Bertilge Alles mas bon Räubern und Dieben, bon Raffhafa und Berbrechern auf Erben

ift. Erschrecke fie burch bein furchtbares Wiehern und jage fie mit Suffchlägen und icharfem Bebig." Go läßt man bas Fullen nach Morben bin auslaufen 1) und fenbet ihm eine berittene Schaar von Rriegern jum Schute nach, bie aber feinem Laufe folgen muffen, obne bas Füllen irgend zu leiten. Berwehrten bie Fürften ber Länder, wohin bas Willen fich etwa wendete, ben Durchgang, fe mußte bas Befolge bee Opferpferbes biefen erzwingen. bie Begleiter hierbei besiegt, bas Rog entführt, fo mar bas Opfer mislungen und schweres Unbeil traf ben, welcher es zu bringen unternommen batte: ließ man bem Roffe freien lauf ober ertampften bie Begleiter ben Durchgang, fo galt bies als Anerkennung ber Dberhoheit bes Fürften, welcher bas Rog barbringen wollte. Rehn bas junge Pferd nicht innerhalb eines Jahres gurud, fo ift Alles vergeblich und bie Sache beginnt von Reuem. Rehrt es in jener Frift jurud, fo beginnen neue Reinigungen und Opfer im größten Makstabe. Bur Opfermild wird eine Rub gemolfen in eine filberne Schale; babei fpricht ber Brahmane: "Ruh, bie uns bie Simmlifden gefentet haben gur Erbe unter ber Beftalt eines Thieres, ich melle beine Milch jum Dieuft bes Rofopfers, vergieb mir ben Schmer, ben ich baburch beinem Ralbe verurfache." Bum Dift ber Rub fpricht ber Brahmane: "Dift, bu bift ber Quell bes Ueberfluffet, in bir ift Lafibmi bie fegendreiche gegenwärtig (Bifbnu's weibliche Geite);" ju ben Früchten, welche in Bebranch fommen, fagt ber Priefter: "Früchte, welche bie Gotter jum Gebrauch ber Menichen fcufen, vergebt mir bie Gunbe, bag ich euch abgeschnitten, und ver bleibt an biefem Orte." Dann wird bem Brabman täglich taufent Mal gereinigte Butter in's Feuer geworfen mit ben Worten: "Bir opfern bie Butter bem, burch ben bas Rog und Alles, was ba ift, entstauben ift; bem, ber ben Namen bes Sochften tragt." Daram wird Bifbnu angerufen: "In beiner Bobnung ift Glüdfeligfeit, und felbft bie Gotter öffnen ihre Augen weit, um biefe gu betrachten, burch beine Bunft gablen bie Brahmanen feine Steuern und fonnen ungeftort bas Opfer verrichten"; endlich Civa: "bu Berr ber Afura, bu fannft bie bofen Beifter verjagen; treibe fie fort von biefem Opfer!" Run wird bas Rof mit Sanbelftaub und Boblgeruchen eingerieben berbeigeführt. Die Brahmanen befprengen es von allen Seiten mit ben Worten: "Roß, bu bift umbergeschweift burch riefe



<sup>1)</sup> Ramaj. ed. Schl. 1, 11. 12. 13. Laffen inb. Alterth. 1, 543. R.

ganter, barum haft bu manche Unreinigkeit in bich aufgenommen. Bir reinigen bich, weil bn jett ben Simmlifden gur Speife bienen jelft. Mogen bie Gunben, bie in beinem Leibe finb, entflieben burch Die Berührung bes Baffere. Rog, bu bift bas herrlichfte ber Thiere, bu bift gefommen zu meinem Glud, um mir Tugend und Dacht gu verichaffen. 3ch fann bich nicht opfern ohne zu funbigen; benn es ift eine große Gunbe, bir bas Leben zu nehmen. Bergieb fie mir; tu erwirbst mir Gludfeligfeit burch beinen Job, und bie Menschen merben burch ibn Seil erlangen." Um bas Bferb gunftig gu ftimmen, wird ibm bann noch felbst ein Opfer gebracht; barauf wirb tas Opfermeffer ehrfurchtsvoll angerebet und aufgeforbert fich bes Gleifches und Blutes bee Roffes zu bemachtigen. Gublich fpaltet ter ftartfte Brahmane bem Pferbe mit bem Opfermeffer bas Daupt 1); bas Blut wird aufgefangen und bas Fleisch zerftudt. Sofort aber macht ber Briefter bie Cerimonie ber mbftifchen Bieberbelebung, intem er einen Anochen ergreift, und Augen, Ohren, Rafe, Bunge, Glieber aufforbert, fich wieber um biefen Anochen gu fammeln. Nachbem bie Fleischstude mit Bangeswaffer befprengt, mit Butter, Mild und Sonig beftrichen find, werben bie Gotter gernfen, bas Opfer ju verzehren; zuerft Brahman: "Geniefe Brahman, fagt ber Dberpriefter, von bicfem Fleische und befreie eine Million meiner Ihnen aus bem Reich ber Solle. Giva, bu bift immer trunken, ich bringe bir bies Gleisch mit Blut gemischt u. f. w." Dann werben fammtliche Opferftude in Gegenwart bes Konige in's Feuer geworfen. Allee, mas beim Opfer gebraucht ift, auch bie Bewander ber Brab. manen, folgt bem Fleisch. Ift Alles verbranut, fo wird bas Feuer mit Mild aus taufend Rrugen gelofcht, ber Ronig fpeift alle Brabmanen und nimmt ein Bollenbungsbab 2).

Bei einem Ritual, welches Anforberungen stellte, beren Erfüllung im Grunde unmöglich war, konnte es ben Prieftern niemals an Berwänden fehlen, wenn bas Opfer die gewünschte Wirkung nicht hatte. Daß aber bieses Opfer nicht blos bem Epos und bem Reiche ber Phantasie angehört, daß indische Fürsten basselbe wirklich barzu-

<sup>1)</sup> Cf. Ramajana ed. Schlegel 1, 13. — 2) [Dubois (exposé des principaux articles de la théogonie des Brahmes) giebt biefes Nitual, welches mit der Darstellung der Rosopsfer im Groß stimmt. Auch die Samhita des weißen Jadichurveda (22—25) und das Çatapatha-Brahmana c. 13 (vgl. Weber Berlefung S. 103. 114 und in 3. d. d. m. Gesellschaft 18, 268) weichen nicht welentlich ab.

bringen fuchten, ift außer Zweifel. Benigftens wird vom Ronige Bufbjamitra von Magabha, ber Tichanbragupta's Gefchlecht im Babre 178 v. Chr. bom Throne bon Magabha ftief 1), einem Begner bes Bubbhismus, ergahlt, bag bas losgelaffene Pferb feines Rogopfere auf bem rechten Ufer bee Inbus bem Beere bes Gufratibes von Baftrien in bie Sanbe gefallen fei, und bies Beranlaffung jum Rriege amifchen Bufbjamitra und Gufratibes gegeben babe. Bon einem fpateren Fürften bon Magabba, welcher ber Dynaftie ber Gupta angehörte, bie um bas Jahr 150 n. Chr. jur Berricaft gelangte, ift eine auf bie Rraft bes Pferbeopfere bezügliche Munge übrig; fie zeigt ein fattellofes Bferd vor einem Altar 2). Die Liturgie war übrigens auch bei andern Darbringungen faum minber weits läufig und complicirt, nur ift bas Rofopfer bie Spite, "ber Ronig ber Opfer" wie es in Manu's Gefeten genannt wirb, und fein Ritual barum darafteriftifch für bas, mas bas inbifde Brieftertbum in biefer Begiebung zu leiften vermocht bat.

Der Gegenfat bee Bubbhismus führte bie Brahmanen fomit nicht ju Milberungen fonbern ju Steigerungen ihres Shftems. zeigte fich ihre Spetulation geneigt und fabig, ber Philosophie ber Bubbbiften bie Baffen ju entwinden und neue tieffinnige Unterfuchungen auguftellen, wohl wurde ber Rultus bes Bifbnu und Civa ben alten Rulten jugefellt und mit Bifbnu wieber ein lebenbiger Bott in ben Rreis bes Dienstes aufgenommen. Aber bas Ritual wurde festgehalten und erweitert, bie Bufe murbe jum Gelbftmorb und jum Opfertobe ber Wittmen gefteigert; bie Ascefe, bie Breite ber Reinheitsgesete, Die ftarre Ordnung ber Raften wurden bartnadig aufrecht erhalten. Die Rraft ber Bertiefung, bes richtigen Opfere und ber Bufe ftanben wie in alter Zeit bicht bei einander. Und neben ben Opfern an bie alten und neuen Gotter, neben ber Bertbeiligfeit und bem Cerimoniell ber Brabmanen bob bie Betteslangnung ber Bubbhiften, ihr Rlofterleben, ihr Rultus bes mitleib: vollen erleuchteten Bubtha bas Saupt immer bober; neben ben bettelnben Brahmanen jogen bie Bhiffbu burch bie ganber am Ganges.

Rach ben Berichten ber Griechen zerfiel bas inbifche Bolf in fieben Stänbe, welche von unfern Gemahremannern auch Geschlechter

<sup>1)</sup> Vishnu-Purana ed. Wilson p. 470. 471. Laffen inb. Alterth. 1, 542. 2, 271. 346. — 2) Laffen inb. Alterth. 2, 982.

und Stämme genannt werben. Den erften Stand bilbeten bie Beifen: an Babl fei er ber fcmachfte, aber an Anfeben und Chre ber bebeutenbfte. Wie bie Magier ben Konigen ber Berfer, ftanben biefe Beifen ben Königen ber Inber ben beiligen Dienft leitend gur Seite 1). Aber nicht blos bie Ronige fonbern auch bie Gemeinden und bie Einzelnen bebienten fich biefer Beifen bei ben Opfern 2), weil fie ten Göttern am nächften ftanben 3) und ein von Anberen bargebrachtes Opfer ben Göttern nicht gefallen wurde 4). Neben bem Opfer leiteten bie Beifen auch bie Beftattung und Berehrung ber Tobten, ba fie mit ber Unterwelt befannt maren 5). Huch mit ben Borbebeutungen beschäftigten fie fich, und bie Beiffagung gebore ibnen. Dem Gingelnen zwar prophezeiten fie felten fein Schicffal, meil fie bies fur ju flein und unwurdig ber Beiffagung bielten, wohl aber bem Staate 6). Bu Neujahr nämlich riefen bie Konige jährlich bie Beisen zu einer großen Berfammlung zusammen, wo fie bann borberfagten, ob bas Jahr gut ober fchlecht, troden ober nag fein wurbe, ob Rrantheiten eintreten wurben ober nicht. lafe bann auch jeber von ihnen bor, mas er über bie gemeinfamen Dinge Rütliches beobachtet habe, über bas Bebeiben ber Früchte und Thiere u. f. m. 7). Wer Falfches prophezeie, ben treffe weiter feine Strafe; wer aber jum britten Mal vorherfage, mas nicht eintriffe, bem merbe Schweigen für immer auferlegt: ein Bebot, welches von ben Beftraften fo ftreng befolgt werbe, bag nichts in ber Welt fie bewegen fonne, wieber ein Wort ju fprechen.

Die Lebensweise biefer Beisen sei keine leichte, vielmehr bie ihmerste von allen. Bon frühester Kindheit an würden sie zur Beiseheit erzogen; ja schon vor der Geburt erhielten sie Fürsorger aus den Beisen, welche die Mutter besuchten, um diese durch Zauber eine glückliche Geburt thun zu lassen, wie man glaube — in der That aber, um ihr weise Ermahnungen zu geben. Nach der Geburt übernähmen andere weise Männer die Erziehung und mit dem fortsihreitenden Alter erhielten die Anaben stets bessere Erzieher. Sind sie erwachsene Männer geworden, so leben sie meist in Hainen in tiniger Entsernung von den Städten, siegen auf der Erde oder auf hauen, bekleiden sich mit Thiersellen, essen nichts Lebendes, enthals

<sup>1)</sup> Strabon p. 703. — 2) Arrian. Ind. 11. — 3) Diobor 2, 40. — 4) Arrian. l. c. 11. — 5) Diobor 2, 40. — 6) Arrian. l. c. 11, 4. — 7) Diobor 2, 40. Strabon p. 703.

ten fich bes Beifchlafe und führen Gefprache über wichtige Gegenftanbe. Diefe fonnen auch Leute ans bem Bolfe mit anboren, aber folde Buborer muffen in tiefem Schweigen bafigen; fie burfen weber fprechen noch huften, noch ausspeien 1). Wer von ben Beifen fecheundbreifig ober vierzig Sahre, welche fie bie Sahre ber Uebung nennen, in folder Beife gelebt bat, geht auf fein Befigthum und lebt von nun an weniger ftreng. Er trägt Bemanber von Baumwolle und Golbringe von mäßigem Umfang an ben Banben und in ben Ohren, und barf auch Bleifch von Thieren effen, welche feinen Ruten bringen, aber icharfe Speifen barf er nicht effen. Die Beifen nehmen bann auch mehrere Beiber, weil ihnen baran liegt, viele Rinder gu erhalten, um bie Beisheit befto beffer fortgupflangen 2). Andere Beife gieben mit bem Baumwollengewand befleibet in ben Stabten umber und lebren, und find meift von Schulern begleitet. Die meifte Beit verweilen fie auf bem Martte, wo fie von Bielen um Rath gefragt werben 3). Wieber anbere leben im Balbe, auf Biefen ober unter ben großen Baumen, ober liegen nacht auf Steinen 4) und effen nichts als Banmrinde und bie reifenben Rrauter. 3m Commer ertragen fie nadt bie brennenbe Site bee Mittage, und ben Binter bringen fie ebenfo, bie Regenguffe aushaltent, unter freiem himmel gu 5). Diefe Manner üben viele Stanbhaftigfeit fowohl im Ertragen ber Schmerzen wie burch Ausbauer, inbem fie unbewegt ben gangen Tag in einer Stellung bleiben, ober lange Beit auf einem Beine fteben und babei auch noch Solgftude von brei Ellen in ber lange mit beiben Banben emporhalten. Alle bie Beifen, welche im Balbe wohnen, geben nicht ju ben Ronigen, auch wenn biefe fie barum erfuchen; bie Ronige laffen fie aber zuweilen burch Boten befragen und bitten fie, bie Gotter für fie angurufen und zu verebren 6). Unbere von ben Beifen vermalten bagegen bie Weschäfte bes Staats und begleiten bie Ronige ale Rathgeber 7); ans bere find Mergte, welche ebenfalls einfach von Reis und Gerfte leben und bie Rrantheiten mehr burch Speifen ale burch Argneien beilen, von benen fie Galben und Pflafter vorzugeweise anwenden 8). Wirber andere find Wahrfager und Bauberer und ber Tobtenopfer und

<sup>1)</sup> Strabon p. 712. 715. — 2) Strabon p. 712. — 3) Strabon p. 714. — 4) Strabon p. 715. 716. — 5) Strabon p. 713. 714. 715. Arrian. Ind. 11, 7. 8. — 6) Strabon p. 713. — 7) Strabon p. 716. — 8) Strabon p. 713. Arrian. Ind. 15, 11. 12.

Bebrauche kundig, und ziehen bettelnd in Börfern und Stabten umber. Diese seien die ungebildetsten unter ben Beisen, aber auch die andern widersprächen ben Fabeln von ber Unterwelt nicht, ba biese "bie Frömmigkeit und Seiligkeit beförderten 1)."

Die weisen Manner werben insgesammt von ben Königen und bem Bolle hoch geehrt. Sie haben keine Steuern zu zahlen, noch ügend welche Leistungen und Dienste zu thun, erhalten vielmehr reiche Geschenke?). Die Beisen, welche in ben Städten leben und auf bem Markte Rath ertheilen, können von ben bort zum Verkauf gestellten Lebensmitteln nehmen, was und so viel sie wollen; und ba gewöhnlich viel Del und Sesam vorhanden ist, so pflegen sich die Beisen bavon Auchen zu machen. Zeber, welcher Feigen ober Trausben trägt, giebt ihnen ohne Entgelt bavon. Zebes Haus steht ihnen bis auf bas Frauengemach offen; sie treten ein wann sie wollen und nehmen Theil an ben Gesprächen und am Mahle. Ben sie besuchen, der sidht sich geehrt und begießt sie gleich so start mit Sesamöl, die se siber die Augen herabsließt 3). Auch die Aerzte unter ben Beisen nimmt man gastfrei in die Häuser auf, und jeder, bei welschen sie einsprechen, giebt ihnen Reis und Gerste.

Ueber die Lehren der Weisen berichtet Megasthenes, daß sie in mei Sekten getheilt wären, beren eine Brahmanen, die andere Sramanen ) genannt werde; auch gebe es noch eine britte Sekte, zankslächtige und streitende Menschen, welche die Brahmanen aber für Prahler und Narren hielten ). Die Brahmanen würden höher geachtet als die Sramanen, da sie in ihren Lehren mehr übereinstimmten. Sie beschäftigten sich mit Ersorschung der Natur und mit der Sternkunde, und lehrten Manches wie die hellenen, indem sie beshaupteten, daß die Welt entstanden und vergänglich und kugelsörmig sei, und daß der Gott, welcher sie erschaffen hat und beherrscht, sie ganz durchdringe. Die Erde läge in der Mitte des Ganzen, und außer den vier Grundstoffen der Hellenen nähmen die Weisen der Inder noch einen fünsten au, aus welchem der Himmel und die

<sup>1)</sup> Strabon p. 714. — 2) Diobor 2, 40. Strabon p. 714. — 3) Strabon p. 714. 716. — 4) So muß offenbar flatt Γαρμάναι und Σαρμάναι bei Strabon p. 712 und Clem. Alex. strom. p. 305 gelesen werden. — 5) Strabon p. 718. 719. Diese Sette nennt Strabon Πράμναι, vielleicht nach Lasten ju ttstären burch paramana d. h. Logister.

Sterne beftanben 1). Huch über bie Seele behaupteten bie Inber Bleiches mit ben Bellenen, aber, wie felbft Blaton gethan, mijden fie auch viele Fabeln ein über bie Unvergänglichfeit ber Geele, über bas Gericht, welches in ber Unterwelt über bie Geelen gehalten werbe, und andere Dinge biefer Art. Ueberhaupt feien ihre Thaten beffer ale ibre Borte, benn fie führten ibre Beweife meiftentheile burch Ergablung von wunderbaren Fabeln. Gie behaupteten, bag an fich felbft nichts gut ober übel fei, fonft fei es ja unmöglich, bag bie Ginen über ein Begebniß fich betrübten, mabrent Andere Freute barüber empfanden, ja bag auch biefelben über baffelbe Ereignif betrübt waren und bann wieder wechselnb fich über baffelbe freuten 2). Die befte Lebre fei bie, welche Freute und Betrübnig gang aus ber Seele entferne. Um babin ju gelangen, muffe man aber auch ben Rörper an Beschwerben gewöhnen, bamit bie Rraft bes Beiftes er ftarfe. Wie basjenige Saus bas befte fei, welches bes geringften Berathes bedurfe, fo fei auch ber Menfch ber befte, welcher bie menigften Beburfniffe habe, und ber am freiften, welcher weber ber Gefdente ober fonft etwas von Anderen bedurfe noch ihre Drobungen gu fürchten habe 3); wer Luft und Dlubfal und Leben und Tob gleichmäßig nicht achte, ber werbe unter feinem Anbern fteben 4). Biel fprachen bie Brabmanen bom Tobe, ben fie ale bie Entlebigung bes vom Alter abgenutten Fleisches betrachteten b). Das leben bier auf ber Erbe bielten fie überhanpt nur fur bie Bollenbung ber fleischlichen Beburt, ben Tob aber für bie Beburt jum mabren leben und zur Glüdfeligfeit fur ben Weifen 6). Rrantheiten bes Rorpere fcbienen ibnen fcbimpflich, und wenn einer in eine Arantbeit fiele, fo falbe er fich, laffe einen Scheiterhaufen errichten, lege fich auf benfelben, befehle ibn angugunten und verbrenne ohne fich ju rubren. Unbere machten ihrem Leben ein Ente, inbem fie fich in's Baffer fturgten, ober in Abgrunde, Unbere tobteten fich burch ben Strang ober burch bas Schwert. Doch behauptet Megafthenes, es fei fein Dogma ber indischen Beifen, fich bem Leben zu entziehen, vielmehr meinten fie, bag bie, welche es thaten, wie Junglinge hanbelten?). Diefer Bericht ftimmt in allen wesentlichen Studen mit ben

<sup>1)</sup> Megasthen. fragm. ed. Schwanbeck p. 46; vgl. Mann 1, 75 figt. -

<sup>2)</sup> Strabon p. 713. — 3) Strabon p. 716. 718. Arrian. Anabas. 7, 2. — 4) Strabon p. 712. — 5) Strabon p. 713. 718. — 6) Strabon p. 713. —

<sup>7)</sup> Strabon p. 718.

einheimischen Quellen; wenn auch bie Auffassung bie und ba ju gunfig, an einigen Puntten ju aufgeklart, an anderen nicht icharf genug ift. Freilich find bie Brahmanen und bie Bhitfbu ju bem Stand ber Beifen zusammengeworfen; bies beweift icon bie Ungabe, bag jebermann in biefen Stand eintreten burfe 1). Es hatte auch ein besonberer Scharfblid bee Fremben bagu gebort, in ihrem außeren Auftreten fo nah verwandte Erscheinungen auseinander gu halten; bettelten boch bie einen faum minber wie bie anderen. Gewiß aber zeigt es von guter Beobachtung, bag bie Brahmanen fammt ben Bhiffbu ben Griechen nicht vorzugeweife ale Briefter, fonbern ale Philosophen erschienen. Reben ber philosophischen Forfchung und ber Leitung ber Opfer beben bie Griechen bie Berathung bes Ronigs und bie Bahrfagerei burch ben Stant ber Beifen bervor. ftimmt volltommen mit ben Borfdriften bes Gefegbuche, mit ben Angaben ber Sutra wie mit ber brahmanischen Trabition, und mas bie Bahrfagung betrifft, fo faben wir fcon aus ben Gutra wie aus bem Epos, wie fehr fich bie Brahmanen etwa feit bem Jahr 600 v. Chr. ber Sternbeuterei ergeben batten. Brahmanen wie Bbiffbu gaben fich bamit ab, ben Eltern gludverheigenbe Ramen für bie Rinber, tie gunftigen Zeiten für bie Umgurtung mit ber beiligen Schnur, für bie Saarabichneibung, für bie Beirath anzuzeigen. Die jährlichen Berjammlungen ju Reujahr, von welchen bie Griechen fprechen, begieben fich wohl auf bie Feststellung bes Ralenbers, beffen Rebaktion noch heute ben Brahmanen obliegt. Dies geschieht burch gelehrte Brahmanen für ben Sof und bas Reich; in ben Dorfern muß ber Brahmane ben Landleuten bie Tage für bie Opfer und Tefte, bie günftigen Beitpunfte fur Caat und Ernte u. f. w. angeben. Und was ben Tobtenbienft betrifft fo hielten bie Brahmanen bie regelmäßigen Todtenmable ab (oben G. 114), mabrend bie Bhiffin bie Manen Buddha's und feiner vornehmften Jünger verehrten. Ueber ben baufigen Gebrauch ber Mergte haben uns oben bie Gutra belehrt, und es ift richtig, bag es Brahmanen waren, bie auf Grundlage bes Atharvaveba bie Beilfunde betrieben. Die Gorge für ben jungen Brahmanen und fein Unterricht wird richtig bargeftellt; bie Lehr= jabre, welche Dann's Gefet auf fecheuntbreifig bestimmt, werben nicht vergeffen 2); aber auch bei ben Bhitschu murbe ein Novigiat wie wir gefeben haben, jur Regel. In ber Schilberung ber Lebens-

<sup>1)</sup> Strabon p. 707. Arrian. Ind. 12, 8. 9. - 2) Manu 3, 1. Dben G. 124.

weise ber Abceten und herumgiehenben Beifen find bie Brahmanen und bie Bhiffbu wieberum ju einem Gangen gufammengeworfen, und wenn bie Griechen ergablen, bie ftrengen malbfiebelnben Weifen feien au ftolg, auch auf bie Bitte ber Ronige an ben Sof gu geben, fo gilt bas fowohl nach bem Husweis bes Epos von brahmanischen Beiligen wie nach ber Ausfage ber Gutra von ben großen lehrern ber But-Inbef unterscheibet Degafthenes bei ber Auseinander fetung ber lebren ber inbifden Beifen bie Brahmanen und bie Bubbhiften, inbem er ben erfteren bie anorthobogen Getten entgegenftellt und bie Brabmanen für bie angesebenften erflart; wie benn auch aus ber gangen Darftellung bes Degaftbenes erhellt, bag ju feiner Beit b. b. um bas Jahr 300 v. Chr. bie Brahmanen bas Uebergewicht behanpteten, bas ihnen in ber That auch erft burch Ronig Acota entriffen murbe. Unter ben anorthoboren Geften nehmen nad Megafthenes Angabe bie Cramana ben erften Rang ein nach ben Brahmanen; Cramana ift ber technische Ausbrud fur bie bubbbiftiichen Beiftlichen (G. 259). Danach entwidelt Megaftbenes bie Lehre ber Brahmanen von ber Beltfeele, bas Dogma von ben funf Elementen (unter bem fünften, welches bie Sellenen nicht fannten, ift ber Mether, ber Afaça ber Brahmanen gemeint), von ber Befreiung von ber Ginnlichfeit und von bem Rorper in ben Saupt punften vollfommen richtig. Wenn Degaftbenes behauptet, bag bie Brahmanen ihre Beweise meift burch Ergablung von munterbaren Fabeln führten, fo hatte er babei mohl bie Legenben von ben großen Beiligen, bie gange Trammwelt ber Brabmanen im Ginn. Den 3wed ber brahmanifchen Uscefe faßt Megafthenes zu gunftig auf, aber er bebt bie Begwingung bes Leibes genugent bervor und bemerft Die Getheiltheit ber Unfichten über ben freiwilligen Tob, ben Gelbitmort, ben manche Brahmanen verurtheilen mochten, ben bie Bubbbiften abfolut verbammen mußten. In ber Unführung ber Lebre: "bag es am beften fei Freute und Betrübniß gang aus ber Geele zu verbannen", liegt vielleicht eine Unbeutung ber bubbbiftifchen Doftrin; in einer Gre gablung bee Onefifritos von bem Inber Manbanis, ber gelehrt babe, baß bie Beifen burd Begwingung ihrer Leibenschaften und bie baburch befeftigte Gefinnung am beften befähigt wurden, guten Rath ju ertheilen, vielleicht bie Biebergabe eines Lehrfates bes Sogafpfteme 2).

Rach ber Auffassung ber Griechen bilben bie Beamten, "welche

<sup>1) 3.</sup> B. Burnouf introd. p. 379. - 2) Onesicrit. fragm. 10.

fich in Indien burch Ginficht und Gerechtigkeit auszeichnen," ben meiten ber fieben Stante. Aus biefem Stante nahmen bie Ronige jowohl wie bie freien Stämme ber Inber ben oberften Rath; bie Könige auch bie Begirksvorsteber, bie Richter und bie Anflibrer im Rriege. Der britte Stand fei ber Stand ber Aufpaffer, welche Alles auffpuren mußten, mas in ben Stabten und auf bem lanbe porgebe 1); biefe hielten bie Ronige gu ihrer Sicherheit, und bie Aufpaffer nahmen anch bie öffentlichen Dirnen ju Bulfe, fowohl bie, welche in ben Stabten wohnten, wie bie, welche fich ju Rriegszeiten in ben Lagern aufhielten 2). Dann folge ber gablreiche Stant ber Rrieger, welcher ber größten Freiheit genieße und fich am wohlften befinde, ba ibm fein anderes Geschäft obliege, als fich in ben Baffen ju üben. Die Rrieger würden aus bem Schate bes Ronigs besolbet und zwar fo reichlich, bag fie auch anbere bon biefem Golbe ernahren fonnten. Die Rüftungen, bie Roffe und Clephanten, beren fie beburften, erhielten fie bom Konige nebft ben nothigen Dienern, fo tag andere ihnen bie Baffen ichmiebeten, bie Pferbe beforgten unb verführten, bie Streitwagen putten und lentten und bie Glephanten leiteten. Wenn es nun Krieg fei, bann tampften bie Krieger; wenn aber Friede, fo lebten fie in Duge und Wohlergeben, in Freude und Belagen 3). Auch biejenigen, welche Runfte und Sanbarbeit ausubten ober Sanbel trieben, bilbeten in Indien einen befonderen Stand. Bon biefen verfertigten einige bas, beffen bie Panbleute beburjen, anbere feien Baffenschmiebe und Schiffbauer. Die meiften berfelben feien fteuerpflichtig und mußten auch felbft Dienfte leiften; nur bie handwerker, welche Rriegsbebarf verfertigten, und bie Bimmerleute ber Schiffe feien nicht blos frei von Dienften und Abgaben, fonbern erhielten auch ben Unterhalt vom Rönige, für welchen fie allein arbeiten bürften 4). Die Bauern seien in Indien ber bei weis tem gablreichfte Stant. Diefe gogen weber jemals in ben Rrieg, noch befägen fie Baffen, noch murben fie gu anberen öffentlichen Diensten verwendet; ja fie enthielten fich fogar bes Weschäftsverkehrs mit ben Stabten. Der indifche Bauer lebe ungeftort mit Beib und Rind auf feinem Sofe, nur mit bem Felbban beschäftigt. Sogar ber ausbrechente Rrieg ftore ibn nicht in feinem Beschäft; unter bem

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 12, 5. Diober 2, 41. Straben p. 707. — 2) Straben p. 707. — 3) Arrian. Ind. 12, 1—4. Straben p. 707. 709. — 4) Straben p. 707. Arrian. Ind. 12, 1.

Schute ber Rrieger fete er rubig feine Arbeiten fort 1). 3a einige griechische Berichterftatter geben fo weit, ju verfichern, bag bie Bauerhofe überhaupt beilig und unverletlich feien, bag es auch ben feinblichen Rriegern nicht erlaubt fei, Meder zu vermuften, Baume und Saufer nieberzubrennen und bie Sand an bie lanbleute gu legen, fo bag neben ben Schlachtorbnungen und Gefechten bie Bauern furchtlos hinter bem Bfluge gingen, bie Ernte einbrachten und bie Baumfrüchte brachen 2). Die fiebente und lette Rlaffe ber Inber beftehe aus ben Jagern und Sirten. Die Sirten führten ein berumgiebenbes leben in ben bergigen Wegenben und lebten von ihren Rinbern und bem Buchtvieh, von welchen fie auch Tribute an ben Ronig abliefern mußten, und bie Jager feien gehalten, bas land von wilben Thieren zu reinigen und bie Gaaten ber Bauern gegen biefe gu befcuten 3). Diefe fieben Stante ber Inter burften weber Chen unter einander abschließen, noch fei es geftattet, aus einem Stant in ben anbern zu treten ober bas Gefchaft zweier Stanbe zugleich au betreiben. Dur fonnten bie bem Stanbe ber Beifen Angeborigen auch jebes andere Befchaft betreiben, wie jeber aus jebem Stante in ben Stand ber Weisen eintreten fonne (S. 351).

Die griechische Darftellung bes inbifden Raftenwefens ibealifirt in einigen Buntten und verfällt in anderen in Irrtbumer, beren Urfachen jeboch erfennbar und verzeihlich find. Das frobliche, forgloje und freie Leben ber Ribatrija ift offenbar für alle bie Staaten übertrieben, in welchen bie Ribatrija nicht wie bei ben freien Stämmen im Funfftromlanbe' bie Stellung eines beguterten friegerifden Abele behauptet hatten 4), ober falls nicht in ben Despotieen ein Ronig auf bem Throne faß, ber bie Ribatrija besonbers begunftigte und im Stande war bie bienftthuenben ober jum Dienft eingeschriebenen Ribatrija febr gut zu verpflegen; bag nicht alle Afbatrija Dienfte thaten ift bereits oben erörtert (G. 176), nicht bienftthuenbe aber zu befolden tonnte feinem Fürften einfallen. Roch weniger ftimmen bie ibbllifden Schilberungen von bem geehrten und unverletlichen Leben ber Bauern mit bem Steuerbrud, mit ben Erpreffungen unt bem elenben Ruftanbe ber Dorfbewohner, von welchem bie einbeimiichen Quellen häufig fprechen. Es ift richtig, bag bas brabmanifde

<sup>1)</sup> Strabon p. 704. — 2) Diob. 2, 36. 40. Arrian. Ind. 11, 10. — 3) Arrian. Ind. 11, 11. Diob. 2, 40. Strabon p. 704. — 4) wie bie Krieger bei ben Bribschi, Ribubrata u. s. w.; oben S. 167. 256. 280.

Befet Rachbruck auf feghaftes Leben legt und bem Aderbau por bem Sanbel und bem Sandwert ben Borgug giebt (oben G. 175), aber von einer folden Rücfficht gegen ben landbau, wie bie Grieden fie ichilbern, fintet fich vielmehr bas Begentheil. Diefe und abnliche Buge ber griechischen Berichte verbanten jum Theil bem vericonerten Gefammtbilbe biefes fernen ganbes und lebens ihren Urfprung, welches ber Ruf ber inbifden Bunber, ber Beisbeit und Boblgejetlichfeit bes inbifden Bolfes bei ben Griechen erzeugt batte. Beboch barf nicht überfeben werben; bag ber Aderbau in ber That fleißig und forgfältig betrieben murbe, bag ben Berichten ter Briechen mefentlich ber Ginbrud ju Grunde liegt, welchen Degafthenes um bas 3abr 300 v. Chr. von ben inbischen Zuftanben empfing b. b. in einer Zeit, in welcher Tichanbragupta mit machtiger Sand Frieben und Ordnung in feinem weiten Reiche aufrecht erhielt; bag auch bie Sutra ber Bubbbiften für biefe Beriobe ben blubenben Buftanb ber Agrifultur bervorbeben.

Benn bie Griechen ftatt ber vier Raften fieben angeben, wenn fie bie Beamten, bie Spione, bie Sandwerfer, enblich bie Jager und hirten als besondere Stamme neben Prieftern, Rriegern und Aderbauern bezeichnen, fo bat biefer Brrthum barin feinen Grund, bag fie überhaupt barauf bingewiesen waren Raftenunterschiebe gu feben. Et ift ferner icon bemerkt worben, wie ftart bie Tenbeng ber Abidliegung ber Gleichbeschäftigten innerhalb ber einzelnen Raften fort= wirfte (S. 221) und außerbem ftanben neben ben vier Sauptfaften bie gemischten Raften (G. 171). Dem Blide bes Fremben lag es nabe, bas abgezogene Leben ber Weisen von bem geschäftigen Treiben ber Beamten burch eine icharfere Linie getrennt gu glauben und ben befonderen Beruf ber Beamten ju einer Rafte ju figiren, wenn es auch anberer Seits ben Briechen nicht entging, bag auch bie Beifen ale Rathgeber ber Ronige fungirten. Coon Manu's Gefet batte fluglich vorgeschrieben, bag bie Ronige fich fleißig ber Silfe von Spionen, bie fie aus allen Stanben ju nehmen batten, bebienen möchten, biefe follten bann auch vorzugeweise bie öffentlichen Dirnen beobachten 1); und bas Ramajana ruhmt bie Minifter bes Ronigs Dagaratha von Ajorbja wegen ihrer Geschicklichkeit, Alles mas in und außer bem Lante vorgebe auszufunbicaften 2). Wenn

Sec. of

<sup>1)</sup> Manu 7, 154. Oben S. 156, 158, 163, - 2) Ramajana ed. Schlegel 1, 7.

bie Briechen biefe Spione fur eine befondere Rafte nehmen tonnten, fo ift bie Schluffolge nicht zu umgeben, bag bas Shitem geheimer polizeilicher Uebermachung im vierten Jahrhundert v. Chr. in Inbien febr viele Berfonen beschäftigt haben muß. Dag bie Ginheit ber Rafte, welche Acterbauer, Raufleute und Sandwerter umfaßte, fo wie anderer Geits ber Unterschied ber Baicja und Cubra überfeben wurde, ift leicht erklärlich, wie ja auch Manu's Befet felbit ben Cubra Sandwerfer ju fein und ben Brahmanen gu ben Beichaftigungen ber anberen Raften berabzufteigen erlaubte (S. 175. 177), was ben Griechen nicht entgangen ift. Daß Sandwerfer und anbere für bie Konige Frohnbienfte thun mußten, finbet fich auch in Danu's Befetbuch (oben G. 148). Unter ben Jagern und hirten faffen bie Briechen enblich, wie es scheint, bie unreinen und verachteten Raften jufammen; auch hatte ja Manu's Gefet fcon beftimmt, welche Raften b. b. welche Stämme ber vorarifchen ober arifden Bevolterung fich mit ber Jagb und bem Ginfangen milber Thiere zu beidäftigen batten 1).

## 5. Tichandragupta und Acota von Magadha.

Die Opnastie, welche mit bem ersten Nanda im Jahre 403 v. Ehr. ben Thron bes Reiches Magabha bestiegen hatte, siel im Jahre 315 v. Ehr. König Ohanananda (Hiranjagupta), ber nach ben Berichten ber Griechen über ein Heer von 200,000 Fuhgängern, 20,000 Reitern und 3000 Kriegselephauten gebot (oben S. 263), verlor trot bieser Kriegsmacht, trot seiner Schäte in jenem Jahre das Neich und das Leben im Kampse gegen Tschandragupta, mit welchem das Geschlecht der Maurja zur Herrschaft über Magabba gelangte.

Bu jener Zeit, als ber König ber Koçala in ben letten Lebensjahren Bubbha's Kapilavaftu zerftören ließ 2), war, wie die Bubbhiften erzählen, ein Zweig ber Çafja, des Geschlechts bem Bubbha entsprossen war, in den himalaja geflohen und hatte dort in einem Gebirgsthale eine kleine Herichaft gegründet. Dies Thal war nach

<sup>1)</sup> Manu's Gefetbuch führt als Raften, welche bie wilben Thiere verfolgen follen, auf: bie Meba, bie Anbhra, Tschuntschu, Mabgu, Kshattar, Ugra und Buttafa; 10, 48-50. Bgl. oben S. 171-173. — 2) Sben S. 251.

ben gabfreichen Pfauen (majura), welche es bort gab, genannt; nach tem Ramen bes Bebiets habe bann auch bas eingewanderte Fürftenwichlecht ben Ramen ber Maurja erhalten. 218 Tichanbragupta's Bater biefes Thal beherrichte feien machtige Feinde eingebrochen; er fei von ihnen getobtet worben, bie Mutter fei mit bem Rinte, welches fie unter bem Bergen trug, nach Palibothra entfloben. Radbem fie bier einen Anaben geboren, habe fie ihn in ber Rabe eines einsam liegenben Stalles ausgefett. Gin Stier, ber nach feis nem weißen Stirnflecken Tichanbra (Mond) gerufen wurde, habe tas Anablein behütet, bis ber Birt es fant und ibm ben Ramen Ijdanbragupta b. b. ber Monbbeschütte gab. Der Sirt jog ben Anaben auf, überließ ibn aber ale er beranwuche einem Jager. Bei biefem fpielte er einft mit ben Anaben bes Dorfes und hielt Bericht wie ein Ronig, ließ fich Angeflagte vorführen und verurtheilte biefen, bie Sand, ben anbern ben fing gu verlieren. Brahmane von Tatibacila Tichanatia gewahrte bas Treiben bes Anaben und ichlog baraus, bag er ju großen Dingen beftimmt fei. Er faufte bem Jager ben Tichanbragupta ab, entbectte, bag ber Anabe ein Maurja fei und befchlof ibn jum Bertzeug feiner Rache an bem Ronig Dhananauba ju machen, ber ihn fcwer gefrantt hatte; Ijdanatja batte einft in ber Salle bes Balaftes bes Konige ben für ten vornehmften Brahmanen beftimmten Git eingenommen, ber Ronig aber ibn von biefem vertreiben laffen. Gobald Tichanbragupta berangewachsen mar ftellte ibn Tichanatja an bie Gpipe einer bemafineten Schaar, welche er mittelft eines Schates, ben er ju tiefem 3med gesammelt, angeworben hatte, und erhob mitten in Magabha ben Aufstand. Aber Tichanbragupta wurde vollständig geblagen und genöthigt mit Tichanatja in bie Wildniß zu flieben. Richt entmuthigt burch biefes Mislingen folugen bie Emporer ein anderes Berfahren ein. Tichandragupta begann einen neuen Angriff bon ber Grenge aus, eroberte eine Stabt nach ber anberen, gulett Balibothra. Ronig Dhanananda fiel bei ber Ginnahme feiner Saupt. ftabt und Tichanbragupta bestieg ben Thron von Magabha 1).

Justin ergählt, Sanbrokottos (Tschanbragupta) sei von niedriger Beburt gewesen aber von ber Gottheit angetrieben worden nach ber königlichen Gewalt zu streben. Durch seine Recheit habe er ben

<sup>1)</sup> Turnour Mahavança introd. p. 39 seq. Bestergaard Bubbha's Tobes.

Ronig Nanbros beleibigt. Diefer babe feine Sinrichtung befohlen aber bie Schnelligfeit feiner Guge habe ben Sanbrotottos gerettet. Erschöpft von biefem Laufe ichlief er ein; ba nabte jich ein Lowe von gewaltiger Große und ledte bem Schlafer ben Schweiß bon ber Stirn. 216 Canbrofottos erwachte, verließ ihn ber lowe mit freundlichem Bezeigen. Dies Bunber wedte ben Chrgeit bes Santrofottos, er fammelte eine Rauberschaar und rief bie Inber ju Abfall und Emporung. Ale es ihm gelungen war ben Thron au befteigen und er gegen bie Statthalter ausgieben wollte, welche Alexander von Matedonien in Indien gurudgelaffen batte, naberte fich ibm ein wilber Clephant von ungeheuerer Große, nahm ibn auf feinen Ruden, trug ibn in bie Schlacht und fampfte tapfer. Aber bie Befreiung, welche Canbrofottos ben Inbern von ber Gemalt ber Griechen brachte, vermantelte er balt nach bem Giege über bie Stattbalter in Anechtichaft; er gewann bie Berrichaft über bas gefammite Inbien.

Der Ronig Nanbros, ben Sanbrofottos beleibigt, ber feine Sinrichtung befiehlt, ift wie ber Rame zeigt Ranba b. b. Dhanananda (ber reiche Manba) von Magabha, jener Konig ber Prafier, ben bie Griechen fonft Kanbrames nennen 1). Alexander von Matebonien war im Jahre 327 v. Chr. über ben Inbus gegangen, er mar im Berbfte 326 bie jur Bipaça (Spphafie) b. h. bie ju ber Bufte vorgebrungen, welche bas Fünfftromland vom Bangeslante icheitet. Bier hatte er ben Rudjug angetreten. 3m Commer bes 3abres 325 hatte er bas Inbustant verlaffen, nachbem er im Fünfftromlant Stabte gegruntet, von ben einheimischen Ronigen bem Fürften von Rafchmir, bem Taxiles b. b. bem Konig von Taffhacila gwifden bem Inbus und ber Bitafta (Sybaspes), bem Boros b. b. bem Baurava, ber gwifchen bem Afefines und Sphaspes bis gum Inbus gebot, ihre Berrichaften gelaffen 2), jugleich aber ben Philippes jum Satrapen bes oberen, ben Beithon jum Satrapen bes unteren 3ubne lantes eingesett, ben Orhartes jum Statthalter ber Baropamifaben (b. h. ber Bewohner bes Sindufuh), ben Gibhrtios jum Gatrapen ber Gebrofier und Arachoten ernannt batte. Blutarch bemerft, baf Sanbrotottos in jungen Jahren ben König ber Mafebonier gefeben und nachmale oft gefagt habe, Alexander murbe auch bie Prafier b. b. bas Reich Magabha obne große Dlübe unterworfen haben,

<sup>1)</sup> Juftin 15, 4. Gutichmib im Rheinischen Museum 12, 261. - 2) Db. G. 278.

ba beren Ronig Landrames wegen feiner Schlechtigfeit und unebeln Beburt verhaßt gemefen fei. hiernach muß Sandrofottos bem Inbuslande angehört, wenigstens in jenen Jahren, zwischen 327 und 325, im Industande verweilt haben. Er fann erft nach biefer Beit, ale er ju feinen Jahren gefommen, an ben Banges gezogen und in ben Dienft bes machtigften Ronigs in Indien, bes Dhanananba getreten fein. Bald gewahrte er, auf wie fcmachen Gugen biefe große Berrfhait ftanb. Danach vor bem Born bes Ronige von Magabha fluchtig, fehrt er in bas Industand jurud. hier begegnet ibm jenes Bunberzeichen, bas feinen Chrgeiz wedt; ber Lowe ledt ihm ben Schweiß ter flucht ab, wir faben oben, wie gern fich bie Rrieger Inbiens ale lowen bezeichneten. Er fammelt eine Rauberschaar, er ruft feine Landeleute gur Emporung gegen bie Griechen, er macht fich gu ihrem Führer und Fürften und ale er bann gegen bie Statthalter ausgiehen will nimmt ihn ber wilbe Elephant, bas ftreitbare Thier Inbiens, freiwillig auf ben Rucken und trägt ibn in ben Rampf gegen bie Fremben; Buge, welche ficher ber indifchen Trabition entlehnt find. Juftin berichtet furg, bag bie Inder nach Alexanders Lob, alfo nach bem Jahre 323 v. Chr., feine Statthalter befiegt und getöbtet, bag Sandrofottos ber Urheber ber Befreiung ber Inber gewesen fei.

Philippos ber Satrap bes oberen Industandes mar ichon als Alexander fich noch auf bem Rückmarsche befand von einigen feiner Collaten erschlagen worben und Alexander hatte bie Berwaltung feines Begirtes bem Gubemos übertragen. Bei ber Bertheilung ber Satrapieen, bie nach bem Tobe Alexanders Antipater im Jahre 321 ju Triparabeifos verfügte, finden wir fowohl ben Beithon als ben Cubemos noch im Befite ihrer Satrapieen am Inbus, wenn auch bem Ronig Boros eine Erweiterung feiner Berrichaft jugebilligt Eubemos ließ biefen im Jahre 317 ermorben und bemach. tigte fich feiner Clephanten. Aber schon im folgenden Jahre finden wir ben Eudemos mit 120 Elephanten bes Boros im Beere bes Eumenes und ben Beithon ju Babylon im Dieufte bes Gegners bes Eumenes, bes Antigonos 1). Die Berrichaft, welche Alexander am Indus und im Benbichab gegründet, ging bemnach nach etwa gehnjähriger Dauer im Jahre 317 ober 316 ju Grunde. lange vorher wird Sandrofottos fich jum Führer und Ronig aufge-

<sup>1)</sup> Dropfen Bellenismus 1, 48 figb. 151. 319. Laffen a. a. D. 2, 194. 195.

schwungen, den Krieg gegen die Statthalter und die ihnen zugethanen Fürsten begonnen haben.

Herr bes Fünfstromsandes wendete Sandrokottos sich nach Often. Auf wie schwachen Füßen die Herrschaft bes Dhanananda stand, wußte er aus eigener Erfahrung. Was nach seinem Worte schon bem Megander hätte gelingen können, mistang ihm nicht; bereits im Jahre 315 war er Herr von Magadha. Plutarch berichtet, daß Sandrokottos mit einem Heere von 600,000 Mann ganz Indien unterworfen habe. Von anderen Abendländern wird das Heer bes Tschandragupta auf vier oder sechs Hunderttausende sammt 30,000 Reitern und 9000 Elephanten angegeben. Plinius sagt, daß er ein stehendes Heer von 400,000 Mann unterhalten habe.

Die Trabition ber Bubbhiften hatte ein ftartes Intereffe, ben Brunber ber Dhnaftie, welcher fie ben größten Dant foulbig maren, gu verherrlichen. Dem Grofvater bes Mannes, ber ihren Glauben gur Staatereligion erhob, gab man am paffenbften eine Abfunft von bemfelben Beidlecht, welchem ber Erleuchtete felbft entfprungen mar. Bir werben ungleich ficherer geben, wenn wir Juftine Ungabe, baf Ticonbragupta nieberer Abkunft mar, festhalten. Die Bunbergeichen mit benen bie Budbhiften feine Jugend umgeben erflaren fich leicht. Ein Stier butet ben Saugling. Bom Stiere mar ber Rame ber berrichenben Dynaftie entlehnt; ber Stier behütet bie Tage beffen, ber biefes Befchlecht fturgen foll; im Spiel ber Anaben zeigt Tichanbragupta ben Beruf für ben er bestimmt ift. Obwohl bie buddhiftische Tradition bie Geburt bes fünftigen Ronigs von Balibothra nach biefer Stabt legt, läßt fie bennoch erfennen, baf Tichanbragupta bem Industanbe angebort, indem fie ihn jum Gflaven, jum Wertzeug jenes Tichanatja von Taffhagila, bas bamale jeboch Magabha nicht unterthan war, macht. Wie Buftin bann ben Tichanbragupta ben König von Magabha beleibigen und ihn bem Tote nur burch bie rafchefte Flucht entgeben läßt, fo läßt bie Trabition ber Bubbhiften ibn mitten in Magabha einen Aufftand erheben, beffen vollständiges Dielingen Tichandragupta gur Flucht nothigt. Danach beginnt er anbere ju verfahren. Er greift Magabha von ber Grenge b. b. vom Industanbe aus an; er nimmt eine Stadt nach ber anberen, julett Balibothra. Daraus ergiebt fich, bag ein Mann vom Inbus, ber im Dienfte bes Ronigs von Magabha ftant, ju ftart auf bie innere Schmache biefes Reiches gablenb, einen Aufftand versuchte ber mislang. Flüchtig febrte er in feine Beimath

jurud. Die Abneigung seiner Landsleute gegen die Herrschaft ber Javana läßt ihn hier Anhang finden. Glücklich im Kampse gegen die Statthalter, erhebt er sich zum Herrn des Induslandes und vollsbringt nun mit den Kräften dieses Landes, was ihm zuerst mislungen ift. Daß Dhanananda bei der Einnahme Palibothra's umgekommen sei, werden wir der Tradition der Bubdbiften wohl glauben dürsen.

Einst waren die Stämme der Arja vom Fünfstromlande in das Ihal des Ganges hinübergewandert, allmählig vordringend hatten sie dasselbe bis zur Mündung dieses Stromes besetzt. Run waren diese Kolonisten von der alten Heimath her wieder unterworsen worden. Zum ersten Male stand das Indusland unter Einem Fürsten, zum ersten Male waren das Indusland unter Einem Fürsten, zum ersten Male waren das Indusland und das Gangesland zu Sinem Staate vereinigt. Nachdem Sandrostotos die Böller des Bestens gegen die Griechen aufgerusen, hatte er mit ihnen die Böller des Oftens unterworsen. Es war eine Herrschaft wie kein indisiere Fürst sie vordem besessen, vom Indus dis zur Mündung des Ganges, über das ganze Arzavarta vom Himalaja dis zum Vindung des Ganges, über das ganze Arzavarta vom Himalaja dis zum Vindung das die Her Haldinsel Guzarate, über das Reich der westlichen Pandu auf der Haldinsel Guzarate, über die Stadt Automela (oben S. 280) wie über das Reich Udschhschajini, im Südosten dis zur Frenzeder Kalinga 1).

Tschandragupta war stark genug, einen Bersuch, ben die Griechen machten, die verlorene Herrschaft am Indus zurückzugewinnen, nachtrücklich abzuweisen. Dem Seleukos, des Antiochos Sohn, war es gelungen, von Babylon aus das gesammte Hochland von Iran unter seiner Herrschaft zu vereinigen. Er überschritt um das Jahr 305 v. Chr. den Indus. Aber die Schlacht gegen den Tschandrazupta, welche diesem Uebergang folgte, muß ungünstig für Seleukos geendet haben. Statt das Indusland wieder zu erringen, trat Seeleukos die öftlichen Theise Gebrosiens, Arachosiens und das Land der Baropamisaden dem Tschandragupta ab. Dagegen empfing Seleukos 500 Elephanten, und trat in Berschwägerung und Freundschaft mit dem mächtigen Herrscher Indiens. Als Gesandter des Seleukos ging Megasthenes nach Palibothra und Tschandragupta sandte dem Könige von Babblon Geschenke<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Laffen ind. Alterth. 2, 210 figb. — 2) Der Feldzug bes Seleutos fällt mifchen 310 und 302; mahrscheinlich in die zweite Salfte bieser acht Jahre; Strabon p. 689. 724. Plin. h. n. 6, 21. Appian. Syr. c. 55. Athen. p. 18.

Dem Berichte bes Degafthenes verbanten wir neben ten ichagbarften Radrichten über bie Ratur, bie Bolfer, bie Beidichte und ben Rultus Indiens, über bie Sitten und bie Lebren ber Inder auch einige Angaben über bie Staateverwaltung bee Tichanbragupta. Die Beamten waren gablreich. Der Ronig war von oberften Rathen, Schatwächtern und Bermaltern bes Rriegswefens umgeben. Die Bermaltung bes Rriegsmefens beftand aus verschiebenen Abtheilungen, mas nach ben oben angezogenen Angaben über bie Stärfe bet ftebenben Beeres, bas Tichanbragupta bielt, nicht auffallen fann. Eine Abtheilung berfelben forge für bie Elephanten, eine andere für bie Bferbe, welche fo wie jene in foniglichen Ställen gehalten mir ben, bie britte fur bie Streitmagen, bie vierte beforge bie Ausruftung bes Tuftvolle und beaufiichtige bie Zeughäufer, in welchen bie Baffen aufbewahrt murben; am Ende jebes Felbzuge mußten bie Golbaten ibre Baffen wieber abliefern. Die fünfte Abtbeilung muffe auf bie Berpflegung bes Beeres, auf bas Trofwefen, auf bie Bauten fclager, bie Blodentrager, auf bie Ochfen gur Befpannung ber Broviantwagen Bedacht nehmen, enblich fei bie fechete mit ber Sorge für bie Schiffe beauftragt 1). Das land fei in Begirte getheilt, welche von Ober- und Untervorstehern verwaltet murben; wit erinnern une, bag bie Borfcbriften bes Befetbuche ben Ronigen jur Gintheilung ihrer Staaten in fleinere und größere Begirte von je gebn ober zwanzig, bunbert und taufent Ortichaften riethen (com S. 141). Außer ben Ober : und Untervorstehern ber Begirte und ben Richtern und Steuererbebern waren nach Megaftbenes' Ungabe Auffeher ber Bergwerte, ber Solgfäller und bes Landbaus in Unbere Beamte batten Die Fluffe und Die Landftragen Diefe liegen bie Wege bauen und ausheifern, au beauffichtigen. vermäßen biefelben und fetten alle gebn Stabien b. h. an jebem Bobichana (Biertelmeile) eine Gaule, welche bie Entfernungen und bie Abmege anzeige. Wir faben icon oben (G. 281), bag bie große Strafe vom Jubus nach Balibothra ju Tichanbragupta's Beit genan vermeffen mar. Die, welche bie Kluffe beauffichtigten, batten auch bafür zu forgen, bag bie Ranale und Wafferleitungen in gutem

<sup>1)</sup> Megasibenes bei Strabou p. 707. 708. Auch Manu's Gefet nennt feche Glieber bes heeres, außer ben vier Abtheilungen ber Schlachtordnung. Elephanten, Reiter, Streitwagen und Fugvolt, ben Troß als fünftes und bie Befehlshaber als fechstes Glieb; oben S. 160.

Stand gehalten murben, bamit jeber bas jur Beriefelung nothige Baffer habe. Die Stabte hatten wieberum andere Beamte, welche für die Sandwerke forgten, die Dage bestimmten und die Abgaben in ben Stabten erhoben. Solcher Beamten gebe es breifig in jeber Stadt und biefe theilten fich in feche verschiebene Rollegien ju je fünf Mitgliebern. Das erfte beauffichtige bie Sanbwerfer, bas weite ben Frembenverfehr; es lage bie Fremben genau übermachen, unterftute fie aber auch in Rrantheitsfällen und beforge ibre Beftattung und ftelle ihre Binterlaffenschaft ben Erben gu. Rollegium führe bie Steuerrollen und bie Liften über bie Weburten und Sterbefälle bamit bie Steuern richtig erhoben werben fonnten. Das vierte beauffichtige bie Wirthshäuser und ben Sanbel, bag bie richtigen Dage gebraucht und bie Früchte nach geftempelten Dagen feilgeboten wurben. Es fei nicht geftattet, bag berfelbe Sanbler Berichiebenes vertaufe, außer gegen boppelte Abgabe. Das fünfte Rollegium führe bie Aufficht über bie Erzeugniffe ber Sandwerfer und beren Berfauf und bezeichne bie alten und neuen Baaren, bas fechete endlich erhöbe ben Behnten von allem Rauf und Berfauf 1). Soon Manu's Gefegbuch fchrieb, wie wir faben, ben Ronigen vor, bafur Sorge ju tragen, bag Dag und Gewicht geborig bezeichnet feien und alle feche Monate von Neuem untersucht murben. Es bestimmt Strafen für bie, welche gefälschte Baaren vertaufen, Mangel berfelben verbergen, fich falicher Gewichte bebienen. Die Marftpreife ber Lebensmittel follten von Beit ju Beit feftgeftellt und befanut gemacht werben und ber Ronig ben Zwanzigften vom Bewinn ber Raufleute ale Abgabe erheben 2). Megafthenes' Bericht über bie Bermaltung ber Stabte zeigt, bag biefe Borfdriften beach. tet, bag eine ftrenge Aufficht über ben Martt geführt wurbe.

Auch die Justiz wurde nachdrücklich und umfichtig verwaltet. Bir erinnern uns der strengen Borschriften, die Manu's Gesethe für ben Schutz des Eigenthums aufstellen. Da Megasthenes versichert, daß die Inder wenig Prozesse führten, daß in Indien sehr wenig gestohlen werde, obwohl die Häuser nicht verschlossen würden, daß im Lager des Königs, in welchem 400,000 Menschen bei einander gewesen sein, täglich nicht über den Werth von 200 Drachmen (50 Thaler) gestohlenen Gutes angezeigt worden sei, so dürfen wir

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 12, 7. Strabon p. 707. 709. — 2) Manu 8, 408. 409, 209. 9, 280. 8, 398 figb. Oben S. 146. 148.

hieraus ichließen, daß jene Borfcriften bes Gefetbuchs burch bie Thätigkeit ber Bolizei und ber Gerichte zu einer fehr wirkfamen

Unwendung famen.

Mus alten biefen Angaben wie aus ben oben angeführten Ergahlungen von bem reichlichen Leben ber Rrieger und bem Soute beffen fich bie Bauern und beren Bofe in Indien erfreuten, bie fic nur auf bie Beit Tichanbragupta's und Acota's beziehen fonnen fo weit fie überhaupt begründet find, geht hervor, bag Ronig Tichanbragupta ein fraftiges und vorforgliches Regiment ju fubren, baf er Friebe und Ordnung ju handhaben verstanden bat, bag er Sanbel und Berfehr, bie bereits feit Sahrhunderten, wie wir faben, außerorbentlich lebhaft betrieben murben, fcbirmte, fur bie Strafen, bie Schiffahrt und bie Bemafferung bes Lanbes forgte, ben Lanbban forberte und pflegte, bie Bermaltung ber Stabte gut organisirte, bas heerwesen mohl verwaltete, seine Solbaten reichlich befolbete und ben Bauern nachbrudlichen Schut ju gemahren mußte. Die Bubbhiften beftätigen was Megafthenes von ber Bluthe bes Aderbaues, bem gefetlichen Berhalten ber Inber und ber Tuchtigfeit ber Rechtspflege ergablt, indem fie verfichern, bag unter bem zweiten Radfolger Tichanbragupta's bas land blübend und bevölfert gemejen, bag bie Erbe mit Reis, Buderrohr und Ruben bebedt gemefen, bag Streit, Berletung, Angriff, Diebftahl, Rauberei bamale unbefannt gewesen seien 1). Daß baneben bie Steuern, welche Tichanbragupta erhob, nicht unbebeutent waren folgt baraus, bag in ben Stabten ber Bebute vom Rauf und Berfauf erhoben murbe, bag bie, melde Waaren feilhielten, Licenzen, Bewerbeftener bafur ju gablen batten, baß baneben noch eine Ropffteuer entrichtet werben mußte, fonft mare es überfluffig gewesen, bag bie Beburten und Sterbefalle aufgezeichnet Die Bauern hatten ben vierten Theil ber Ernte ale Steuern abzuführen; mabrent Manu's Gefet nur ben fecheten von ber Ernte, ben Zwanzigften vom Rauf und Berfauf verlangt 2).

Tichanbragupta gelangte nicht weit über bas funfzigste Lebensjahr hinaus. Er starb bereits im Jahre 291 v. Chr. und hinterlief bas Reich seinem Sohne Bindusara, ben die Griechen Amitrochates (Amitraghata) b. h. Töbter ber Feinde nennen; ohne Zweifel ein ehrenber Beiname, welchen die Inder bem Bindusara gaben ober ben biefer sich selbst beigelegt hat. Bir erfahren nur, daß ber Nachfolger bes

<sup>1)</sup> Burnouf introd. p. 432. - 2) Dben G. 148.

Seleusos König Antiochos, ber Herr Irans und Vorderasiens, so wie Ptolemaeos Philadesphos von Aeghpten Gesandte an Bindusara absordneten, jener schiefte den Daimachos dieser den Dionhsios 1); und von den Ereignissen in Indien selbst, daß die Stadt Takspaşila sich gegen den Bindusara empörte, aber sich freiwillig wieder unterwarf, als der König seinen Sohn Açoka mit einem großen Heere gegen sie aussendete. Von seinem Bater zum Statthalter von Udschhschasini ernannt, vernahm Açoka hier im Jahre 263, daß der König gefährslich erkrankt sei. Er eilte nach Palibothra sich des Thrones zu besmächtigen, ergriff die Herrschaft sohald Bindusara geendet und ließ seine Brüder, beren er hundert gehabt haben soll, mit Ausnahme eines, der von berselben Mutter wie er geboren war, sämmtlich umsbringen 2).

Açoka übergab bie Statthalterschaft von Ubscholchajini seinem Sohne Mahendra; ein zweiter jüngerer Sohn Kunasa soll nachmals diese Würde in Takshaçisa bekleidet haben. Die Grenzen, welche sein Gresvater dem Reiche gegeben, behauptete er nicht nur; er wußte bieselben noch zu erweitern. Kaschmir wurde dem Reiche einverleibt und das Land Kalinga (oben S. 281) erobert, sodaß Açoka nun von Kabul und Kaschmir bis zum bengalischen Golse gebot. Nach den Angaben der Buddhisten umfaßte sein Reich 84,000 Städte und Ortschaften. Inschriften dieses Königs sinden sich sowohl bei Peshawer am Indus, in der Nähe von Delhi, auf der Halbinsel Guzarate wie in Orissa. Aus ihrem Vorhandensein bei Peshawer geht hervor, daß Açoka das Gebiet im Westen des Indus, das Tschandragupta dem Seleukos abgewonnen hatte, unter seiner Herrschaft festhielt. Die eingreisendste Wirkung übte Açoka's siebenunddreißigiährige Res

<sup>1)</sup> Strabon p. 709. Plin. h. n. 6, 21. Atheu. p. 653. — 2) Lassen ind. Alterth. 2, 212. 214 sigd. Gegen Westergaard, der Acola's Ansaug auf 272 hinauszuscheben sir etserkeitig erachtet, tann ich Gutschmid nur zustimmen, daß die begüglichen Angaben der Buddhisten höchsten bas Jahr 265 sordern; Zeitschrift d. d. n. G. 8, 373. Anderer Seits taun ich Tschandragupta's Ausaug in Magadha nicht ver 315 seiten, weil er zwor das Indussaud erst im Jahre 316 in Babylon sieden. Sollen mithin die zweinunbsunfzig Jahre, welche die Buddhissen dem Elhandragupta und Bindusfara geben, in Krast bleiben so hat Acola den Thron erst 263 v. Chr. bestiegen. Dagegen geben die Brahmanen dem Barisara wie sie den Vindussaus ennen nur 25 Jahre; hiernach tönnte die Thronbesteigung Acola's bereits im Jahre 266 v. Chr. kattgesunden haben.

gierung indeß nach einer anderen Richtung hin. Hatten die Sohne Kalaçola's, die Ohnastie der Nanda, die bereits einem Gudraweibe entsprossen sein sollte, den vollsthümlichen Kultus des Giva begünstigt (S. 262. 325), so wendete sich die Ohnastie Tschandragupta's mit Uçola nach dem Vorbilde der alten Könige Magadha's, des Bimbisara, Abschatagatru und Kalacola, der Lehre Buddha's zu.

Bum erften Male in ber Geschichte Inbiens hatte Tichanbragupta's Berricaft bas Inbusland mit bem Gangesland vereinigt. Er felbft geborte, wie wir faben, bem Inbustande an; feine Bemalt am Banges mußte er junachft auf bie Solbaten feiner erften Felbguge, auf feine Lanbeleute vom Inbus ftuten. Er war nieberer Geburt; feine Berrichaft wie bie feines Cobnes und Enfels wiberfprach bemnach in einem wefentlichen Buntte ber brabmanifden Staatsorbnung, welche am Banges galt. 3m Fünfftromlande fonnte biefer Urfprung ber neuen Dynaftie feinen Anftog erregen. lebte ber überwiegende Theil ber Bevolferung ohne Brabmanen und ohne Raften, ohne Reinheite- und Speifevorschriften, ohne Gubnungen und Bugen, ohne bas Dogma von ber Beltfeele und ben Biebergeburten, im alten Glauben und einfacheren Formen ber Gefellichaft. Die neue Obnaftie hatte fomit ein nabeliegenbes Intereffe bas brab. manische Wefen am Ganges ju milbern, es ber freieren Beife bee Weftens anzunähern. Und abgefeben von bem nachften Intereffe bes Berricberhaufes mar es eine Aufgabe bes Staateintereffes, ben harten Begenfat, welcher bie beiben großen Salften bee Reiches einander feinbfelig gegenüberftellte, abgufchmachen. Dagu fam, baf nicht nur ber Ohnaftie fonbern auch bem inbifden Bolf eine ungebunbenere Auffaffung bes Lebens burch antere Berbaltniffe naber gerückt murbe.

Dis auf Alexander von Makedonien hatte sich das Leben der Inder ohne Störung von Außen allein seinen inneren Anlagen und Bedingungen gehorchend entwickeln können. Weber die Grenzen des Reiches der Affbrer noch die des Reiches der Perfer hatten den Indus überschritten. Erst die makedonischen Waffen hatten das Land der füns Ströme erreicht und unterworfen. Wohl hatte Tschandragupta diese Fremdherrschaft nicht nur wieder vernichtet, sondern seine Herrschaft nach Arachosien und Gedrosien vorgeschoben. Aber die Berührung mit dem Mesten, in welche der Eroberungszug Alexanders Indien gebracht hatte, war dadurch nur lebhafter geworden. Dem bisher ausschließlich auf Arzabarta beschränkten Blid

ter Inber warb ein weiterer Gesichtstreis geöffnet. Das Leben anders gearteter und anders gesitteter Nationen, benen Kenntnisse und Fertigkeiten, Macht und Bebeutung nicht abgesprochen werden konnten, war ben Indern näher getreten; die bisherige Ausschließlichteit ber eigenen Sitte und Anschauung vermochte sich einer gewissen Einwirkung iranischen, semitischen, griechischen Wesens kaum zu entziehen.

Ans bem Interesse ber Dynastie, ber Rothwenbigfeit ber Unnaberung und Berichmelgung ber beiben großen Gebiete bes Reiches, aus ben Wirfungen eines lebhafteren Bertehre mit bem Beften, bem Beburfniß eines weniger gebunbenen Lebens, bem bie Lebre Bubbha's fo gut entgegentam, lagt es fich erflaren, bag Acota biefe Lebre nicht nur begunftigte fonbern balb formlich zu ihr Der Bubbhismus verlangte nicht, bag bie Ronige aus bem Blute ber Afhatrija entsproffen fein follten, er legte fein Bewicht auf die Geburt in biefem ober jenem Stanbe. Er entband bie Berricher bon vielen Rudfichten auf bie Brahmanen und einem febr läftigen Cerimoniell. Die Lebre Bubbha's lief bie Raften bei Seite, fie wiberfprach bem Sochmuthe, mit welchem bie Brahmanen auf bie Bolter am Indus, auf bie anders rebenben Nationen berabfaben. Sie berief nicht nur bie Zweimalgeborenen von Arjavarta jum Beile, fonbern alle Urja am Indus wie am Ganges, und nicht nur die Arja fondern auch die Cubra und Tichandala, alle Geidlechter, alle Stämme, alle Bolfer. Damit foll nicht behauptet fein, bag nur bie Erweiterung bes Horizonts burch bie Berührung mit bem Beften, bie Rudficht auf bie Stellung ber Dhnaftie und bie Lage bee Staate ben König Acota jum Bubbhismus befehrt hatten. Berfonliche Ueberzengung, fpegififch religiofe Motive werben auf ibn und andere und vielleicht febr machtig gewirft haben; jeben Falls wurben fie wirtfam burch bie angebeuteten Momente unterftutt.

Die Legenben ber Bubbhiften ergählen, baß Acoka in ben brei ersten Jahren seiner Herrschaft die Brahmanen begünstigt, täglich 60,000 berfelben gespeist und wild und gransam regiert habe. Danach aber sei er durch das fühne Auftreten eines Bhissu des Niagsrobha, nach einer anderen Bersion durch die Nettung und die Bunderthaten des Bhissu Samudra, den er in einen siedenden Lessel hatte wersen lassen, bekehrt worden; seitdem habe er mit Milbe und Wohlwollen regiert und täglich 60,000 Bhissu mit Alswosen bedacht. Nach einer Inschrift, die Acoka in die Felsen bei

Birinagara (Birnar) auf ber Salbinfel Gugarate bat eingraben laffen, gelangte er im gebnten Jahr nach feiner Rronung b. b. im breigebnten feiner Regierung (251 v. Chr.) gur volltommenen Ginficht. Er entfagte ber Jagb und ben anberen Beluftigungen ber Berricher; er ließ bie Tobtung von Sunberttaufenben von Thieren, welche fur bie Ruche bes Ronigs bisber geschlachtet worben waren, aufhören, und machte ber Geringschätzung ber Brahmana und Gramana wie ber ber Eltern, welche überhand genommen batte, ein Enbe. "Der gottergeliebte, liebevoll gefinnte Ronig, fo fabrt bie Infdrift fort, wird bie Beobachtung bes Gefetes machfen machen und feine Entel, Großentel und Urentel werben biefe Beobachtung machien machen und bis jum Enbe bee Ralpa im Gefet und in ber Tugent verharren." Durch Trommelfdlag ließ Ronig Acota feinen Unterthanen verfunden, bag er bas Gefet bes Erleuchteten angenommen babe; feierliche Aufguge von Glephanten und Festwagen, Freudenfeuer bezeichneten bas wichtige Ereignig.

Ucota's Sohn Mabenbra und feine Tochter Sanghamitra folgten nicht nur bem Beifpiele, welches ihnen ber Bater gegeben, fie überboten baffelbe. Beibe entfagten ber Belt um bie Beibe bes Bettlere und ber Bettlerin zu empfangen. Auch Acota nahm es ernft mit ben Boridriften ber Moral, welche Bubbba gegeben. Richt nur, baf er fich, wie er une eben verfündete, bie Luft ber Sagb und feinem Sofe ben Benuf ber Fleifchfpeifen berfagte, bamit bem erften Bebote Bubbha's, nicht zu tobten, genügt werbe und burd ibn fein lebenbes Befen umfomme; er fuchte nach bem Bebote bes Meifters auch fo viel er vermochte allen lebenben Gefcopfen Liebe und Mitleit gu erweifen. Er nennt fich in feinen Inschriften nicht andere ale ben Liebevollen (Bijabafi). In ben Infchriften von Girinagara rübmt er fich, bag er überall "bie beiben Beilungen", ber Menfchen und ber Thiere eingeführt habe b. b. bag er Sospitale nicht nur für fraufe und fcwache Menfchen fonbern auch für alte und abgelebte Thiere erbaut habe, bag er bie Landstragen mit Mangeund Teigenbaumen bepflangt und mit Rubeplaten und Brunnen "jum Benug ber Menichen und Thiere" verfeben habe, bag überall wo für Thiere und Menfchen beilfame Rrauter, Burgeln und Baume nicht maren, folche gepflangt worben feien 1). Er bezeichnet es als einen für ibn munichenswertben Rubm, baf bie Strafen mit Dafi-

<sup>1)</sup> Laffen inb. Alterth. 2, 240. 248.

gung und Billigfeit aufgelegt wurden; bas Gefet Manu's verlangte, wie mir wiffen, bas Gegentheil. Er führt an, bag bie Bewohner tee Canbee welches er eroberte. Ralinga, nicht weggeführt. bag bie Gefangenen nicht getobtet worben feien. Wenn auch bie meitere Angabe ber bubbhiftifchen Legenben, bag Acota in Nachach= tung bee Befetes Bubbha's bie Tobesftrafe abgefchafft habe, begrunbetem Zweifel unterliegt 1), fo fteht bagegen burch bie Inschriften feft, bag Acota befondere Beamte, Rabichata, einfette, beren Wefchaft es mar "von ben gludlichen ober ungludlichen Buftanben bes Landvolles Renntnig zu nehmen, bas Beil beffelben zu forbern, bie Beabachtung bes Befetes anguempfehlen und beffen Berletung nicht durch ftrenge Strafen fonbern burch lleberrebung ju verhindern." Bur Berbreitung bes Glaubens an bie beilbringenbe Lehre Budtha's erhielten alle Lanbschaften Gefetesobere, Dharma = Daha= matra, welche für bie Lehre und bie Beobachtung bes guten Befetes Sorge tragen follten. 3m funfzehnten Jahre feiner Regiering orbnete Acota an, bag in jebem fünften Jahre, alfo jebesmal im letten bes herkommlichen indischen Chelus (oben G. 215), fo= mohl in feinem Reiche als in ben verbundeten Staaten allgemeine Berjammlungen gehalten werben follten, gur Ginicharfung ber Moralberichriften Bubbha's: bes Geborfams gegen Bater und Mutter, ber Freigebigfeit gegen Bermanbte und Freunde, gegen Brahmanen und Cramana, bes Richttöbtens ber lebenben Befchöpfe, ber Enthal= tung bon Schmähreben; biefen Prebigten follte bann nach ber Borfdrift bee Erleuchteten auch bie Beichte ber begangenen Gunben folgen. Bir erfahren . baf biefe Berfammlungen auch an ber Stätte gehalten murben, welche feit langer Zeit eine ben Brahmanen befonbers beilige war, am Bufammenfluß ber Jamuna und Banga 2).

Wie groß Acota's Eifer für ben neuen Glauben war, wie lebhaft et benselben bevorzugte, er ließ bem milben Geiste ber Lehre Bubbha's gemäß volle Toleranz walten; er übte keinen Druck und keinerlei Lerfolgung gegen die Brahmanen. Im Gegentheil; er will daß wie die Framana von den Bubbhisten die Brahmanen von den Gläubigen Brahmans geehrt und mit Geschenken bedacht werden, ja er nennt die Brahmanen vor den Framana, und es erhellt aus andern Inschriften bes Acota, daß er selbst in Kaschmir einen ver-

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. 256, 260. Burnouf introd. p. 423, — 2) Roppen Rd. t. Bubbba €. 581. Oben €, 336.

Dunder, Beidichte bee Alterthume. II.

fallenen Tempel bes Indra wiederherstellen und mit einer Mauer umgeben ließ 1). In einer jener Inschriften Ugwirinagara heißt es: "der von den Göttern geliebte König ehrt alle Religionen wie die Bettler und Hausherren durch und andere Beweise der Achtung. Man soll seinen eigenen ehren, man darf aber den anderer nicht schelten. Nur frommt. Möchten die Bekenner jeden Glaubens reich an und glücklich durch Tugend sein 2)!"

Trot ber feften Grundlage, welche bie Lehre Buddh bie Sammlung feiner Aussprüche gleich nach bem Tobe if ftere erhalten hatte, trot ber Aufstellung ber Borfdriften t und Disciplin, welche bie Shnobe von Baiçali im Jahre 4 vorgenommen hatte, konnte es boch nicht ausbleiben, baß ber Zeit verschiedene Richtungen und Auffassungen unter fennern bervortraten. Die Ginen hielten fich ftreng an bie 9 bes Meifters, an bie Satungen ber Stnoben, bie Unbern con bie Ueberlieferung und zogen Folgerungen aus ben gegebene bie spekulative Grundlage ber Lehre gab zu weiterem Gr Mebitiren und bamit gur Bilbung verschiebener Schulen a ben Unlag. Dit bem Befteben verschiebener Schulen mar Streit berfelben gegeben. Die Schule ber Santrantitas nur bie Autorität ber Gutra, ber auf ber erften Shnobe ten Aussprüche bes Meifters, an und verzichtete auf jebe fo Spefulation. Die Schule ber Baibhafhitas b. h. etwa b miften zog frefulative Folgerungen aus ber Ueberlieferung philosophischen Abhandlungen (Abhidharma), welche von baren Schülern Bubbha's, namentlich von feinem Sohn und von Cariputra herrühren follten, fanonifche Beltung E famen weitgreifente Spaltungen über bie Disciplin. Ben von Baicali, welche von ber zweiten Chnobe aus ber Be ber Gläubigen ausgeschloffen worden maren, follen tropbe Berechtigung ihrer Auslegung ber Disciplin festgehalten burch entsprechente Lehrfate geftütt haben. Gie erflarten Diefe ihre Dottrin, ihre lagere Observang für bie mahre L bha's und fanten Unhänger. Es fteht wenigftens feft, bag befehbenbe Parteien in ber erften Balfte bes britten 3at in ber budbhiftischen Kirche beftanben; neben ber orthodor

<sup>1)</sup> Laffen ind. Alterth. 2, 270. - 2) Burnouf lotus de la bonne

bie in tiefem Gegenfate bie Partei ber Sthavira beißt, ftant eine andere, die mit bem Ramen ber Mahafanghifas b. b. Anhanger ber großen Berfammlung bezeichnet murbe. Die lagere Disciplin, welche fie predigte, ber bequemere Banbel, ben fie gestattete, führte biefer Bartei gablreiche Unbanger gu. Seitbem nun Acota fich jum Glauben an Bubbha befannte, feitbem ber Bubbhismus Staatereligion geworben war und bie Bubthiften bevorzugt wurden, eilten viele, fich unter bie bubbbiftifche Beiftlichfeit aufnehmen ju laffen um von ber Freigebigfeit bes Konige gegen biefe Bortheil gu gieben. Brabmanifde Ginfiedler und Bettler follen bas gelbe Bewand genommen haben ohne bie Beibe nachzusuchen, fich in bie Rlöfter eingeniftet und Alles mit Berwirrung und Reberei erfüllt haben 1). Außer Stanbe ber Zwietracht ein Enbe ju machen, welche bie neue Rirde gerrif, ber Auflofung ber Disciplin ju ftenern, foll ber Borfteber bes großen Rlofters, welches Acota ju Palibothra gegründet hatte, Des Acofarama, Manbgaliputra, fich tief befümmert in bie Ginfamfeit prudgezogen haben. Go fcwere Schaben, welche weiter zu greifen brobten, zu beilen, ließ Acota im Jahre 247 v. Cbr., bem fiebzehnten feiner Regierung, eine allgemeine Berfammlung ber Bhilibu nach Balibothra in ben Acofarama berufen. Manbgaliputra führte in Gegenwart bes Ronigs ben Borfit berfelben. Bebem Ginjelnen ber Berfammelten murbe bie Frage vorgelegt: was ift bie Lebre bes Bubbha? Alle Bhiffbu, welche nicht genugend ju ant= worten wußten ober im Ginne ber Geftirer antworteten, angeblich 60,000, murben aus ber Gemeinschaft ber Gläubigen ausgeschloffen. Rachbem bies geschehen, mablte Maubgaliputra aus ber Babl ber rechtgläubigen Bhitibu taufend aus, welche fich burch Tugend und Renntnig ber beiligen Schriften auszeichneten, um bie Reinheit bes Ranon, ber Gutra wie bes Binaja (ber Disciplinarvorschriften), bie auf ben beiben erften Roncilien gufammengeftellt worben maren, wieder herzustellen 2). Gine Inschrift ju Bhabra in ber Rabe von Delbi bat une ein Schreiben aufbewahrt, welches ber Ronig an biefe Berfammlung richtete. "Der Ronig Pijabafi, fo lautet baffelbe, grußt bie Berfammlung von Magabha und wünscht ihr wenig Muhe und ein gutes Dafein. Es ift mobibefannt, wie groß meine Chrfurcht und mein Glaube ift fur ben Bubbha, fur bas Wefet und fur bie Bemeinschaft (fangha). Alles mas ber gludfelige Bubbha gefagt

<sup>1)</sup> Röppen Rel. b. Bubbha G. 151 figb. — 2) Röppen a. a. D. 180 figb.

hat und ries allein ift wohl gefagt. Denmach tommt es, ihr Berren, barauf an, ju zeigen, welche Autoritäten bafur vorbanden find. Auf biefe Beife wird bas gute Gefet von langer Daner fein. es, was ich für erforderlich halte. Ingwischen bezeichne ich bie Begenftante, welche bas Befet umfaßt: Die Brengen, welche bie Dis ciplin vorschreibt, bie übernatürlichen Gigenschaften ber Arja, bie Gefahren ber Bufunft (b. b. ber Biebergeburten in ihren verschiebenen Stufen), Die Spruche bes Bubbba und Die Gutra bes Bubbba, Die Forfchung Caributra's und die Inftruftion Rabula's unter Burudmeifung ber falfchen Doftrinen; bas ift es, mas ber gludielige Bubbba gelehrt bat. Diefe Gegenftanbe, ihr Berren, welche bas Befet umfafit, follen nach meinem Buniche bie geweihten Manner und Frauen boren und fie beständig ermagen ebenfo wie bie Blau bigen beiber Geschlechter. Dies ift ber Rubm, auf ben ich bas gröfte Bewicht lege. Deswegen laffe ich euch bies fdreiben: es ift mein Wille und meine Erflärung 1)."

Wir fonnen nicht zweifeln, bag bie Synobe im Acofarama, an welche biefes Schreiben gerichtet war, bie Sammlung ber Aussprude und ber Disciplinarvorschriften, bie bie beiben erften Roncilien aufgeftellt batten, einer Durchficht unterzog, um beren urfprunglide Reinheit berguftellen, eingebrungene Bufate auszuscheiben und faliche Folgerungen abzuschneiben; wobei gewiß nicht ausgeschloffen mar, baß anderer Seite Erweiterungen und Bereicherungen ftattfanten, um ten eingeriffenen Brrthumern und Brrlehren nicht blos negativ ben Boben ju nehmen. Dann aber erhielt wohl ber frefulative Theil ber Lehre Bubbha's burch biefes Roncilium feine erfte fano-Dies wird aus ber Auführung ber Forschung nifche Grundlage. Cariputra's und ber Inftruftion Rabula's in bem Schreiben Acofa's an bie Berfammlung fo wie aus ber Rotig gefchloffen werben fonnen bag ber Prafitent biefes Roncile Mantgaliputra eine neue Schule gestiftet habe, um bie Lebre ber Dabafanghitas und bie ber Sthavira zu vereinigen 2). Wie Bubbha und feine Schuler in ber Bolfsfprache, im Magarbi geprebigt, wie bie erften Roncilien bie Sutra und ben Bingia in biefer Sprache feftgeftellt, fo murbe bie neue Redaktion und Bermehrung bes Ranon auf bem britten Roncile ebenfalls in biefer Sprache vorgenommen. Was uns an fanonifden

<sup>1)</sup> Burnouf lotus de la bonne loi p. 725, p. 727; cf. Mahavança ed. Turnour p. 251. Meber int. Stut. 3, 172. Oben & 303. — 2) Köppen a. a. D. &. 182.

Schriften ber Buddhisten erhalten ist, reicht in Fassung und Form nicht über diese Synobe hinauf; boch ist schon oben bemerkt, daß in den Sutra der ältere Kern von den Zusätzen, die derselbe ersahren, die in der Redaktion des dritten Koncils beibehalten oder jett erst hinzugefügt wurden, unterschieden werden könne. Nachmals ist dann der Umfang des Kanon, des "Dreifords (Sutra, Binaja, Abhidharma)", wie die Singhalesen ihn nennen, noch beträchtlich erweitert worden. Die vierte Synode, die etwa zweihundert und funszig Jahre später zur Zeit König Kanishka's abgehalten wurde, stellte den Kanon noch einmal und zwar im Sanskrit b. h. in der gesehrten Sprache zusammen. Diese Fassung des Kanons ist die Grundlage des Glaubens für die Buddhisten des Nordens geworden.

Der Buddhismus hatte bas Privilegium ber Geburt aufgehoben. Bie er bie Mitglieber aller Raften gleichmäßig jur Erlöfung berief, fo beschränkte er feine Berfundigung auch nicht auf bas Bolt ber Arja. Nachbem er bie Schranten ber Raften burchbrochen bat, burchbricht er auch jum erften Dale in ber Weltgeschichte bie Schranfen ber Nationalität. Alle Menfchen, gleichviel welches Stanbes, melder Sprache, welches Bolfes find in gleicher Roth und Bebrangnig, fie find Bruter und beftimmt einander bruberlich zu belfen. Darum foll allen bie Botichaft ber Entfagung und bes Erbarmens, ber Befreiung bom Schmer; und ber Wiebergeburt geprebigt merben. Gelbft für bie Gebiete feines weiten Reiches hatte König Acota Gefetesobere eingesett, in benen weber ber brahmanische noch ber budbhiftische Glaube galt. Ale folde bezeichnen bie Infchriften bie von ben Rambobica (im nordweftlichen Simalaja), von den Ganbhara (am Beftufer bes Indus) bewohnten Lanbichaften fammt ber Bevolferung ber Salbinfel Bugarate. Auch auf bie herrenlofen Stamme an ben Grengen bes Reiche follten bie Gefeteeoberen ihre Thatigfeit ausbehnen fo wie auf bie Javana. Unter Javana find bier mohl bie Bewohner ber Stabte ju verftehen, bie Alexander bieffeit und jenfeit bes Indus gegrundet hatte; in jenem Gebiete jenfeits bes Inbus, welches Seleufos bem Tichanbragupta abgetreten hatte, lagen mehrere biefer Rolonieen. Beiter aber ergahlt Acota mit orientalifder Ruhmredigfeit in seinen Inschriften, bag auch "Untijaka (Antiochos) ber König ber Griechen und außer biesem vier andere Könige Turamaja (Ptolemaecs), Antigona (Antigonos), Maga (Magas) und Alikafunari (Alexander) bie Gefetesvorschriften bes gottergeliebten Ronige verfündigten." Acota bezeichnet fonach ben Geleufiben

Antioches Theos (262-247 v. Chr.), ben Btolemaeos Philabelphos von Aegypten (285-246), ben Antigonos Gonatas von Matebonien (278-239), ben Magas von Ahrene und ben Alexander von Eveiros (272-258) wenn nicht als von ihm abhängige mindestens als mit ihm enger verbunbete Berricher 1). Sieraus folgt zunächft, bag Acota bie Berbindungen mit bem Beften, welche fein Grogvater angefnupft, fein Bater fortgefett batte, nicht abgebrochen fonbern erweitert bat, weiter aber, bag er bei ben Briechenkönigen bie Erlaubnig ausgewirft haben muß, bie Lehre Bubbha's in ihren ganben prebigen ju laffen. Die Trabition ber Bubbbiften ergablt, bag Maubgaliputra, ale er bie Berfammlung ber Sthavira im Acofarama gefchloffen, erfannt habe, bag bie Beit getommen fei, bie Religion bee Erleuchteten in bie fremben ganber ju verbreiten. Bu biefem 3mede feien Sthavira nach allen Weltgegenben ausgesenbet worben. Rach Racmira und bem Canbe ber Ganbhara ging ber Sthavira Mabhjantifa. Er betehrte bie Bewohner Rafchmirs; fie vertaufchten ben Rultus ber Schlangen, welchen une auch bie Begleiter Alexandere von Malebonien ale bort üblich überliefert haben (G. 276), mit bem Glauben an Bubbha. Seitbem, fagt ber Mahavança, "glangten bie Bewohner von Racmira und bie Ganbhara burch ihre gelben Rleiber und blieben ben brei Zweigen bes Gefetes treu 2)." Da Acota

<sup>1)</sup> Beftergaarb Bubbha's Tobesjahr S. 121. Die Infdriften Acota's find aus vericiebenen Jahren ober ermabnen wenigftens Dagnahmen aus verdiebenen Jahren; fie neunen bas zehnte, awolfte, breigebnte, breiundgman-zigfte Jahr nach ber Krönung. Nach ben Berichten ber Ginghalefen erfolgte bie Rronung Acota's erft im vierten Jahre nach Binbufara's Tob. Das Ebift, in welchem bie Griechentonige erwähnt werben, ift aus bem breigehnten Jahre nach ber Rronung, alfo aus bem fechgebnten ober fiebgebnten Regierungs. jahre. Die Feier ber vollftanbigen Annahme bee Befetes Bubbha's burch Acota fant im breigehnten Regierungsjahre b. b. 251 v. Chr. flatt. Aus biefen Jahresangaben ermachft eine dronologifche Schwierigfeit. Alexanber von Epeiros ftarb icon um bas Jahr 258 v. Chr.; Dagas von Ryrene in biefem Sabre, mithin maren beibe im breigehnten, im fiebgebnten Regierungejabre Açota's nicht mehr am Leben, wenn biefer ben Thron im Jahre 263 beftiegen bat. Inbeg ergablen bie Bubbbiften, bag Acota fich icon im britten Jahre nach ber Rronung ober nach bem Regierungeantritt ihrem Glauben gunftig erwiefen habe, wenn er auch erft formlich im Jahre 251 ju bemfelben übertrat. Er tonnte beehalb im Intereffe ber Berbreitung bee Bubbbiemus auch icon früher Unterhandlungen mit ben Ronigen bes Beftens gepflogen und biefe boch erft im Jahre 247 ermabnt haben; Gutfdmib in 3. b. b. m. 3. 18, 373. - 2) Laffen inb. Alterth. 2, 234 figb.

Rafdmir feinem Reiche bingugefügt hatte, ba bie Chronit von Rafch= mir ergablt, bag Acota ben Berg Cufhfala mit Stupa bebedt unb tie Sauptstadt Rafchmire, Erinagara, mit Alöftern erfüllt habe 1), wird fein Zweifel befteben fonnen, bag ber Buddhismus unter Aceta's Regierung nach Raschmir verpflanzt worben ift, wenn auch tie gablreichen religiösen Bauwerte Raschmire, welche nachmale auf Acola gurudgeführt wurden, gewiß nicht alle bereits von ihm begrundet worden fein werben. Much am oberen Indus nordöftlich von Attof fab man ein religiofes Dentmal, ein toloffales Bolgbild Buddha's von angeblich hundert Jug Bobe. Wenn bie Angabe bes Chinefen Fa Sian, ber um bas Jahr 400 n. Chr. burch Indien pilgerte, richtig it, bag biefes Bild breihundert Jahre nach bem Tobe bes Erleuchteten, alfo im Jahre 243 v. Chr. errichtet worben fei, fo murbe taffelbe in ber That aus ber Zeit Acota's stammen 2). Die Lehre Buddha's im Beften zu predigen murbe ber Sthavira Daharafsbita abgesenbet und es wird ergablt, bag ein Jahrhundert nach bem Roncile im Acofarama in "Alafanda" ber Glaube an ben Erleuchteten in großer Bluthe geftanden habe. Alafanda ift Alexandreia, mahricheinlich jenes Alexandreia, welches ber Mafebonier am Gubabhange bes Sindufuh nordwärts von Rabul gegründet hatte. Auch in Dichellalabab murbe nachmals ein Stupa gezeigt, ber von Acota herrühren felte und wir miffen, bag ber Bubbhismus fpaterbin von Rabul über Bamian nach Baftrien vorgebrungen ift und bier zahlreiche Anhanger gefunden hat. Bur Bekehrung ber Bewohner bes Simalaja gingen bie Sthavira Mabhjama und Racjapa in bas Gebirge. Um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. foll ein bubbhifti= ides Alofter im Railasa geftanben baben und in ben Stupa von Santichi find Reliquienbehalter gefunden worben, auf benen bie lleber= refte, bie fie enthalten, ale lleberbleibsel ber Körper bes Dad, jama, tes Kacjapa und bes Botriputra bezeichnet werben, welche ben gangen Dimarat jum Glauben an Bubbba befehrt batten 3). Bur Berfundigung bes guten Gefetes auf Lanka (Ceplon) brach Mahendra,

<sup>1)</sup> Laffen a. a. D. 2, 269. — 2) Fa han nennt bas Bilb ein Bilb Maireja's, bes Bubbha ber Zukunft. Dreihunbert Jahre nach bem Tobe Bubbha's war bie Lehre vom guklinftigen Bubbha schwerlich in Krast; wis nicht in ber Zeit bes Açola, wo ber Bubbhismus so glanzenbe Aussichten batte, baf eine Bertröftung auf die Zukunft kein großes Gewicht hatte. — 3) Lassen a. a. D. 2, 1174. Nachträge S. 39.

ber Cobn Acofa's, ber feine Statthalterichaft mit bem gelben Bemant vertauscht hatte, mit vier Gefährten nach ber Insel auf. Er traf ben Rachfolger Bibichaja's, Banbuvancabeba's und Banbutabhaja's (wir faben oben, bag bie Trabition ber Ginghalefen mit biefen Ramen bie etwa britthalb Jahrhunderte zuvor erfolgte Rolonifirung ber Infel, bie Aufrichtung ber brahmanischen Staatsorbnung bezeichnet 1), ben König Devanamprija Tifbja in ber Nähe ber hauptstadt Anurabha pura auf ber Jagb im Bebirge. Wohlwollend aufgenommen prebigte Mabenbra ben Bewohnern ganta's bie Lebre Bubbba's unt befehrte biefelben zu Taufenben, und Ronig Acota fentete feinem Sohne auf beffen Bitte ben Almofentopf bes Bubbha und fein redtes Schulterbein, welches ber Ronig von Lanta in einem Stupa nieberlegte, ben er am Berge Miffata bei Anurabbapura erbauen lief. Mabenbra's Schwester, Sanghamitra, welche bie geiftliche Beibe empfangen, brach mit elf anberen geweihten Frauen nach Lanta auf, um einen Zweig bes beiligen Feigenbaumes, unter welchem bem Bubbha bie Erleuchtung zu Theil geworben mar, borthin zu bringen. Mabenbra nahm 500 Afhatrija ber Jufel in ben geiftlichen Stant auf, Sanghamitra aber weihte 500 Jungfrauen und 500 Frauen bes Ronigspalaftes ju Bettlerinnen und nachbem jener Zweig in ber Nabe ber Sauptstadt im Mahamegha-Barten in bie Erbe gesent worben war, erwuchs er ju einem großen Baum und fteht und grunt noch heute nach bem Glauben ber Ceplonefen. Die Lebre Buttha's ift bie Religion Ceplone geworben und geblieben, von Ceplon auf ift ber Bubbhismus nach hinterindien gedrungen. Go ift es cifier lich, bag Ceylon ale ber altefte Gip bes Glaubene an Bubtha im Guben, ale Mutterfirche fur bie öftlichen Lande einen achten Sprofe ling bes beiligen Baumes, bes Baumes ber Erleuchtung befiten wollte und achte Reliquien Budbha's frubzeitig erhalten zu haben und treu zu bewahren fich rühmte.

Wir haben oben bereits gesehen, wie sich ber Rultus ber Bubbhiften nur an bie Person bes Stifters und seiner gepriesensen Schüler wenden konnte, wie sich hierans im schärfsten Gegensat 30 ben hergebrachten indischen Anschaunngen ziemlich frühzeitig ein Reliquiendienst entwickelte 2). Die Pietät der Jünger Buddha's oder boch ber ersten Generationen nach ihnen wird frühzeitig die Stätte, welche die Anochen und die Aschen berg, mit einem Grab-

<sup>1)</sup> Dben G. 206. - 2) Dben G. 307.

hügel versehen haben; nach der Tradition der Buddhisten hatte König Abschatagatru von Magadha bereits bei Radschagriha einen Stupa über derselben errichten lassen (oben S. 254). Bon König Açota erzählen die Buddhisten, daß er diese Gradstätte Buddha's geöffnet, die lleberreste in 84,000 Theile getheilt und jeder der 84,000 Ortschaften seines Reiches einen Theil davon zugebilligt habe. Zur Ausbewahrung dieser heiligen Reste habe der König ebensoviele Stupa erbauen lassen.

Stupa bebeutet Anhäufung, Erhöhung. Urfprünglich maren es Grabbugel, Denkmale jur Bezeichnung ber Rubeftatten ber Afche bes Erleuchteten, ber feiner beiligften Schuler, bie bann in Terraffen, auf welchen fich ber Grabhugel in Ruppelform wieberfant, übergingen. Durch Acota's Frommigfeit und Freigebigfeit erhielten biefe Anlagen größere Dimenfionen; fie verwandelten fich in hohe und fompafte Ruppelthurme mit Connenschirmen barüber. Es fam barauf an, bie toftbaren leberbleibfel ficher und weithin fichtbar gu bergen. Die typifche ftete feftgehaltene Form biefer Reliquienftatten wirb ans Mota's Zeit ftammen. In bem maffenhaften Mauerwerf wirb nur eine Rammer für bie Reliquien ausgefpart, in welche biefelben bann in foftbarer Umhüllung niebergelegt werben. Rach ben fpateren Berichriften mußte biefe aus Golb, Gilber, Lasurftein, Rryftall, rothen Berlen, Diamanten und Rorallen befteben 1). Wir faben iden, bag bie Trabition bie Stupa in Rafchmir und Rabul auf Mota gurudführte und eine Legende lagt ibn von fich felbit fagen: "baß er bie Dberflache ber Erbe mit iconen Stupa gefchmudt habe, weiche ben Gipfeln ber Berge glichen, bag er biefe mit Ebelfteinen, Sonnenfdirmen und Stanbarten berfeben habe 2)."

Aus späteren Jahrhunberten erfahren wir, baß zu Palibothra juns Stupa standen, in denen Knorpelstücke (çarira) von Buddha's Kerper aufbewahrt wurden, daß in einem angeblich achthundert Fuß hohen Stupa, den König Kanishka, ein Zeitgenosse des Oktavianus Augustus, im Industande bei Peshawer errichten ließ, ebenfalls Knorpel der Knochen Buddha's geborgen waren. Der linke Augenzahn des Erleuchteten soll im Lande Kalinga aufbewahrt worden sein. Rachdem er daranf nach Palibothra entführt worden war, gelangte et von hier im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach Cehelon, wo er seitdem dis auf den heutigen Tag als die heiligste Reserver

<sup>1)</sup> Köppen Rel. b. Bubbha G. 541. - 2) Burnouf introduction p. 381.

liquie ber bubbhiftischen Kirche gehütet und alljährlich in feierlicher Prozession umhergetragen wird. Er ist thatsächlich ein zwei Zoll langes etwas gekrümmtes Stück Elsenbein von gelblicher Farbe. Ein zweiter Augenzahn wurde im Lande ber Gandhara in einem Stupa bei Nagara bewahrt und in dem großen breihundert Fuß hohen Stupa zu Rangun werden noch heute acht Haare Bubbha's — Buddha hatte sie jenen beiden Kausseuten geschenkt, die seine erste Predigt gehört hatten 1) — als ein hochheiliger Schat bewahrt. Die Ueberreste der beiden größten Jünger Buddha's des Çariputra und Maudgassajajana (S. 247) wollte man in Mathura besichen; ihre Haare und Nägel süllten Stupa zu Eravasti und Rabscharika. Buddha's angeblichen Almosentops hatte Açola nach Ceplon geschenkt, wohin dann auch Buddha's Wassertrug gelangte?).

In ben erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung lag bie Baterftabt Cafjamuni's, Rapilavaftu, bereits in Trummern, aber man fab bie Mauern bes Ronigspalaftes noch aufrecht; fie hatten eine halbe Stunde im Umfange. Man zeigte ben Garten, in welchem Bubbha bas Licht erblickt batte, ben Teich, in welchem er gewaschen worben, ben Blat, wo er ben Bettfampf mit ben Junglingen feines Beidlechte gehalten, bie Stellen, wo er ben Breis, ben Rranfen und ben Leichnam gefeben hatte; fie maren burch Dentmale, Alöfter, Thurme und Bildwerke bezeichnet. In ber Rabe von Uruvilva an ber Nairanbichana fab man bie Statten, wo Bubbha feche Sabre ale Ascet gelebt, bei Baja jenen beiligen Feigenbaum, unter welchem fich ihm in jener Racht bie Babrbeit enthüllt batte. Bier unter bem Schatten bee Bobbibaumes b. b. bes Baumes ber Erleuchtung ftanb ber "Thron ber Intelligeng", ber "Diamantenfit", auf welchem bem Bubbha bie volltommene Erfenntnig zu Theil geworben mar (oben G. 237). Unweit bavon lagen bie Blate, wo bie Mabchen von Uruvilva bem Cafjasohne Speife gereicht, mo er ben beiben Raufleuten zuerft feine Lehre verfündet hatte. Um ben beiligen Feigenbaum und ben Diamantenfit mar ein großes Rlofter erbaut worben; bei jebem Schritt in beffen Umgebung zeigten fic Denfmale, Rlofter und Stupa. Seute find jene Banmerte von Bubbhagaja norböftlich vom gegenwärtigen Baja nur noch eine mufte Maffe von Ruinen, aber ihre Musbehnung, Die Menge von Steinbilbern, welche im Umfreife berfelben gefunden werben, zeigt, baf

<sup>1)</sup> Oben G. 232. - 2) Roppen Rel. b. Bubbha G. 517 figb.

ter Bubbhismus seine heiligsten Stätten mit großen und stattlichen Tensmalen geschmust hatte. Bei Rabschagriha wurde ber Stein gegeigt, welchen Devadatta von der Höhe des Geiersberges auf Budstha geschleubert haben sollte (oben S. 247), im Bambusgarten bei vieser Stadt, wo Bubbha oft und gern verweilt haben sollte, stand ein altes und berühmtes Kloster, ein zweites im Dorfe Nalanda bei Rabschagriha, ein brittes bezeichnete zu Eravasti die Stelle, an ter Bubbha mit ben brahmanischen Büßern gestritten hatte 1).

Ronig Acota wird nicht minberen Gifer auf bie Errichtung von Menumenten, welche bie beiligen Stätten bes Budbhismus bezeichneten, verwendet haben, als er ben Reliquien widmete. Bubbbiften nennen biefe Bauten Tschaitja b. i. Denkmale. miffen, bag Acoka an ber Stätte bei Ruginagara, wo ber Erleuch= lete verschieben mar, um nicht wiedergeboren zu werben, einen Stuva und eine Gaule errichten ließ. Nicht gering wird ferner bie Bahl ber Alöfter für bie bubbbiftische Beiftlichkeit gewesen sein, bie Acoka ubauen ließ. Es ift oben bemerkt, bag bereits gur Zeit Ralacofa's Mofter bestanden: fie maren aus ben Grotten, aus ben ftanbigen berbergen hervorgegangen, in benen bie Bhifibu bie Regenzeit que rachten. Acota bedachte vorzugeweise ben alten Git bes budbhifti= ten Glaubens, Magabha, bas zugleich bas Rernland feines Reibe war, mit Rloftergebäuben; bie Sauptstadt Balibothra erhielt Die größte und glangenofte, ben Acofarama, beffen gebacht ift. Die Carra ber Bubbhiften ichilbern die Ginrichtung biefer Rlöfter, ber Mara anmuthig genug. Sie sind mit Gitterfenftern, Terraffen, Lattfermen, Baluftraben und guten Lagerftätten verfeben; ber Rlang er Metallbeden ober ber Glode ruft bie Monche gur Berfammlung wer jum Bebet. Wie bie Stupa bie Form, welche ihnen Acota's Lauten gegeben hatten, beibehielten, fo mar bies, wie es scheint, ad mit ben Alöftern, ber Fall. Gie bilben meift regelmäßige Bierde; bie Donche wohnen innerhalb ber Umfassungsmauer in isolirten Men. Den Mittelpunkt bilbet bie Berfammlungehalle, in welcher h bem Eingange gegenüber regelmäßig bas Bilb Bubbba's befinbet. De fratere Beit führte freilich jedes altere Rlofter, jedes altere reli= Mie Bauwert, beffen Urheber nicht bekannt war, auf ben frommen Arnig Acota zurud, woraus bann jene Zahl ber von ihm angeblich erauten Stupa erbichtet murbe, aber es ift immerhin Thatfache, bag bie

<sup>1)</sup> Dben G. 231. 245. 246. Röppen a. a. D. G. 83. 92. 98. 101. 107. 110. 115.

Menge ber Klöfter, ber Bihara Magabha's, beren Monche nach Taufenben gahlten, feit Acola's Regierung fo groß wurbe, bag bas Lanb
feinen alten Namen mit bem neuen Bihara (Behar) vertauschte, ben
es noch heute bewahrt.

Die Budbhiften haben guten Grund bas Andenten bes mach tigen Berrichers zu ehren, ber fich zu ihrem Glauben befannt unt ibn gur bevorzugten Religion feines weiten Reiches gemacht batte, ber ihren Lehren fo eifrige Fürforge zuwendete, ber Die Boridriften ihrer Moral ale Staategefete verfunden ließ, ber ihrem Rultus fo ftattliche Dentmale und Rlofter erbaute, unter beffen Schut bas Beil, bas ber Erlenchtete verfündet batte, in Rafcmir und Rabul, auf ben Soben bes Simalaja wie in ben Thalern bon Ceblon geprebigt murbe. Die Ueberlieferung ber Bubbbiften ift erfüllt von bem Breife bes Ronigs, ben fie ben Acota bes Gefetes Dharmacola nennt, feiner Religionsebifte, beren er ebenfalls 84,000 erlaffen haben foll, feiner unermeglichen Freigebigfeit gegen bie Beiftlichfeit ihrer Much biefes lob wird burch bie in Indien üblichen Bablen erhartet. Nicht nur, bag er täglich 60,000 Bhiffhu Almofen fcentte, bei feierlichen Unläffen foll er 300,000 berfelben mit Nahrung und Rleibung verfeben ober bie Regenzeit binburch unterhalten haben und auf bem Sterbebette foll er fogar fein Reich ben Bhitfbu vermacht haben, bamit fein Cobn es wieber einlofe, wie Baragurama bem beiligen Racjapa, wie Konig Dacaratha im Epos ben Brahmanen bie gange Erbe fchenkt (G. 110). Daß Ronig Acota bem Bebet Bubbha's, allen Menfchen hülfreich zu fein, in weitem, einem fo mach tigen und reichen Berricher angemeffenen Umfange nachgefommen fein wird, fonnen wir ber Trabition ber Bubbbiften unbebenflich Bubem bezengen feine Infdriften, bag er ben Sthavira Beidente machte und feine Befetesoberen anwies, Beidente ju ber Ja nach bem Zengniß bes dinefischen Bilgers Fa Bian ergablte bie Jufchrift einer Gaule gu Balibothra, bag Ronig Aceta gang Indien, feine Franen und feine Diener brei Dal ben Bhifffu geschenft und nur feinen Schat gurudbehalten babe, um ihnen biefe Gaben wieber abgutaufen. Wenn ein Borgang biefer Art wirtlich ftattgefunden bat, fo batte berfelbe jeden Falle nur fymbolifche Be-Der Ronig brudte baburch in indischer Beife feine Unterwerfung unter bas Gefet Bubbha's aus und erfannte es als feine Pflicht, bie Beweihten, Die Bertreter und Berfunder biefes Befetes feinen Mangel leiben gu laffen.

Der Entwickelungsgang, welchen bas leben ber Inber genommen batte, mar nicht geeignet gewefen, ihren Ginn auf bie bilbenben Runfte ju richten. Beber bie Architeftur, bie fich bie auf bie Zeiten Meta's auf Bolg = und Ziegelbau beschränft ju haben scheint, beren mefentlichfte Aufgaben bie Burgen und Balafte ber Ronige maren, ned bie Plaftit hatten befondere Pflege erfahren 1). Es war nicht bie praftifche Arbeit, bie Geftaltung feften Materials, bie Beftimmtbeit ber Umriffe, Die Unvergänglichkeit großer Bauten, benen bie Inder nachtrachteten, und bie Rebelhaftigfeit, Ungeheuerlichfeit und Transfrendeng ibrer Göttergeftalten wiberfprach bem plaftifchen Hustrud berfelben, ber magvollere und fonfretere Anschanungen vorausfett. Die Beiligthumer ber Inber beftanben wie es scheint bis in . bas vierte ober britte Jahrhundert b. Chr. nur aus ben Altaren und bem Reinigungsteich. Mann's Gefete bebroben bie Brabmanen, welche 3bole zeigen und bie Berichte ber Begleiter Alexanders precen fo wenig wie bie bes Megafthenes von Gotterbilbern bei ben Inbern. Es mar ber Bubbhismus, ber mit feinem einfacheren Weim, feiner Berehrung bes Göttlichen in Menschengeftalt, in ber Berjon feines Stiftere, feinem gemeinfamen Leben ber Beiftlichen ber Banfunft und Bilbnerei ber Inber querft einen ftarferen Anftog gob und religiofe Aufgaben ftellte. Babrent bie Inder fo viele Sahrhunderte bindurch bie unreinen leberrefte bes Rorpers fo weit irgent möglich beseitigt batten, banbelte es fich nun junachft barum, ten Ueberreften Bubbha's und feiner Schuler Grabhugel, auf ben gebeiligten Statten Denfmale zu errichten, ben naturlichen Sohlen nadzuhelfen, in welchen bie Bhiffbu bie Regenzeit zubrachten, bann aber auch mit ber wachsenben Bahl ber Bhitfhu größere Rlofter= gebaube berguftellen. Welchen Umfang und welche Dimenfionen biefe Bauten unter Acofa's Regierung erreichten, ift bereits angebeutet. Die alteften uns erhaltenen Baubentmale Jubiens rühren von biefem herricher ber; es find bie Gaulen, auf benen er feine Cbifte ein= graben ließ. Gie zeigen am Indus wie am bengalifchen Golfe bie gleiche Beschaffenbeit. Un ber Bafis gebn Fuß im Umfange, enben

<sup>1)</sup> Oben S. 259. Was die Tempel betrifft, so ist beren alteste Erwähnung meines Biffens die oben (S. 370) angeführte Inschrift Açota's von der Wiedersberfellung eines verfallenen Tempels des Indra in Kaschnir. Diese Tempel fannen indeh noch nicht bedeutend gewesen sein, da die griechischen Berichte weder bie der Begleiter Alexanders noch die des Wegasthenes Tempel hervorheben.

fie in einer Sobe von über vierzig Fuß in einem geschweiften Rapis tel, welches in nieberfallenbe Lotueblätter ausläuft und einen lowen Es ift bas Symbol Cafjafinha's b. h. bes lowen aus bem Befchlechte Cafja, bes Bubbha. Die alteften ber erhaltenen Stupa icheinen bie von Santichi ju fein, welche bie lleberrefte ber Betehrer bes himavat bergen (G. 375). Der größere biefer beiben Stupa erhebt fich auf einem Unterbau von 120 Fuß Durchmeffer in mehreren Abfaten zu etwa 60 fuß Sobe. Die Umfaffungemauer geftattet ben Gintritt burch vier ftattlich erhobene Bortale, bie burch ichlante Bilafter, welche oben burch feltfam gefdweifte Stirnbalten verbunden werben, gebilbet finb. Die Reliefe, mit benen biefe Bortale gefcmudt find, zeigen eine naibe Frifche ber Auffaffung und eine fur Indien ungewöhnliche Rube ber Komposition. Um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. ließ Ronig Duschtagamani von Ceplon bei Unurabhapura ben großen Stupa (Mahaftupa) nordwärts von bem Baume ber Erleuchtung (oben S. 376) erbauen. Er ruht auf einer breiten mit Granitquabern belegten Terraffe; ber aus Biegeln beftebenbe Thurm mißt noch beute trot theilweiser Berftorung nach einer Angabe 140 Fuß, nach einer anderen 190 Fuß Sobe. gablreichen Rlofter, welche Acota erbauen ließ, haben ber Beit und ber gewaltsamen Berftorung nicht zu widerfteben vermocht, und bon jenen großen Bauten bei Bubbhagaja find heute nur noch Trummer, maffen verhanden, bie theilweife aus ber Beit Acota's ftammen werben. Ferner liegen in ber Rabe von Bubbbagaja einige Grotten, welche bem Acota ober wenigftens feinem zweiten Rachfolger bem Dagaratha angehören. Gie find in febr barten Gele gebauen, ber an ber Innenseite forgfältig polirt ift; bie Dimensionen find magig, bie Anlage außerorbentlich einfach, ber größte Raum, bie Berfammlungehalle, hat eine Lange von einigen vierzig, eine Breite von gegen zwanzig Jug; ber halbrunde Abichlug mar für bas Bilb Bubbha's ober eine Reliquie bestimmt 1). Die fpateren Grottenflöfter besteben bagegen aus einem Mitteliciff, welches burch ichlante gumeilen acht edige Pfeiler von zwei Geitenschiffen getrennt ift, bie in Salbtreifen abichließen; bie Deden pflegen einen flachen, wenig geschwungenen Bogen gu bilben.

Nach ben Angaben ber Sutra ber Bubbhiften hatte Bubbha bereits bei feinen Lebzeiten ein Bilb feiner Person felbft entworfen

<sup>1)</sup> Laffen inb. Alterth. 2, 514.

ober entwerfen laffen. Rach einer anberen Berfion hatte einer feiner Junger bas Bilb bes Erleuchteten für Brafenabichit ben Ronig ber Rocala angefertigt, nach einer britten hatten Bubbha's Schuler fogleich nach feinem Tobe ju Rucinagara ein Bilb bes Meifters angefertigt 1). Die Legeuben beschreiben bie Wirfungen bes Unblide ber Bilber Bubbha's fo gewaltig, bag Ungläubige bor ihnen in Ohnmacht fallen ober fofort von bem Glauben an Bubbha erfaßt mer-Indeg murbe bie Berehrung Bubbha's im Bilbe nicht vor bem britten Jahrhundert v. Chr. üblich (oben G. 308). Des großen Solzbilbes in ber Nahe von Attot, welches aus ber Beit Acota's ftammen follte, ift oben fcon gebacht worben; eine andere alte Bilbfaule Budbha's ftand im Gazellenholze bei Benares, mo Bubtha nach feiner Erleuchtung zum erften Male geprebigt haben follte. Späterhin fab man in allen Tichaitja, in ben Berfammlungshallen ber Bibara überall bas Bilb bes Meifters, von ben Rernfprüchen feiner Lehre umgeben. Der Thous für bie Bilber Bubbha's icheint ich bann frühzeitig festgesett zu haben und feitbem ftreng beachtet worben zu fein. Da in Bubbha bie bochfte Beisheit und Tugenb verforpert erschienen mar, ba biefe allein bas Göttliche maren, mas bie Bubbbiften tannten und anerfannten, nahm man an, bag Bubtha's Rorper ebenfo vollenbet gemefen fein muffe wie feine Ginficht, ließ man ihn mit bem iconften Rorper befleibet gewesen fein und gab in seinen Bilbern bas Ibeal forperlicher Schonheit wieber, wie es inbijde Anschauung zu erfaffen vermochte. Mus fpaterer Beit finb febr minutiofe Borfchriften überliefert, in welcher Beife Bubbha bargeftellt werben muffe; bie Diene g. B. muffe "fo liebevoll fein als ob er ber Bater aller Areaturen mare 3). Die Bilber Bubbha's zeigen ibn meift in fitenber Stellung mit gefreugten Beinen in ber Stellung ber Rube, ber tiefen Kontemplation, feltener ftebend in ber Stellung bes Lehrers ober liegent, in bem Moment bes Bericheibens, um nicht wieber zu erwachen. Der Ropf berfelben ift burchweg burch eine ftarte Erhöhung bes Scheitels entftellt, in welcher bie Bubbhiften ein besonderes Zeichen ber Bollfommenheit erkannten, Die Ohren werben burch ichwere Ohrringe fast bis auf bie Schultern berabgezogen, bie Mugen find groß aber um bie Rontemplation anzubeuten, meift halb geschloffen, bie Stirn breit und gewölbt, bas Beficht voll,

<sup>1)</sup> Köppen Rel. b. Bubbha S. 493 figb. — 2) Burnouf introduction p. 841 seq. — 3) Köppen a. a. D. S. 505 figb.

ber Korper ift überall weich und bis jur Fettigfeit ichwellend, faft Gie geben wohl ben Ginbrud ber Milbe und weibisch gebilbet. Bute, ber Seelenrube und Indiffereng; von einem Ausbrud mannlicher Art und Rraft find fie trot ber zwei und breifig Beichen ber Schönheit und ber vier und achtzig Zeichen forperlicher Bollfommenbeit, welche bie Budbhiften bem Rorper Bubbha's gutheilten (oben S. 308) und in feinen Bilbern wieberzugeben versuchten ober vielmehr wegen berfelben febr weit entfernt. Doch fuchten bie inbifden Rünftler bie Bollenbung bes Rorpers bes Erleuchteten nicht nur im Musbrud, in ben Formen, in ber fombolifden Saltung bes Rorpers und ber Glieber zu erfaffen, fie gaben bemfelben auch übermenfchliche Dimenfionen; Statuen von 12-18 Ruft, Tempelbilber von 20-40 fuß Sobe find nicht felten. Jenes Solzbild am Indus foll 100 fuß gemeffen baben und ein dinefischer Bilger bes fiebenten Sahrhunderte unferer Zeitrechnung ergablt, bag er bei Bamian auf bem Wege von Rabul nach Balth ein ftehenbes Steinbild Bubbha's beffen Sobe er auf 150 fuß und ein liegenbes beffen Lange er auf 1000 Fuß angiebt gefeben babe. Seute fieht man bort zwei aus bem Gelfen gehauene verftummelte Standbilber; bie Bobe bes einen wird auf 70, bie bes anderen auf 120 Juf geschätt. Die Bubbhabilber maren anfänglich meift aus Solz, namentlich aus Sanbelhol; verfertigt worben, man ging bann jum Stein, jum Detall, Rupfer, Silber, Gold über. Die heut borhandenen größeren Tempelbilber find meift von Bolg mit Meffing ober Golbblech überzogen; bie bef feren aus Rupfer ober Erz gegoffen und vergolbet. Bebes Rlofter, jeber Tempel befitt außer einem ober mehreren größeren Bubbhabilbern Sunderte von fleineren Darftellungen bes Erleuchteten, benen fo wenig ale ben größeren ber Beiligenschein (urfprünglich ein Feigenblatt vom Baum ber Erleuchtung 1) fehlt. Es ift ber unveraußerliche Trieb bes inbifden Befens nach bem Ungeheuren und Daflofen, ber fich in biefer enblofen Bervielfaltigung ber Bilber Bubbha's feine Benugthuung giebt 2).

Der Antrieb, welchen ber Bubbhismus ber Baufunft und Biltnerei Indiens gab, konnte nicht ohne Wirkung auf die Bekenner bes
Brahman bleiben. Den Bauten der Buddhiften gegenüber hatten
auch die Brahmanen wie es scheint bereits im vierten Jahrhundert
begonnen (S. 259. 381) Heiligthümer zu errichten, um bem Bolte

<sup>1)</sup> Schlagintweit Buddhism p. 201 seg. - 2) Roppen a. a. D. S. 509. 511.

bie Bebeutung, bie Burbe und ben Blang auch bes brahmanischen Glaubens, ber brahmanischen Götter vor Hugen ju ftellen. Die megebebnten Bauten Acota's fonuten biefen Wetteifer nur fteigern mt feitbem Bubbba im Bilte bargeftellt wurde, tonnten auch bie Brabmanen nicht unterlaffen, ibre Gotter burch einen beftimmteren plaftifden Ausbruck ber Aufchanung bes Bolfes naber ju bringen. Nachbem fie fich entichloffen batten, Die in ben Rreifen bes Bolfes emachienen und eben baburch ungleich fonfreteren und finnlicher gefarbten Anschauungen von Civa und Bifbnu in ihr Ghftem aufzunehmen (S. 319, 320), gab ihnen nun auch ber Dibthus, welchen fie namentlich an bie Geftalt bes Bifbnu fnupften, ber Rultus biefer Botter einen festeren Unhalt und reichere Anfnupfungepuntte für bie Maftit ale fie fruberbin befeffen batten. Rach bem Borbilbe ber Bubtbiften verfucte fich auch bie Runft ber Brahmanen in Grottenempeln, melde bie Grottenflofter ber Bubbbiften überbieten follten, etwohl bie Grottenform bem Rultus ter Brahmanen entschieben Biberiprad. 218 es bann enblich gelungen war, ben Bubbhismus m übermältigen und aus Inbien ju verbrängen, verwandelten fie bie Grotten ter Bubthiften in brahmanische Tempel. Wie bie Brahmen in ben Freibauten ber Tempel bie bubbhiftischen Formen ber Chara und Stupa, bie weiten Umfaffungemanern, bie gefchmudten ertale, Die breiten Unterbauten und Terraffen, bas verjüngte Auf-Tim ber Stockwerfe und bie Ruppel festbielten, fo folgten fie auch ter Anordnung ber Grottentempel mefentlich ben bubthiftischen Cerbilbern. Aber fie gaben benfelben eine viel reichere Ausschmudung. In ten Sanben ber Brahmanen hat bie inbifche Runft in biefen Marationen breiten Anlag und Raum gefunden, fich in phantaftifchen Morationen in bobem Relief ju versuchen. Die Darftellung ber Wotter ift aukerlich fombolifirent geblieben; in Saufungen von Ropfen, Irmen und Gliebern, in ber Berbindung von Thier- und Menfchenibern ftrebt fie bie gottliche Dacht ju verauschaulichen; bie Romfoillion ift burchmeg unruhig wie bie Linien ber Architeftur, erworren, ausschweifent und chactifch, bie Formen fcmellend und ppig, und nur in ben wenig gablreichen Scenen bes wirklichen abens fommt bie poetifche Empfindung ber Juber, ihre weiche aber ud weibische Anmuth jum Ansbrud.

Das intische Bolt hat bebeutenbe Seiten best menschlichen Be200 frühzeitig zu eigenthumlichen Gestaltungen ausgeprägt. Nach
wem einsachen Stammesleben nicht unfräftiger Urt, nach einem
Dunder, Gedicitete best Altenbums. IL. 25

naiven Rultus ber hülfreichen Beifter bes Lichts und ber hellen Luft, bie von ben Arja im Benbichab mit tiefem religiöfen Ginn, mit lebbafter Phantafie angerufen wurben, warfen bie Bewegungen ber Auswanderung und Eroberung bas leben biefes Bolfes mit ber Erwerbung ausgebehnter Gebiete in neue Bahnen. Die Furcht vor ben Beiftern ber Racht und ber Durre, bie Borftellungen von bem Rampfe ber guten und ber bofen Beifter wichen gurud vor bem Segen und ber Fruchtfülle feines neuen Giges. Das Bangesland ließ bie finnige Empfindung ber Natur in phantaftifche Anschauungen übergeben; bas Klima erhitte bie ohnehin reizbare Sinnlichkeit biefes Boltes, mabrend es zugleich die Thatfraft bemmte und zur Beschaulichfeit einlub. Begen bie erbrudenbe Bielbeit ber neuen Natureinbrude erhob fich ber Trieb ber Bufammenfaffung, gegen bie Menge ber Götter bas Beburfnig ber Ginbeit bes gottlichen Wefens, gegen ben Sensualismus ber Spiritualismus, gegen bie Phantafie bie 26: ftraftion. Der Beift bes Bebets, ber beilige Beift und bie Beltfeele murben von ber Briefterichaft verfdmolgen und gum bochften Diefer Gieg bes Brabman über ben Inbra bat Gotte erhoben. bas Schidfal ber Inber entichieben. Mit ber Emanationstheorie ber Welt aus ber Substang bes Brabman war bie ftanbifche Blieberung, welche fonft, wie fie naturgemäß bervorgetreten war, im Laufe ber Entwickelung wieber überwunden worben ware, burch ben unterschiedenen Antheil ber Stande an bem Befen bes Brahman für immer befestigt; mit ber Ausströmung war bie Forberung ber Rückströmung und bamit bie lebre von ben Biebergeburten, welche bie burch ihre Ratur und ihre Gunben unreine Rreatur gur Reine beit ber Beltfeele lautern follten, gegeben; es mar bamit ba bas Brahman wefentlich als Nicht-Materie, Nicht-Ratur gebacht mar, eine Auseinanderreigung, ein Gegenfat von Ratur und Beift, bes natürlichen und bes geiftigen Menschen aufgestellt, ber feitbem ber Angelpunkt ber religiofen, ber geiftigen Entwidelung ber Inber geworben und geblieben ift. Ihre Ethif wurde Ascetif, ibr Rampfesmuth verwandelte fich in bas traurige Selbenthum ber Buger. Und bie Ethif ber Inder blieb nicht bei ber Abfehr von ber Ginn lichkeit, bei ber Abtobtung bes Fleisches fteben. Es genügt nicht ben Rorper ju qualen und ju gerbrechen; auch bas 3ch, bas Bewußtfein muß in bas Brabman aufgeben. Aber bas Brabman befag, indem es alles und wieberum nichts Beftimmtes fein follte, feine bentbare Qualität und bie Berfenfung in biefen unperfonlich

vorgestellten Gott forberte mit ber Bernichtung bes besonderen Seins auch bas Aufgeben bes Sichempfinbens, bes Bewußtfeins, bes Gelbft, bes 3ch, um in biefe Gubftang einftromen zu fonnen. Co wird bie Berbrechung bes Körpers burch eine unbarmbergige Ascefe, bie Berftorung ber Geele burch eine Meditation ohne Dbjeft bas ethische 3beal ber Inber; bie Singebung bes indischen Naturelle wird gur felbftlofen, felbftvernichtenben Berfenfung in eine geträumte Beltfeele. Die gange Energie ber Inber vergebrt fich in tiefem Rampfe gegen fich felbit; fie wird aufgebraucht gur Begwingung ber Ginne, gur Berbrechung bes Rorpers, gur Bernichtung ber Seele. Unter bem lachenbften Simmel, in Mitten einer üppig blubenben Natur ichlug eine trube, finftere, monchische Anschauung von ber absoluten Berberbtheit bes Fleisches, von ber Jämmerlichkeit bes Erbenlebens ihren Thron auf. Die Scholaftit ber Inber, welche ans biefen Unichanungen erwuchs, tongentrirte ihre Anftrengungen drauf, bie Rategorieen von Geift und Natur, von Materie und 3ch immer bon Reuem ju faffen, immer bon Reuem umzuftellen, ohne von ihnen lostommen zu fonnen. Diefes Philosophiren erreichte nichts, als jene Borausfetzungen immer mehr zu befestigen, Natur und Geift, Körper und Seele, Fleifch und lebernatürlichfeit immer meiter auseinander gu reifen und eine verfehrte Beltanschauung im= mer tiefer in ben Beift ber Inber gu pflangen. Wohl entichabigten nich bie Sinne fur ben 3mang ber Gubnungen, fur bie Qualen ber Abcetif in beftigem Taumel und üppigem Benug, wohl entschäbigte nd bie Phantafie fur ben Zwang, nur bas Brahman und nichts als biefes zu benten, burch bie Ausmalung einer bunten Götterwelt neben und unter bem Brahman, burch bie Bufammenwerfung von Simmel und Erbe, burch bie raftlofe Erfindung mufter Zaubereien und Bunber, burch bie farbigften Bilber in ben weitesten Dimenfionen; wohl entschädigte fich ber von ber Philosophie ausgeschloffene ober eingezwängte Berftanb burch bie fcarffinnigften Diftinttionen aber ber Taumel von ber Ascese gum Genug, bas Schwanten gwiiden ben hohlften Abstrattionen und ber zügellofeften Phantaftit, mifden ber unverftanbigften Auschauung ber Dinge und ben feinften Reflegionen tonnte feinen gefunden Fortschritt in bas leben ber Ration bringen.

Die Inder haben ihre Geschichte nicht geschrieben, weil ihr Leben nicht ber Erbe, sondern ber jenseitigen Welt geweiht war, weil ihnen die Religion Alles und ber Staat nichts war; weil ihr

ganges Streben nur barauf bin ging, in bas Brahman gurudgu-Die Meghpter ichrieben, meifelten und malten bas Bebachtniß ihres Lebens in ihre Graber, bamit fein Ereigniß, bas irgend einen Gingelnen betroffen, vergeffen murbe, bei ihnen follte ber Name jebes Mannes ewig leben, fein Rorper im Felfengrabe ju ewiger Dauer geborgen fein; bie Pharaonen gruben bie Denfe fcbriften ihrer Regierungen in funftliche Steinberge, um ihre Thaten auch ber fernften Bufunft zu bewahren. Die Weschichte ber Inter ift in bie Thaten ber Gotter und Beiligen aufgegangen, fie bat fich in bem Chaos, zu welchem ihnen Simmel und Erbe gufammengewachfen waren, berloren; in Indien tann ber Menfc nicht fchnell genug verschwinden, sein Leichnam nicht schnell genug untergeben. Dachten fich bie Meghpter gu Malern, Bauleuten, Steinmeten und Bilbhauern, fo hatten fich bie Inber gu Philosophen, Asceten, Traumwandlern, Bettlern und Poeten gemacht. Nur im Simmel, nur in ber Philosophie, in eingebildeten Spftemen und in ber Poefie ju Saufe, gab es für bie Inber feine wirfliche Welt und feine praftis ichen Zwede mehr, benen nachzutrachten fich lobnte. Willen = und thatlos gehorchten fie einem brudenben und ausfaugenben Despoties mus, welchen bie Theorie ber Brahmanen zu göttlicher Berechtigung erhob und mit ben icharffinnigften Regeln jur Aufrechthaltung und Musbreitung feiner Dacht verfab. Go murbe bas iconfte, üppigfte Land ber Erbe unter ben Sanben ber Inber wirflich jum 3ams merthal.

Boll Mitleib mit ben Leiben ber großen Menge, erschüttert burch ben Anblick bes Orucks, welcher auf bem Volke lag, abgestoßen von ber grausamen Ascetik, von bem Hochmuth und ber abgeschsen von ber grausamen Ascetik, von bem Hochmuth und ber abgeschlesen nen Schulweisheit ber Brahmanen unternahm es Bubbha, bem Bolke Erleichterung, seinen Qualen Abhülse zu verschaffen. Die Belt ist ihm das Uebel selbst und die Wicherzeburt die Ewigkeit des Uebels. Um dieser zu entgehen vermochte er jedoch, selbst in die geltende Beltranschauung und die philosophische Systematik gebannt, nur das Brahman sammt den Göttern zu stürzen, wußte er nichts zu rathen als Sänstigung der Sinne und der Begierben, als gedultzehn als Schriftigung der Sinne und der Begierben, als gedultiges Ertragen und Entsagen, als Flucht aus der Welt, als Flucht vor dem Ich; wußte er in letzter Instanz nichts als eine gründlichere Bernichtung des Ich zu sehren. Es war dennoch ein Großes, daß der Körper nicht mehr gequält und zerstört werden mußte; es war ein Großes, daß die Unterschiede der Kasten zurück

gebrängt wurden, daß ber Hochmuth bes höher Geborenen gegen ben niedriger Geborenen aufhörte, daß an die Stelle des exklusiven Standesbewußtseins die Gleichheit und Brüderlichkeit, die Toleranz und die Sanftmuth, das hülfreiche Mitseib mit allen Geschöpfen trat.

Als Tichanbragupta bie Gebiete Indiens vom Rabul bis jum Bengalifden Golfe, vom Simalaja bis jum Binbhja ju Ginem madnigen Reiche vereinigte und bas freiere Leben bes Industanbes gleich= berechtigt neben bie brahmanische Orbnung bes Gangeslandes ftellte, als fein Entel fich von biefem Throne berab breibunbert Jahre nach bem Tobe bes Erleuchteten ju beffen Lehre befannte und beffen Gittengebote ale Staategefete verfundete, mabrend zugleich ein lebhafter Berfehr mit bem Beften ber Ausschlieflichteit und Starrheit bes brahmanischen Befens ben letten Stoß zu geben brobte, ichien eine gludlichere Zeit für Inbien gefommen gu fein. Die Bufammenfafjung aller Stämme fchien bie nationale Gelbftanbigfeit ju fichern; ber Drud bes hergebrachten Despotismus ichien burch bie Borichrifin einer verftanbigen Moral gemilbert ju fein. Die Religion ber Gleichheit und Brüberlichfeit ichien bie Berftellung einer neuen focialen Ordnung und eine freiere Bewegung ber geiftigen Rrafte tes Bolfes au verburgen.

Ein barteres Geschid war ben Inbern beschieben. Das Reich Ifcanbragupta's und Acota's zerfiel. Der Bubbhismus vermochte nicht, ber Thatfraft und bem Willen ber Inber neue Triebfebern gu Much feine Moral predigte nur ben paffiven Behorfam, bie Bebulb, bie Fügfamteit ber Schwäche, bie Abfehr von ber Belt. Und bie Brabmanen batten es verstanden, ber lebre Bubbba's ge= genüber bas alte Spftem bon Reuem aufammen au nehmen, baffelbe burd faflichere Göttergeftalten bem Bolfe bequemer und munbrechter ju machen, Die Spefulation ber Budthiften in ihre Lehren eingureiben, mabrent fie im Ritual, im Cerimoniell, in ber Ascetit immer icharfer in bie verlaffenen Bahnen gurudlentten. Nachbem fich gezeigt hatte, bag ber Bubthismus nicht ftart genug mar, bas Raftenmefen zu brechen, gelang es ben Brahmanen benfelben vollftanbig nieberzuwerfen und auszuschließen. Bu ber Paffivität und bem leibenben Behorfam, ber Abwenbung von ber Belt, jenen lahmenben Birfungen, welche beiben Spftemen angehören, fam nun noch bie Unterbindung bes focialen Blutumlaufe burch bie volle Berftellung bes Raftenwefens. Weiter und weiter schwand bie praftische Energie und bamit auch bie Rraft bie nationale Gelbständigkeit zu behaupten, wie geschütt bie Lage bes Canbes, wie gahlreich seine Beröllerung war.

Wenn ber Despotismus, wo er bauernb bas Leben ber Bolfer beberricht, ihre Rraft erschöpft und biefe Erschöpfung um fo früher erreicht, je burchgreifenber und umfaffenber er ben Willen Aller nicht in bie fittliche Gemeinschaft fonbern in bie Willfur aufhebt, fo mar ber Despotismus in Indien trot aller Erpreffung und Ausfaugung, bie er ubte, boch bei weitem nicht ftart, ausgebilbet und thatig genug, um in alle Gebiete bes Lebens fo tief einzugreifen, bag bie reiche Begabung ber Inber burch ibn allein gur Stagnation gefommen fein wurde. Bohl entrig er ber Arbeit ben Lobn, mohl gewöhnte er an fflavifche Gefinnung, wohl untergrub er ben Charafter bes Mannes. Aber es war boch vielmehr bie Wieberaufrichtung bes Raftenmefens und ber brahmanifchen Staatsorbnung, welche fortan bie geiftige Entwickelung beminte und feitbem jebe nationale Erhebung unmöglich gemacht bat. Das indische Leben ift an einer faliden Theorie, an beren bart und eifrig gezogenen Ronfequengen ju Grunbe gegangen.

Die Inder befagen in der Zahl ihres Bolfes die ausreichende natürliche Bafis für periobische Regenerationen. Solche Erneue. rungen find jeboch ohne ein gewiffes Dag phyfifcher und moralifder Befundheit nicht möglich, bie wieberum uur burch ruftige Arbeit, welche ihres Erwerbs froh ju werben vermag, burch bas Bleichgewicht, bie freie Ginwirfung ber moralifchen und intelleftuellen Glemente aufeinander, burch bie Spannung ber Willensfraft auf erreich bare Zwede erhalten werben fann. Diefe Befundheit berfiegt, wenn folder Arbeit, foldem Spiel ber Rrafte ber Raum bauernb verfagt, bas Ziel falich geftellt wirb. Jene faliche Theorie hatte burch bie ans geblich gottliche Ordnung bes Staats Die freie Thatigfeit und Gelbfts beftimmung bes Menichen aufgehoben, alles bobere Streben von ber Erbe abgewendet und fo gut wie ausschließlich auf bas Jenseits gerichtet, und burch bie Berbammung bes Fleisches, burch bas Berlangen unmöglicher Abstraftionen jeber eifrigeren Billenstraft nur bie Qualen ber Uscefe ober ben Gelbstmorb freigelaffen.

Bährend ber Bubbhismus aus Indien vertrieben sich in Cehlon behauptete, von hier nach hinterindien, im Norden nach Nepal und Tibet vordrang und schon im ersten Jahrhundert der chriftlichen Zeitrechnung in China Tuß faßte, mährend es bieser Glaubenslehre, die durchweg auf indischen Boraussehungen sußte, gelang, das innere

wie bas öftliche Afien ju befehren und bie Gitten ber Nomaben Sochafiens ju fanftigen, mabrent fich biefe fonberbare Religion obne Bott bie gablreichften Befenner erwarb, famen fur bie Lauber am Indus und Banges bie Zeiten ber Unterbrudung. Das einheimische 3mangefpftem ftieg bem ber Fremben gegenüber im Berthe. Der Janatismus bes 3slam, bie fcmerfte Bucht ber Fremtherrichaft bat bie alten Grundlagen bes indischen Lebens nicht mehr zu erschuttern vermocht. Weber bie Stagnation bes Lebensprozeffes, melde mit jener Bieberaufrichtung bes alten Gufteme gegeben war, meber tiefe Gebundenheit bes Beiftes noch bie Laft bes einheimifden orer bee fremben Despotismus haben bie Beweglichfeit bes inbifden Geiftes innerbalb ber nun unverrudbaren Schranten, ben formalen Scharffinn ber Inber, bie Entwidelung ber intifchen Boefie au funftmaffiger Brif. jum Drama, jum Lebrgebicht ju binbern vermocht. Benn bie Leiftungen ber Philosophie mefentlich Ausführungen, Ermeiterungen. Barigtionen ber alten Grundgebanten geblieben finb. lo find bie Arbeiten ber Inber auf bem Gebiete ber Logif, ber Grammatit, ber Algebra befto achtungswerther. Indien ift im Befit einer eigenthumlichen Civilifation, einer ansehnlichen Literatur geluben, in welcher ber Theologie wie von jeber bas entschiebenfte Aebergewicht gebort. Noch beute behaupten bie Brahmanen im Gan-Manbe von Labore und Delbi bis zu ben Manbungen, mo fie jett wie in alter Beit am gablreichften mobnen, bie Berrichaft, noch beute gilt Brahmanbegriff, bie Raften und bas Dogma von ber Wieberdurt und nicht blos im Bangeslande. Benigftens ben Formen brabmanischen Staats und Rultus geborcht auch im Defban Deröfferung nicht grifden Blute, welche minbeftens fo gablreich ale bie grifche felbit ift. Und bod baben es bie Brabmanen niemale ju einer pragnifirten Siergrebie gebracht; fie fint ftete auf bie Jerguge ibres Stanbes, ben Rultus und bie Theologie beichrantt eblieben. Tropbem bat bie Religion in ihren Banben bas leben Ter Inter eingreifenber ale bas irgent eines anderen Bolfes bebericht. Deute ift bie brahmanische Theologie im Buntte bes Rul-De tolerant; ee fteht frei, ben Bifbnu ober Civa ober welche Bottbeit fonft angurufen und ju verehren, nach hurbmar und Dichagannatha pilgern ober nicht, Ascetif ju treiben ober ju unterlaffen (uur 168 Gelbstopfer ber Wittme war bis vor Rurgem unerlaglich); fie int tolerant im Buntte ber Goule, mag biefer biefem, ber anbere lenem Epftem folgen, vorausgefest, bag ber Brabmanbegriff nicht

in Abrede gestellt wird. Sie ist intolerant allein in der Frage der Reinheit, in der socialen Frage, im Kastenwesen. Unerschüttert steht das feste Gestige der Hauptkasten, an welche jeder durch die Umgürtung mit der heiligen Schnur gebunden ist, mit den Unterkasten, mit den abgeschlossenen Kreisen der Beschäftigungen innerhalb der Haupt und Nebenkasten, mit zahllosen Abstusungen; noch heute vollziehen die Kasten, welche Manu's Gesethuch zum Dienen destimmt hat, gehorsam dies Gebot gegen die höher gekasteten Inländer wie gegen die Fremden.

Dies wibernatürliche fociale Suftem behauptet fich baburch, baf es in ben Augen ber Inber weber unbillig noch ungerecht, vielmehr ber Ausbrud ber göttlichen Gerechtigfeit ift; bie Beburt in ber boben ober niebern Rafte ift bie Bergeltung fur Berbienft ober Gunbe ber früheren Lebensläufe. Es behauptet fich baburch, bag mit Ausnahme ber unterften Rlaffen, ber Paria und Tichanbala, jebermann noch einen Borrang bor einer anderen Rlaffe befitt, und bei bem Austritt aus feinem Beburtefreife wie bei bem Untergang bes gefammten Shitems zu verlieren haben wurde. Der Austritt aus ber Rafte bebeutet in Indien bas Aufgeben aller Lebensbebingungen, ben Berluft ber focialen Exifteng, bas Berabfinfen auf bie unterfte Stufe, bie bes ausgeschloffenen, taftenlofen Menfchen. Der bemuthigfte Bengale unterläßt noch beute niemale, ben ftolgeften Beamten bee berrichenben Bolfes, ber in feine Sutte tritt, zwar bemuthig aber beftimmt zu erfuchen fie zu verlaffen, ba er fie verunreinigen murbe. 3m praftifden, im nationalen Leben ift freilich ben Inbern nichts als ber lange genbte und oft geprüfte Belbenmuth bes Dulbens geblieben. Wie bas alte Shitem bes Glaubens und ber Sittenlehre ben Jahrtaufenben Trot geboten, fo bat fich in ben Inbern auch jene Babigfeit entwickelt, melde langer und ichwerer Drud in urfprünglich fraftigen Naturen zu erzeugen pflegt, jene Rraft ber Refifteng, welche fich beugt, aber nicht bricht, jene Schlaubeit und Intriguenluft, burch welche fich ber Unterbrudte an bem Unterbruder ichablos halt, bem er mit Bewalt nichts anguhaben bermag. Die Bewohnheit ber Ascefe, bie Soffnung, mit bem Tobe ben Leib, bie Feffel ber Seele, los ju werben, bat bie Inter auch die wuthenbste Thrannei bes Islam und ber Mongolen überfteben laffen, und noch beute weiß ber feigfte Bengale, wenn es nicht anbere fein tann, mit bem gelaffenften Muthe gu fterben.

## VII. Die Völker Offirans.

1. Das Land und die Stamme.

Buijchen bem Thal bes Indus und bem Stromgebiet bes Cuphrat und Tigris, im Guben vom Ocean, im Norben vom fasvilden Meer und den Steppen des Drus begränzt, erhebt sich das bedfand von Iran. Es bildet ein längliches Viered, bessen Often nach Westen etwas über dreihundert Meisen beträgt; die Beiten nift im Often gegen zweihundert, im Westen an der schmalsten Zute, vom saspischen Meer bis zum persischen Meerbusen, nicht id ber hundert Meisen 1).

In bicfer geschlossenen Form, weber von eindringenden Meerestaden noch von größeren Ruffen durchschnitten, zeigt dieses Gebiet wegwisse Zewisse Ruften ben Jochlande Arabiens. Auch der bet den iranischen Landes wird von einer großen Wüste ansgesüllt, welche nur nomadisches Leben duldet. Aber der Boden ist bier viel annichsaltiger gehoben und gesenst als dort. Die nördliche Halte tet Vanees liegt höher als die stieliche; die Mitte ist musbeuförnig kohlt, so das wenigstens im Often die Wasser der inneren Abhänge ber Randgebirge hier hinab rinnen und sich zu befruchtenden Seen

<sup>1)</sup> Strabon p. 720. 724 giebt ber Ausbehnung Ariana's b. h. Frans mit Tusichling Persiens und Mediens, also bem Lande vom Indus bis zu einer von ben laspischen Thoren (ben Bässen bei Damaghan) nach Karmanien gegosmen Linie, eine Länge von 14,000 Stadien (350 Meisen) und eine Breite von 12,000 Stadien (300 Meisen); bies ist, auch Medien und Persien mit einstschließen, nach beiden Richtungen erheblich zu viel.

sammeln; die Thaler und Dafen sind viel gahlreicher und größer als in Arabien, und wenn auch die Fluffe bes Hochlandes, die meisten Gewäffer der Randgebirge, im Sande versiegen oder in Steppensen endigen, so gewähren sie doch die Möglichleit des Acerbaues in ausgebehnten Streden.

Der Oftrand von Gran fteigt aus bem Inbusthal fteil und mauerartig empor; 'nur wenige langgewundene und befchwerliche Baffe führen vom Indus auf bie Bobe, welche nordwarts mit talten baumlofen Flachen, im Guben mit noch fahleren und öberen, aber unerträglich beißen Bergruden beginnt. Rur bas Thal bes Rabul, welcher jum Indus binabftromt, gewährt bier einen bequemeren Aufgang und ein großen Theile fruchtbares Belanbe. Dagegen befteht ber Weftrand von Gran aus gleichlaufenben, von Nordweft nach Suboft binabziehenben Bergfetten, zwifden welchen, neben ausgebehnten Bergweiben, lange, fcmale und gutbemafferte Thaler eingefentt find; bie iconften und fruchtbarften berfelben liegen ba, wo ber Beftrand mit bem Gubrand jufammenftögt. Der Gubrant, welcher jum Ocean abfällt, unterscheibet fich freilich in Rlima und Lanbesart wenig von ber natur Arabiens, Die Gebirge bes Norbens zeigen bagegen ftatt ber fahlen Gipfel Arabiens grune Beiben und ftattlichen Sochwalb.

3m Bangen milbert bie Erhebung bes Bobens bie Site. Rad heftigen Sturmen im Frubjahr wird bie Atmofpare vom Dai bis jum September burch feine Bolte getrübt, bie Luft ift von befonberer Trodenheit und Rlarheit, ber bunftlose himmel läßt bie Umriffe ber Berge, bie gange Lanbicaft in eigenthumlicher Scharfe und frifchem Glanze ericheinen, und ber belle Sternenschimmer ber Rachte erfett fast bas Licht bes Tages. Der Wechsel ber Temperatur ift rafch und ftart. Bon talten ichneebebedten Terraffen von achttaufent Buß Bobe fteigt man ploglich ju glubend beißen Cbenen binab, bie taum zweitaufend Fuß über bem Meere liegen. Sat ber Norben falte Winter, Schneetreiben und eifige Sturme, welche über bas taspifche Deer und bie weiten Steppen beranweben, fo ift im Guben bie Luft mit bem bier befonbere feinen Staube ber Bufte erfüllt, die Gluthwinde geben ben Sandhugeln bie Geftalt medfelnber Meereswogen und treiben machtige Sanbhofen jum bimmel auf 1).

<sup>1)</sup> Ritter Erbfunbe 7, 234-240. 8, 721.

Diefes Dochland, im Weften von bem alten Rulturgebiet Babyloniens und Affbriens, im Often bom Canbe ber "fieben Strome" (S. 18) begrengt, mar ber Bohnfit gablreicher Stämme. idenen Triften und Thaler bes Weftranbes hatten, fo weit unfre Runbe hinaufreicht, bie Deber und Berfer inne. Oftwarts von ben Berfern, bie in ben Thalern von Schiras und Merbafcht, auf bem Subrande bes Sochlandes bis jum Meere binab fagen, mobnten im beutigen Rerman bie Rarmanen, welche Berobot noch ale einen Stamm ber Berfer bezeichnet. Rach Berobote Angabe maren fie Aderbauer und Strabon rühmt ben Reichthum ihres Lanbes an wilben Efeln und guten Reben, boch hore bas Fruchtland nach Rorben bin auf 1); es beginnt bier bie große Salg= und Felsmufte, welche bie gange Mitte Brans ausfüllt. Deftlich von ben Rarmanen, fabrt Strabon fort, ift bie Meerestufte noch armfeliger und baumlofer als unterhalb Berfis und Rarmanien; nur felten fliegen nach beftigen Regenguffen im Sommer Sturgbache von ben Bergen an bie Rufte binab; auch leben nur wenige Fifche und Schilbfroteneffer in biefem Lanbftrich bis jum Indus bin, bie ihre Saufer aus ben Anochen ber Wallfifche banen, welche bas Meer antreibt, und aus Dufdelfcalen. Ihre Waffen find im Feuer gehartete Burffpiefe, ihre Rete vom Bafte ber Balmen. Ueber biefen Fifcheffern wohnen bie Gebrofier, wenig gablreiche und jumeift manbernbe Stämme in einem unfruchtbaren Laube voll Sonnenbrand und tiefem beißen Sant, in welchem nichts als Stachelfrauter und wenige Balmen machfen; bie Wafferbrunnen find zweihundert ja fogar fechehundert Stadien von einander entfernt 2). Diefe Bebrofier ber Befdichtschreiber Alexanbere und Strabone muffen bie Sattagbben Berobote, bie Thataghus ber Inschriften bes Dareios fein, welche bie Thataghus unter ben Boltern bes Oftens aufgablen, bie bem Ronige gehorchten. Dit ben Banbharern am Inbus bilbeten bie Sattaghben unter ben Uchaemeniben eine Satrapie 3). Roch beute leben bie Belubichen in biefen Bebieten ebenso wenig gahlreich, ebenso nomabisch und rauberisch als bie Bebrofier in alter Beit.

Auf bem Nordrande bes Sochlandes fagen ben Debern junächft

<sup>1)</sup> her. 1, 125. Strabon p. 726. — 2) Arffan. Ind. 26. 38. Strabon p. 711; vgl. Plin. h. n. 6, 28. Ptolem. 6, 8. Arrian. anab. 6, 22 seq. Ind. 25. — 3) Persep. 1, 17. Herebot 3, 91. Sten S. 273.

nach Often in ber Berlangerung bee Elbure an ben taspifden Pforten bie Barther (Barthava in ben Inschriften ber Berfertonige 1) in einem nicht großen und rauben Bebirgelanbe; int Gnben mar ibr Bebiet muft, im Norben aber, wo bas Gebirge jum faspifchen Deere abfinft und in Syrtanien, bem Behrfana bes Benbavefta (perf. Bartana, neup. Gurtan, in arabifcher Aussprache Dichorbichan), welches baufig jum Banbe ber Barther gerechnet wird 2), maren nach Strabone gutreffenber Schilberung bie Berge mit Gichenwälbern bebedt, bie Beinftode trugen im Jahre je einen Gimer Bein und ber Feigenbaum je fechzig Scheffel (Mebimnen). In ben Baumen, fo berich. tet Strabon, bauten bie wilben Bienen in folder Menge, bag bem Laube Sonig entfliege, und bie Erbe fei fo fruchtbar, bag bas Betreibe ohne Saat aus ben ausgefallenen Rornern wieber empormachie 3). In ber That zeigt ber Morbrand von Iran, ba wo fich bie Gipfel bee Elbure, welche im Demavent eine Bobe von faft vierzehntausent Buß erreichen, jum faspischen Meere fenten, eine noch üppigere Begetation ale bie Thaler von Schiras und Merbascht im Guten. Die Baffer, welche von ben Boben und Schneefeldern bes Elburs binabftromen, tranten ben Schlammboben ber Rufte fo reichlich, baf in Taberiftan, Bhilan, Magenberan und Gurtan ein tropifder Bflangenwuchs muchert, ju beffen Erzeugung bie vulfanische Barme bes Bobens wefentlich beiträgt. Die Rufte ift mit Lagunen erfüllt, benen bald moraftige Balbungen vom faftigften Grun folgen; weiter empor liegen bie Reisfelber (ber Reis ift in biefen Lanbicaften bie gewöhnliche Rahrung), bie Bflangungen bes Buderrohrs, in ben fconften Farben prangenbe Teppiche von Blumen und Biefen, über welchen fich bann ftattlicher Sochwald von Gichen, Ulmen und Platanen bie Boben bes Elburs binauf zieht. Un Bafferfrüchten, an Reigen- und Maulbeerbaumen, an Citronenbaumen und Drangenmalbern ift Ueberfluß, und bie Rebe, welche bier einen Durchmeffer von einem halben Jug gewinnt, rankt bis in bie Bipfel ber Baume 4). Aber es fehlen biefem bevorzugten Canbe auch ftarte Schattenfeiten nicht. Baufige Erbbeben erschüttern ben Boben, im Binter rafen gewaltige Nordwinde über bas taspische Deer gegen

<sup>1)</sup> Die Parther und die taspischen Thore erwähnt von den Griechen zuerf hetataeos von Milet, fragm. 171—173 ed. Müller. — 2) Strabon p. 514. 724. Plin. h. n. 6, 29. — 3) Strabon p. 508 figt. Diod. 17, 75. — 4) Ritter Erbfunde 8, 425 figt.

bie Banbe bes Elburs, ber Schnee fällt auch auf ben Borhöhen flafterhoch; bie Regenwolfen, von ben Ketten bes Elburs gehemunt, fturgen stets in Bolfenbrüchen nieber, welche bas Land weithin unter Basser seigen und sich in allen Furchen ber Berge als reißenbe Ströme nieberwärts wälzen; die Sumpflust bleicht die Einwohner und bas heiße und seuchte Klima läßt im Sommer sehr häusig töbtliche Fieber und ähnliche Krankheiten in ber Bevölferung herrschen.

Biel weniger fruchtbar ift ber Norbrand bes Sochlandes weiter nach Often, ba mo fich bie Berge Brans ju ben Steppen bes Drus absenten. Nur bie langen aber fcmalen Thaler bes Areios (Berirub) und bes Margos (Murghab) machen eine Ausnahme, obwohl auch biefe beiben Fluffe in ber Steppe verfanben, ohne ben Drus erreichen ju fonnen. Sier wohnten neben ben Parthern und Shrfaniern im Thale bes Areios, im Gebiete bes heutigen Berat, bie Areier. ben Inschriften ber perfischen Konige beißen fie Baraiva; ber Name wird bom altpersischen haraiva b. h. mafferreich abzuleiten fein. Nordwärts von ben Areiern im Thale bes Margos, in Margiana perf. Margh, battr. Muru, neup. Merv) fagen bie Margianer, in gut angebauten, an Weinpflanzungen reichen, ftart bevölferten und mit Stabten besetten ganben. Doch reichte ber Fruchtboben nur fo weit, als bemfelben aus bem Margos und beffen Rebenfluffen Baffer jugeführt werben tonnte; er enbete nordwärts in ber Bufte bes Drus. Auch auf ben Bergen über ben Thalern bes Areios und Margos tonnten nur Momaben unter Relten wohnen 1). Gunftiger bas land ben Bewohnern im äußersten Norboften von Gran. Da mo bas Randgebirge fich im hindufuh ju einer Sobe von achtzehn= taufend Fuß erhebt, riefeln auf bem Norbabhange reichliche Quellen nieber, auf ben Ruden ber Soben liegen treffliche Weiben für Pferbe und Schafe, bie Luft ift frifch und beilfam. unten am Fuße ber Berge breitet fich eine Cbene aus, beren Luft warm und beren Boben fraftig genug ift, um Gubfruchte ju tragen. Bier mar bas Land ber Baftrer; in ben Inschriften ber Achaemeniben Bafhtri, im Benbavefta Bathbhi 2).

Außerhalb ber Grenzen bes eigentlichen 3ran, ba wo ber Oftrand von 3ran mit bem Weftrande bes großen Centralhochlandes

<sup>1)</sup> Strabon p. 515. 516. - 2) Der Rame ber Baftrer murbe ben Grie-

von Afien, mit bem Belurbagh, jufammenftogt, wohnte auf bem Weftgebange bes Belurdagh, im oberen Thal bes Drus und in bem fruchtreichen That bes Bolytimetos (Barefican), welches mit bem Fluß unten in ber Steppe enbet, bis jum Thale bes Jagartes bin ein ben Baftrern verwandter Stamm, Die Sogbianer, Die Sughba ber altperfischen Inschriften. 3hre Sauptftabt Marafanba (Samarfanb) am Barefichan foll im vierten Sahrhundert v. Chr. einen Umfang von fiebzig Stabien gehabt haben. Um Juge bes Belurbagh wie an bem bes Sochlandes von Iran beginnen jene weiten Steppen, welche ber Drus und ber Japartes vergebens ju befruchten fuchen. Der Drus munbete im Alterthum ja noch im Mittelalter in mehreren Urmen, beren lauf fich noch bente verfolgen läßt, in bas taspifche Meer, ftant aber auch bamale vielleicht icon mit bem Aralfee in Berbindung 1). Nordwärts von ben Grengen ber Sorfanier burchwanderten bie Chorasmier (bie Uvaragmija ber perfifchen Denkmale, bie Svairigem bes Benbavefta 2) bie öben und beißen Salgwuften, beren Boben vorbem Meeresgrund gemefen mar. Bon biefen Bolfern bes Norbraubes, von ben Barthern, Areiern, Sogbianern und Chorasmiern berichtet Berobot, baf fie alle wie bie Baftrer geruftet feien, fie führten furge Langen und Bogen von Robr, nur bie Areier trugen nicht baftrifche fonbern mebifche Bogen; bie Ropfbebedung aller auch bie ber Battrer fei ber ber Meber abnlich 3).

In ber Mitte bes landes von ben Grenzen ber Meber und Berfer bis zum Kabul hin wohnten die Sagartier, die Saranger und die Arachoten. Die große Büste, welche das innere Gebiet von Iran erfüllt, beginnt im Nordwesten zunächst mit guten Weibestreden für Pferde, Schase und Ziegen, dann folgt ein baumloses Steppenland, welches hier und da von brackigen Lachen bewässert doch so viel ärmliche Salzpflanzen erzeugt, daß Heerden von Kameelen und Büsseln hier noch Nahrung sinden, dis der Boben nach der Mitte bes Hochlandes hin immer öber und kahler wird. So war das

<sup>1)</sup> Strabon p. 509. 510. 518. Nach Patroklos waren bie Mindungen bes Orns und Jazartes 60 beutsche Meisen, 2400 Stadien ober 80 Parasangen von einander entsernt; vgl. Polyb. 10, 48. Ritter ift der Ansicht, daß wenigstenst ein Arm des Orns in alter Zeit in's kaspische Weer gestoffen sei; nach Oumboldt (Centralassen 1, 446) bilbete der Arassee ehebem nur eine Seitensanschwellung des Orns. —2) Zuerst bei Dekataeos von Milet (fragm. 173 ed. Müller) genannt. Ueber ihre Wohnsitze Herod. 3, 117. Dropsen Alex. der Große S. 329. — 3) Derod. 7, 64. 66.

kand ber Sagartier, ber Magarta ber persischen Inschriften, eines hittenvolkes, wolches oftwarts vom Gebiet ber Meber und Perser ist Steppen burchzog 1). Die Sagartier trugen halb persische, halb valwische Rustung. Sie waren Reiter, sührten aber teine Angriffen mußer einem Dolch und einem aus Riemen gestochtenen Seit, welches oben eine Schlinge hatte. Auf viefes Seit, sagt hervotet, vertrauen sie am meisten im Kampfe, indem sie basselbe Menschen wird und Rosiffen überwerfen und fo die Feinde niederziehen und erstiden. Der Lasso am Sattel fehlt den helden Irans auch in Firdusit's Gebichten niemals.

Ditwarts vom Mittelpuntte Brans bilben bie febr ansehnlichen fluffe, welche vom Norbrande und vom Oftranbe bes Sochlandes berabfliefen, ber Etymanbros (im Benbavefta Saetumat b. b. brudenreid, im Beblvi Itomand, beute Silmend) mit feinen Bufluffen, bem Argbandab und ber Lorg, ber Sarut und ber Chafchrub einen großen Gee (ben Samun), beffen Baffer ausreicht, feine Umgebungen m befruchten, wenn auch bie Sturme ben flugfant ber großen Bufte wweilen bis an beffen Ufer treiben; auch am Ethmanbros, am Arcambbab und ber Lora giebt fich ein blubenbes Fruchtland binauf, lis weiter oftwarts Rlippenreiben bie Thaler biefer Fluffe fperren. In biefen fruchtbaren Streden, welche bas Benbavefta bas leuchtenbe, mablenbe, glangenbe Saetumat nennt, um jenen Gee, welchen bie Inchen Areios nennen, bas Thal bes Ethmanbros oftwarts binauf, Dobnten, burch weite Buftenraume von ben Sagartiern getreunt, Be Saranger. Go giebt Berobot ben Damen biefes Bolles; Rtefias bie fpateren Briechen nennen es Dranger; in ben Inschriften er Achaemeniben lautet ber Rame Barata; er bebeutet Unwohner bee Gees (battr. Barajo, mittelp. Bareb 2). Berobot er-Ablt bon ben Garangern, bag fie bunte Mantel getragen und Stie-

<sup>1)</sup> herobot 1, 125. 7, 85. herobot zählt bie Paraetakener zu ben Stämmen ben Weber, bie Sagartier wie die Karmanen zu ben Berfern. Indest scheinen Wedgartier, welche nach deredok denmaden waren (1, 125), ehre tin Berilling zu ben Webern, als zu ben Berfern zu baben, benn ein Rebell erhält wie ber Bistunninschrift bei den Sagartiern baburch Inhang, daß er sich filte wan Ablömminig des Webertönigs Kyarares ausgiefel. Vollemacos seth bie Agartier nach Mebien, jedensalls wohnten sie nordwärts von ben Paraetakern, vg. Piln. h. n. 6, 29, — 2) herob. 7, 67. Dieber 2, 2. Polyb. 11, 34. Arran. Anab. 4, 6.

feln bis an bas Knie, sonst aber mebische Bogen und Speere geführt hätten. Das Volk war kriegerisch, ben Persern ähnlich, im Reiterstamps unübertroffen, und ein Stamm besselben, welcher unter guten und gerechten Gesetzen gelebt haben soll, führte den Namen der Ariacpen 1). Im zweiten Jahrhundert v. Ehr. wurde das Gebiet dieses Volkes von den Saken erobert. Nach diesen neuen Herren heißt das Land bei den Griechen Sakasene, auf den Münzen der Sassand weise auf dem Sikasischen Sikasischen Sikasischen Saken der Hollichen Theil des alten Haetumat. Ruinen von Städten und großen Kanalanlagen zeugen von der einstigen die heutigen Zustände übertreffenden Blüthe diese Gebiets 2).

Bon ben Sarangern oftwärts über ben Gebrosiern im Gebiet bes heutigen Kandahar saßen bie Arachoten; Harauvati in ben Inschriften, Harahvaiti im Zendavesta b. h. die Wasserreichen. Diesen ihren Namen haben die Arachoten vom Flusse Arachotos (Sarasevati), es ist wohl ber Arghandab bessen Thal sie bewohnten, empfangen. Herodot nennt die Arachoten nicht mit dieser det Natur ihres Landes entnommenen Bezeichnung, sondern mit dem Stammsnamen Pakther; er giebt an, daß sie eigenthümliche Bogen, Dolche und Pelze getragen. Die Assen, welche vom Thale des Kabul südwärts die zur Terrasse von Kelat wohnen, nennen sich heute noch Pakhtun und Passtun<sup>3</sup>), sie pslegen auch noch gegenwärtig zottige Schaspelze zu tragen. Die Inschriften des Dareios nennen die sestabte Arsaca und Kapissalia (Kapissa) im Lande der Arachoten <sup>4</sup>); auch die Stadt Kophen (Kabul) gehörte diesem Stamme <sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Arrian. Anab. 3, 27. Diob. 17, 81. Strabon p. 724. — 2) Dropfen Alerber Große S. 286, 8. — 3) Lassen ind. Alterth. 1, 432. 433. Gobineau will bie Afghanen von den Parthern abseiten, welche sich nach dem Untergange ibres Reiches in das Bergland Afghanistan gezogen hätten. Durch Fr. Muller (über die Sprace der Afghanen) ist nachgewiesen, daß das Afghanische nicht etwa zwischen dem Indischen und Persischen steht sondern dem iranischen Stamme angehört. Die altbaltrischen Lautverhältnisse hat das Afghanische reuer bewahrt als das Persische und erweist sich daburch als unmittelbaren Abkömmling des alten östlichen Dialests von Iran. Daß die Pastiver Herodets die Araceten der Späteren sind, sosza auch das auch daß derodot die Pastiver in der Rüse von Raschmir wohnen läßt; Herod. 3, 102. 4, 44. 7, 66. 67. — 4) Bensc keilinschriften B. 3, 9. 11. Rapisatani ist wohl das Rapissa, welches Kyros bier eingenommen haben soll, in der Landschaft Rapissene; Plin. h. n. 6, 25. Die Paropamisaden der Geschichtsteiber Aler. des Großen sind wohl unter dem Gesamminamen Aracheten zu begreisen; Plinius

Alle biefe Boller, bie Meber und Berfer, bie Sagartier und Saranger, Die Sattagbben und Arachoten, Die Barther und Areier, vie Baltrer und Cogbianer waren einander nabe verwandt, in Tracht und Gitte abulich und fprachen nach bem Zeugniß ber Grieden faft biefelbe Sprache. Berobot bemerft, bag bie Deber einft Arier gebeißen batten und Strabon bezeichnet bie öftliche groffere Salfte Brans mit bem Ramen Ariana. Er umfaft mit bemfelben alle Ctamme vom Inbus bis zu ben Debern und Berfern 1). Die altesten Dentmale biefer Bolfer felbft beftätigen bie Ungaben ber Briechen. Die Sprache ber Inschriften bes Apros und Dareios it von ber bee Benbavefta, welches ans Oftiran ftammt, nur bialetid unterschieben; bie Bewohner Brans nennen fich felbft in jenen Inidriften Arija, im Zendavesta Airja und ihr Land Airjana. Arija Ind Airja lauten bei ben Griechen Areiei und Arioi, Airjana Ariana. Airjana ift bereits in bie Inschriften ber erften Saffaniben in Bran bergegangen und umfaßt ben Beften bes Sochlanbes nicht minber ale ben Often.

Der Name Arija, Nivja, mit bem bie Iranier sich selbst nennen, immt mit ber Bezeichnung Arija, welche bie Inber sich beilegen, Mommen überein, und die Untersichung ber Sprache bes Zenda, ber altpersischen Interindung ber Sprache bes Zenda, ben atterprischen Interingeben, daß die Sprachen was, namentlich die, welche im Dien zesprochen wurden, in sehr Berwandschaft zum Sanskrit stehen. Da anherbem die religiöse Verstellungen ber Iranier sehr genane Beziehungen zu benen ber ver zeigen, werden wir die Inder und Iranier sir Zweige eines Lammes halten dursen, welcher einst eine gemeinsame Heinath wechte. Es war wehl bas Tuellgebiet bes Tus, von welchem ersten in das Thal ber sieben Ströme hinabstiegen, die anderen

erünet Kabul und ben Kabulfing als ben Araholen gebörig, Dionpsios ergetes [agt, baß die Bölfer bes Parepamijed ben Ramen Arianer führten; 1907. Der Rame Baropamijaden ift sichtar von ben Griechen gesibete, die armg Lassen ben geneme der Parepamise ben fischen der Erner Stellen burch Parepamijos, Parepamissaba ift oben (S. 7 N. 2. 271 angestührt. Im engeren Sinne begeichnet ber Kame den siddbeplichen Theil Kene bes Hindusch, die Berggruppe, welche das Onellgebiet des Herirub Kimend bildet, das heutige Gburifian, westlich von dem Plateau von eina. — 1) Perodot 7, 62; auch 7, 61 wo Perodot bemerkt, daß die Berks siehen Apravoz genamnt hätten dürfte wohl 'Apravoz zu lesen sein. Strapp. 724. Bei Damastios de primis principiis beißt es: Máyoz xal nāv Apravoz ykvoz.

fich über bas Sochland von Gran ausbreiteten. Diefe mußten bie Thaler und Beiben beffelben bereits um bas 3abr 1300 v. Chr. inne haben, wenn bie Affprer um bas Jahr 1250 bie Deber, Berfer, Barther, Saranger, Rarmanen, Chorasmier, endlich bie Baftrer angreifen und unterwerfen fonnten, und wenn babei bes Ronigthums bei ben Mebern, bes blubenben und ftarfen Reichs ber Baftrer unter einem Ronige, ber 400,000 Mann in's Gelb ftellen fann und eine wohl befeftigte Sauptftabt befitt, gebacht wirb, fo hatten biefe Bolfer in jenem Zeitpunkt bereits bie erften Stabien ihrer Ent-Rach bem Geschichteschreiber widelung weit binter fich gelaffen. Babblons, Berofos, batten bie arifden Stamme icon mehr ale ein Jahrtaufend früher bas Sochland von Gran in Befig. Er berichtet, bag bie Meber im Jahre 2425 v. Chr. ein Beer gegen Babylonien fammelten und biefes Land eroberten, baf acht Ronige aus biefem Bolte vom Jahre 2425 bis jum Jahre 2191 v. Chr. über Baby Ionien geboten hatten (Bb. 1, 296). Siernach maren bie Deber, bas am weiteften vorgeschobene Bolf iranischen Blutes und Stammes, bereits um bas 3abr 2500 v. Chr. auf bem Weftranbe bes Dodlantes anfässig gewesen. Und nicht blos anfässig. Gie mußten bereite Trieb und Reigung nach bem Befit eines reicheren Canbes empfinden, fie mußten um biefe Beit icon einem friegerifchen Ronigthum geborden; ohne folde Bereinigung ihrer Rrafte, ohne folde Führung mare bie Eroberung bes Flugthales bes Cuphrat und Tigris, bie Behauptung biefer Eroberung mehr als zwei Jahrhunderte hindurch undentbar. Die Ginwanderung ber Airja in Bran, ihre Musbreitung bis jum Bagros mußte bemnach in bem erften Drittel bes britten Jahrtaufenbs v. Chr. erfolgt fein. Db bie Mirja bei ihrer Einwanderung auf bas Sochland von Iran bereits eine altere Bevolferung vorfanden ift nicht zu entscheiben, aber wenig mabr fceinlich, ba fich feine Spuren einer folden in ber Art und Sprache ber Stämme Brans erhalten baben 1).

Roch heute ift Iran im Befit ber Nachfommen ber Meber, ber Berfer, ber Baftrer, ber Arachoten. Wie bie Mehrzahl ber

<sup>1)</sup> Der Stamm ber Brahui, ber heute gerftreut in ben fübofflichen Gebielet wohnt, unterscheibet fich in Gestalt und Sprache von ben Iraniern. Letter scheint ben sibinbischen Dialesten näher zu fleben. Aber die Brahui find mabricheinlich späte Einwanderer; sie vor ben Airja nach Iran zu seigen fehlt wenig fiens jeder zureichende Grund.

beutigen Bewohner Sinduftans aus ben Rachkommen ber alten Arja befteht, fo verhalt es fich auch in Gran; nur bag bie Rachkommen ter Branier ftarfer mit fremben besonbere tatarischen Glementen gemischt find, als bies im Gangen und Großen in hindustan ber Fall Ammianus Marcellinus Schilbert bie Bewohner Brans als ichlanter Beftalt, von etwas buntler ober gelblicher Sautfarbe, mit halbfreisförmigen verbundenen Augenbrauen, ftattlichen Barten und langen Saaren; jeber trage bas Schwert an ber Seite fogar beim Mable und am Gefttage 1). Un ben Enfeln ber Airja rühmen unfere Reifenden noch heute ben ichlanken Buche und eine eble Baltung, einen lebhaften Ginn fur Poefie und eine ungemeine Scharfe bee Berftanbes und ber Diftinktion, Anlagen beren Rraft und Ent= widelung bei ben Inbern anzuerkennen und zu beobachten wir bin= reichend Beranlaffung hatten. Wie in Sinduftan lebt auch im Munbe ber bentigen Bevölferung Grans bie alte Sprache; obwohl fie auch bier ftarte Umwandlungen erfahren bat. Frühzeitig wirfte bie alte, im Tlugthal bes Guphrat und Tigris entwidelte femitifche Rultur, Die Berrichaft ber Affbrer, auf bie weftlichen Bolfer Grans ein, bie ihre Schrift ben Babyloniern und Affprern entlehnten. tem Falle bes Berferreichs murbe Gran noch einmal vom Strom= thal bes Euphrat und Tigris ber beherrscht. hier hatte bas Reich ber Seleutiben feinen Mittelpunft, es ftutte fich mefentlich auf bie iprifden Landestheile. Go gewannen aramaeische Clemente Eingang in bie Sprache Beftirans, fo ging bas Altperfifche etwa feit bem Babre 300 b. Chr. unter ben Geleufiben und Arfafiben in bas als tere Mittelperfifche, in bas Behlvi über, und bie Schrift, welche unter ben Saffaniben gebräuchlich war, fteht bem fprifchen Alphabet febr nabe. Aber im Often - wenn gleich auch bier eine frembe, eine griechische Dynastie zur herrschaft gelangt mar - blieb bie Sprache frei von semitischen Elementen und ihrer eigenen Entwickelung überlaffen, wie bie alte gang eigenthumliche Schriftart Oftirans bier nach bem Ausweis ber Müngen eben jener griechisch = battrifchen Ronige und ber indo-ftythischen Ronige noch in ben letten Jahrhunderten v. Chr. im Gebrauch war. Die Saffaniden hatten ihren Thron von vorn herein auf bie Erneuerung bes altperfifchen lebens bafirt; als fie ihre herrschaft bann nach bem Often Brans bin ermeiterten, erhielten ihre Mungen neben ben Behlvilegenben fur ben

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell. 23, 6, 75.

Beften (bie Mungen ber Geleufiben und Parther zeigen meift griedifde Legenben 1) Aufschriften in indifder Schrift fur bie Unterthanen ber öftlichen Gebiete 2). Diefer Aufschwung ber Berricon ber Gaffaniben, bie wieberhergestellte Berbindung tes Dftens mit bem Weften mußte ber Regeneration bes nationalen Lebens tm griechischen und gramgeischen Glementen gegenüber, welche in Ging Religion und Sprache Weftirans Gingang gefunden batten, forberlid fein. Gran mar wieber unter einer Berrichaft vereinigt, bie Gaffa niben berrichten vom Cuphrat bis jum Inbus, wenn auch ber Schmetpuntt bee Reiche im Weften blieb. Geit bem Beginn bee fecheten 3abt bunberte unferer Reitrechnung find bie aramaeifden Beftanbtbeile be Sprache fo gut wie ausgeschieben; an bie Stelle bes alteren Mind perfifch tritt bas jungere Mittelperfifch, bas Barfi 3). Aber nach einen Befteben von mehr ale vierhundert Jahren erlag bas Reich be Caffaniben ben Arabern. Bum britten Dale geboten Gemiten ub Bran, wieberum brangen femitifche Formen in bie Sprachen Gran ein und ber Islam erbrudte ben alten Glauben Grans. Roch ein mal erfolgte eine Reaftion, welche wenigstens bie Rationalitat unt b alte Sprache rettete, wenn fie auch ben alten Glauben nicht berg ftellen vermochte. Diefe Reaktion ging vom Nordoften, von Dar (Margiana) und von Gebicheftan aus und fant range in Rabul = Gbaena ibren fraftigften Salt. Sier mar ber Mittelpunft ber am arabifden Regeneration bes altiranifden Wefens, bier batten Trabitionen Brans auch unter bem Islam ununterbrochen forter

<sup>1)</sup> Silvestre de Sacy Antiquités de la Perse p. 202. — 2) Men bat an ben Milngen ber Arfafiben und Gaffaniben bie fprachlichen 3flufen nachgewiesen, welche gwischen ber Sprache ber Reilinschriften und Firbufi's liegen; Beitschrift b. b. m. G. 8, 9 figb. Ueber bie Wandin vom Bend bis jur Sprache Firbufi's im. Often: Spiegel Barfigrammatte 116 figb. Ueber ben Buftanb ber baltrifden Gprache um Chrifti Ge Laffen inbifche Alterthumstunde 2, 837 figb. Rach Baug Essays on the language etc. p. 43 mare bas Altbaftrifche icon im britten Jahrbuntert v. ausgestorben; nach Duller lebte es in ber Sprache ber Afghanen fort; C. 400 R. 3. - 3) Die Untersuchungen Morbtmann's haben gezeigt, bag bie generation bee altiranifden Befene unter ben Gaffaniben in beständigem 2 gen mar. Die Legenben ber Dungen von Arbefbir bis auf Robat b. b. jum Sabre 490 laffen bie eingebrungenen aramaeifden Beftanbtbeile beutit tennen und zwar bie alteften am meiften, ber folgenbe Beitraum zeigt faft be Beftanbtheile biefer Art mehr; 3. b. b. m. G. 4, 84 figt. Das von ar fden Beftanbtheilen befreite Beblvi ift bas Barfi.

Diolo

bier entstanden die großen Gedichte Firdusi's, welche das Neupersische in reinen von dem öftlichen Dialett aus entwickelten und von arabilden Etementen ungetrübten Kormen zeigen und die Sagen Irans, im Ruhm seiner alten Helden im Gegensatz zum arabischen Wesen werden. Wie zahlreich und eingreische die Fremdherrschaften waren, welche über Iran dahingegangen sind, weder die Asspreich daben den Kem seiner Bevölferung, haben seine alte Spracke vernichtet. Auch die alte Resigion Irans behauptete sich in zerstreuten Gemeinden in den Webirgen Irans namentlich in Kerman und Sehschestan uoch lange gegen den Islam, sie verschwand die als gerünge Reste erst dam vom Boden Irans als sie außerhalb der Grenzen Irans bei den stamm vom Boden Irans als sie außerhalb der Grenzen Irans bei den stammberwandten Indern eine Zussucht gesucht und gesunden hate 1.

## 2. Die beiligen Schriften Grans.

Auf ber Westfufte Indiens von bem Bufen von Rambai bis 14 Bombah leben hunderttaufend bis hundertfunfzigtaufend Familien Mijder Abkunft und Sprache. Diese erzählen, baß zu ber Zeit als Traber ben alten Glauben Brans verfolgt und vertilgt hatten, time Anhänger ber alten Religion in bie Gebirge von Rerman Stet waren. Ale biefe endlich auch hier bor ben Arabern hatten aden muffen, batten fie fich auf bie Infel Ormug im perfifden Acerbufen gerettet. Bon Ormug feien fie auf bie Infel Diu an a Rufte von Bugarate hinübergefegelt und ale biefe ihnen gu flein morten, waren fie auf bas gegenüberliegenbe Ufer Inbiens ergefiedelt. Diefe Huswanderer, welche etwa im gehnten Jahrintert unferer Zeitrechnung Iran verlaffen haben mögen, nennen felbft noch Parfen; fie haben bis auf ben heutigen Tag ihre prache, ibre Gitten und Bebrauche, ihren besonderen Rultus beifrt, welchen fie wie ihr leben genan nach ben Borfdriften ihrer ligen Bucher regeln. Gie behanpten, bag bie Abichrift berfelben, lde fie urfprünglich aus ber Beimath mitgeführt, bei ber Ueber-

<sup>1</sup> Deute giebt es in Iran nur noch Feuerdiener ju Jezb und ju Kern. In und bei Kerman wurden vor einigen Jahren 3-400, in Jezb über Kamilien gezählt, welche bem alten Rugus anhingen.

fahrt verloren gegangen sei; banach aber fei ihnen eine anbere Abschrift burch einen Priefter Arbefbir aus Gebicheftan überbracht worben.

Diefe beiligen Bucher find Bruchftude eines ebemale umfangreicheren Bangen. Gie besteben aus einem Theile eines Befetbuchs und einer Sammlung bon Opfergefängen und Bebeten in einer Sprache, welche bie Priefter ber Parfen felbft nicht mehr verfteben. Berodot berichtet, bag bie Briefter ber Berfer bei ben Opfern bie Theogonie fangen b. b. langere Bebichte fingenb bortrugen, und Clemens von Alexandreia behauptet, bag bie Unhanger bes Gophiften Probitos fich gerühmt batten, Schriften bes Boroafter, ber ben Perfern bie Religion gelehrt habe, ju befigen 1). Bermippos von Smbrna, ein Schriftsteller, ber ben Religionen bes Driente, ber Religion ber Juben ein eingehenberes Studium gumenbete (er fcrieb zwischen 250 und 200 v. Chr.), fagt, bag Borcafter, ber Gohn bes Uzonates, bie Lehre ber Magier gegrunbet und zwanzig Bucher ber faßt habe, jebes von hunberttaufend Berfen; er wußte ben Inhalt ber einzelnen Bücher anzugeben. Philon von Byblos führt eine angebliche Stelle aus Zoroafters "beiliger Cammlung" über bas Wefen ber Gottheit wortlich an und verfichert, bag Ofthanes im Oftateuch baffelbe fage 2). Paufanias ergablt, bag bie Priefter bet Berfer, bie Magier, bei bem Opferfeuer, bas fie taglich entzundeten, bie Liturgie aus einem Buche ablafen. Enthalten bie beiligen Buder ber Parfen in Indien jene Befange, von benen Berobot fpricht, geboren fie jenen zwanzig Buchern Boroaftere an, benen Bermippos einen fo großen Umfang giebt, aus welchen Paufanias bie Dagier bie Liturgie ablefen lagt, lehren fie ben Glauben, ju welchem fich bie Bolfer Brans bereits in alter Zeit befannten, fcreiben fie bas Ge fet bor, welchem bie Stamme Brans icon bamale gehorchten?

Die Parsen erzählen, baß Sikanber Rumi b. h. Alexander von Makedonien nachdem er Persien erobert, die heiligen Schriften mit Ausnahme der Bücher, welche von der Medicin und Astronomie handelten, habe verbrennen lassen. Die Priester und Modeds, welche sich in die Gebirge geflüchtet, hätten diese wieder hergestellt, da sie dieselben im Gedächtniß behalten. Das Buch Arda Biraf sagt, daß Zoroasters Lehre 300 Jahre in Reinheit bestanden bis der Böse den Alexander nach Iran geführt. Die Lehren Zoroasters waren

<sup>1)</sup> Stromata 5 p. 598. — 2) Philon. Bybl. fragm. 9 ed. Müller.

mit Goldschrift auf Rubbaute gefdrieben und murben zu Berfepolis aufbewahrt, aber Alexander hielt fich bort auf und verbrannte fie 1). In bem Buche, welches bie Flucht ber Barfen nach Inbien ergablt, wird behauptet, bag Gifanber bie geoffenbarten Bucher verbrannt babe, bag bie Religion 300 Jahre hindurch erniedrigt und bie Blaubigen unterbrückt gemefen feien; bann habe Ronig Arbefbir ben alten Glauben wiederhergeftellt 2). Satte bie Trabition ber Parfen Recht, fo murben wir wenig Gewicht auf ben Inhalt ber Bucher gu legen haben, welche bie Barfen in Indien befigen. 3mifchen bem Giege Alexanders über Dareios Robomannes und bem erften Saffaniben Arbefbir liegen nicht 300 Jahre, wie bie Parfen wollen, fonbern 550 Jahre; fo lange batte auch bas befte Bebachtnig ber Priefter idwerlich vorgehalten. Aber es ift fein Bewicht auf biefe Erzählung ju legen. Huch bie Juben haben eine Trabition, bag bie beilige Schrift mabrent ber babblonifden Gefangenfchaft verloren gegangen und bem Esra bon Reuem offenbart worben fei. Die Ergählung ber Barfen wiberfpricht ber Politif, welche Alexander ben Orientalen namentlich ben Berfern gegenüber befolgte. Ueberbies verfichert Plinius gerabeju bas Gegentheil, indem er behauptet, bag ein Berfer, ber zweite Ofthanes, welcher in ber Umgebung Alexanders gemefen fei, ber Lehre ber Magier noch größere Autorität als zuvor gegeben habe 3). Bie es fcheint, hat bie Trabition ber Parfen bas Berfahren, welches bie Araber, nachbem fie Gran erobert, gegen ben alten Glauben und bie beiligen Bucher Grans beobachteten, auf Sifander Rumi übertragen. Bener Bericht bes hermippos über ben Umfang und ben Inhalt ber beiligen Schriften ber Berfer beweift, bag biefelben gur Beit ber Seleutiben beftanben, und Plinius bezeugt bem Bermippos, bağ er febr fleißig über bie Lehre ber Magier geschrieben habe 4), er führt felbft, jum Theil aus beffen Buche, eine Denge von Einzelnbeiten über bie Bebrauche ber Magier an. Blinius faat. Boroafter habe vorgeschrieben, bag bas Felb befaet werben muffe, wenn ber Mond im Beichen bee Stiere ftanbe 5); er nennt veridiebene Chelfteine, beren Glang und Rraft Boroafter gepriefen

<sup>1)</sup> Hang in 3. b. b. m. G. 19, 305. — 2) Reuter Anhang jum Zenbabefia 2, 1, 38. Spiegel Avesta 1, 41. Sang's Schreiben aus Puna vom 27. Oft. 1864 in ber Zeitschrift b. b. m. G. 1865. — 3) Plin. hist. nat. 30, 2. — 4) Außer Plinius führt Diogenes von Laerte (prooem. 6 ed. Hübner) bas erste Buch ber Schrift bes Hermippos fiber bie Magier au. — 5) Plin. h. n. 18, 55.

habe 1); verschiebene Rrauter, beren fich bie Dagier bebienten 2), unter anbern bas Rrant Rottegretes, welches in Bebrofien machfe. Dies Rraut grüben bie Magier um bie Zeit ber Frühlingenachtgleiche aus, trodneten es breifig Tage bei Monbichein, bann leuchte es in ber Nacht, und fie gebrauchten es, wenn fie Belübbe thaten 3). Enblich gablt Plinius eine Menge von Argneimitteln auf, bie bie Magier anwenbeten 4); wir werben feben, bag bie Beilfunde b. b. bie Schützung und Erhaltung bes Lebens in ber Lehre ber Berfer eine bebeutenbe Stelle einnahm. Bollte man annehmen, bag bie beiligen Bucher ber Berfer gwar ju Bermippos' und Plinius' Beit noch vorhanden gewesen banach aber untergegangen maren, fo murbe auch biefe Unnahme bem Berichte bes Paufanias gegenüber, bag bie Magier feiner Beit ihre Liturgie aus einem Buche ablafen b), nicht befteben tonnen. Auch Dio Chryfoftomos, ein Zeitgenoffe bes Plutard, verfichert, bag Boroafter und bie Gobne ber Dagier ben Wagen bes Beus und bas Geftirn bes Tages erhabener befungen batten, ale homer und Befiob 6). Dio verfteht unter bem Wagen bes Beus bie gusammengefaßte von Beus geleitete Welt: "bie Gine Führung und Lentung bes Weltalls, welche burch bie bochfte Weisbeit und Starte ohne Unterlag in ewigen Zeitperioben bewirft werbe." Bas Chrpfoftomes im Gingelnen anführt, zeigt jeboch feine Renntnig ber perfifchen Lehre fonbern eber eine ben Mithrampfterien entlebnte Auslegung.

Somit waren bie heiligen Schriften 3raus nach bem Zeugnif ber Abenbländer auch nach der Zeit Alexanders von Makedonien unter den Seleufiden und Arsakiben vorhanden. Alexander hatte dieselben nicht vernichtet; aber es war natürlich, daß der alte Glaube und mit ihm bessen Urkunden unter der Herrschaft einer griechischen Ohnastie zurückstanden. Auch als dann die Herrschaft der Seleukiben über Iran durch eine einheimische Ohnastie, die Arsakiben, wieder beseitigt war, trat hierin keine sehr wesentliche Beränderung ein. Auch die Arsakiben nannten sich "Freunde der Hellenen", auch ihre Münzen trugen griechische Legenden, auch sie begünstigten das griechisch-sprische Wesen; doch kamen die Magier an ihrem Hose wieder

<sup>1)</sup> Plin. l. c. 37, 49. 55. 58. 59. — 2) 3. B. Plin. l. c. 26, 9. 27, 35. 29, 36. — 3) Plin. l. c. 21, 36. — 4) Plin. l. c. 29, 38. 28, 27. — 5) Bauf. 5, 27, 3. — 6) Dio Chrysost. 2, 60 ed. Dind.

ju Anfeben und Ginfluß 1). Anbere gestalteten fich bie Dinge ale 550 Jahre nach bem Falle bee Reiche ber Achaemeniben Ronia Arbeibir Babeis Gobn im Jahre 226 n. Chr. ben Thron ber Saffaniben in Bran aufrichtete. Er galt für einen Nachtommen ber alteften Berricher Brans, für einen Sprofiling bes Ronigs, ber einft bem Boroafter feinen Urm gelieben batte, bes Biftacpa und beffen Sohnes bes Cpentobata (38fenbiar); bereits bie Inschriften bes Nachfolgere Arbefbire berufen fich auf biefe Abstammung, obwohl man nur febr wenige Mittelglieber aufzufinden vermochte, ben Stammbaum bee Arbeibir fo weit burch bie Jahrhunderte binauf. Agathias berichtet von Ronig Arbefbir, baf er ben Diensten ber Dagier ergeben gewesen fei. Seitbem fei ber Stamm ter Magier, ber biefen namen feit alter Beit getragen aber meber ron ben Berfern bes Dareios noch banach bon ben lentern bes Staats fonberlich beachtet morben fei, ju Gbre und Anfeben gefommen. fei er ftarf und übermuthig geworben. "Denn beute, fo fabrt Agathias iert, werben bie Magier von Allen geachtet und geehrt und bie effentlichen Angelegenheiten werben nach ihrem Rathe und nach ihrer Rebe vermaltet und bei ben Rechtsftreitigfeiten fteben fie ben Gingelnen jur Seite und beobachten mas geschieht und treten burch ibre Entideibung bagwifden und nichte, mas es auch fei, erideint ben Briern gerecht und gefetlich, mas nicht von ben Magiern beftätigt in3," Arbefbir's Rachfolger, Ronig Chapur, nennt fich in ber 3nidift ju Rafibi-Ruftem "Berebrer Auramagba's, Ronig ber Konige. ferider von Gran und Nichtiran (in ber griechischen leberfetung Ronig ber Ronige ber Arianer und Richtarianer), Sprog bes Manu turch bie Gnabe bes Simmele, Gobn bes Artachshatr (Arbefbir), Entel Babagans, bes Ronigs." Die Gaffaniben nennen fich wieber mit ben alten, in ber Sage Grans gefeierten Ramen Choeru (Bugrava), Robab (Ravata), Barahran (Berethraghna), ja fogar mit tem Ramen bes guten Gottes Sormusba b. b. Auramagba. Die Schaar ber gebntaufent Unfterblichen, welche einft bie Achaemeniben umgeben batte, wird wieber bergeftellt, auf bie Thaten ber Nachfolger

<sup>1)</sup> Boscibonies bei Strabon p. 515. Plin. h. n. 30, 1: ars magica hodieque etiam in magna parte gentium praevalet et in Oriente regum regibus imperat. Die artes magicae uimmt Pfiinius hier allerdings in sehr meitem Umfange; er wirst die Beisheit der Magier mit der der Chasbaer, mit allen derign Beisheitungsklinken gulammen. — 2) Agath. 2, 24. 29.

bes Khros wird Bezug genommen 1); unter ben Stulpturen ber Nachfolger bes Khros zu Nasschienwirtem werben neue Reliess angebracht, die Münzen der Sassanden zeigen sast durchgängig das Symbol des altiranischen Glaubens, den Feueraltar, die Magier sind an ihrem Hose zahlreich, thätig und angesehen, ein Großmagier, von einem Rathe der Magier umgeben, steht an der Spise des Priesterstandes 2), der Bericht des Agathias zeigt, daß sie überall thätig in das Staatsleben eingreisen. Der Friede zwischen den Bhzantinern und Persern wird unter Chosru Nushirwan unter Beziehung auf die heiligen Schriften beider Bölfer beschworen 3). Unter demselben Herrscher werden die Sagen und die Geschichte Irans gesammelt und ausgezeichnet.

Dies Alles beweift eine burchgreifenbe Reftauration bes iraniichen Wefens und Glaubens. Bei foldem Umichwunge, bei jener Reorganisation ber Priefterschaft fonnte es nicht ausbleiben, baß fic bie Aufmerkfamkeit ben beiligen Schriften wieber gumenbete. waren bie Grundlage ber nationalen Religion und bie Theilnahme, welche ben Magiern an bem Gericht gegeben murbe, nothigte biefelben, bas burgerliche Recht, bas Strafrecht, welche bem Ranon ber beiligen Bucher einverleibt waren, wieder hervorzusuchen. bition ber Barfen, bag Ronig Arbefbir ben mabren Glauben wieber bergeftellt, bag ber gute Glaube von Chapur bem Nachfolger Arbefbire bis auf Ronig Jegbegerb (ber ben Arabern unterlag) feine Burbe und Chre behauptet habe 4), ift fomit burch bie Beugniffe ber Abendlander ausreichend beglaubigt und wird burch bie Bergange ber Saffanibenzeit volltommen beftätigt. Bu Ronig Shapure Beit unternahm es ein Berfer von Rtefiphon bes Namens Mani, ben Glauben Grans burch eine neue Lehre ju reformiren, welche bie Bötter Grans in ben thatfachlich ihren Geftalten gu Grunde liegenben Gegenfat bee Lichte und ber Finfternig auflöfte, bas von Boroafter vorgeschriebene reine leben gur außerften Enthaltsamteit fteigerte und fowohl jubifche ale driftliche Elemente mit biefen Anschauungen berfcmolg. Der nachfolger Shapurs, Ronig Babram (Barabran 271-274 n. Chr.), ließ ben Mani, nachbem eine Disputation mit ben Dagiern ftattgefunden und Mani ben Biberruf geweigert batte, mit einer

<sup>1)</sup> Ammian. Marcell. 17, 5. — 2) Sozom. hist. eccl. 2, 10. 12. — 3) Menand. Protect. fragm. 11 ed. Müller. — 4) Spiegel Arefta 1, 41.

Anjahl seiner Schüler hinrichten. Der alte Glaube erwies sich starf genug, nicht blos gegen bie abweichenbe Lehre bes Mani senbern auch späterhin gegen andere Seftirer, gegen ben Mazbat und bie Sesten ber Gajumartier und Zervaniten, von benen muhameranische Schriststeller berichten, bas llebergewicht zu behaupten, sort genug, nach anfänglicher Zusassung eine lange Berselgung über bie Christen zu bringen und gegen Begünstigungen berselben wie ber griechischen Philosophie von Seiten bes Hofes im sechsten Jahrhundert energisch zu reagiren. Als bas heer bes Chosrn Parviz im Jahre 614 n. Ehr. Jerusalem einnahm wurden die Kirchen ber Christen von Auben und Wagiern um die Wette vernichtet.

Rach ber Trabition ber Barfen hatte unter Ronig Arbeibir ber himmel ben Arba Biraf gefenbet, um ben guten Glauben berguftellen. Und ale biefer bann wieber unterbrochen worben fei, habe Aberbat Dahresfant feine Leuben für ben guten Glauben gegurtet und alle Zweifel entfernt. Ausführlicher berichtet eine fpatere Schrift. Der bofe Beift Abriman babe viele Zweifel entstehen laffen; um biefe zu befeitigen batte Arbefbir bie Oberpriefter und Priefter, rie Mobebs und Defturs berufen laffen. 40,000 feien gufammen. gelommen bor bem Tempelthor bee Frobafeuere und hatten bon ben nieben heiligften Mobebe ben Arba Biraf ermablt, bas bochfte Befen u befragen. Nachbem tiefer feine Reinigungen vollzogen fei er auf wen Dede eingeschlafen. Babrent bie Mobebs und Defture per bem beiligen Feuer bie beiligen Bucher lafen, habe Graofha (ber Beift bes Rultus) bie Geele Arba Birafe jum Lichte Auramagba's bes guten Gottes) emporgeführt und Auramagba habe ihm geboten, bem Gefete gu folgen und bas Wefet in ber Belt üben gu laffen, tas ber beilige Zarathuftra und Biftacpa burch ibn erhalten hatten. Danach hatten fich bie Dobebe und Defture gur genauen Befolgung Diefes Gefetes verbunben. Rach Arbefhire Tob aber feien wieber Breifel entstanben, fobag unter Ronig Chapur 40,000 Menfchen ben bem Glauben Arba Birafe abgefallen feien. Da habe Aberbat Mabresfant ein Bunber verrichtet, indem er Erg aus fieben Detallen gebilbet und taffelbe glubent auf feinen Korper gegoffen ohne verlett zu werben. Danach hatten Alle feinen Borten geglaubt unb Die Abgefallenen feien jum mabren Glauben gurudgefehrt 1). Roch

<sup>1)</sup> Rieuler Anhang 1, 17. 1, 55. Arda-Viraf nameh bei Spiegel Avefta 1, 41.

beftimmter bezeichnen mehrere ber Befenntnifformeln, bie ben beilis gen Buchern ber Barfen angehängt fint, bag Aberbate Thatigfeit wefentlich in ber Reinigung, in ber Berftellung bes Befetes, bes Ranons ber beiligen Schriften beftanb. Es beift in jenen Formeln: "3ch verbleibe in bem Gefete, welches Barathuftra bem Biftacpa, bem Frafhaoftra, bem Dichamacpa und Cpentobata gelehrt hat, weldes in ber Gefchlechtsfolge ju Aberbat fam, ber es gurecht richtete und reinigte 1)." Dag Aberbat bier ale Rachfomme Boroaftere bingeftellt wirb, beweift nicht minber ale bie Angabe "bag er alle 3meifel entfernt habe", ale ber Beiname, welchen bie Trabition ber Barfen bem Aberbat giebt: Mabresfant b. h. Manthro cpento bas beilige Bort, bie beilige Lebre, bag bie Berftellung ber lebre, bie Berftellung ber Grundlage berfelben, bie Erneuerung bee Ranon wefentlich bon ihm ausgegangen, vielleicht auch von ihm burchgeführt worben ift. Wenn bie Trabition ber Barfen behauptet, bag nachbem querft Arba Biraf unter Arbeibir fur ben guten Glauben gewirkt, nach Arbesbire Tobe neue 3meifel entstanden und viele von bem guten Glauben abgefallen feien, fo miffen wir ficher, bag gerabe in bem Jahre, in welchem Arbefbir ftarb, im Jahre 238 v. Chr. Mani mit feiner neuen lehre in Rtefiphon aufgetreten ift 2). Begen ibn und feine Anhanger werben Aberbate Beftrebungen fich vorzugeweife gerichtet baben, feinen Reuerungen gegenüber wird es bringend nötbig gewesen fein, bie Autoritat ber beiligen Schriften in einem anerfannten Ranon wieber aufzurichten.

Es handelte sich nach alle bem unter ben ersten Saffaniben um die Wiederherstellung bes nationalen Glaubens und des nationalen Gesets. Der unansechtbare Kanon desselben war in den alten heiligen Schriften niedergesegt. Sie waren zum Theil vergessen, zum Theil zerstreut. Sie mußten von Neuem gesammelt werden. Diese Sammlung wurde unter hervorragender Betheiligung des Aberbat Mahressant vollzogen. Daß die Herstellung der heiligen Schriften nicht etwa aus dem Gedächtnisse geschah, beweist außer jenen Zeugnissen der Abenbläuder für die Existenz der heiligen Schriften unter den Seleukiden und Arsakiden die Ueberlieserung der indischen Parsen selbst. In den Nivajets der Parsen b. h. den außewahrten Aeußerungen ihrer Priester über die Lehre sindet sich

<sup>1)</sup> Spiegel Avefta 3, 214. 218. 219. 227. - 2) Flügel Mani G. 149.

ein Inhalteverzeichniß ber gesammten beiligen Schriften. Wenn bies bei jebem Buche bemerft, wie viele Rapitel "nach Alexander" wiebergefunden, wie viele nicht wieber aufzufinden gemefen feien, fo ift babei nur bie Wieberberftellung ber beiligen Schriften unter ben erften Saffaniben ju verfteben, fo zeigt eben bas Wieberfinden, bag es fich nur um bas Auffuchen ber vorhandenen Schriften, nicht um eine neue Aufzeichnung handelte. Rach biefem Bergeichniß beftanb bie beilige Schrift nicht aus zwanzig Buchern, wie uns Bermippes berichtet, fonbern aus einundzwanzig Buchern. Diefe Bahl wird nicht zufällig gewesen fein; bas beiligfte Bebet ber Barfen enthalt einundzwanzig Borte. Rach biefem Schema maren alfo bie beiligen Schriften geordnet. Das erfte Buch enthielt bie Lobgefange ber bochften Beifter in 33 Rapiteln (33 war bie Bahl ber bochften Beifter), bas zweite (22 Rapitel) hanbelte von ben guten Berten, bas britte (21 Rapitel) vom beiligen Worte, bas vierte (21 Rapitel) von ben Göttern, bas funfte (22 Rapitel) von ber Erbe, vom Baffer, von ben Baumen, von ben Thieren, bas fechete (35 Rapitel) bom himmel und von ben Sternen, bas fiebente (22 Rapitel) von ben reinen und unreinen Speifen und bon ber Feier ber großen Fefte, bas achte (50 Rapitel) von ben Ronigen und Prieftern, von ben reinen und unreinen Thieren, bas neunte (60 Rapitel) bon ben Gefeben, nach welchen bie Ronige und Richter ju urtheilen hatten, bas Behnte (60 Rapitel) von ber Tugend und Weisheit, bas elfte (60 Rapitel) von ber Berrichaft und Befehrung bes Ronige Biftagpa. Das zwölfte lehrte in 22 Rapiteln ben Acerbau (Plinius fagte uns idon oben bag Boroafter vorgefchrieben habe, wann bas Gelb befat werben muffe), bie Pflangung ber Baume, bie Pflichten ber Briefter und Richtpriefter und handelte von ben Standen, bas breigehnte (60 Rapitel) von ber beiligen Wiffenschaft, ben Lehrern und ben Schulern und von ben Bunbern, welche Barathuftra verrichtet. Das vier-Behnte Buch (22 Kapitel) fprach vom Leben bes Menfchen von ber Geburt bis jum Tobe, bas funfzehnte Buch (17 Rapitel) enthielt wiederum Loblieder, bas fechgebnte Buch (54 Rapitel) gab bie Borfdriften bes Erlaubten und Richterlaubten. Das fiebzehnte (64 Rapitel) enthielt bie Lehren ber Mebigin und Aftronomie, bas acht-Behnte (65 Rapitel) bie Lehre von ben Thieren und beren Behandlung, bas neunzehnte (52 Rapitel) bas Civil- und Eriminalrecht, bas zwanzigfte (22 Rapitel) bie Borfdriften zur Entfernung ber Unreinheit, bas einundzwanzigste endlich handelte in breißig Kapiteln von ber Schöpfung 1).

Mus biefem Bergeichniß erhellt, bag bie beiligen Schriften nicht nur bas Ritual und bie Liturgie enthielten, bag fie nicht nur bie Lehren bes Glaubens und bas religiofe Befet borfchrieben fonbern baß auch bas burgerliche und bas Strafrecht in ihnen corificirt war, bag bie gesammte Renntnig ber priefterlichen Rreife, ihre Erbfunbe wie ihre Beilfunde (wir faben bereite, welche Gingelnheiten von ber Beilfunde ber Magier Bermippos und Plinius anführten) in biefen Buchern gufammengefaßt war, bag neben bem Ranon bes Gottesbienftes und bes frommen Banbele Recht und Gefet wie ber miffenschaftliche Befit Grans in ihnen niebergelegt waren Wenn es auch übertrieben ift, was Bermippos von ihrem Umfange berichtet, wenn feiner Rotig bag jebes ber zwanzig Bucher 100,000 Berfe gehabt, bag Boroafter zwei Millionen Berfe verfaßt eine Angabe im Geschmad bes Drients ju Grunde liegt wie benn auch ein arabifder Schriftfteller Majubi, ber um bie Mitte bes gebuten Jahrhunderte n. Chr. fdrieb, verfichert, bag Boroaftere Schriften aus 21 Buchern jebes von 200 Blättern bestanden, baf biefelben 12,000 Rubbaute bebeckt batten 2), fo ift ein febr ausgebehnter Ilmfang ber beiligen Schriften im Morgenlande burchaus feine ungewöhnliche Erscheinung; auch bas eben angeführte Inhalteverzeichniß fpricht für einen immerbin bebeutenben Umfang. Die Bieberberftellung tonnte von ben ebebem vorhandenen 528 Rapiteln nur 348 wieber auffinden. Die Sprache ber beiligen Bucher mar gu ben Zeiten ber Konige Arbefbir, Shapur und Bahram nicht mehr verftanblich. Es gefchab offenbar in Anlag biefer neuen Bufammenftellung, bag eine leberfetung in bie bamalige Bolfefprache, in bas Beblvi b. b. bas Mittelperfifche bingugefügt murbe. Das Beblvi biefer Ueberfetung ftimmt volltommen mit ben Sprachformen, welche bie Inschriften ber erften Saffaniben, welche beren Munglegenben zeigen 3).

<sup>1)</sup> Bullers Fragmente über die Religion Zoroafters S. 15—42. Haug Essays p. 125. — 2) Journ. des Savants 1840 p. 413. — 3) Ueber die Bebeutung bes Namens Pahlava, Peflvi, ber in ber Regel burch "flättich" erflärt wird, s. Mordtmann 3. b. b. m. G. 19, 412. M. hang ift der Anschaft die Grundlage für das richtige Berständnis bieser Uebersehung, sin bie Kenntnis ber Priester vom Zend, in dem Zend-Pehlvi-Farhang zu suchen sei, bessen Ursprung er vor die Zeit der Gassaniben seht; 3. b. b. m. G. 19, 584.

Es find lleberrefte biefer Erneuerung ber beiligen Schriften Brans unter ben beiben ober ben brei erften Saffaniben, welche bie Barfen Inbiens befigen; ber weitaus größere fehlenbe Theil ift burch ben Ginbruch ber Araber, burch bie Berrichaft bes 38lam untergegangen. Der Abschnitt bes großen Gefetbuches, welcher ben Barfen übrig geblieben ift, entspricht nach Reihenfolge, Titel und Unterabtheilung bem zwanzigften Buche bee Inhalteverzeichniffes, welches wir eben angeführt haben. Offenbar ift baffelbe baburch erhalten worben, baf es für ben foftbarften und wichtigften Theil bes Wefetbuches galt; es enthält bie Borfcbriften ber Reinheit, ber Fernhaltung ber bofen Beifter und führt ben Titel Benbibab, in alter Form Bibaevotata b. b. gegeben gegen bie Daeva. Die Unrufungen und Gebete, melde bie Barfen außer jenem Abschnitt bes Gefetes befiten, bie au einer nicht unansehnlichen Sammlung (Jacna b. b. Berehrung) vereinigt ibre Liturgie bilben, tonnen nach jenem Bergeichniß jum Theil bem riften und funfzehnten Buche ber beiligen Schrift angebort, gum Theil unabhangig neben berfelben beftanben haben.

bat bie Erneuerung bes Ranons unter ben erften Gaffaniben ben alten Beftant einfach und treu wieber zusammengefügt fo weit er aufzufinden mar ober auch beffen Inhalt umgeftaltet? Wir faben. bag feit ben Zeiten Alexanders griechische und fprifche Elemente in Berfien eingebrungen waren; auch bas Chriftenthum hatte vom aramaeifchen Tieflande ber bereits unter ben parthifchen Konigen Eingang gefunden und bie Berfolgung, welche Ronig Arbefbir gegen bie Juben richtete, zeigt bag auch biefe von einiger Bahl und Bebeutung in feinem Reiche gewesen fein muffen. Daß biefe fremben Elemente nicht unwirffam geblieben waren bewies uns fcon ber Gingang, ben aramaeische Worte und Formen in bie Sprache Weftirans fanben, zeigt bie ber fprifchen abnliche Schrift, bie in ben erften Jahrhunderten n. Chr. in Weftiran üblich wird; baf fie wirtfam blieben, beweifen bie Streitigfeiten, welche gur Beit Arbefbire und Chapure nach ber Trabition ber Parfen unter ben Prieftern felbft stattfanben, zeigt ber Reformversuch Mani's, ber jubische wie driftliche Clemente mit ber altiranischen Religion zu verschmelzen fuchte. Freilich mar bie Wieberherftellung bes Ranon bereits abgefchloffen, ale bie fprifchagriechischen Schulen ju Gbeffa, ju Mifibie, welches Shapur II. (308-380) bem Perferreiche erwarb, ju hoher Bluthe gelangten, ale bie Schulen ber Juben an ben Ranalen bes Guphrat fic

hoben 1), ale Chosru Nufhirman (531-579 n. Chr.) ben Damastice und bie Blatonifer, welche bei ibm Schut fuchten aufnahm und mit ben Magiern bisputiren lief, als bie Schriften bes Blaton und Ariftoteles auf feinen Befehl in's Berfifche überfett murben, als fein Entel bie Reftorianer begunftigte; aber tonnten nicht bereits 300 Jahre früher unter Arbefbir, Chapur und Bahram fprifche, hellenische, driftliche Elemente bei ber Berftellung bes Ranone fic geltend gemacht baben, tonnten fie beffen Inbalt nicht auch weiterbin Freilich maren bie beiligen Schriften in einer nicht mehr gangbaren Sprache abgefaßt, freilich faben wir, wie ftart bie Briefterschaft unter ben fpateren Saffaniben gegen alle biefe fremben Eles mente reagirte - aber genugen biefe Umftanbe, jeben Zweifel barüber ju entfernen, bag bie leberrefte ber beiligen Schriften, bie bie Barfen fich und une erhalten haben, ben alten Glauben Grane ungetrübt bemabren? Mur eine genaue Untersuchung ihrer Sprache und ihres Inhalte, beren Bergleichung mit ber Sprache und ben religiöfen Borftellungen ber fo nabe verwandten Inder einer Geite, mit ben Inschriften ber Achaemeniben und ben Nachrichten ber alteren Grieden anberer Seits bermogen volle Gewigheit barüber ju geben, ob Die Religion bes alten Iran in biefen Buchern unberfehrt auf unfere Beit getommen ift.

Bergleicht man bie Sprache ber uns erhaltenen Fragmente ber beiligen Schrift Brans, bes Benbavefta, wie bie Barfen fie nennen, mit ben Inschriften ber Achaemeniben, fo zeigt beren Sprache eine febr beftimmte bialettifche Abweichung. Da bie Inschriften ber Achaemeniben bem Beften Irans angehören, burfen wir vermuthen im Benbavefta bie alte Sprache bes öftlichen Gran bor uns zu haben. Diefe Bermuthung wird baburch bestätigt, bag bie Sprache bee Benbavefta eine nabere Bermanbtichaft zur Sprache ber Inber, gum Sans, frit zeigt ale bie Sprachformen ber Infdriften ber Achaemeniben. Berobot unterscheibet bie öftlichen Bolter Grans als eine besonbere Gruppe von ben Mebern und Berfern. Er bebt unter jenen bie Baftrer berbor und nachbem er biefe in Rleibung, Ruftung und Lebensweise ben nördlichen Inbern fast gleich genannt bat nennt und fcilbert er bie Chorasmier, Sogbianer, Areier, Barther ben Battrern Alle Stämme bes Oftens führen nach Berobote Bericht ben indischen Bogen von Robr, mabrend bei ben westlichen Bolfern

<sup>1)</sup> Spiegel Avefta 1, 25.

ter medische Bogen in Gebrauch ist, welcher sich im Mittensande bis zu ben Areiern und Sarangern erstreckt (oben S. 398). Daß Etrabon bie Dschäfte von Iran von ben laspischen Thoren und Kerman bis zum Indus mit dem Namen Ariana bezeichnet, ist bereits bemerkt. Dioder berichtet, daß Zathraustes (Zoroaster, Zora-hustra) ben "Arianern das Gesetz gegeben, indem er vorgad, dasselbe von dem guten Geiste empfangen zu haben 1)." Dürsen wir aus dem Berhältniß der Dialeste schließen und nach diesen Nachrichten der Brieden seisten Besten beitigen Bicher Arans dem Often angehört haben, daß beren Ursprung bei den Klichen Etämmen gesucht werden muß, so bestätigt der Inhalten rbaltenen Kraamente des Zenkavesse ist ergebnis vollstäutig.

Das Benbavefta fest ben Git ber bojen Beifter, bie bem Lanbe Durre und Ralte, ben Menichen Unbeil und Berberben bringen, in ben Norben, mabrent Buber und Briechen gerabe umgefehrt ben Gib ber Botter auf bie Bipfel norblicher Berge legen. Demnad wird angenommen merten muffen, bag bas Benbavefta in Bebieten entftanben ift, welche von Horben ber ichablichen Ginfluffen ausgesett maren. Den Bebieten von Baftrien, Sogbiana und Marnang tamen Ralte und Rebel, Steppenwinde und Caubwirbel von Torben ber über bas faspifche Deer und ben Aralice fammt ben ibbruden ber Steppenreiter, ber milben Stamme ber Tocharer, Inbiller. Daffageten. Mebien und Berfien waren burch bobe Ge-Datinge im Rorben vollfommen gefdütt, bie feinbfelige Rachbarn =6 tann abgebalten baben murten, wenn jeufeit berfelben ftarfere ant gablreichere Stämme gewohnt batten. Die guten Götter weilen rad bem Benbavefta auf einem Berge im Often, ber Sara bere-Mit. Man wird hieraus immerbin bie Bermuthung ableiten tonnen, taf biefe Anichaunna nicht allein burch ten Ort bee Aufgange ber Sonne motivirt fei, baf ein in-biefer Richtung vorbandener Berggug beje Borftellung beftimmter motivirt habe. Im Dften von Balmien und Scatiang ift bas iranifde Band burd bie machtigen Retten bes Belurbagb geichloffen, beren unerfteigliche, in bie Bolfen raende, weithin leuchtenbe .. golbene" Bipfel mohl fur ben Gis ber bimmlifden Beifter genommen werben tounten. Das Benbavefta neunt ferner weber bie Deber noch bie Berfer, weber Egbatana noch Bafgragtge, mabrent es im Often Grans febr gut bemaubert ift.

<sup>1)</sup> Diob. 1, 94.

Dunder, Geichichte bee Alterthume. II.

Es fennt oftwarts bas land ber fieben Strome (Inbien) und bie Site, welche in biefem Canbe berricht 1); es fenut im Guben bas fcone "Barahvaiti (Arachofien 2)", es fennt Baetumat (Gebicheftan), und bebt biefes land ale ein ftrablenbes leuchtenbes glangenbee Bebiet hervor 3). 3m Norben ift bie Runbe bee Wefetbuche am genauesten; bier merben Mirjana Baebicha b. b. Beimath, Gau ber Niria 4), Cughtha (Sogbiana), Bathbhi, Mouru, bas Land ber Marabu (Margiana, Mery 5), Haraeva (bas Land ber Areier, bas Bargina ber Inschriften), und Bebrtana (b. b. Bolfelant, Sprfanien) aufgezählt 6); endlich wird febr baufig Magenderans Ermabnung gethan. Der außerfte Buntt bes Beftens, welcher genannt wirb, ift Ragha, welches nach bem Benbavefta aus brei Burgen (ober Stammen) beftebt 7). Durch biefe Angaben find wir febr beftimmt auf ben Often Brans, auf bas Gebiet von Ragha bis jum Indus bin verwiesen; im Guben ift haetumat ber außerfte Grengpunkt, im Norben bas Steppenland Turan, mit beffen feinblichen Stämmen bie im Benbavefta gepriefenen Konige ju fampfen haben. Bendavefta beftimmt bas Bebiet, welchem es feine Entftehung verbanft, noch genauer. Gine Lehre, welche, wie wir feben werben, bas Sauptgewicht auf ben Anbau bes Aders legt, tonnte meber in ber Bufte ber Bebrofier noch in ben Steppen ber Sagartier entfteben, fie tonnte ihren Urfprung nur in einem Bebiete nehmen, welches ben Aderbau und geordnetes Leben geftattete. Wenn Ragha im Benbavefta zwar als zarathuftrifch aber zugleich als ber Git bes "fchlechten übergroßen Zweifele" bezeichnet wird 8), wenn von Saraeva, bem Lanbe ber Areier, gefagt wirb, baf es amar reich an Saufern, aber voll Armuth und Trägheit fei; wenn in Tidatbra (Tidibrem) nad bem Gefetbuch bie Gunte bee Berbrennens ber Tobten berricht "), wenn Saetumat (Drangiana) getabelt wird wegen ber bort berricbenben Sunden 10); wenn in Sarahvaiti (Arachofien) bie ,fcblechte unausfühnbare Sandlung bes Begrabens ber Tobten" herricht 11), wenn alfo mit einem Worte alle biefe Lanbichaften von Der Schrift ale fegerifch bezeichnet werben, bie bie reine lehre Barathuftra's verfunbigt, fo tann biefelbe meber in ihnen entftanben fein, noch vollige

<sup>1)</sup> Benbib. 1, 73—76. — 2) Benbib. 1, 46. — 3) Benbib. 19, 130. 1, 50. — 4) Burnouf im Journ. asiat. 1845. p. 287. 288. — 5) Benb. 1, 14—18. — 6) Benbib. 1, 30. 42. — 7) Benbib. 1, 60. — 8) Benbib. 1, 60—62. —

<sup>9)</sup> Benbib. 1, 64-66. - 10) Benbib. 1, 50-52. - 11) Benbib. 1, 46-48.

Anerkennung, am wenigsten ihre Tradition und Feststellung auf beren Boben gefunden haben. Bon allen Landschaften, welche das Zendavesta in Ostiran nennt, bleiben nur Airjana Baebscha, Baltrien, Margiana und Sogdiana übrig. Wenn auch sonst ans dem Zendavesta überall erhellt, daß es einem Lande entsprungen ist, dem kalte Binter, lange und häusige Schneesälle, Schnees und Eismassen sehr bekannte und häusige Erscheinungen waren, so scheide boch Airjana Baedscha aus der Reihe der Kulturgebiete aus, da hier nach dem Besetzbuche nur zwei Monate des Sommers und zehn Monate kalten Binters herrschen; Mouru aber wird als das "hohe, das heilige" bezeichnet, und wenn Balbbhi's (Baltra's) hohes Banner gepriesen wird, so ist damit deutlich der Sitz eines Neiches bezeichnet.). Hier in Merd und Baltrien werden wir demnach den Ausgangspunkt, den Sitz der Lehre und des Kultus zu suchen haben, die das Zendavelta verkandigt und vorschreibt.

Die Nachrichten ber Abenblanter, bie Sprache, bie lofalen Anicauungen wie bie lotale Renntnig bes Benbavefta ftimmen fomit babin überein, bag baffelbe bem Often angebort. Ginen weiteren Beweis liefert bie Geschichte Grans inbem fie zeigt, bag bie öftlichen Gebiete die religiösen und nationalen Trabitionen ernftlicher und ftarfer feftgehalten baben ale bie weftlichen. In Baftrien fuchte Dareios Robomannos eine lette Bosition; in Battrien und Sogbiana allein von allen Lanbichaften Grans fand Alexander von Matebonien. ale er bier bie Grundung griechischer Stabte begann, einen nationalen Wiberftanb, ber erft mit bem Untergang fast ber gesammten Bevolferung Sogbiana's enbete. Unter ben Geleutiben errang Baftrien querft wieber eine Sonderstellung, wenn auch unter einer griebifden Dynaftie; bie griechischen Legenben ber Müngen weichen balb ber einheimischen battrifchen Sprache und wenn bie Lebre Bubbha's in biefer Zeit auch Brofelhten in Rabul und Balth machte (oben 5. 375), fo ichabigten biefe bie alte nationale haltung bes Oftens nicht. Babrent im Weften griechisch-fprifche Clemente einbringen, bie Arfatiben ihren Berricherfit auf femitifchem Boben nehmen, behaupten fich bier im Often bie alte Sprache, ber alte Rultus, bie alten Sagen Grans. Als bie nationale und religiofe Restauration,

<sup>1)</sup> Das inbifche Epos tennt von iranischen Stämmen nur bie Bablita (Battrer), gebraucht biesen Namen aber wohl in umfassenberem Sinn; Lassen Alterth. 1, 659. 695.

welche bie Berrichaft ber Caffaniben banach allen Stämmen Grans gebracht hatte, wiederum bem 38lam erlegen war, gewann Taberiftan querft feine Unabhangigfeit gurudt, zeigten bie Barmefiben, welche aus Balth ftammten, anch unter bem Chalifate eine Sinneigung ju bem Glauben Grans 1), ging bie nationale Reaftion gegen bie Berrichaft ber Araber von Merv, Balth und Gebicheftan aus, von ber Erhebung ber Taberiten, Goffariben und Samaniben, bie fich rubmten, Nachkommen ber Gaffaniben gu fein; und bie Biaben nennen fich wieber mit ben in ber alten Sage Irans gefeierten Namen Minotider (Manuetfdithra), Jefendiar, Rai Raus, Rai Robat. Sier im Often, von bem Dialeft bee Oftene aus wird bie alte Sprache Brans in ber nenperfischen erneuert und bie antiarabifche Berftellung bee altiranischen Befens erhalt in Rabul und Ghasna einen ftarten und glaugenden Mittelpunft; Firdufi von Tus erneuert bas Gebachtnig ber Borgeit Brans, ben Rubm ber alten Belben von Balth und Cebicheftan in feinem großen Bebichte, bas ben gefamm ten Sagenvorrath Grans gufammenfaßt und ben alten Glauben an Auramagba (3asten) noch einmal unter bem Islam verberrlicht.

Wir haben bewiesen, bag bie Bucher ber Barfen Ueberrefte von beiligen Schriften Grans find, bie bereits vor bem Falle ber Achaemeniben borhanben, unter ben Geleufiben und Parthern gurudgebranat, unter ben Saffaniben wieber hervorgesucht und gefammelt murben. Gie fonnten ichon bamale im britten Jahrhundert n. Chr. nicht mehr vollständig bergeftellt werben und auch von biefem bamale wicher jufammengefügten Körper find nur Fragmente erhalten. Sprache und Inbalt berfelben geftatteten und in llebereinftimmung mit Nachrichten ber Griechen wie mit bem bifterifden Charafter ber öftlichen Gebiete Grans ben Nachweis ju führen, bag bie beilige Schrift Brans im Often entftauben, niebergeschrieben und verzuge: weise gepflegt worben ift. Wie fich ber Weften Grans zu berfelben verhalten habe, muffen wir aus ben Monumenten ber Achaemeniten, aus ben Rachrichten ber Griechen, bie vorzugeweise ben Beften Brane, bie Deber und Berfer fennen fernten, zu ermitteln fuchen. Mus biefen Ermittelungen werben fich zugleich Schluffe fur bas Alter des Bendavefta fowie bafür ergeben, ob baffelbe burch jene Bieberberftellung gur Beit ber Saffaniben Beranberungen erfahren bat ober nicht. Alles mas in ben Nadrichten ber Abendlanter, bie per

<sup>1)</sup> Flügel Mani G. 407. Morbtmann in 3. b. b. m. G. 19, 485 figt.

Mlegander, die vor den Zeiten Arbeshirs geschrieben haben, mit dem Inhalt der Fragmente des Zendavesta übereinstimmt, erhärtet deren Alter und Aechtheit, und sollten uns die Inschriften des Dareios und Kerzes eine genauere Uebereinstimmung mit den Fragmenten des Jendavesta zeigen, so müßte dessen Ursprung wohl über das Jahr 500 v. Chr. hinanfreichen.

Aefcholos läßt bie Berfer ber Erbe Beibeguffe von Mild, Sonig und Baffer barbringen 1). Berodot bemerkt, bag ber Opferbienft bei ben Mebern und Berfern ben Magiern, einem Stamme ber Meber gebore, wie bie Anslegung ber Traume. Done einen Magier burfe niemand opfern. Die Magier unterschieben sich ftart von anderen Menichen, insbesondere aber auch von ben Brieftern ber Megypter. Diefe bielten es fur Gunte ein lebentes Befen gu toten, außer gum Opfer fur bie Gotter. Die Dagier aber tobteten Alles mit eigener Sand außer Sunden und Menfchen, ja fie machten es fich zu einer großen Aufgabe, Ameifen und Schlangen und anderes Rriechenbes und Geflügeltes ju tobten. "Tempel, Gotterbilber und Altare, fahrt Berodot fort, errichten bie Berfer nicht, weil fie, wie mir fcheint, nicht wie bie Bellenen glauben, bag bie Götter Beftalt und Urt ber Menichen batten. Gie nennen ben gangen Rreis bes Simmele Zeus und bringen biefem Opfer, indem fie auf bie bochften Gipfel ber Berge fteigen. Außerbem opfern fie ber Conne, bem Monde, ber Erbe, bem Teuer (welches Berodot auch fouft als einen Gott ber Berfer bezeichnet 2), bem Baffer und ben Binben. Diefen Gottheiten allein opfern fie feit alter Zeit. Bon ben Affhrern und Arabern haben fie aber bagu gelernt auch ber Aphrobite Urania ju opfern; biefe uennen bie Berfer Mithra. Bringen fie Opfer fo machen fie feinen Altar und gunden fein Feuer an, noch bringen fie Beiheguffe, noch gebrauchen fie bie Flote ober Opferluchen und Schrot. Wer einem Gotte opfern will führt bas Opferthier an einen reinen Ort und ruft ben Gott, nachbem er feine Tiara mit Myrthenzweigen befrängt hat. Es ift aber bem Opfernben nicht erlaubt für fich allein Gutes zu erbitten, er muß zugleich Beil für alle Berfer und ben König erfleben. Rachbem er bann bas Thier in Stude geschnitten und bas Fleisch gefocht bat, breitet er bas gartefte Gras aus, befonbere bas Dreiblatt und legt bas Bleisch auf biefe Unterlage. Der Magier aber, welcher babei fteht

<sup>1)</sup> Pers. 523. 611 seq. - 2) 3, 16.

fingt bie Theogonie bagu; benn folder Art fei bie Anrufung fagen Mach einiger Beit aber tragt ber, ber bas Opfer gebracht bat, bas Bleifch fort und gebrancht es nach Butounfen. In einen flug burfen bie Berfer meber harnen noch fpeien noch bie Bante in bemfelben mafchen; auch bulben fie nicht, bag ein anberer bies thue, ba fie bie Gluffe febr boch verebren. Die Leichen burfen nicht verbrannt merben; auch fagt man bag ber Leichnam eines perfifchen Mannes nicht eber bestattet merbe, als bis er bon einem hunde ober einem Bogel umbergegerrt fei und bei ben Dagiern wenigftens gefchieht bies offentundig. Es gilt bei ben Berfern für Mannestugend viele Rinber zu erhalten. Wer bie meiften aufweisen fann, bem ichidt ber Ronig alljährlich Befchente. Bon allen Tagen feiern fie am meiften ben Tag, an welchem jeber geboren ift. Un biefem Tage wird ein reichlicheres Dabl aufgetragen, bei ben Reichen ein Dos, ein Pferd ober ein Rameel gan; im Dfen gefocht, bei ben Mermeren fleinere Thiere. Bas nicht zu tonn erlaubt ift, bas ift ben Berfern auch nicht zu fprechen gestattet. Als bas Schimpflichfte gilt bei ihnen ju lugen, nach biefem aber ju leiben, und gwar neben anderen Grunden barum, weil ber welcher Schulden babe meift gezwungen fei ju lugen. Wer von ber Rrate ober vom Ausfat befallen wird barf nicht in bie Statte fommen ober mit anberen Berfern Gemeinschaft baben, benn fie glauben, bag ein folder gegen ben Sonnengott gefündigt habe. Ausfätige Frembe merben aus bem Lanbe getrieben 1)."

Aus ben Büchern Herodots ist ferner zu entnehmen, daß die Magier ben Winden Opfer brachten und sie durch Gesänge beschworen, daß sie an einem Flusse weiße Pferde, und auf einem Berge Rinder opferten, daß Wiehern und Husschlag der Pferde sur Drakel galten, daß das Heer des Königs Terzes von zehn heiligen Pferden im prächtigsten Schmucke begleitet war, daß ein heiliger mit acht Schimmeln bespannter Wagen dem Heere voransuhr, den niemand besteigen durste; der Lenker ging neben den Rossen zu Fußuß König Terzes zum Hellespont gelangte läßt Herodot ihn beim Anbruche des Tages zur Sonne beten, aus einer goldenen Schaale spenden und diese dann nehst einem goldenen Becher und einem persischen Schwerte in das Meer werfen <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Serob. 1, 101. 131-140. - 2) Serob. 7, 40. 43. 113. 191. 3, 84. Diogen. Laert. procem. 9.

Tenophon läßt ben Khros an jebem Morgen nach Anweisung ber Magier bie Götter preisen und ihnen opsern, er läßt ihn bann an sesstlichen Tagen bem Zeuse ber Ahnen ober bem König Zeus, ber Semme und ben übrigen Göttern Opfer auf ben Gipfeln ber Berge tringen wie es bie Sitte ber Perfer sei und Weiheguisse der Erbe. Er läßt ben jüngeren Khros und einen anderen Perfer beim Mithras ichwören um die Wahrheit zu bezeugen 1). Er berichtet, daß die Magier ber Perfer bem Zeus schöne Stiere, dem Sonnengotte aber Pferbe geopfert und ganz verbrannt hätten, daß bei ben seierlichen Aufgügen zuerst ein weißer mit Kränzen geschwnückter Wagen gefahren iet, der dem Zeus gebeiligt gewesen, danach der Wagen des Sonnengottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei in britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei in britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen gesottes ebenfalls weiß und befränzt; diesen sei ein britter Wagen bes Sonnengottes den Ferben mit Purpurbecken gezogen und biesem einige Männer, welche Feuer anf einem Opserbere gefragen hötten; er bemerkt, daß bei den Perfern der Sonne geheiligte Pjerbe gehalten würden 2).

Platon behauptet, daß der Throufolger in Persien vier Lehrer erhalte, von benen der erste ihn "ben Dienst der Götter, die Magie tes Zorcaster, des Sohnes des Oromages" sehre, ber zweite unterweise ihn, sein ganzes Leben hindurch wahr zu sein, der dritte, sich micht von der Begierbe beherrischen zu lassen, der vierte aber in der Ammhastigsteit und Tapferseit. Am Geburtstage des Königs sei um Alsen in Festseier und bringe Opfer, und nach Herodots Ansach durfte der König an diesem Tage seine Bitte abschlagen 3). In der der König an biesem Tage seine Bitte abschlagen 3. In der berter gertauft, das es dem Persertönige ersaubt sei, an einem Tage tes Jahres sich zu berauschen und zwar am Feste des Mithras und wiesem Tage taugen, kein anderer 4).

Deinon, ber Bater bes Aleitarchos, bes Arztes Alexanders von Mafetonien, ergählt von ben Magiern, daß fie mit Zweigen in ber hand weissagten, daß fie unter freiem himmel opferten und Feuer und Basser für be einzigen Abbilder ber Götter hielten b. Aristo-titles bemerkt, daß bie Magier das, was zuerst erzeugt habe, als das Beste zuerst setzten b. Erradon berichtet im Anschusse an berodet, aber bessen Angaben aus seiner naberen Auschaumg besteichern, daß be be gerser beren Sitten benen ber Meder gleich seich seichern, bag bie Lerser Seiten benen ber Meder gleich sein

<sup>1)</sup> Cyr. inst. 7, 5, 53. 8, 1, 24. 3, 3, 9. 20—22. 24. 8, 7, 3. 0econ. 4, 24. — 2) Cyr. inst. 8, 3, 6. Anabas. 4, 5. — 3) Alcib. 1 p. 121. 122. Serob. 9, 110. — 4) Athen. 10 p. 434. — 5) Dinon. fragm. 9 cd. Müller, — 6) Metaphys. 13, 4.

weber Bilbfanlen noch Altare errichteten fonbern an einem boben Orte opferten, ba fie ben Simmel fur Bene hielten. Aber fie berehrten auch ben Sonnengott, ben fie Mithras nennten, ben Mont, bie Aphrobite, bas Feuer, bie Erbe, bie Winte und bas Baffer. Beldem Gott fie opferten, immer beteten fie guerft gum Gener. Much batten fie ber Ermabnung werthe Umbegungen, in beren Mitte ein Altar ftebe, auf welchem bie Magier, bie eifrig nach einem beis ligen Leben trachteten, ein unverlöschliches Feuer unterhielten. Gie fangen täglich etwa eine Stunde por bemfelben, ein Rutbenbunbel in ber Sand und mit einer Tiara bebedt, beren Badenftude fo meit berabfielen, baf fie bie Lippen verhüllten. Huch in ben Beiligthumern ber Angitis und bes Omanos feien biefe Gebrauche üblich 1). Die Opfer brachten fie an einem reinen Blate. Nachbem fie gebetet, gerlege ber Magier bas fleifc obne ben Gottern ein Stud babon augutheilen, benn bie Gottheit beburfe nur ber Seele bes Thieres und aufer biefer nichts. Dem Feuer und bem Baffer opferten fie, indem fie trodenes Soly ohne Rinde in bas Opferfeuer legen; bod burfe weber in bas Teuer geblafen noch Tobtes ober Schmutiges in bas Feuer geworfen werben. Wer bies thut wird getodtet. Much in einen fluß merfen fie nichts Tobtes ober mas für unrein gehalten wirb; fie mafchen und baben fich nicht barin und barnen nicht binein. Dem Waffer opfern fie an Geen, Quellen ober Fluffen, indem fie eine Grube graben, in welcher bas Opferthier geschlachtet wird und Gorge tragen, bag fich bas Blut nicht mit bem Baffer vermische, welches baburch verunreinigt merben murbe. Danach legen bie Magier bas Bleifch auf Morthen und Lorbeerzweige und berühren es mit bunnen Ruthen, indem fie Lieber fingen und mit Milch und Bonig bermischtes Del ausgießen, nicht in bas Feuer ober in bas Baffer, fonbern auf ben Boben. Die Lieber fingen fie lange Zeit inbem fie Bunbel von Tamaristenruthen halten 2).

Bei Curtius wird bas heilige Feuer auf filbernem Altare bem Heere bes letzten Dareios vorangetragen. Bor ber Schlacht bei Arbela ruft biefer "die Sonne, ben Mithras und bas heilige und ewige Feuer" an. Derfelbe Schriftsteller erzählt von bem mit Schimmeln bespannten Wagen bes Jupiter im Heere bieses Königs, hinter weschem ein Pferd von besonderer Größe, bas Sonnenpferd, gesührt

<sup>1)</sup> An einer anberen Stelle (p. 512) nennt Strabon noch einen anberen Gott ber Perfer Ananbatos ober Amanbotos. — 2) Strabon p. 727, 732, 733.

werten sei, mit golvenem Geschirr und weißen Deden wie die bor bem Bagen geschmudt, und über bem Zelte bes Königs habe bas Bilb ter Sonne in Arbstall eingeschsossellen geglänzt!). Auch Die Chrysolmos erzählt, daß die Magier dem Zeus ein Gespann nisaeischer sein besten ein Afferd, ernährten, bem helbe die größten und schöften in Asien seien, ernährten, bem helbe die größten und schöften in Asien seien, ernährten, wie perlijche Heiligtsumer gebe; in jedem dieser heiligtsumer sei in Gemach und in diesem ein Altar und Asche auf demselben; die Farbe dieser Asien der von der anderer Asche weit verschieden, die Farbe dieser tritt in das Gemach und legt trockenes Hosz auf die Asien dieser besteht au, mit er irgend einen Gott au, in einer barbarischen und den Briecken limes Beges verständlichen Sprache; die Annusung aber liest er aus simm Duche ab. Und ohne daß Feuer an das Hosz gebracht würte, lobert die glänzendste Flamme aus dem Hosz empor 3).

Blutarch lagt ben erften Artagerres als Themistofles nach Afien lemmt, fagen: "Moge Areimanios meinen Feinden immer bie Beinnung einflogen, bag fie ihre beften und tapferften Danner von fofen." Dem zweiten Artagerges fagt feine Mutter Barbfatis, bif tie Berfer bas Gefet, welches bas Gute und Bofe unterbeiten lebre, von Bott empfangen batten. Diefem Ronig felbft legt Bard ben Schwur "beim Mithras" in ten Munt und lagt ibn ber Binrichtung bee Dareios fagen: "Freut ench, ihr Perfer, ber große Oromages Strafe über bie gebracht hat, welche Bewelhaftes und Gefehwibriges erfonnen hatten." Der lette Da. forbert bei Plutard, ber fich bier auf altere Quellen bezieht, Gunuchen auf, ibm ,, in Chrfurcht bor bem großen Lichte bes Bubras bie Babrbeit ju fagen;" biefer antwortet, ber Ronig habe ta bofen Beift nicht anguflagen und betet: "bag ber Berr Dro-Dastes bas Licht bes Konige wieber leuchten laffen moge 4)." Aus befen Angaben bes Blutarch wie aus ben oben angeführten Stellen Duris und Tenophon erhellt, bag bie Berfer nicht eine weibliche Tottheit wie Berobot will, fonbern ben Gott bes Lichts unter bem Jamen Mithras anriefen. Ammian lagt bas beilige Fener bor ben Renigen ber Berfer bertragen, wie Kenophon und Curtius, und agathias bemerkt, bak bas Baffer ben Berfern fo beilig fei, bak es

<sup>1)</sup> Curt. 4, 48, 12. 3, 3, 8. — 2) t. 2 p. 60 seq. ed. Dindorf. — 1 Paul. 5, 27, 5. — 4) Themistocl. 28. Artax. 4. 23. 29. Alexand. 30.

nur jum Trinken und jum Begießen von Pflanzen und Baumen benutt werben burfe 1).

Nicht nur bie Namen ber Götter, welche bie Griechen auführen, fonbern auch mas fie über ben Rultus ber Deber und Berfer berichten ftimmt bis auf wenige Differengen, bie fpaterbin erortert werben follen, mit bem Inhalte bes Benbavefta. Ja einzelne Um beutungen bei ben Schriftstellern bes vierten und britten Jahrhunderts v. Chr. über bas gefammte Spftem ber iranischen Lebre beweisen bieje Uebereinstimmung in noch boberem Dage intem fie augleich zeigen, bag ben Griechen ber nabere Inhalt ber beiligen Schrift Brand icon bamale befannt geworben mar. Schon Enboros von Anibee, Ariftoteles und Theopomp wiffen, bag bie Lehre ber Dagier gmei entgegengefeste Bringipien aufftelle, einen guten Gott, beffen Ramen Beus und Dromastes und einen bofen, beffen Ramen Sabes und Areimanios feien 2). Plutarch berichtet aus Theopomp von Chios unt anderen Quellen: "Boroafter ber Magier, ber 5000 Jahre ver ben troifchen Beiten gelebt haben folle, lebre, bag es zwei einander ent gegen arbeitenbe Götter gebe, ber eine ber Urheber ber guten ber andere ber Urbeber ber bofen Dinge. Benen nennt er Dromagee, biefen Areimanios und erflart bagu, bag jener unter ben mabr nehmbaren Dingen am meiften bem Lichte, biefer aber bem Dunfel und ber Unwiffenheit gleiche. Boroafter lehrte jenem Bitte unt Danfopfer bringen, biefem aber Unbeil abwendenbe und bunffe. Bu biefen ftampfen fie ein gemiffes Rraut Namens Omomi in einem Morfer, indem fie ben Sabes und bas Dunkel anrufen, mijden ce mit bem Blute eines geschlachteten Wolfes und tragen es binauf an einen Ort, ben bie Sonne nicht bescheint und werfen es meg-Bon ben Bflangen glanben fie, bag einige bem guten Gotte, anbere bem bofen Damon gehoren und von ben Thieren einige mit bie Sunde und Bogel und bie Rrebfe bes Lanbes bem guten, tit Baffermaufe aber bem bofen Gotte zu eigen feien; weshalb fie auch ben, ber bie meiften von biefen tobtet, gludlich preifen. Bon ben Bottern fagen fie vieles Fabelhafte, wie biefes bag Dromasbes aus bem reinften Lichte und Areimanios aus bem Dunkel entftanben einander befriegten. Jener ericuf feche Gotter, ben erften bes Bobiwollene, ben zweiten ber Wahrheit, ben britten ber gefetlichen Orbnung, ben

Ammian. Marcell. 23, 6, 34. Agath. 2, 24. — 2) Diogen. Laertprocem. 2. 6. 8.

vierten ber Beisheit, ben fünften bes Reichthums, ben fecheten ber Freude am Guten; ber anbere erfchuf bie gleiche Babl entgegen wirfenber Botter. Dann vermehrte Dromasbes fich felbft brei Dal, entfernte fich fo weit von ber Sonne als bie Sonne von ber Erte entfernt ift und fcmudte ben Simmel mit Sternen; einen Stern aber fette er ale Bachter und Auffeber ein, ben Girius. Darauf machte er noch vierundzwauzig Götter und fette fie in ein Gi; aber Areimanios machte ebenfo viele, welche bas Gi burchbohrten, woburch bas Bofe bem Buten beigemischt wurde. Es tommt aber bie bestimmte Beit, in welcher Areimanios Beft und hunger berbeiführt und felbft burch biefe ganglich umfommt und verschwindet; bie Erbe aber wird eben und gleichförmig und es wird Gin Leben und Gin Reich ber feligen und gleichsprechenben Menschen. Theopompes aber fagt, bag nach ber Lehre ber Magier ber eine Gott 3000 Jahre berriche und ber andere beherrscht werbe, andere 3000 Jahre stritten und fampften fie und ber eine vernichte bie Werte bes anderen; am Enbe aber unterliege Sabes und bie Menfchen murben gludfelig, indem fie weber ber Nahrung beburften noch Schatten murfen, und ber Gott, ber bies in's Werf gerichtet, rube eine Beit lang. tiefer Art ift bie Lehre ber Magier." Bas Bermippos von Smprua über ben Umfang und Inhalt ber Schriften ber Magier im britten Jahrhundert v. Chr. erfundete ift oben bereits angeführt. Rach bes Porphprios Angabe verglichen bie Magier "ben Leib bes Oromages mit bem Lichte, feine Geele aber mit ber Bahrheit 1)." Abenblanber berichteten nach ber Angabe bes Diogenes von Laërte, bag nach ber Lehre ber Magier bie Luft mit Beiftern angefüllt fei, baß bie Tobten auferstehen und ein unsterbliches Leben führen murben 2).

Es wird unten erhellen in wie genauer Uebereinstimmung biese Angaben mit ben Anschauungen bes Zendavesta stehen. Noch eutsscheiner gilt dies von den Andeutungen, die die Inschriften der Achaemeniden von den religiösen Borstellungen geben, die deren Ursseber erfüllten. Am Berge von Bistun nennt des Hystaspes Sohn König Dareios "Auramazda den Gott der Arier 3)," den "größten der Götter (mathista baganam)." Neben Auramazda werden wiederholt die "anderen Götter" erwähnt und mit dem Gesammtnamen Baga

<sup>1)</sup> Plut. de Isid. c. 46. 47. Porphyr. vita Pythag. p. 198. 199. — 2) Prooem. 7. 9. — 3) In ber stythischen Bersion 3, 77. 79.

bezeichnet. Bon Auramagba fagen Dareios und Ferres in ihren Juschriften: "Ein großer Gott ift Auramagba, er bat jenen himmel erichaffen, er bat biefe Erbe erichaffen, er hat ten Menichen und bas Gute für ben Denichen geschaffen." Unaufhörlich wieberhelt Ronig Dareios: "bag Muramagba ibm Beiftanb gebracht, bag fein Beer burch bie Bnabe bes Auramagba gefiegt habe." Er wie feine Rachfolger befennen, bag Auramagta ihnen Thron und Reich ver lieben habe; burch bie Onabe Auramagba's feien fie Konige !). Den Grund ber Bulfe, welche ibm Auramagba gelieben, fintet Dareios barin, bag er fein Lugner gewesen, bag er feine Gunte begangen. Er bittet Auramagba bas Land ju fcuben vor gein brechendem Feinbesheer, vor bem Diewachs und vor ber line (brauga 2)." Er fagt, bag bie "Ruge" bie Provingen abtrunnig gemacht habe, bie bon ibm abgefallen feien; er erflart, bag biefes land Berfien, welches Auramagba ihm verlieben, welches fcon, pferbereid und mobibevolfert fei, fich burch Auramagba's Gnabe und bie feine vor feinem Feinbe fürchte. Er empfiehlt bie Inschrift von Bifitun bem Schut feiner Rachfolger inbem er fagt: "Berftorft bu biefe Tafel nicht, bann moge Auramagba bein Freund fein, beine Familie moge gablreich fein und bu lange leben. Berftorft bu fie, fo moge Mura magba bich schlagen und beine Familie vergeben und mas bu thujt, moge Auramagba gerftoren 3)." In feiner Grabfchrift fagt Dareice: "Was ich gethan, habe ich burch bie Unabe Auramagba's gethan. D Menich, bas Gebot Auramagba's ift, bente nichts lebles, verlag ben richtigen Weg nicht, fündige nicht!" Die Inschriften bes Terret enbigen regelmäßig mit ber Anrufung: "Moge Auramagba mid fcuten fammt ben Gottern und mein Reich und mein Bert." Artagerges Muemon bittet Auramagba, Anahita und Mithra, Artarerres Ochos Auramagba und Mithra um Schut.

Aus diesen Inschriften ergiebt sich, bag die Perfer bereits im sechsten Jahrhundert v. Ehr. einen höchsten Gott über anderen Göttern als Schöpfer des himmels und der Erde angerusen haben, der die Throne errichtete und stürzte, die herrscher erhob und erniedrigte, den Sieg in der Schlacht gewährte, die Länder vor feindlichem Angriff, vor Mismachs und Lüge bewahrte und den Gutck Thuenden langes Leben und zahlreiche Nachsommenschaft gewährte,

<sup>1)</sup> Spiegel Reilinschriften G. 45. 47. - 2) Bif. 4, 73-80 rgl. 56-61.

bie Unternehmungen ber Fredler aber scheitern ließ und beren Geichlechter vernichtete. Dieser Gott ist es, ben Herodot, Xenophon und Strabon als ben Kreis bes Himmels, als Zeus bezeichnen, ben Platon und die Schriftsteller bes vierten Jahrhunderts nach ihm Tromazes oder Dromasbes neunen, ben bas Zeudavesta auf jeder Scite als den weisen, wohlthätigen, reinen Gott seiert, der der Welt das teben giebt und erhält. Und wenn Herodot die Perser das größte Gewicht auf bas Reden der Wahrheit legen läßt, so bestätigen dies sewohl die Inschriften der Perserkönige als das Zendavesta, welches kin vornehmeres Gebot kenut.

Comit find wir berechtigt, bie Beftalten bes Muramagba, bes Edopfere bes Simmele und ber Erbe, bee Mithra, ber Anahita für Gotter gu halten, beren Dienfte bas Benbavefta bereits im fecten Jahrhundert v. Chr. vorgeschrieben hatte. Aber maren biefe Botter bie alteften Brans, entsprachen Glaube und Rultus, welche tie Fragmente bes Benbavefta vorschreiben, ben urfprünglichen, reli= giefen Anschauungen ber iranischen Bolter? Im Zendavefta felbit laffen fich altere und jungere Beftandtheile unterscheiben. Gin fleiner Theil beffelben zeigt altere, ber überwiegend größere jungere Gprachformen; biefe verhalten fich zu jenen etwa wie bas Sansfrit gur Eprade bee Beba. Die alteren Stude, bie funf Gatha, finben fid unter ben Opfergefangen und find metrifch, in ben übrigen jungeren Studen zeigen fich nur noch bier und ba verwischte Spuren bon Beremagen. Die nabere Untersuchung biefer alteren Stude fibrt zu einem überraschenben Ergebniß, nämlich bem, bag bie ihrer form nach altesten Theile bes Zenbavefta nicht bie altesten Au-Bewiß finden fich Buge in ben Gatha, hanungen enthalten. welche entschieden ber alten Zeit angeboren, welche an Wendungen und Borftellungen bes Beba erinnern. Gie preisen bie Rraft ber allen Sprüche, welche bie bofen Beifter abwehren, welche Uebel und Echaben abwenden, welche ber Welt jum Beile belfen. Beba werben bie Götter mit Bebeten angefenert, Schate zu verleiben. Es stimmt ferner vollfommen mit bem Beta, wenn bie beiligen fieber, bie Banberipruche felbit angerufen werben, wenn bie Tobtung ber Damonen hervorgehoben, wenn bie hülfreiche fcugente Dacht bee Feuere gepriesen wirb. Reben biefen ungweifelhaft alten Bugen finden fich jedoch andere, bie einen viel fpateren Urfprung verrathen. Die Göttergeftalten, von benen bie primitive Anschanung ausgeht, tie, junachft nur in ber Empfindung gefaßt auf ben nachften Stufen

ber Entwickelung tontretere Formen annehmen, erscheinen in ben Batha bereits wieber abgeblagt. Die guten und bie bofen Beifter find unter je einem Oberhaupte geeinigt. Das ben Menichen Beile fame und Berberbliche, bas bie primitive Unschauung ftete in bem Gegenfate von leben und Bebeiben ju Schaben und Tob, bie bie Macht ber Natur ben Menschen bringt, erblidt, ift bereits ju bem Begenfate bes moralifch Buten und Bofen fpiritualifirt; jenes fallt ben Gatha mit ber Wahrheit, biefes mit ber Luge gufammen. bofen Beifter, bie ben Denfchen feinblichen Rrafte find bereite Beifter ber Unwahrheit geworben und werben mit biefem namen bezeichnet. Bon ber finnlichen Welt wird bie überfinnliche, bon ber beforperten bie forperlofe, von bem mahren leben wirb bas leben bes Scheins und ber Luge unterschieben. Der Dienft ber Wahrheit verfpricht nicht nur Leben in biefer Welt fonbern auch in ber ewigen Welt Das "Befet beiber Leben" foll erfannt merben. nach bem Tobe. Die sittlichen Auforderungen an ben Menschen find refletinter Art und boch gespannt. Richt nur um feines Beiles willen ber Menfch gut fein, fonbern um bas gute Leben ber Welt zu mehren, mahrent bas ichlechte leben bes Menichen bie Macht bee lebele, bie bofen Beifter vermehrt. Die Beisheit mit in bie erfte und lette, in bie menschliche und gottliche geschieben und fcharf gefaßt theilen bereite bie alteften Stude bes Benbavefta bie Belt in bas Gegenfpiel bes Guten und bes Bofen, ber Bahr beit und ber Luge, von benen bas Gute, bie Babrbeit und bat Leben bem Auramagba, bas Bofe, bie Luge und ben Tob bem Anghromainius gebort.

Die Religionen heben nicht mit ber Spekulation an. Ein se spiritualistisch burchgeführtes Shstem bes Dualismus wie es sich in ber Anschauung ber Gatha bemerklich macht, konnte nicht auf einer frühzeitigen Entwickelungsstufe, nicht auf Einen Wurf entstehen. Es sett die Zusannnenfassung der hülfreichen und schäblichen Geister, bas Erbleichen der Göttergestalten, ihre Auflösung in abstraktere Potenzen voraus d. h. eine lange Arbeit priesterlicher Meditation und Abstraktion. Um den ursprünglichen Besit der Bölker von Iran zu erkennen, werden wir und an die Züge naiver Religiosität zu halten haben, welche neben den zur Abstraktion vorgeschrittenen Anschauungen und in frappantem Gegensate zu diesen in den Gathastehen geblieben sind, weil sie die Ueberlieferung einmal geheiligt hatte. Wir werden die in Sprache und Form jüngeren Theile bes

Zendavesta untersuchen muffen, ob sich etwa hier Anrusungen und Bendungen sinden, die trot ber späteren Form dennoch das Gepräge alter und unressetter Anichaung tragen. Finden sich Vorstellungen, welche eine ungezwungene und dentliche Uebereinstimmung mit dem Bed zeigen, so werben wir diese sieher als alte bezeichnen dussen. Die nabe Verwaudschaft des Blutes und der Sprache zwischen den litz und der Verwaudsschaft des Blutes und der Sprache zwischen den litz von Iran und den Arzie in Indien giebt und volles Necht, die übereinstimmenden Verstellungen, die wir im Veda und im Zendanta antressen, als einen urfprünglichen, alten und geweinsamen Besit deber Volleter anzuschen. Auf diesem Wege mag es gesingen, einen kubil in den altesten Glanken Irans zu gewinnen, die Göttersschaften, die die Stätume Irans in der frühesten Zeit anriesen, zu armitteln.

## 3. Die Götter ber Bolfer bon Gran.

Bir erinnern uns, in welchen Richtungen fich ber alte Glaube In Inter bewegte. Die Hacht nut bas Duntel angftigten fie. banften bem Beifte bes Feners, bag er bie bofen Beifter ber dt mit feinem Schein fern balte, bag ber blenbenbe Glang feiner then bie Raubthiere von ber Burbe abmehre, bag er bie Menfchen Berd fammele, baf er ben Gottern ihre Speife im Opfermportrage. Gie bauften bem Morgenwind, bag er bie Rachtberjage, ben Binben, bag fie bas bunfle Bewolf megtrieben ben Simmel reinigten, ben Geiftern bee Lichte, bag fie ihnen Ma Morgen frifden Duth in bas Berg gaben und bie Welt in Glange zeigten. Und wenn bie ichwarzen Geifter, bie Beerwolfen, am himmel beraufzogen, um bas licht bes himmels berhullen, bie Waffer bes Simmels zu entfuhren, bann traf ber Billergott ihre Leiber mit bem Blige, bag bie Baffer gur Erbe ffen, bann fpaltete er bie Geleboblen, bag bie Fluffe wieber boll ben Ufern ftronten, bag ber Simmel im neuen Glange leuchtete. Alle biefe Borftellungen finden wir im Benbavefta wieber, aber

abgeblafter Veftalt und in abstratteren Fassungen, welche beweisen, wir in der heiligen Schrift von Iran teinen unmittelbaren Niederstater aber altesten religiösen Empfindung vor und haben; wobei dann ich übersehen werden barf, daß der Charafter ber iranischen der einsacher, verständiger und viel weniger phantastisch ift, als

ber ber Juber, bag ihre Entwickelung ber Ratur bes Lanbes gemäß einen nüchterneren Bang genommen bat. Babrent ber Agni bes Rigveba febr lebensvolle Buge tragt ift ber Beift bes Reners (Atar) bereits in ben altesten Studen bes Benbavefta feine feste Bottergestalt mehr. Defto ausführlicher werben bie beilfamen Birfungen bes Reuers gepriefen, befto angitlicher find bie Boridriften fur bie Bereitung und Reinhaltung bes beiligen Feuers. Wie ben Inbern bas Fener im Doppelholze verstedt liegt fo fprechen bie Batha wieberholt von ben Reibhölgern, benen anhaltenbes Fener verlichen fei 1). Gie bezeichnen bie Feuerpriefter als bie, welche ben mabren Rultus, ben mabren Glauben befägen, fie heben berbor, bag bei ben hellaufleuchtenben Flammen bie Bahrheiten gu ichauen feien. Ge ift bie fiegreiche Rraft bes Feuers gegen bie Damonen, welche im Benbavefta bie erfte Stelle einnimmt, neben welcher bann auch bit wohlthuenbe Dacht bes Berbfeuers gepriefen wirt. Das Feuer ift ter Cobn bes bochften Gottes. Als bas Dberhaupt ber bojen Beifter in bie Schöpfung einbrang trat ibm bas Fener entgegen. Das "beilige ftarte Feuer" wird angerufen als Geber bes Guten, ale " Rrieger", ale "Couter", ale Tobter ter bofen Beifter, ber Daeva. Rach welcher Seite, beißt es im Gefegbuch, ber Bind nut immer ben Beruch bee Feuers verbreitet, von bort tomint es jurud ale ein Taufenbtobter. "Glüdlich ber Dann, beißt es in einer Unrufung, ju bem bu machtig tommft, Feuer, Gobn bes Mhuramagba, freundlicher ale bie freundlichften, anbetungewürdiger ale tie anbetungswürdigften. Feuer, wir naben uns bir mit guter Reinheit, mit gutem Beifte, mogeft bu uns hulfreich berbeifommen 2)!" Der trodenes ausgesuchtes reines Solg jum Feuer gebracht, ben fegnet bas Feuer und fpricht: "Mögen um bich ber entfteben Beerben ben Bieb, Fulle von Mannern, moge es bir nach bem Buniche beince Sinnes geben, nach bem Bunfche beiner Geele. Froblich lebe bein Leben bie gange Beit, bie bu leben wirft! Mit allen fpricht bad Reuer, welchen es bie gange Racht hindurch leuchtet und Speife foch, von allen verlangt es gute Nahrung. Allen bie tommen ficht bat Teuer auf tie Sanbe: Was bringt ber Freund bem Freunte, ber Bergutretenbe bem einfam Gigenben 3)?"

<sup>1) 3</sup>ch bemerke, baß Jufti (Handbuch S. 256) ben Dual ranoibya antere übersetzt als im Texte nach Saug angegeben ift. — 2) Benb. 8, 248—250. 3acna 26, 61, 23. 3ast Karvarbin 77. — 3) Benb. 18, 57—63. 19, 134.

Die Inber unterschieden, wie wir faben, bas Feuer, welches im Blite herabsteigt, von bem Feuer, welches bem Doppelholze entlocht wirb, bas Feuer bes Opfers und bas Feuer bes Berbes. Die bem Bendavefta eigenthumliche Suftematit geht hierin noch weiter. Das Beuer Bagifta bas "beiligfte ber Feuer" ift bas Feuer in ben Bolfen, ber Blit, welcher ben Damon Cpenbichaghra ichlagt, beffen Webgeidrei bann im Donner vernommen wird; bas Feuer Urvazifta wird bem Holze entlockt, bann folgt bas Opferfener (Berezicaro) und bas Berbfeuer Cpenifta, ber "Sausherr"; es ift berfelbe Rame, ben bas Berbfeuer in Indien tragt. Das siegreichste Feuer, meldes alle Damonen tobtet, ift bas Feuer Berethraghna, welches aus junfzehn verschiedenen Feuern zusammengesett werden muß 1). ber Beba bas breifache Opferfeuer hervorhebt (oben G. 34), fpricht ber Bunbeheich von brei mächtigen Feuern, welche einft bie Erbe beidutt und bie Finfternig vertrieben batten, bas Feuer Bufacp, bas feuer Froba und bas Teuer Bargin mibir. Nachbem biefe Feuer ben Renigen ber alten Zeit bem Rava Sugrava, bem Rava Biftagpa Bulfe geleiftet, habe fich bas erfte auf ben Berg Agnavanta, bas zweite auf ben Berg Rofan in Rabuliftan, bas britte auf ben Berg Raebanta in Chorafan (Revand bei Nijhapur) niebergelaffen. Auch im Echahnameh leuchten bie Feuer Bufacp und Bargin von ben Soben Brans hinab in die Chenen von Turan 2). Wieberholt hebt bas Bendavesta ben "Glang ber arifden Lanbe" hervor, und bie rothglangenben Feuer, bon benen bie Erbe icon gur Beit bes erften Ronigs, bes Sima, gestrablt babe. Der Name, mit bem bie Briefter im Benbavefta bezeichnet werben, Athravan, ift von bem Ramen bes Beuers (atar) bergenommen; im Beba ift es ber beilige Priefter Albarvan, ber bas Feuer burch Reiben erzeugt hat (S. 213).

Die Religion Irans kann mit gutem Fug als Feuerdienst besicionet werben, wenn auch bas Zendavesta das Feuer nicht eigentlich mehr als Gott, sondern nur noch als ein mächtiges hülfreiches verehrungswürdiges Wesen hinstellt. Herodot sagte uns oben, daß bas Feuer ein Gott der Perser sei, Xenophon berichtete, daß ber

<sup>1)</sup> Binbischmann zoroaftrische Studien S. 85 figb. Spiegel Avefta 3 p. XIV. — 2) Schad Firbusi S. 67. Das Feuer Gusacp erseichtert bei Firbusi bin Ava Ducrava die Einnahme bes Schlosses Bahman bei Arbebil in Atrodatene und erhält hier seinen Tempel. Das Frobaseuer ift nach ber Tradition ber Barsen das Feuer ber Priefter, bas Gusacpseuer bas ber Krieger, bas Bariscuer bas ber Acterbauer.

Dunder, Befchichte bes Alterthums. II.

Feueraltar bei ben Festzugen ber Ronige Berfiens einbergetragen werbe; Curtius bestätigte biefe Angabe und lagt ben letten Dareios bie Perfer beim beiligen Feuer beschwören muthig in bie Schlacht gu geben 1). Benes Feuer, welches ben Ronigen ber Berfer vorangetragen murbe, mar bas "fiegreiche Fener", welches ten Berrichern Brans ichon in alter Beit Gulfe gebracht haben follte. Huch bie Müngen ber Saffaniben zeigen, wie oben angeführt ift, ben Feueraltar. Strabon bemertte, bag bie Berfer, welchem Gotte fie auch opferten zuerft zum Teuer beteten; er felbft wie Paufanias und Agathias berichteten une icon von ben beiligen Stätten ber Berfer mo ein emiges Teuer unterhalten merbe und Maximus ter Eprier fagt, baf bie Briefter ber Berfer bei Unterhaltung bes Feuers fagten: "3f. Gebieter Teuer 2)." Ge ift nach bem Benbavefta ein Bergeben, bem Teuer burch nicht völlig trodenes, burch ungeprüftes Solg, an bem Unreines fleben fonnte, und ungeprüfte Boblgeruche ichlechte Nahrung ju geben. Es ift ein Bergeben, bas Berbfeuer fur bie Beburfniffe bes Baufes ju ftart ju gebrauchen, es ift ein Berbienft bas Teuer aus ben Bertftatten, alle umberliegenden Teuerbrante ju ben Feueraltaren ju tragen. Es war eine Gunbe, Baffer in'e Fener ju gießen, eine ungewaschene Sand an bas Fener ju bringen, bas Feuer ans ober auszublafen. Mit verhülltem Munte wie Strabon angiebt und bas Benbavefta beftätigt nahten bie Briefter bem beiligen Feuer. Es war ein Berbrechen, Unreines ober gar Tobtes in's Feuer zu werfen. Der reine Cobn Auramagba's burfte nie verunreinigt werben. Für fleinere Berfeben, bie man unachtfam begangen haben tonnte, follte bas Teuer um Bergeibung gebeten mer ben 3). Roch beute blafen bie Parfen feine Leuchte ober fein Licht aus, fie verloschen folde burch Weben mit ber Sand ober tragen fie jum Berbfener, fie lofden Feuersbrunfte nicht burch Baffer fonbern reifen bie Bebaube nieber, entfernen bie Balfen und fuchen bann ben Brand burch barauf geworfene Erbe ju erftiden.

Die Geister bes Lichts riefen bie Inber unter verschiebenen Ramen an; ihre Macht, ihre wohlthätigen Wirfungen, ihre Reinheit und Hoheit preisen bie hommen bes Rigveba in mannichsachen Wendungen. Wir erinnern uns ber Usbas, ber Göttin ber Morgenröthe, die mit rothen Kühen am himmel emporfahrt, bes Somen gottes Pushan und Savitar, bes Lichtgottes Mitra, ber nach bem

<sup>1) 4, 55. - 2)</sup> Dissertat. 8, 4 ed. Reiske. - 3) Benb. 8, 254.

Rigveba auf bie Bolfer berabichaut ohne bie Augen ju ichliegen; tem ben Mitra ichnite werbe fein Unbeil fommen weber aus ber Rabe noch aus ber Ferne; niemals werbe er geschlagen werben (S. 26). Die Briechen fcreiben, wie wir faben, ben Berfern bie Berehrung bes Monbes, ber Sonne, bes großen Lichtes bes Mithras ju. Julius Firmicus fagt, bag bie Berfer einen Wegtreiber pon Rinbern, ben fie Mithra nennten, verehrten; bie Rinber find bie dunklen Bolten, welche bas licht verschencht. Terres betet bei Berobot beim Aufgange ber Sonne jum Gott ber Sonne und bie Saffaniben verlangten von ben Chriften ihres Reiches Berehrung für Feuer und Baffer, Anbetung für bie Sonne 1). 3m Benbavefta wirb ber reine Beift bes hoben Morgenrothes, Ufhabina, ber mit glangenben Bjerten begabt ift, angerufen 2), ber Connengott Brare Rhibaeta. "Bebe auf glangenbe Conne, beift es, mit beinen fcnellen Pferben und leuchte ben Beschöpfen, auf bem Bege ben Aburamagba in ber Buft geschaffen bat, bem mafferreichen, ben bie Götter geschaffen haben 3)"; wie ber Sonnengott im Beba angerufen wirb, auf feinen alten feften Wegen in ber Luft zu naben, bie frei von Staub finb (5. 25). Der Mitra bes Beba ift bem Benbavefta ein ftarter fiegreicher machtiger Rampfer gegen bie Beifter ber Finfterniß, ein allichauenber gerechter Gott. Als Beift bes reinen Lichts ift er gugleich ber Gott ber Reinheit und Bahrheit, ber nicht zu trugen und nicht zu belügen ift, ber Unwahrheit und Lüge mit ftrenger Abnbung verfolgt, ein Racher und Bergelter alles Unrechts. Wer bie Trene gebrochen, bat gegen Mithra gefündigt und wird von ihm gerichtet werben. Als Beift bes Lichts fahrt Mithra ber Conne vorauf, und jett fich zuerft auf bie Bipfel ber Berge. In feiner Wohnung giebt te feine Nacht. Berricher ber ganber und Bolfer fahrt Mithra in boller Ruftung einber, ein lichter Rampfeshelb, Die mächtige Reule in ber Sand, por ihm ber Gieg, hinter ihm bas Feuer. Geine Reule beift Bagra, bie Reule Inbra's Babichra; es ift baffelbe Wort in bem Lautwechfel, ber bas Altbaftrifche vom Sansfrit unterscheibet 4). 3n tem Opfergebet bes Benbavefta an ben Mithra beift es: "Ihm, bem machtigen Jagata (b. b. bem Anbetungswürdigen), bem ftarfen, beil= bringenoften will ich opfern mit Spenben, ibn will ich umgeben mit

<sup>1)</sup> Oben S. 422 und Rapp in 3. b. b. m. G. 19, 72. 20, 63. — 2) Gah Ufabin 5. — 3) Jasht Mithra 124. — 4) Haug Essays p. 189. Rach ber Meinung ber Defturs ift die Milchstraße bie glänzende Reule Mitta's, die er fiber ber Wohnung ber Daeba aufgehängt hat, diese zu schreden.

Lob und Preis. Mit Spenben opfern wir Mithra bem weitflurigen, bem mahrrebenten, weisen, taufenbohrigen, mohlgebilbeten, gehntaufenbe äugigen, boben, auf breiter Barte ftebenben, ftarten, fcblaflofen, madfamen, ber über bie Bara beregaiti fteigt voraus vor ber unfterblichen Sonne, ber roffelentenben, ber zuerft goldgeftaltig bie ichonen Bipfel ergreift. 3hm hat ber Schöpfer Ahuramagba eine Bohnung bereitet über ber Sara beregaiti, wo nicht Racht ift, nicht Finfternig, nicht talter Bind und nicht beißer, nicht vieltobte Faulniß; nicht bamonengeschaffener Schmut noch Dunfte fteigen auf zur Bara beregaiti. Bon bort beschaut ber Beilbringenbfte ben gangen Git ber Arier, wo roffelentenbe herricher treffliche Schaaren regieren, wo bobe, mafferreiche, weibenreiche Berge bem Rinte Rahrung geben, me tiefe breitflutbige Geen liegen, wo breite ichiffbare Bemaffer mit Comall bervorbrechen, auf 3efata und Bouruta 1), auf Mouru (Merv), Saraeva (Berat) und Bao, auf Eughbha (Segviana) und Svairiga (Chowaresm). Bo fie guerft ibm opfern ba fteigt Mithra ber weitflurige berab mit bem fiegreichen Binb. Beg von ber Angft, weg von ben Mengften, o Mithra, trage une unbetrogen! Berbei tomme er une jum Cout, berbei fomme er une gur Freute, berbei fomme er une gur Erbarmung, berbei fomme er und gur Beilung, berbei fomme er und jum Gieg, berbei fomme er uns jur Reinigung ber Bewaltige, ber Starte, ber Allwiffenbe, Schuldrachenbe, nicht Betrogene; ber uneingeschläfert mit Wber affe beschütt bes Aburamagba Gefcopfe. Belden bes Lanbes, ber Ctabt, bes Dorfes, bes Sanfes Berr mit erhobenen Sanden auruft um Sulfe, ben ber Urme abgewiesen in feinen Berichten mit erhobenen Sanben anruft um Sulfe, beffen Stimme bee Jammere binauf zu ben Lichtern fleigt, berab um bit Erbe geht, mag er laut bie Stimme erheben ober leife. gutigt ift Mithra, bem fommt er gu Sulfe, wem ergurnt ift Mithra bem gerftort er Saus und Dorf und Stadt und Band und bee Panbee Rubm. Schnelle Pferbe giebt Mithra benen, bie ibn nicht trugen; ber Wohnung, in welcher er befriedigt ift, giebt er Schaaren von Rinbern und Menfchen. Den gerabeften Weg giebt bas Feuer Uhuramagba's, benen, welche ben Mithra nicht trugen. aber trugt bes Saufes, bee Dorfes, ber Stadt, bes Lanbes Berr bann gerftort Mithra ergurnt Saus und Dorf, Stadt und Band ober

<sup>1)</sup> Bouruta tann auf Barthien, es tann auf bie Παρυηταί bes Ptolomatus bezogen werben, welche biefer im Norben Arachofiens anfest.

bes Dorfes, ber Stabt, bes Lanbes Herren. Nicht alle Unthaten, nicht allen Betrug sieht Mithra, benkt ber Ruchlose. Aber Mithra schant Alles, was zwischen Himmel und Erbe ist. Mit zehntausend Augen erschaut er ben Mithraseinblichen, ben Mithratrüger. Seine langen Arme, die mithramächtigen greisen hervor, was im öftlichen Indien (Hendu) ist und was im westlichen und was in der Mitte bieser Erbe. Die schnellsten Mithratrüger erreichen das Ziel nicht; reitend kommen sie nicht fort, sahrend gelaugen sie nicht an.

Borfahrt ber Lanterberr Mithra, beffen Antlit ftrablt wie ber Stern Tiftrja, am rechten Ente biefer Erbe bom glangenben Bareamana (bem Gige ber Götter) mit golbenem Belm und filbernem Banger, mit icharfer Lange bon langem Schafte, mit ichwingenbem Bfeile verfeben, auf iconem Bagen mit goldenem Rabe und filber= nen Speichen, ben vier weiße Roffe gieben, bie Borberbufen mit Golb, bie binteren mit Gilber beichlagen, alle angespannt an bie nach oben gefrümmte Deichfel; eine Reule in ber Sant mit hunbert Bargen, mit hundert Schneiben, vorwuchtig, mannernieberschmetterut, am Griff, bem mächtigen, golbenem mit Er; beschlagen, bie fraftigfte ter Baffen, bie fiegreichfte ber Baffen. Bor ibm ber fahrt Berethraghna, in Geftalt eines manulichen, icharfhauerigen, fetten, ergrimmten, auf einmal erschlagenben Gbere mit Fugen, Baffen, Schweif und Baden von Erg 1). Bunachft ihm fahrt bas entgunbete feuer, bie gewaltige tonigliche Gnabe. Als Schutz bes Wagens fieben taufend Bogen von Rnochen, beren Gebnen aus Rinberfebnen wehlgemacht find, taufend Pfeile mit Rahrfacafebern befiebert, mit golbenen Spiten, bolgernem Schaft, mit Auszweigungen von Anochen und Gifen, taufend Langen mit icharfer Spite, taufend Burficheiben von Rupfer zweigeschärft, taufend Schwerter zweischneibig. Beifterftart fahren fie babin, geifterftart fallen fie auf ben Schabel ber Daeva (ber befen Beifter). Bor ihm gittert fürmahr Anghromainjus (Areimanics bei ben Griechen) ber tobvolle, vor ihm gittert Hefhma ber fchlecht= geistige, leibverberbente, vor ihm gittert Bufbjancta bie langhandige, ber ihm gittern fürwahr alle unsichtbaren Daeva und bie Frevler Wenn ber Bofe hervorläuft, ber fundewirkenbe mit ionellem Schritt, fonell ichirrt ben Bagen ber weitflurige Mithra und Eraefha ber reine, ftarte und Nairjogangha ber Rufer fcblagt

<sup>1)</sup> Bgl. 70 wo ber Eber nicht Berethraghna sonbern ber "Fluch bes Beifen" ift.

ibn und feine Reiben. Wenn Mitbra bort vorübertommt, wo ganber gegen ibn fint (ibn nicht verebren), ba folagt er bie Reule nieber auf Rof und Reiter. Gegen fie bringt er machtig Berberben und Schreden, weg fegt er bie Ropfe ber mitbratrugenben Dleniden. Die Pfeile berfelben ichnellbefiebert, vom moblgefrannten Bogen burd bie Gebne geschnellt, treffen nur bie Luft, bie Cangen moblgeschärft und langichaftig binfahrend bon ben Urmen treffen nur bie guft, bie Schleubergeschoffe treffen nur bie Luft, bie moblzugerichteten Schwerter, bie wohlbeschlagenen Reulen, welche nieberschlagen auf bie Ropfe ber Menfchen, fcblagen in bie Luft, biemeil ergrimmt, ergurnt und nicht begütigt Mithra naht, ber weitflurige. Weg von ihren Urmen trägft bu Mithra bie Rraft, ergrimmt und machtig; meg von ben Bugen bie Starte, weg von ben Augen bie Gebfraft, meg von ben Ohren bas Bebor. Der Wind tragt bie Lange, bie ber Begner Mithra's wirft; wenn er auch einen guten Burf wirft unt ben leib erreicht, boch verwundet er ihn nicht. Auf bem Schlacht. felbe ftebend vernichtet Mithra bie Reiben, bie Flügel erbeben unt bie Mitte macht er ergittern. Gie fprechen: unfere Rampfroffe werben von Mithra weggeführt, unfere ftarten Urme und Schwerier werben bon Mithra vernichtet. Mithra erschredt von vorn, Ragnu erichredt von binten, Craofba ber Reine bilft tobten von allen Seiten. Mithra fegt fie fort, ju funfzig fie tobtend und gu hunderten, ju bunbert fie totenb und ju taufenben, ju taufenb fie totent und zu gehntaufenben, zu gehntaufent fie tobtent und ohne Babl. Richt mogen wir bes ergrimmten Berrn Bucht begegnen, ber taufendwuchtig bem Feinde entgegengeht, ber bervorfturgt mit Buth und morbend nicht raftet, ber auf einmal alle gerreißt. moge auf une fchlagen ber machtigfte, ber fcnellfte, ber fiegreichfte ber Jagata. Romme uns ju Sulfe, Mithra, hober Berr wenn bed erhebt bas Befchof bie Stimme und ber Bferbe Ruftern ichnauben, bie Befcoffe fdwirren, bie Gebnen ichnellen bie icharfen fnochernen Nicht erreicht ben ber wohlgeschärften Lange Burf, bee vorbeifliegenben Pfeiles Gefchof, welchem Mithra jum Schute tommt.

Mächtig wandelt Mithra einher, gewaltig an Herrschaft fährt er und richtet schauend von sern reine Blicke mit den Augen. Du beschützest die Länder, welche sich um das Wohlwollen des weitssturigen Mithra bemühen, du zerstörst die Länder, welche ruchles sind. O Mithra weitfluriger, Meister des Hauses, des Oorses, der Stadt, des Landes! Seien wir dir Felderbeschützer, nicht Felder

verberber! Die bie Conne aufgeht über ber Bara beregaiti, fo moge auch ich über bes bojen Anghromainins Belufte gelangen. Dit erbobenen Armen führt gur Uufterblichfeit Mithra ber weitflurige! Mit namengenanntem Opfer, mit geziemenber Rebe, o ftarter Mithra, will ich bir opfern mit Spenden. Bore o Mithra unfer Opfer. Romm ju unferm Opfer, tomm ju unfern Spenben. Trage fic bin jum Sammelort (tichinvat), lege fie nieber in Garonmana. Beil und Befter bift bu, o Dlithra, ben Lanbern, Beil und Befter bift bu, o Mithra, ben Menichen. Du machft Wohnungen frauenberühmt, magenberühmt, aus benen ber Schmut berausgebracht ift. Du haft Macht über Frieden und Nichtfrieden ber Lanber; gludlich bift bu im Rampfe und ftart. Gieb une bie Babe, um bie wir bich anfleben: lleberfluß und Dacht, Boblfahrt und Reinheit, Boblberühmtheit und Tapferfeit und ben aburagegebenen Gieg, bie vernichtenbe Racht ber bochften Reinheit (afba vabifta) und ben Unterricht bes beiligen Bortes. Damit wir tobten alle Feinte und Saffer und allen Sag vernichten ber Menichen und ber Daeva, ber Bauberer und ber Bairifa, ber Bewaltthätigen, Blinden und Tauben. Beitgreifent o Mithra ftrede bie Sanbe! Du bift ber Bohnung Shuter, Schuter ber Dichttruger! Schute une in beiben Belten, ter beforperten und ber forperlofen, por bem bofen Tob, por bem bojen Aefhma (tem Daeva bee Angriffs), vor ben bofen Seeren, miche bie grauenvolle Fabne erbeben mochten, ber ben Aulaufen, wide Meibma machen fonnte mit Bibbatus (bem Damon bes Totes), bem baevagefchaffenen 1)."

Die jüngeren Züge, welche in bieses Opfergebet Eingang gesunden haben, sind leicht ertennbar und nicht schwer auszuscheiden. Las Berhältnis, in welches Mithra zu Auramazda, zu Anghromainjus, den Serhältnis, in welches Mithra zu Auramazda, zu Anghromainjus, den Serheiten, zur Anfrechthaltung des Gesetzes, jum Geiste der Gerechtigkeit, dem Raguu, zur Unsterdichseit gesetzt wird ist deutlich späteren Ursprungs und mehr als eine Wendung des Zendauesta bezeugt, daß man Müse hatte, den Vorrang Auramazda's vor Mithra sestjuhalten. Läßt man die angedeuteten jüngeren Jüge bei Seite, so tritt uns die alte Gestalt des höchsten Lichtgottes den Iran in sebendigen und frästigen Umrissen entgegen. Er mus

<sup>1)</sup> Binbifchmann über Mithra in ben Abhanblungen gur Runbe bes Morgenlanbes 1.

einft eine ber erften, vielleicht bie erfte Stelle in ber Unichauung und Berehrung ber Bolfer von Gran eingenommen haben. Er ift ber machtigfte Beift bee lichte, beffen helle Ratur bie Beifter ber Finfterniß ichlägt, ein gewaltiger Rampfer, ber barum auch ben Gieg in ben Schlachten ber Menfchen verleiht, ber bas Beer fraftigt unb mit Muth erfüllt mit bem er ftreitet, bas Beer, bem er gurnt, mit Bagen erfüllt und beffen langen und Pfeile vergebene fliegen lagt. Mle Weift bee Lichte ficht er Alles, und ftraft, ein gerechter Berticher, auch ben verborgenften Frevel; auch ber ichnellfte lebelthater entgebt ibm nicht und ber ftartfte erliegt feiner Macht. Gin reiner und mabrhaftiger Beift macht er über bie Babrheit und Treue unter ben Menfchen; er fegnet bie Bolfer und Sanfer, in benen er verebrt, in benen bie Bahrheit geehrt wirb, mit bem reichsten Bebeiben an Menichen und Beerben. Berobot ergablte une von einem beiligen mit acht Schimmeln bespannten Wagen im Beereszuge bes Kerres, ben niemand besteigen burfte (G. 422). Er fann ein Nachbild bes Streitwagens bes Mithra "mit golbenem Rab und filbernen Speichen" gewesen sein. Auch bem mit Schimmeln bespannten Wagen bee Jupiter bei Curtius tann taum eine andere Bebeutung beigelegt werben. 3m Opfergebet fahrt ber Wagen bes Mithra ber "roffelentenben" Sonne poraus und Curtius lagt binter jenem Bagen bas Pferb bes Sonnengottes, bas "Sonnenpferb" führen (S. 424). Xenophon bem bie religiöfen Brauche ber Berfer wohl befannt waren fpricht von einem weißen Bagen bes Beus und einem zweiten ebenfalls weißen Bagen bes Belios. Da er ben zweiten ausbrud lich bem Connengotte guidreibt, muß ber erfte bem Lichtgott, Beus-Mithra gehört haben. Sinter bem Bagen wird beim Lenophon bas heilige Feuer getragen, wie im Opfergebet bie Majeftat bes Feuere bem Streitwagen bes Mithra folgt. Der Satrap von Armenien mußte zum Mithrafeste Taufente von Roffen an ben Sof bee Ronige ber Perfer abliefern (f. unten). Welchen Werth bie Berfer barauf legten, nicht zu lügen, bie Wahrheit zu fagen, barüber haben une fon oben Berobot wie bie Inschriften bes Dareios ausreichent belehrt; Berobot bemertte jugleich, bag Ausfätige für folche galten, bie gegen ben Connengott b. h. ben Gott bes Lichts und ber Reinbeit gefündigt hatten, baf fie entfernt murben, bamit fie ben Bem bes Gottes nicht auf Die Stadt und Die Bemeinschaft lenften, welche fie unter fich bulbete. Daf bie Berfer bei bem Gotte ber Babrbeit, bem Mithra, bei "bem großen Licht bes Mithra" fcmuren wie bie Griechen uns fagten, ericheint burchaus folgerichtig und bem Befen bes Gottes ber Bahrheit gemäß.

Den Inbern mar ber Gemittergott ber Befampfer, ber Töbter bes Britra, ber Britragan. Bier in Gran finden wir ben Berethraghna im Gefolge bes Mithra (S. 437). Berethraghna ift Britrahan; Berethraghna bebeutet Töbter bes Berethra, bes Britra. name bes Inbra, ber ben wichtigften Aft feiner Thatigfeit bezeichnet, ift mithin bei ben Braniern ein felbftanbiger Beift geworben; fie tonnten alfo bie Töbtung bes Britra ebenfalls. Wie bie Reule bes Inbra bei ihnen auf ben Mithra, ben fiegreichen Gott bes Lichte, übergegangen ift, fo begleitet auch ibr Berethraghna ben Mithra. Die Geftalt bee Berethraghna ift im Benbavefta erblagt. Er ift nur noch bie fiegreiche Stärfe, bie lleberwindung, Die Tobtung bes Feinbes, ber Sieg felbft. Berethraghna beißt ber bewehrtefte ber himmlifchen Beifter, an Starte ber ftartfte, an Sieg ber fieghaftefte. wird bem Berethraghna auch noch im Benbavefta ber Somatrant vor ber Schlacht bargeboten wie bem Jubra im Beba. Auramazba jagt bem Barathuftra: "wenn bie Beere gufammenftogen ba werben nicht befiegt bie Geordneten, wo man genugfam opfert bem bon Abura geschaffenen Berethragbna. Gaben follen ibm barbringen bie arifden Lante, Opferzweige follen fie ibm ftreuen, Thiere follen ibm opfern bie arischen Lande lichte und gelbfarbige." 3hm opferte ber reine Barathuftra und ju ihm tam Berethraghna in Geftalt eines ftarten Windes - bie Winde find bie Rampfgenoffen Inbra's im Beba - in Geftalt eines iconen Stieres mit golbenen Ohren und golbenem Buf, in Geftalt eines glangenben Bferbes, eines biffigen angreifenben großen Rameels, in Geftalt eines Ebers mit ftarten hauern (wie im Opfergebet an Mithra), in Geftalt eines Junglinge, in Geftalt eines Mannes, ein Schwert mit golbenem Griff tragent, in Geftalt bes ichnellften und größten ber Bogel, in Geftalt eines Bibbers und eines ftreitbaren Bodes. Und Berethraghna verlieh Barathuftra Starte ber Arme, Gefundheit und Gebeihen bes Rorpers und bie Gehtraft, wie fie ber Bengft befigt, ber burch bie Racht fieht und ber goldfarbige Beier. In ber an Berethraghna felbft gerichteten Anrufung bes Benbavefta burcheilt er bie Rampfreihen und fragt mit Mithra und Ragnu: "Ber belügt ben Mithra, wem foll ich Berberben und Tob geben, ich vermag es." "Den Berethraghna, ben von Abura geschaffenen Trager bes Glanges, will ich preisen, mit borbarem Breife, mit Darbringung. Dem Berethraghna will ich opfern. Den Haoma bringe ich, bamit ich bieses heer besiege, bas hinter mir baherfährt. Berethraghna halt bie Hanbe ber Schlachtreihe ber mithratrugenden Menschen zuruck, er umhüllt ihr Gesicht, verhüllt ihre Ohren, läßt ihre Füße nicht ausschreiten. Berethraghna bringt bie Schlachtreihen nabe, er zerschneibet die Schlachtreiben, er zerschreibet die Schlachtreiben ')!"

Ift bie Anschauung bes mafferverleihenben Rampfes bes Bereibragbna gegen bie Damonen im Benbavefta erblichen fo findet fid ter Rampf ber guten Beifter gegen bie Damouen ber Durre unt bes Mismachfes, bie bas Waffer gurudhalten, in anberen Benbungen und Geftalten. Die Befruchtung bes Lanbes burch Quellen, ftromenbe Baffer, ergiebige Geen, burch ben Regen bes Simmels mar in Fran von nicht minberer Bebeutung als an ben Ufern ber funi Strome. Wie im Beba wohnt auch im Benbavefta bas Baffer, tie Quelle bes Baffere oben im Simmel. Den Inbern gelten gemiffe Sternbilber, nach beren Erscheinen Regen fiel, ale Beimath ber Ge maffer, nach bem Benbavefta enthalten bie Sterne ben Samen ber Bemäffer. Plutarch hat une bereite berichtet, bag Dromasbes ben Simmel mit Sternen gefdmudt und einen jum Bachter und Berichauer eingesett habe, ben Girius. Das Benbavefta nennt ben Tiftrja (eben ben Girius) "einen glangenben und majeftatifcen Stern, ben herrn ber Sterne", ben Auramagba fo preiswurtig geschaffen, wie er felbft ift, und giebt biefem Sterne eine befondere Beziehung zum Baffer. Bom himmel fommt bas Baffer gur Erbe. Bom Götterberge im Often, ber Sara beregaiti, welchen bie Sterne umfreifen, fliegen bie Strome, bie Erbe gu befruchten; eine Borftellung, welche ben Bewohnern ber Thaler bes Drus und Barefichan nahe lag. Die Bara beregaiti beift , ber fraftvolle Nabel bes Baffere"; von ihr herab läßt Aburamagba ,,im schnellen Lauf bes Roffes bie Baffer ftromen 2)." In bie Bara beregaiti fett bas Bentarefia ben großen, tiefen, mafferreichen Gee Bourutafba, bie Sammlung ber Bemaffer. Mus tiefem Gee steigen bie Bafferwolfen auf, welcht ber Erbe ben Regen bringen follen. Aber bie bofen Beifter halten bie Bolten über bem Gee gurud und bie Menichen fprechen: "Bann wird uns aufgeben Tiftrja ber glangenbe, majeftatifche, wann werben

 <sup>3</sup>aiht Bahram bei Spiegel S. 141 und Burnouf commentaire sur le Jaçna p. 285. — 2) Burnouf commentaire p. 239. 395 seq.

bie Bafferquellen laufen, welche ftarter find als Pferbe 1)?" "Und Tiftria, ben nicht tobtet Anghromainjus, nicht bie Zauberer und Pairifa, nicht bie Bauberer unter ben Menichen, berglangt vom Rabel ber Bemaffer, fahrt jum Gee Bourutafha wie ein Bfeil, in ber Beftalt eines Pferbes, eines iconen glangenben Pferbes mit gelben Ohren und golbener Dede. 3hm bereiten Aburamagba und Mithra tie Bege, hinter ibm folgt Afhivanguhi (bie Tochter Auramagba's, ber Beift bes Segens, und Parenbi (ber Beift ber Schate) mit ichnellem Wagen. 36m geht entgegen ber Daeva Apaofha b. b. ber Bertrodner in Geftalt eines ichwargen tablen Bferbes, mit tablen Ohren, tablem Ruden und tablem Schweif und haglichem Brandmal. Drei Tage und brei Rachte fampfen fie und ber Daeva Apaofha fceucht ben glangenben Tiftrja binmeg vom See Bourutafha um bie Beite eines Sathra. Und Tiftrja fpricht: wenn bie Menfchen mich verehrten mit namengenanntem Opfer, mit richtigem Opfer und richtiger Anbetung, fo murbe ich gur bestimmten Beit gu ben reinen Mannern fommen, fo murben nicht feinbliche Bagen und erhobene Sahnen ben arifchen Sanbern naben, fo murbe ich bie Starte von gebn Pferben, gebn Stieren, gebn Bergen und gebn fliegenben Baffern erlangt haben. Und Aburamagba opferte bem Tiftrja und brachte ibm biefe Starte und Tiftrja fampfte mit bem Daeva Apaofba bis zur Mittagezeit und befiegte und übermaltigte ibn und fceuchte ibn binmeg vom Bourutafba, und Tiftrja verfündete Seil ben Baffern und Baumen: bie Strome ber Bewaffer werben gu euch fommen ohne Wiberftand, bie Wolfe erhebt fich aus bem Gee Bourutafha und bie Dunfte fammeln fich oben am Berge Benboa mitten im Gee Bourutafba, und Tiftrja treibt bie Dunfte fort, bie wolfenbilbenben, reinen und ber ftarte Bind treibt Bolfen und Regen ju ben Orten und Platen, ju ben fieben Rarfbvare (ben fieben Theilen ber Erbe)". Und Auramagba fagte bem Barathuftra, bag bie arifden ganbe bem Tiftrja Opfer brachten, Opferreifer ftreuten und ein lichtes, bellfarbiges, haomafarbenes Thier ihm opferten, bamit Tiftrja wiberftebe ber Bairifa Dufbjairja (b. b. bem Dismache). "Wenn ich ben Tiftrja nicht geschaffen batte, fagt Aura majba, wurbe biefe Bairita Tag und Nacht Rrieg fuhren; aber Tiftrja feffelt fie mit zwei, brei Feffeln." "Wir preifen Tiftrja, ben glangenben, majeftatischen Stern, welcher bie Bairita vertreibt. Er

<sup>1)</sup> Tiftar Jafht 5 nach Spiegel. G. 64.

bläft fie hinweg vom See Bourukafha; bann ziehen Bolfen herver, weithin fich verbreitenbe, bie fruchtbare Baffer enthalten 1)."

Berobot belehrte uns ichon oben, bag bie Magier ber Berfer ben Winben Opfer brachten und fie burch Wefange anriefen. Bene alte Unichauung bes Beba, nach welcher Inbra im Rampfe gegen bie Damonen, bie bas Baffer entführen ober gurudhalten, von ben Winben unterftütt wirb, ift auch bem Zenbavefta nicht fremb. Berethraghna ericeint auch in Geftalt bes Winbes; bie "reingeschaffenen ichnellen Binte", bie Luft "bie in ben Boben wirft, bie ben Simmel von rechtsher reinigt", werben auch im Benbavefta angerufen; ber "ftarte von Abura geschaffene Bind" führt bie von Tiftrja befreiten Regenwolfen über bie Erbe; ber Bind trägt bie Langen fort, welche bie, benen Mithra feinblich ift, fcbleubern. Wie im Beba nimmt auch im Benbavefta ber Morgenwind Baju, ber bie Nachtwolfen verjagt, ber bie Gefpenfter ber Racht bem Morgenlicht und ber Conne vorauswehend megichencht, ber "querft ben Comatrant trintt beim Morgenopfer" bie erfte Stelle ein und gwar unter biefem feinem vebifchen Namen. In einer Stelle ber Gatha ergreift Baju fogar bas Urlicht, Die Sonne, und richtet es gegen bie welche Duntel machen 2). Die alten Selben ber Borgeit haben Baju angerufen und allen ift er hülfreich gewesen, nur ben Bofen nicht. Er ift ber Stärffte ber Starfen, ber Schnellfte ber Schnellen, aufgefdurgter, bebenber, bober an Buche, breiter an Suften und Soultern ale bie übrigen Beifter. Er tragt einen golbenen Belm, eine goldene Ruftung, einen Gurtel und Saleband von Gold und fahrt auf golbenem Bagen. Er fagt bem Barathuftra: "3ch beige ber Butes Thuenbe, weil ich Gutes thue fur Aburamagta, ich beife ter Reine, ber Boblgeflügelte, ber Startite, ber Schnellfte, ber jum Nieberichlagen Rraftige, ber Bertreiber ber Daeva. ber Beulenbe, ich heiße ber Beigenbe, ich heiße bie fcharfe lange, ich beiße bie glangenbe Lange. 3ch beiße ber nieberfehrer. meine Ramen follft bu anrufen beim Bufammentreffen ber Schlacht reiben, in ber Bebrangnif bes Rampfes 3)." Wenn auch im Benbavefta bem Charafter feiner Lehre gemäß bie reinigenbe Rraft ber Binbe, ber reinen Luft überwiegend hervortritt, bie angeführten Buge genugen, bie urfprungliche Anschauung ber Branier von ben Beiftern ber Winbe ausreichenb erfennen gu laffen.

<sup>1)</sup> a. a. D. 40. 71. - 2) Jaçna 53, 9. - 3) Ram Jafft 43-57. S. 156 figt.

Gin bem Benbapefta eigenthumlicher Rampfer gegen bie Damonen ift ber Beift Eraoiba, ben wir bereits in ber Anrufung bes Mitbra neben biefem fampfent fanten, mas ibn von vernberein ale einen Beift ber Reinheit fennzeichnet. Bie Dlitbra bat Craofba feine Bobnung auf bem Gotterberge, eine ,, fiegreiche Bobnung mit taufent Gaulen auf ber bochften Sobe bes großen Gebirges, innen leuchtend mit cigenem Lichte, mit Sternen gefcmudt nach Aufen." Buch fein Bagen wird bon vier iconen, ichmublofen, bellglangenben Bierten gezogen, Die ichneller ale Bolfen, ichneller ale Binbe, idneller ale Sturme, fchneller ale Bogel mit guten Flugeln fint. Craoiba ift ein ftarter, wehrhafter, fiegreicher Jungling, ber ftarffte und ichnellite unter ben Junglingen, ber bie Daeva nicht fürchtet, bor bem tiefe vielmebr erichrecht jur Finfternig eilen. Er felbit führt fiegreiche Schlage gegen fie und verleibt ben reinen Dannern flegreiche Schlage. Dit Dithra mabrt er bie Bertrage, wirft er tie Reiben ber Beere nieber, benen Mitbra gurnt (oben G. 438): in allen Schlachten ift er fiegreich. Wie Mithra fchlaft auch Craciba nicht. Er beschütt bie Welt, auch nachbem bie Sonne untergegangen ift, por ben bofen Beiftern. Unermubet machiam fampft er auch jur Nachtzeit gegen bie Daeva; breimal an jebem Tage, in jeber Racht tommt er gur Erbe, feine Baffe, tie Urt eines Solghauere in ber band, bie von felbit ichlagt gegen ben Ropf ber Daeva. Go fampft mmen ben ichlechten Angbromainjus, ben Mefbma, gegen bie Daeva Amba, Banga und Bibanga, fo gwingt er bie befiegte Daevi Druthe. ibm in antworten. Um bie britte Rachtmache wedt Craoiba ben Begel Barobare b. b. ben Sabn, bamit biefer burch feinen Ruf Die Befpenfter ber Racht icheuche, Die Daevi Bufbjaucta vertreibe, welche bie Menichen in Schlaf gefangen balt. Die bofen Beifter fuchen aber auch bie Opfer, welche bie Menichen ben guten Göttern bringen, ju rauben ober gu verunreinigen. Dies gu bintern, mar eine Sauptaufgabe bes ruftigen Rampfers Craofba. Daraus erflärt fich ber Brauch, bag ber erfte ber Priefter, Die bei ber Bollbringung ber beiligen Sandlungen fungirten, eine bolgerne Reule, Die Graofbateule, in ber Sand hielt um bie Damonen in Furcht gu feben und gurud. juhalten. Auch bas eine ber beiben Juftrumente, melde nach bem Bejetbuch zu ben Beifelungen bienen, burch welche bie bofen Beifter aus bem Rorper ber Menfchen ausgetrieben werben, beift bie Gracibapeitide (Craofbaticharana).

Der Befährte Mithra's, ber Bachter ber Nacht, ber Schuter

ber beiligen Sanblungen murbe in bem Prozeffe, welcher bie alten Götter und Beifter Grane in Abftraftionen umfeste, ber Benius bes Rultus, ber Musbrud ber Rraft bes Bebetes und ber beiligen Gebrauche, wenn er bies nicht von vorn berein war. In tiefem Ginne fell Craofba querft bie beiligen Ruthen gebunden haben: "brei Zweige, fünf Zweige, fieben Zweige, neun Zweige", foll er guerft bie funf Batha bes bei ligen Barathuftra gefungen haben, wird ibm ber Befit bee Mantbra, bes beiligen Bortes, jugefchrieben. Ja bas beilige Bort beift ber Leib bee Craofba, welchem Anramagta bas Gefet gelehrt babe 1). In biefer Auffaffung find bas Gebet Abunavairja und bie Anrufungen bes Jacna bie ftarten Baffen bes Craofba, ift er ber ,reine Bert ber Reinen" und ber "Forberer ber Belt". In analoger Beife liefen bie Inber, wie wir faben, ben Inbra ftatt mit bem Blit nad. male mit bem Brahman b. b. mit ber Kraft bee Beiligen, bee Gebete bie Boble Britra's fprengen und erhoben ben Berrn bes Gebete, ben Brahmanaspati ju ihrem bochften Gott.

Reben jenen Gottheiten, welche ben Damonen im Rampfe bas Baffer entreißen, ftand in Gran ein weiblich gefaßter Beift bie biminlifden Baffere felbft, Die Gottin Arbvicura Anabita b. b. bie Starte, Erhabene, Fledenlofe, "welcher Aburamagba bie Baffer anbefahl". Gie ift einmal bie Quelte bes himmlifchen Baffere, bie auf ber golbenen Bobe Sufairja, bem Bipfel bes Botterberges fpringt, felbit, baun aber auch ter Beift tiefer Quelle, ber Beift bes bimmlifchen Baffere. Taufend Mannerhohen groß ftromt bie Quelle Arbvicura von bem golbenen Bufairja berab, fie hat taufent Beden und taufend Abfluffe, jeber Abfluß ift vierzig Tagereifen lang für einen wohlberittenen Mann. Die Göttin, tie biefes fcone reine Baffer ausgießt, ift eine ftarte mobigemachfene Jungfrau von glangenbem Untlit und iconen Urmen, bie glangenter und größer ale Bferbe find. Auf bem Scheitel tragt fie ein golbenes Diabem mit bunbert Sternen geschmudt, golbene Ohrgebange und ein golbenes Saleband, ein mallenbes vielfaltiges Untergemand von Golb und golbene Coube an ben Fugen. Heber bem Gurtel fallen tie Brufte berab, ihr Oberfleib ift von glangenben Biberfellen b. b. von ben glatten Tellen bes Bafferthiers. Gie trägt einen golbenen Baitibana und halt bie Bugel ihres Bagens, ber von vier gleichfarbi gen weißen Bugthieren gezogen wirb 2). Gie ftromt bas Baffer

<sup>1)</sup> Graofha geht wohl auf ser, gruti gurild. — 2) Aban Jafht bei Spiegel S. 43-60. Jaçna 74.

bes Simmele in ben großen Gee Bourufafha. Die Gottbeit bes himmlifden, reinen, fledenlofen Waffere ift zugleich bie Gottin ber Reinheit und ber Fruchtbarfeit. Gie reinigt ben Camen ber Danner und giebt ben Frauen gludliche Weburt; bie fcmangeren Frauen erfieben ihre Gulfe. Den Mannern giebt fie ichnelle Bferbe und ftarte Genoffen, wenn fie recht angerufen und verehrt wirb. Alle großen Selben ber Borgeit baben ber Anabita Bengfte, Rube und Aleinvieb geopfert und fie ift bem Opfer ter Reinen unter ibnen gnatig gemefen. Barathuftra fragte bie fledenlofe Arbbigura, mit meldem Opfer er ihr opfern folle, bamit Auramagba ihren Lauf nicht in ber Bobe über ber Sonne gurudhalte, bag Schlangen mit Schweiß und Beifer nicht bas Baffer fcabigten. Und Arbeigura bejabl, baß Bebet und Opfer ihr bom Steigen ber Sonne bis jum Anbruch bes Tages bargebracht werben follten. Die Opfernben und bie Priefter follen fie gu Chren ber Bottin vergebren; Unreine, Blinde, Taube, alle mit Bebrechen Behafteten follen babon fern bleiben. "Romme ju mir, fomm berab Arbvigura, lautet bie Anrufung, ben jenen Sternen gur Erbe, bie Aburamagba gefchaffen; bir merben orfern bie trefflichen machtigen Gebieter ber Landichaften, bie Gobne ber Gebieter ber Lanbichaften 1)."

<sup>1)</sup> Haug Essays p. 179. Gine ju Gradmol im Ranton Bern aufgefundene Erpant, welche bie perfifche Artemis mit fcwellenben Bruften von vier gowen amgeben, einen Raubrogel auf bem Baupte, Schlangen flatt ber Dhren und fligel an ben Schultern barftellt, bat 3. Stidel (de monumento Graechagliano) bestimmit, Die perfifche Artemis für ibentifch mit ber femitifchen Bebuitegottin ju ertfaren. Die Ergtafel von Gradmyl gebort bem Syntretismus ter remifden Beit an. Die übereinftimmenben Elemente, welche bie fprifde Gettin ber Beburt und Fruchtbarteit, bie Dolitta-Derfeto, mit ber perfifden Baffergottin zeigte, tonnten fcon unter ben Achaemeniben ju foldem Gonfreiemus führen. Diefe Uebereinstimmung tonnte ben Artagerges Dinemon beftimmen, nach bem Beifpiele ber Gemiten ber Mplitta ober ber Anabita in Egbatana und Gufa Stanbbilber ju errichten und baburd ben Berfern und Baltrern, wie Clemens fagt, biefen Dienft gu lebren. Fur bie Damastener und ibber, bie Clemens bingufugt, mar bies überfluffig; Beros. fragm. 16 ed. Muller. Die im Terte gegebenen Stellen aus bem Aban Jafbt zeigen trot ber Uchereinftimmung ber fowellenben Brufte mit ber vielbruftigen Artemis von Ephefos, wie bestimmt bie Bestalt ber Anahita ber iranifden Anfchauung augebort, wie eigentbumlich biefe Quellgottin in biefer ausgeprägt ift, wie febr biefelbe mit bem gefammten iranifden Goftem ber Pafferfpenbung vermachien ift, wie bie Beroen ber iranifden Gagen biefer Gottin bereite geopfert baben. Blutard bemertt, bag bie Briefterin ber Anaitie ju Egbatana ein teufches Leben führen muffe; Artax. 27.

Richt nur bie Anahita, auch bas Baffer als folches wird im Benbavesta angerufen und jum Opfer eingelaben; unaufhörlich merben bie reinen Bemaffer, bie gut fliegenben Baffer gepriefen. Bebe Berunreinigung berfelben ift unterfagt, am meiften bie burch leiche name 1). Es ift ein Bertienft Bruden und Stege über bas Baffer ju legen, bamit biefe nicht burch binburchgebenbe Denichen und Beerben verunreinigt werben. hiermit ftimmen bie oben (G. 424. 426) angezogenen Berichte ber Abenblander von ber großen Chrfurdt, welche bie Berfer bem Baffer und ben Fluffen bis zu bem Grate bemiefen, bag fie fich nicht einmal in benfelben mufchen, volltommen. Berotot fagte une geradegu, "bag bie Berfer bie Gluffe verehrten". Es murbe von fpateren Schriftstellern getabelt, bag er ergable, Lerges babe Pfeile gegen bie Conne abicbiegen laffen und Feffeln in bat Deer werfen und baffelbe geißeln laffen, ba Conne und Baffer ben Magiern Götter feien 2). Wie begrundet tiefer Ginwand ift, zeigte uns eben bas Benbavefta. Db bas Meer jeboch ben Berfern in ben beiligen und reinen Baffern gebort bat, ift zweifelhaft. Das obe Meer tonnte wie die Bufte ale ein Gebiet bes Totes, ber boien Beifter angeschaut merben und Berobot lagt ben Xerres ausbrudlich ben Sellespont mit ben Worten anreben: "Mit Recht bringt bir fein Menich Opfer, ba bu ein falziger Strom bift."

Berobet und Strabon fagten uns oben, bag bie Berfer neben ben Binben und bem Baffer auch bie Erbe verehrten. Mefchblos und Renophon laffen bie Berfer ber Erbe Weibeguffe barbringen und nach Blutarche Angabe betete Ronig Artagerres, ale feine Go mablin Atoffa frant lag, gur Bera, indem er die Erbe mit ben Banben berührte 3). Dem Benbavefta ift bie Armaiti (bie Erbe) bie "icone Tochter Aburamagba's", mit beren Bauben er reine Thaten perrichtete. Unter bemfelben Ramen Aramati riefen bie Inber bie 3m Rigveta erscheint bie "große, preiswurbige, mit Erbe an. Opfern verfebene Aramati" als eine Jungfran, welche am Morgen und Abend bem Agni Butter bringt, jugleich ber Beift ber Erre und ein Beift ber frommen Andacht. Die Erbe ift ber finnvollen Empfindung ber Inder ber gebulbig tragende, unermublich Rabrung ivenbente Boten, ber rubig und unterwürfig Alles erbulbet mie bie Auch ben Braniern ift bie Armaiti bie "Tragerin" (barethri),

Benb. 6, 54 figb. — 2) Diogen. Laert. procem. 9. Serob. 7, 35.
 Xenoph. Cyr. inst. 3, 2, 22. Plut. Artax. 23.

bie Mutter "bie uns trägt". Ima hat sie einst mit dem Pfluge durchbohrt und auseinandergehen lassen '). Sie heißt die heilige, die wohnliche, die flurenreiche, die große, die mächtige, welche die Bäume wachsen läßt. Als Geist der Erde besitht die Armaiti "weise Sprüche"; sie spendet den Berehrern Auramazda's Speise, Gedeihen, Kraft und Stärke; sie verleiht Reichthum und Wohlsahrt; durch schlechte Lehren und schlechte Handlungen wird sie verlett 2).

Bir fennen bas Opfer, welches bie Inber bem Inbra brachten, um ihn jum Rampfe gegen bie Damonen ju ftarten, ben aus ber Somapflange bereiteten Trant, ju beffen Benug ibn bie Bebete ber Briefter herabriefen, wir faben wie biefer bie Götter ftartenbe Trant bes Soma ber Phantafie ber Inber felbft gum Gott, jum machtigen Ernahrer und Erhalter ber Götter wurde. Denfelben Brauch, biefelben Borftellungen finden wir in Bran, nur bag ber Rame nach bem Lautgefet, meldes bas Baftrifche vom Canstrit icheibet, bier haoma beißt. Schon oben ergablte uns Strabon, bag bie Feuerbiener ben Gott Omanos anriefen, und Plutarch, bag bie Magier ein gemiffes Rraut Omomi jum Opfer im Mörfer gerstampften; Omanos und Omomi find Rorruptionen von Saoma. Diefe auf ben Bergen "gur Abwehr ber Uebel" machsende Pflanze preift bas Zendavesta als bie beste Waffe gegen Saoma, Mörfer und Schale follen in feinem Saufe fehlen; ber Mörfer um bas Rraut zu zerftampfen, bie Schale um in berfelben ben bereiteten Trant ben Gottern bargubieten. Aber nicht nur ale Opfergabe erscheint ber haoma im Zenbavefta. ift ber Trant, welcher bie Gotter ftartte, beffen Gulfe und Rraft fie jum Rampfe gegen bie Damonen bedurften, eine felbständige gottlice Macht geworben. Der Gott haoma gewährt Göttern und Meniden Rraft und Beil. Richt fo überschwänglich wie ber Rigveba und namentlich ber Samaveba bie Dacht bes Soma preifen, ge-Schieht bies inbeg im Zenbavesta. Doch ift Haoma auch bem Zenba-Defta ein Schätzekundiger, ein Reichthumverleiher, ein beilender Beift, ein Lebengeber, ein Befieger ber Feinbe wie im Rigveba. Rigveta Coma Rube, fonelle Pferbe, einen tuchtigen Sohn fpenbet, wie er "ber Berr ber Baume" nicht fterben lagt, wenn er nicht will, fo gewährt Saoma im Zendavefta bem Rorper Gefundheit und

<sup>1)</sup> Benb. 2, 32 figb. 18, 108. — 2) Saug in b. 3. b. b. m. G. 8, 769. Essays p. 231. Spiegel Avefta 3, X.

Dunder, Gefchichte bes Alterthums. II.

Rraft, Nachfommen, Gieg und Macht über bie Feinde und bas ewige Leben.

Einft beim Anbruch ber Morgenrothe als Zarathuftra bas beilige Feuer ichnirte und bie beiligen Lieber fang, ericbien ibm, wie bas Benbavefta ergablt, ber Gott Saoma. "Wer bift bu, fragte Barathuftra, ber bu meinem Blide ale ber Bolltommenfte ericheinft in ber Körperwelt, mit beinem glangenben, unfterblichen Körper? 36m antwortete Saoma: ich bin ber reine, Uebel abmehrenbe Saoma. Rufe mich an, preffe meinen Gaft aus um mich ju genießen, preife mich wie mich alle anberen Feuerpriefter preisen. Barathuftra: Anbetung bem Saoma! Saoma ber Gute ift wohl geschaffen, er ift recht geschaffen, er giebt Befundheit, er thut bas Gute, er ift fiegreich und von goldener Farbe (auch bem Beba ift ber Soma goldglangent). Deine Beisbeit, o Golbener, preise ich, beine Stärte, beinen Sieg, beine Beilfraft, beine Broge. 3ch preife bie Berge, bie hoben, wo bu, Saoma, wuchfest. 3ch preise bie Erbe, bie weite, gebulbige, beine Mutter, o reiner Saoma. wachsen auf bem Wege ber Bogel. Haoma giebt ben Reitern, welche ihre Roffe fpornen, Rraft und Starte, ben Dabden, welche lange unverheirathet geblieben fint, mahrhaftige und thatige mit gutem Berftand begabte Manner, ben Beibern icone Rinber und reine Nachkommenschaft. Saoma giebt benen, welche bie Nacka (bie Buder bes Benbavefta) berfagen, Beiligfeit und Broge. Saoma, bu tenuft bie Borte, welche mit Bahrheit gefprochen find. Breis bir Saoma, ber bu burch beine eigene Rraft ein machtiger König bift. Dir bat Aburamazda zuerft ben von Sternen glangen ben Gürtel gegeben; mit biefem umgürtet weilft bu auf ben Gipfeln ber Berge, um aufrecht ju halten bie Bebote ber beiligen Spruche. Baoma, Berr bes Baufes, bes Dorfes, ber Stabt, ber Lanbicaft, herr ber Beisheit, ich rufe bich an um Große und Gieg, um Gunft für meinen Rorper, um reichliche Roft. D bu, ber bu ren golbener Farbe bift, ich bitte bich um Rlugheit und Rraft, welche ben gangen Rorper burchbringt, um Schonheit und Befundheit, um Boblfein und Bachethum, um Grofe, welche fich über bie gange Beftalt verbreitet. Die erfte Bnabe, um welche ich bich bitte, o haoma, ber bu ben Tob entfernft, ift, baf ich erlangen moge bie vortreffliche Wohnung ber Beiligen, Die ftrablenbe, welche Ueberfluß an allem Buten hat. Die zweite Gnate, bag biefer Rorper bauernt; bie britte Bnabe, bag mein leben lang fein moge; bie vierte Gnabe,

bag ich fraftig und freudig bie Erbe burchziehe, bie Beiniger guglend und die Drudichas ichlagend; bie fünfte Bnabe, baß ich fiegreich auf ber Erbe manbelnb bie Bofen fchlage. Um biefes, ale bie jedste Gnabe o Saoma, ber bu ben Tob entfernft, bitte ich: mogen wir zuerft ben Dieb, ben Morber und ben Bolf feben, moge feiner von ihnen uns zuerft feben (bicfelben Anschauungen fanben wir im Beba; oben S. 24. 25). Salte ben Sag berer fern von une, welche une haffen, entreiße bas Berg benen, welche vergiften. Wenn bier in biefem Saufe, in biefem Orte, in biefem Dorfe, in biefer Landihaft ein ichabenbringenber Mann ift, nimm ihm bie Rraft ju geben, verbuntele feinen Berftanb, gerbrich ibm bas Berg mit bem Gebot: fei nicht machtig burch bie Suge, fei nicht machtig burch bie Banbe. D Saoma, ich flebe ju bir, bag bu ein gebietenber Berricher burch bie Welten ziehft, triumphirend über ben Dag und bie Bofen fola-Du follft triumphiren über ben Bag Aller, welche haffen, über ben Dag ber Daeva und ber Menfchen, ber bofen Beifter und ber Bauberer, ber Berfehrten, Blinden und Tauben, ber zweifußigen Morber und ber heuchelnben Befen, ber Bolfe auf vier Fugen, und über bas gablreiche Beer, welches freucht und fleugt 1)."

Das Zenbavefta fennt ben Inbra nicht, welchem bie Inber bas Somaopfer einft vorzugeweise barbrachten 2). Das Saomaopfer wird bem Berethraghna, bann aber allen bervorragenben Göttern jum Trante gereicht. Die Schale wird unter Anrufungen bem Feuer entgegengehalten und banach ein wenig aus berfelben von bem Briefter genoffen. Das Benbavefta unterscheibet ben weißen himmlifchen Saoma, ben, wie es fcheint, ber Baum bes Lebens Gaoferena, ber ben Samen aller Baume hervorgebracht bat, am See Bourutafba trägt, ber ben Gerechten nach bem Tobe bas emige Leben giebt (eine Anschauung, welche ber fpateren Beit angebort) und bas Abbilb bes himmlifden Saoma, ben irbifden, ber auf ben Bergen machft. Wie bei ben Inbern ift auch in Gran bie Bereitung und Auspreffung bes Saomafaftes mit einem febr weitläufigen Ritual umgeben; nicht minber erforbert bie Darbringung felbft lange Unrufungen und Refponsorien amischen bem celebrirenben und miniftrirenben Briefter. Rach bem beutigen Brauch ber Barfen wirb ber Daoma zweimal täglich Morgens und Mittage bargebracht, mahrend

<sup>1)</sup> Jaçna 9. 10 nach Burnouf; Journ. Asiat. 1844—1846. Bgl. Spiegel Abefta 2, 68 figb. — 2) lleber ben Daeva Inbra-Anbra f. unten.

bie Brahmanen bas Somaopfer nur an befonderen Festiagen, aber bann täglich breimal, auch am Abend, barbringen 1).

Die Geftalten und Buge altiranischen Glaubens und Dienftes, bie wir bervorgehoben haben, fuhren ben überzeugenben Beweis bafur, bak fich bie Bolfer Grans in alter Zeit von benfelben Bemalten, benfelben Beiftern befdutt und gefdabigt glaubten, welche uns aus ben alteften Gefangen bes Rigveba entgegentraten. gibfen Anschauungen in Indien und Iran rubten bemnach auf ber felben Grundlage. Bon ben wohlthatigen Beiftern bes Lichts und ber hellen Luft tragen einige bier wie bort biefelben Ramen, faft alle verrathen in ihrem Geprage übereinstimmenbe Grundzuge. Freilich beden fich bie Anschauungen nicht überall. Bon ben gablreichen Beiftern bes Rigbeba fehlen ben Graniern viele, andere wie Tifttig, Graofha, Anahita fint ben Inbern fremb. Es find Unterschiebe, wie folche jebes individuelle Bachsthum aus gemeinfamer Burgel bervortreiben wird. Wenn es barauf antame, bie llebereinftimmung ber Anschauungen bieffeit und jenfeit bes Indus weiter auszuführen, fo murbe barauf binguweifen fein, bag bie Befammtgabl von 33 Bat tern, welche altere Symnen bes Rigveba hervorheben (S. 112), im Benbavefta wieberkehrt, bas 33 Beifter kennt, welche als bie "beften Reinen", ale bie "Saupter ber Reinheit" von Barathuftra verfunbigt feien 2); Plutarch berichtete une freilich nur von 32 Gottern ber Magier (S. 427). Die Inder gablten zuerft fieben, fpater bin zwölf Lichtgeifter, Abitja; bas Zenbavefta ftellt fieben beilige Unfterbliche an bie Spite bes himmels. Dem Götterberge ber Inber, bem Meru, entspricht bie Bara beregaiti ber Branier, ben fieben Theilen ber Erbe, ben fieben Dvipa ber Inber bie fieben Rarfhvare bes Zenbavefta 3). Merkwürdig übereinstimmend zeigen fic bie Gebrauche bes Opfers. Das Hauptopfer, bas Somaopfer, ift

<sup>1)</sup> Haug Essays p. 239. Haug's Meinung, daß Zarathustra das Nacmaopfer nicht geübt oder verboten, weil die Gatha desselben nur zwei Mal unt
zwar in abwehrender Beise gedächten (Jaçua 32, 3. 48, 10) kann ich nicht beitreten. Abgesehen von den sprachlichen Bedenken, welche Justi in den Gettinger Anzeigen (1866 S. 1459) zusammengesaßt hat, ist das Hadmanger entschieden Mittelpunkt der Sage und des Kultus, Hadma wird zu bestimmt als
lebengebender Gott vor und nach Zarathustra gepriesen (Zoroasters Geburt if
Folge des Hadmandpiers seines Baters), als daß dasselbe für einen späteren Eindringting oder eine nachträgliche Restitution gehalten werden könnte.

2) Jaçua 1, 33. 3, 47. — 3) Ueber die Ovipa voss. Beber ind. Stizzen S. 108.

in Indien und Bran baffelbe. Der Opfertrant wird bier wie bort au einem machtigen, lebengebenben Gott erbobt. Sier wie bort gilt ber taglide Dienft bee Rouere. Bei ben Inbern entzunbet ber beilige Atharvan bas Feuer, fein Beichlecht, feine Nachfommen find ber alten Spruche, ber fraftigften Bauberformeln funbig; im öftlichen Gran, im Benbavefta beigen bie Briefter, bie Diener ber Feueraltare Athravan. Bei ten Inbern beifit ber erfte Briefter, ber beim Opfer bie Einladung, berabgutommen, bas Opfer anzunehmen, an ben Gott ju richten bat, ber Botar (G. 84); im Benbabefta fpricht ber Baotar bie Gebete. Bei ben Inbern bebedten bie Brabmanen beim Opfer ben Boben mit Augagras, nach Berobots Zeugniß ftreuten bie Berfer beim Opfer bie garteften Grafer auf ben Boben. Beitere Uebereinstimmungen im Rultus, bei ben Reinigungen, ju welchen in Iran wie in Indien Ruburin gebraucht wird, bei ber Aufnahme in ben Stand und bie Bemeinbe burch bie Umgurtung mit ber beiligen Sonur, bie bieffeit und jenfeit bee Inbue ublich ift, merben fic unten ergeben.

## 3. Die Cage ber Bolfer von 3ran.

Reben ber Sprache, ben Borstellungen von ben waltenden Mächin ber himmels gehört die Sage von den Ursprüngen und ber Omning ber Gemeinschaft, von den Herschern und helden Borjit in der Regel zu den ältesten Besithümten ber Aufturvöller. Briuchen wir aus den Fragmenten der heiligen Bücher Irans die Anschaumgen und zu vergegenwärtigen, welche bei den Stämmen Irans über ibre Borzeit galten.

In einem Opfergebet bes Zenbavesta fragt Zarathustra ben Gott Haama, wer ben Haamma zuerst ausgepreßt, wer ihn, ben Gott Haama, zuerst berecht habe? Darauf antwortet ber Gott Haama, Zivanghao sei ber erste gewesen, ber ihn ausgebrückt. Dafür sei biesem zum Lohne ber glänzende Ima, ber herr ber Bölker, ber ruhmreichste von allen, welche die Sonne gesehen, geboren worden. Mährend Jima Khssacka (Jima der König) herrschete, habe et weber Kälte noch übermäßige His gegeben, weder Alter noch Ted noch Neid servorgebracht durch die bösen Geister; Väter und Söhne hatten gleichmäßig den Wuchs sunsezigehnschier; Vima machte is Mittel der Rahrung sitt die Menschen unerschöpsslich, er befreite

bie Baffer und bie Baume von ber Durre und bie Beerben bom Tobe 1). In anderen Anrufungen fleht Jima felbft gur Gottin Arbvicura, indem er ihr hundert Bengfte, taufend Rinder und gehntaufend Stud Rleinvieh auf Sufairja, bem Gipfel bes Götterberges opfert: "gieb mir, beilfamfte Arbvigura, bag ich ber Dberberr aller Lanber fei, bag ich forttrage von ben Daeva Gebeiben und Beil, Maft und Beerben, Frende und Rubm." Auch bie Afhi vangubi, bie Tochter Auramagba's, ben Beift bes Segens, bittet Jima gu gemabren: "baß er Daft und Seerben bintrage ju Dagba's Befcopfen, bag er Unfterblichfeit trage ju Magba's Befcopfen, bag er hinwegtrage Sunger und Durft, Alter und Tob, beigen und falten Wind von Magba's Geschöpfen taufend Jahre hindurch." Und ben Morgenwind, ben Baju, bittet Jima: "bag er ber Bnabenvollste unter ben Beborenen fein moge, bag er unter feiner Berrichaft unfterblich mache Bieb und Menfchen, unvertrodnend Baffer und Baume 2)." 3m Gefetbuch fragt Barathuftra ben Auramagba, wem er (ber Gott) zuerft bie mabre Lehre gezeigt. Auramagba antwortet: "Dit Jima bem Schonen habe ich zuerft gerebet. 3ch fprach ju ihm: fei mir Jima, iconer Cohn bes Bivanghao, Berfunter und Trager ber Lehre. Aber Jima antwortete, ich bin nicht tauglich jum Berfunber ber Lebre. Darauf fprach ich Aburamagba ju ibm: wenn bu mir nicht gehorchen willft, Jima, Trager bes Befetes ju fein, bann mache meine Belt fruchtbar, bann fei meiner irbifchen Befcopfe Rabrer, Schuber und Beberricher. Und Jima ber Schone entgegnete barauf: ich will beine Belt fruchtbar machen, ich will beine Befcopfe mehren, ich will bir fein ber irbifden Befcopfe Rabrer, Schüter und Beberricher. Dicht moge fein mabrend meiner herrichaft talter Wind und Site, weber Faulnig noch Teb." Auramagba brachte bann bem Jima bie golbene Schaufel (ben Bflug) und einen golbenen Stachel, und "es gingen bem Jima breihunbert, fechehundert, neunhundert Binter vorüber, und bie Erbe murbe ibm voll von Bieb, von Bugthieren, von Menichen, Sunden und Bogeln und rothen brennenben Feuern." Da fprach Auramagba ju Bima: "Jima, Schoner, Sohn bes Bivanghao, nicht finben Raum bas Bieb, bie Bugthiere und bie Menfchen. Und Jima ging gegen Mittag gu, auf bem Wege ber Sonne, er grub bie Erbe mit ber golbenen Schaufel und bobrte ben golbenen Stachel in fie ein und

<sup>1)</sup> Jaçna 9, 4. - 2) Aban Jafbt. Ram Jafbt. Gofb Jafbt.

fprach: fei freundlich, Cpenta armaiti, bu Tragerin bes Biebes, ber Bugthiere und ber Menichen, gebe auseinander und behne bich aus jum Tragen bee Biebes, ber Bugthiere und ber Menfchen! Unb Jima ließ bie Erbe auseinander geben um ein Drittel, zwei Drittel, brei Drittel größer ale vorber, bag Bich, Bugthiere und Menfchen nach ihrem Bunfch und Billen vorwärts fcreiten fonnten." Danach waren taufend Binter vorüber und Auramagta fprach ju Jima: "Auf bie Belt wird bie boje Ralte und harter Froft fallen und ber Schnee in großer Fulle auf die Gipfel ber Berge und in die Tiefen ber Thaler. Dann mache eine Umbegung (Bare) babnlang nach jeter ber vier Seiten gur Bohnung ber Menfchen und ben Rinbern gur Stallung. Dabin bringe bie Reime bes Biebes, ber Bugthiere, ber Menichen, ber Sunde, ber Bogel und ber rothen brennenben Feuer, babin laffe Baffer fliegen, ba richte Belte auf, Stein und Stufe und Bermehr und Umgaunung. Dortbin bringe aller Manner und Frauen Samen, welche auf biefer Erbe bie größten, beften unb fonften find, borthin bringe aller Baume Samen, welche bie bochften und wohlriechentiten fint, bortbin bringe ben Samen aller Speifen, welche auf biefer Erbe bie foftlichften und wohlriechenbften finb. Und Jima machte ben Umfreis und trug babin ben Samen ber foinften, größten und beften Danner und Frauen, und ben Gamen aller Rinter, aller Baume und aller Speifen, welche bie beften und wehlriechenbften find. Richt mar bort üble Rachrebe, nicht Tabel. micht Berletung, nicht Armuth, nicht Betrug, nicht Rleinheit, nicht Bertrummung, nicht Bahnverbildung, nicht vergerrte Beftalt noch ein anderes ber Zeichen, welche Zeichen bes Angromainju find. In biefem Umfreis, ben Jima gemacht, leben bie Manuer bas fconfte Leben. Sie halten für einen Tag mas ein Jahr ift, und alle vierig Sabre werben von je zwei Denfchen zwei Menfchen geboren, ein mannliches und ein weibliches Rind und ebenfo von ben Arten ber Rimber 1)."

Der gluckliche König Jima (Jima Khisaeta) bes Benbavesta ist kin anderer als ber Jama (Jama Rabishan) bes Beba. Das Zembavessa nennt Jima ben Sosin Bivanghao's, Jama ist ber Sosin bes Bivasbat b. h. bes Leuchtenben, bes Lichtgottes. Dem Bera ist Jama ber Bersammser bes Bolks, ber erste König, ber erste Sterb-

<sup>1)</sup> Benb. 2, 1-43 nad Binbifdmanne lieberfetung; bgl. Benfep in ben Gottinger Anzeigen Jan. 1853.

liche, ber ben Menichen ben Bfab zeigt, welcher von ben Tiefen jur Sobe bes Simmels führt, ber querft ben Tob an fich erfahrt ober bann ale Cohn bee Lichtgottes in ben himmel gurudfehrt, we er bie Tapferen und Frommen um fich fammelt und berrlich in unverganglicher Freude mit ihnen lebt. Die weitere Entwidelung ba religiöfen Borftellungen ließ bann ben Jama bie Lebenben in fein himmlifches Reich abrufen, ließ ibn, ben Cobn bes reinen Gottes, benen, bie unrein gelebt, ben Gingang in fein lichtes Reich mehren, und machte ibn enblich, nachbem er fo jum Richter ber Geelen gemorben, jum Berrn ber Bolle (G. 36, 98). Much Jama's Bruter Manu mar ben Graniern nicht fremb. Das Benbavefta nennt ben Manustidithra ben Sohn bes Mirja unter ben alten Berridern unt Belben Brans 1). Ronig Bistacpa wie Barathuftra ftammen von biefem Manustiditbra. Manustiditbra bebeutet Sprof bes Danu. Da Bunbebeich, ein Rommentar bes Benbabefta, ber im fiebenten Jahrhunbert unferer Beitrechnung verfaft ift. fagt, baft Manuetiditbra auf bem Berge Manus geboren fei 2). Und wenn Ronig Dareios fich felbit in ber Infdrift auf feinem Grabe ju Ratich : Ruftem Perfer bet Berfere Cobn, Arier bom Samen bee Arija (Mirja) nennt, fo be zeichnet fich Ronig Chapur, ber Nachfolger Arbefbire bee Grin bere ber Gaffanibenberrichaft auf berfelben Felsmand ale Danus. tichithra, ale Sprof bee Manu 3). Sieraus folgt, bag auch in Iran Manu einft ale Stammvater gegolten haben wirb, wie in Inbien, baf bie Ableitung von Manu jeboch gefreugt murbe burch einen nationalen Stammbaum, an beffen Spite Miria, ber Ramenehme bes Bolfe, bas fich felbft wie mir faben Miria und Mrijg namm, als Stammbater ftanb. Diefem murbe bann ber Cobn bes Dam, Manustichithra angeschloffen. Dag bie Genealogie, bie auf ben Namen bes Bolfe bafirt ift, bie jungere ift, bebarf feiner And fübrung.

Im Zendavesta erscheint Jima ahnlich wie im Beba als ber Bersammler ber Menschen, als ber erste König, als Gründer tet Kultus, des Jeuerdienstes; die Erde erfallt sich unter ihm mit rohglängenden Feuern, er betet jum Morgenwinde und zur Arobigma. Unter seiner Herrschaft gab es weder hie noch Kalte, weder hungen noch Durst, weder Kantbeit noch Alter noch Tod, weder bag noch

<sup>1)</sup> Farbard Jafot 131. — 2) Spiegel Avefta 3, 171. — 3) Arijaticitra RR. A. 14. 15. Oben S. 409.

Streit. Und feine Berricaft bauerte taufenb Jahre. Es mar bie erfte gludliche Beriobe ber Welt, bas golbene Zeitalter, welches ben Meniden unter ber Berrichaft bes Cohnes bes Lichtgottes verftrich. Die boch beffen Geftalt in ber alteften Form bes Dibthus geftanben baben muß, erhellt baraus, bag ibm ein ichopferifcher Uft, bie Bergrößerung ber Erbe beigelegt wirb. Rach Ablauf biefes golbenen Beitaltere tommt ber Winter auf bie Erbe, Site und Ralte, Streit, Arantheit und Tob. Das gludliche Leben ber golbenen Beit bauert nur noch in beschränftem Ulinfange, in ber Umbegung, in bem Barten Bima's fort, in welchem Sima mit ben auserlefenen Deniden, Baumen, Speifen und Thieren jenes gefegnete und unfterblice leben fortgenießt. Wo biefes Elpfion ju fuchen ift, bleibt buntel. Benn jeboch in bem Garten Jima's Sonne, Mond und Sterne gufammen leuchten follen, fo wird es im Simmel ober mas baffelbe lagen will auf bem ftrablenben Gipfel bes Götterberges, bem Butairja, wo weber - Racht noch Duntel ift, ber ale Opferftatte Jima's bezeichnet wirb, ju fuchen fein. Spatere Schriften feten ben Barten Jima's in bie Mitte von Gran, anbere unter bie Erbe. Sier follte Jima mit ben auserwählten Menfchen und Thieren bis jum Enbe ter Dinge fortleben, wo bann biefe Genoffen bes Jima bie Erbe wieber bevölfern werben 1).

Bir feben, Jima mar in Inbien wie in Gran ber Gobn bes lichtgottes, ale folder mußte er nach bem Beba in ben lichten Simmel jurudtebren. Saben bie Inber bie alte Sage bom golbenen Beitalter auf ber Erbe unter Jima's Berrichaft fallen laffen, fo haben fie bafur nach ihrer Beife fein himmlifches Reich im Guboften mit befto belleren Farben ausgemalt, mabrent biefe Seite bes Mothus bei ben Franiern ju bem himmlifden Garten gufammen-Richwunden ift, in ben Jima bie beften Menfchen, welche er ausmablt, aufnimmt. Das Benbavefta bat ben Beftand bes alten Mbthus junachft nur baburch alterirt, bag es nach feinem Standpunfte ben Bima bem Auramagba unterorbnen mußte. Go ift es Auramagba, melder, nachbem er ber Belt und ben Menfchen bas leben gegeben bat, nun bem Jima ben golbenen Pflug übergiebt. Damit ift ber Aderbau vom Simmel felbft ben Menfchen verlieben und vorgefchrieben, und mabrend Auramagba hierburch für bie gute Nahrung feiner Befcopfe geforgt bat, ift jugleich ber Segen, ber nach ber alten

<sup>1)</sup> Spiegel Avefta 3 Ginl. S. 58. Bgl. unten G. 487 R.

Sage auf 3ima ruht, baburch erffart, bag Jima zuerft ben Ader gebaut hat, morauf bie Lehre Boroaftere fo großes Bewicht legte. Bima hat bamit vollen Unfpruch auch auf bie Berehrung ber Glaubigen Barathuftra's, - er bat beffen erfte Bebote erfüllt: er bat bie Erte fruchtbar gemacht und bie guten Geschöpfe auf ihr gemehrt. Es gefchieht ferner jest auf Auramagba's Bebeiß, baß Jima bie Umbegung macht und bie auserlefenen Menschen, Thiere und Baume in biefelbe bringt. Endlich hatte bie priefterliche Unschauung zu erflaren, warum bas golbene Zeitalter nicht fortgebauert habe, warum Auramagba nicht gleich bem Jima bas gute Befet, bas Befet bes le bens verfündet habe, fonbern erft lange nach ihm bem Barathuftra Dies Rathfel ju lofen, lagt bas Benbavefta ben Auramagba ben Bima aufforbern: "Berfunder und Trager ber Lebre au fein", ben Sima aber biefe Miffion ablehnen. Sierin liegt eine Berichulbung bes Jima, burch welche es fich erflart, bag bas golbene Zeitalter, bas taufenbjährige Reich bes Jima fein Enbe gefunden bat. Done bie gute Lehre tonnte bas Ginbringen ber bofen Beifter und bamit Site und Ralte, Rrantheit und Tob, Streit und Diemache nicht von ber Erbe ferngehalten werben. Dieje Berichuloung bes 3ima ift fpaterbin weiter ausgesponnen worben. In einem ber jungeren Gebete bes Benbavefta im Bamjab Jafft befteht ber Segen und bie Unfterblichfeit in Jima's Reich bis Jima "bie lugnerifche Rebe ju Bima hat es abgelehnt, bie Lehre Auramagba's lieben beginnt". au verfunden; ohne biefe tann er felbft bem Ginflug ber bojen Beifter nicht miberfteben. "Als Jima lügnerische Rebe ju lieben begann, ba ging ber leuchtenbe Glang (bie Majeftat) von ibm in Geftalt bes Bogele Baragbna. Sima fiel erichredt gur Erbe und Mithra ber weitflurige ergriff bie Majeftat. 218 fie jum zweiten Male von Jima wich, ergriff fie Thraetaona, ale fie fich jum britten Male von Jima entfernte, ergriff fie Reregagpa 1)." Wie bie aus jener Wendung bes Gefetbuche bervorgegangene Berfculbung 3i ma's bann bis jur gewaltsamen Tobtung beffelben, bie ber Bamjat Baibt anbeutet und ber Bunbebeich als bem Benbavefta angeborig ber ftätigt, ausgebehnt, wie Jima's Befdid in ber fpateren Sage bar geftellt murbe, wirb unten erhellen.

Benes Opfergebet bes Benbavesta, welches ben Bater Sima's als erften Darbringer bes Haomaopfers nennt (im Beba ift es

<sup>1)</sup> Binbifdmann goroaftrifde Stubien G. 29.

Manu), bezeichnet ale ben zweiten, ber ben Saft bes Baoma ausgepreft habe, ben Athwia. Dafür fei ihm Thraetaona als Sohn geboren worden im Lande Barena. Angromainin hatte ein bofes Befen geschaffen "mit brei Ropfen, brei Rachen, feche Mugen und taufent Rraften", ben Azhi bahata b. h. bie beigenbe Schlange, welcher Bferbe und Meniden verichlang und bie Belt zu vermuften Thraetaona aber opferte ber Arbvicura bunbert Bengfte, taufend Rinber und gehntaufend Stud Rleinvieh und rief ben Baju auf golbenem Throne, mit golbenem Schemel und golbener Dede mit gebundenem Ruthenbundel an, bag fie ibm gewähren möchten: "bie ftarte Drubich, bie Angromainju ale bie ftartite geschaffen jum Tobe für bie beforperte Welt, bie reine Welt ju fchlagen", und er übermant bas Ungeheuer weil Berethraghna mit ibm, bem fiegreichften ber Sterblichen mar 1). Dann ergriff Thraetaona ben Glang ber herrichaft, ale biefer jum zweiten Dale von Jima wich. einigen Andeutungen bes Benbavefta fonnen mir ferner ichliegen 2), bag bem Thraetaona bereits in biefem wie in ber fpateren Ueberlieferung brei Gobne gegeben waren, ber Bater bes iranifchen Bolles felbft, jener Airja, beffen Gobn Manustichithra ift, und neben Airja Cairima und Tuirja. Bon Airja (in ber fpateren Form Brebfc) ftammen bie Bewohner Mirjana's, bie Arier Brans, von Tuirja (Tur) bie Turanier in ben Steppen bes Drus; Cairima (Galm, Celm) tann ben Braniern fur ben Stammbater ber Gemiten, ber Bolfer bes aramaeifchen Tieflanbes gegolten haben. ben Bebeten bes Benbavefta wird Thraetaona, ber bie große Schlange getobtet bat, angerufen ale Belfer "wiber bie Bein, bie von ber Schlange verurfacht ift", gegen Fieber und Rrantheit, bie burch Schlangenbiß verurfacht find.

Der Dritte, welcher ben Saft bes Haama nach jenem Gebete jum Opfer ausbrückte, war Thrita aus bem Geschlechte ber Çamas. Thrita hielt zuerst heilkundig die Krankheit zurück vom Körper des Menschen. Er wünschte Mittel zu widerstehen den Leiden, der Krankheit, dem Tode, und Auramazda ließ die heilenden Kräuter wachseit, dem Tode, und Auramazda ließ die heilenden Kräuter wachseit, dem Lode, und Kuramazda ließ die heilenden Kräuter wachseit, und zum Lohn für sein Haomaapfer wurden ihm zwei Söhne geboren, Urvalhssag, der das Gesch ordnete, und Kereçacpa (d. i. schanke Rosse bestätt, der Träser der Keule oder der Lanze (Gaeçu). Kereçacpa schlug die gistige

<sup>1)</sup> Jaspt 5, 9. 13, 131. 14, 40. 15, 6. — 2) Jaspt 13, 131. 143.

grune Schlange Eruvara, auf welcher bas Bift baumenbid fich, bie Manner und Pferbe verschlang. Danach erschlug er, nachbem er ber Arbvigura am Ufer bes Gees Picano (b. b. wohl im Thale Bifdin in Gebicheftan) geopfert hatte, ben Riefen Ganbarema und bie Nachtommen ber neun Räuber und ben Enavibhata, welcher ben Auramagba aus bem Simmel wegführen und Angromainju aus ber Solle hinauffteigen laffen wollte. Und als fein Bruber Urvathibaja von hitacpa getobtet worben war, bat Rereçacpa ben Wint, ber in ber Bobe wirft, bag er ihm gemabre ben Sitacpa jur Rade für ben getöbteten Bruber niebergufchlagen. Und er erschlug ben Sitacpa mit bem golbenen Bopfe. Als bie Majeftat jum britten Male von Jima wich, ergriff fie Reregagpa, ber ftartfte ber Menichen außer Barathuftra. In ben Gebeten bes Benbavefta mirt Rerecacpa's Gulfe gegen Rauber und feinbliche Beerschaaren angerufen 1).

Bei ben Inbern mar es Inbra, ber gegen ben Britra und ben Abi b. b. bie Schlange, gegen bie bofen Beifter ju tampfen batte, bie bie Baffer bes himmels verschlingen und beffen Licht verhüllen wollten. Wir faben, bag biefe Aufgabe in Gran auf anbere Beifter, ben Berethraghna, ben Tiftrja übergegangen mar; zu biefen gefellt fich auch Thraetaona. Der Aghi bahata bes Zenbavefta ift ber Abi bes Beba. Abi und Azbi ift baffelbe Wort in berfelben Bebeutung; ber Bufat bahata bezieht fich auf bie verheerente Wirtung bes Damon. Der Berethraghna b. b. ber Britratobter fteht im Benbavefta bem Thraetaona im Rampfe mit bem Aghi gur Geite, und ber Morgenwind unterftutt ibn, wie bie Binbe im Beba bem Inbra gegen Abi und Britra belfen. Bei ben Inbern ift Traitana ein Beift ber Luft, ber in ben entfernteften Regionen bes Simmels mobnt, ber einem Riefen ben Ropf von ben Schultern baut, und Trita ber Sohn bes Aptja trinkt im Beba ben Somatrant um Starte jur Töbtung bes Britra ju gewinnen; er ichlägt bie breibauptige Schlange mit fieben Schwangen, er fpaltet mit ber eifernen Reule bie Fele boblen, in welche bie Damonen bie Rube bes himmels (bie Baffer wolfen) verftedt haben 2). Aptja beißt ber Bater bes Trita im Beba, Athwia ift ber Bater bes Thraetaona im Zenbavesta. Das Benbavefta rubmt ben Thrita, ber bem Gefchlecht ber Camas ent

<sup>1)</sup> Benb. 20. Ram 3. 7, 28. Farvarbin 3. 136. Zamjab 3. 41 figt. 2) Rigv. 1, 158, 3. 8, 6, 13. 10, 8, 5.

iprossen ist, als ben ersten heilfundigen; im Beda heißt es von Trita, daß er die Krankheit zu halten wisse wie die Götter seine Krankeit von ihm genommen hätten, daß er langes Leben verleiße 1). Die beiden ursprünglich geschiedenen Gestalten des Trita und Traitana sind im Beda allmäßlig ineinander gestossen; im Zendavesta sind Thrita und Thraetaona gesonderte Personen geblieden. Der andere held des Zendavesta, Kereçagna, entspricht wie es schiedten dem Krigasda der Inder her im Namajana als streitbarer Nish gepriesen ist 2). Nach dem Bundechesch war Kereçagna unsterblich geboren, durch Begehung von Sünden habe er die Unsterblichseit verwirtt; aber er werde einst auserstehen und den Azhi dahasa töden, den Thraetaona nur gesessselt hat. Auch nach dem Zendavesta ist Keregarda ursprünglich ein göttliches Wesen war.

Rach bem Jima, Thraetaona und Reregagpa und ben mit ihnen berflochtenen Geftalten bes Bivanghao, Athwia, Thrita, Cama, Mirja und Manustichithra wird im Benbavefta Rava Ravata ale Berrider von Gran genannt 3). Dem Rava Ravata folgt Rava Uç, ber ale Begminger ber Daeva gepriefen wirb. Much ber Beba fennt ben Ravia Ucanas b. b. Ucanas ben Cobn bes Ravi, ber bie Rübe bes himmels b. b. Bolten auf bie Beibe führt, ber Inbra's eiferne Baffe fcmiebet und Agni, ben Feuergott, ale Priefter fur bie Deniom einsett; ja Inbra felbft wird unter bem Ramen Ravja Uganas im Beba angerufen 4). 3m Benbavefta opfert ber bebenbe febr glangenbe Rava Uc am Berge Erezifia ber Arbvicura: "auf bag er ber oberfte Berricher über alle Gebiete, über Daeba unt Deniden, über Rauberer und Pairita fei. Und Die Gottin gemabrte ibm biefe Bunft 5)." Wie ber Bunbebeich angiebt fubr Rava Uc jum himmel empor. Rach bem Rava Uc nennt bas Benbavefta ben Raba Cjavarina ben "reinen, unbefledten Berricher mit iconem Rorper, mit bem fich bie ftarte tonigliche Majeftat vereinigte." Das Benbavefta berichtet von ibm nur, bag er gewaltsam getobtet worben fei 6). Der Nachtomme bes Cjavarina mar Rava Sucrava.

<sup>1)</sup> Bestergaard in Webers ind. Studien 3, 413 figb. Rubn stult Trita mit Triton nud Tritogeneia zusammen; Höfers Zeitschrift 1, 276. 289. — 2) Haug Empp p. 235. 236. Spiegel Eran S. 248. — 3) Saste 13, 132. 19, 71. — 4) Haug Essays p. 235. 236. Spiegel Abesta 1, 8. — 5) Aban Jaste 45. Affin Zartuste 2. Bastam Zaste 39. — 6) Afrin Zartuste 3. Ashi Jaste 6. Jamied Jaste 11. Farvarbin Jaste 136.

3m Beba finbet fich ber Name Sugravas 1); im Benbavesta beißt Sucrava "ber mannliche Bereiniger ber arischen Bebiete zu einem Reiche;" er fampft gegen bie Feinde Grans, gegen bie Turanier und beren Berricher, ben verberblichen Frangbragian. Der Gott Saoma war bem Bucrava Belfer in biefen Rampfen. Saoma felbft wollte ben verberblichen morberischen turanischen Franghracjan binben, gebunden hinführen ale Befangenen bes Ronige Sucrava, bag Rava Sucrava ibn binter bem Gee Ticaeticafta bem tiefen mit weiten Gewäffern tobte, während Rava Sugrava jur Ardvigura flehte: "baß ihm gewährt werbe bie lange Glanglofigfeit zu enben und ben von Füllen gefahrenen Frangbracian ju binben." Arbbicura babe biefe Gunft gemahrt und Rava Sucrava fei ohne Rrantheit und ohne Tot gewesen 2). Nach Rava Sucrava berrichte König Aurvatacpa ber von Raotara bem Cobne Manustichithra's abstammte 3); nach Aurvatacpa beffen Cohn Konig Bistacpa ber "Rriegerifche", ber wie Dugrava mit ben Turaniern fampfte, über welche nun Arebichatagpa b. b. Roffegewinner gebot. Bistacpa opferte ber Arbvicura, bag er befiegen moge ben aus ber Finfterniß ftammenben, Schlechtes Wiffenben, ben feinbseligen Daebaverehrer, ben Arebichatacpa, ben mörberifden. Des Bistacpa Gattin mar Sutaoca, fein Bruber Zairivairi. Unter feinen 29 Göhnen ragte ber "ftarte Cpentobata (36fenbiar)" bervor, und Dichamacpa und beffen Bruber Frafhaoftra aus bem Gefdlechte ber Svova maren in Unfeben bei Konig Bistacpa 4).

So liegt die Ueberlieferung von der alten Zeit in ben uns erhaltenen Fragmenten des Zendavesta. Sie hat dem tausendjährigen Reiche Jima's d. h. dem Bertreter des ersten goldenen Zeitalters der Welt eine Reihe von Gestalten hinzugefügt, die ursprünglich wie Jima's Bater Bivanghao dem hinmel angehörten. Diese primitive Auffassung konnten wir in den Gestalten des Thrita und Thraetaona nachweisen. Auch Kereçaçpa's Unsterdlichkeit spricht sur dessen uns kereçaçpa zu bekämpfen haben, sind nicht auf der Erde sondern im himmel zu suchen; es sind die uns bekannten Wolsenschlangen der Inder. Ebenso sind Rava Uç und Rava Hugrava Geister des himmels; den ersten sanden wir in halbgöttlicher Gestalt im

<sup>1)</sup> Spiegel Eran S. 250. — 2) Aban Jasht 48. Gosh Jasht 4. Ashi Jasht 6. Afrin Bartusht 7. — 3) Aban Jasht 76. 98. Farvard, Jasht 102. — 4) Aban Jasht 25. Gosh Jasht 7. Ram Jasht 9.

Beba, ber zweite ift auch im Zendavesta ohne Krantheit und Tod, und ein Gott überwindet seinen Gegner; noch in ber späteren Form ber iranischen Sage, wie sie im Schahnameh vorliegt, versucht jener in den Himmel emporzusteigen, wird dieser lebend in die höbere Welt entrückt. Alle diese alten Geister des Himmels sind den Iraniern zu Pelden und Königen geworden. Mit ihren Namen und Ihaten ist dann jener Stammbaum des iranischen Volses, der iranischen Herrscher verslochten worden, welcher den Stammbater der Könige wie des Volks der Airja an den Thraetaona, den siegreichsten und stärksten dieser alten Herrscher und Helden, knüpste.

Bon irgend einer geschichtlichen Bebeutung aller biefer Geftalten fann nicht bie Rebe fein; erft einem britten Moment, welches in biefe Tradition verflochten ift, tonnte eine folche beigemeffen werben, jenen Rampfen mit ben Bolfern von Turan, welche nach ben Anbeutungen ber Fragmente bes Benbavefta unter Rava Sucrava geführt, unter Rava Bistacpa fortgefest werben. Das Land im Rorben, bie Steppen am Drus und Jagartes beißen ichon im Bendavefta Tuirja, ein Name ber fich in ber Form Turuia auch bei Strabon findet 1). Er wird von bem altbaftrifchen Worte tura abzuleiten fein, welches ben Feinb, ben Dranger bebeutet. Bon ben Steppen im Norben wifden bem taspifchen Meere und bem Aralfee tamen ben Graniern Sandwirbel, Ralte und Nebel fammt ben Ginbruchen ber wilben Stamme, bie in ben Steppen hauften. Aber auch bie Rampfe mit ben Turaniern, melde Rava Sucrava führt, werben burch einen Gott für Gran entidieben; mithin konnten bochftens bie Rriege bes Bistagpa gegen Turan für historische gelten. Mit bem Bater Bistacpa's tem Aurvatacpa tritt allerdings ein neues Element in die Ueberlieferung. Mit ibm beginnt ein neues herrschergeschlecht, beffen Stammbaum gwar ebenfalls, aber boch in anderer Linie, auf ben Manustschithra gurudgeführt wird, beffen Bebeutung aber fichtlich in ber Grundung von Baftra, bie bie fpateren Schriften gewiß nicht im Wiberfpruche mit bem Benbabefta, bas Battra's hohes Banner preift, bem Aurvatagpa beilegen, fowie in bem Schute liegt, ben Bistacpa bem Barathuftra, bem Berfunber ber neuen Lehre gemährt. In feinem Falle betritt bie Sage von Iran früher als mit ben Geftalten biefer beiben Könige ben Boben ber Geschichte2).

<sup>1)</sup> p. 517. — 2) Das dronologische Spftem, welches ber Bunbehelch erbalten hat, welches aber, wie unten gezeigt werben wirb, bem Benbavefta felbft

Bivanghao, Jima, Thrita, Thraetaona, Reregagpa, Rava llg und Rava Sugrava maren ber Anschauung ber Iranier ohne Zweifel bereite langft Beroen geworben, ale bas Benbavefta niebergefdrieben murbe. Die befonderen Gefichtepuntte ber Brieftericaft werben ihre Beftalten nicht weiter umgebilbet haben, als oben angebeutet ift. Die Briefter hatten nur bas Intereffe, biefe Beroen in ein angemeffenes Berhaltnig ju bem neuen Gotte, bem Auramagba, ju bringen und mir faben bereite, wie bies ber Sage vom Jima und beffen golbener Beit gegenüber bewertstelligt murbe. Aber auch bie Beschichte ber Meniden tonnte nicht mehr mit bem Reiche bes Bima beginnen, nachbem Auramagba ber Schöpfer bes Simmels und ber Erbe und bamit auch bes Menichen geworben war. war bereits "ber Berr ber Bolter", ber "ruhmreichfte von allen, welche bie Sonne geseben," "ber irbifden Beschöpfe Nahrer, Schuter und Beberricher gewesen." Die Briefterichaft faßte ben Anfang icharfer. Auramazba batte alle Dinge vollfommen geschaffen, alfe war auch ber Menich volltommen b. b. unfterblich geschaffen gemejen. Erft Ahriman batte bas llebel und ben Tob in bie Belt gebracht. So lebten nach bem Bunbeheich zuerft ber erftgeschaffene Denich, ber ibeale Menfch, Gajomaretan (Gajumart b. b. fterbliches leben) und ber Urftier, beibe find unfterblich geschaffen, beibe leben unangefochten 3000 Jahre. Da bringt Angromainju in bie Schöpfung und tobtet fie; beibe laffen fterbend ihren Samen auf ber Erbe ju rud. Mus bem bes Urftiers, ben ber Mond butet, entfteben bie Thiere; aus bem bes Urmeniden ber erfte Mann und bas erfte Weib 1). Da mit bem Ginbringen Abrimans bie Uebel in bie Belt getommen fint, baben bie erften Meniden ein mubfeliges leben und einen fehr fcweren Stand gegen bie Daeva; fie muffen fich allmablig emporarbeiten. Bon biefem Standpuntte aus haben bie Briefter

nicht fremd war, bisponirt die breitausend Jahre von ber Töbtung des Urmenschen bis zum Austreten Zarathustra's in folgender Beise. Das Jahrtausend Jima's wird auf 616 Jahre, 6 Monate verfürzt, um in demselben für die vergeschobenen Gestalten Mashia, Siahmat, Kravat, Daoshjangha und Tathmourupa Plat zu gewinnen. Nach den 383 Jahren 6 Monaten dieser Derrichet solst Jima mit der angegebenen Regierungszeit, das zweite Jahrtausend bereicht Zodal, dann solgen Thraetaona mit 500 Jahren und 500 Jahre für Manustschiften, Kabale, Kava Ur, Hurvatacha und die Island Jahren; Bandalle, Hurvata, Aurvatacha und die Island Jahren; Windischus, Sabaten 147 sigd. — 1) Windischmann Mithra S. 73 sigd.

bem Jima und den Heroen der alten Sage nach ihm noch eine ganze Reihe von Gestalten ihrer Ersindung vorangestellt. Nach dem ersten Manne und dem ersten Weibe nennt das Zendavesta den Haoshjangha (Hospang), der viele Daeva erschlug, den Tathmo urupa (Tahmuras), der die siebentheilige Erde beherrschte, der alle Menschen und Daeva is den Angromainju selbst bezwang und dreißig Jahre hindurch, wie auf einem Rosse, auf dem Bösen ritt. Der Bundehesch nennt den ersten Mann und das erste Weib die aus dem Samen Gajumarts erwuchsen Mashia und Mashiane, von diesen stammt Siahmas, von siahmas Fravas, von Fravas Hoshang. Hoshangs Nachsolger ist Tahmuras, unter dessen Herrschaft die Menschen über die Erde verscheilt wurden und der Dienst des Feuers begann. Tahmuras Sohn ober Bruder ist Jima Khshaeta.

Diefe Beftalten, welche bie priefterliche Unschauung bem Jima vorangeftellt batte, bat Firbufi im Ronigsbuche benutt, ben Fortidritt von anfänglicher Robbeit und Unbilbung zu höherer Befittung ju zeigen; eine Entwickelung, welche ihren Abichlug unter Jima's Berrichaft, ber nun Dichemichib (3ima Rhihaeta) beißt, empfängt. Das Benbavesta felbst ging, wie wir andeuteten, von einer analogen Anschauung aus, die auch barin zu Tage tritt, daß es den Auramagba bem Sima ben Pflug übergeben ließ und biefen bamit jum erften Aderbauer machte (S. 457). Auch Firdufi's Borganger, bas Chobai-nameb, ju welchem ber Grund unter Chosru Rufbirvan gelegt worben mar (S. 410) und Samga von Isfahan, ber in ber zweiten balfte bes gebnten Jahrhunderte fchrieb, batten ben erften Damen des Benbavefta mohl bereits eine abuliche Ausführung gegeben. Der eifte Ronig Firbufi's ift Gajumart. Er lehrt bie Menichen, mas fie effen und wie fie fich fleiben follen. Gein Gobn Giamet wird bon einem bofen Beifte erichlagen. Danach lehrte Ronig Sofbang bie Menfchen ben Uder ju bauen, ben Stier anguschirren, bas Rog ju jugeln und bas Gifen ju fchmieben und führte ben Dienft bes Nach hofhang gebot König Tahmuraf, welcher bie Dire (bie Daeva, bie bofen Beifter) bezwang und täglich auf beren Dberhaupte ritt. Er nothigte bie Dive ibm bie Schreibfunft gu lehren und lehrte feiner Geits bem Bolfe bie Runft zu weben. Rach ibm ordnete Dichemichib ben Staat. Er theilt die Menichen in Priefter, Rrieger, Aderbauer und Sandwerter, er läßt Saufer

<sup>1)</sup> Binbifdmann goroaftrifche Stubien S. 190 figb.

bauen und für fich felbft einen glangenben Balaft und einen prangenben Thronfit mit Golb und Gbelfteinen geschmudt errichten; er erfindet bie Beilfunft. Dreibunbert Jahre vergingen unter feiner Berrichaft, in welcher bie Dive gebunden maren und ber Teb ben Menfchen nicht zu naben vermochte. Da aber rühmte fich Dichemfcib, bag er bie Welt burch feine Beilmittel von Krantheit und Tob gerettet habe und forberte gottliche Berehrung. Diefer Frevel läßt bie Großen bes Reiches abfallen, und Dichemichib muß vor Bobat, bem Ronig von Babblon, nach Often flieben. Endlich wird er ereilt und getöbtet. Der Zamjab Jafht bes Zenbavefta nennt ben Cpitis ura "ben Berichneiber bes Jima" und ber Bunbeheich berichtet, baß Cpitur in Gemeinschaft mit Aghi Dabata ben Jima gerfagt hätten 1). Aghi Dahata wollte bann nach bem Zamjab Jafht bie Berrichaft ergreifen, aber bas Feuer Auramagba's trat ihm entgegen und erichredte ibn.

Der Bohat bes Firbufi ift fein anberer als ber alte Wolfenbrache Azhi Dahata, ber bie Baffer bes himmels entführen will und Menschen und Pferbe verschlingt. Diefer ift jest als ein frem ber feinblicher blutgieriger Ronig in bie Geschichte Grans verflochten, ber bem Gegen ber Beit Sima's ein Enbe macht, biefen fturgt und töbtet, um bann wieber von Thraetaona gefturgt ju merben. Dahaka hatte brei Ropfe und brei Rachen; bem blutgierigen Thrannen Bohat find auf ben Schultern zwei Schlangen gewachsen, benen täglich zwei Junglinge Grans vorgeworfen werben muffen. Daß 30 hat Ronig ber Araber, Konig von Babylon beißt, mag in ber Er innerung an die alte Berrichaft ber Affprer über Iran, an bie neue ber Chalifen feinen Grund haben. Es ift jest Bohate Befehl, weldem gehordend ber Belb Reregacha, nunmehr Berfchafp, feine That ten, bie Bezwingung bes Drachen, ber Riefen und Räuber vollbringt. 3m Uebrigen bilbet Bobats granelvolle Regierung bas Gegenbilb ber gludlichen Zeit, bie Iran unter Dichemicbibe Berrichaft zu Theil ge worben ift. Doch Dichemichib bat Rachfommen binterlaffen. Ben fei nem Sohne humajun ftammt Abtin (Atbin), Abtine Sohn ift Feribun. Diefer ift vor Bohat geflüchtet und weibet bie Beerben auf ber bobe bes Elburs. Nachbem er fich eine Reule in Form eines Stierfepfs hat schmieben laffen, überwindet er ben Bohat und nimmt ihn in ber hohen Burg von Babylon gefangen und ba ber Engel Geroid

<sup>1)</sup> Bamjab Jafbt 46.

(es ift ber Gott bes Benbavefta Craofba) bem Feribun verbietet, ben Bobat ju tobten, fperrt ibn Feribun in eine tiefe Soble unter bem bochften Givfel bes Elburs, bem Demavenb. Feribun weibet tie Beerben auf bem Elbure b. b. auf bem Gotterberge, auf bem bie Conne nicht untergebt, weil Feribun Thraetaona, ber Beift bes bellen Simmele ift, ber ben Mabi folagt, und er barf ben Bobat nicht tobten, weil Azbi Dabata felbft ebenfalls ein Damon ift. Beribun binterläßt brei Gobne Salm (Cairima), Tur (Tuirja) und Brebich (Mirja); ihm bem jungften übergiebt Feribun ben beften Theil feines weiten Reiches, Gran, mabrent Galm ben Weften, tas land bes Guphrat und Tigris, Tur ben Rorben, bas Steppenland bee Drus erhalt. Reibifch über bie Bevorzugung bes jungften Brubers ericblagen Galm und Tur ben frommen Brebich; bes Brebich Cohn (ober Entel) aber, Minotichehr (Manustschithra) racht feinen Bater, indem er Galm und Tur tobtet und regiert bann bunbert und mangig Jahre in Gerechtigfeit über 3ran.

In Turan berrichte ber Nachtomme Ture Afrafiab (Frangbragan). Den Tob feines Abnberrn ju rachen, bricht er in Gran ein, bas ber ichmache nachfolger Minotichebre Raubar (Raotara) nicht gu behaupten vermag; Raubar wirb gefchlagen, gefangen und enthauptet und Afrasiab gebietet über 3ran, bis Rai Robab (Rava Ravata), bin Ruftem, ber Fürft von Sebicheftan, vom Elbure auf ben Thron fün, bas Reich wieber aufrichtet und ben Afrafiab jum Frieben migt, ber beffen Berrichaft auf bas Norbufer bes Drus beschränft. Dem Rai Robad folgt Rai Ra-us (Rava Uc). Auf einem Buge nad Mageuberan wirb er umgingelt und eingeschloffen, aber burch Die Tapferteit Rufteins gerettet. Siavatfb (Cjavarfna) mar ber fonfte ber Cobne bes Rai Ra-us. 3m Felbe gegen bie Turanier Glieft er mit Afrafiab einen Bertrag, ben fein Bater nicht beftätigt. Um fein Wort nicht ju brechen, verläßt Giavatib Bran und gebt felbst nach Turan. Afrafiab ehrt ibn boch, giebt ihm feine Tochter um Beibe, lagt ihn aber banach binrichten. Diefen fcmablichen Mort bes Giavatib ju rachen bricht Ruftem in Turan ein. feinem fonellen Bengfte Retich, bas Tigerfell um bie Schultern ben Laffo am Sattel, bie Reule mit bem Stiertopfe in ber Sanb idlagt er ben Ufrafiab, jagt ibn bis jur außerften Grenze und febrt tift nach Gran gurud, nachbem gang Turan vermuftet ift. Danach wird es einem Manne aus bem Befchlecht bes Rave, ber einft bem Beribun bie Stierteule gefdmiebet, bem Guberg, im Traume offenbart, baß Siavaffh einen Sohn hinterlaffen habe. Es war Rai Chosru (Rava Sucrava), welcher in Turan unter ben Sirten aufwuchs und fcon im gebuten Jahre ben lomen, Baren und Tiger gu jagen ber Sieben Jahr lang fucht Biv, ber Cobn bee Guterg, nach bem Bringen in Turan bis es endlich gelingt ibn aufzufinden und au feinem Grofvater gurudguführen. Aber ein neuer Bug unter ber Anführung bee Tue (ber bereite bem Benbavefta befannt ift) gegen bie Turanier mislingt vollständig; in einer großen Schlacht werben Die Streiter Grans geschlagen und ber Ueberreft auf einem Berge eingefchloffen, bis Ruftem bemfelben ju Sulfe tommt und ibn gludlich Diefen Unfall ju vergelten, werben brei nach Iran jurudführt. Seere geruftet; Rai Choern ichlagt ben Afrafiab und ichlieft ibn in feine Sauptstadt Beng ein. Aber Afrafiab entrinnt bei ber Ginnahme berfelben und rettet fich in eine Soble. Rai Ra = us und Rai Chosru fleben zum Simmel, baf ihnen Afrafiab nicht entgebe; ein frommer Buger, Saoma, ber bie Rlagen bes Afrafiab in ber Soble bort, erkennt ibn, übermältigt und binbet ibn und führt ibn gebunben fort. Ale ber Buffer auf bie Bitten bes Afrafiab bie Banbe lodert, entfommt biefer noch einmal und flüchtet in einen Gee. ber fromme Saoma bemächtigt fich feiner von Reuem und übergiebt ihn bem Rai Chobru, ber ihn bann endlich, seinen Bater Siavatib ju rachen, tobtet. So hat Rai Ra-us bie Bergeltung für bie Hinrich tung feines Cohnes noch erlebt, feine Tage fonnen nun enben. Er beichließt jum Simmel emporzufteigen und laft vier Abler an bie vier Guge feines Thrones binden. Gie flogen bis au ben Sternen, aber ba fie bier ihren Glug enbeten, fturgte ber Ronig gur Erbe berab, und bie Großen bes Reiches warfen ihm feinen Dochmut vor. Danach ftarb Rai Ra -us mute und lebensfatt; Rai Chostu aber maltete in Frieden über Iran und orbnete bas Reich und ale er banach mit feinen Getreuen auf einen boben Berg jog, eutschwant er ibren Mugen.

Man sieht, wie auch in biesem Theile ber Sage im Schahnamed bie alten Züge noch immer durchscheinen. Kai Kasus und Kai Choen sind noch immer als Geister des Himmels kenntlich und wenn Kava Huçrava im Zendavesta betet, daß ihm gewährt werde, ten Franz-hrazian zu binden, wenn der Gott Haoma im Zendavesta selbst den mörderischen turanischen Franghrazian bindet und zum Kava Huçrava führt, so hat das Epos Firdusi's den Gott einsach in einen frommen Büßer verwandelt. Dagegen ist die Gestalt des Helden von Se

bicheftan, bee Ruftem bem Benbavefta fremb. Wir finden ben Namen werft bei Dar 3bas und Dofes von Chorene im funften Jahrbunbert nach Chriftus. Darans folgt jedoch nicht, bag bie Sage von Ruftem jungen Datums ift. Gie gehört offenbar nach Gebideftan und bie iranifche lleberlieferung batte bereite lange por Firbufi bie alte Sage Gebicheftans mit ber Ergahlung von ben alten herridern Grans, mit ben Rriegen gegen Turan in Berbinbung gebracht. Daß auch bie Sage von Sebicheftan aus mythischen Elementen gefloffen fein tann, barauf beutet bie Berbinbung, in welcher Ruftem mit Rerecacpa fteht; baß fie mit ber Berricherfage von Bran frubzeitig verschmolzen murbe, beweift jene Stelle bes Bamjab Jafht, nach welcher Keregacpa nach Thraetaona in Iran berrichte, als bie Majeftat jum britten Male von Jima gewichen mar (oben G. 458). Rereçaspa gehörte auch nach ber Anschauung bes Zendavefta Gebideftan an. 3m Benbavefta ift Reregacpa ber Rachfomme bes Cama, bei Firbufi ift er ber Entel bes Cam. Rach bem ausgeführten Stammbaum ift Cam ber Urentel Jima's von einem jungeren Cobne, Same Sohn ift Thrita, Thrita's Sohn ift Gerschafp (Rerecacpa), Gerihafpe Cobn ift Neriman (im Zendavefta ift Reremanao ein Beiname Rereçacpa's), Rerimans Cohn ift Bal, Bale Cohn ift Ruftem 1). Da Rerecacpa bie gewaltigften Thaten verrichtet, Schlangen und Riefen erfchlagen batte, fo ift nun auch Ruftem nach Feribun ber gewaltigfte Selb von Fran; er trägt bie Stierkeule wie Reregacpa und Geribun. Er ift ber Schuter ber gesammten Berricherreibe, gang Brans von Rai Robab bis auf Rai Chosru. Als Bran unter Raubar bem Ufrafiab erlegen ift, holt er ben Rai Robad vom Gotterberge und fest ibn auf ben Thron, ben Rai Ra-us rettet er in Magenberan, ben Tob bee Giavathih racht er an Afrafiab; nach jener Nieberlage ber Granier, bie ber Rudführung bes Rai Chosru folgt, rettet er bie Ueberbleibsel bes Beeres. In ber Schlacht ergreift er ben Afrafiab am Gurtel, um ihn lebend vor Rai Choeru ju tragen, aber ber Gurtel reift, Afrafiab fällt ju Boben und wirb bon ben Geinen gerettet.

Auch bei Firdufi beginnt mit bem Nachfolger Rai Chosru's bem Lotrafp (Aurvatacpa) ein neuer Abschnitt ber Sage, eine neue Ohenaftie und eine neue Gruppe von Ereigniffen. Der Engel Serosch

<sup>1)</sup> Journ. Asiat. 1841 p. 155. seq. 169 seq.

(iener alte Gott Craofba) bat bem Rai Choeru geboten, ben Lobrafp au feinem Rachfolger ju machen und Rai Chosru bat ibn bor feiner Entrudung ale folden ben Fürften bee Reiches bezeichnet. Gie murrten barüber und wiefen barauf bin, bag lobrafp vorbem mit Einem Bferbe in's Sand getommen fei. Aber er ift ein Abfomme Naubare, bee Cobnes bee Minotidebr, ber bem Afrafiab erlegen ift, er bat unter Rai Choeru bereite ein Beer geführt und es ift ber Bille bes himmels, bag er über Gran berriche. Lohrafp erbaut Balth ju feiner Refibeng und fcmudt bie Stabt mit Feuertempeln; nicht bem Feuer Guschafp in Aberbeibschan, ju bem Rai Ra: us und Rai Rhoeru gebetet, wibmet er feine eifrigfte Berehrung, fonbern bem Feuer Bargin in Chorafan (G. 433). Er legt enblich bie Regierung nieber, um in frommen Dienften an einer Feuerftatte fein Leben gu befdlie-Ben. Unter feinem Sohne Bufchtafp (Bistagpa) entbrennt ber Rampf mit Turan von Reuem. Arbicafp (Arebichatacpa), ter Ronig von Turan, ift fiegreich, 37 Gobne bes Bufchtafp fallen in ber Schlacht, Arbicafp erobert bie Sauptftabt Balth felbft und brennt fie nieber. Bufchtafp bat bereite bie Lehre Barathuftra's angenommen und ben guten Glauben verbreitet und ber beilige Baratbuftra macht ben ftartften ber Cobne Guidtafpe ben Jefenbiar (Cpentobata) unverwundbar und legt ben Bauber auf ibn, baß, mer 3efenbiar tobte, balb nach ihm fterben muffe. Run fann Arbichafp bem 3efenbiar nicht mehr wiberfteben, bie Turanier werben in ihre Steppen gurudgetrieben. Danach gebietet Guichtafp bem Isfenbiar, ben Rurften von Gebicheftan, ben Ruftem, gefeffelt bor ibn ju fubren. Ruftem fett fich jur Wehre; er erhalt von bem Bogel Simurg einen vergifteten Bunberpfeil, mit welchem er bie Stelle am Auge trifft, an welcher Isfenbiar allein verwundbar geblieben ift. Damit ift aber auch bas Tobesloos fur Ruftem gefallen. Auf ber Jagt in Rabuliftan fturgt er in eine mit aufgerichteten Schwertern und Langen gefüllte Grube, bie ber Fürft von Rabul ibm binterliftig bereitet bat.

So weit die in den Fragmenten des Zendavesta zerstreuten Spuren zu sehen ersauben, entsernt sich das Schahnameh auch in der Erzählung von Lohrasp und Guschtasp, nicht von dem Kern der alten Tradition. Der Kampf des Issendar gegen Rustem, der Unterzang Rustems waren freilich dem Zendavesta fremd. Es kennt auch nicht so viele Schne des Guschtasp als Firdusi demselben giebt, aber immerhin 29 und den Spentodata (Issendar) an ihrer Spige. Die Kämpse des Guschtasp gegen den Arbschafp und die Turanier bezeugen

bie im Zendavesta erhaltenen Gebete des Bistaçpa und feiner Getrenen um Sieg gegen Turan als der alten Ueberlieserung angehörig 1).

Das ist der wefentliche Inhalt, das sind die Umgestaltungen, welche die Sage von Iran ersahren hat, die verschiedenen Clemente aus benen dieselbe zusammengewachsen ist. Mit Ausnahme etwa jenes Bestandtheits, der der priesterlichen Anschaung seinen Ursprung ju verdanten hat und deshalb jeder lotaten Beziehung entbehrt, weisen die übrigen Elemente sichtbar auf den Isten Irans hin. Der Demavend ?), Sebschesstan, Balth, die Steppen am Ozus sind die Volate, welche noch in der spätesten Fassung der Sage am meisten bervertreten; der Gegensat zwischen Iran und Turan sonnte nur im Isten mit solcher Schärfe gesaßt und sestgehalten, die Sage von Seschsestan sonnte nur in der Ueberlieserung des Ostens einen so breiten Plath, einen so hervorragenden Bertreter gewinnen. Dies Frzehns bestätigt, was oben über den Ursprung des Zendabesta in Istian ausgessicht worden ist.

Roch heute lebt bie Sage Grans in ber Beftalt, bie Firbufi ihr gegeben, in ben Musführungen, welche burch fpatere Dichter einjelne Theile berfelben gefunden haben, im Bergen und im Munbe bes Bolte von Bran. 216 Timure Mongolen Gebicheftan im vierjebnten Jahrhundert vermufteten, rief bie Bevolferung: Ruftem moge fein Saupt aus bem Grabe erheben und Iran in ber Sand feiner Infeinte, ber Krieger von Turan erbliden. Gin hoher und fteiler fellen im Gee Bareb in Gebicheftan foll Rufteme Colof getragen faben; eines zweiten Stelle wird bei Aivan gezeigt. Auch einige Baffer. leitungen und Damme gelten bort für Berte Rufteme. gebrofifchen Bufte zeigt man an großen Steinen im Canbe bie Begfpuren, welche Ruftems Ramcel hinterlaffen haben foll. Die Stulpturen ber Achaemeniben an ben Grabftatten bei Berfepolis merben Bilber Ruftems (Raffch-i-Ruftem) genannt und im Bette bes hindmend wird die Stelle feines Grabes gewiefen. Das Benbabesta sett bie bofen Beifter bie Daeva, bie Dive vorzugeweise nad Magenberan. Dort zeigt man bas Schlachtfelb, wo Ruftem bie Dive geschlagen habe und bie Eblen Magenberane legen fich in feltsamem Dieberftanbnig ben Ramen Dive als Ehrentitel bei. Ein gablreiches Beschlecht in Gebicheftan, Die Rajaniben, führt noch beute seinen Urfprung auf Dichemichib gurud und es war bis in bie

<sup>1)</sup> Aban 3afbt 68-77. - 2) Simavant lautet baftr. Demavenb.

neueste Zeit üblich, daß der Statthalter von Setschestan aus diesen Geschlechte gemählt wurde. Das Schahnameh seiert Ofdemschies glänzenden Palast und prentenden Königsstuhl; danach haben die Trümmer von Bersepolis den Namen des Thrones Ofchemschie embfangen. Ruinen bei Bamjan im Often heißen Zohals Schles. Der aus dem Krater des Demadend aufsteigende Rauch ist der Albem des im Berge gefesselten Dämon; alljährlich seiert das Bergvoll des Demadend am 31. August mit sautem Jubel, Geschrei und wilbem Jagen, mit Freudenkeuren auf allen Spiten das fest des Sturzes des Zohal. Die Ruinen von Tastht-i-Bostan heißen Liebosru's Garten und Balth gilt noch immer in Iran sur der Studet 1).

## 5. Das Reich ber Baftrer.

Auf allen Blattern bes Benbavefta wird Barathuftra als bet Prophet genannt und gepriefen, welcher auf Bebeif bes booften Gottes eine neue Lebre verfundet babe. Bon ben Abendlandern nennt Xanthos ber Lbber, ber in ber erften Salfte bes fünften 3abt bunberte por Chr. fdrieb, ben Ramen Boroafter querit. Ueber bit Reit, in welcher Borogiter gelebt, geben bie Angaben ber Griechen und Romer um Jahrtaufenbe auseinander. Xanthos fest ben Borofter 600 Jahre bor ben Uebergang bes Berres nach Sellas 2). Plater bezeichnet ben Boroafter ale ben Stifter ber berfifden Religion m nennt ibn einen Gobn bes Oromajes (Auramaiba 3). Guboret wit Anibos, ein Schuler Platons, berichtet, bag Boroafter 6000 3ant bor bem Tobe Blatons gelebt habe. Ariftoteles fdrieb ibm baffelbe Alter ju und erflarte bie Dagier für alter ale bie Meghpter4). Bermoboros, ein anberer Schuler Blatons, rudt ben Boroafter etwa eben fo boch binauf, inbem er angiebt, bag bon ben Dagiern, bereit erfter Boroafter gemefen fei, bis jur Ginnahme Ilione 5000 3abrt vergangen feien. Dem Boroafter aber feien viele Magier gefolgt: Dithanes, Aftrampfochos, Gobrhas und Bagates, bis Alexander bat

Schad Helbenjagen S. 112. Mitter Erblunde 8, 153. 183. 184. 491.
 561. 562. — 2) Diog. Laort. process. 2. Brei Hardferiften haben 600
 30 Aleibiad. I. p. 121. — 4) Plin. h. n. 30, 1-3.
 Diogen. Laort. process. 2. Plut. de Isid. c. 46.

perfifde Reich gefturgt babe. Bermippos von Smbrng nannte ben Boroafter einen Battrer, und behauptete ebenfalls, bag er fünftaufenb Babre por bem troifden Rriege gelebt habe. Plinius bemertt, bag bie anbere Art ber Dagie, welche Dofes begrunbet babe, viele taufenb Jabre junger fei ale bie Boroaftere 1). Guibas nennt zwei Boroafter, einen Berfomeber, ben Brunber und Rubrer ber Magier, welchen er - wir wiffen freilich nicht auf welche Autorität - 500 3abre per ben troifchen Zeiten leben lagt und einen Aftronomen Boroafter ber unter Rinos gelebt babe 2). Rach ben Angaben bes Berofos berrichten bie Deber von 2425-2191 vor Chr. über Babylonien. Der erfte ber acht mebifchen Ronige, welche biefe Berrichaft führten, beift beim Sontellos Boroafter. Sieraus folgt inbeg boch nicht mehr, als baf Boroafter b. b. ber berühmtefte Rame Grans mit ben alteften Greigniffen ber iranischen Geschichte in Berbinbung gebracht murbe. Trogus Pompejus berichtet, bag Ninos nachbem er bie Boller bes Criente bezwungen, gulett mit Boroafter, bem Ronige ber Battrer, Rrieg geführt babe, welcher bie Runft ber Dagier erfunden und bie Grundfrafte ber Belt und bie Bewegungen ber Beftirne febr genau unterfucht babe. Nachbem Ninos biefen getobtet, fei er felbit geftorben. Auch bier ift Boroafter mit einem anbern wichtigen Ereignife aus ber alten Zeit Grans verbunben. Die Gleichzeitigfeit mit Di= 108 murbe ibn amifchen bie 3abre 1250 und 1200 por Chr. bringen. Mit antere fint bie Angaben bes Rephalion, bes Gufebios und Arnebius, bes Dofes von Chorene (450 nach Chr.) ju verfteben, bie ben Boroafter jum Beitgenoffen und Wegner ber Semiramis ober bis Rinos machen. Rephalion ergablte von bem Rriege Boroafters bes Magiers, bes Ronigs ber Baftrer, gegen bie Semiramis unb ben beffen Befiegung burch biefe. Eufebios und Arnobius nennen Boroafter ben Magier Ronig ber Baftrer und berichten beibe, bag er gegen ben Dinos gefämpft habe 3). Ammianus Marcellinus bezeichnet ben Boroafter ale einen Battrer; nach biefem habe ber febr weife Spftaspes, ber Bater bes Dareios, bie Lebre ber Magier erweitert 4); mas offenbar auf einer Uebertragung ber oftiranischen Ueberlieferung ben Rava Bistacpa, bem Baftrer, welchen Barathuftra befehrte, auf ben Berfer Spftaspes beruht. In abnlicher Beife betrachtet Lactan-

Plin. l. c. — 2) Suid. Μάγοι. Ζωροάστρης. — 3) Bgl. Bb. 1, 459.
 Just. 1, 1. Euseb. chron. ed. Auch. p. 35. Arnob. adv. gent. 1, 52. —
 Ammian. 23, 6.

fannten.

tius ben Hhstaspes als Propheten und Religionslehrer, er nennt ihn jedoch ben altesten König der Meder, von welchem der Fluß Hoddsteiden Namen empfangen habe, womit dann wenigstens deutlich angezigt ist, daß dieser Hystaspes dem Often Irans angehört. Agathiad, die Zeitgenosse Gustinians, sagt: "Wann Zoroafter gelebt und seine Gefetze gegeben habe, ist nicht klar zu ertennen. Die jedigen Perfe sagen, daß er zur Zeit des Hystaspes (Bistacpa) gelebt habe, aber sie sagen dies so, daß man nicht weiß, ob dieser Hystaspes bes Tureios Bater oder ein anderer Hystaspes gewesen ist. Wann aber Zoroafter auch geblicht haben mag, er war der Ersinder der Lehre Magier, verwandelte die früheren Dienste und führte bunte und vermischte Glaubenstäte ein 1)".

In biefen Berichten ber Abenblanber tonnen brei Chiteme ber Beitbeftimmung fur Boroafter unterschieben werben. Das eine ber felben fett ibn 5000 Jahre bor ben troifden Rrieg, rudt ibn alfe etwa bis gegen bas 3ahr 6200 vor Chr. ober fogar bis gegen bas 3abr 6350 bor Chr. binauf, inbem es ibn 6000 3abre bor ben Iet Blatone fest. Das zweite Spftem begnügt fich mit 500 Jahren ver bem troifden Rrieg ober mit 600 bor bem Buge bes Terres ehr macht ibn jum Beitgenoffen bes Dinos und ber Semiramis. Da nach fiele Boroaftere Leben in bas zweite Jahrtaufend por Chriftut, entweber um bas 3ahr 1700 ober um bas 3ahr 1250 ober um bai 3abr 1080 v. Chriftus. Das britte Chftem ift bas bes Ammian und Agathias. Gie geben am weitesten berab; Ammian fet ben Boroafter nicht lange por Dareios Spftaspes; Agathias lif unenticbieben, ob er unter biefem ober einem fruberen Spfintes Mus ibren Angaben erhellt menigftens, bag fie bie Trabition Grane, bie ben Baratbuftra unter Konig Bistacpa fett,

Bon bem Leben Zorafters wissen bie Abenblanber nicht viel zu berichten. Deinon behauptete, bag aus bem Namen Zorassira solge, bag er ein Berehrer ber Gestirute gewesen sei, wobei mehl nichts als die Bebeutung bes griechischen After maßgebend genein ift. Hermippos nannte ihn einen Schüler bes Agonales. Diober Tagt: bei ben Arianern habe Zathraustes vorgegeben, bag im ber gute Beift bie von ihm verkindeten Geset übergeben hatte?

<sup>1)</sup> Inst. divin. 7, 15. 18. Agath. 2, 24. — 2) Rach anderer lesser Agonaces. Dieb. 1, 94. Diogen Laert. procem. 2.

Plinius ergablt, bag Boroafter am Tage feiner Beburt gelacht und fein Bebirn ale Borgeichen feiner Beisheit beftig geflopft babe, bag er breifig Jahre lang in ber Bufte von Rafe gelebt babe. Blutarch berichtet, bag er fein ganges Leben binburd feine anbere Speife und teinen anberen Trant ale Milch zu fich genommen und wie Inturgos und Dumg mit ber Gottbeit verfebrt baben folle 1). Dio Chrofoftomos ergablt, bag Borogfter aus Liebe gur Beisheit und Berechtigfeit fich bon ben Denichen entfernt und allein auf einem Berge gelebt babe. Diefer Berg fei burch Feuer von oben entgunbet worben und habe anhaltenb gebrannt, und ba ber Ronig mit ben Angesebenften ber Berfer fich genabert babe, ben Gott angubeten. fei Boroafter unverfehrt aus bem Feuer getreten und babe fie gebeifen, Opfer ju opfern, ba ber Gott ju bem Orte gefommen. Bierauf babe er nicht mit allen verfebrt, fonbern nur mit ben fur bie Babrbeit Geeignetften und fur ben Umgang mit Gott Rabigften. melde bie Berfer Magier biegen b. b. folche bie bem gottlichen Befen zu bienen verftanben2). Porphyrios berichtet nach Gubulos, bag Boroafter eine natürliche und mit Blumen und Quellen verichene Soble in ben benachbarten Bergen Berfiens eingeweiht gu Ehren bes Schöpfere und bes Batere aller, bes Dithra, und biefe boble fei ein Bilb ber Belt gewesen, bie Mithra geschaffen und leitem mache man ben Gott überall burch eine Soble gnabig 3). Diefe Inabe entbebrt wie bie Rabel bes Chrhfoftomos, welcher fich firchlide Schriften anichlieken, bie ben Boroafter Reuer vom Simmel berabloden und burch baffelbe vergebrt ober burch ben Blit erichlagen werben laffen, jebes biftorifden Grunbes. Die Boble bes Mithra gebort ben Mithrampfterien an, welche im erften Jahrhundert bor Ehr. Eingang im Abenblanbe fanben und fich bier bis gegen Enbe bes vierten Jahrhunderte unferer Zeitrechnung erhielten 4). Mithra gilt in benfelben als felsgeborner Gott (im Benbavefta fette er fich juerft auf bie Bergfpiten), ale Gott ber Soble. Porphprios felbft bemerft, bag bie Berfer bas Sinabsteigen ber Seelen in bie Belt und ihr Emporfteigen nach bem Tobe nubftisch barftellend, bie Dipften in Boblen ober in Orten, bie fie Soblen nennten, einweihten b).

Bir tonnen ben Rachrichten ber Griechen bochftens entnehmen,

Numa c. 4. Quaest. sympos. 4, 1. — 2) Dio Chrys. 2 p. 60 ed.
 Dind. — 3) Porphyr. de antro nymph. c. 6. — 4) Plut. Pomp. c. 24. —
 Binbijámann Mithra €. 57 figb.

bag bie beften Beugniffe ben Barathuftra Battrien angehören laffen. Für feine Beit und fein Leben finben wir une wefentlich auf bas Benbavefta angewiesen. Die erhaltenen Fragmente geben feine andere Zeitbestimmung, ale bag Zarathustra unter Konig Bistacva gelebt und gelehrt, bag er mit Sulfe biefes Berrichers feine Lehre verfündigt und gur Geltung gebracht babe. Welchem Reiche, melder Beit gehörte Ronig Bistacpa an? Rach bem Benbavefta führt Bistacpa Krieg gegen bie Bolfer bes Orus, bie Turanier; nach bem Schahnameh murbe, wie wir faben, feine Refibeng, bie Stabt Baltb. melde fein Bater erbaut, von ben Turaniern eingenommen, von ibm wiebergewonnen. Da bas Benbavefta auferbem Baftra's bobes Banner preift, muß Ronig Bistacpa in Battrien regiert haben. Gine Beitbeftimmung für ibn geben bie erhaltenen Fragmente nicht, bagegen berichtet ber Rommentar bes Benbavefta, ber Bunbebefc, baf Die erfte Beriobe ber Belt, in welcher Auramaiba bie reinen Befen bes Simmele, bie Erbe und bie Pflangen geschaffen, breitaufenb Sabre gemabrt babe. Rach bem Ablaufe biefer Beriobe babe Auramagba ben Urmenichen und ben Urftier geschaffen, welche wieberum breitaufend Jahre unbeschäbigt und unangefochten gelebt hatten. Dann aber fei ber Biberfacher berein gelaufen und habe ben Urmenfchen und ben Urftier getöbtet. Damit habe ber Rampf gwischen bem guten und bem bofen Beifte, ber bie Berte und bie Beicopfe bes guten Beiftes ju beschäbigen und ju vernichten trachtete, begonnen. Diefer Rampf habe wiederum 3000 Jahre gebauert und in biefen 3000 Jahren batten Mafbia und Mafbiane (ber erfte Mann und bas erfte Beib aus bem Samen bes Urmeniden) Ciabmat und Fravat, Sacfjangha, Tathmo urupa, Jima, Dahata, Thraetaona, Manustichithra, Rava Ravata, Rava Uc, Rava Hucrava, Rava Aurvatacpa und Kara Bistacpa gelebt und geherricht. 3m erften Jahrtaufend lebten Mashia, Ciahmat, Fravat, Saoshjangha, Tathmo urupa 383 Jahre und 6 Monate, banach herrichte 3ima 616 Jahre und 6 Monate. zweite Sahrtausend mar burch bie Berrichaft bes bofen Dahafa ausgefüllt. Die erfte Salfte bee britten Jahrtaufende gebort ber Bert Schaft feines Befiegers, bes Thraetaona; in ber zweiten Salfte bes felben regieren Manustichithra, Rava Ravata, Rava Uc, Rava Sucrava, Aurvatacpa und beffen Sohn Bistacpa (S. 461. 462). Die Beriobe bie fer breitaufend Jahre lief im ein und breifigften Jahre bes Bistagta ab; in biefem Jahre trat Barathuftra auf, bie neue Lehre ju berfündigen. Bon biefem Zeitpunfte an werben wieber breitaufend Jahre

vergehen, "bis Gaoshjant geboren wird aus dem Samen Zarathustra's aus dem Wasser Kançava. Er wird die Orubsch und das bose Gemüth schlagen und Aeshma wird sich vor ihm beugen, und Angromainju wird ohnmächtig sein; Çaoshjant wird unsterblich machen alles beförperte Leben und die neue Welt herbeisühren, die unalternde, unverwessiche, immer sebende und die Todten werden auserstehen und die Lebenden werden unsterblich sein." So schildert nicht der Bundehesch sondern das Zendavesta das Zeitalter, weldes Saoshjant der Welt bringen wird.

Bebante und Tenbeng biefes Schema fur bie Beschichte ber Belt find beutlich erkennbar. Sechstaufend Jahre herricht Muramagba ungeftort über bie reine Schopfung. Danach bringt Angromainju ein und tampft 6000 Jahre hindurch gegen biefelbe. Enbe biefer 6000 Jahre unterliegt er; es folgt bie Beriobe ber alleinigen ungeftorten Serrichaft bes Auramagba, ber nicht alternben unt unfterblichen Welt, ber jum Simmel verflarten Welt. Diefe Beit fteht bober ale jene 6000 Jahre ber erften Berrichaft Mura= magba's, welcher bie Menichen fehlten, bie jest zu unfterblichen Lichtwefen verflart find. Die fechstaufend Jahre bes Rampfes bes Ahriman gegen ben Ormugb find bie Zeiten ber Wefchichte ber Meniden: In ber Mitte biefer großen Beriode fteht Zarathuftra. ibm, in ber erften Salfte ber Beriobe bes Rampfes, in ber Beit bes alten Glaubens haben fich bie Menfchen bes bofen Beiftes ohne unmittelbare Gulfe bes guten Beiftes erwehren muffen; bie zweite Salfte biefer Beriobe ift bie bes neuen Glaubens, bes guten bon Barathuftra verfundigten Gefetes. Auramagba hat bem Barathuftra bie beften Mittel gur Abwehr bes Bofen offenbart und Barathuftra hat biefe Offenbarung ben Menichen verfundet. Die gute Schöpfung, bie Menfchen fint feitbem beffer geftellt ale in ber erften Salfte ihrer Geschichte; fie fonnen fich bes Teufels nun leichter erwehren, bis am Enbe von 3000 Jahren nach Zarathuftra's Auftreten ein neuer Brophet Caofbiant, beffen Rame ben " Ruger", ben "Beilanb" bebeutet 2), ben Bofen gang gurudichenden und bie Denichen unfterblich machen wirb.

Der Buubebeich bat biefe Chilen, welche ben Zarathuftra ale ben Benbepunft in ber Geschichte ber Menichen in beren Mitte

<sup>1)</sup> Benb. 19, 18. Bamjab Safft 89-96. - 2) Jufti in ben Göttinger Anzeigen 1866 S. 1462.

ftellen, nicht erfunden. Nicht blos, baf bie erhaltenen Fragmente bes Benbavefta vielfach auf ben Caofbjant binweifen und bie Beiten bes Beile preifen, bie er bringen - wirb; Theopompos von Chice, ein Schriftsteller bes vierten Jahrhunberte por Chr., fagte une iden, baß nach ber lebre ber Dagier ber eine Gott 3000 Jahre bericht, ber anbere beberricht werbe, anbere 3000 Jahre ftritten und fampfe ten fie und ber eine bernichte bie Werte bes anberen, am Ente aber unterliege ber Gurft ber Finfternif (Babes) und bie Meniden wir ben gludfelig, indem fie weber ber Nabrung beburften, noch Couten murfen (G. 427). Die Menichen baben eben nur noch Lichtferen, baburch ift bie Duntelbeit bon ibnen genommen: eine acht iranifde Mus ben Angaben bes Theopomp folgt, bag mit biefer Esichatologie auch bie breitaufenbjährigen Chflen bes Bunbebeid nicht fpateren Urfprunge ale bas Benbavefta felbft fein werben. Die Bafis fur bie Bilbung biefer großen Chflen haben wir mobl in bem taufenbjabrigen Reiche Jima's ju fuchen (G. 454); bas ausgeführte Shitem giebt une jugleich ben Schluffel bafur, wie Arifte teles, Bermippos und anbere Griechen baju gelangen fonnten, bet Rarathuftra 6000 3abre bor ibre Reit ober 5000 3abre ber ben troifden Rrieg ju feten. Daf biefe Coffen feine dronologiide, fonbern eine lebiglich bogmatische Bebeutung baben, bebarf feiner Ausführung; fur bie Beit Ronig Bistacpa's ift aus biefem Com nichte ju gewinnen.

Inbeg giebt ber Bunbebeich einige anbere Zeitbeftimmungen, welche vielleicht Licht gewähren fonnten. Er lagt ben Bistaces me 90 Jahre nach bem Auftreten Barathuftra's regieren; er laft bu feinen Entel Bobumano (Babman) mit einer Regierungebauer ben 32 Jahren, biefem feine Tochter humai mit 30 Jahren, tiefer ben Darai Cibragatan und ben Darai Daraf mit gufammen 26 3abren folgen. Rach ben beiben Dargi berricht Befanber Rumat (Alexander bon Mafebonien) 14 3abre lang; ibm folgen bie Affaniben, b. b. bit parthifden Ronige 264 Jahre, biefen bie Saffaniben 460 Jahre. Du Reich ber Saffaniben ift ben Arabern im Jahre 642 p. Chr. erle Rechnet man von bier aus ben Daten bes Bunbebeich folgend aufwarte, fo murbe Barathuftra's Auftreten in bas 3abr 274 bor Chr. b. b. in bie Beit fallen, in welcher bie Geleufiben über Bran geboten. Much bie übrigen Schriften ber Parfen belfen uns nicht weiter. Das Buch Arbabiraf fagt, Barathuftra's lebre babe 300 Jahre lang in Reinheit beftanten bis Alexander gefommen fei. hiernach hatte Zarathustra 300 Jahre vor Alexander, also um 640 ver Eftr. gelebt, und wenn das Buch von der Flucht der Parfen ebensowiel Jahre von Alexander bis auf die Herstellung des Glaubens durch König Ardessir rechnet (S. 410), so müßte Zarathustra noch später, im vierten Jahrhundert vor Christus gelebt haben.

Die dronologischen Daten bee Bunbebeich find auch fur bie biftorifd befannten Beiten falfc. Die Berrichaft ber Gaffaniben über 3ran bat nicht 460, fonbern nur 416 3ahre gebauert. Das gegen haben bie Arfafiben nicht 264 Jahre, wie ber Bunbehefc will, fonbern 482 Jahre regiert. Bor ben Arfatiben fennt ber Bunbebeich nur ben 3efanber Rumat mit 14 3abren, mabrent bie herrichaft Alexanders und ber Geleufiben über Gran 74 Jahre mahrte; por Alexander zwei Berricher bes Ramens Darai, welche mit ihren 26 Jahren ben Zeitraum von 229 Jahren einnehmen, mahrend beffen bie Achaemeniben glorreich über Iran, Borberafien und Megopten geboten. Bon ber medifchen Berrichaft, von Bhraortes und Abarares weiß ber Bunbeheich fo wenig als von Rhros. 3miiden ben beiben Darai und Ronig Bistacpa fteben nur bie beiben mageren Ramen Bahman und humai 1). Auch bie fpateren Schriften ber Berfer und Araber find nicht beffer unterrichtet. Bas fich bei Bubufi über Istander Rumi findet, ift aus bem griechifchen Alexanberromane gefloffen und bie Befdichteschreiber nach ihm begnugen fich bomit, bie Linie ber Arfatiben möglichft zu verlangern 2). Die Unfunbe bet Bunbehefch und ber fpateren Schriften von ben mebifchen und berfichen Berrichern zeigt wieberum, wie bestimmt bas Benbavefta bem Often Grans angebort, wie wenig man fich im Often um bie Beiten tummerte, ba Gran unter ben Ronigen bes Weftens auf einer bobe ber politifden Bebeutung ftanb, bie es meber borber noch nachber wieber erreicht hat. Diefe auffällige Untenntniß fowohl ber meftira= nifden ale ber affbrifden Berrichaft, bas lleberfpringen ber oftiranifden Ueberlieferung von Bistacpa und Bobumano auf Darai und 36fanber Rumat ift bann aber auch jugleich ein Beweis bafur, bag bie alte Sage ben Gran mit Ronig Bistacpa und beffen nachften Rachtommen abbrach. Diefes Abbrechen wird fich am leichteften burch bie Annahme erflaren, bag ben Beiten bes Bistacpa balb eine Fremb-

<sup>1)</sup> Befenbiar tann nicht wohl jur Bermehrung berfelben bienen, ba ibn des Schahnameh noch bei Lebzeiten Bistacpa's bem Ruftem erliegen lägt. — 2) Blan in 3. b. b. m. G. 18,686, Gutfcmib ebenbafelbf.

herrschaft folgte, die dem nationalen Bewußtfein Oftirans leine Basis zur Fortbildung der Sage bot. Erft als der Schwerpunkt Irans mit der Herrschaft der Parther wieder dem Often näher rückte, als die Sassanden die Regeneration Irans auf die heiligen Schriften des Oftens stützten (S. 415), schlossen die Priester der in diesen ausbehaltenen Sage des Oftens die Herrscherlisten der neuen Zeit an. Bei dieser Lage der Tradition bleibt, um eine Zeitbestimmung für Bistacpa und dessen Regierung und durch diese für Zarathustra zu gewinnen, nur noch die Frage übrig, ob eine Kombination der Andeutungen des Zendavesta mit den Nachrichten der Griechen über den Often Irans wenigstens zu einem annähernden Ergebniß führen sann.

In ber Norboftede Grans, ba mo bie gemaltigen Soben bes Sindufuh nordwärts jum Drus bin abfallen, liegt ein fruchtbares Bebiet üppiger Bergtriften, ftattlicher Berge, blubenber Thaler, Den Quellen, Bachen und Rluffen, welche bom Gebirge berab bem Drud zuftromen folgend ichiebt fich bas Fruchtland in die Ebene binab. Es erreicht beute ben Drus nicht mehr, aber ber Boben tragt aud in ber Chene uppige Frucht = und Reisfelber, mo ibm Baffer aus ben Bergen jugeführt merben fann. Ginige Stunden norbwarte von ber Stelle, wo fich ber Debas burch bie letten Berge gebrangt und bie Ebene erreicht bat, liegt bie Stadt Balth, im Benbavefta Bathbbi, in ben Inschriften ber Achgemeniben Bafbtri, bei ben Griechen Baftra. Es ift beute ein unbebeutenber Ort am Ufer bes Debas, aber bie Trümmer ber alten Stabt follen einen Umfang von acht Stunden anzeigen, und noch beute führen neben versumpften Bafferleitungen, neben großen Ruinen alter Bafferwerte achtzehn Ranale Baffertinnen in bie emfig beftellten Fruchtfelver. Rings um bie Stadt ift bas Land wohl angebaut; bie Meder find bicht mit Baumen bepflangt und überall ift bas Raufden bes in ben Leitungen riefelnben Baf fere ju boren 1). Strabon und Curtius berichten von bem Bebiete ber Baftrer, bag es ausgebebut und ergiebig und eine Bierbe ber arifchen Banbe fei. Die Ratur Baftriens fei freilich verschieben und vielfach. Gin großer Theil bes Lanbes fei Sandwufte und wenn bie Binbe vom taspifden Meere mehten, trieben fie ben Staub ju boben Sugeln zusammen, in benen nicht nur jebe Gpur bes Beges ber loren gehe, fonbern bie Reisenben auch zuweilen verschüttet wurden

<sup>1)</sup> Elphinstone Kabul 2, 213. 214.

und ihren Untergang fänden. Wie auf dem Meere muffe man sich in der Bufte Baktriens nach den Sternen richten. Die hitze der Sommersonne entzünde die Sandwüste und wenn diese zu brennen anzesangen glühe Alles wie eine zusammenhängende Feuersbrunft. Aber neben der Bufte gebe es große Waldungen, die Rebe trage zahlereiche Trauben und der sette Boden werde von vielen Quellen bewässert. Nur den Oelbaum habe die sonst freigebige Natur den Baktrern versagt. Wo das Land ergiebig sei, werde der Boden bestellt, das übrige bleibe Weide, so daß Baktrien nicht nur eine große Menge von Menschen sondern auch viele Pferde ernähre 1).

In einem Bebiete biefer Art fonnte bas Leben eines fraftigen und tuchtigen Stammes, ber feine Beerben auf bem Abbange bes hindutuh weibete, balb jur Gefihaftigfeit und jum Aderbau übergeben. Er begann in ben Thalern und ichob fich an ben Fluflaufen in bie Cbene binab, wo es bann größere Dube erforberte, ben Fels bern Baffer juguführen und fie gegen bie aus ber nörblichen Bufte beranwebenben Sanbfturme ju ichuten. Jenfeit bee Drus hauften nomatische Stämme, beren Angriffe und Ginfalle in bem Dage baufiger werben mußten als bie Berben ber Baftrer auf ben Bergmiften fich mehrten, als ber Aderbau in ben Thalern von Mert, Baftrien und Sogbiana emporblubte. Um biefe gurudguweisen und dimbehren, werben bie Baftrer genöthigt gewesen sein, ihre beften Rampfer, friegetüchtige Fürften an ihre Spite gu ftellen und ihre Rrafte jufammenzufaffen. Damit war bann bie Grunblage eines größeren Staatemefene gegeben.

Perodot sagte uns schon, daß die Baktrer in Kleidung, Rüstung und Lebensweise den nörblichen Indern fast gleich seien. Daß sie streitbare Männer waren geht daraus hervor, daß Mardonios neben ben Bersern, Medern und Saken die Baktrer auswählte, als er mit den besten Truppen des großen Heeres des Terres in Hellas zurückleiben sollte. Zum Heere des letzten Dareios stellten die Baktrer 30,000 Reiter. Strabon berichtet, daß sich die Sogdianer und Baktrer vor Alters nicht viel von wandernden Hirten und Feroen im Zendabesta müssen wir schließen, daß der beste Besitz der Baktrer in alter Zeit die Heren ihrer Pferde gewesen sein müssen; jene Namen sind überwiegend mit der Bezeichnung des Rosses verbunden: Kereçacpo,

<sup>1)</sup> Strabon p. 517. Curt. 7, 4. Dunder, Befchichte bes Alterthums. 11.

Saetichatacpa, Dichamacpa, Aurvatacpa, Bourufhacpa, Bistacpa, und bie Opfer, welche bie Belben und Fürften bes Benbavefta bringen, find ftete in erfter Linie Rogopfer. Juftin ergablt nach bem Trogue Bompejus, bag es bie Stothen b. h. manbernbe Sirten gewesen feien, bie bas baftrifche Reich gegründet batten, welches einft an Rubm bem ber Berfer, Meber und Affbrer gleichgeftanben; es fei bas reichfte gemefen, ba es taufent Stabte gegablt. Dinos, ber erfte, melder bleibenbe Eroberungen gemacht, babe gulett mit bem Ronige ber Baftrer Rrieg geführt und biefen getöbtet 1). Musführlicher berichtet Rtefias über ben Biberftand, ben bie Baftrer bem Dinos geleiftet Rach feiner Erzählung gab es in Baftrien gur Beit bee affprtichen Ginbruche viele und groke Stabte (fpatere Berichte ber Griechen nennen Abrapfa [Anberab], Mornos, Chomara und Bariaspa b. b. Golbroß in Baftrien), und eine febr fefte Sauptftabt, in melder ber Balaft bes Ronigs war, Battra, bie fich burch ihre Große, ihren Reichthum an Gilber und Golb, Die Festigfeit ihrer Burg weit bor ben anberen Stabten auszeichnete. Die Bevolferung bes Landes mar gablreich und ftreitbar, ber Ronig von Baftrien verfügte über ein Beer von 400,000 Mann. Der erfte Angriff gegen Baltrien mislingt ben Affprern trot großer Anftrengungen megen bes fcmierigen Bugange jum ganbe ber Battrer und ber großen Menge und Streitbarfeit feiner Bertheibiger. Enblich gieht Rinos, nachdem er bie Waffen langere Zeit bat ruben laffen, nach großen Borbereitungen mit einem ungeheuren Beere von zwei Millionen Rriegern von Reuem gegen Baftrien. Der Ronig bes Lanbes Exaortes ftellt ibm bie gefammte Manuschaft feines Lanbes entgegen und erfcblagt ben 26 fbrern gegen 100,000 Mann. Danach aber wird er burch bie lieberjabl besiegt; feine Krieger gerftreuen fich in ihre Beimatheorte. Mit leichter Mube werben bie übrigen Statte von ben Affbrern genommen; aber bie Sauptftabt mar nicht nur gut befestigt fonbern aud gut berfeben und bie Burg fehr ftart. Go gog fich bie Belagerung in bie Lange. Ale bann bie Baftrer auf bie Starte ber Burg trauend beren Bewachung vernachläsigten, gelang es ber Semira-

<sup>1)</sup> Juftin 1, 1. 2, 1. 3. 41, 1. 4. Die 1500 Jahre, welche er ber Stethenherricate giebt, zeigen ein chronologisches Spftem, das die herricaften der Schthen, Affyrer, Meber, Perfer, Malebonier ununterbrochen folgen ließ. Warmm ber König ber Bafter bei Juftin wie bei anderen Zoroafter hieß, ift bereits angedeutet und wirt unten weiter erhellen.

mis, biefe mit einer Schaar geubter Relefletterer burch eine Schlucht m erfteigen. Die Affbrer fanten große Schate an Golb und Gilber in ber eroberten Stadt und ale Rinos balb nach ber Ginnahme Battra's ftarb, foll Semiramis bie Stadt Rophen am Rabul gegrundet und banach gegen Inbien gezogen fein.

Des Rtefias Radrichten find aus einer medoverfifden Quelle. aus bem alten Epos Weftirans gefloffen. Die Gingelheiten muffen jomit babin geftellt bleiben. Inbef zeigten fich une biefelben bereite bei anberen Greigniffen g. B. bei ber Ginnahme Minive's feines Beges obne einen gewiffen biftorifchen Rern. Das heutige Balth liegt freilich in ber Cbene, aber bie Griechen ermahnen andere hochgelegene und ftarte Gelfenburgen auf bem Abhange bes Sindufuh in Baftrien 1). Der Rame bes Ronigs, welchen bie Affprer befiegen, Exaortes, Baortes ober Oxpartes fann in baktrifcher Form Suffhatra gelautet Daß Baftrien in ber That ben Affbrern unterworfen mar und ihnen gehorchte, bewiesen une bie Monumente Rinive's, melde bas baftrianische Rameel neben bem indischen Elephanten und bem Rhis noceros zeigen (Bb. 1, 463. 665). Wir werben bemnach festhalten tonnen, bag bie Stämme Oftirans por ber Zeit ber affprifchen Eroberungen b. h. etwa im 14. Jahrhundert vor Chr. von Battrien aus, burch tüchtige Fürften ber Baftrer, Die fich auf Die friegerifche Raft ihres Bolles ftugten, ju einem größeren Reiche, bas etwa Der und Sogbiana, vielleicht auch haetumant (Sebicheftan) umfaßte, bereinigt worben find, welches feinen Mittelpunkt in ber Sauptftabt Battra batte. Der Bug bes Ninos gegen Battrien, Die Unterwerjung bes battrifchen Reichs gilt ber lleberlieferung, aus welcher Rtefias fcopfte, für feine lette und größte That; fie gelang erft, nachdem ibm Babylonien, Armenien, Mebien, Die Berfer, Rarmanen und Saranger, bie Barther und Sprtaner langft unterthan waren. Da bie Eroberung Baftriens bie lette That bes ninos ift, ba fie in bas Enbe feiner Regierung verlegt wirb, burfte bie Eroberung Baftriene burch bie Affprer nicht zu weit bor bem Jahre 1200 v. Chr. angufeten fein 2).

Mit jenen Rachrichten ber Abendlander von einem mächtigen

<sup>1)</sup> Strabon p. 517. Arrian. Anab. 4, 18. - 2) Es ift Bb. 1, 458 N. nachgewiesen, baf ber Anfang bee Rinos bas Jahr 1250 ift. Rachbem er 17 Jagre Rrieg geffihrt und banach Minive erbaut hat, gieht er wieber gegen Bahrien, banach flirbt er; feine Regierungebauer ift bei Rteffas 52 3abre.

und blübenben Reiche in Baftrien im breigehnten Jahrhundert bor unferer Zeitrechnung fteben bie Anbeutungen bes Renbavefta, bie Ueberlieferungen ber fpateren Sage von Gran nicht in Biberiprud. Die Sage bee Oftene batte fcmerlich eine lange Reibe von Bert idern, bie über gang Gran geboten und am Orus tampften, erfinden fonnen ohne irgend eine thatfacliche Unterlage. Wir faben freilich bereite, bag bie Ramen und Geftalten biefer Berricher feinen Unfprud auf eine biftorifche Exifteng erheben burften, aber wir bemertten gugleich, baf biefes Urtheil fur bie beiben letten Fürften, für ben Aurpatacpa und ben Bistacpa eine Ausnahme erleiben muffe. gewahrten, baf mit Aurpatacpa ein neuer Abichnitt ber Sage anbebt; bie Ueberlieferung felbft läßt mit ibm bie Berrichaft einer neuen Dbe naftie beginnen. Er erbaut Balth, beffen "bobes Banner" bas Benbavefta hervorhebt, womit es biefe Stabt ale alten Berricherfit begeichnet; er betet zu bem beiligen Feuer in Chorafan. In ben Rriegen feines Sohnes Bistacpa mit ben Steppenvölfern am Drus wird Balth verloren und wiebergewonnen. Siernach burfen wir mobl in ben beiben Ronigen Aurvatacva und Bistacva (bem Baftrer Dbftaspes ber Abenblanber) eine geschichtliche Erinnerung an bie Beit ber Gründung, ber Bluthe bes alten Reiches von Battrien erfennen. Wir burfen ferner bas Abbrechen ber oftiranifchen Sage nach Bistagpa burch ben Untergang bes battrifden Reiches, burch bie balb nad Bistacpa's Regierung eintretenbe Eroberung bes Lanbes burd bie Affbrer erklaren, mit um fo größerem Recht ale bem Bistacpa icon im Bunbebeich nur beffen Entel Bobumano (Babman), bann aber eine Ronigin Sumai folgt, in beren Regierung eine Erinnerung an bie Semiramis, an bie Berrichaft ber Affprer liegen tann. Biernach ware bie Regierung bes Bistagpa nur burch bie Regierung bes Bobumano, bes Eraortes bes Rtefias, von bem Angriff ber Affpret, von bem Enbe bes Reichs getrennt. Rann hierauf bin bie Berr Schaft bee Bistacpa zwischen bie Jahre 1300-1250 r. Chr. gefest werben, fo ift bamit auch bie Beit für bas Leben Baratbuftra's gefunden und biejenigen Abendlander, die ben Boroafter einen Ronig ber Battrer nennen, bie ibn nach bem Borgange bes Troque Bompejus in bie Zeiten bes Dinos fegen, find ber Bahrheit am nachften gefommen. Dag Boroafter freilich nicht Ronig ber Baftrer war, zeigt jebe Seite bes Benbavefta, wenn auch fein Blut foniglichen Urfprunge fein foll, fein Stammbaum ju Danustfchithra binaufgeleitet wirb. Bir burfen fomit ale Ergebniß festbalten, baß Barathuftra in ber erften

halfte bes breizehnten Jahrhunberts v. Chr. gelebt, baß er in biefer Zeit seine Lehre in Baktrien verfündigt hat.

In ben Gatha bes Benbavefta (G. 429) beißt Barathuftra ber Cobn bes Bourufbagpa b. i. Pferbereich, aus bem Gefdlecht Saetichatacpa. Ale feine Genoffen und Belfer ericbeinen bier in erfter Stelle Frafhaoftra und beffen Bruber Dichamacpa 1) fo wie Barathuftra's Reffe Maibhjomaonghal, ber Cohn bes Brubers feines Baters, bes Aracti. Barathuftra richtet feine Lehren zuerft an fein eigenes Gefchlecht: "Ihr beiligen Saetschatacpa, beift es in ben Gatha, ju euch will ich reben, ihr unterscheibet bas Recht und bas Unrecht. Durch eure That ift von euch bas Wahre begründet, welches in ben alten Satungen Abura's niebergelegt ift." Gine anbere Stelle fagt: "Berfundigen will ich jest, ihr Nabenden, bie weifen Spruche bes bie Lobeslieber bes Lebenbigen und bie Anbetungen Allweifen . bes guten Beiftes, bie berrlichen Bahrheiten, beren Aufgang bei ben Flammen fich ichauen läßt. Schaut an bie Feuerstrablen mit frommftem Ginn! Der Feuerpriefter icongebilbete Spruche find ber Weg Bohumano's (bes guten Ginnes, bes guten Geiftes). Du gabft alte Spruche Abura; burch biefe will ich unter euch bie Opfer ber Lugengotter vernichten. Der Feuerverehrer foll genau bie aus Bohumano gefloffenen richtigen Dichterworte vernehmen, bamit ihm Babrheit ju Theil werbe. Reiner bon euch bore auf bie Bebete und Lieber bes Lugners, benn Saus und Dorf und Stadt und Cand fturat er ine Unglud und Berberben! Tobtet bie Lugner mit bem Schwerte!" Benn aus buntlen Anbeutungen gefchloffen werben barf, fant bie neue lebre Wiberftanb. "Der lügner befitt bie Felber bes Wahren, ber bie Erbe fdutt; Riemand von ben Dienern verehrt mich, noch bon ben Berrichern bes Landes, bie ungläubig find. Die Berrichaft ift in ben Sanben ber Briefter und Bropheten ber Lugengötter. Bobin foll ich mich flüchten, nach welchem gand foll ich mich wenben? Bulfe rufe ich fur Frashaoftra und fur mich! Das Feuer moge biefe Sulfe une beiben gemabren!" An einer anberen Stelle beift es bagegen auf bie Frage: "wer ift bein mahrhaftiger Freund bei bem großen Werte, wer will es verfünden: Rava Bistacpa will te thun. Er erlangte biefe Renntnig mit bem Befit bes geheimen Shabes, mit ben Berfen, bie Bobumano gebichtet. Diefe erfann

<sup>1)</sup> In ben anberen Stilden werben noch zwei Gohne bes Frafhaoftra und tin Sohn und Entel bes Dichamacpa genannt.

mit Hülfe bes Asha ber heilige Ahuramazda." Bon Frashaostra und Bistacpa wird an einer anderen Stelle gesagt: "daß sie die rechten Pfade für den Glauben bahnen, den Ahura den Feuerpriestern gab 1)." Endlich heißt es, daß Zarathustra den Magavan einen Lohn verheißen habe. Da die unmittelbar folgenden Berse den Bistacpa, Oschamacpa, Maidhjomaongha nennen, sind wohl diese eifrigen Helser Zarathustra's unter den Magavan d. h. den Mächtigen, die durch den Besitz der wirksamen Sprüche start gegen die Dämonen sind, zu verstehen. Die Inschriften des Dareios nennen die Feuerpriester Magus.

Die späteren Stücke bes Zendavesta vervollständigen die Angaben der Gatha. Zarathustra's Bater Pourushacpa hat den Segen, daß ihm ein so hochbegnadigter Sohn zu Theil wird, dadurch erwerben, daß er dem Gott Haoma geopfert hat, wie vor ihm Bivanghac, Athwia und Thrita, denen dafür die Helden Jima, Thraetaona und Kereçaspa geboren worden sind. Zarathustra erblickt das Licht in der Wohnung des Pourushacpa in Airjanem vaedscho, der Heimath der Arier, am Hügel des Flusses Daredscha, ein Lotal, welches wir nicht näher bestimmen können 2). Der Bundehesch sührt den Stammbaum

<sup>1)</sup> Jaçna 28, 9. 46, 1-4. 11. 14-17. 49, 8. 51, 16. 18 nach Baug's Ueberfetung, bie freilich nicht unbestritten ift. - 2) Das Bartufbt-nameb und bie Trabition ber Barfen fegen bie Beimath Boroaftere an ben Urmiafee und laffen ibn bier und in ben merkwürdigen Grotten von Rerefto feine Lebre etfinben, alfo in Atropatene. Diefer Rame bes norbweftlichen Debiens mirt in ber Beit ber Diaboden gebrauchlich. Er foll angeblich von Atropates bet rubren, ben Alexander bier jum Gatrapen eingefest batte und ber fic banad unabbangig gemacht babe: Strabon p. 523. Atbropaiti bebeutet Berr bee Reuert, Atbrobata ben bom Reuer Beidilten; ein Rame, ben auch einer ber Gobne bes Bistacpa trägt; Binbifcmann goroaftrifche Stubien S. 290. Bott altperfifde Ramen 3. b. b. m. G. 13, 436. Farvarbin Jafbt 102. Die Rapbthe quellen Aberbeibicane boten binreidenb Beranlaffung, bie befonbere Bunft, bet besonberen Sout, ben bas Reuer biefer Lanbicaft gemabrte, in beren Ramen berborgubeben. Unter ben Geleuliben wie banach unter ben Barthern beftant ber Feuerbienft in ben unzugänglichen und abgelegenen Bebieten bee Dochlanbet von Aberbeibican in befonberer Rraft fort und nach bem Giege bes 3elam wird bas Sochland von Aberbeibican wieberum vor anberen Bebieten Grans ben alten Glauben feftgebalten baben. Go fonnten islamitifde Goriften berid. ten g. B. Tabari, bag ber Feuerfultus in Aberbeibican feinen Urfprung und bie meiften Feuertempel bier ihre Statte gehabt hatten. Diefelben Domente tonnen bie Erabition ber Parfen bestimmt haben, ben Lebrer bet Feuerbienftes nach Atropatene ju feben. Das Benbavefta fest ben Barathufte

Barathuftra's bis jum Manustichithra binauf. Bie Ronig Bistacpa bon Naotara bem Sobne Manustichithra's ftammt, fo ftammt auch

nad Airjanem paebico b. b. es laft naturgeman ben Berfunbiger bes guten Glaubene in ber Beimath ber Arier, in bem Gebiete, bas fur beffen Beimath galt, geboren werben. Da nun ber Benbibab bem bochgelegenen Airjanem baebico einen Binter von gebn Monaten beilegt und bie Gipfel Aberbeibicans neun Monate in Schnee gebillt finb, tonnte icon bie Beit ber Saffaniben versucht fein, Mirjanem vaebico in Aberbeibican ju fuden. 3m Benbavefta finbet fic fein Beweis für bie Berfunft Boroaftere aus Aberbeibican. Jaçna 19, 51. 52 feint vom "garathuftrifden Ragha" ju fprechen. Das "garathuftrifde Ragha" murbe nun feineswegs Ragba ale Geburteort Barathuftra's ermeifen, auch fann Ragha nicht nach Atropatene gefett werben, wenn bies auch bie Gloffe jum Benbibab 1, 60 behauptet. Dagu fommt, bag ber Benbibab an biefer Stelle gerabe Ragha ale Git "bes ichlechten übergroßen Zweifele" wie Gpiegel ober "bes Unglaubens an ben Dberften" wie Sang fiberfett, bezeichnet. Bene Gloffe behauptet auch nur: "manche fagen, bag Zartuft von Rat in Atropatan ift." Der Bundeheich fett Zarathuftra's Urfprung nach Airjanem batbico (Miranvibich) wie bas Benbavefia, fobaft wieberum bie Frage übrig bleibt, mo Airanvibich au fuchen ift. Der Minothired legt Airanvibich gang in ben Often neben Ranbibich, ber Bunbeheich bagegen fagt, bag Airanvibich ,auf ber Seite von Atropatan liege." Diefe Bestimmung ift nicht bie genauefte und fieht mit anberen Angaben bes Bunbebeich felbft in Wiberfpruch. Der Bunbebeich gablt auf: Ranbibid, Caotavacta, bie Bufte Beibiancai, Airanvibich, Barbichemtant, Rasmir : mithin wird bier, ba Ranbibich ftets weit im Often angesett wirb, Besbiancai in Rabuliftan, Caotavacta auf bem Bege nach Turfeftan liegt, Miranvibich in ben Rreis ber öftlichen ganber geftellt, welche bas Raribvare Svaniratha ausmachen. Barbichemtant b. b. ber Garten bee Jima ift nach bem Beubabefta im Often, auf bem Bufairja gu fuchen (G. 457), ber Bunbehefd legt ibn (c. 30) in bie Ditte Berfiens. Ebenfo tonnte ber Bunbehefd Airanvibich gegen ben Ginn bes Benbavefta bon Often auf bie Geite Atropatans verfeten, obwol bies boch immer noch fo aufgefant merben tann, baf Airanvibich gegen bie übrigen ganbe bee Raribvare Spaniratha weftlich liege. Benn ber Bunbebeich ferner ben Binter mit gröfter Rraft nach Miranvibich geben laft, mabrent ber Urfit bes Commers Sinboftan am nachften fei, fo folgt baraus nur bie bobe und norbliche Lage von Mirjanem vaebico wie aus ben gehn Wintermonaten bes Benbibab, aber feineswege wird baburch entichieben, ob Airanvibich ein bochgelegenes Terrain am Orus ober in Aberbeidichan gemesen ift. Wir haben ausreichenb bemiefen, wie bestimmt bas Benbavefta bem Often angehort und werben weiter bartbun, baf ebenfo bie Rortentwidelung bes altiranifden Glaubene bon ben Gebieten bes Oftens ausgegangen ift; bemnach muß auch Mirjanem vaebico im Often gefucht werben und Barathuftra bem Often angehört haben. Goll er aus Aberbeibican ftammen, fo muß man ibn nach Often manbern und einen Fremb. ling bie Religion bes Oftens reformiren laffen. Und bies alles auf fpate Beugniffe bin, fur beren begreiflichen Brrthum oben genugenbe Anbeutungen gegeben finb.

Barathuftra burch Bourushaspa, Spitaraspa und Haetschataspa von Duragro, einem anderen Sohne Manustschithra's. Imolf Generationen liegen nach dieser Geschlechtstafel zwischen Manustschithra und Zarathustra. Nach dem Zendavesta freuten sich Wasser und Bäume und die Geister des himmels bei der Geburt Zarathustra's, weil jene Heil und Gedeihen, diese Opfer von ihm erwarteten 1). Das Zartusts-nameh eine Schrift aus dem dreizehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erzählt, daß Zarathustra bei seiner Geburt gelacht habe. Es berichtet damit wenigstens einen alten Zug der Zarathustrasage, da Plinius uns oben bereits dasselbe sagte (S. 475). Das Zendavesta erwähnt zwei Frauen des Zarathustra, die erste ist eine Tochter Frashaostra's aus dem Geschlechte Hooda und giebt ihm drei Söhne und drei Töchter Freni, Thriti und Pourutschista.

Die Gatha motiviren Barathuftra's Miffion in folgenber Beife. Die Seele bes Urftiere (geus urva), ben Angromainju getobtet bat, ruft bie himmlifden Beifter an. Die Befdopfe feien bon ben Daeva bebrängt. "Welchen Lebenbigen, fragt bie Stierfeele, fcufet ibr zu ihrer Sulfe?" Auramagba erwidert: "Rur einen habe ich, ber unfere Reben borte, ben bochheiligen Barathuftra. Diefem will ich unfere weisen Spruche und bie von Afha (bem Beift ber Reinbeit) ju vollbringenden Thaten befannt machen; baber will ich ibm ber Rebefunft Unnehmlichfeit verleihen 2)." Deutlicher läßt ber Bunbebeich ben Busammenhang ertennen. Mit ber Töbtung bes Urmenfchen und bes Urftiere ift Angromainin in bie Belt eingebrochen. Die Seele bes Stiere flagt, bag es nun feinen Schut gegen bie Bofen mehr gabe und giebt fich nicht eber gufrieben als bie Auramagba ihr ben Frobar Barathuftra's gezeigt bat. Barathuftra fagt in ben Gatha bem Auramagba: "Du befahlft mir, nicht ohne vorber empfangene Offenbarung aufzutreten, ebe bag Craofba (oben G. 445) von bem erhabenen Afha begleitet ju mir gefommen fei." ericheint bem Barathuftra und biefer erffart fich bereit, ben Lugnem Reinbicaft ju ichwören und ben Wahrhaftigen eine ftarte Gulfe gu Den übrigen Studen bes Benbavefta tonnen wir entnehmen, bag Auramagba ber Arbvigura ein haomaopfer bringt "bamit bet Sohn bes Pourushacpa ihm gehorche 3)." Nachbem Arbvigura biefe Gunft gemabrt bat, offenbart Auramazba bem Barathuftra feinen

<sup>1)</sup> Farbard. Jasht 87. — 2) Jaçna 29, 1—8 nach Saug. — 3) Aban Jasht 17. 18.

Billen auf ben Soben bes Götterberges (f. unten) und befiehlt feine Lehre bem Zarathuftra 1). Er lehrt ben Zarathuftra bie Gebete, bie Anrufungen und Darbringungen 2). Er weift ihn an, ben Mithra, bie Arbvigura, ben Tiftrja, ben Berethraghna zu verehren, er lebrt ibn bie "beften Worte 3)." "Wie foll ich, fragt Zarathuftra ben Auramagba, bie Befcopfe fduten vor ben bofen Beiftern, bor bem idlecten Angromainju?" Darauf entgegnet Auramazba: "Preife Aburamagba, ben Schöpfer ber reinen Schöpfung, preife ben fiegreichen Mithra, preise bie Amesha cpenta (bie beiligen Unfterblichen), welche herrschen über bie aus fieben Theilen bestehenbe Erbe, preife ben beiligen Craofba, ber bie Reule halt gegen ben Ropf ber Daeva, preife ben Berethraghna, ben von Abura geschaffenen Trager bes Glanges, preife ben glangenben Simmel und ben leuchtenben Tiftria. preise ben Baju, preise ben Bind, ben schnellen, preise Cpenta armaiti, bie icone Tochter Aburamagba's. Breife ben Baum ben guten, reinen, von Abura geschaffenen, ben icon emporgewachsenen. träftigen, preise ben glangenben Saetumant (ben Etymanbros); preise Sima Rhibaeta, ben Befiger guter Beerben! Breife bas gute Wefet. bas Gefet gegen bie Daeva, bas Gefet ber Berehrer Aburamagba's, preise ben Glang ber arifchen Lanbe, preise ben Ort ber Reinen! Preife bas Feuer Bagifta (ben Blit), bas ben Daeva Cpenbichaghra Magt! Bringe hartes Solz und Wohlgeruche und Reinigungsmaffer Jum Feuer 4)!" Der Gott Saoma und bie Geifter Craosha und Affa babifta (ber Beift ber Reinheit) erscheinen bem Zarathuftra. Much Afbi vangubi (ber Beift bes Segens) tommt ju Bagen baber und fragt Zarathuftra: "Wer bift bu, ber bu mich rufft, beffen Rebe bie ichonfte ift, bie ich bon Unrufenben gebort habe? Romm naber mir, tritt ber jum Bagen. Da umfing fie ibn mit bem rechten Arm und bem linten und fprach: icon bift bu Barathuftra, gut Bewachsen, gutwabig und langarmig. Gegeben ift beinem Leibe Glan; und beiner Seele langes Wohlergeben 5)." So ausgeruftet, belehrt und geftarft verfundet Barathuftra ben neuen Glauben zuerft feinem Better, bem Maibhjomaongha ). Danach opfert er ber reinen Ardvicura mit Saoma und Barecman und betet ju ihr: "Gieb mir, baf ich mich berbinde mit bem Sohne bes Aurvatacpa, bem ftarten Rava Bis-

<sup>1)</sup> Jaçna 13, 18. — 2) Jaçna 64, 38. — 3) Jaçna 70, 65. — 4) Benb. 19, 36—137. — 5) Afhi Jasht 17 folgb. — 6) Farvarbin Jasht 89. —

taspa, auf baß er gemäß bem Gesetze benke, spreche und banble 1)."

Angromainju aber hatte fich entfett bei Barathuftra's Geburt und Bachethum; er batte gerufen: "Die Jagata (bie Götter) baben mich nicht von ber Erbe verbrängt, ber bepfabeten, runben, weitreichenben, aber Barathuftra wird mich von ibr vertreiben 2)." Und bie Daeva beriethen fich auf bem Gipfel bes Aregura, mo bie Daeva mit ben Drubicha aus ben Soblen gufammentommen: "Geboren ift ach! ber reine Zarathuftra in ber Wohnung bee Pourufhacpa. Er ift bie Baffe, mit ber man bie Daeva folagt, er nimmt ber Daeva Drubich und ber Daeva Raçu (véxus b. h. bem Tobtengespenft) und ber faliden Luge bie Rraft; wie follen wir feinen Tob erlangen?" Und von ber nörblichen Gegend ber fturgte Angromainju berver, ber voll Tob ift, ber Daeva ber Daeva, und fprach: "Drubich, laufe bingu, tobte ben reinen Barathuftra!" Und Barathuftra fab im Beifte: "bie bofen, Schlechtes miffenben Daeva befragen fich über meinen Tot. Und es erhob fich Barathuftra und ging bervor, Steine in ber Bant haltend von ber Große eines Rata, welche er vom Schöpfer Abura magba erhalten batte, und pries bie guten Gemäffer ber guten Schöpfung und bas Befet ber Berehrer Aburamagba's und fprach bas Gebet: Wie bes Berren Wille ift. Die Drubich lief um ibn berum, und ber Daeba Buiti, ber Betruger ber Sterblichen; und bie Drubich lief betrübt von ibm hinmeg, und fprach jum Bei niger Angromainju: nicht febe ich ben Tob an ihm, an bem beiligen Baratbuftra. Und Barathuftra fprach ju Angromainju: Ueblet miffenber Angromainin: ich will folggen bie Schöpfung, bie von ben Daera geschaffen ift, ich will schlagen bas Tottengespenft, meldes bie Daeva geschaffen baben, bis Caofbjant (Sofiofd) ber Siegreiche geboren wird aus bem Baffer Rançava in ber Begent bee 36m antwortete Angromainju: womit willft bu meine Beicopfe ichlagen, burch welche Baffen willft bu fie vernichten? Da fprach Barathuftra: Mörfer, Schale, Saoina, bas find meine beften Baffen und bie Borte, welche Aburamagba gefprochen bat. Durch biefes beilige Bort will ich beine Befcopfe vernichten, ichlechter Angromainiu. Dicht tobte meine Befcopfe, reiner Barathuftra, erwiderte Angromainju, bu bift ber Cohn bes Pourufhacha und haft bas leben bon einer Mutter. Berfluche bas gute Befet

<sup>1)</sup> Aban Jast 24. Burnouf commentaire p. 442. — 2) Ashi Jasht 19.

ber Berehrer Ahuramazda's und erlange das Glück, wie es erlangt hat Babhaghna, der Herrscher der Länder. Aber Zarathustra sprach: Richt will ich versluchen das gute Geset der Berehrer Ahuramazda's, auch nicht, wenn Gebeine, Seele und Lebensvermögen von einander getrennt würden! Da liefen und beriethen sich die schlechten Daeva auf dem Gipfel des Arezura, und Angromainju sprach: was werden die Daeva dort zusammen bringen? Sie aber meinten, "das böse Auge" und eilten zum Grunde der Hölle, der sinstern, der argen, der bösen 1)."

Bie in ben Gatha wird Bistagpa auch in ben anberen Studen bes Benbavefta ale Schüter und Selfer Barathuftra's hervorgehoben. Er wird gepriefen, "weil er ber Reinheit einen weiten Weg bahnte, weil er als Beiftand und Selfer fich unterworfen habe bem Gefete Abura's, bem Gefete Barathuftra's." Der ftarte Glang bes Berrichers habe Barathuftra unterftust, bas Gefet zu festigen und boch erbaben gu machen 2). Auch bie Battin Bistacpa's Butaoca, welche einft ben Baju angerufen batte, baß fie mit Liebe empfangen werben moge in ber Bohnung Rava Bistacpa's, forberte bie Berbreitung bes Glaubens, fie "pragte bie Lebre Barathuftra's bem Ronige in's Gebachtnig 3)." Dichamacpa aber opferte ale er bas Beer ber Daevaverehrer heranruden fah, ber Arbvicura hundert Bengfte, taufend Rinder, Bontaufend Stud Rleinvieb und Ardvicura gewährte ibm fiegreich ju fampfen gegen alle Nichtarier. Und Zairivairi, ber Bruber Bistacpa's, bittet biefelbe Göttin, bag er ben flugen Befbana, ber bie Daeva verehre, fchlagen moge und ben Arebichatagpa. Rava Bistagpa felbit opfert, um ben Gieg ju geminnen über Afta-aurva, über bie Daevaberehrer Cpinbichaurusta und Darfinita, über ben morberifchen Arebidatacpa 4). Barathuftra aber fegnete ben Bistacpa: "3ch preife bich, Beberricher ber Lauber. Leben moge fein beinen Frauen und beinen Rinbern, Die aus beinem Leibe geboren werben. Gei mit fcuellen Bferben begabt wie bie Sonne, leuchtend wie ber Mond, ftrablent wie bas Feuer, icharf wie Mithra, ein Besieger ber Feinde wie Berethraghna, moblgemachfen und fiegreich wie Craofba. Mogeft bu gebietend fein wie Jima, mogeft bu fiegreich und reich an Rinbern fein wie Thraetaona, tapfer und ftart wie Reregagna, weise wie

<sup>1)</sup> Bend. 3, 23. 19, 1—32. 140—147. — 2) Farvard. Jasht 99. Zamjad Jasht 84 figb.. — 3) Jasht 9, 26. 30. — 4) Ashi Jasht 49. Aban Jasht 112.

Urvathschaja, glänzend wie Kava Uç, ohne Krantheit und Tob wie Kava Huçrava, unbestedt wie Gjavarsna, reich an Pferden wie Bourushaçpa; ein Freund der Himmlischen und ein Bändiger der Menschen 1)!" Die Stellung, die das Zendavesta in den ältesten wie in den jüngeren Stüden dem Bistacpa zu dem neuen Glauben giebt, ist so nachdrücklich betont, daß sich hieraus genügend erkart, wie einige der späteren Abendländer den Hystaspes für den Begründer der Lehre der Magier halten konnten.

Barathuftra's Berbienfte und Bobltbaten merben felbftverftantlich weit überichwenglicher gepriefen. Er querft habe bas Gebet gefprocen "Wie bes herren Wille ift", er habe bie Daeva, bie borber in Menschengestalt auf ber Erbe umberflogen, gezwungen, fic in bie Erbe zu verbergen 2). Er heißt ber erfte Priefter, ber erfit Rrieger, ber erfte Bauer, ber zuerft bie Abura lehrenbe Rebe, bie antibamonifche aussprach, ber Belb, ber Alles gebeiben lagt, ber Erftlebrenbe aller Länber. Bon feinen Göbnen werben bie brei Stände ber Rrieger, Briefter und Acerbauer abgeleitet 3). feine Lebre, welche bie Daeva abbalt, bie Schöpfung ju icabigen, ift Barathuftra ber Debrer bes Lebens; in biefem Ginne wirb er als herr und Deifter alles geschaffenen Lebens bezeichnet, angerufen und verehrt. Mus feinem Camen, ber gur Erbe gefallen ift, ben neunzigmal zehntaufend Fravashi bemachen 4), wird bereinft Cao fbjant geboren werben, ber bie bofen Beifter gang ohnmachtig machen und die Zeit bes ungetrübten Beiles, in welcher es feinen Rampf mehr giebt, bie Beit bes ununterbrochenen lebens b. b. ber Unfterbe lichkeit für bie Denfchen berbeiführen wirb. Ja alles mas einft leben hatte wird in biefer Zeit wieber Leben haben b. b. bas burch Angromainju und bie bofen Beifter untergegangene Leben wird wieber bergestellt werben, bie Tobten werben ju neuem leben erfteben.

Bon ben Anbeutungen, welche bas Zendavesta über bas Leben Zarathustra's giebt, wird nichts festgehalten werden können, als das seine Lehre zuerst von seinem Geschlechte angenommen wurde, das er Widerstand sand, das dieser durch ben Schutz des Herrschret von Baktrien, durch König Vistacpa überwunden wurde. Das Zendavesta läßt mit Zarathustra, wie wir sahen, eine neue Periode der Geschichte, die Beriode des Gesetzes gegen die Daeva, die Beriode

<sup>1)</sup> Afrin Zartusht. — 2) Jaçna 9, 12. — 3) Farvardin Jasht 87 figb. — 4) A. a. D. 62. 172.

ber bessern Abwehr gegen die bösen Geister beginnen. Welches war ber ursprüngliche Inhalt, der historische Kern seiner Lehre, seiner Reform?

Barathuftra hat feine neue Religion gegründet. Er erscheint bereits in ben Gatha wie wir faben als Berehrer bes Feuers, als Berfunber gwar einer neuen, aber an altere Spruche und Satungen Er fant ben Dienft bes Feuers, eine lange gefnüpften Lebre. Reibe von Göttergeftalten, bie wir an une haben vorübergeben laffen, er fant einen ausgebilbeten Rultus vor. In ben Batha ift, wie wir faben, mit großem Nachbrud bie Rraft bes alten Schapes, ber alten Spruche, welche bie Feuerpriefter befägen, gepriefen. übrigen Stude fagten uns, bag bie Erbe bereits unter Jima von tothglänzenben Feuern erfüllt gemefen fei. Zarathuftra wird bem Bourusbacpa ale Lobn bafur geboren, bag biefer ben Gott Saoma verehrt hat, wie die Beroen ber Borgeit benfelben Gott verehrt hatten, Auramagba opfert fogar ber Arbvicura, auf bag ber Gobn bes Bourufbacpa ibm folge. Barathuftra felbft ftimmt ben Lobgefang beim erften Lichte ber Morgenröthe an, wie es alter Brauch in Inbien und Iran war, er schürt bas Feuer am Morgen schon bevor er auftritt, feine Lehre zu verfünden; er opfert bem Berethraghna, ber im Stärke ber Arme und Sehkraft ber Augen fpenbet, ber Arbvigura, um ben König Bistacpa für feine neue Lehre zu gewinnen. Die alten Bitter, benen bie Beroen ber Borgeit geopfert haben, ericheinen auch im, bem Bropheten ber neuen Lehre; fie forbern von ihm, bag er inen Opfer bringe und ihren Dienft einschärfe und Auramagba meift ihn, wie wir oben faben, an, jene Götter und Beifter angurufen. bie wir als ben alten gemeinsamen Besit ber Inber und Granier erlannt haben. Gerabe jenes alte Opfer, welches in Inbien bas Sauptopfer war, bas Somaopfer, verfünbigt auch Zarathuftra als bas beste Mittel ber Abmehr gegen bie bofen Beifter, nachbem ihm ber Bott Saoma felbit geboten bat, ibn ben Saoma anzurufen, wie alle anberen Feuerpriefter ihn anriefen (oben G. 450), und bie Bebete bes Bendavesta preisen bie Befenner bes alten und bie Befenner bes neuen Glaubens.

Demnach kann Zarathustra ben alten Glauben, ben alten Kultus mur reformirt haben. Die Grunblagen ber religiösen Anschauung waren, wie wir gesehen, biefelben in Iran und im Lande ber fünf Ströme. Hier wie bort wurden die lichten Geister, die wehenden Binde verehrt, hier wie bort wurde ber Geist des Feuers angerusen,

beffen emporlobernber Glang bie Befpenfter gurudbielt. Sier wie bort mar ber Rampf ber lichten Geifter gegen bie bes Duntels und ber Durre ber Rern ber religiofen Borftellungen. Benn bie Inber ben Inbra Britraban, ben Mitra, ben Baju und bie Maruta anriefen, fo betete man in Gran ju Beretbragbna, Mithra und Baju. Sier wie bort find Mbi und Britra bie Begner ber lichten Botter: bier wie bort wird ben Gottern ber Saft bee Saoma angeboten, bier wie bort ift biefer Trant ju einem Gotte geworben. stalten bes Bivanghao, bes 3ima, bes Manu, bes Thraetaona und Rerecacpa, bee Thrita und Uc geboren ben Inbern wie ben Franiern. Die Grundlage aller biefer Unichauungen, ber Gegenfat ber guten, Leben und Gebeiben gebenben Botter gegen bie bofen Beifter bes Duntele, ber Dfirre und bes Tobes mußte in Gran fich icharfer ausbilben, fich breiter entwickeln ale in Indien, ja er mufte fogar mit ber fteis genben Rultur bier immer beftimmter ale Ungelpuntt bes religiofen Shitems in ben Borbergrund treten.

Bran war in feinem Rern von einer großen Bufte, an vielen anberen Orten von baumlofen und oben Sochflächen erfüllt; bie fruchtbaren Gebirgethaler, Genfungen und Abbange trugen ben Charafter von Dafen. Die Begenfate von Fruchtland und Bufte waren bier viel naber aneinander gernicht und machten fich viel icharfer geltend als in Indien. Daburch mußte auch ber Gegenfat ber freundlichen und feindlichen Dachte, ber Gegenfat ber Frucht und Leben fpenbenben und ber burd Durre und Debe fcablich mirtenben Dachte viel nachbrudlicher ale am Inbue bervortreten; ber Rampf ber guten und ber bofen Beifter fonnte bier nicht auf bie Begfib rung und anberer Geite auf bie Befreiung ber milchgebenben Rube b. b. auf bie Berabgiefung bes Baffers vom Simmel, auf bie Austrodnung und Bieberanfüllung ber Strome im Commer beidrant bleiben (G. 20 flgt.). In Gran hatte man nicht allein von ber Dite bes Commere fonbern auch von ber Ralte bes Binters # leiben, von ben Gluthwinden ber Bufte wie von ben Schneefturmen ber falten Sochflächen. Bier verschneiten bie Beibeftreden und bie Felber auf viele Wochen, bort verbarb ber Triebfand bie Reder. Sier erlagen bie Rameele ber Ralte ber boben Terraffen und fturg' ten von ben beeiften Gebirgepfaben in bie Abgrunbe, bort verwehten bie Sandwirbel und ber beiße Wind ber Bufte Wege und Brunnen. hier war ber Binter, "welcher berbeifdleicht bie heerben ju töbten und voller Schnee ift", von enblofer lange ,am Baffer, an

ben Baumen und am Acter, und feine Ralte brang bis an bas Berg ber Erbe", wie bas Gefetbuch fagt 1), bort qualten Bremfen bie Rinderheerben; bier mußte man fich gegen bie "freffenden Raubthiere" mehren 2), bort fielen bie Baren und Bolfe ber Sochebenen in bie Burben. Um Rorbfaum bes faspifden Meeres, an ben Ranbern ber Steppenfeen brobten Schlangen, Gibechfen, friechenbes Bewurm aller Urt, Fieber und Rrantheit. Aber neben alle bem gebieben Beerben und Ader, in ben Dafen lachten bie üppigften Wiejengrunde, gaben ftattliche Baumgruppen Schatten gegen Sonnenbrand, maren bie Soben bes Rorbranbes mit prachtvollen Balbern bebedt. Das Leben ber Menschen mußte in biefem Lanbe ein Rampf werben gegen bie Site bes Sommers und bie Ralte bes Binters, gegen bie Felfen wie gegen bie Bufte. Rur bei angeftrengter Arbeit und forgfamer Bflege brachte ber Ader Frucht; bas Baffer mußte bem burren Boben jugeführt werben, wenn beffen Anbau gelingen follte, bie bestellten Gelber mußten gegen ben Triebfanb ber Bufte vertheibigt werben. Wenn bie Arbeit lohnte, gaben bie guten Beifter Bebeiben, wenn ber Boben ausborrte, bie Beiben verbrannten, ber Sturm bie Neder verbarb - bann hatten bie boien Beifter boshaft bie Müben bes Menfchen vereitelt. Bu ben Begenfaten bee Lanbes fam noch ein anberer in ber Lebensweise ber Bevölferung, fobalb bie Bewohner ber Thaler und Dafen gum Aderbau übergegangen waren. Die Dehrgabl ber Stamme bes inneren Bochlandes, jum Theil auch die ber Randgebirge, mußte bei ber Lebensweise manbernber Sirten fteben bleiben. Babrenb man bort im Schweife bes Angefichts emfig arbeitete, jog man bier mußig und tampfluftig mit ben Seerben umber; an Wegelagerung und Raub, an Ueberfällen und Blünderungen ber Aderbaudiftritte tonnte es nicht feblen 3). Um icharfften fpannten fich alle biefe Begenfate in ben Thalern bes Norbranbes, im Lande ber Areier, in Margiana, Baftrien und Sogbiana, welche gegen bie Steppen bes

<sup>1)</sup> Benbib. 7, 69. 1, 9—12. — 2) Benbib. 1, 24. — 3) Dafür find außer ber Natur bes landes sowohl die heutigen Zustände und Herobots Angabe, daß einige Stämme ber Perfer ben Ader bauten, andere Momaben wätten (1, 125), die Erwähnung nomabischer Stämme bei ben Karmanen, Areiern ioben S. 395. 397) als auch der Umstand beweisend, daß es ben Adaemeniden micht gelungen ist, mehrere Gebirgsstämme in ihrer nächsten Nähe, in den Erenzen des eigentlichen Persiens wie die Urier und Kossacer, zu sessem Gehorsam zu bringen.

taspifden Meeres geöffnet waren. Sier gab es fruchtbare blubente Thäler mit üppiger Begetation an ben berabrinnenben Bebirgemaffern, aber ba wo bie Berge gurudtraten, begann fogleich bie enblofe Bufte. Leuchteten bie Sterne auf ben Bergen und Bochflachen in ber reinen und bunftlofen Atmofpbare Grans bell burch bie Racht, fo lagen bort auf ben nördlichen Steppen Sandwirbel ober Rebel. Die vom taspifchen Meere und bom Norben ber mebenben Binbe brachten eifige Ralte im Binter, fie trieben im Sommer ben Sand ber Bufte in bie Fruchtfelber, benen man in ber Beit ber größten Site bas nothige Baffer juguführen Dube batte, mabrent auf ben Soben bes Belurbagh und Sindufuh emiger Winter berrichte. man bier nomabifde Stämme theils verwandter theils frember Abfunft fich gegenüber, bie Turanier bes Benbavefta, bie Derbiffer, Gaten, Tocharer, Maffageten ber Griechen, jum Theil von graufamer und blutbürftiger Art, welche bie offenen Thaler mit unaufhörlichen Ueberfällen beimfuchten. In ben Thalern ber Airja mar Rleif, Arbeit, Bebeiben und icone Frucht, wenn bie Sige und ber Buftenwind nicht zu ftarf murben, bruben war Alles obe und pfablos, beulten bie Sturme, ichweiften manbernbe Rauberschaaren. Go fonnte bie religiofe Empfindung gerade bier in ben Bebieten von Baftrien und Sogbiana von bem Rampf ber guten Beifter und ber ichabenfroben, boshaften Befpenfter, welche bie Menfchen neden, peinigen, fcabigen und tobten, am lebenbigften ergriffen, von biefer Unichauung vollfommen burchbrungen und beherricht werben.

In biesem Lande ber schärfsten Gegensätze, welche Iran überhaupt kannte, bes baburch erregtesten Glaubens an die Einflüsse ber
guten und der bösen Geister, trat Zarathustra auf. Es war die
Zeit, da tüchtige Fürsten ein Reich gebildet hatten, in welchem
Friede und Ordnung herrschte, welches im Inneren voll Arbeit gegen
die Wüste und den Winter, nach außen mit der Abwehr roher und
feindseliger Stämme beschäftigt war. Es kam darauf an, den Menschen und seine Arbeit besser vor den bösen Geistern zu schützen als
bisher. Die alten Gebete, welche wirksamen Schutz gegen dieseben
gewährten, wurden vermehrt wie die Zahl der frästigen Beschweirungen. Zu den alten Sprüchen lehrte Zarathustra neue, die ihm
Ahura offenbart hatte. Er wird den alten Dienst des Feuers noch
stärker als bisher hervorgehoben haben. Betete man sleißig zu den
guten Geistern, sprach man Berwünschungen gegen die bösen, bediente
man sich der Zauberkraft der heiligen Sprüche, wenn man bemerkte,

bag bie Bofen tamen, ließ man Tag und Racht auf bem Berbe bas rothglangenbe Feuer emporlobern, berforgte man es immer mit fcbonem bartem wohlgetrodnetem und gut jugebauenem Solge, opferte man babei fleifig bem lebengebenben Gotte, bem Sadma, rief man bie Beifter bee Lichtes an, pries man bie Sonne und bie Sterne, welche bie Racht freundlich erhellten und ben Bfab burch bie Bufte zeigten, fo follten bie Unholbe mohl von Saus und Sof fern bleiben. Diefe vermehrten und fraftigeren Schutmittel machten einen Sauptbestandtheil ber Reform bes Blaubens aus und verschafften berfelben Eingang. Es war gewiß eine alte Borftellung, bag jeber Schmut und jebe Berunreinigung am Rorper bes Menfchen ben bunflen Beis ftern Macht über ben Menschen gemahrten. Diefe Seite bes Glaubens icheint eine wesentliche Erweiterung burch Barathuftra erfahren Gine Rabl mobl von ibm ausgegangener Boridriften. u baben. bie Unreinheit fern zu halten und wo eine Befledung gefcheben, biefelbe wieber aufzuheben, gewährte bie Grundlagen zu einem bochft verwidelten Spftem augftlicher Reinhaltung und unaufborlicher Reinigungen, welches banach in ben Rreifen ber Priefter ausgebilbet murbe und une in ben Fragmenten bes Gefetbuches vorliegt. te mar nicht nur auf bie Reinheit bes Rorpers abgefeben. icarfe Betonung, welche mit ber Reinheit bes Rorpers auch bie Reinheit ber Seele erhielt, wird wesentlich auf die Reform Barathuftra's jurudguführen fein. Schon im Rigveba war ber reine Gott bee Lichte zugleich Gott ber Babrbeit. Aber es ift ein großer Schritt weiter in biefer Richtung, wenn jebe Luge für eine Befledung ber Seele genommen wirb, bie bie Scele verunreinigt wie ber Schmut ben Rorper, wenn bie Luge ale bie fcwerfte Gunbe bezeichnet wirb, wenn ein Theil ber bofen Beifter ichlechthin ben Ramen ber Beifter bes Truges (Drubicha) erhalt, wenn ihre Anbeter Lugner, bie Unbeter ber mabren Götter Afhavan, Babrhaftige genannt merten. Dies ftarte Bewicht, bie entscheibenbe Bebeutung, welche ber Bahrhaftigfeit im Sinne ber Reinheit ber Geele beigelegt wirb, biefe Wenbung in ber Charafterifirung ber bofen Beifter, bag fie ben Denfden ju feinem Schaben belugen, bag ihr Wefen bie Unreinheit, bie Luge ift, bezeichnet einen fo ftarfen ethischen Fortidritt, bag wir benfelben mobl einer eingreifenben Reform, eben bem Auftreten Barathuftra's guidreiben burfen. Enblich wird ihm ungweifelhaft eine andere nicht minder wichtige Wandelung ber religiöfen Gefammt. anschauung geboren. Die alte Grundlage berfelben mar bas Berlangen nach Leben und Gebeiben, Die Beforgnif und Furcht vor ben Machten ber Durre und bes Tobes. Barathuftra fand, bag nicht blos bie Unrufung ber guten, bie Beichwörung ber bejen Beifter, Die Reinhaltung bes Leibes unt ber Geele bas leben gegen Unbeil und Tob ftarften, bag es ber Menich in feiner eigenen Macht habe, bas Leben ju mehren und ju ftarten burch bie That feiner Sante, burch feine Arbeit und Anftrengung. Bene Geite ber Natur: Baffer und Baume und guter Fruchtboben und gemäßigte Luft unt bie Thiere, welche bem Menichen nütten, mar offenbar bas Beit ber auten bem Leben gunftigen Beifter; bie obe Steppe, bie Bufte, Die Bite, Die grimmige Ralte, Die Raubthiere und mas ben Denichen, fein Gebeiben und feine Nahrung icabigte, bas Berf ber bofen Beifter. Debrte nun nicht ber Menich felbft bas Leben und Gebeiben, wenn er ben Acter fleifig bestellte, wenn er bie Umfricbungen bes Aderlandes ausbebute, wenn er biefes gut bemafferte, wenn er Baume pflangte und pflegte, wenn er bie ichablichen Thiere ausrottete, wenn er bem Leben ber Ratur, ber Grucht Raum ichaffte gegen bie Unfruchtbarfeit und bie Bufte? Trat ber Denich bamit nicht felbit burch feine eigene Thatigfeit auf bie Geite ber guten Beifter gegen bie bojen, fampfte er baburch nicht mit jenen gegen biefe, mehrte er nicht an feinem Theile bie aute Schöpfung gegen Die ichlechte, welche ben bofen Beiftern angeborte? Uns biefer Anichauung erflart fich bas Bewicht, welches bie Lebre Baratbuftra's auf ben Aderbau, auf bie Arbeit bes Menichen legt; nicht etwa baraus, bag Barathuftra erft ben Acferbau eingeführt und bem Dematenleben ein Ente gemacht batte. Der Ratur Grans gemäß fteben fich bier noch beute Romatismus und Unfaffigfeit gegenüber. Aber man mußte vor Barathuftra in Baftrien, welcher Urt bes Lebens ber Borrang gebühre. In icharfem Gegenfat gegen bie 3nber, bie im Gangeslante ihre alten Gotter in bie Beltfeele untergeben laffen, bie burch biefen ihren Brahmanbegriff gur Ascetif ber Gelbstvernichtung gelangen, famen bie Baftrer burch Barathujna ju einer praftischen Moral in bem Gebot ber Bahrhaftigfeit, jur Energie ber Arbeit in bem Gebot bes Canbbaues und ber Anpflanjung. Bebermann follte Theil nehmen an ber Befruchtung und an bem Bedeiben ber Erbe, an bem Rampfe ber guten Beifter gegen rie befen.

Die Unschauungen von ben alten Göttern ersuhren burch tie Reform Zarathuftra's gewiffe Beranberungen. Wir fennen bie weite

greifente Uebereinstimmung, welche gwischen ben Gottern Grans unb benen ber Inder ftattfindet. Daneben zeigen fich integ auch charafteriftische Abweichungen. Die guten Götter beigen in Inbien Deva. bas Benbavefta nennt bie bojen Daeva; in Bran beift ber gute Gott Mbura, in Indien beigen die feindlichen Beifter Ufura. Gott bee Rigveba, Inbra, hat im Zendavefta unter bem Namen Anbra einen hervorragenben Plat unter ben bojen Beiftern erhalten. Auch ber Carva ber Inder (ein anderer Rame bes Rubra) fteht als Caurba unter ber Bahl ber Bofen. Gin Beiname bes Beba für bie Acvinen Nafatja ericheint ale Bezeichnung eines bofen Beiftes Naonghaithia. und bie Diener Inbra's, bie Bandharva, find wie es scheint im Bentavesta schabenbringenbe Riefen geworben (G. 460). Bar es die Reform Zarathuftra's, welche bieje Umwandlung hervorrief ober bestand biefelbe icon vor ibm? leber bie ursprüngliche Bebeutung bee Namene Daeva fann fein Zweifel bestehen; er bezeichnet bie Leuchtenten b. b. bie lichten Beifter. Mus berfelben Burgel ift ber Gefammtname ber Götter bei ben Griechen und Romern (theoi und bii) hervorgegangen; ber Name Daeva muß bemnach auch in Iran ursprünglich bie guten Beifter bezeichnet haben. Wenn berfelbe einen entgegengesetten Sinn erhielt, wenn bie Bezeichnung Bagba ober Sagata b. b. Berehrungewürdige für bie Botter im Bendavefta an feine Stelle getreten ift, fo wird bies entweber baburch erflart werben tonnen, bag man bie bulfreichen Dachte bes eigenen Lebens nicht mit bemfelben Ramen bezeichnen wollte, mit welchem biefe von einem anderen Stamme angerufen murben, gegen ben man in Feindichaft ftant ober eine ftarfe Abneigung hegte, ober baburch, bag gewiffe Göttergeftalten wie Inbra, Carva und anbere, benen ber Name Daeva vorzugeweise gegolten hatte, aus bem Rreife ter guten Botter ausgeschieben und ben bofen zugewiesen murben. Dag eine folde Ausscheidung ftattgefunden bat, beweisen bie eben angeführten Beispiele. Nach ber gesammten Richtung ber Reform Barathuftra's fonnte eine folche febr wohl biejenigen Götter treffen, beren Thatigfeit fich bem ethischen Buge ber neuen Auffaffung nicht einerdnen ließ, in beren Wefen eine robe friegerijche Rraft überwiegend ericheinen mochte, beren Aufgabe nicht burchweg als Leben und Kraft gewährende eridien, beren Befen ein zerstörendes war, wenn auch nach indischer, nach altarischer Auffassung aus ihren Zerftörungen neues Leben berverging. Gine analoge Umwandlung in ber . Befammtbezeichnung ber Götter ift auch in Indien por fich gegangen. In ben alteften 32\*

Hommen bes Rigbeba werben bie guten Geifter: Inbra, Baruna, Savitar, Rubra unter bem Namen Asura b. i. die Herren zusammengesast 1); in den späteren Gesängen heißen die bösen Geister Asura, mahrend berselbe Name in der baltrischen Form Ahura den Herren ber guten Schöpfung bezeichnet.

Inbem bie ben Menfchen gunftige Seite ber Ratur als ein Banges, ale eine Ginbeit gefaßt murbe, inbem bie icablice Geite berfelben im Begenfat bagu ebenfalle ale Banges und Ginbeit erfcbien, tonnte man auch babin gelangen, bie Bielbeit ber guten unb bofen Beifter, bie in und über biefen Seiten ber Ratur in beren eingelnen Ericeinungen wirten follten, ju Gefammtheiten gufammen ju faffen, je ein Oberhaupt an ihre Spite ju ftellen. Diefe Bufammenfaffung ber Beifterschaaren wird von Barathuftra ausgegangen fein; fie bezeichnet bie mefentliche Beranterung, welche bie Anschauung von ben Gottern burch feine Reform erhalten bat. Es ift berfelbe Trieb ber Busammenfaffung, es ift berfelbe Bug ber Entwickelung, bie Einheit ber gottlichen Dacht zu ergreifen, beren Anfange in Inbien icon in ben Beba liegen, ba wo in biefen versucht wirb. Baruna und Soma ju umfaffenben Göttergeftalten ju erheben, ber bann bott jum Brahmanbegriff führte, welcher bier in Barathuftra's Lebre jur Der Name bes Oberhauptes ber guten Götter Wirfung gelangt. lautet im Zenbavefta einfach ber "Berr (Abura)", ber "Beife (Magba)" ober gufammengefaßt Aburamagba, im Beften Auramagba ber "weise Berr", mit welchem zuweilen eine andere Bezeichnung Cpentomainju b. h. ber Beiliges Sinnenbe, ber beilige Beift medfelt 2). Das Oberhaupt ber bofen Beifter heißt Angra b. b. ber Schlagenbe, welcher bie gute Schöpfung folagt. Angromainju ift mithin ber folagenbe Beift. Diefe Ramen zeigen, baf fie nicht mehr Bebilbe primitiver religiofer Unfchauung wiebergeben, fie geboren bereits einer reflettirenben Auffassung an, welche bie allgemeine Wirtsamfeit ber guten und bofen Dacht, beren moralische und intellettuelle Eigenschaften zu vergegenwärtigen trachtet, melde fomobl bas Wefen berfelben an fich ale beren Berhalten gur Ratur und

<sup>1)</sup> Haug Essays p. 226. — 2) Diese Erklärung Spiegels ift gegenwärtig burchweg angenommen. Saug meint, bag bie ursprüngliche Bezeichnung von Spentomainju nicht beiliger sonbern weißer Geift fei, bem Angromainju als schwarzer Geift entgegenstehe, bagegen behauptet Jufti, baß chenta ausschließlich beilig, cpaeta bagegen weiß bebeute; Bötting, gel. Anz. 1866. S. 1463.

ju ben Menfchen zu ergreifen bemuht ift. Mus biefer Bufammenfaffung ber guten und bofen Gotter unter je ein Dberbaupt eraaben fich alebalb weitere Folgerungen. Richt von ben Gottern, welche über und in ben einzelnen Rreifen ber Ratur malteten, tonnte bie gefammte bem Leben und Gebeiben gunftige ober ungunftige Seite berfelben ausgegangen fein. Die gute Seite mußte bie Belt ber guten Beifter, Die ichlimme bie ber bofen Beifter fein. bas leben ber Ratur, bas leben ber Menichen medfelnb von bem Einfluß ber guten und bofen Beifter bestimmt murbe, fo wirb es bem Barathuftra im Anblid feines Lanbes und ber in bemfelben maltenben Wegenfate gur Ueberzeugung geworben fein, bag icon bei ber Entstehung ber Erbe und ber Welt bie guten und bie bofen Beifter thatig gewesen feien, bag alles bem Menfchen Gute und Rutliche bem Auramagba, alles lieble bagegen von Anbeginn bem Angromainju ben Urfprung verbante. Auf biefem Wege tam man baju, bie Belt ale ein Probutt, ale eine Schopfung bee guten und bes bojen Beiftes zu betrachten. Stanben Auramagba und Angromainju an ber Spite ber Götter und Beifter, maren fie es, bie bie Belt erschaffen hatten, fo mußte bamit bie Stellung ber alten Botter eine mefentlich andere merben. Es fiel ber weiteren Entwidelung anheim, biefes neue Berhaltnig berfelben weiter zu beftimmen und auszuprägen; junachft blieben fie unter ben neuen Oberhauptern jeber in feinem Rreife bee Lebens mas fie bisber gemefen, aftibe und thatig eingreifende Machte. Die guten begunftigten bie Arbeit und Dube ber Menfchen, Die bofen ftrebten, fie um Die Frucht ber Arbeit zu bringen und maren beftanbig bemubt, ihnen Schaben jugufügen. Der gute und ber bofe Gott fampfen jeboch nicht unmittelbar gegen einander: Auramagba fampft gegen Angromainju nach Barathuftra's Lehre fo wenig wie Gott gegen ben Teufel in ber driftlichen Lehre, - um ben Menfchen, um Leben und Tob, um Boblfein ober Schaben bes Menfchen, um feine Seele ftreiten bie guten und bie bofen Machte. Die alten Geifter Mithra, Berethraghna, Tiftrja und Craofba bebielten inbeg bie Stellung bes bireften Rampfes gegen bie Damonen auch nach ber Reform Barathustra's, wie bas Feuer biefe nach wie por von ben Beerben und vom Saufe wegicheuchte.

Noch eine andere Seite ber alten Borftellungen scheint burch Barathustra eine Fortbildung erfahren zu haben. Wie bei ben Indern wird es in Baktrien alter Glaube gewesen sein, daß bie Seelen

ber Meniden nach bem Tobe fortlebten. Die gefammte Tenten; ber iranischen Unschauung ging auf Leben und Gebeiben; fonach mußte fie bas leben bes Menichen auch im Tobe, auch nach bem Tope festzuhalten bemüht fein. Indem Barathuftra bie Mittel gur Erhaltung bee Lebens, jum Coute bee Lebens zu mehren trachtete, mar es natürlich, bag er auch in biefer Richtung weiter ging, bag Die Uniterblichfeit ber Geele bervorgeboben, bag biefer Glaube beftimmter ausgeprägt murbe, und aus bem icharf betonten Gebot bes reinen und thatigen, bes mabrhaftigen Lebens, bas bie Deniden führen follten, mufite fich folgerichtig bie Borftellung eines Gerichtes über Die Seele entwickeln. Ber rein gelebt batte, mer ben Darva feine Macht über fich eingeräumt hatte, ber war felbft rein und licht geworben, und fonnte barum nach bem Tote ale ein reiner Beift zu ben Geiftern bee Lichte eingeben. Go verfündet benn bas Bentavefta, bag bie Geelen, "wenn Leib und Geele fich getrennt baben", in ber britten Racht nach bem Tobe, fobalt bie glangente Conne aufgebe, fobald ber fiegreiche Mithra fich mit ,,reinem Glange" auf bie Berge fete, über bie Sara beregaiti auf bie Brude Tidinvat b. b. bie Brude ber Berfammlung ober bes Berfammlere famen, welche jum Garonmana b. h. jur Bohnung ber Lieber, bem Gipe ber guten Götter führe. Sier ftritten baun bie Botter und bie Daere um bie Ceele 1); bier maren bie Gerichte über bie Geele 2), bier efragte Auramagta bie Seelen unt' ihren Wantel 3). Der reinen Seele, beren Geruch bie Daeva fürchten 4), bie mit Tugent unt Beiligfeit naht, beren nehmen fich bie übrigen reinen Geelen und bie Seelen ter Bunte an, welche bie Brude Tidinvat bemaden 5), und bas Beer ber bimmlifchen Sagata bringt bie Geele bes Guten über die Brude in ben Simmel. Bufrieden geht bie reine Geelt jum golbenen Thron Auramagba's, ju ben Thronen ber Amefba cpenta (ber beiligen Unfterblichen), gur Wohnung ber Reinen. Und Bohumano (ver gute Beift) erhebt fich von feinem golbenen Thron und fragt ben Reinen: "wie bift bu Reiner bierber gefommen aus ber vergänglichen Welt gur unvergänglichen 6)?" Die Geelen aber, welche granenvoll und frant auf bie Brude fommen, finden bier feinen Freunt; ber boje Beift, Bigareiba mit Ramen, führt fie ge-

<sup>1)</sup> Bendit. 7, 132—136. 19, 90—100. — 2) Bendit. 19, 89. — 3) Bendit. 18, 68. 69. — 4) Bendit. 19, 108. — 5) Bendit. 13, 22. 25. — 6) Bendit. 19, 100—108.

binden hinab an ben Ort ber Schlechten, in bie Finfternig, in bie Bohning ber Drubica 1).

## 6. Die Priefterichaft Brane.

Mle bie Stämme ber Inber aus bem ganbe ber fünf Strome nach Often bin vorgedrungen waren, als fie feften Tuf im Gangeslande gefaßt hatten, erblichen ihnen, wie wir faben, in bem ürpigen Bebeiben und bem Gegen tiefer Bebiete bie Better, ju melden fie am Inbus gebetet batten, verlor fich bie lebenbige Empfindung bes Rampfes ber lichten Geifter gegen bie Beifter ber Dunkelbeit, um jener Borftellung von ber Beltfeele Blat ju machen, ber bie Ratur, bie lebenben Wefen entströmt fein follten. Roch por ber Beit, in welcher biefe Umwandlung im Gangesthale vollzogen war, icon im 13. Jahrhundert v. Chr. waren bie Branier von ben gleichen reli= giefen Grundanschammgen aus zu einer religiöfen Reform entgegengefetter Urt gelangt. Die Borftellung einer gegenfatlofen Emanation ber Welt konnte in einem mit ber Arbeit um bie Nabrung, mit Mühe und Rampfen erfüllten leben nicht wohl Plat greifen; bas üppigfte Gebeiben und bie trauriafte Debe, wie fie bie Ratur Brand wechselnt zeigte, fonnten nicht wohl aus einer Quelle gefloffen fein. Da man in Bran arbeiten, thatig und tapfer fein mußte, fonnte auch ber bochfte Gott nicht ale ein rubendes Wefen erscheinen. Die mijden Fruchtland und Bnite, zwijden Site und Ralte getheilte Matur bes Sochlandes von Bran bewirfte, bag bier bie alte Unidauung von bem Rampfe ber guten und bofen Beifter nicht nur fortbestand; fie murbe gesteitert und weitergebilbet, indem bie gefammte Ratur ber Wegenwirfung biefer Beifter unterworfen und bie alte Unichauung biefes Geifterfampfes zu einem Suftem bes Dualismus entwickelt murbe. Dit ber Husbehnung ber Birffamfeit ber bulfreichen und ichablichen Dacht über bie gefammte Natur murbe ber Mensch aftir in beren Rampf hineingezogen. Nicht nur bie Bulfe ber guten Beifter follie er anrufen; er follte an bem Rampfe ber guten Beifter gegen bie bofen felbft Theil nehmen. Damit forgte er noch beffer ale burch Gebet und Opfer für feine Geele und

<sup>1)</sup> Benbib. 8, 310. 19, 94. Bergleiche indeß Benbib. 3, 118-121.

fein Seil, bamit ftartte er an feinem Theile Leben und Gebeiben ber Welt und verminderte ben Birkungstreis, die Gewalt ber bofen Geifter.

Wenn Barathuftra nicht zu lange vor bem Beitpunkte lebte, in welchem Baftrien ben Angriffen ber Affbrer erlag, fo muß bie meis tere Ausbildung feiner Lehre in ben Gefchlechtern und Schulen ber Brieftet Baftriene ftattgefunden baben, fo muß biefe Lebre von Cogbiana, Baftriana und Margiana ju ben westlichen Stammen Grane, gu ben Mebern und Berfern gefommen fein, fo muß jene Feststellung und biefe Ausbreitung ber Reform mabrend ber affprifchen Bert. icaft, welcher Gran funf Jahrhunderte hindurch gehorchte, erfolgt fein. Da bie neue Lebre auf einer Fortbilbung jener alten religiöfen Anschauungen, welche allen Stämmen Grans gemeinsam maren, berubte, traf biefelbe auch bei ben weftlichen Stammen eine Grundlage, welche ihr leichten Gingang gewähren mußte. Wie fest bie Thatfache biefer Ausbreitung fteht, obwol gemiffe Unterschiebe in ber Brazis und lebre gwifchen bem Often und bem Beften übrig blieben, fo ungewiß ift bie Beit bee Fortidritte ber Reform nach Beften. Derobot ftellt es als eine bergebrachte beilige Bflicht, ale bas erfte und vornehmfte Bebot bei ben Berfern bin, Die Bahrheit ju reben. Die Inschriften bee erften Dareios zeigten une, baf bie Berfer um bas Jahr 520 v. Chr. fich jur Lebre Barathuftra's befannten. Richt nur bag Auramagba in benfelben ber bochfte Gott, ber Schuter bee Reiches ift; er wird auch ale Schöpfer bee himmele und ber Erbe angerufen, er foll bas Reich por "Mismache" und "Luge" bemahren. Berabe bie Sauptgebote ber Lehre Barathuftra's icarit Ronig Dareios feinen Unterthanen ein, wenn er ihnen guruft ,nichte llebles zu benfen, ben richtigen Weg nicht zu verlaffen (G. 428)." Aber wie lange vorher hatten bie Berfer fich icon ju biefem Glauben befannt? Strabon fagt, bag Rhros auch ben Ramen Agrabatos geführt habe, Nitolaos, bag bes Apros Bater Atrabatos geheißen. Atrabates wird wie Agrabates burch Atgrebata b. b. vom Feuer gegeben ju erflaren fein und wir finben, bag biefer Rame bem Benbibab geläufig ift 1). Aber er beweift genau genommen nur, baf bie Berfer bereite bor Rorce bem Feuer gebient, nicht, baf fie auch bie Lehre Zarathuftra's befannt haben. Inbef zeigt boch auch bie Sage von ber Jugend und Erhebung bee Apros, bag bie Ber-

<sup>1)</sup> Strabon p. 729. Nicol. Damasc. fragm. 66 ed. Müller.

ehrung bes Mithra und bes Sundes bei ben Perfern in voller Gel= tung war wie bie Pflicht bie Wahrheit unter allen Umftanben gu fagen (weil er hiergegen gefehlt lagt Rpros ben Spitames binrichten), und Nitolaos von Damastos behauptet, bag ben Berfern bes Rhros bie Spruche Boroaftere befannt gewesen feien 1). Dazu tommt, bag tie Griechen weber in Bezug auf bie Berfer noch auf bie Meber von einer Religionsveranberung berichten, fo weit ihnen bie Wefchichte berfelben bekannt ift b. b. bis hinauf jum Achaemenes und zu bem Grunber bes mebifchen Reichs, bem Dejotes, ber im Jahre 708 v. Chr. ben Thron Mebiens beftieg. Berodots Ergablung, Dejotes habe angeordnet, bag niemand bor bem Ronige ausspeien burfe, erinnert an bie Borfchriften bes Benbavefta, ber Reinheit und Sobeit bes beiligen Feuers und bes Gotterreiche nicht mit unverhülltem Munbe gu naben (auf ben Stulpturen ju Berfepolis fteht ber Trager bes Webels mit verhülltem Munbe neben bem Ronig Dareios), und bie feche Mauerfreise, welche Dejotes nach Berobots Angabe um bie Konigeburg von Egbatana legt, erinnern ebenfo wie bie fieben Stämme bee perfifchen Bolte (eine Gintheilung, bie nicht viel fpater als 650 vor Chr. angefest werben fann) an bie Beiligfeit ber Giebenjahl, welche im Benbavefta in ben fieben Gurteln ber Erbe, in ber Babl ber fieben guten Beifter (Auramagba, ben bie feche Amefba (penta umgeben) scharf hervortritt. Roch beftimmter beutet auf ten Glauben ber Meber an bie Lehre Zarathuftra's vor Dejotes ber Umftanb, bag Berobot bie Briefter ber Deber, bie Magier, als einen Stamm berfelben b. b. ale einen erblichen Stand bezeich= net, ber bereits vor Grundung bes medifchen Reiches vorhanden gemefen fein muß, ba er über beffen Entftebung und Ginführung nichte. nur über beffen Sitten und Gebrauche berichtet. Die Abichliefung ber Briefter von ben übrigen Stanben ift niemals bas Werf eines furgen Zeitraume; ein erblicher Priefterftant tann fich erft bilben, menn Glaube, Lehre und Ritual zu einer gemiffen Breite ber Ent= midelung gelangt find, wenn ber beilige Dienft eine besonbere, nicht jebermann jugangliche Renntnig erforbert, wenn bas priefterliche Leben besonderen Bflichten und Regeln unterworfen ift. Gin Rultus und eine Regel biefer Art fam frühftens mit ber Lehre Barathuftra's 34 ben westlichen Stämmen Irans. Da überbies Plinius berichtet,

<sup>1)</sup> Nicol. Damasc. fragm. 68 ed. Müller.

raf bei ben Mebern in alter Zeit Apuscorus und Zaratus als Lehrer ber Magier b. h. eben bieses erblichen Priesterstandes, berühmt gewesen seien<sup>1</sup>), so bürsen wir annehmen, daß die Lehre Zarathustra's bereits vor ber Gründung des medischen Reiches, also im Lanse bes achten Jahrhunderts vor Christus, wahrscheinlich aber wohl noch früher, zu den Völkern Westirans gekommen sein wird.

Gine fo umfangreiche beilige Schrift, wie bas Bentavefia nach ben Nachrichten ber Griechen, nach ihrem Inhalteverzeichniffe (S. 413) und nach ben noch vorhandenen Bruchftuden mar, fennte meber auf einmal noch innerhalb eines furgen Zeitraumes nieber-Wir faben, fie ftellte einen religiöfen Ranon geschrieben werben. auf, melder nicht nur bie lebre und ben Rultus regelte, Die Pflich ten ber Briefter und Laien porgeichnete fontern auch Gefet unt Recht, mit einem Bort alle Berbaltniffe bes Lebens umfafte. Gine Rotififation biefer Urt ift erft möglich, wenn Glaube und Lebre, Rultus und Ritual burch bie Trabition innerhalb eines erblichen Briefterftanbes ju feften und burchgebilbeten Formen gelangt, ju einem Guftem aufammengenommen und entwickelt fint, wenn beffen Ronfequengen für Leben, Gitte und Recht von einer thatigen und angesebenen Briefterichaft gezogen worben fint. Der Rieberichreibung und Cammlung bes Benbavefta muß mithin bie Bilbung eines Priefterftantes, gunadit im Often vorangegangen fein, in beffen Rreifen bann Bebre unt Braris ibre Entwickelung, Durcharbeitung und Reftstellung erfuhren.

Die Ausfunft, welche bie Berichte ber Abenbländer über tie Priefter Brans geben, betreffen nur die Priefter bes Westens, die medische und persische Priesterschaft. Wie alle Abenbländer nach ihm bezeichnet Herobot die Priester ber Perser und Meder mit bem Namen Magier; es war, wie die Inschriften des Dareios beweisen, die einheimische Bezeichnung. Im Zendauesta heißen die Priesten Athravan, nur die ersten Auhänger Zarathustra's Maithiemangha, Frashaostra, Dschamacpa wie König Vistacpa selbst, werden, wie wir sahen, Magavan genannt b. h. die Vermögenden, die Mächtigen, die durch die Krast ihrer Sprüche und die Virkung ihrer Opser mächtig sind. Wie sich biese Macht ber Veter bei den Indern selbst über die Götter erstreckte, so hat auch im Zendauesta bas Opser noch die

<sup>1)</sup> Plin. h. n. 30, 2. 28, 19. Zu Zaratus, in bessen Ramen jedoch Jare thustra steden könnte, tam nach Verphories Pothageras um die Regelu ber Reinheit zu sernen; vita Pyth. p. 6. ed. Hauck.

Rraft, bie Botter gu ftarten (C. 443), fo vermochten es beffen Priefter, burd Beschwörungen und Zauberspruche bie Teufel zu gwingen. feinen Angaben über bas Leben und Berhalten ber Magier hebt Berobot Buge bervor, welche auch im Benbavefta ale Bflichten ber Priefter, als besonders beilige Aufgaben bezeichnet werben. Beschreibung Berodots von ben Berrichtungen ber Magier beim Opfer ftimmt mit ben Borfdriften bes Bendavefta überein: bas Ausstreuen bes Opfergrafes, bas Abfingen ber Theogonie (fo bezeichnet Berobot bie langen Opfergebete, beren einige und im Jaçna erhalten fint), bie besondere Urt bes Thieropfers, burch welches bas Opferfleisch nur geweiht nicht aber verbrannt wurde. Serobot berichtet ferner, bag bei ben Berfern niemand ohne einen Magier opfern burfe, bag bie Magier fich auch mit ben Vorbebeutungen und Babriagungen beschäftigten, bag fie ce für einen großen Ruhm bielten: Schlangen, Ameifen und anderes Geflügelte und Rriechenbe mit eigener Sand zu tobten; nur Menschen und Sunde burften fie nicht toten und ber Leichnam eines Magiers bürfe nicht bestattet werben, bevor er von einem Sunde oder Raubvogel umbergezerrt worben jei 1). Kenophon bemerkt, baf bie Magier bei ben Berfern bie Opfer leiteten, mit bem anbrechenben Tage ben Göttern Lobgefänge anstimmten und anordneten, welchem Gotte an jedem Tage geopfert merben folle 2). Curtius berichtet, bag bie Magier, welche im Seere tee letten Dareios bie Altare bes beiligen Feners begleiteten, einbeimifche Gefänge gefungen batten 3), und Strabon ichilberte uns bereits oben bie Magier, wie fie bie beiligen Tener unverlöschlich unterhielten und nach einem beiligen Leben trachteten. Bei ben Opfern erhalte bie Gottheit nur bie Geele bes Thieres und bas Blut ber Opferthiere burfe fich nicht mit bem Baffer eines Fluffes bermifchen. Dann legten fie bas Fleifch auf Mehrten und Lorbeerweige und fangen lange Zeit hindurch Lieber, indem fie Bundel ben Tamarisfenruthen in ber Sand hielten. Auch vor bem Feuer fangen fie täglich eine Stunde lang, ein Ruthenbundel in ber Sand unt mit einer Tiara bebedt, beren Badenftude fo weit berabfielen, baf fie bie Lippen verhüllten. Much Paufanias zeigte uns tie Magier mit ber Tiara bedeckt vor ben emporlobernben Flammen ber Altare, er läßt fie jeboch nicht mehr wie Berobot und Etrabon bie Unrufungen fingen fonbern aus einem Buche ablefen.

<sup>1)</sup> Db. S. 421 figb. — 2) Cyri inst. 7, 5, 20. 8, 1, 8. — 3) Curtius 3, 3, 8.

Cicero sagt, daß die Magier die Gelehrten und Beisen bei den Persern seien und sich mit Prophezeihungen beschäftigten 1) und Diogenet von Laerte berichtet, daß die Magier der Meinung seien, daß nur die Opfer und Gebete, welche sie selbst an die Götter richteten, erhört würden; sie trügen weder Gold noch Schmuck an sich, ihre Kleidung sei weiß, ihr Stab ein Schilfrohr, ihr Bett der Erbboben, ihre Nahrung Brot, Kräuter und Käse 2).

Das Zendavesta zeigt uns die Priester vor dem heiligen Feuer mit Preis und Anrufung beschäftigt, den Mund mit dem Paitibana einem viereckigen Stück Zeng verhüllt, um dem heiligen Feuer und den Göttern nicht mit dem unreinen Athem des Mundes zu nahen. Noch heute lesen die Priester der Parsen die Anrusungen des Jassa täglich zwischen den Darbringungen von Brot, Fleisch und Haoma. Nach dem Zendavesta muß der Priester stets einen Stad zur Tödtung der bösen Thiere tragen und das heilige Ruthenbündel, das Barezman, treffen wir überall im Zendavesta. Es ist ein unerlässliches Requisit des Opsers. Es waren Zweige von Datteln, Tamaristen oder Granaten, die unter besonderen Cerimonien abgeschnitten werden mußten.

Dag bie Magier einen erblichen Stand bilbeten, mußten wir barque ichliefen, baf Berobot biefelben ale einen .. Stamm" bet Meber bezeichnet. Ammian fagt, baf bie Magier ihre Lehre jeber burch feine Rachfommen ben fpateren Beiten überliefert batten. MI mablig anwachsend maren fie aus einer fleinen Babl ein Bolf ge worben, fo baf fie gange Ortichaften unter eigenen Befeten bewohn ten, und als bem Dienfte ber Botter, ju welchem fie von ben per fifden Berrichern verwendet worden feien, Beweihte batten fie burd bie Religion Achtung erlangt. In ber Lanbichaft Rifaea in Mebien erwähnt er fruchtbare Meder ber Magier 3). Auch Agathias nennt bie Magier einen "Stamm", beffen Bebeutung gegenwärtig (unter ben Saffaniben) bei weitem größer ale fruber fei (G. 409). Dag bit Bilbung biefes Briefterftanbes im Weften Grans faum fruber erfolgt fein tann ale bie Lebre Barathuftra's fich ju ben Debern verbreitet hatte, ift bereite bemerft. Bobl wird es auch bei ben Mebern por biefer Beit einzelne Brieftergefchlechter gegeben baben, welche burd ben alten Opferbienft bee Mithra und Berethragbna, bee Tiftrja und bes Baju, ber Arbvicura und bes Feuers emporgetommen maren.

<sup>1)</sup> De divinatione 1, 23. — 2) Diog. Laert. procem. — 3) 23, 6, 31-35.

Eben biefe merben mit bem Uebergange gur Lebre Barathnftra's in einen engeren Berband getreten fein, eben biefe werben bie Grundlage bes Stanbes ber Magier gebilbet haben, ber bie Beschäftigung mit bem Rultus nun gur Lebensaufgabe machte, ber bie neue Lebre, bie neuen Bebrauche und Bflichten nun in feinen Familien vom Bater auf ben Sohn vererbte, ber feine besonbere Runbe von Beidlecht ju Beichlecht fortpflangte und erweiterte. Ale bie Berfer ber Berrichaft ber Deber ein Enbe machten, übernahmen fie, bie fich bis babin in einfacherem Leben und einfacheren Berhaltniffen wohl auch mit einem einfacheren Rultus begnügt hatten, mit anberen Inftitutionen und Sitten ber Meber auch bie mebifche Briefterschaft. brudt bies in ber pragmatifchen Art feiner Rhropaebie fo aus, bag Rbros nach bem Beifpiele berer, welche lieber mit Frommen als mit Gottlofen auf einem Schiffe fahren wollten, bie Magier gur Beforgung und Leitung ber beiligen Dinge eingefett babe. Strabon jablt bie Magier unter ben Stammen Berfiens auf 1).

Bie ftreng bie Abschliegung ber Magier gegen bie übrigen Stande mar, ift nicht zu beftimmen. Wir fonnen nur fo viel feben, bag auch Nichtmagier unter bie geborenen Magier Aufnahme fanben. Dag Berfer bem Stanbe ber Magier angehört haben, ift außer Zweifel; ausbrudlich werben uns Berfer als theologische Schriftfteller und Lehrer ber Dagier genannt. Es wird nur berichtet, bag bie perfifchen Magier feinen Fremben ohne ausbrudlichen Befehl bes Ronigs aufgenommen batten 2). Auch über bas Anfeben, über ben politischen Ginflug, bie politische Stellung ber Magier find wir fehr ungenügend unterrichtet; nur fo viel läßt fich erfehen, daß ihre Bedeutung unter ben Nachkommen bes Dejokes wie unter ben Achaemeniben nur moralischer und religiöser Art nicht zugleich bierarchiider Natur mar. Ihr Ansehen beruhte wesentlich auf bem Rechte, ben Rultus ausschlieglich ju üben, auf bem Glauben, bag nur ihre Opfer ben Bottern genehm feien. Der Drient fennt überhaupt eine selbständige Stellung ber Trager ber Religion bem Staate gegenüber nicht. Bei bem Briefterftanbe Mebiens tam bagu, bag biefer unter einer Frembberrichaft, in ben affprifchen Zeiten erwachsen mar. Bei mandem Greignig ber mebifchen und perfifchen Befchichte finben wir bie Magier in ber Nabe ber Konige. Bei Berobot fagen fie bem

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyr. instit. 8, 1, 23. Strabon p. 727. — 2) Rapp 3. b. b. m. G. 20, 71.

Ufthages, bag fie große Ehren von ibm empfangen batten 1). Gie bringen auf Befehl ber Ronige bie Opfer, richten beren Grabitatten ein und bemachen biefelben, fie baben ben Ronigen auffallente Naturericeinungen, Traume und bal. auszulegen. 36r Rath wirt juweilen bei wichtigen Entschlüffen eingeholt 2). Rambufes fette einen Magier zum Bermalter bes foniglichen Saufes ein, aber Die Berfer ftanben nicht an, biefen und feinen Bruber, ber fich ber Berricaft bemächtigt batte, mit ihren vornehmften Unbangern zu tobten und aufer biefen angeblich auch alle Magier bie ihnen an tiefem Tage in ben Weg famen. Bum Antenten biefer That, fo ergablt De robot, feierten bie Berfer alljährlich bas Geft ber Magiertebtung, an welchem fein Magier fich öffentlich zeigen burfe. bies ein ausschließliches Geft bes perfifchen Stammes gum Ge bachtniß, bag es bem Dareios gelungen war, bie Berricaft bem Stamme ber Berfer zu erhalten, aber auch fonft finten fich Beifpiele, baf bie Ronige Magier binrichten laffen und Dareios foll boch auch bei einem anberen Unlag nicht babor gurudgetreten fein vierzig Magier tobten zu laffen 3). Unter ben Geleufiben mußte bas Unfeben ber Magier naturgemäß gurudtreten. Mit ber Grunbung bes parthischen Reiches gewannen fie von Neuem Ginflug im Rathe bes Ronigs, enblich murbe bann unter ben Gaffaniben ihre Stellung mächtiger und angesehener ale fie jemale guvor gemefen mar4).

Das Zendavesta unterscheibet brei Stände Priester (Athravan), Krieger und Ackerbauer, und leitet diese von den drei Söhnen Zurthustra's ab (S. 488). Bon dem ältesten Zeatvagtra stammen die Priester, von dem zweiten die Krieger, von dem dritten die Ackriguer. Die Bezeichnung der Priester Athravan ist von ihrer ersten Aufgabe, vom Dienste des Feuers (atar) hergenommen; wir erinnern uns, daß bei den Indern der heilige Atharvan das Feuer zuerst entzündet haben sollte, daß seine Nachsommen im Besitz der frästigsten Sprüche waren. Die Pflichten der Athravan bestehen in der Bewahrung des heiligen Feuers, in dem Preisen der guten Geister, in der Verrichtung der heiligen Gebräuche und Opfer, in der Vollziedung der Reinigungen, in dem unablässischen Studium der heiligen Schriften. Nach dem Gesetzbuche sollen die Priester mit einem nach

<sup>1)</sup> Derobot 1, 120. — 2) Ctes. fragm. Pers. 15. Arrian. Anab. 6. 29. — 3) Aftpages läßt angeblich bie Magier pfablen, bie falich prophezeit baben; herobot 1, 128. Ctes. 1. c. 15. — 4) Oben S. 408. 409.

Boridrift gemachten Mörfer, einer Schale (jum Saomaopfer), bem Schlangenfteden (bem Stab gur Töbtung ber unreinen Thiere) und tem Baitibana verfeben fein. 3m lebrigen verorbnet ber Benbibab baf bie Priefter gebulbig und gufrieben fein, bag fie fich mit fleinen Broten begnügen, raf fie effen follen, mas fich barbiete 1). magta jagt im Gefetbuch: "Biele Menschen, o Zarathuftra, tragen ben Baiticana, ben Schlangenfteden, bas beilige Ruthenbuntel, obne nach tem Gefet umgurtet gu fein. Galfdlich nennen fich folche Priefter; nenne fie nicht Priefter, o reiner Barathuftra. Wer bie gange Racht liegt, ohne ju preifen ober ju boren, ohne gu recitiren, ohne gu lernen, ohne zu lehren — auch folden nenne nicht Briefter. nenne Priefter, o reiner Barathuftra, welcher bie gange Racht ben reinen Berftand befragt, Die Ginficht, welche von Gunden reinigt und bas Berg weit macht, bie an bie Brude Tichinvat Berbienfte gemahrt, welche erlangen lagt bie Reinheit und bas Gute bes Barabiefes 2)." Das Benbavefta unterscheibet verschiebene Rlaffen von Brieftern, boch nur nach ben Berrichtungen, bie ihnen bei Bollgiehung ber beiligen Sandlungen gufallen. Den erften Rang nimmt ter Bactar ein, ber bie Gebete und Anrufungen fpricht (es ift ber hotar b. h. ber Berfager bes Beba), ihm gunachft fceint ber Craofhabareja "ber febr weise und wahrhaftige Reben führt" ju fteben 3), er magt bie Reule bes Craofha, um bie bofen Beifter von ben beiligen handlungen fernzuhalten; bann folgt ber Atarevathiha b. h. ber bas Beuer wachfen macht, ber ben Feuerbienft beforgt, nach biefem ber Unatar (ber Baichenbe), ber bie Opfergefage gu reinigen und vor Unreinigfeit zu bewahren bat, ber Fraberetar t. h. ber Butrager u. Rach bem beutigen Ritual ber Parfen find alle Berrichtungen tes heiligen Dienftes auf ben Zaotar und ben Racpi, ber bie Gunttionen bes miniftrirenten Prieftere hat, übergegangen.

Spuren von bestimmten Bevorzugungen ber Priester vor ben übrigen Ständen außer dem ersten Rang, welchen jene einnehmen, sinden sich wenig. Rur wird einmal bemerkt, daß bei Reinigungen, welche Priester an sich vornehmen lassen müssen, der Reiniger sich mit dem frommen Segensspruche bes Priesters begnügen solle, wäheren die anderen Stände Kameele, Pferde oder kleines Viel geben mussen. Auch auf die Gaben, welche zur Sühne für gewisse Vergeben

<sup>1)</sup> Benb. 13, 126—129. — 2) Benb. 18, 1—17. — 3) Bispereb 3, 1. Chen S. 445, 453.

gegeben werben mußten, wird ben Brieftern fein ausschliegliches Borrecht ertheilt; es wird nur vorgeschrieben, bag folde Gubnen ben "reinen Mannern" gegeben werben mußten, unter welchen freilich bie Briefter verftanben fein tomen. Auch icheint bas Befegbuch ben Brieftern faum ein ausichliefliches Recht auf Die Bollgiebung fo wichtiger religiöfer Afte wie bie Reinigungen im Ginne bes Benbavefta maren beigulegen. Der Benbibab fagt nur, bag jeber, ber Reinigungen vornehmen wolle, bas Befet von einem Reiniger gelernt baben muffe b. b. alfo, nur ber Unterricht bes Brieftere ift unerläglich um beilige Sanblungen ju verrichten. Wer ohne folden Unterricht reinigt, wird (abgeseben von ber Rothreinigung f. unten) "bon ben Orten, mo er gereinigt bat, Speise und Fettigfeit, Gesundbeit und Seilmittel, Bobibefinden, Ausbreitung und Bachsthum, Bebeiben von Getreibe und Futter binmegnehmen, und nicht wird ju folden Orten Betreibe und Futter gurudfommen, bis man brei Toge und Nachte hindurch ben beiligen Craofba am brennenben Feuer, mit jufammengebunbenen Ruthen und erhobenem Saoma gepriefen bat." Der unberufene Reiniger foll gefeffelt, feine Rleiber follen ibm genommen, ber Ropf foll ibm abgeschnitten merben 1).

Wenn es nach bem Gefete erlaubt mar, bie Reinigungen ju lernen, fo mar bamit auch benen bie nicht priefterlicher Abfunft maren, ber Gintritt in ben Stand ber Athravan geftattet. Bei ben Parfen in Indien ift bies beute noch ber Fall. Aber auch in bet alten Zeit fann bie Grenglinie gwifden ben Prieftern und Richt prieftern nicht febr icharf gezogen gewesen fein. Bon einer taften artigen Abicbliefung bee Briefterftanbes burch bas Cherecht finbet fich nirgend eine Spur. Befonbere Ginfunfte ftanben ben Brieftern, fo weit wir feben tonnen, mit Ausnahme jener Bergutungen fur bie Reinigungen und ber Buggaben, und etwa eines Theiles bes Opferfleifches, nicht gu. Es gab zubem wohl Feuerftatten in Gran, aber teine Tempel, noch weniger Tempelland. Bas Ammian von ben Medern ber Magier in Rifaea berichtet (G. 508) begiebt nich moff nur auf jene Befilbe, auf benen bie beiligen Bferbe gezogen und unterhalten wurben (f. unten). Wenn nun bas Benbavefta auch an einigen Stellen empfiehlt, ben reinen Dannern Befdente ju geben (f. unten) fo tonnte es roch bei biefer lage ber Dinge nicht fehlen, bag bie fociale Stellung ber Briefter fich in bescheibenen Grengen

<sup>1)</sup> Benbib. 9, 172-180, 187-196.

halten mußte, bag bie Athravan um ju leben Aderbauer, vielleicht auch Sandwerfer fein muften. Mus allen Angeichen gebt berpor. bag bas Benbavefta weit entfernt ift, für bie Briefter eine abnliche Stellung zu verlangen wie Manu's Gefete für bie Brabmanen. Es fonnte bies auch nicht. Die Lebre Baratbuftra's fennt feine befonbere, ben Brieftern burch ihre Geburt einwohnenbe Beiligfeit, fie fennt nicht verschiebene Menschengattungen, welche bem bochften Gotte burch ihren Urfprung naber ober ferner fteben. Dagu tam, baf bie Briefterschaft Oftirans unter einer langen Frembherrschaft ermuche, von ber fie feine besondere Begunftigung erfahren fonnte. Sie begnügte fich bemnach, ben Chrenvorrang bor ben übrigen Ständen zu beanspruchen, ben Opferdienft für fich ausschließlich gu verlangen; fie vererbte ibre befonbere Renntnig bes Opferbrauchs, ber Opfergefänge, ber Reinigungen und Befchwörungen in ihren Familien, aber fie beschränfte weber bie Che auf Angehörige ihres Stanbes noch folog fie ben Gintritt in ihren Stand aus.

Die Lehre Zarathuftra's wird junachft in feinem eigenen Beibledt, bem ber haetschatacpa, bem er fie zuerft verfünbigt hatte, in bem Gefchlechte feiner erften und eifrigften Unbanger, bem ber Didamacpa fortgelebt haben. Bu ben Gefdlechtern, welche bie Lebre mmittelbar von Zarathuftra erhalten hätten, rechnet bie Trabition ber Barfen, wie wir oben faben, auch bas Geschlecht Aberbat Mabrefante. Diefen Gefchlechtern fchloffen fich ohne Zweifel Familien von Feuerprieftern an, welche bereits vor Barathuftra bie Opfer gebracht und bie alteren Anrufungen ber Götter in ihren Rreifen bewahrt hatten. In biefe Geschlechter traten bann alle biejenigen als Schuler und bamit auch als Genoffen ein, welche von ber neuen Lehre am lebhaftesten ergriffen waren. Dies etwa mogen bie Elemente gemefen fein, aus benen bie Briefterschaft Oftirans erwuchs, bie bann im Gefühl ihrer Runde ber beiligen Dinge, ihres reineren Wanbels, ihrer ftrengeren Bflichterfüllung, bes Befiges fraftiger Schutmittel Begen bie bofen Beifter, ben Rang vor ben übrigen Stanben in Unbruch nahm und erlangte. Bilbeten bie Magier, im Beften bei ben Mebern bereits im achten Jahrhundert vor Chriftus einen erblichen Stand, fo muffen wir bie Bilbung bes Priefterftanbes im Often minbestens ein Jahrhundert früher ansetzen. Die Abendlander berichten, bag im perfischen Reiche bem Ofthanes, ber zuerst um bas Bahr 500 über bie Lebre ber Magier gefdrieben, Aftrampfoch, Bobrhas, Bagates und ein zweiter Ofthanes als Lehrer ber Magier

gefolgt seien bis zum Sturze bes Reichs; wir hörten, baß bei ben Mebern in alter Zeit Apuscorus und Zaratus Lehrer ber Magier gewesen wären. Gab es im Westen Irans eine ununterbrochene Reihe priesterlicher Lehrer, an welche sich natürlich Schüler und Schulen anschlossen und seit bem Ansang bes fünften Jahrhunberts eine theologische Literatur, so müssen wir schließen, baß solche Lehrer und solche Schulen im Often, in bem Lande, wo Zarathustelbst gelebt und gelehrt hatte, wo man viel näher und viel stärker auf biese Dinge angewiesen war, bereits in weit früherer Zeit vor-

hanben gemefen fein werben.

Es mar bie Aufgabe biefer Briefterschulen, Die Lebre Baratbuftra's zu bewahren, bie Folgerungen zu zieben, bie fich aus berfelben ergaben. Die Bebete und Befchwörungen, bie Barathuftra felbft gefprocen haben follte, mußten forgfältig und wortlich im Gebachtnif bemabrt werben fammt ben übrigen Unrufungen, wenn fie ibre Rraft nicht verlieren follten. Es mußte bestimmt werben, welcher lobgejang bei biefem und jenem Opfer, welche Beschwörung bei biefem ober ienem Anlag bie mirtfamften feien. Die Borfdriften bes reinen Lebens, welche Barathuftra jum Schute gegen bie bofen Beifter gegeben, mußten richtig angewendet werben. Es fam barauf an festguftellen, wie bie Berunreinigungen, welche tropbem ftattgefunden, wieber ausgelofcht werben tonnten, wie Bergehungen gegen bie Reinbeit: Unwahrheit, Luge, Betrug, Bertragebruch geführt und wieber gut gemacht werben fonnten, wie ber Born Mithra's abgewenbet werben und burch welche Bufe ber Gunber ben Folgen feiner Bergebungen entrinnen tonne fur bas leben in biefer und jener Belt. ergab fich bann nothwendig bie Aufgabe, ben Brieftern wie ben Laien bie Regeln bes ben lichten Göttern wohlgefälligen, bor ben Angriffen ber Bofen gefcutten Lebens genau und beftimmt vorzugeichnen, tie Subnopfer und Reinigungen, Die Abwehr ber Daeva für alle Falle feftauftellen, bie Bugen nach ben Bergeben abguftufen und bie Strafen gu bemeffen, bie bem Gunber nach bem Willen ber Botter und bem Ginne Barathuftra's gebührten. Es fam weiter barauf an, bie alten Götter in bas richtige Berhaltniß ju bringen ju bem neuen Botte, welcher Simmel und Erbe, welcher jene Gotter felbft gefdafe fen haben follte, bie alten Dhthen und Sagen, bie Sage ron 36 ma's gludlicher Zeit in Uebereinstimmung zu bringen mit ber neuen

<sup>1)</sup> Oben S. 472. Plin. hist. n. 30, 2. 28, 19. Diogen. Laert. procem.

Behre von ber Schöpfung, bas Berhaltnig ber alten Zeit und ihrer gefeierten herven, bie boch ohne bas gute Gefet Barathuftra's gewefen waren, ju biefem neuen Befet und bem neuen Blauben feft= juftellen. Enblich mar mit ber Zusammenfassung ber lichten und bunkeln Geifter unter Auramagba und Angromainju ein Anftog gegeben, ber bie einzelnen Göttergeftalten allmählig in ben Sinter= grund brangen mußte, und nachbem ber Wegenfat bes lichten und bunteln, bes guten und bes bofen Pringips einmal in ber Form bon zwei einander wiberftrebenben Beiftern ergriffen mar, mußte fic nothwendig eine immer abstraftere Faffung beffelben Bahn brechen. Man mußte bie Natur bes guten und bes bofen Gottes, bes guten und bes bofen Bringips in ihrem Befen gu begreifen trachten, man mußte untersuchen, ob auch bem bofen Beifte Schöpferfraft beigewohnt habe wie bem guten Beifte. Aber ber gute Beift, felbft bie bochfte Reinheit, tonnte bie Belt nicht anbere als feinem Befen gemag b. h. als eine reine geschaffen haben, woraus bann folgte, baf ber Bofe in biefelbe eingebrungen fein mußte. Bon bier aus ergaben fich bann weitere Fragen. War bas Bofe nicht immer in ber Welt gemefen, fo mußte es aus berfelben auch wieber verschwinden, mar ber reine Gott ber alleinige Schöpfer ber Welt, fo mußte er auch ben Biberfpruch bes Bofen wieber überwinden. Und wenn Rorper und Seele nach bem Tobe getrennt murben, wenn bie reine Seele mit ben reinen Beiftern nach bem Tobe fortlebte, fo mar eine beforverte und eine forverlofe Belt vorhanden. In welchem Berbaltnif ftanb bie eine gur anberen?

Alle diese Fragen mußten von den gegebenen Grundlagen aus sucessiv in den Kreisen der Priester erwachen. Die Antworten, welche dieselben gesunden haben, liegen im Zendavesta vor. Es ist oben genügend erwiesen, daß dasselbe im östlichen Iran, in Baktrien, Sogdiana, Merv aufgezeichnet worden ist. Zu welcher Zeit ist diese Ausseichnung geschehen? Sie war, wie bereits gezeigt, unmöglich vor der Bischung des Priesterstandes, unmöglich vor dem Gebrauche der Schrift in Oftiran. Der Westen Irans hatte die Keilschrift von den Assprern gelernt und übernommen und bediente sich danach ieden Falls der aus dieser hervorgegangenen Kursivschrift. Die Inschriften des Dareios beweisen eine ausgedehnte Anwendung der Keilschrift. Daß der Westen Irans im fünsten Iahrhundert v. Ehr. theologische Schriften besaß, ist bereits bemerkt. Die Bücher der hebräer berichten, daß Khros den nach Babhson verpslanzten Iuden,

bie er in ibre Beimath gurudfebren ließ, eine fdriftliche Erlaubnig sur Bieberherstellung bes Tempels ertheilte, bag biefe in bem Arcive, "bem Schrifthause" ju Egbatana niebergelegt und nachmals bott Rach Berobots Angabe verfehrte wiebergefunden worben fei 1). man um bas 3ahr 560 por Chr. burch Briefe gwifchen Debien und Berfien; ja Berobot bezeugt einen noch früheren und ausgebehnteren Gebrauch ber Schrift, inbem er berichtet, bag Dejotes bie Ginrichtung getroffen, baf alle Befdwerben, Rlagen und Bertheibigungen ibm schriftlich eingereicht werben mußten 2). Daraus folgt, bag bie Schrift bereits im achten Sahrhundert in Medien vollftandig eingebürgert mar. Bar bies ber Kall, fo muß ber Often bie ibm eigenthumliche Schrift noch früher befeffen haben, fonft hatte berfelbe ohne Zweifel bie ber Meber und Berfer angenommen. Es find fowohl von ber Reilichrift und ber aus ihr bervorgegangenen Schriftmeife ale von ber inbifden Schrift abweichenbe Beichen, beren fich ber Often bediente, bie ficherlich ben Brieftern Oftirans, ben Athraban, ihre Entftehung verbantten 3).

Befaß die Priefterschaft Oftirans aber auch bereits im neunten Jahrhundert oder noch früher ihre besondere Schrift, das Zendavesta ist in dieser Zeit noch nicht geschrieben worden. Auch nach der Bildung des Priesterstandes, auch nachdem dieser im Besitze der Schrift war, mußten Jahrhunderte vergehen, ehe Lehre und Ritual in den Priesterschulen zu einem geschlossenen Shstem verarbeitet waren. Mannigsache Ansätze, Auszeichnungen von Gebeten für bestimmte Opfer, Sammlungen von Observanzen dieses oder jenes Priesterzeschlechts, dieser oder jener Schule mußten vorangehen, mannigsache Umwandlungen und Zusammenstellungen des überlieserten Stosses mußten vollzogen sein, ehe ein Kanon, der die gesammte Weisheit der Priester umfaßte, dessen Umsang Manu's Gesethuch bei weitem übertraf, zum Abschluß gelangen-konnte.

Wir haben bereits gesehen, daß unter ben uns erhaltenen Anrufungen bes Zendavesta Opsergebete von primitivem Charafter sich besinden, beren Anschauungen über Zarathustra hinausreichen (S. 439 figt.), aber die Mehrzahl ber Lobgesänge und Gebete besselben ist ohne poetische Kraft, ohne religiöse Innigkeit und von der Farbe und Fülle, von der Schönheit und Frische der Anschauung, von denen die Opmenen des Beda überströmen, sehr weit entsernt. Es sehlt nicht an einzelnen naiven und poetischen Stücken, welche offenbar durch den Gebrauch

<sup>1)</sup> Eera c. 5. 6. - 2) 1, 100. 124. 125. - 3) Oben S. 403.

bes Rultus fortgepflangt und erhalten find, aber auch biefe find baufig burch fpatere Ginschiebungen gerfett und bie Saltung bes Bangen ift burr, profaifd und in gemiffer Beife mobern. Bon einer martigen Anschauung ber Götter, von bem Leben bes Mythus find nur noch fparfame Refte porbanden, vielmehr ift ber Mbthus im Grofen und Bangen verblaft, Die Göttergeftalten find oft genug nichts mehr ale Allegorieen. Neben ben alten Göttern, beren Befen wir uns oben vergegenwärtigt baben, ift ber Simmel bes Benbavefta von einer Menge von leblofen Berfonifitationen erfüllt, bie bas Geprage ber priefterlichen Reflexion und Erfindung febr beutlich an fich tragen. Die Beifter ber "beften Reinheit", bes "Berlangens", bie Belfter ber Jahres- und Tageszeiten bes Zenbavesta find mit ben Beiligen unferes Ralenbers verglichen leere Ramen. 3m Rultus ift bas Thieropfer weit gurudgebrangt, bie Unrufung und bas Bebet nebmen ben erften Plat ein. Aber bie meiften biefer Bebete fuchen ibre Rraft in einer gemiffen Spftematif und Bollftanbigfeit: es tommt ibnen barauf an, alle Eigenschaften bes Gottes, an welchen fie gerichtet find, hervorzuheben, ibn unter allen feinen Ramen anjurufen. Go merben bie Lobeserhebungen und Epitheta gebauft und enblos wieberholt. Mehrere Gebete bes Zenbavefta find nichts mehr als Romenklaturen, fie wiederholen biefelben Ramen in wechfelnber Reibenfolge. Deben biefer Tenbeng, bie ber urfprunglichen Ginfalt religiofer Anbacht febr fern fteht, wird auf bas wieberholte Berfagen bestimmter Gebete ber größte Werth gelegt; gemiffe Bebete follen bunbert, ja taufend Dal wieberholt werben; Borfdriften welche bas religiofe Leben bereits jum Formalismus entartet zeigen. In berjelben Beife find bie Liturgieen ausführlich und breit gehalten, jum Theil in ber Form von Responsorien zwischen bem celebrirenben und ministrirenben Briefter, fie find angftlich barauf bebacht, feinen ber himmlifden Beifter ober Benien ju vernachläffigen, burch Muslaffung ju beleibigen ober geringer ju behanbeln als einen anberen.

Das uns erhaltene Bruchftud bes Gesethuchs ist in bialogischer form abgesaßt. Es sind vornämlich Unterredungen, welche Zarathustra mit Auramazda abhält. Zarathustra fragt den Gott, was in bestimmten Fällen gegen die Daeva, bei bestimmten Sünden und Berunreismigungen u. s. w. geschehen musse. Was muß geschehen, wenn eine Frau ihre Zeiten hat, wenn sie niedergesommen ist, wenn sich jemand durch Berührung eines Todten verunreinigt hat, wenn jemand einen Wasserhund erschlagen hat; — wird der Regen unrein, welcher auf

einen Leichnam gefallen ift und wieder von ihm abfließt u. f. w. Auramazda beantwortet diese Fragen sedesmal sehr genau, und wenn es sich um Sünden und Berunreinigungen handelt, bestimmt er felbst, wie viele hiebe der Sünder mit der Pferdepeitsche oder mit der Peitsche des heiligen Fraosha (Fraoshotscharana) erhalten soll. Es ist eine Theorie und Praxis der Reinheit, die weiter geht als die analogen Bestimmungen im Gesehe Manu's, die in vielen Punkten schäffer und casuistischer ist als diese. Die Sünden sind bereits in bestimmte Rubriken gebracht, wie diese zersallen die Reinigungen und Strafen in eine Menge verschiedener Klassen. Nicht blos Sühnungen für alle Sünden werden verlangt und bis in das minutiösseste Detail vorgeschrieben, die Sünden sollen auch gebeichtet werden: eine Forderung, zu welcher erst der Bubdhismus in Indien gelangte.

Dag ein Gefetbuch in biefer Form nicht von vorn berein aufgezeichnet werben fonnte, bebarf feiner Musführung. Die Straf: und Reinigungebestimmungen mußten burch eine lange Pragis ansgebilbet fein, ebe fie bem Gotte in ben Mund gelegt werben tonnten; bie Bebenten und Zweifel mußten erwogen fein, ebe bie lofung firirt werben fonnte. Es find bie Dialoge und bie Unterfuchungen, welche in ben Briefterschulen über jene Fragen gehalten und angeftellt murben, es ift bie Braris ber Schulen und ber Ratecbifation Die Antwort murbe naturlich bem Auramaiba in ber Schüler. ben Mund gelegt; es mar biejenige, welche er einft bem Baratbuftra auf biefelbe Frage ertheilt hatte. Es ift ein Ratechismus, welchen wir in ben Fragmenten bes Benbibab por une haben; ein aus langen Arbeiten ber Briefterschulen hervorgegangenes Refultat, ein Gbftem bon Regeln und Borfchriften, welches etwa biefelbe Entwidelungeftufe fur Gran bezeichnet und einnimmt, bie fur bie Inder am Ganges burch Manu's Gefete erreicht murbe. Manche Zwifden ftufe bes religiöfen Lebens mußte burchlaufen fein, bis bas religiöfe Bewußtfein feinen Unftog mehr baran nahm, bag ber bochfte Gott in Berfon geringfügige Fragen bes Rituals birett beantwortete und in ben genaueften Abftufungen und fur bie berichiebenften Deglichfeiten bie Bahl ber Streiche für bie Gunbigen biftirte.

Bu jenem Verbleichen ber Mothologie, bem Formalismus bes Kultus, ber Kafuiftit bes Gefetes gesellt fich ein burchgreifender Schematismus gewisser bereits festgestellter abstrafter Kategorieen und bie und ba eine unverkennbare spesulative Tenbenz. Durch bie gesammte Anschauung bes Zendavesta geht als geläusige Unterscheidung bas Diesseit

und Jenfeit, die beforperte und die forperlose Welt, die Wahrheit und bie Luge, und jene Dreibeit bes Dentens, Rebens und Sanbelns, bie Bubbba im fecheten Jahrhundert vor Chr. am Ganges fo ftart betonte. Auch bas Streben, ben Begenfat ber guten und bofen Botter, bes Auramagba und bes Angromainju, ber guten und ber ichlimmen Seite ber Natur in ben Begenfat zweier Grundfrafte aufzulofen macht fich fcon in ben älteften Studen bemerflich. Rimmt man bagu, bag Belobnungen an bie Letture ber Abichnitte bes Benbavefta gefnupft merben, baf bas "lange Studium", ber "Gebante bes reinen Mannes", bas "bortreffliche Wiffen, Denten und Begreifen" ale gottliche Machte gepriefen und angerufen werben, fo wird niemand geneigt fein, im Bendavesta bas Probutt einer naiven Religiosität ober ben Rieberichlag einer eben erft in ben Anfangen befindlichen priefterlichen Bilbung zu erblicken. Bergleicht man bie Formen bes Battrifden, welche bie Ueberrefte bes Benbavefta zeigen, fprachlich mit ben Formen, Die bie Legenben ber Mungen ber griechisch-baftrifchen Ronige aus bem zweiten Jahrhundert vor Chr. aufbewahrt haben, fo ericheinen bie erfteren alter, obwohl bie Fragmente bes Benbabesta sichtlich burch bie mangelhafte Urt ber leberlieferung, bie Unfenntnig ber Abichreiber von ber Sprache, welche fie vor fich hatten, gelitten haben 1). Dag bas Benbavefta in ber Mitte bes britten Jahrhunberts por Chr. ben Griechen befannt mar, ift oben bemerft. Aber iden im vierten Jahrhundert berichtete une Theopomp von Chice bon jenen breitausenbjährigen Berioben, in benen ber gute und bofe Beift einander befämpften, von ber endlichen Ueberwindung bes Areimanios b. h. von Lehren, welche nicht etwa bereits bem Barathuftra beigelegt werben burfen, bie vielmehr nur bem Spftem feiner Lebre, wie es von ben Prieftern im Benbavefta niebergelegt murbe, angehören fonnen. Dem Ralenber Oftirans, ben wir unten noch einen Augenblid betrachten werben, feinem Rirchenjahr liegt bie breit entwidelte Beifterlehre, bie ausgeführte Dogmatit bes Benbavefta gu Grunde; ba biefer Ralenber allem Unichein nach in ber erften Salfte

<sup>1)</sup> Benn bie Inschriften ber Achaemeniben altere und festere Formen zeigen als bie Sprache bes Zenbavesta so barf babei weber bie Differenz bes Dialetts noch ber Umftand außer Acht bleiben, bag bie spatere, burch bie Mundant bes Bestens veranderte Aussprache ber altbaltrischen Laute ben gegenwartig vorliegenben Tert bes Zenbavesta in eingreisenber Beise umgewandelt hat; Lepsus über bas ursprüngliche Zenbalphabet in ben Abhandlungen ber Bersimer Afabemie 1863 S. 293 figb.

bes vierten Jahrhunderte vor Chr. auch im Weften ju gefehlicher Geltung gelangte, muß bas Benbavefta um biefe Beit borhanben gemefen fein. Gerner bemerft Blinius, bag Ofthanes, ber ben Terres nach Bellas begleitet habe, ber erfte Perfer gemejen fei, ber über bie Lehre ber Magier geschrieben habe; und Philon von Byblos citirt aus biefem Buche, bem Oftateuch bes Dithanes, eine Stelle (S. 406. 407. 472). Es ift nicht mabriceinlich, bag Rommentare über bie lebre ber Magier geschrieben murben, bag eine theologische Literatur über biefe ermuche, bevor fie felbft fcbriftlich vorlag. Nebmen wir bie genque lebereinstimmung bingu, welche einzelne Wenbungen und Ermahnungen in ben Inschriften bes Dareios mit ben Borfdriften bee Benbabefta zeigen (G. 428), erinnern wir une ber Angabe bes Mifolges von Damastos, bag ben Berfern um bas 3ahr 550 bie Spruche bes Boroafter befannt gemefen feien, jener Anmenbung ber Siebengabl in Mebien und Berfien, welche bie Beachtung bes priefterlichen Shitems bes Benbavefta anzuzeigen icheint, vergegenmartigen wir une, bag feit ber Berbreitung ber Reform bee Baras thuftra ju ben Debern und Perfern fur bie Priefter bes Oftens ein bringenber Untrieb vorhanden fein mußte, bie reine bei ihnen entftanbene Lehre festzuhalten und festzustellen, bag biefer Antrieb in gefteigertem Mafe mirten mufte, feitbem bie Berricaft über 3ran aus ben Sanben ber Affprer in bie mebifcher Fürften übergegangen war, fo gelangen mir ju bem Schluffe, baf bas Benbavefta in Oftiran etwa im fiebenten Jahrhundert por Chriftus in feinen mefentlichen Studen gufammengeftellt und jum Abichluß gefommen fein fann.

Die vorhandenen Bruchstüde des Zendavesta nennen weber Egbatana noch Basargadae noch Bersepolis. Man könnte hieraus solgern, daß es geschrieben sein müsse, bevor Persepolis der Königssit der Perser geworden, bevor Pasargadae seine Bedeutung gewonnen, bevor Egbatana erbaut war, und mit diesem Schlusse das Ergebnis, das wir eben gewonnen haben, weiter zu unterstützen versuchen. Aber Egbatana konnte bestehen, es konnte dem Zendavesta wohl bekannt sein und es wäre dennoch erklärlich, daß es nicht genannt wurde. Weder Persien noch Medien waren die Stätten der oftiranischen Sage, weder die Königssitze der Perser noch die der Meder waren durch Zarathustra's Wirken geheiligt. Ferner konnten Gründe des nationalen Stolzes wie Besorgnisse vor den Königen des Westens rathsam machen, die Hauptstadt des herrschenden Bolkes nicht zu nennen

Bran hatte feine Aufgaben getheilt; bem Often mar bie religiofe, bem Beften bie politische Diffion zugefallen. Die Athravan bes Oftens fühlten fich als birefte Schuler Barathuftra's. In ber Beimath Barathuftra's, wo man eifriger und fruber biefen Dingen obgelegen hatte ale im Weften, glaubte man ohne Zweifel im Befit ber reinsten und lauterften Trabition, im Befit ber richtigen und alleinseligmachenben Lehre zu fein. Die politifche Abbangigfeit vom Beften mußte ben religiofen Stoly bes Oftens noch icharfer aufftadeln. Da nun bie Lebre Barathuftra's im Weften nicht in allen Bunften genau fo angenommen und geubt murbe wie ber Often fie auslegte und übte, werben bie Briefter bes Oftene auf Glauben und Sitte bes Beftens mit abnlicher Disachtung berabgefeben baben, wie bie orthoboren Brahmanen bes Bangeslandes auf bie Stamme am Inbus. Diefer Standpunkt macht es erklärlich, bag bas Renbavefta nach Weften bin nicht über Ragha binausgeht. Diefe mebifche Stadt bezeichnet es allerbinge ale einen Git bee Unglaubene. Jeben Falls mar es ungefährlicher, Ragha als Sit bes Unglaubens ju bezeichnen als Egbatana. 3m lebrigen hatte ja bas Benbavefta auch über Abweichungen in einigen Bebieten bes Oftens felbft ju flagen. Es ift möglich, bag bie Schriften bes Ofthanes bie Lehre und Pragis bes Weftens ben beiligen Schriften bes Oftens gegenüber rechtfertigen follten, baf feine nachfolger in analoger Beife bie Trabition bes Beftens gegen bie bes Oftens vertraten. Erft bie Reftauration ber Saffaniben machte bie Bucher bes Benbavefta, foviel fich noch bavon borfand, bann auch fur ben Weften jum muftergultigen Ranon, und jene Unterschiebe, bie wir nach ben Berichten ber Griechen gwifden bem Rultus ber Berfer und Meber und bem Benbavefta annehmen muffen, find von biefem Zeitpuntte an verschwunden.

## 7. Die Lehre bes Bendavefta.

In ben altesten Studen unserer Fragmente bes Zendavesta richtet Zarathustra folgende Fragen an Auramazda. "Dies will ich bich fragen, sage es mir recht, Ahura! Wer ist der Wahrheit erster Bater und Erzeuger? Wer schuf der Sonne und den Sternen ihre Bahn? Wer läßt den Mond wachsen und schwinden? Wer halt die Erde und die Wolken darüber? Wer schuf das Wasser und die Baume auf der Flur? Wer ist in den Winden und in den Stür-

men, baf fie fo fonell geben? Ber fouf bie Butes mirtenben Lichter und bie Rinfterniffe? Welchen foufft bu bie unvergangliche Rub Ranjockereti (bie Erbe)? Wer bilbete bie Erbe mit ihren boben Butern? Ber find bie Daeva, bie bie gute Schöpfung befampfen? Ber tobtete bie feindlichen Damonen? Ber ift ber Babrbaftige, wer ber Lugner? Wie follen wir bie Luge verjagen, wie foll ich bem Afba (bem Geifte ber Babrheit und Reinbeit) bie Luge in bie Sand geben? Wem giebst bu bie fette Beerbe, wenn bie beiben Deere lautlos jum Rampfe fich ichaaren, vermoge jener Spruche, bie bu felbft feftstellen willft? Wie foll ich bie Babe bringen, gebn tragenbe Stuten und mehr, bamit mir in Bufunft, Dagba, bie beiben Rrafte ber Bollfommenbeit und Unfterblichfeit verlieben werben? Wie vermag ich in eure (ber Botter) Wohnung, ju eurem Befang ju gelangen? Sage mir recht jenen Glauben, welcher ber befte ift, ber meine Felber ichute und bie mabren Thaten in Folge ber Sprude ber Armaiti richtig vollbringe! Lebre uns, Wabrer, Die von bir gebabnten Wege Bobumano's (bes guten Ginnes)! Berfündige laut, bag man es bore, Magba, mas eurer, ber Bachter, Babrbeiten ichafft! Laft mich bie vielen Befen, bie bas Licht ber Sonne ichauen, erleuchten und auf ben rechten Weg führen, ber binführt zu bem, ber bie Loblieber ber mabrhaft Frommen im Simmel (Garonmana) bort. Welchen Spruch bie Renner ber gottlichen Offenbarung befigen, ben lag une miffen, Dagba, burch beinen eigenen Dund, burch ben bu alle Lebenben beschützeft. Da ich ale euer ergebenfter Diener zuerft von allen Menichen mit euren Spruchen bie Feinte vernichten foll, fo verfündet mir bas Befte, mas ich thun foll. Wenn bu, Magba, einen wirtfamen gebeimen Grruch mir mittbeilft, fo will ich baburch aller Noth und allem Glend ein Ende machen. Lag, o Magba, o Ronig, une eure gludbringenben Spruche vernehmen!

Dich habe ich geschaut als ben Urgrund bei ber Erzeugung bes Lebens, weil du, Gabenreicher, die heiligen Gebräuche einsetzelt und bie Worte verfündigtest. Ihn schaute ich eben jett mit meinem Auge, ihn, ber das Wahre kennt, Ahuramazda, als die Quelle bes guten Gedankens, ber guten That und des guten Wortes. Dich dachte ich als ben Urersten, Mazda, als den Hohen in der Natur wie im Geiste, als den Vater des guten Sinnes, da ich bich mit Augen schaute als der Wahrheit Wesenheit, als des Lebens Schöpfer, als den Lebenbigen in beinen Handlungen. Der, welcher durch sein

eigenes Licht ber himmelelichter Menge uranfänglich erfant, ber icafft burch feine Ginficht bas Babre. Dies laffeft bu gebeiben. Aburamarba, ber bu berfelbe bleibft zu aller Beit. Alle hellglangenben Körper mit ihren Erscheinungen, alles mas burch Bobumano ein leuchtenbes Auge bat, bie Sterne und bie Sonne, bie Berfunbigerin ber Tage, manbeln ju eurem Lobe, Magba! In bir rubte bie beilige Erbe, in bir ber hochverftanbige Bilbner bes Erbleibes. lebenbiger Beift, Magba! Du ichufft biefe Welt, bie Erbe mit bem in ihrem Schooke rubenben Feuer. Mit lieblichen Fluren fcmudteft bu bie Erbe, nachbem bu, Magba, bich mit Bohumano berathen Du ichufft zuerft, o Magba, unfere Felber und erfannft bie Spruche burch beinen Beift und bie Erfenntniffe; baburch erfoufft bu biefe Welt bes Dafeins, baburch bie beiligen Sanblungen und Reben. Und biefem irbifden Leben tam Armaiti (bie Erbe) qu Sulfe mit irbifder Dacht, mit Afha und Bobumano. Ewige, erschuf bie Körperwelt. Der Geift aber ift bei bir, Magba; in ber Zeit bas Erfte bei ben Schöpfungen. Durch beine Berrichaft ericufft bu in Gnaben ftetige Dauer bem wirklichen Leben Abura!

So merket jetzt auf und höret zu, die ihr von fern und nah gesommen seid. Berkündigen will ich den ersten Gedanken dieses Lebens, den mir Ahuramazda sagte. Berkündigen will ich euch das beste Wesen dieses Lebens: Mazda, der des Wahren kundig ist, da er es schuf, der der Bater des wirkenden Bohumano ist. Seine Tochter, die das Gute schafft, ist Armaiti. Durch seine Macht und sein Walten bestanden die vergangenen Geschlechter und auch die zufünstigen werden durch ihn bestehen. In seinem Reiche sind Vollstommenheit und Unsterdlichkeit; dieser Welt verleiht er jene beiden ewigen Kräfte.

So will ich verfündigen, was mir der Heiligste sagte, das Wort, das für die Menschen zu hören das beste ist. Berkündigen will ich jeht ench Alles von dem Geisterpaar, wie es die Weisen erkannt haben. Berkündigen will ich euch von des Lebens beiben ersten Geistern, dem guten und dem bösen. Bon Anbeginn giebt es ein Iwillingspaar, zwei Geister, jeder von eigener Thätigkeit. Und diese wei Geister begegnen sich und schaffen das Erste und das Letzte. Bon diesen beiden Geistern wählt einen, entweder den lügnerischen, das Schlimmste vollbringenden oder den wahren heiligsten Geist. Diesen beiden könnt ihr nicht dienen. Wer jenen wählt, erwählt das härteste Loos, wer diesen wählt, der verehrt den Uhuramazda

gläubig und in Wahrheit burch feine Thaten. Alles Bute wird benen zu Theil, bie mit Berg und Seele bem Aburamarba ergeben find, alles bas wird bem Beften zu Theil, ber bas weithin leuch tenbe Opfer vollzieht. Wer bie Bogen und alle Menichen verlebn halt, bie Bertehrtes benten, beffen Freund, Bruber und Bater ift Aburamarba. Denen, welche ber Bebauung ber unpergangliden Erbe fich wibmen, wird bie gute Ginficht verlieben. Der ift ein Luaner, bem ber Lugner, ber ein Wahrhaftiger, bem ber Babrbaftige ein Freund ift. Wer bem Lugner in Wort, Gefinnung und That Uebles zufügt, ber wirft wohlgefällig bem Aburamagba. Ber bet Lugner aus feinem Befit treibt ober aus feiner Berricaft, ber manbelt gerabe bie Bege guter Erfenntnig. Die Gerechtigfeit erfennt nur ber Mann, ber mit Dacht bas nachftgelegene Bebiet umgaunt. Wer aufrichtig bie Wahrheiten anruft, ber bat bes beften Beiftes Wefenheit. Wer biefes wirfliche Leben jum größten Bebeiben bringt, bem wird als Lohn bas Leben bes Korpers und ber Seele ju Theil Den Butes Thuenben wird gute Wesenheit, ben Richtigen Richtigfeit. Go laft une ale Forterhalter biefes Lebens mirfen!

Ihr Daeva allesammt seib ber Samen bes bösen Sinnes (tes Alsomano). Daburch ersanbet ihr all bas Schlechte was die Menschen thun und reden. So betrügt ihr die Menschen durch euren schlechten Sinn, durch schlechte That und schlechtes Bort, wodurch der Lügner Macht sich sammelt. Biel Uebles suchtet ihr zu stiften. Auch Jima, des Bivanghao Sohn, war von diesen Ueblen nicht verschent, der die Menschen durch seine Gaben beglückte und die Erde mit seinem Lichte erfüllte. Ber, obschon er kennt die heilige hohe Armaiti, doch zur Förderung schlechter Thaten hilft, der erzeugt durch seine Thaten die hin und her wandernden Fleisch fressenden Dämonen. Die schlecht benken, reden und handeln, deren Wohnung liegt weit vom leuchtenden Himmel entsernt, deren Körper werden einst in der Bohnung der Orubscha (in der Hölle) sein!

Wer ist der Schützer des Meinigen, wenn mir der Lügner pichaden trachtet? Wer anders als dein Feuer und dein Sinn, durch deren Wirkungen du das Wirkliche schufft, Ahura! Die Gesetz beiner Lehre, Mazda, vernichten den feindlichen Angriff. Dem der Gesetze Kundigen im Berein mit Allen, welche deine Geheimnisse beuten können, wird das beste Loos zu Theil. Der Wissende hötz auf die richtigen Worte, die durch dein glänzendes gutes Feuer, das in den Reibhölzern rubt, verkündet werden!

Kein Nichtbebauer bes Lanbes, ber irgend welchen Lügengott verehrt, soll Antheil an ber frohen Kunde haben! Ihn will ich anbeten, ihn ber uns immer gnäbig ist, bei Licht und Dunkel; er ber burch seine Mühe unsere Besthtümer schafft, möge bas Gebeihen unseres Biehes und unserer Männer förbern. Uhuramazda, Asha, Bohumano so wie jeber, der eurem Reiche angehört, in welcher Klasse beten, um Schätze zu gewinnen. Auf unsern Ruf verleiht ihr Nahrung, Güter, Glück! Nach beinem starken Feuer, Lebendiger, Wahrer, steht unser Sinn, nach dem vollträftigen mächtigen, der Schöpfung durch seine mannichsachen Hilsmittel nutenden. Durch die Wärme deines Feuers verleihst du dem Wahrhaftigen wie dem Lügner die Kräfte, welche die Fortdauer bewirken. Hell leuchte aus der Flamme das hächste Glück! Hür dich, der du mit den Geschossen beiner Hände die Freder vernichtest, verehren wir es.

Deinem Reich und beiner Bahrheit bringe ich lob bar, Abura, Afba. Bore bies mit gutem Geifte, Magba; neige bein Dbr. Abura! Benige feien ber Berehrer bes Lugners; alle biefe mogen fich ben Prieftern bes mabrhaftigen Feuers zuwenben! Die Guten follen über uns herrichen, nicht bie Bofen! Nicht zu betrügen ift Abura, ber Mues Wiffenbe. Er ftraft bie, beren Berfprechen Luge, nicht Wahrheit ift. Jegliche buntle That, jegliche Unterbrückung mogeft bu an bas bellfte Licht bringen! Go moge, Aburamagba, biefer Welt Berechtigfeit ju Theil werben. Urmaiti, bie reich an Muren ift. fpenbe mir ein machtiges Befitthum, burch beffen Gulfe wir bie Luge vernichten mogen! Wer meine Felber vermuftet, bem moge in gleicher Weife vergolten werben; von gutem Befitthum fei er fern, aber nicht vom bofen, mit jedem Uebel erfüllten. Die Gabe bes langen Lebens verleiht mir! Alle guten Dinge, bie maren, find und fein werben, verleibe une burch beine Gnabe! Gieb mir, ber bu bie Erbe bilbeteft, bas Waffer und bie Baume, bie Unfterblichfeit und Bollfommenheit, beiligfter Beift! Dein will ich benten, Berrlichfter, beim letten Ausgang bes Lebens. Beibe, Boblftanb unb Unfterblichteit geboren ju beinem Glange! Dit biefen Gebeten, Mazba, Afba will ich ench lobent entgegengeben und mit ben Werten Bohumano's. In eurer Wohnung, Weifer, ericallen ber Lobfanger Lieber! Guer Lobpreifer will ich genannt fein und es bleiben fo lange ich fann und vermag, indem ich bie Befete bes Lebens beforbere, bamit bas leben ber Belt von felbft fortgebe. Mit

ben Bersen, welche zu eurem Lobe gebichtet und überliefert sind, will ich mit aufgehobenen Sänden euch beiden naben! Als Berehrer will ich euch insgesammt anrusen, die ihr Gutes spendet, so wie alle die, welche die starken Brücken eurer Glückseligkeit erreichen, Ahuramazda, Asha und Bohumano, jene Brücken, die euch gehören! Kommt mir zu Sülfe 1)!"

Co etwa lauten bie mefentlichen Buntte ber Lebre, welche in ben alteften Studen bes Rendavefta niebergelegt ift. Auramarba ift ber Schöpfer ber gesammten Belt; felbft ein Leuchtenber (boath. ra) hat er bie leuchtenben Rorper bes Simmele, bie Erbe, bie Bewäffer, bie Baume, bie Menfchen erschaffen, bat er ben Sternen ibre Babnen gemiefen. Er erbalt bie Belt inbem er ibr Leben forbert, inbem er bie guten Spruche (Daena) jur Erhaltung ber guten Schöpfung erfinnt. Er ift untrüglich, er ftraft bie Luge, er ift Bater und Freund berer, bie ibn verebren, benen er Bermegen und Wohlbefinden, benen er leben in biefer und jener Belt berleibt. Reben Muramagba fteben zwei völlig abftraft gefafte Beifter, ber Beift ber Bahrheit und ber bes guten Ginnes, bie mit ibm bie gute Schöpfung erhalten, welche bie guten Spruche erfinnen. Etwas bestimmtere Uniriffe bat ber Erbgeift, bie Armaiti (G. 448) bemabrt, ber bie fpefulative Tenbeng biefer alteften Stude eine befonbere Begiebung gur Rorperwelt und beren Erichaffung und Erbaltung ju geben icheint. Bon Unbeginn fteht bem Muramagba ber boje Beift gegenüber, beffen Berbaltnif ju Auramagba bie übrigen Stude bes Benbavefta noch beutlicher erfennen laffen. Angremainju ift ohne felbitanbige Schöpferfraft; er batte nicht vermocht bie Belt auf feine Beife ju icaffen; er vermag nur ben Reim bee Bojen in bie guten Schöpfungen Auramagba's gu legen, er fett Debe, Berberben, Tob an bie Stelle bes Bebeibens. Auch ben Briechen ift biefe Inferioritat bee bofen Geiftes nicht entgangen; Auramagba ift bei Blutarch ber Gott, Areimanios ber Damon, jener mar guerft und bleibt auch, nachbem Areimanios verschwunden, untergegangen ift; ber gute Gott ichafft, ber bofe ichafft nur nach. Erft bie fpatere Shitematif, welche ben guten und ben bofen Beift gu reinen Botengen ausleert, ftellt biefe mit gleichem Gewicht einander gegens Das erfte Rapitel bes Benbibab führt eine Reibe von gan-

<sup>1)</sup> Rad Saug's freilich mehrfach bestrittener lieberfetung in ben Abbandlungen gur Runbe bee Morgenlanbes.

bern an, die Auramazda gut geschaffen und eine Reihe von Uebeln, welche ber todvolle Angromainju hervorgebracht habe: ben Winter, die große Hitze, Ungeziefer, Raubthiere, Krankheiten. Doch geben nicht blos die physischen sondern auch die moralischen Uebel von Angromainju und bessenossenossen die sinnlichen Ausschweissungen, die den Keim des Lebens vergeuben, die Lüge, die Bersläumdung, die Trägheit, der Zweisel und der Unglaube. Wie der Böse die Schöpfung, die einzelnen Länder mit dem Uebel behaftet hat, so wirkt er in jedem Hause, in jedem Menschen, wenn man ihm nicht mit dem heiligen Wort d. h. den Anrufungen der guten Geister und dem Opfer, mit Gebet und Zauberspruch, mit dem guten Geset, dem reinen Feuer, der guten That entgegenwirkt.

Es entspricht ber Stufe ber religiofen Unschauung, auf welcher bas Benbavefta ftebt, bag ber Mythus jurudgebrangt, bag bie Beftalt bes Auramagba ohne eigentlichen Mithhus ift, ber, wie wir oben faben, ben alteren Gottern feines Beges fehlte. Auramagba ift ben Gatha nur noch Schöpfer und Erhalter ber Welt, ber bem Barathuftra bas gute Gefet offenbart, ber Luge und Gunbe beftraft. Diefelbe Stellung bes Schöpfers, bes bochften Berrn, ber ben Sieg verleiht, ber bie Fürften erhebt und fturgt, nimmt Auramagba in ben Inschriften ber Achaemeniben ein. Die übrigen Stude bes Benbavefta laffen ihn auch bie Götter und bie guten Beifter erschaffen; aber ber birefte Rampf gegen bie bofen Beifter gebort nicht ibm, fonbern ben alten Göttern, bem Mithra, Berethraghna, Graofba, Tiftrja, und Auramagba verhalt fich jurudgezogen und giemlich paffiv auf feinem golbenen Throne im Simmel Garonmang. Um bie alten Gotter, welche bem Bolfe lebenbig bor ber Seele ftanben, mit bem Glauben an Auramagda in Uebereinstimmung gu bringen, erfannen bie Priefter Frans nicht wie anberemo geschah, eine Genealogie ber Gotter, fie machten ben Auramagba nicht jum Erzeuger ber übrigen Botter noch brudten fie biefe wie bie Brahmanen gu Sutern ber berichiebenen Weltregionen herab. Wenn auch Bohumano und bas Feuer Sohne bes Auramazda genannt werben, bie Erbe feine Tochter, und Afhi vanguhi einmal eine Tochter bes Auramazba und ber Armaiti beißt; bas Benbavefta halt einfach bie Stellung bes Shöpfere für Auramagba auch ben Göttern gegenüber feft. bem Opfergebet an ben Mithra fagt Auramagba bem Zarathuftra: "Als ich Mithra ben weitflurigen schuf, ba habe ich ihn geschaffen, lo groß anzubeten, fo groß zu verehren wie mich felbst, ben Ahuramazda." Beiter erklärt Auramazda bem Zarathustra, daß er den Tistrja so anbetungswürdig, so preiswürdig wie sich selbst geschaffen 1), daß er der Ardviçura die Gewässer besohlen und schreibt vor, wie dem Mithra, dem Tistrja, dem Berethraghna, den übrigen Göttern der alten Zeit geopfert werden müsse. Diese Borschristen wie die gleiche Bürde, die Auramazda insbesondere dem Mithra, in geringerem Maße dem Tistrja zuerkennt, lassen deutlich die alte Stessung der Lichtgötter durchblicken. Und nicht blos dies. Die Anschaung der Priester war, als das Zendavesta niedergeschrieden wurde, noch naw genug oder respektirte die hergebrachten Anrusungen in dem Maße, daß sie keinen Anstoß nahm, den Auramazda selbst dem Mithra, Baju, Tistrja, der Ardviçura mit Haoma und den gebundenen heiligen Zweigen Opfer bringen zu lassen 2).

Deben ber Ginordnung ber alten Götter beschäftigte es bie priefterliche Reflexion, bie Reihefolge ber Schöpfung naber auszuführen; fie ließ ber Schöpfung bes himmels bie ber Bemaffer, ber Erbe, ber Baume, ber Thiere folgen. Gie fonnte, wie oben bereits gezeigt ift, bas taufenbjabrige Reich Jima's voll Beil und Gegen nicht unmittelbar binter bie Erschaffung ber Erbe ftellen. Gie mußte ben Meniden volltommen b. b. unfterblich ericaffen und ibm ben Tob erft burch ben Bofen anthun laffen. Go liegen bie Briefter ben unfterblichen Urmenichen Gajomaretan zuerft leben und führten bann beffen Tob burch bas erfte Ginbringen bes Bofen in bie bis babin polltommene Belt berbei. Mus bem Samen bes Urmenichen entftanben bann ber erfte Mann und bas erfte Beib und bem 3ima murbe jene Reihe von Geftalten vorangeftellt, welche gemiffe Seiten bes nunmehr mubfelig gegen bie Daeva fampfenben menfclichen lebens in Rleibung und Nahrung u. f. w. geforbert haben follten (G. 464), bis Jima bie Erbe mit Menichen füllt und nun fogar eine Beit lang ben Tob gurudbalt. Aber Jima verliert feine Dacht, ba er es abgelehnt bat, bas gute Gefet bes Auramagba ju empfangen und zu verfündigen; er fündigt und ftirbt eines gewaltsamen Tobes, und ben taufend Jahren bes Gludes unter Jima folgen bie taufenb Jahre bes Unbeils unter bem bofen Dabata. Mus biefen beiben Berioben find wohl ben Prieftern Grans jene 3000jährigen Chilen erwachsen, in welchen querft ber gute Gott allein berricht und feine Schöpfung unangefochten befteht; banach ift fie angefochten und gwar

<sup>1)</sup> Tiftar Jaft 50. - 2) Dben G. 443. 488.

wiederum in ben 3000 Jahren vor Barathuftra ftarfer von ben Bofen angefochten ale in ben 3000 Jahren, bie nach ihm verlaufen Die arofen Selben und Fürften, welche bem 3ima in ber Beriche bor Barathuftra folgen, find mohl im Stante ben Dabata ju binden und bie ichlimmften Uebel abzuwenden, aber bie beffere Abwehr bes Bofen tritt erft mit Barathuftra's Gefet gegen bie Daeva ein. Satte bie alte Sage mit bem glüdlichen Zeitalter Jima's begennen, mar biesem von ben Priestern bie unangefochtene Beriobe bes Urmenichen vorgeschoben worben, fo ftellte bie Briefterschaft bem gludlichen Anfang auch einen feligen Ausgang ber Geschichte gegenüber. Gin neuer Bropbet wird alle Uebel verscheuchen, Angromainin muß aus ber guten Schöpfung weichen, und alles, mas leben gehabt hat, wird wieber leben (S. 477. 490). Aus ben naiven Unfängen einer religiösen Empfindung, welche bas Duntel ber Racht, bie Durre und ben Tob fürchtete, batte fich ein Shftem entwidelt, beffen Rern bie Erschaffung, bie Erhaltung, bie Sicherung bes Lebens, beffen Ronfequeng bie Bieberbringung bes verlorenen Lebens, bie Berflärung bes irbifden Lebens geworben mar.

Es war ichwer, wenn nicht unmöglich, bie alten machtigen Gottergeftalten bes Mithra, Tiftria, Berethraghna, Baju, ber Arbvicura um Gefolge, jur Umgebung Auramagba's zu machen. Die religiöfe Empfindung, aus welcher biefe fampfenben Beifter bes lichte, ber bellen Luft, ber Winde einft hervorgegangen maren, lag zu weit ab bon ber Unichauung, welche ben "weifen Berrn", "ben Berrn ber Beisbeit" an bie Spite bes himmels geftellt hatte. Demgemäß Mieben bie alten Götter bem Simmel Auramagba's fern; bie Briefter erfetten biefen Mangel burch bie feche Umefha cpenta (2micafpante) b. b. bie beiligen Unfterblichen, ein Rame ber gwar allen Bottern gufommt, ber aber vorzugeweise gerabe für biese Umgebung Auramagba's gebraucht mirt, bie bereits ben alteften Studen bes Benbavefta, ben Batha, befannt ift. Diefe feche Beifter find nun bie Behülfen Auramagba's bei ber Schöpfung, nicht bie alten Botter. Der erfte biefer neuen Beifter, bie ber priefterlichen Reflexion ibre Entstehung verbanten, ift Bohumano (Bahman) b. b. ber gute Beift, ber gute Ginn, ber Auramagba bie guten Spruche erfinnen bilft, welche die Welt erhalten, ber fich von feinem golbenen Throne abebt um bie frommen Geelen zu bewillfommnen, wenn fie in ben Simmel eintreten. 3hm folgt Alfba vahista (Arbibehesht), bie beste Bahrheit ober bie befte Reinheit, "ber iconfte ber Amefha cpenta",

und Rhibathra vairia (Schahrevar) b. b. bas verehrungsmurbige Bermogen, bie verehrungswürdige Berrichaft, Saurvatat (Rhortab) b. b. bie Bollfommenheit und Ameretat b. b. bie Unfterblichfeit. Endlich ift biefen Beiftern bie alte Erbgöttin, bie Cpenta armaiti, bie icone Tochter Auramagba's als Schwefter bingugefügt; fie gilt in biefer Stellung ale Gottin ber Beisheit. Bohumano's Gorge waren Friede und Freundschaft unter ben Menichen anvertraut, Alba pabifta berrichte über bas reine Element bes Lichts, welches Die Substang ber Gotter felbft mar, eben barum ift er ber iconfte ber Amefba cpenta, er führt bie Aufficht über bie Lichter bes Simmele und bas Feuer 1) und giebt ben Menichen Reinheit und Bahrbeit. Abibathra vairja mar ber Berr ber Macht, bes Bermögens; bie glangenben Metalle, bie Theil baben an ber Ratur bes Lichte. ftanben unter feiner Obbut wie bie Freigebigfeit und Milbthatigfeit. Mit Auramagba berrichen biefe feche Beifter "bie guten und meifen Ronige" über bie fieben Gurtel (Rarfbvare) ber Erbe 2), wie in Indien bie acht Welthuter über bie acht Bonen. Aber obwohl biefelben auf golbenen Thronen Auramagba umgeben, obwohl fie meift unmittelbar nach Auramagba angerufen werben, obwohl Bohumano wie Afha ichon in ben alteren, bie übrigen in ben fpateren Studen ale Auramagba's Gehülfen bei ber Schöpfung ericbeinen, find biefe Beifter (bon ber Armaiti abgefeben) abftrafte und blafe Figuren geblieben, welche nicht beutlicher hervortreten als bie Erzengel ber driftlichen Symbolit. Dem Blutarch maren fie bereits befannt. Er nennt an erfter Stelle nach Oromages ben Bilbner bes guten Ginnes (εὐνοία), offenbar ben Bobumano; in bem Bilbner ber Babrbeit (ahr'Seia) werben wir ben Afha vahifta nicht verfennen burfen, unter bem Bilbner ber Boblgefetlichfeit (euvouia) tann Saurvatgt verftanben werben, unter bem Bilbner ber Beisheit (copla) ift ohne Bweifel bie Cpenta armaiti gemeint. Der Geift bes Reichthums (πλούτος) ift wohl Rhihathra vairja; ber Beift ber Unfterblichfeit icheint fich jeboch ben Briechen in einen Beift ber Freude am Guten ober Schönen verwandelt zu haben.

Sehr zahlreich, aber meift ebenfo allegorisch ober noch allegorischer als die Amesha cpenta sind die Geister, welche die Priesterschaft diesen hinzufügte. Es waren an weiblich gefaßten Gestalten:

<sup>1) 3</sup>afht Arbibeheiht 1-3. 17. - 2) Benb. 19, 43. 3agna 61, 10, 2

bie glänzende Ashi vanguhi, die Göttin des Segens, die Parendi, der Beist der Schätze und die Arstat, ein Genius der Gradheit. Neben ihnen steht Rashnu razista, der Bruder der Ashi vanguhi, ein Genius der Gerechtigkeit, der den Räubern und Dieben gefährlich ist 1), der sammt Mithra und Fraosha auf dem Schlachtselde kämpst, Raman hvatra, ein Genius der Luft, der ebenfalls mit Mithra in Berbindung steht, und Nairjoşangha der Bote Auramazda's, der die stommen Seelen auf dem Wege zum Paradiese geleitet 2). Diesen solgen die Geister den Sech Abschnitte, in welche die Priester das Jahr nach den Schöpfungsperioden, und die der fünf Zeiten, in welche die Priester den Tag eintheilten. Auch die "Zeit ohne Greuzen" und die "Zeit, die Herrscher ür der Langen Periode" d. h. der Periode, welche die Priester für die Dauer der Welt aufstellten (oben S. 476), werden angerusen 3).

Diogenes von laerte belehrte uns icon oben (G. 427), baß

<sup>1)</sup> Rafbnu Jafbt 8. - 2) Bent. 19, 111. 112. 22, 22. - 3) Wenn bebauptet morben ift, bag bie "Beit ohne Grengen" bas Broana atarana bas oberfte Pringip bes Benbavefta fei, fo ift bies ebenfo wenig mabr als wenn behauptet murbe, bag nach ber driftlichen Lehre Gott und Teufel ber Emigfeit ihren Uriprung verbanften. Much beruht biefe Meinung nicht auf bem Inhalt bee Benbavefta fonbern auf ber Angabe bee Damaetios (de prim. princip. c. 125) "bag bie Magier und ber gange arifche Stamm bas gebachte Bange und Gine biefe ben Raum, jene bie Beit nennten; aus biefem Ginen feien ber gute unb ber boje Gott Oromastes und Areimanios, ober wie andere fagten, vor biefen licht und Duntel geschieben." In abnlicher Beife berichtet Theodor von Dopfveftig (Phot. bibl. p. 63 ed. Bekker), bag Boroafter ben Urheber aller Dinge Baruam nenne und biefen auch ale bas Schidfal bezeichne. Brbana atarana nimmt im Benbavefta weber bei ber Schöpfung noch im Rultus irgend eine bervorragenbe Stellung ein und bie Lehren, von welchen Theobor und Damas. fioe berichten, geboren offenbar fpefulativen Guftemen an, welche über Muramatha und Angromainin bingus au einer urfprünglichen fosmifden Ginbeit gu gelangen versuchten. Angebeutet ift eine folche Tenbeng bereits in ben "anfanglofen Lichtern" bes Benbavefta. Wir ermabnten ber Theorie bes Dani, bie bon bem Begenfat bes Lichts und ber Finfternig ausging (oben G. 410); ber Bunbehefd beginnt mit bem anfanglofen Licht und ber anfanglofen Finfternif unb Schahraftani bezeichnet ansbrudlich bie Bervaniten (oben G. 411) ale eine Gefte, bie von ben eigentlichen Anhangern Barathuftra's abweiche; Schabraftani von haarbriider 2, 284. Der Glaube Grans mar fein philosophisches Spftem, fonbern eine Religion; eine Religion fann meber ein Dualismus gleider Rrafte fein noch ben guten und ben bofen Gott gu einer Ginbeit gufammenfaffen, aus einer Ginbeit bervorgeben laffen.

nach ber Lehre ber Magier bie Luft voll von Beiftern fei. ber That bat bie alte ben grifden Stämmen in Gran und Inbien gemeinfame Borftellung von ben Beiftern ber Ahnen, beren Schaaren ben Simmel erfüllten, im Benbavefta eine eigenthumliche Entwidelung erfahren. Aus ben Beifterfchaaren ber Ahnen bebt bas Benbavefta junachft bie Beifter ber Belben ber alten Beit bervor, bie Beifter ber Baoiriotfaesba und gefellt biefen bie Beifter berer bei, bie rein und fromm nach bem Gefete Barathuftra's gelebt haben. Diefe Beifter fakt es gufammen unter bem Namen ber Fravafbi. Gie befuchen alliabrlich gebn Rachte binburch bie Saufer ihrer Rachtommen und wollen bann empfangen fein mit Fleifch und Rleibern, mit Gebet, Opfer unt Segenefpruch 1). Gie befduten ihre Nachtommenfchaft in Bebrangniß und Gefährbe, fie tampfen mit ihren Gefdlechtern in ber Schlacht gegen bie Feinde und gegen bie Daeva, bie ihnen ichaben wollen. "Bo ftarte Manner fampfen in barter Schlacht, ba tommen bie Frapafbi nieber mit ftarfem Schilb, mit eifernem Belm und eiferner Wehre, erhobener Fahne; fammt Mithra, fammt Rafhnu, fammt bem fiegreichen Binbe geben fie vorwarts; ftarte Rampfer gegen bie Feinbe find fie ftarte Retter, ftarte Gieger gerftoren fie ben Sieg ber Feinbe, ber Turanier 2)." Die Sulfe ber Beifter ber tapferen Uhnen in ber Schlacht war wohl eine alte, lang bergebrachte Borftellung; mas bas Benbavefta biefer weiter bingufugt, gebort ber priefterlichen Anschanung an. Die Fravafhi bemachen bie gute Schöpfung, Waffer, Baume und Beerben gegen bie Daeva, wie ben Simmel, in ben bie Daeva eindringen wollen; fie balten bie gute Schöpfung in Orbnung, fie bewachen ben Leib Rerecacpa's bis gur Auferstehung und ben Samen Barathuftra's, aus welchem bereinft Caofhjant geboren werben foll. 3a bas Benbarefta geht noch weiter, inbem es bie Unterscheibung ber reinen und unreinen Welt, bes reinen und unreinen Wefens auch auf bie Geele ausbehnt, indem es ben reingeschaffenen, ben lichten Theil ber Geelt bes Meniden von bem unreinen unterfdeitet. Jenen, welcher bereinft fortleben wirb, bezeichnet es als ben Fravafhi bes Menfchen, ale ben Fravafbi feiner Geele und fcreibt bie Anrufung biefes reinen Theile ber eigenen Geele, ber nun ale beren Schutgeift gefaßt wirt, vor. Diefe Unterscheidung wird bann auch auf bie Better und Beifter, auf ben Auramagba felbft übertragen. Es foll

<sup>1) 3</sup>afht Farvarbin 49. 50. - 2) A. a. D. 35-48.

mithin nicht nur Gott fonbern ber Beift Gottes, es follen nicht nur bie himmlifchen Beifter fonbern auch bie reine Energie ibres Defens wie ber reine Theil ber Geele bes Menichen angerufen werben. Benn an einigen Stellen ber Rorper Auramagba's als "ber iconfte unter ben Rörpern" gepriesen wirb 1), fo fagt Auramagba bagegen im Gefetbuch: "Breife bu, o Barathuftra, meinen Fravafbi, ben Fravafbi bes Aburamagba, ben größten, beften, verftanbigften, wohlgestaltetften, in Beiligfeit bochften, beffen Geele bas beilige Bort ift 2)," und in ben Gebeten beißt es: "Wir preifen bie Fravafbi ber Amefha cpenta, bes beiligen Craofha, bes Mithra fammt allen Fravafbi ber himmlischen Jagata. 3ch rufe an ben Fravafbi bes beiligen Barathuftra, bie Fravafbi ber Manner bes alten Gefetes und bie Fravafbi ber Manner bes neuen Gefetes, bie guten, machtigen Fravafhi ber Reinen, bie Fravashi ber nächften Ungeborigen und ben Fravafhi meiner Seele 3)." Wenn bei Plutarch ber Gaftgeber ben Gaft aufforbert, ben Damon bes Ronigs Artarerres gu verebren, wenn bie Berfer, welche an ber Bforte bes Ronias maren, bei jeber Mablgeit einen besonberen Tifch mit Brot und Speifen für ben Damon bes Ronigs aufftellten, fo zeigt bies flar genug, bağ ber Glaube an bie Fravashi auch im Weften Grans Geltung hatte 1).

Die Sohen ber Erbe waren bem himmel, bem Aufenthalt ber reinen Geister, bem Lichte am nächsten. Sie wurden zuerst von Mithra beschienen und zulett von seinem Lichte verlassen. Auf ben höchsten Gipfeln wehte die reinste Luft, von den höchen annen die bestruchtenden Wasser nieder, sie waren die bevorzugten Opferstätten, die auf ihnen entzündeten Feuer leuchteten weit hinab in die Ebene und der höchste Berg war der Wohnsit der Götter. Gewiß sahen darum die Iranier seit alter Zeit mit Ehrsurcht zu den höhen der Erbe hinauf und das Zendavesta steigert diese Vorstellung nur, wenn es die "Höhen der Erbe" anrusen läßt, vor allen den "hohen Nabel der Gewässer", den Götterberg, der bis in den himmel reicht, auf welchem die "heiligen Fragen" geschehen waren d. b. h. auf dem Zarathustra die Ofsenbarungen Auramazda's empfangen hatte. "Wes

<sup>1) 3</sup>açna 67, 22. 69, 11. — 2) Benb. 19, 46—48. — 3) 3açna 1, 47. 23, 6. Burnouf Commentaire p. 571. — 4) Plut. Artax. 15. Theopomp. Fragm. 135 ed. Müller. — 5) 3açna 2, 54. 26, 22. 13, 19. 70, 58. Bisp. 1, 30,

gen ber Berfündigung bes heiligen Bortes, heißt es in den Anrufungen, beten wir an bie Sobe, welche bie Erfenntniß bewahrt 1)."

Wenn neben bem Tiftria auch andere Sternbilber, wenn bas gange Firmament ale gottliche Dachte gepriefen werben, fo bewegt fich bas Benbavefta auch bier noch in ber Richtung altarifder Unicauung, ber bie Lichter ber Racht und bie Regen anzeigenden Sternbilber bulfreiche Machte maren. Daf bie Lichter bes Simmele baufig ale anfanglofe gepriefen werben, tonnte feinen Grund in ber Berebrung berfelben vor bem Auftreten Baratbuftra's baben. Jeben Ralle ftebt biefe Borftellung mit ber Erichaffung bee Simmele und ber Erbe burd Auramagba im Biberfpruch und icheint eber auf eine fpetulative Tenbeng ber Briefterschaft zu beuten, welche bie Subftang ber Botter mit bem Lichte ibentificirte, bas Licht felbft mithin biefen voraussette. Schon Plutarch bat une oben belehrt, baß nach Boroaftere Meinung Oromages unter ben mabrnehmbaren Dingen am meiften bem Lichte, Areimanios bem Dunkel und ber Unwiffenheit gleiche. Der Bunbeheich ftellt gleich am Gingang eine Theorie vom aufangelofen Licht und ber aufangelofen Finfternif bin, auf welche bereits Damastios hindeutet. Die Unrufung bes Manthra cpenta, bes heiligen Wortes, "bes fehr glangenben," welches unaufhörlich gepriefen, beffen Bauberfraft gegen bie Damonen beftanbig bervorgeboben wird 2), batte icon im alten Blauben, in ber Rraft ber alten Spruche feine Grundlage; entschieben ber priefter lichen Anschauung gebort bie Anrufung "bes guten Gefetes", melchem Barathuftra felbft Opfer bringt 3), bes "vortrefflichen Biffens, Denfens und Begreifens." Wenn endlich bie "Rraft bes Bebetes," bas "lange Studium" und ber "Gebante bes reinen Mannes" ale göttliche Dachte angerufen, wenn Belohnungen an bie Lefture bes Benbavefta gefnupft merben 4) wie in Indien an bie bee Beba, fo beweifen biefe Buge, wie weit bie Priefterschaft bereite von naiver Religiofitat abgetommen war ale bas Benbavefta niebergefdrieben murbe.

Den Schaaren ber guten Geister, welche um Auramazda versammelt sind, stehen die Schaaren der bosen Geister gegenüber, welchen Angromainju gebietet. Herodot spricht von einem Gotte ber Berser, "der unter der Erbe sein solle 3)," Theopomp und Aristoteles

<sup>1)</sup> Burnouf Commentaire p. 417. 468. — 2) Benb. 19, 30—34. 54. — 3) Din Jaste 2. — 4) z. B. Jaçna 9, 73. — 5) 7, 114.

bezeichnen biefen ale ben Sabes, Plutarch fennt und nennt ben iranijden Namen bes bofen Damon Areimanios; Agathias nennt ibn ben Schlimmen und Töbtlichen 1). 3m Benbavefta haufen bie bofen Beifter, mabrent bie Buten im Lichte bes Sonnenaufgange, im Often, im hellen Glang bes reinen Simmels weilen, im falten, nebeligen Norben, wo bas leben aufhört, von wo bie ichlimmen Sturme braufen, im Beften, am Untergange ber Sonne, in Magenberan, wo ber Tob unter bem Schein ber Fruchtfülle lauert (S. 396), in ben buntlen Rluften, in allen lochern, in welche bas licht bee himmels nicht bineinideint, im finftern Grund unter ber Erbe am "fcblechteften Ort 2)." Auf ben Begrabnigplaten, auf bem Gipfel bes Berges Aregura versammeln fich bie Daeva, ba berathen fie fich, ob fie bie Deniden tobten, ob fie ihnen "bas boje Auge" anthun, ober wie fie biefelben fonft ichabigen fonnen 3). Die Rangordnung ber Daeva ideint im Benbavefta nicht fo bestimmt gegliebert, bie Bahl berer, welche genaunt werben, nicht gang fo groß wie bie ber guten Beis Bubeg bemertt boch icon Plutard, bag ber boje Beift ben jechs guten Beiftern bes Auramagba (ben Amefha grenta) ebenfo viele boje entgegen geschaffen habe und ber Bunbeheich nennt ben Momano (Moman), ben Anbra (Inbra), ben Caurva (Rubra), ben Naonghaithja (S. 499), ben Tauru und Zairitscha ale bie aus der finftern Materie geschaffenen Gegner ber Amesha cpenta. Afomano b. b. ber ichlechte Beift (bereits bie Batha nennen ibn) ift ber Begner bes Bohumano; Andra und Caurva, bie Götter ber Inder, find bie Gegner bes Afha vahifta und bes Rhibathra vairja, Naonghaithja ber Begner ber Cpenta armaiti, Tauru und Zairitscha (wie es scheint, Damonen bes Sungers und bes Durftes) find bie Begner bes Saurvatat und Ameretat. In etwas bestimmteren Umriffen als biefe oberften Damonen treten im Zendavefta hervor: Apaofha, ber bas land ausborrt und bas Baffer von ber Erbe gurudhalt, Cpenbichaghra, beffen Benoffe, ber vom Blige getroffen wird, Zemata, ber Beift bes falten Winters 4), Aghi, welcher bie Menschen in ber Racht gu tobten und ihnen bas Feuer zu rauben fucht 5); ein weiblicher Beift Bufbjancta von langen Banben und gelber Farbe, welcher bie Deniden ju langem Schlafe und jur Trägbeit verführt, ber fie ben

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. prooem. 6. Plut. Alex. c. 30. Agath. 2, 24. — 2) Benb. 19, 147. — 3) Benb. 3, 23. 19, 140—147. — 4) Benb. 4, 139. — 5) Benb. 18, 45.

Aufgang ber Sonne nicht sehen läßt und ihnen bie Freude bes Dasseins verfürzt 1), die Daeva der Trunkenheit Kunda, Banga und Bibanga, der Daeva Buiti, der Geist der Lüge und Falscheit, welcher die Menschen betrügt 2), der Geist der Huge und Falscheit, welcher die Menschen betrügt 2), der Geist der Heuchelei Aspenachen 3) und der sehr böse Aeshma 4). Sehr schlimm ist ferner Actovibhotus d. h. der Berstörer der Leiber und ein weiblicher Robold, das Todtengespenst, die Drudsch Nagu. Dieser Robold fährt gleich nach dem Tode des Menschen in dessen Leib und übt Macht über alle aus, welche mit dem Leichnam in Berührung kommen. Außer den Daeva und Drudscha, den beiden obersten Klassen der Bösen, giebt es noch mehrere untergeordnete Arten von Unholden.

Dem lichten Auramagba, bem Schöpfer bes Guten entgegen ichafft ber "fclechtefte Beift 5)," ber " Beiniger" Angromainju "bie Schlange, welche voll Tob ift 6)," mit biefen bollifchen Beerfchaaren bas Bofe. Den guten Beiftern gebort bas Licht, bas Leben, bie reine That und bie Wahrheit, bie fruchtbare Erbe, bas erquidente Baffer, bie Quellen und Fluffe, bie Metalle megen bes in ihnen wohnenben Glanges und Lichtes, ber Acfer, bie Beiben und bie Baume; ben Daeva gebort bas Duntel, bie Rrantheit, ber Tob, bie Bufte, bie Ralte, bie Durre, ber Schmut, bie Gunbe und bie Auch die Thiere find gwischen ben guten und ben bofen Beiftern getheilt. Rach Berobote Ungabe gehörten bie Ameifen, bie Schlangen und anderes Rriechenbe und Beflügelte gu ben gu rernichtenben Thieren, nach Agathias geboren bem bofen Beifte bie meiften friechenben und bie reigenben Thiere, welche in ber Bufte haufen ?), nach Plutarch auch bie Mäufe, und unter ben Anklagen, welche unter ben Gaffaniben gegen bie Chriften erhoben murben (S. 411. 435), war auch bie, baf fie glaubten, bas Bewurm, bie Gferpione und Schlangen feien nicht vom Teufel fonbern von Gott geichaffen 8). Rach bem Benbavefta bat Angromainju, ber "Schöpfer ber ichlechten Gefcopfe 9)" bie giftigen Schlangen, bie Raubthiere, bie Bolfe, welche in bie Beerben fallen, geschaffen; Alles mas in Soblen und lochern lebt, alle Thiere, welche bem Ader fcaten, Ratten, Maufe, Ameifen u. f. m., alle triechenben Geschörfe, Schilb.

<sup>1)</sup> Benb. 18, 38. — 2) Benb. 19, 6. 146. — 3) Burnouf, Journ. Asiatiq. 1845 p. 433. — 4) Benb. 10, 23. — 5) Jaçna 30, 4. 5. 6. —6) j. B. Benb. 22, 6. 19, 7. — 7) Agath. 2, 24. — 8) Rapp in J. b. b. m. G. 19, 83. — 9) Benbib. 19, 20.

froten, Gibechfen, Frofche u. f. w., alles Ungeziefer, bie Muden, tie Läufe und flobe 1), find Geschöpfe bes Bofen. Dagegen geboren bie ben Menichen nutlichen Thiere, bie Thiere bes Saufes und ber heerben bem Auramagba, bor allen Stier und Ruh, Bengft unb Stute, Sund und Sabn. Much bie Arier in Gran mußten bie Rinber ju ichagen und ju ehren; ber erftgeschaffene beilige Stier wirb im Befetbuch gepriefen; bie Seele bes erftgeschaffenen Stiers, ben Angromainju getobtet hatte (S. 464. 488), lebte im Simmel 2). Daß bie Roffe im Leben wie beim Opfer ber Battrer bie Stelle bor ben Rinbern einnahmen, faben wir bereits oben; bie größte Berehrung vor allen Thieren genießt aber ber Sund, ber in Indien verachtet Man achtete in Gran ben Sund als einen Mittampfer gegen tie Raubthiere bes Angromainju, als ben Bachter und Beschützer ter heerben. Bon ben übrigen Thieren gehoren bie Bogel meift tem Auramagba, weil fie in ber reinen Luft schweben, auf ben foben borften, im Licht und in ben Bolten leben. Wie ber Sund unter ben vierfüßigen Thieren, fo nimmt ber Sahn unter ben Bogeln bie erfte Stelle ein, weil er ben Anbruch bes Tages und bas Beiden ber Finfternig verfündet, weil nach bem Sahnenschrei bie Daeva von ber Erbe in ihre finftere Wohnung gurudfehren muffen. Der Bunbeheich fagt: "unter ben Beichöpfen, welche bie Drubicha plagen, vereinigen Sund und Sahn ihre Rrafte 3)." "Der Bogel Burobare (ber Sahn), beißt es im Gefet, welchen bie übelrebenben Renichen Rahrfatag (b. b. etwa Riferifi) nennen, erhebt feine Stimme im letten Drittel ber Racht vom beiligen Craosba erweckt, bei jeber göttlichen Morgenröthe. Er ruft: ftehet auf ihr Menschen, preifet bie beste Reinheit, vertreibt bie Daeva." Wer von biefen Vögeln ein Mannchen und Weibchen einem reinen Manne in Reinheit und Bute giebt, ber giebt nach bem Gefetbuch ebenso viel, ale ob er einen Palaft ichenkte mit taufent Saulen und taufent Balten, gebntaufend Fenftern und hunberttaufend Binnen. Wer bem reinen Manne io viel Fleisch giebt, als ber Parobars groß ift, läßt bas Gesethuch ben Auramagba an einer anberen Stelle fagen: "bem werbe ich, ter ich Aburamazba bin, auf feinem Bege jum Parabiefe feine anbere Frage vorlegen 4)." Auch ber uns fonft unbefannte Bogel Afho-

<sup>1)</sup> Bend. 12, 65—71. 14, 9 figb. — 2) Bend. 21, 1. Jaçna 29, 1. Bunbeheich c. 4. 12. — 3) Bunbeheich c. 19. — 4) Bend. 18, 34—37. 64—69.

aufta fumpft miber bie Daeva, und in bericbiebenen Bebeten merben noch andere Bogel ale Befampfer ber Daeva angerufen, unter biefen Die beiben mbtbifden Bogel Amru und Tichamru 1), von welchen ber eine ben Lebensbaum im Gee Bourufafba icouttelt, von bem bann ber Same aller Baume und Gemachie berabfallt, ber andere biefen Samen über bie Erbe verbreitet. Der Bunbebeich fennt einen Bogel Ginmurb, welcher bie Thure ber Welt bewacht 2). 3m Ronigebuche Firbufi's ift Simurg (Cimmurv) ber Ronig ber Bogel, er verfundet bie Butunft, faugt bas Blut aus ber Bunbe Rufteme und trägt ben Selben auf feinen Fittigen über bie weiten ganbe bis an bas Deer bon Tidin (China) ju ben Lebensbäumen. Tenophon berichtet, baf bes Apros und ber ibm folgenden Achaemeniben Felbzeichen ein golbener Abler auf bober Lange gemefen fei 3), und ein jubifcher Bropbet laft Beborg von Rpros fagen: "Ich rief vom Aufgang ber ben Abler, ben Dann meines Rathes 4)." Curtius berichtet, bag am Bagen bes Berfertonias ein golbener Abler angebracht mar, melder bie Mlügel ausspannte 5).

Berobot berichtete uns oben, bag bie Berfer feine Tempel und Götterbilber hatten. Rach Tenophone Angabe murben bie Opfer an bestimmten bagu erlefenen Blaten gebracht. Cicero bemerft. "baß nach ber Meinung ber Magier fur bie Gotter Alles offen und frei fein muffe, ba biefe gange Welt ber Tempel und bie Bebaufung ber Götter fei 6)." Das Benbavefta beftätigt biefe Angaben wie bas mas Strabon und Baufanias über bie Renerstatten ber Berfer berichten. Die Bolter Brans haben in Folge ber Reform Barathuftra's ben bilblofen Rultus ber Botter, Die Opferstätten auf ben Soben, bie Feuerstätten festgehalten. Much bie beutigen Barfen fennen nur Fenerstätten, auf welche auch ber Rultus in ber Gaffanibengeit beschränkt mar. Aber auf ben Denkmalen bes Dareice erbliden wir bie Geftalt bes Muramagba nach affprifchem Mufter gebilbet, und Berofos berichtet, bag Artagerres Mnemon guerft ber Anahita Standbilber in Sufa, Egbatana und Babhlou errichtet und bie Berfer und Baftrer biefen Rultus gelehrt

<sup>1)</sup> Jast Behram 19-21. Jast Farvarbin 109. — 2) Bundehefc c. 19. Aus Gaena (Gin) b. b. ber Falke ober Abler und meregha Bogel, mittelperimurv neuperl. murgh ift Ginmurv zusammengewachsen; Ginmurv sautet neuperl. Simurg. — 3) Cyri inst. 7, 1, 4. — 4) Ps. Jesaias 46, 11. Auch bei Rescholos repräsentirt ein Abler die Berser, der Falke die Pellenen; Pers. 205 — 210. — 5) 3, 7. — 6) Cic, de leg. 2, 10.

habe 1). Wir sahen oben, daß Artagerges Mnemon in seinen Inschriften nicht nur den Auramazda und Mithra, sondern auch die Anahita um Schutz bat. Strabon erzählt, daß der Gott Haoma (Omanos) und die Göttin Anahita Tempel hätten und des Omanos Bildniß zuweisen umhergetragen werde 2). Es wird nicht Wunder nehmen können, daß die Iranier des Westens, von Bölsern, denen der Vilderdienst geläusig war, umgeben, auch dieser Form des Kultus hie und da einen gewissen Eingang verstatteten.

Das Benbavefta berichtet von ben großen Opfern, welche bie Beroen ber alten Beit ben Gottern gebracht batten. Diefe befteben regelmäßig aus 100 Pferben, 1000 Rinbern und 10000 Stud Rleinvieb. Das Gefetbuch ichreibt bor, bag fur gemiffe Gunben taufend Stud Rleinvieh gur Gubne bargebracht werben follen 3). Berobot berichtet, baf bie Magier auf bem Buge bes Terres gegen Bellas in Thrafien weiße Bferbe, juvor aber noch in Afien taufenb Rinder auf ber Sobe von Bergamos geopfert batten. Der Athene von Ilion, wie Berobot behauptet, galt bas Opfer auf Bergamos gewiß nicht; auf ber letten Bobe Mfiens, vor bem Uebergang über ben Sellespont follte noch einmal ein großes Opfer gebracht werben; bie Perfer fonnten jedoch nur ihren Gottern, nicht ben Lugengöttern ber Griechen opfern. Aber es ift möglich, baß fie in ber Gottheit bes quellenreichen 3ba, in ber Aphrobite von Ilion bie Arbvigura erfannten, bag ibre einbeimifche Baffergottin ihnen in ben Quellen bes 3ba thatig ericbien. Gerabe ber Arbvigura opfern bie alten Belben von Thraetaona bie Bistacpa und Dichamacpa ftete 100 Beng. fte, 1000 Rinber und 10000 Stud Rleinvieh um ben Sieg. Xenophon berichtet, bag bie Berfer bem Zeus b. h. bem Auramagba fcone Stiere und ber Sonne Pferbe geopfert hatten, Athenaeos, bag bie Ronige ber Berfer täglich Taufenbe von Thieren: Ramecle, Ochfen, Gel, Biriche, meift aber Schaafe ale Opfer hatten ichlachten laffen. Arrian berichtet, bag bie Magier am Grabe bes Rpros täglich ein Schaf und monatlich ein Bferd jum Opfer erhalten batten 4). Benbavefta ift bas Thieropfer wie in ber Periode bes Brahmanismus in Indien gurudgetreten; nur felten wird bee Opferfleifches (mjagba)

<sup>1)</sup> Oben S. 447. — 2) Strabon p. 733. Bohumano hat eine zu abstrafte Stellung und Charafter, um ben Omanos bes Strabon auf biefen Geist zu beuten. — 3) Bend. 18, 137. 138. 149. — 4) Cyr. inst. 8, 3, 11. 24. Arrian, anab. 6, 29. Athen. p. 145.

gebacht. Berobot und Strabon baben vollfommen richtig und beffer als Xenophon gefeben, bag bie Opferthiere bei ben Berfern nicht verbrannt murben; ber 3med bes Thieropfere mar nach bem Benbavefta nur ber, geweihtes Gleifch ju erhalten. Der Ropf ber Opferthiere ober bie Bunge und bas linke Auge gebort nach bem Benbavefta ben Göttern 1). Auch im llebrigen entsprechen bie Schilberungen bes Rituals, welche bie Griechen geben, ben Borfdriften bes Benbavefta und bem heutigen Brauche ber Barfen. bavefta belehrt une, bag ben Gottern neben bem Opferfleifc auch fleine Brote bargebracht murben, welche fpaterbin ben Brieftern aufielen, es legt bas entscheibenbe Bewicht auf bas Saomaopfer und verlangt, bag in jebem Saufe bie Berathichaften fur biefes Orfer nebit einem Bunbel von Opferzweigen vorhanden fein muften 2). Bir miffen bereits, bag baffelbe im Befentlichen in ber Emporhebung ber Schale mit bem Saomafaft fammt einer langen Liturale beftanb; es wird bei ben Barfen noch heute täglich zwei Dal von ben Brieftern bargebracht. Außerbem wird bie beständige Unterhaltung bee Feuere, bie Sineinwerfung von Wohlgeruchen in baffelbe und bie Bergubringung von Reinigungewaffer jum Feuer im Bentavefta eingeschärft. Weitaus ber überwiegenbe Theil bee Rultus befteht nach ben Borichriften bes Benbavefta in Lobaefangen. Anrufungen und Bebeten.

Durchaus abweichend von den Tendenzen und der Lehre des Zendavesta erscheit es, wenn Herodot die Magier an den "neun Wegen" in Thrasien ein Menschenopser bringen läßt; sie sollen hier neun lebende Knaben und neun lebende Mädchen von den Einwohnern des Landes in die Erde vergraben haben. Man ist versucht, diese Angabe zu bezweiseln, besonders da Herodot selbst an einer andern Stelle angiebt, daß die Magier weder einen Menschen noch einen Hund tödten dürsten, da Opfer für die bösen Götter, um beren Zorn abzuwenden, dem Zendavesta, dem Glauben Irans durchaus fremd sind. Aber Herodot berichtet serner, daß die Gattin des Aerres, die Amestris, vierzehn Knaben angesehener Perser in derselben Weise als Opfer dats gebracht habe. Auch von Kambhses wird erzählt, daß er zwölf der angesehensten Perser, aber nicht als Opfer sondern zur Strase, habe lebend begraben lassen lassen Selbst als westiranische Abweichung

<sup>1)</sup> Jaçna 10, 38. 11, 16. — 2) Benb. 5, 123. 124. 19, 63. 64. — 3) Herob. 7, 113. 114. 3, 25. Plut. de superst. c. 13. Ameficis läßt ben

von dem Glauben bes Oftens ist das Menschenopfer an den neun Wegen, das andere ber Amestris kaum unterzubringen; wenigstens erklärt sich jenes leichter durch einen Irrthum Herodots, dieses burch personliche Superstition und Grausamkeit.

## 8. Das Gefet ber Briefter.

Die bie Gesethucher ber Juben, wie Manu's Gefete enthielten bie beiligen Schriften Oftirans bas ibeale Schema, welches bie Athravan bem Leben jener Länder vorzeichneten. Ihre Vorschriften umfaßten nicht blos ben Rultus, bie Reinigungen und bas Cerimoniell, bie Ordnungen ber Gubne und Buge, Die gesammte firchliche Disciplin; fie handelten auch vom Berichtsverfahren und vom Erbrecht, bon ben Strafen fur ben Diebstahl und ben Betrug, vom Aderbau und ben Beschäftigungen ber Stante. Aber wir miffen bereite, bag bie Priefter in Baftrien und Sogbiana, in Haetumant und Margiana wie in Indien auf ihr moralisches Ansehen beschränkt maren; es tam barauf an, in wie weit fie bas Bolt zu freiwilliger Unterwerfung unter ihre Disciplin, unter ihre Guhn- und Bugborfdriften ju bemegen vermochten, in wie weit fie bie Richter und Beamten bewegen konnten, fich nach ihren Gefeten zu halten. Da bie ganber Oftirans nicht mehr unter einem nationalen Königthum ionbern unter fremben Berrichern, ben Fürften ber Affbrer und Deter, ftanben, ale bie Briefter gur Feststellung ihres Gefegbuches famen, hatten sie hier noch weniger als in Indien Aussicht ben Staat freng an ihre Gesetgebung zu binden, wenn auch jene Fremdherr= icaft teines Weges ber Urt mar, baß fie bem nationalen und lo= talen Leben großen Zwang auferlegt hatte. Gie wird fich wie faft überall im Orient mit ber Unterthänigkeit ber einheimischen Stammbaupter, ber Ginsetzung von Statthaltern, ber Erhebung von Tributen begnügt baben.

Das Licht, welches bie uns erhaltenen Bruchftude bes Zenbabesta auf bie Aultur und bas politische Leben ber öftlichen Stämme Brans fallen lassen, ist spärlich. Ueber bie Rechte und Pflichten bes Königthums, welche Manu's Geset so aussührlich behandelt, welche

Apollonibes von Ros, bie Parpfatis luft bie Mutter bes Terituchmes, zwei feiner Schwestern und feine beiben Bruber lebenbig begraben; Ctes. fragm. Pers. Ecl. 42. 55.

bas Gefet ber Juben nicht unberührt laft, finden wir feine Borfdriften. Doch waren auch biefe, wenn bas oben mitgetheilte 3nbalteverzeichnift nicht täufcht, im Benbavefta nicht übergangen. In ben Opfergebeten wird ber Glang, Die Majeftat ber alten Berricher, ber Glang ber Ronige überhaupt nachbrudlich gepriefen, im Opfergebet an ben Mithra mirb ber Git ber Arier bervorgeboben, "wo roffelentenbe Berricher treffliche Schaaren regierten." Das Benbapefta nennt Berren (paiti) von ganbern ober ganbicaften (baughu), Berren von Stabten, Stammen ober Burgen (fboitbra, jautu), von Dörfern (vic); eine Organisation, welche ber ber inbischen Bermaltung, wie fie Manu's Befete barftellen, vollfommen anglog ift. Es waren ficherlich ber einheimischen Bevolferung angehörige Borftanbe, welche in alter Zeit unter ben Statthaltern ber Affbrer, bann unter benen ber Meber und Perfer bie Canbichaften und Gemeinben regierten, ben Frieden aufrecht bielten und ben Streit ichlichteten. Db und wie weit biefe bie Befete und Strafbeftimmungen bes Renbavefta ausführten ober nicht, bing von ihrem Willen, von bem Ginfluß ber Briefter auf biefe Borfteber ab.

Rach bem Benbavefta gerfällt bas Bolf in brei Stanbe, bie ber Briefter, Rrieger und Aderbauer, bie bon ben brei Gobnen Bas ratbuftra's abgeleitet werben (S. 510). Rach bem Königebuche bat icon Sima bie Stante geschieben und nicht brei, fonbern vier Stände eingeführt, bie Briefter, Rrieger, Aderbauer und Sanbmerfer 1). Auch bie Inber fannten wie bas Zenbavefta im Grunde nur brei Stante; bie Cubra muften in Gran fehlen, weil es bier feine unterworfene vorarifche Bevolferung gab wie in Indien. Auch bie Namen ber Stanbe ber Rrieger und Aderbauer find faft biefelben wie in Intien; tie Ribatrija beifen bier Rbibatbra, bie Baicia Baecu (ober Bactria). Die Sandwerfer fehlen in Gran nicht, aber fie bilben bier fo menig wie in Indien einen besonderen Stant; fie geboren auch in Gran gum Stanbe ber Aderbauer 2). Nachbem mit bem leben in festen Bobnfiten, mit bem Aderban fich ein friegeris icher Abel über bie Bauern erhoben batte, nahm ber Briefterftant, ju bem fich nach Barathuftra's Reform bie Beichlechter ber alten Feuerpriefter erweiterten, einen Vorrang in Unfpruch. Wie weit es biefem gelang, fich gegen bie übrigen Stante abzuschließen und

<sup>1) 3</sup>m Biberfpruch mit ben übrigen Stellen finbet fich auch Jaçna 19, 46 biefe Eintbeilung. — 2) Benb. 4, 133. 9, 146—160. 13, 56. 58.

Borrechte geltend zu machen, haben wir oben bereits erörtert. Bon ber besonbern Stellung bee Rriegerstandes erfahren wir nichts; nur bon ber Bewaffnung bes Rriegers ift an einer Stelle bes Befetbuchs bie Rebe, in welcher angegeben ift, bag ein Rrieger Banger und Belm, Gurtel und Beinichienen, einen Bogen mit breifig Pfeilen, eine Schleuber mit ebenfo viel Steinen brauche und außerbem ein Meffer, eine Reule und eine Lange bedürfe 1). In feinem Falle mar bie Scheibung ber Stänbe eine icharf gezogene; fein Auzeichen fpricht bafur, bag bie Chen unter benfelben, swifden priefterlichen und nicht priefterlichen Familien ausgeschloffen gewesen maren. Das Benbavefta nennt, indem es ben Standesunterschied gang bei Seite lagt, Die herren vornehmer und mittlerer Baufer, angefebene und niebrige Dorfbewohner, Reiche und Arme, Befiter und Bettler. fo baf es ben Unichein gewinnt, ale fei jene fefte Unterfcheibung ber Stanbe mehr ein priefterliches Schema ale eine Realität gemefen. Berr eines Saufes, bas Familienhaupt wird ftete mit berfelben Achtung genannt, bie auch die Inder bem Saupte bes Saufes zollten.

Man murbe vollfommen irren, wenn man aus bem Umftanbe. bag bas Benbavefta überall, auch ichon in ben alteften Studen, befonderen Werth auf bie Umfriedung bes Aders, auf ben Aderbau legt, ichliegen wollte, bag beffen Lehre ober Dieberfdrift ju einer Beit entstanden fein muffe, in welcher es barauf angetommen fei, bie Stämme Oftirans vom Momabenthum ju feghaftem Leben ju bringen. Grans zwifden Fruchtland und Steppe eigenthumlich getheilte Natur gab ju allen Beiten wie noch heute Beranlaffung, ben Anbau, bie Ausbehnung bes Fruchtlanbes in bie Steppen hinein und bie Berge hinauf zu empfehlen. Gewiß gefiel auch ben Brieftern Frans ber Romabismus fo wenig ale ben Brahmanen In-Aber bem Benbavefta lag ein viel bebeutfamerer Grund gur Einschärfung bes Landbaues ungleich naber. Die Bermehrung ber Rahrung und Frucht für Menfchen und Thiere, biefe Forberung bes Lebens, biefe Beeintrachtigung bes Reiches und ber Gewalt ber duntlen Beifter bilbete bier ben Mittelpunft ber religiöfen Unfcauung. Richt bag bie Bflege ber Seerben misachtet wurde. Auch biefe erideint bem Gefetbuch ale ein hochverbienftliches Bert. Dag bie heerben namentlich von Pferben einft ben vornehmften Befit in Battrien gebilbet haben, zeigten uns gablreiche ben Befit von Roffen

<sup>1)</sup> Benbibab 14, 32-40.

anbeutenbe Namen ber alten Fürften und Belben wie bie Setatomben bon Bierben, bie Taufenbe von Rinbern und bie Rebntaufenbe pon fleinem Bieb, welche fie nach ben Opfergebeten bes Benbavefta ben Göttern bargebracht haben. Much bas Gefetbuch ermabnt neben ben Wohnhäufern, ben Rellern und Borrathebaufern Rameelftalle, Bferbeftalle, Rubitalle und Biebburben. Die fleinfte Bufe bes Befetbuche befteht in ber Darbringung einer Biege ober eines Schafe. Die Buffate freigen bann burd Rub und Stier, burd Stute und Bengft bis jum Rameel binauf. Sober aber ale bie Bflege ber Beerben ftebt bas Bebot: "laufenbes Baffer und machiente Früchte über bie Erbe auszubreiten," "bas Feld zu bauen und Baume zu pflanzen, bie Speife bringen." "Benn es Schöflinge giebt, fagt bas Befetbuch, bann huften bie Daeva, wenn es Balme giebt, meinen bie Daeva, wenn es Mehren giebt, gifchen bie Daeva, wenn es Rerner giebt, flieben bie Daeva 1)." "In bem Saufe find bie Daeva am meiften geschlagen, wo bie meiften Mehren liegen." "Die Erbe ift nicht frob, bie unbebaut baliegt. Der Erbe ift es am angenehmften, wo ein reiner Dann fein Saus erbaut mit Reuer unt Bieb und guten Beerben, mit Weib und Rind verfeben, wo am meiften Getreibe, Futter und Gras burch Anbau erzeugt wirb, mo am meiften trodenes land bemäffert wirb, mo fruchttragenbe Baume gepflangt werben, wo Bieb und Zugthiere ben meiften Urin laffen 2)." "Wer Fruchte und Baume pflangt, wer ber Erbe Baffer giebt, wo fie ju wenig, wer ihr Waffer nimmt, wo fie ju viel bat, ber bient ber Erbe." Ber bie Erbe bearbeitet, bem verleibt fie Leben, gleichwie ...ein Freund bem geliebten Freunde giebt fie ibm Nachtemmen und Reichthum." Ru bem, welcher bie Erbe bearbeitet, fpricht fie: "Mann, ber bu mich bearbeiteft mit bem linten Arme und rechts, mit bem rechten Urme und links, liebend will ich tragen alle Urten von Frucht. Bu bem aber, welcher fie nicht bearbeitet, fpricht bie Erbe, bu wirft zu ben Thuren anderer geben und bort fieben, um Speife zu erfleben; bu wirft unthatig banach fleben und wenig erhalten." Wer Getreibe baut, ber baut bie Reinheit an, mit ben Felbfrüchten machft bas Befet Muramagba's empor; er breitet bas Befet Auramagta's aus burch 100, 1000, 10000 verbienftliche Werfe. Das Gefetbuch bezeichnet ben Acer ale ben beften, ber zwei mal umgegraben Baffer giebt unt bemerft, bag ber Aderbauer min-

<sup>1)</sup> Benb. 3, 105 figb. - 2) A. a. D. 3, 1-20.

bestens eines Gefpannes Zngvieh, eines Zügels und einer Peitiche, eines Pfluges und einer Sandmuble gu feinem Geschäfte beburfe.

Die Berichte ber Abenbländer zeigen, daß jene Vorschriften auch im Westen Irans beobachtet wurden. Wenn die Könige, die Satrapen, die vornehmen Perser auch nicht selbst dem Acker bauten, so legten sie boch Garten und Parks (pairidaeza, paradeisoi) an, in benen sie selbst pflanzten und arbeiteten. Als König Xerges auf dem Zuge gegen Hellas eine Platane von ausgezeichneter Schönheit in Lydien erblickte, schmückte er den Baum mit goldenen Zierathen und befahl, daß derselbe stets von einem Wächter beaufsichtigt wersden solle 1).

Neben bem Anbau bes Lanbes, welchen bas Zenbavesta so eifrig empfiehlt, zeigt uns basselbe bas Handwert, bie industrielle Thätigkeit Oftirans bereits auf einer vorgeschrittenen Stufe. Nicht nur baß die Opfergebete Rüstungen und Gewänder bes Mithra und ber Ardviçura prächtig schilbern, es werden Paläste mit Sänlen, Fenstern und Zinnen erwähnt, es ist von Matten, Teppichen und Ohrzgeschneiben, von irdenen, eisernen, silbernen und goldenen Geräthen die Rede. Nicht blos die Ocsen der Töpfer, der Eisen, Golds und Silberschmiede werden aufgezählt, auch Schmelzösen und Glasösen werden genannt?).

Mit entschiedenem Nachdruck bringt das Gesethuch seinem religiösen Standpunkt, der die Förderung des Lebens verlangt, gemäß,
auf die gesicherte Fortpslanzung der Familien, auf die Heirath. "Ich
nenne, sagt Auramazda, den Verheiratheten vor dem Unverheiratheten, ben, welcher einen Hausstand hat vor dem, welcher keinen hat,
den Familienvater der dem Kinderlosen, den Neichen vor dem Armen 3)." Der besondere Gott des Lebens und der Lebenskraft
haoma soll den Mädchen, die lange unverheirathet geblieden sind,
wahrhaftige, thätige, mit gutem Verstand begabte Männer schaffen
(chen S. 450). Die Stiftung einer Che gilt als ein verdieustliches
Werf und die Sche zwischen nahen Verwandten wird als eine glüdliche bezeichnet. Die Mädchen solsten, wie es scheint, nicht vor dem
junszehnten Jahre vom Vater zur Sche gegeben werden 4). Aus
einigen Andentungen ist ersichtlich, daß das Zendavesta den Hausbater ebenso bevorzugte, ihm eine ähnliche Omnipotenz den Frauen

<sup>1)</sup> Xenoph, Anab. 1, 2. Eurt. 8, 1, 11. Serob. 7, 31. — 2) Benb. 8, 254. — 3) Benb. 4, 130—133. — 4) Benb. 14, 64—66.

Dunder, Weichichte bes Alterthume. II.

und ben Familiengliebern gegenüber beilegte, wie dies in Manu's Gesehen geschieht. Für die Erziehung der Kinder ist dem Gesehbuch nur zu entnehmen, daß dieselben sieben Jahre hindurch behütet werden mussen. "sechs Monate beschütze man die Hunde, sieben Jahre die Kinder 1)." Wie in Indien die Aufnahme in den Stand, so ersolgt in Iran die Aufnahme in die religiöse Gemeinschaft durch die Umgürtung mit der heiligen Schnur, welche im sunfzehnten Iahre angelegt wird und nicht wieder abgelegt werden darf. Diese Schuur hatte in Iran, wie dies auch wohl in Indien ursprünglich der Fall war, die Bedeutung eines Schutzmittels, eines Amulettes gegen die bösen Geister 2).

Unbebingt untersagt bas Gesethuch die She mit Andersgläubigen; die She zwischen Anbetern Auramazda's und Berehrern der Daeva wird mit den schlimmsten Folgen und der strengsten Strase bedreht. "Ein Mann, der den Samen der Frommen und Unfrommen vermischt, sagt das Gesethuch, läßt durch diese Sünde ein Drittheil des seuchtsließenden Wassers vertrocknen, er vernichtet ein Drittheil des Wachsthums der emporwachsenden schönen Bäume mit goldenen Früchten, ein Drittheil der Besteidung der heiligen unterwürfigen Erde vernichtet er, er vernichtet ein Drittheil der reinen Männer, welche start, siegreich und sehr rein sind, welche viel Gutes reden, benken und thun"; Bedrohungen, welche hinter den Folgen, die Mann's Gesetz gewissen Sünden zuschreiben, in keiner Weise zurüfstehen. Diesenigen, welche sich mit Anbetern der Daeva vermischen, sollen eher getöbtet werden als giftige Schlangen, als "Wölse mit Klauen", als Siedechsen 3).

Auf die Keuschheit der Jünglinge und Jungfrauen legt bas Gesehbuch nicht denselben Werth wie das Geset der Inder. Der wesentliche Gesichtspunkt für diese Verhältnisse war auch hier dem Grundcharakter der Lehre gemäß die Erhaltung des Lebenskeimes, die Sorge für das Leben. Jede Verschwendung des Lebenskeimes, jede unnatürliche Sünde wird streng verpönt. Wer seinen Samen auf die Erde fallen läßt, wer Unzucht treibt, der macht die Orubschamit neuen Unholden schwanger. "Ein Mann der über sunszehn Jahr alt ist und Unzucht treibt ohne Gürtel und Band, der tödtet die mit Körper begabte Welt der Reinen, über den erhält die Daevi Orubsch Macht, und die Daeva werben ihn abmagern an Zunge und

<sup>1)</sup> Benb. 15, 125. - 2) Benb. 18, 23. 115. - 3) Benb. 18, 123-133.

Bett 1)." Ber feinen Samen unfreiwillig fallen läßt, foll zwei Dal achthundert Schläge erhalten. Rach einer anderen Stelle bagegen foll ber, bem bies im Schlafe begegnet ift, brei Dal bas Gebet "gute Beiligfeit" und noch vier andere Bebete fprechen. er bie Erbe anrufen: "Cpenta Armaiti, biefen Mann übergebe ich bir, gieb mir ibn wieber jurud am Tage ber Auferftehung, funbig ber heiligen Lieber, fundig ber Unrufungen, bas beilige Bort foll fein Leib fein. Gieb ihm bann einen Ramen: bom Feuer gegeben, vom Feuer ftamment, Burg bes Feuers, ober einen anbern rem. Feuer hergenommenen Ramen!" Gefdieht bies nicht, fo wirb bie Drubich von biefem Samen ichmanger. Für ben, welcher feinen Samen freiwillig fallen laft, giebt es weber Strafe, noch Gubne, noch Reinigung, biefe Gunbe ift unfühnbar 2). Wer mit Mannern Umgang pflegt ober Umgang von ihnen erleibet, beift es an einer anberen Stelle, ift nicht blos ein Berebrer ber Daeva, er ift felbft ein Befag, ein Benoffe ber Daeva. Er wird icon vor feinem Tote und noch mehr nach bemfelben ein Daeva 3).

Wer eine Frau beschläft, die ihre Merkmale hat, thut kein besseres Werk, als wenn er unreine Flüssigteit an das Feuer bringt und seines Sohnes unreinen Leichnam im Feuer verbrennt \*). Wer aber gar eine schwangere Frau mit Wissen und Willen beschlasen hat, soll zwei tausend Schäge erhalten. Er soll außerdem zur Sühne seines Vergehens tausend Ladungen harten und eben so viele Ladungen weichen Holzes zum Feuer bringen, er soll tausend Süddkleinvieh opfern, er soll tausend Schlangen, tausend Landeidechsen, wei tausend Wasserveren, wei tausend Vaneisen und breißig Stege über fließendes Wasser legen (damit das Wasser durch Durchwaten nicht verunreinigt wird d). Nach der heutigen Sitte der Parsien darf der Mann die Frau nicht mehr erkennen, sobald sie vier Monate und zehn Tage schwanger ist. Der Keim des Lebens soll nicht verschwendet und das bereits vorhandene neue Leben soll nicht versetzt werden.

Ber ein Mabchen geschwängert hat, muß bas Mabchen so lange beschützen, bis bas Kind geboren ift und die nöthige Nahrung für Mutter und Kind herbeischaffen. Benn aber ein Mann ein Madhen geschwängert hat und zu bieser sagt: suche bich mit einer alten

<sup>1)</sup> Benb. 18, 115—119. — 2) 8, 74—82. — 3) 8, 101—105. — 4) 16, 33—40. — 5) 18, 136—152.

Frau zu befreunden, und diese Frau bringt Bangha oder Fraspata oder eine andere ber ausschenen Baumarten, so sind das Mädchen, der Mann und die Alte gleich strafbar. Jedes Mädchen, welches aus Scham vor ben Menschen seiner Leibesfrucht einen Schaben zusügt, begeht eine Sünde gegen sich und den Bater des Kindes: beide mußsen für die Beschädigung des Kindes büßen 1). Auch die gewerbmäßig betriebene Prositiution ist dem Gesethuche nicht unbefaunt. Es werden Buhlerinnen erwähnt, welche sich "auf dem Bege umhertreiben, benen Schätze das Höchste sind, freundlich aber in der Nähe verwundend 2)."

Rach bem beutigen Branche führen bie Barfen meift nur eine Frau beim; eine zweite bann, wenn bie erfte finberlos bleibt. Dabden follen icon im breigebnten Sabre verheirathet merten. Roch beute gilt bie Ghe unter naben Bermanbten für eine verdienft-Die Sochzeiten werten mit Aufwand und Bracht gefeiert 3). Bis jum fünften Jahre barf bem Rinbe nicht gefagt werben, was gut und bofe fei; vor vollendetem fiebenten Jahre barf es nicht gefolagen werben; benn bie Schuld fur alle üblen Banblungen bee Rinbes fällt bis jum fiebenten Jahre auf bie Eltern. Bom fiebenten bis jum funfgehnten Sabre follen bie Rinber bann in ihren Pflichten unterwiesen und in ber beiligen Lehre unterrichtet werben, um im funfzehnten in bie Bemeinschaft ber Berehrer Auramagba's eintreten Diefe Aufnahme findet beute jeboch ichon im fiebenten au fonnen. ober gehnten Jahre ftatt, ba bas Rind in biefem Alter fo weit gurechnungefähig geworben fei, bie Balfte ber Schulb feiner Sandlungen zu tragen. Die Aufnahme erfolgt burch bie Anlegung bes bei ligen Gurtele, ber aus zwei und fiebzig Faben von Bolle besteht und von ben Prieftern unter bem bergebrachten Cerimoniell verfertigt wird; bie beutigen Barfen erbliden in bemfelben ein Band, bas alle Blaubigen umichlingt und verbinbet.

Hrobot sagte uns schon von ben Persern, baß jeber von ihnen viele Frauen heimführe und überdies noch viele Kebsweiber habe, benn sie hielten es für ehrenvoll und gut viele Kinder zu erzeugen, und wer die meisten Kinder erzeuge, bem sende der König jährlich ein Geschent; die Knabenliebe aber hätten die Perser erst von den

<sup>1)</sup> Benb. 15, 34-58. — 2) 15, 153-156. Bunbehefc c. 23. — 3) Daß auf bie beutige Art ber Gheschließung, auf bie Stellung ber Frauen bei ben Barsen inbifche Ginffuffe eingewirft haben, liegt tlar zu Tage.

Bellenen gelernt 1). Unbere Abendlander berichten, baf bie Berfer es für beilig und gerecht hielten, mit ben nachften Bluteverwandten, fogar mit Schweftern und Muttern Chen ju fchließen, und Strabon bebauptet, ban es bei ben Dagiern Gefet fei, mit ben Muttern Gben einzugeben2). Auch fpatere Schriftfteller wie Agathias und morgenlanbifche Quellen wieberholen biefe Angaben 3), bie außerbem burch mehrere Buge ber Beschichte ber Achaemeniben bewahrheitet werben 4). Diefe Radrichten entsprechen bem Benbavefta in fo weit, ale bies bie Chen unter naben Berwandten für gute Chen erflart. Berobot über ben Betteifer ber Berfer in ber Rinbererzeugung berichtet, über bie Auszeichnung folden Berbienftes Seitens ber Ronige. witerspricht wenigstens ben Tenbengen bes Benbavesta nicht. Behauptung jeboch, bag alle Berfer viele Beiber und Rebemeiber beimführten, wird natürlich nur von ben Begüterten und Bornehmen gelten fonnen; und bag bie Sellenen bie Lehrer ber Perfer in ber Anabenliebe gewesen, ift nicht richtig, ba biefe Gunbe bereite im Benbibab verpont wird; Behrkana (Syrkanien) wird als bas Land bezeichnet, in welchem biefes ichlechte unfühnbare Lafter betrieben werbe 5). Gin une erhaltener Bug aus ber Beschichte ber parthi= fden Könige zeigt, bag biefe Angabe bes Benbibab mohlbegrunbet ift. König Phrabates II. (139-126 v. Chr.) ließ einen Rnaben gu jenem 3med aus Sprtanien tommen, ber an feinem Sofe ju ben bochften Memtern gelangte 6). Dagegen ftimmt vollfommen mit ber Frende am Leben und ber Achtung, welche bas Benbavefta bor bem Leben bat, mas Berobot von ber Feier ergablt, mit welcher ieber Berfer feinen Beburtetag begebe, ju welcher bie Reichen Gfel, Ochsen, Pferbe und Rameele, bie Mermeren fleinere Thiere braten liegen, eine Reihenfolge, bie bem Benbavefta nicht fremb ift. Cbenfo guten Grund wird bie Angabe Blatone haben, bag ain Geburtetage tes Könige von Perfien gang Afien in Festfeier fei und opfere?).

lleber bas Strafrecht und bas burgerliche Recht geben bie uns ethaltenen Fragmente bes Gefetbuche wenig Auskunft. Bei allen

<sup>1) 1, 135. 136. — 2)</sup> Sotion bei Diogen. Laert. prooem. 7. Strabon p. 735. 3) Mgath. 2, 24. Schahrastani von Haarbrilder 2, 284. — 4) Herob. 3, 31. Plut. Artax. 23. — 5) 1, 42-44. — 6) Justin 42, 1. Diod. excerpt. de virt. p. 603. Arrian motivirt ben Abfall ber Parther baburch, baß ber Statthalter Beterles einen ber beiben Brüber Arsales und Tiribates habe misbrauchen wollen; Schlosser, Geich. ber alten Welt 2, 1, 167 N. — 7) Herobot 1, 133. Platon. Alcib. I. p. 121.

Berletungen foll bem Berletten eine Gubne gegeben merben, außerbem foll ber bon bem bie Berletung ausgegangen ift von Amte megen beftraft merben. Ber fich jum Schlagen eines Mannes angeschickt, foll biefe Sanblung burch Gelb ober burch Bebet fühnen; wenn er biefe Gubne unterläßt, foll er zweihunbert Streiche mit ber Ruthe und zweihundert mit ber Craofhapeitiche erhalten. Wer einen Mann wirklich ichlägt, erhalt bas erfte Dal zwei Dal funfzehn Siebe, bie in Wieberholungsfällen bis ju zwei Mal zweihundert gefteigert werben. Wer einem Anberen eine Beule geschlagen bat, erbalt zwei Dal breifig Siebe; wenn er fie nicht fubnt, zwei Dal zweihundert. Wer einem Anderen eine Bunde fcblagt, fo bag bas Blut flieft, erbalt, auch wenn er Gubne giebt, funfzig Siebe mit ber Ruthe, funfzig mit ber Craosbaveitiche. Wer bem Unberen einen Anochen gerschlägt, erhalt zwei Dal fiebzig Siebe; wer einem Anberen eine lebensgefährliche Bunbe beibringt, erhalt zwei Dal neuns gig hiebe u. f. w.; wobei ebenfalls bie Bablung von Gubngelb vorausgefett ift 1).

Bor bem Eigenthum scheint bas Zenbavesta kaum mindere Hoche achtung zu empfinden, als Manu's Gesetz. Die Diebe erschienen ben Priestern Oftirans aber auch besonders darum in einem höchst verwerslichen Lichte, weil sie ihr Handwerk meist bei Nacht übten, in der Finsterniß umherschweisten und durch ihre Lebensweise ge-

<sup>1)</sup> Wenn bie im Benbibab ale Strafen borgefdriebenen Streiche nicht hiebe für ben Schulbigen, fonbern Streiche gegen fcabliche Thiere bebeuten follen, fe wiberfpricht biefer Auslegung minbeftens bas eine ber beiben bagu borgefdriebenen Inftrumente. Ueber bie Erflarung bon aftra beb. afbtra ale Stadel jum Antreiben bes Biebes ift fein Zweifel. Saug überfett bas Bort burd Ruthe. Dit einer Ruthe ober Beitiche laffen fich fomerlich icablide Thiere tobten, wenn man nicht an Fliegentlatiden benten will. Graofhaticharana ift noch nicht ficher ertfart; bie Barfen berfteben eine Beitiche barunter. Dag bie fee Inftrument nicht gerabe jum Tobten fcablider Thiere bestimmt mar, fdeint Benb. 14, 29 gu beweifen, wo unter ben Gerathicaften, bie ber Brieftet braucht, ber Rhrafctratobter in erfter Stelle, baneben ber Graofhoticharana aufgegablt wirb. Auferbem murbe ber Benbibab, wenn es fich um bie Tobtung foablider Thiere banbelte, nicht Streiche von zweierlei Art vorfdreiben, fonbern auch an biefen Stellen, wie fonft, bie Thiere bestimmt und namentlich bezeichnen, welche ber Bufe megen getöbtet werben muften. Enblich giebt es mehrere Stellen, in welchen ausbrudlich bon bem Uebelthater gefagt ift: "man folage feinem funbigen Rorper zweibunbert Solage mit ber Ruthe, gmeibunbert mit ber Beitice"; a. B. 4, 69, 72, 98, 111, 114 u. a. a. D.

gwungen waren, robe ungubereitete Nahrung ju genießen 1). Wegen ihres nächtlichen Wefens galten bie Diebe als Genoffen ber fcmargen Daera. Tropbem icheint Diebstahl und Raub in Ditiran nicht felten gemefen ju fein, ba febr häufig bes Berbienftes ber Sunbe gebacht wirb, welche Beerben und Dorfer vor Wolfen und Dieben fougen. Wenn bas Gefetbuch fich bemubt, bas Eigenthum vor Gingriffen zu mahren, fo empfiehlt es bagegen auf ber anberen Seite Baftlichfeit gegen Frembe 2), Freigebigfeit, befonbers wenn man um Gaben gebeten werbe, und erffart es fur eine große Gunbe, bem reinen Manne b. b. bem Briefter ober bem Glaubensgenoffen eine geringe Babe abguichlagen. Wer bem reinen Manne eine unbebeutente Gabe, um bie er bittet, weigert, macht bie Drubicha ichmanger, er wird von biefer "beiligen unterwürfigen Erbe binmeg in bie Binfterniß geworfen werben, bin ju allen fpibigen Brafern, bin ju ben Leiben, bin ju bem ichlechteften Orte." Diefe Bebote muffen Nachachtung gefunden haben; Tenophon bemerft, bag es bie Art ber Berfer fei, lieber ju geben ale ju nehmen 3).

Die Griechen fagten uns ichon oben, welches Gewicht bie Berfer und Deber auf bie Bahrhaftigfeit legten. Bon Jugend auf, berichtete Berobot murben bie Rinber ber Berfer wie im Reiten und Bogenfcbiegen fo auch in ber Bahrhaftigfeit unterwiesen. Tenophon fagt, baß Sanbichlag und Gib bei ben Perfern beilig gehalten werben feien, und Diobor verfichert, bag ber Sanbichlag bie festefte Burgicaft bei ben Berfern gewährt habe 4). König Dareios bezeichnet in feinen Inschriften bie, welche in ben Provingen Aufftanbe erhoben hatten, inbem fie fich für Abkommen ber alten Konigegeichlechter ausgaben, als "Lügner gegen bas Reich;" er wieberholt nadbrudlich, bag bie "Luge" bie Lanter in Aufruhr gebracht habe. Bir faben, welches Gewicht icon bas Opfergebet an ben Mithra auf bas Reben ber Babrheit legte, mit welchem Rachbrud es ben Lugner ale Frevler gegen ben Lichtgott, ale "Mithratruger" be-Beidnete, als folden, ber ben Berfuch mage, ben Gott ber untruglichen Bahrheit ju bintergeben, ber fich baburch an beffen Befen bergreife. Die Reform Zarathuftra's und bie Entwidelung welche biefe in ben Rreifen ber Priefter erhielt, verlangte in erfter Linie

<sup>1)</sup> Benbib. 13, 50—52. 143—145. — 2) 3. B. Benbib. 13, 60. — 3) Benbib. 3, 118—121. Cyri. inst. 1, 2, 7. — 4) Her. 1, 136. Cyri inst. 8, 8, 2. Tiob. 16, 43.

bie Reinheit bes Menfchen und fab in ter Luge tie folimmfte Befledung beffelben. Die Lige b. b. bie Trubung, bie Berbuntelung bee Lichte, ber Babrbeit, ber Reinbeit, gebort ben Daeba und beren Oberhaupt: bie bofen Beifter waren ber Anschauung ber Briefter Lugengeifter geworben, bas Reich ber guten Beifter mar bie Babrbeit, bas leben und bas Gebeiben, bas Reich ber bofen Beifter bie Luge, ber Schein. Go verlangt bas Benbavefta Bahrheit im Denten, Reben und Sanbeln (was Berobot in anberen Borten ausbrudt: "was nicht zu thun erlaubt fei, folle auch nicht zu reben geftattet fein"), Aufrichtigfeit und Chrlichfeit in allen Berhaltniffen bes Lebens, Beiligfeit bes Bortes, bes Sandichlages, ber feierlichen Berficherung, ju beren Beuge Mithra angerufen worben ift. Der Gott ber Bahrheit ift ber Bachter bes Borte, bes Bertrages. "Bwangigfach ift Mithra zwifden Freunden und Beidlechteverwandten, breifigfach awifden Sanbeleleuten, vierzigfach zwischen Bufammenlebenben, funfzigfach amifchen Mann und Frau, fechzigfach amifchen Opfergenoffen, fiebzigfach amifchen Schüler und Lehrer, achtzigfach zwischen Schwiegerschn und Schwiegereltern, neunzigfach zwifden Brittern, bunbertfach gwiichen Bater und Cobn. Graulich find bie Saufer, ber Rachtommen-Schaft entbehrend bie Wohnungen, in benen Mithratriger wohnen. Gräulich geht bie flauenfolgende Rub auf bem Irrmeg, welche erbrudt ift burch bie laft ber mithratrugenben Menfchen 1)." ben Mithra mit Worten belügt foll zwei Mal 300 Schlage empfangen, wer ben Mithra belügt burch Sanbichlag foll zwei Mal 600 Schläge empfangen 2). Diefer Anschauung gemäß erscheint bem Befetbuche ber Betrug ale eine ber verwerflichften Gunben 3), fcblimmer ale Raub und Diebftahl. Wer ben Anberen im Berthe eines Studes Bieh betrogen bat, foll zwei Dal fiebenhundert Schlage erhalten; im Werthe eines Zugthieres, zwei Mal achthunbert, im Berthe eines Stlaven, zwei Dal neunhundert, im Berthe eines Stud Landes, zwei Mal taufent Siebe; eine gang analoge Gfala, wie fie Manu's Befete bezüglich eines falfchen Beugniffes geben. nicht blos ber Betrüger felbft, auch beffen Ungeborige follen nach ber Schwere bes Betruges mit gleichen Strafen in fteigenbem Mage belegt werben 4). Derjenige, welcher ein Darleben nicht gurudgiebt,

<sup>1)</sup> Mifr Jast 116. 117. — 2) Benb. 4, 36—41. — 3) Benb. 3, 142. — 4) Benb. 4, 4—53.

wird als Dieb bes Geliehenen bezeichnet 1). Wenn Herobot sagt, baß Lügen und Schulbenmachen bei ben Persern für die größte Schande gälten, denn die Perser meinten, daß der, welcher Schulden mache, meist anch gezwungen sei zu lügen, so heißt es im Bendidad: "Wer Geliehenes nicht zurückgiebt sucht Tag und Nacht nach Besügung des Glänbigers 2)." Auch üble Nachreden und Berläumdungen gelten als "Lügen und Sünden" wider Mithra. Die stärtste Sünde bieser Art ist die Berläumdung "durch welche ein reiner Mann bei einem Manne von anderem Glauben versleinert wird", denn biese Sünde wird mit Wissen und den eigenen Berstand begangen; und die schlimmste aller Lügen ist das Lehren eines salschen Gesetze. "Ber solches lehrt, thut, wie das Gesetzbuch sagt, kein bessert, als wenn er tausend Pserbe tödtete, in einem von Verehrern Ahuramazda's bewohnten Dorse die Männer erschlüge, oder die Kühe den unrechten Weg führte 3)."

Reben ber Pflege ber Beerben, bem Unban bes Lanbes, ber Fortpflanzung bes Lebens, ber Beilighaltung bes Wortes und bes Bertrages fcarft bas Benbavefta bie Achtung vor ben Thieren bes Muramaiba, bie Ausrottung ber schablichen Thiere, ber Thiere bes Angromainin (ber Abrafctra), ein. Durch jene murbe bas gute leben gemehrt, burch biefe bas Reich ber bofen Beifter geminbert. Der hund, ber in Indien verachtet war, wurde in Iran ale Mittampfer gegen bie Raubthiere bes Angromainju, als Bachter und Beiduter ber Beerben, ale Burudicheucher ber Daeva bochgeehrt. Berobot bemerft, bag bas Beer bes Terres von einer großen Menge indifder Sunde begleitet mar. 3m Gefetbuch erscheint bie Liebe und Achtung ber Branier vor ihren machfamen Sunben fo boch gefteigert, bag ber Sund faft höher geftellt wird als ber Menfch. Auramagba fagt im Benbibab: "3ch habe ben Sund geschaffen mit eigenen Rleibern und feinen eigenen Schuben, mit icharfem Geruch und mit icharfen Babnen, anbanglich an ben Menfchen, biffig gegen ben Feint, jum Soute für bie Beerben. Richt fommt jum Dorfe, gu ben Surben ein Dieb ober ein Bolf und tragt unbemertt fort, wenn ber Sund gefund, wenn er bei guter Stimme, wenn er bei ben Beerben ift.

<sup>1)</sup> Benb. 4, 1—3 nach Benfey's Uebersetzung in ben Götting. Jahrt. 15. Jan. 1853. — 2) Herob. 1, 138. Benb. 4, 1—3 nach Benfey's Uebersteing a. a. D. — 3) Benb. 1, 18. 20. Benb. 18, 22—32.

Richt wurden bie Saufer feft auf ber Erbe fteben, wenn bie Sunbe ber Dörfer und Beerben nicht maren. Der Sund ift gebulbig, gufrieden und mit fleinen Broten begnügt wie ein Priefter, er geht vorwarts und ift bor und binter bem Saufe wie ein Rrieger, er folaft nicht fo lange wie ber Acerbauer, er ift fcmeichelnd wie ein Rind und freundlich wie eine Bublerin 1)." Den Sunten foll gutes Futter gereicht werben: "benn von allen Befcopfen bee Aburamagba nahe ihnen bas Alter am fcnellften", namentlich mußten bie Bache haltenben Sunde mit Mild, Gett und Fleischfreife, ber "richtigen Rahrung" für ben Bund, verfeben werben, und niemale burfe fic ein Sund bei Effenten befinden, ohne bag er ju freffen erhielte. Die Gunbe, welche man burch ichlechte Fatterung an Sunben berübt, muß gebeichtet und gefühnt werben 2); fie wird ber gleichgeftellt, bie man baburch begeht, bag man vornehmen Mannern fcblechte Speifen vorfett, und mit Strafen von zweimal funfzig bis zu zweimal zweihundert Schlägen bedroht 3). In gleicher Weife wie für fcmangere Frauen foll für tragende Sündinnen geforgt merben. Es ift Gunte, binter einer trachtigen Sunbin auch nur in bie Sante ju flatichen, geschweige benn fie in Furcht ju jagen; mer fie gar folägt, foll zwei Dal fiebenhunbert Schläge erhalten. Jebermann ift verpflichtet, tie Sunde, bie auf feinem Grund und Boben gur Welt fommen, feche Monate lang aufzuziehen, bie fie um zwei Mal fieben Bofe berumlaufen konnen 4). Rrante Sunbe follen mit eben folden Beilmitteln verfeben werben wie reiche Manner, und Auramagba autwortet auf bie Frage Barathuftra's: "wenn aber ber bunb bie Mebigin nicht einnehmen wolle?" bag man ibn in biefem Falle feffeln und fein Maul mit einem gehauenen Stud Bolg öffnen Bunben, welche Sunden beigebracht werben, follen mit Schlägen bis ju zweimal achthunbert geabnbet werben 6), und auferbem foll Erfat für ben Schaben geleiftet werben, welchen ein Dieb ober ein Bolf bem Dorfe jufugt, fo lange ber Sund burch eine folde Berletung an feiner Wachsamteit gebinbert ift. Ueberhaupt brobt bas Gefetbuch allen benen, welche Sunbe ichlagen, bag ibre Geelen grauenvoll und frant von biefer Welt geben wurben, und berjenige, welcher einen Bafferhund tobtet, foll fogar zweimal zehntaufend Biebe

<sup>1)</sup> Benb. 13, 125—162. — 2) Benb. 15, 2. 10—20. — 3) Benb. 15, 10—17. 13, 55—75. — 4) Benb. 15, 61—125. — 5) Benb. 13, 97—105. 6) Benb. 13, 26—47.

erhalten, mabrent bei allen übrigen Bergeben bie Babl ber Siebe zweimal taufend nicht überschreitet. Außerbem aber foll ber Dann, welcher einen Bafferbund ericblagen bat, wenn er feine Geele retten will, gehntaufend Labungen barten Bolges mobigebauen und mobigetrodnet für bas Reuer bes Auramaiba geben und ebenfo gebn. taufend Labungen von weichem mobiriechenben Bolge, er foll ferner jehntaufend Schlangen, gehntaufend Schilbfroten, gehntaufent Landeibechfen und gehntaufend Baffereibechfen, gehntaufend Ameifen, gebntaufend Muden, gehntaufent Ratten tobten. Er fulle gehntaufenb unreine locher auf ber Erbe aus; er fchente ben Brieftern alle Berathichaften, bie fur ben beiligen Dienft erforberlich find, einem Rrieger eine vollständige Ausruftung, einem Aderbauer alles jum Aderbau Rothmenbige; er fchenke ein Saus, mit einer fconen Matte belegt, und urbares Land jum Anbau. Er fchente außerbem ale Bufe für feine Seele viergebn Stud Rleinvieh ben reinen Mannern, er giebe viergebn junge Sunbe auf, er mache viergebn Bruden über fliegenbes Baffer. Achtzehn Sunbinnen reinige er von floben, achtgebn Anochen mache er ju geniegbarer Greife, achtzehn reine Danner fattige er mit Bein und Fleifd. Wenn er biefe Gubne nicht giebt, wird er in bie Wohnung ber Drubicha fommen, und ,nicht eber wird von feinem Bobnfite bie Site weichen, welche ber Beibe fcablich ift, bie er fur bie fromme Seele bes Bafferhundes brei Tage und brei Nachte hindurch Opfer gebracht hat am brennenben Feuer mit gebunbenen Ruthen, mit erhobenem Saoma 1)."

herobot hat uns bereits berichtet, daß die Magier es sich zur Aufgabe machten, Schlangen und Ameisen und andere friechende und geflügelte Thiere zu töden. Plutarch bemerkt, daß die Perser ben glücklich priesen, welcher die meisten Wassermäuse tödte. Agathias bemerkt, daß zur Feier bes größten Festes in Persien jeder so viele Schlangen und so viele Raubthiere und in der Wüste lebende Thiere als möglich tödte und diese dann den Magiern als einen Beweis seiner Frömmigkeit bringe, denn auf diese Weise glaubten sie dem guten Gotte Gutes zu thun, dem Ahriman aber Schlimmes und ihn zu betrüben 2). Ueberall verlanzt das Zendavesta zur Sühne von Sünden die Töbtung von Schlangen, Cidechsen und Ameisen, von Ratten und Mäusen, welche dem Acker Schaden bringen und

<sup>1)</sup> Benb. 13, 169-174. 14, 4-75. - 2) Agath. 2, 24.

ber Priefter muß nach feiner Borfchrift ftets mit bem Schlangenftabe ober bem Abrafctratobter bewaffnet fein.

Es ift ein bichtes Det beiliger Bflichten, mit welchem bas Gefetbuch bas gefammte Leben umgieht. Der Tag mar von ben Brieftern in fünf Theile, in ben Morgen Ufhabina, ben Bormittag Savani, ben Mittag Rapithwing, ben Rachmittag Ugajeiring und ben Abend Mimigruthrema getheilt. Für jere biefer Zeiten mar ein befonberes Webet (Watha) vorgeschrieben. Es mar Berbienft, ber Batha fundig zu fein. Fruhzeitig foll fich ber Fromme erheben. "Der Bogel Rahrfatag (ber Sahn), beißt es im Gefetbuch, fpricht am Morgen zu benen, welche auf bem Lager liegen: Freund ftebe auf, erbebe bich, es tagt 1). Langer Schlaf, o Menich, giemt fich nicht für bid. Die Bufbjancta lanft ju euch bin, bie bie gange mit Rerper begabte Welt wieber einschläfert. Wendet ench nicht ab von ben brei beften Dingen, bem guten Sprechen, Denfen und Sanbeln, wentet ench ab von ben brei ichlechten Dingen, bem ichlechten Denfen, Sprechen und Sanbeln. Ber gnerft auffteht, wird in bas Barabies fommen, wer zuerst zum Fener Aburamagba's reines, trockenes, altes, wohlgehauenes Brennholz bringt, ben wird bas Feuer fegnen (S. 432)." Die Anfachung bes Feuers mußte mit ben borgefdriebenen Aurufungen begleitet werben, beren Unterlaffung für eine Gunbe galt. Gleich nach Sonnenuntergang mußte bas Fener wieber genährt werben. Rach bem Gefetbuch fagt bas Teuer um biefe Beit: "fuche Brennholz, mache mich leuchtenb' burch reines Bolg mit gewaschenen Sanben, ber Daeva Aghi mochte tommen, um mich ber Welt zu entreißen." Im zweiten Drittel ber Racht mußte bas Tener wieber unterhalten werben 2), und niemand follte bie Nacht über liegen ohne zu preifen und zu recitiren 3).

Der hentige Branch ber Parfen hat biefe Borschriften noch erheblich gesteigert. Nach bem Erwachen betet ber Parse: "Reichthum
und die beste Reinheit sind für den Gerechten, der rein ist. Der
ist rein, der reine Werke thut. Ich bete mit Reinheit des Gedantens, mit Reinheit des Bortes, mit Reinheit der That." Nachdem
der Parse dann den Gürtel losgebunden, spricht er, während er
benselben wieder anlegt, das Gesicht nach der Sonne gekehrt: "Drmuzd möge König, Uhriman geschlagen und gebrochen sein. Die

<sup>1)</sup> Benbib. 18, 53. 54. - 2) Benbib. 18, 43-47. - 3) Benbib. 18, 11.

Reinde mogen betrübt fein, Die Reinde mogen fern fein. Alle Gunben bereue ich!" Danach nimmt er Ruburin gur Baschung, mascht bamit Beficht und Sanbe, reibt fie mit Erbe ab und fpricht, ben Ruburin in ber Sand, breimal: "Gebrochen fei Abriman; bie brei und breifig Amichafvante und Ormust feien fiegreich und rein!" Rad einem Gebete an ben beiligen Craofba, "ben reinen ftarfen. ber gunehmen moge an großer Dajeftat, beffen Leib bas Wort. beffen Reule siegreich ift", folgt bie Waschung mit Waffer, bie Schurung bee Fenere burch Sol; und Wohlgeruche und bas eigentliche Morgengebet an ben Geift bes Morgens, ben Ufbabing: "Breis bir, hobes Morgenroth" u. f. w. Wenn es Licht geworben ift. wird ein langes Bebet an Mithra, ben Schutgott bes Savani gefprochen, bem am Mittag und wenn bie Come untergeht, zwei anbere folgen. Um Bormittag wird ein langes Gebet an Unramagba recitirt, in welchem alle Namen und Gigenschaften Auramagba's aufgegablt werben. Bor bem Effen muß ber Barfe fich majden und bas Gebet iprechen: "Wie ber Berr verehrt werten muß", nach bem Effen bas Gebet: "König Ormugb." Legt fich ber Barfe gur Rube, fo muß er fein Lager fo nehmen, bag er nach ber Seite bes Feners ober nach bem Monte ober nach Often bin liegt. Bor bem Ginichlafen wird ein Bebet an Drmngb auf-Wenn ber Barfe im Schlafe erwacht und fich umwenbet, muß er bas Gebet: "Reichthum und Reinheit find für ben Gerechten ber rein ift", und: "Bie bes Berren Bille ift" fprecben Beim Riefen, bei ber Berrichtung ber natürlichen Beburfniffe, ber geschlechtlichen Funftionen, beim Ungunben bes Lichts, bei ber Unnabering an Baffer ober Tener fint ftete befonbere Bebete ju fprechen.

Die Summe ber täglichen Pflichten erhöhte sich bei außersorbentlichen Vorfällen, bei Geburten, Todesfällen, eingetretenen Versnnreinigungen u. s. w. Am vierten, zehnten und dreißigsten jedes Monats traten zu den gewöhnlichen Anrusungen noch Gebete für die Todten der Familie; für die nicht geringe Zahl der Festtage sind ebenfalls besondere Gebete vorgeschrieben. Nach den Verichten der Abendländer seierten die Perser jährlich dem Mithra ein großes Fest, an welchem auch der König sich betrinke und tanze. ). Noch heute

<sup>1)</sup> Anquetil Benbavefta 2, 564 figb. - 2) Ctes. fragm. Pers. 55 ed. Müller.

feiern bie Barfen am Tage Mithra bes Monats Mithra b. b. an ber Tag- und Nachtgleiche bes Berbftes, bem Lichtgott ein fechetägiges fieft. Das Bendavefta beutet auf die Feier bes Neumondes und bes Bollmondes bin; es ermähnt Monatefeste und nennt wiederholt jechs arofe Jahresfeste (tie Babaubar 1). Es waren feche fünftagige Refte, bie jum Unbenten an bie Erichaffung ber Welt, jum Dante für biefe gefeiert werben follten. 3m zweiten Monate bee Jahres (April) murbe bie Schöpfung bes Simmels gefeiert, im vierten Denat (Juni) bie Erschaffung ber Bemaffer, im fecheten Monat (August) Die Erichaffung ber Erbe, im fiebenten Monat bie ber Baume, im elften Monat (Januar) bie ber Thiere, im gwölften Monate enblid bie bes Meniden. Augerbem fant am Schluffe bes Jahres ein großes gebntägiges Geft fur bie Berftorbenen, ein Geft aller Geelen, An biefen Tagen tommen bie Fravafbi (oben G. 532) un Erbe nieber und besuchen bie Saufer ihrer Angeborigen. Baibt Farvarbin, ber noch beute bon ben Barfen in biefen Tagen gebetet wird, geben bie Fravajhi gebn Nachte lang umber und fragen: .. mer wird une preifen, wer wird une opfern, mer une aufnehmen mit Gleisch und Rleib versebener Sanb", und wer ihnen Rleifch und Bewänder opfert, ben fegnen bie Fravafbi .. baf in feiner Bobnung fei Rulle von Rintern und Menichen, ichnelle Bierte und ein fester Bagen." Co werben benn bie Fravafbi gebeten, "bas Opfer anzunehmen, Die Banbe ju bemfelben ju erheben und befriedigt aus biefer Wohnung ju icheiben 2)." Roch beute reinigen und ichmuden bie Parfen bie Saufer gu biefem Fefte, jebermann bleibt in feiner Wohnung; Opferbrote, Blumen, Fruchte, Milch, Wein, fleifc werten bargebracht. Wie ber Dienst ber Fravashi felbst ift auch biefes feit aus ben alten Spenden für bie Beifter ber Abnen bervorgegangen. Es wurde und wird gur Beit ber Tag- und Rachtgleiche bes Frubjahre gefeiert, an ben funf letten Tagen bes alten, ben funf erften bes neuen Jahres 3). Wenn bie Rraft ber Natur wieder erwacht, follten auch bie Beifter ber Berftorbenen ju neuem leben tommen; bie Seelen ber Berftorbenen besuchten bann bie Baufer ihrer Rachtommen. Dem perfifden Jahre von 360 Tagen waren fünf Bufaptage

<sup>1)</sup> Bisper. 1, 3 figb. Jaçna 2, 32 figb. 37 figb. — 2) Jafbt Farvarbin 147. — 3) Menandri Protect, fragm. 15 ed. Müller. Das zehntägige Feft Farbigan, welches Tobtenopfer bebeuten foll, ift bas Farbarbinfeft.

gegeben, um es mit bem Sonnenlauf in Uebereinstimmung zu erhalten. Zu biefer außerordentlichen Zeit gestattet nach dem Glauben ber Parsen Auramazda auch ben Seesen der Berdammten, die Hölle zu verlassen und bei ihren Nachsommen zu weisen. Dieser Borstellung gemäß lesen die Priester die für die Bitte um Berzebung der Sünden bestimmte Liturgie, sollen die Parsen während des Festes täglich zwölftausend Mal die Gebete sprechen: "Wie des Herrn Wille ist" und "Reichthum und Reinheit sind für den Gerechten der rein ist." Diese Fürbitten und Gebete sollen den verdammten Seesen zu Gute kommen.

Beber Monat bes Jahres war wenigstens feit ber Zeit ber Saffaniden einem beftimmten Gott ober Beift geweiht; ebenfo batte jeber ber breißig Tage bes Monats feinen befonberen Schutgeift. Die erften fieben Tage jebes Monats gehörten bem Auramagba und ben feche Amesha cpenta, ber neunte bem Feuer, ber gebnte bem Baffer, ber zwölfte bem Monbe, ber breigehnte bem Tiftrja, ber vierzehnte bem eritgeschaffenen Stier, ber funfzehnte bem Mitbra, ter fechzehnte bem Craofha, ber zwanzigfte bem Berethraghna, ber vier und zwanzigfte bem "Gefete", ber neun und zwanzigfte bem "beiligen Borte" u. f. w. Un ben Schutgeift jedes Tages mußten ftets besondere Bebete gerichtet werben und ba nun auch bie Monate nach göttlichen Besen genannt waren, ba in jedem Monate ber Tag besonders beilig gehalten wird, beffen Schutgeift zugleich ber Schutsgeift bes Monats ift (im Monat Mithra ber Tag Mithra u. f. f.), ta bie übrigen Feste, wie wir eben faben, sammt benen ber Meumonte und Bollmonde viele Tage in Anspruch nahmen, fehlte es ben Bolfern Grane, fehlt es beute ben Barfen an Unlag und Uebung im Gebet nicht.

Das Wesen ber guten Geister ist bas Licht, barum muß ber Mensch Körper und Seele rein und licht halten, baß er Gnabe vor ihnen finde, daß sie ihm Leben und Gedeihen in dieser Welt gewäheren, daß seine Seele bereinst ohne Flecken ersunden werde und einsgehen könne in die Wohnung der lichten Geister. Das Zendavesta preist die Götter vorzugsweise als die "Neinen", Auramazda als die Reinheit selbst, Zarathustra als den Meister, den Lehrer der Reinheit. Die Reinhaltung der Seele und des Körpers ist demnach die oberste Pflicht des Menschen. Unaushörlich wiederholt das Gesehbuch, daß "die Reinheit nach der Geburt für den Menschen das

Befte fei", ban ber Denich fich rein balten muffe ,, burch aute Bebanten, Borte und Berfe." Aber bas Gefetbuch verlangt feine übernatürliche Reinheit auf Roften bes Lebens wie bie Brahmanen. Es balt ben Rorver nicht fur ben unreinen Rerfer ber Geele, fonbern freut fich an beffen Gefundbeit und Kraft. Man befleißigt fic in Gran ber Reinheit, um nicht bon ben Daeba geschäbigt und getottet an werben, um in biefer wie in jener Welt au leben; aber nicht um gu fterben, wie in Indien. Unrein ift bem Gefetbuch Alles mas bem reinen Wefen ber Götter wiberfpricht, mas ber Thatigfeit, bem Bebeiben und bem Leben icabet ober für icablich gehalten wird. Darum foll ber Korper rein gebalten werben von Schmit und bas Saus frei von Unrath und Tobtem, von Allen, mas einmal ben bofen Beiftern angehort und verfallen ift, bie Geele von Faulheit und Trägbeit, von Lug und Trug. Wenn jedoch bie Geele bes Menichen rein geschaffen ift, ber Rorper enthält von vorn berein gewiffe unreine Theile; es ift ber Schmut, ben Angromainin in ben Rorper ber Menichen bineingebracht bat. Diefer Schmut ift ber Speichel, bie Excremente, Ausfat, Rrantheiten. Alles weran Beftant flebt, ift bie Frende ber Daeva. Ber ben Urin mit bergeftrectem Tuge läßt, macht nach bem Gefetbuch bie Drubicha fcmanger, fo baf fie neue Unholbe gebaren. Wir faben fcon, bag bie Briefter ben Mund por bem beiligen Teuer verhüllten und noch heute verhüllen alle Parfen ten Mund wenn fie beten. Dur bie Speifen burfen genoffen werben, welche ber reinen Schöpfung angehören. Beim Effen felbft verhalten fich bie Parfen ftete fcwei-Gie effen niemale gu zweien aus einer Schuffel megen bee Speichels, ber bie Speifen verimreinigen founte 1). Abgeschnittene Ragel und Saare find in Bran wie in Indien fehr unreine Dinge. Beim Abichneiben berfelben fprechen bie Barfen befondere Gebete. "Wo abgeschnittene Saare und Ragel liegen, fagt bas Gefetbuch, ba tommen bie Daeva an biefen entweihten Blaten gufammen, ba fommen bie unreinen Thiere gufammen, welche bie Menfchen Läufe nennen. Darum bringe (fo fpricht Auramagta) bie abgeschnittenen Saare und Ragel meg, gebn Schritte von ben reinen Mannern, zwanzig bom Fener, breifig bom Baffer, funfzig von bem beiligen Ruthenbunbel. Grabe ein Loch unterhalb bes Saufes in bie Erte,

<sup>1)</sup> Anguetil Benbavefta 2, 566.

sprich bas Gebet: Wie bes Herren Wille ift, breimal, sechsmal, neunsmal, und sage hernach: Dir, o Bogel Alfvo-zusta, zeige ich biese Rägel an, biese Rägel wibme ich bir. Diese Rägel seien beine Lansgen, Schwerter, Bogen, beine raschsliegenben Pfeile, beine Schlenbersteine gegen bie mazanischen Daeva! Wenn bem Vogel Association biese Rägel nicht angemelbet werben, so sind es Waffen für, nicht gegen bie Daeva!)."

Der Mann wird burch Ausschweifung und Ungucht, bas Weib wird burch ihre Zeiten, burch "Merkmale und Blut", wie bas Benbavefta fagt, burch bie Beburt eines Rinbes unrein. Gie muß bann auf einen erhöhten Ort ber Wohnung gebracht werben, ber mit trodenem Sante beftreut ift, funfgehn Schritte vom Teuer, vom Baffer und von bem beiligen Ruthenbundel, "entfernt auch von ben Baumen," und fo gelegt werben, bag fie bas Fener bes Ber= bes nicht feben fann. Diemand barf fie berühren. Dur ein gemiffes Dag bestimmter Nahrungsmittel barf ihr gereicht werben, und zwar in metallenen Gefägen, weil biefe bie Unreinheit am wenigften ans nehmen und am leichteften gereinigt werben fonnen, und ber, welcher ihr biefe Rahrung bringt, muß brei Schritte von ihrem Lager ent= fernt bleiben. Diefe Vorschriften befolgen bie Parfen noch heute fo ftreng, bag teiner mit einer Frau, die ihre Zeit hat, auch nur ein Bort fpricht. Die Böchnerin ift brei Tage unrein, bann muß fie inen nacten Leib mit Baffer und Ruburin mafchen. Sat fie eine Schlgeburt gethan, jo ift ihr Körper auch noch burch Tobtes beflectt, fie muß bann breißig Schritt vom Feuer und von ben beiligen Begenftanben bes Saufes gelegt werben und langere Beit, nach bem beutigen Brauch ein und vierzig Tage lang, auf ihrem Staublager gubringen. Das erste mas fie genießen barf, ist Afche mit Ruburin, brei, feche, bann nenn Tropfen. Sie muß bie neun Soblen ihres Körpers (foviel gablen bie Iranier wie bie Inber) mit Ruhurin und Miche auswaschen, fie barf fein Baffer aus ihrer unreinen Sanb trinten; thut fie es bennoch, fo foll fie zweihundert Schlage mit ber Ruthe, zweihundert mit ber Craofhapeitiche erhalten 2).

Wie folgsam auch bie Berfer und Meber ben Reinheitsvorschriften bes Gesethuchs nachgelebt haben, erhellt aus ben Berichten ber Griechen, welche uns sagen, baf es bei ben Perfern nicht Sitte fei, in Gegenwart anderer ben Speichel auszuwerfen ober fich zu schneuzen, noch weni-

<sup>1)</sup> Benbib. Farg. 17. — 2) Benbib. 5, 136—157. 7, 158—182.

ger ben Harn zu laffen, ja man sehe bei ihnen taum jemanden, der eines Bedürfnisses wegen bei Seite gehe. Den Urin ließen sie weber in einen Fluß, noch auf den Schatten eines Menschen fallen, auch sei es verboten, sich im Angesicht der Sonne oder des Mondes zu entblößen 1).

Sind gegen bie Boridriften bes Gefebes Berunreinigungen eingetreten, fo muffen biefe wieber ausgeloscht werben, fo muß bie Reinheit wieber hergestellt werben. "Ungern, fagt bas Befetbud, bescheint bie Sonne ben Berunreinigten, ungern ber Mont, ungern bie Sterne 2);" ber Unreine ,, nimmt bas Bobibefinden meg und bas Bachethum, er bringt Rrantheiten und Tob", er wird nach bem Tobe nicht in ben Simmel eingeben 3). Aber welche Berunreinigung man erfahren, welche Gunbe man begangen, bas ,, gute Befet Aburamaxba'8" löfcht alle Unreinheiten und Gunden wieber aus, wenn bie für folde Falle in bemfelben vorgeschriebenen Reinigungen, Gubnen und Bugen vorgenommen, erbulbet und bezahlt werben; benn "bas Befet Aburamagba's überragt alle anberen an Grofe, Bute unt Beil. wie ber himmel bie Erbe, wie ber Gee Bourutafha bie übrigen Bemäffer 4)." Das gute Gefet Auramagba's "nimmt bem Danne, welcher es preift und nachber nicht wieber ichlechte Sandlungen begeht, bie Bante hinmeg und ben Betrug, es nimmt ben Morb bes reinen Mannes hinweg und bie Begrabung ber Tobten, es nimmt binweg bie unausfühnbaren Sandlungen und bie bochaufgelaufene Schulb. Es nimmt alle ichlechten Worte, Bebanten, Sandlungen binmeg, wie ber ftarte ichnelle Bind ben Simmel von ber rechten Seite ber reinigt 5)."

Die Unreinheit wird zunächst aufgehoben burch Bajchungen, welche von Gebeten und Berwünschungsformeln gegen die Daeva begleitet werden. Diese lauten z. B.: "Ich bekämpse bich, o schlechter Angromainju, hinweg von dieser Bohnung, hinweg vom Feuer, vom Basser, von dieser Burg, von allen Gütern, welche Ahuramazda geschaffen hat. Ich bekämpse die Verunreinigung, die mittelbare und die unmittelbare, ich bekämpse die unreinen Geister. Ich bekämpse den Daeva Andra, den Gaurva, den Zairitscha (oben S. 535), ich bekämpse die Pairita, die zum Basser, zur Erde, zum Bieh und zu

<sup>1)</sup> herot. 1, 133. Xenoph. Cyri inst, 8, 8, 5. Plin, h. n. 28, 19. Ammian. Marcell. 23, 6.— 2) Benb. 9, 161. — 3) Benb. 9, 187. — 4) Benb. 5, 69-75. — 5) Benb. 3, 140-147. 8, 87 figb.

ben Baumen geht u. f. m. 1)." Bei folimmeren Berunreinigungen muffen Waschungen mit Ruburin und Ochsenurin eintreten, bie in gemiffen Fallen breifig Mal unter verschiebenen Gebeten wieberholt werben 2). Die fraftigfte Reinigung, welche jebe Befledung, auch bie ichlimmfte aufhebt, ift bie Reinigung ber neun Rachte. Diefe fann nur burch einen reinen Dann vollzogen werben, welcher bas Gefet genau fenut, ber bas beilige Bort berfagen fann und bie Bahrheit rebet. Für biefe Cerimonie muß ein besonderer Plat bergerichtet werben, breifig Schritt (welche neunzig Fußlangen gleich find) bom Teuer, bom Baffer und bon bem beiligen Ruthenbundel. In ber Mitte biefes Blates werben neun locher in bie Erbe gegraben und um biefelben gwölf Furchen mit einem metallenen Bertjeuge gezogen. Der Reiniger besprengt ben ju Reinigenben, welcher völlig unbefleibet ift, mit Ruburin aus einem bleiernen Befag unter wiederholten Gebeten. Dann wird ber ju Reinigente funfgebn Mal mit Erbe abgerieben, banach muß er fich an ben neun lochern ein, zwei und breimal mit Baffer mafchen, worauf er mit mobis riechenben Bolgarten beräuchert wirb. In ber britten, fecheten und neunten Racht erfolgen baun wieber Bafchungen mit Waffer und Ruburin. "Danach bringe ber Gereinigte, fagt bas Gefetbuch, Reinigungewaffer jum Bener, bartes Solg jum Feuer, Boblgerude für bas Teuer; er fpreche Breis bem Aburamagba, Breis ben Amesha cpenta, Breis ben übrigen Reinen — so wird ber Mensch gereinigt fein." Bei biefer Reinigung muffen bie Müben bes Reinigers belohnt werben; nach bem Mafftabe bes Bermögens fteigt ber Lohn bom Laftthier bis zum Kameel: "auf bag ber Reiniger aufrieben und ohne Sag hinmeg gebe." Beht er ungufrieben hinmeg, fo fahrt ber bofe Beift ber Unreinheit wieber in bie Bereinigten, und fie find unrein für immerbar 3). Diefe Reinigungevorschriften werben bon ben Barfen auch beute noch beobachtet, ja fie find allmählig noch burch weitere Gebrauche 3. B. burch Trinfen von Ruburin, Tragen von hunben u. f. w. bereichert worben.

Da ber Anschanung bes Zendavesta bas Unreine wesentlich in bem Gegensate gegen bas Leben liegt, so gab es keine schlimmere Berunreinigung als burch ben Leichnam. Sobalb bie Seele ben Leib verlassen hat, gehört bieser bem Angromainju. Das Tobtenstehn, bie Drubsch Nagu, bemächtigt sich besselben und springt

<sup>1)</sup> Benb. 10, 11, 12, 17, 18, 26—28, — 2) 8, 275, 276, — 3) 19, 80,

von biefem auf alle, welche ben Leichnam berühren ober in beffen Rabe fommen. Wenn ein Menich ftirbt ober ein Sund, ber auch bierin bem Menschen gang gleich geftellt wird, und in bemfelben Saufe find andere Danner und Frauen, zwei, funf, funfzig ober bunbert, fo fturgt bie Drubsch Ragu augenblicklich von Norben ber in Geftalt einer Fliege berbei und fest fich auf alle Bewohner bes Saufes und vernnreinigt fie mit Auflöfung, Faulnig ober Schmut'). Bunachft foll biefer ichlimme Robolb burch Befchwörungeformeln befampft werben; bie Gatha: Bifbamruta, Thrijhamruta, Ticatbrufbamruta muften bergefagt merben, bann gerfiel bas Tobtengefpenft wie Gras, bas feit einem Jahre abgeftorben ift 2). Da nach aber mußten aus bem Saufe, in welchem ber Tobesfall geicheben war, bas Feuer bes Berbes und bie übrigen beiligen Berathichaften, ber Mörfer, Die Schale, bas beilige Ruthenbunbel und bas Saoma entfernt werben. 3m Winter follte bas Teuer nach nenn Rachten auf bem Beerbe wieber entgundet werben fonnen, im Commer (wo bas Beburfnig nach Barme und gefochten Speifen weniger Rudficht erforderte) erft nach einem Monat; wer biefe Friften nicht inne halt, foll mit zwei Dal zweihundert Streichen beftraft werben 3). Rach vorhergegangener Reinigung follen bann bie Unverwandten für ben Singeschiebenen Gebete fprechen. Die Babl biefer Bebete bestimmt bas Befetbuch in berfelben fpielenben Beife, welche wir in Mann's Borfdriften fo oft fennen gelernt haben-Rach ben Graben ber Bermanbtschaft nimmt bie Babl ber gu fpredenben Gebete ab, für bie nächften Berwandten werben breifig Bebete gesprochen, für bie entfernteften fünf; bat ber Berftorbene ein unreines Leben geführt, fo wird ber Fürbitte megen bie Babl ber Bebete verbopvelt 4).

Bei den Arja Indiens war die alteste Form der Bestattung das Begräbnis, das dann durch die Berbrennung der Leichen verdrängt wurde. Diese Sitten galten ohne Zweisel auch bei den Stammen der Airja in Iran. In Persien und Medien sinden wir Spuren der Bestattung in die Erde und die Polemis des Zendavesta gegen das Begraben und Verbrennen der Todten in Arachosien und Tschafbra beweist, daß sich die alten Bräuche auch in einigen Landschaften des

<sup>1)</sup> Benb. 5, 83-108. 7, 4 figb. - 2) Benb. 9, 168-171. Farg. 10. - 3) Benb. 5, 123-135. - 4) Benb. 12, 1-59.

Oftens erhalten haben. In ben übrigen Gebieten find fie in Folge ter Reform Barathuftra's aufgegeben worben. Die Befichtspuntte ber Reinheit ber Erbe, bes Feuere wirften auf bie Priefter Grans fo ftart, baf fie bie alten Arten ber Beftattung verwarfen. es zuläffig, ben reinen "Sohn Auramagba's", bas Feuer, baburch ju verunreinigen, bag man etwas fo Unreines wie einen Leichnam in's Feuer marf? Barf man ibn in's Baffer, fo murbe bas reine Baffer vernnreinigt; grub man ibn in bie Erbe, fo verunreinigte man bie icone unterwürfige Tochter Auramagba's. Go ergab fich für bie Priefter feine anbere Ausfunft, ale ben Leichnam über ber Erbe ju laffen; er biente bann ben reinen Thieren, ben Bogeln und Sunden gur Rahrung, und wurde auf biefe Beife am beften vernichtet. Das Zenbavefta erffart es für große Gunben, für gang unfühnbare Sandlungen, einen Tobten in's Waffer zu merfen, zu begraben ober gu verbrennen 1); bie foldes thun "belfen ber Trodenbeit, welche bie Beibe vernichtet, und bem Binter, bem fiblen berbeiidleichenben, welcher bie Beerben tobtet und voller Schnee ift; folde find unrein für immerbar 2)." Wer einen tobten Sund ober einen tobten Menfchen in die Erbe eingrabt und innerhalb eines halben Jahres nicht wieber ausgrabt, foll zwei Dal fünfhundert Streiche erbalten; wer fie ein Jahr in ber Erbe läßt, foll zwei Dal taufenb Streiche erhalten; wer aber einen Leichnam über zwei Jahre in ber Erbe läßt, für ben giebt es weber Strafe, noch Gubne, noch Reinigung 3).

So sollen benn bie Tobten hinausgetragen werben auf besonbers trocenen Wegen, welche am wenigsten von Bieh, Zugthieren und reinen Menschen betreten werben, und auf ben wasserlossesten und baumlosesten Stellen ber Erde niedergelegt werden, auf ben höchsten Orten, wo die fleischfressenden Hunde und Bögel sie am meisten bemerken 4). Hier soll die Erde ausgegraben werden, in weichem Boben einen halben Mann tief, in hartem einen halben Juh, und biese Bertiesung mit Ziegeln, Steinen und Staub ausgesüllt werden; weil seuchte Erde die Unreinigseit am meisten, Steine, Ziegel und Staub sie am wenigsten annehmen. Zu bieser Tobtenstätte (Dathma) soll ber nackte Leichnam auf einer Bahre, welche eine Unterlage von Steinen ober Ziegeln hat, von zwei fraftigen Männern getragen

<sup>1)</sup> Benb. 1, 48. 6, 6 u. a. a. D. — 2) Benb. 7, 65—71. — 3) Benb. 3, 122—136. — 4) Benb. 6, 93—95. 8, 13 figb. 3, 50—54.

werben, niemals von einem; ein Trager wurte fich fur immer berunreinigen und bie Drubich Nagu murbe biefen niemals wieber berlaffen. Wer ein Rleib über ben Torten wirft, foll nach ber Brofe beffelben mit zwei Dal vierhundert ober zwei Dal taufend Streichen bestraft werben. Der Leichnam foll auf bem Dathma niebergelegt werben, baf fein Beficht nach oben gegen bie Sonne fieht (wer ben tobten Rorper ber Sonne nicht aussett, ben foll biefelbe Strafe treffen, welche fur ben Dorb eines reinen Mannes vorgeschrieben ift 1); bann foll ber Leichnam burch Gifen, Steine ober Blei befestigt merben an ben Sugen und an ben Saaren, bamit bie fleifchfreffenben Sunbe und Bogel nichts von ben Anochen und lleberreften gum Baffer und ju ben Baumen bintragen; bie Richtbefestigung bee Leichnams foll mit zwei Dal zweihundert Schlägen geabubet merben 2). Regnet es ober fcneit es, ober blaft ein ftarfer Wint, fo bag nicht fogleich am Tage bes Tobes bie nothigen Berbereitungen getroffen werben tonnen, fo tann ber Tobte auf feinem eigenen Bette und auf feiner eigenen Matte nach bem Dathma binaus. getragen werben 3).

Auf biefen Leichenftätten, biefen Tobtenadern, halten bie Daeva nach bem Glauben bes Gefetbuche ihre Bufammentunfte, bort begatten fie fich, bort fammeln fie fich: "um funfgig, bunbert, taufent, gehntaufenb, ungablige Menfchen jum Tobe gu bringen", bort finb bie Daeva am gefährlichften, bort find fie ben Menfchen am tobtlichften; benn in ben Begrabnifftatten ift "Auflöfung, Rrantheit, Fieberhite, Unreinigfeit, taltes Fieber, Bittern und altes Saar." Ein Dathma ift nicht eber rein, bis ber Rorper von ben Sunben und Bogeln aufgefreffen, ber leberreft völlig ju Staub geworben ift und fich gang mit ber Unterlage von Mortel, Biegeln und Steis nen vermischt bat. Wenn biefer Zeitpuntt eingetreten ift, bann fellen bie Dathma eingeebnet werben. Golde Berftorung von Begrab. nifftatten wird von bem Gefetbuch ale eine Bernichtung bes Torce felbft angefeben, als eine ber beften Tugenben ber Blaubigen betrach "Wer von Begrabnifftatten, fagt bas Befetbuch, nur fo riel einebnet, ale bie Grofe feines Rorpere ift, ber hat alle Gunten bereut, bie er im Denten, Sprechen und Sanbeln begangen, ja er hat biefe Gunben nicht blos bereut, er hat fie auch gefühnt, und

<sup>1)</sup> Benbib. 5, 47. 48. - 2) Benbib. 6, 98 figb. - 3) Benbib. 6, 106.

nicht werden dieses Mannes wegen die beiden himmlischen Mächte einen Kampf beginnen bei seinem Borwärtsschreiten zum Paradiese 1)."

Die Borschriften bes Gesethuchs für die Reinigung der Geräthe und Rleider, die der Leichnam berührt hatte, sind nach den Rücksichten praktischen Rutens und eines naiven Rationalismus ertheilt, welcher Iran vortheilhaft von der Phantastif Indiens unterscheidet. Gesäße von Blei, Holz und Erde sind unrein für immer, goldene und silberne können nach einer Anzahl von Baschungen mit Kuhurin wieder in Gebrauch genommen werden. Die Gewänder sollen, wenn Speichel, Koth oder Feuchtigkeit an sie gekommen, zerschnitten und bergraden werden, im anderen Falle können sie mit Urin, Wasser und Erde gereinigt und gesüftet, und dann sur Franen zur Zeit der Unreinheit wieder benutzt werden. Das Haus des Berstorbenen ist rein, wenn die vorgeschriebenen Gebete für den Todten gesprochen, die Frist sür die Lösschung des Feuers vorüber, die Hausbewohner Leib und Rleider dreimal gewaschen und die heiligen Lieder gesungen haben.

für bie Trager, welche bie Leiche jum Dathma getragen haben, für bie, bie etwa fonft mit bem Leichnam in Berührung getommen, find gang besondere Reinigungen erforderlich. Die Baschungen ber Leidentrager muffen fogleich nach ber Dieberfetung bee Leichnams borgenommen werben. Bu biefen Waschungen ift außer bem Urin von Bieb und Bugthieren auch ber bes nachften mannlichen und weiblichen Berwandten bes Berftorbenen erforberlich. Bei ber letten Wafchung fpringt bann bie Drubich Ragu aus bem Obertopfe gwischen bie Mugenbrauen, von ba auf bie Schulter und unter bie Achfel, bis fie burch fortgefette Befprengungen in bie linken Beben getrieben ift und aus biefen in Geftalt einer Fliege nach Norben entweichen muß2). Die folimmfte aller Berunreinigungen ift bie Berührung eines Leich. nams an einem fernen Ort in ber Ginfamfeit; hier war bie Dacht ber Befpenfter bie größte. Wem bies wiberfahren, ber follte fic funfgebn Dal mit Waffer mafchen, ebenfo oft mit Erbe abreiben, taven eilen und jebem Begegnenten gurufen: ich bin gu einem tobten Rorper gefommen, ohne es in Bebanten, Worten und Werfen ju wollen; mein Bunich ift Reinigung! Jebermann folle ihm willfahren, wenn er nicht bie Schuld bes Berunreinigten auf fich laben Um ben Weg ju reinigen, auf welchem ber Tobte jum

<sup>1)</sup> Benbib. 7, 126-147. - 2) Benbib. 8, 34-36. 130-228. - 3) Benbib. 8, 271-310. 9, 164-166.

Dathma getragen war, mußte ein hund breimal, sechsmal und neunmal bes Weges geführt werben. Danach mußte ihn ein Priester betreten, ber "die siegreichen Worte" b. h. gewisse Exorcismen sprach: "Ich treibe zurud bie Daeva Drudsch, daß sie gegen Norben flieht, sause hinweg Drudsch! Nicht soll sie töbten bie beförperte Welt ber Reinen! Uhuramazda und Spenta armaiti mögen uns vor unsern Feinden schügen, Eraosha möge kommen und Vohumano!)!"

Teiche und Strome find burch Leichname fo lange verunreinigt, bis biefe berausgeschafft und es breimal über bas Bemaffer geregnet bat. Erft bann burfen Bieb und Menfchen wieber von beren Baffer genießen. Go lange ber Leichnam in einem Fluffe liegt, fitt bas Tobtengefpenft neun Schritt aufwarte und brei Schritt abwarte von biefem und feche Schritt ju beiben Seiten; im Teich geht ber Bereich bes Tobtengespenftes je feche, im Schnee und Gismaffer je brei Schritt nach allen Simmelsgegenben. Auf Barathuftra's Frage, ob auch bas Baffer bes Simmels, welches auf Leichname falle, unrein werbe, antwortet ter Gott: "3ch ber ich Ahuramagba bin, bringe bas Waffer jur Begrabnifftatte, ich bringe es jum Leichnam, ich giefe es über bie Rnochen. Aber ich bringe es auch verborgen hinweg und führe es bin jum Gee Puitita, in ben Gee Bourntafba (ob. S. 422), bann erft laffe ich bas Baffer wieber berabregnen. Der reine Aburamagba erfreute burch biefe Borte ben reinen Barathuftra." Barathuftra fragt weiter, ob benn auch Leichname, bie von Sunben, Bolfen, Banthern auf einen Ader geschlerpt murben, ben Ader und bie Menichen verunreinigten. Auramagba nimmt bierauf in feiner Antwort einen praftifchen Standpunkt und argumentirt, wie öfter in folden Fallen, ans bem Gefichtspuntte bes Doglichen und Erreich baren. "Wenn folche Leichname, fagt ber Gott, bie Denichen verunreinigten, fo murbe in Rurgem meine gange mit Rorper begabte Welt megen ber Menge ber Tobten, bie auf biefer Erbe geftorben find, unrein fein." Barathuftra ift inbef bamit noch nicht beruhigt. Er fagt: "Gin Mann ftirbt in ben Schlunden ber Thaler; von ben Soben ber Berge fliegen bie Bogel berbei ju ben Schlunben ber Thaler, bin ju bem Rerper bes gefterbenen Menfchen und bergebren ibn. Dann fliegen bie Bogel wieber auf zu einem Baume bon bartem ober weichem Solg. Gie werfen Theile bes Leichnams auf ben Baum, fie befpeien ben Baum, fie befothen ibn. Gin Dann

<sup>1)</sup> Benbib. 8, 38-64.

geht aus von ben Schlünden der Thäler zu ben höhen der Berge. Er geht hin zu dem Baume, wo diese Bögel sind, er wünscht Brennholz für das Fener. Er schlägt den Baum um, er zerspaltet ihn, er läßt ihn auzünden von dem Sohne Ahuramazda's, vom Fener. Was ist seine Strase?" Auramazda entgegnet wiederum, daß kein Leichnam, der von Wölsen, Hunden, Bögeln, Fliegen oder Binden sortgetragen wird, den Menschen verunreinige. Nun aber sällt es Zarathustra oder vielmehr den Priestern, welche diese Dinge niedergeschrieben haben, ein, ob denn nicht die Thiere, welche die Leichen auffräßen, dadurch unrein würden. Auramazda löst dieses Problem, indem er die Thiere sür rein erklärt; nur dürse innerhalb eines Jahres lein Fleisch solcher Thiere gegessen oder zum Opfer dargebracht werden 1).

Die Borfdriften bes Gefetbuche über bie Beftattung und bie Anlegung ber Begrabniffe ober vielmehr ber Aussetzungeorte ber Leiden werben noch beute von ben Barfen gu Bombab wie von benen in Rerman ftreng befolgt. Dem Sterbenben wird im Augenblid be8 Tobes ein Sund vorgehalten, fo bag berfelbe fein Auge auf ibn richtet; einer ichwangern Frau, welche im Sterben liegt, werben fogar zwei Sunbe vorgehalten, weil es fich um ein boppeltes leben handelt; ber Blid bes Sundes bat bie Rraft bie bofen Beifter gurudjuhalten. Jebermann muß jeboch neun Schrifte von bem Sterbenben entfernt bleiben. Die beiben Tobtentrager entfleiben bann fogleich ben Leichnam (ihre Sanbe find burch Tucher von alten Rleibern bor ber unmittelbaren Berührung geschütt) und tragen ihn auf einer Babre von Gifen (weil Metall bie Berunreinigung weniger annimmt ale Bolg) unter unaufborlichen Gebeten ber Briefter auf ben Beftattungeplat. Die Bermantten begleiten ben Leichnam in aller Stille bis auf neungig Schritt bon ber Tobtenftatte. Die erften brei Rachte nach ber Ansfetung bringen bie Briefter und bie Anverwandten in beftanbigem Berfagen ber vorgeschriebenen Bebete für bie Seele bes Tobten gu, ba erft in ber britten Racht über bie Abgeidiebenen auf ber Brude Tidinvat entidieben wirb (oben G. 502). Die Leichenftatte ber Barfen ju Bombab liegt auf einem Berge an ber Rufte, in welchen oben mehrere Bertiefungen eingehauen find. Aus ber Ferne feben bie Bermanbten begierig gu, ob bie Beier fich balb an ben Leichnam machen und welche Theile bes Rörpers fie

<sup>1)</sup> Benbib. 5, 1-22. 7, 189-191.

zuerst verzehren 1). Für die Seele des Todten wird dann noch das erste Jahr nach seinem Tode hindurch täglich vor dem Essen ein Gebet an die Fravashi der Reinen gesprochen 2) und am Monatktage des Todes ein heiliger Dienst für den Verstorbenen gehalten. In den solgenden Jahren werden am vierten, zehnten und dreißigssiten Tage jedes Monats, wie es das Gesethuch vorschreibt, namentlich aber am Feste aller Seelen, Gebete für den Todten gesprochen 3). Die Begrädnisstätten werden nach den Vorschriften des Gesethucht ebenfalls unter Abhaltung vieler Gebete und Cerimonien angelegt; bei der Einrichtung wird große Sorgsalt darauf verwendet, das Regenwasser von den Todtenlagern absaufen kann.

Ueber bie Gebräuche ber Bestattung bei ben Bersern berichtet Berobot: "Bon ben Dagiern weiß ich gewiß, baß fie ihre Leichname nicht eber begraben, bevor fie nicht von einem Sunde ober einem Bogel umbergegerrt worben find; von ben Berfern weiß ich es nicht gang genau, benn es wird eine Art Beheimnig baraus gemacht. Gie begraben aber ben Leichnam erft, nachtem fie ihn mit Bache überjogen haben 4)." Etrabon fagt, bag bie Sunbe bei ben Baftrern Leichenbestatter genannt wurden, bag nicht bles Tobte, fonbern ichon Rrante und Greife biefen Thieren vorgeworfen wurben 5). Cicere ergablt, bag es Gitte ber Magier fei, bie Leiber ihrer Tobten nicht au beftatten, bevor fie von milben Thieren gerfleifcht maren; in Durtanien balte fogar bas Bolt gemeinsam und bie Bornehmen jeber für fich eine vorzugliche Art von Sunden, bamit fie von ihnen nach bem Tobe gerriffen wurden und fie achteten bies fur bie befte Beftattung 6). Eufebios melbet, bag bie Deber bie Sterbenben forgfältig ernährten Sunden vorgeworfen batten 7); bie Syrfanier und Raspier hatten baffelbe fcon mit Lebenben, bie Battrer mit ben Greisen, Andere mit ben Tobten gethan "). Mit gleicher llebertreis bung, welche in bem eben gebachten Brauche, ben Sterbenden einen Sund vorzuhalten und in ber Conberbarfeit ber Bestattung, Die bas Benbavefta vorschreibt, ihre Erflärung findet, bemerft Agathiat, bag in ben Beeren ber Berfer biejenigen, welche von einer ichweren Rrantheit befallen murben, ben hunben und Bogeln gur Speife aus-

<sup>1)</sup> Ritter Erblunde 6, 1091. — 2) Jaçna 26. — 3) Oben S. 532 und 558. — 4) Herodot 1, 140. 3, 16. — 5) Strabon p. 517. 735. — 6) Quaest-Tuscul. 1, 45. — 7) Euseb. praep. evangel. p. 277. — 8) Lgl. Strabou p. 520.

gesett wurden; die Tobten aber wurden nackt und ohne Sarg vor die Thore ber Städte hinausgetragen und von diesen Thieren aufgefressen, so daß die Anochen auf den Feldern umherlägen. Beffen Leichnam aber nicht gleich angefressen werde, von dem glaubten die Berser, daß er in seiner Gesinnung unheilig und seine Seele ungerecht und sinster gewesen und dem bösen Geiste verfallen sei und beshalb in die Hölle fahren werde und solche wurden von ihren Angehörigen bejammert, daß sie keinen Theil hätten an dem besseren Loos. Die aber am schnellsten aufgefressen wurden priesen die Berser glüdslich und nennten deren Seelen die besten und gottähnlich und sagten von ihnen, daß sie in das gute Land aufsteigen wurden 1).

Bon ben Ronigen ber Berfer melben bie Abenblanber bagegen, baf fie ju Pafargabae und Berfepolis bestattet worden feien, baf ju Pafargabae bie Leiche bes Apros rube 2). Bon Dareios wirb berichtet, bag er icon bei feinen Lebzeiten fich fein Grab auf bem Bipfel eines Berges bereiten ließ; bie Leichname bes Artagerges, feiner Frau und feines Cobnes wurben nach ber Angabe bes Rtefias zu Berfepolis beftattet 3), ben letten Dareice ließ Mlexanber in ben "foniglichen Grabern" beifegen, nachbem er guver fcon beffen Battin Stateira bie Ehre ber Beftattung erwiesen hatte 4). Diobor ergablt, baf fich biefe Graber an ber Oftfeite ber Burg von Berfepolis vierhundert Fuß von berfelben in bem "toniglichen Berge" befunden hatten. Der Fele fei bort ausgehauen und enthalte mehrere Bemacher. Es hatten aber biefe Graber feinen Gingang; bie Leichen maren burch Mafchinen in bie Bobe gemunben und binein= gebracht worben b); eine Ungabe, bie baburch beftätigt wirb, baf fich Befucher ber Grabftatte bes Dareios, wie anberweitig berichtet ift, an Striden mußten binaufziehen laffen 6). Die Graber ber Berrider Perfiens find noch vorhanden. Ginige hundert Schritte von ben leberreften bes Ronigspalaftes ju Berfepolis nach Often, nach bem Aufgange ber Sonne bin, genau wie Dieber bie Lage angiebt, liegen brei Grabftatten im Berge Rachmed ?). Stulpturen, bie breihundert Fuß über bem Boben anfangen, bilben auf ber lothrecht gehauenen Borberfeite bes Berges brei bobe Gaulenfaçaben, welche

<sup>1)</sup> Agath. 2, 23. — 2) Diobot 17, 71. Arrian anab. 3, 22. 6, 29. — 3) Ctes. Pers. Ecl. cf. 15. 44. 46. Strabon p. 730. — 4) Arrian l. c. Justin. 11, 15. Aelian. var. hist. 6, 8. Plut. Alex. 30. — 5) Diob. 17, 71. — 6) Ctes. Pers. Ecl. 15. — 7) R. Riebuhr Reise 2, 150 sigb.

cin Portal mit Gebält zeigen, bas einen großen Balbachin trägt, über welchem mehrere Reihen von Hunden sichtbar sind; dieselben Thiere erscheinen auf den unteren Kranzseisten. Innerhalb dieser Umrahmung zeigen sich die Bilber der bestatteten Herrscher. Der Bogen ohne Sehne ruht in der Linken; die Rechte betend erhoben, stehen diese Gestalten vor Altären mit brennendem Feuer. Die Fisqur des Königs sufft auf einer Unterlage, die von mehreren Reihen von Männern, welche die dem Könige unterworfenen Länder vertreten, mit aufgehobenen Armen gestüht wird. Vier Façaden ähnlicher Art, jedoch nur 60-70 Fuß hoch über dem Boden beginnend, füllen bei Natsch-i-Rustem eine zweite steilrechte Bergwand von zweihundert Schritt Länge; eine dieser Grabstätten wird durch eine über und eine zweite unter den Reliess besindliche Inschrift als die des Dareios, des Sohnes des Hystaspes, bezeichnet 1).

Diefe Graber ber perfifchen Ronige bei Berfepolis und Natich-i-Ruftem tonnen Begrabnifftatten (Dathma) im Ginne bes Benbibab, abnlich bem Beftattungeplate ber Barfen gu Bombab, gemefen fein, auf welchen bie Leichen ber Berricher auf ben Spigen ber Berge ber Conne, ben Bogeln und ben Sunben ausgesett wurden und icheinen in ber That folde Dathma gewesen ju fein, ba man nur leere Rammern mit Deffnungen nach oben binter ben Facaben gefunden bat 2). Doch ift im Sinblid auf bie Grabftatte bee Rbroe, von welcher unten bie Rebe fein wird, auf bie allgemeine Angabe Berobote über bie Beftattung bei ben Perfern, auf bie einzelnen Beifpiele, welche er für bas Begrabnig von Perfern in ber Erte, bas Aufschütten von Grabbugeln auführt, auf bie Bemerfung bes Agathias, baf fic Grabbügel aus alter Zeit in Debien fanben 3), bie gegentheilige Unnahme nicht auszuschließen, bag bie perfifche Sitte mit ben Boridriften bes Befetbuches nicht übereinstimmte, bag bie Theorie bee Oftens und bie Braris bes Weftens in biefem Buntte von einander abwichen;

<sup>1)</sup> Lassen, Persepolis S. 366 sigb. in der Encytlopabie von Ersch und Gruber. — 2) Bgl. R. Niebuhr Reise 2, 155, wo ausbrücklich bemerkt wird, daß die steinernen Kasten in den Nischen hinter den Kammern keine Toden enthalten batten und bätten enthalten können, sondern wohl Knochenbehälter gewesen maren. Solche Behälter sinden sich auch in den Dalfma der heutigen Parsen und die klinstlichen Wasserrinnen, welche alle Reisenden in den beiden Gräberbergen bemerkt haben, wären dann zur Abseitung des Regenwassers bestimmt gewesen, weil dies nicht durch Ansammlung bei dem Leichnam verunreinigt werden darf. — 3) Derod. 7, 117. 8, 24. Agath. 2, 23.

wie ja benn ber Benbibab felbft barüber flagt, baß fogar in einigen Lanbichaften bes Ditens, in Arachofien und Tichafbra, bie Tobten verbrannt und begraben murben 1). Wir miffen aus bem Beba, baß bie Gitte bes Begrabens bie alteste Form ber Bestattung in Inbien war; tie Berfer und Deber tonnten fehr wohl biefe altarifche, ibuen gewohnte Sitte gegen bie Aussetzung ber Leichname festhalten, bie, wie wir faben, erft in Folge ber Lehre Barathuftra's emportam, wenn fich auch bie Prieftericaft bes Weftens berfelben fügte. Darüber aber ift auch bei ben Abendlandern fein Zweifel, daß in Shrfanien und Baftrien bie Leichname von Sunben gerriffen wurben, genau wie bas Besethuch es vorschreibt. Aus bem Bericht bes Agathias geht bann weiter flar hervor, bag biefe Gitte unter ben Saffaniben auch im Weften Grans burchgreifend befolgt murbe; wir bemerkten oben (S. 415 flat.), bag bie Reftauration bes alten Glaubene burch bie Saffaniben auf Grundlage ber beiligen Schriften bes Oftens vollzogen murbe.

Für ben Standpunft ber Rultur Oftirans ergeben bie Fragmente bes Benbavefta, wie wir icon faben, einen ziemlich weit vorgeschrittenen Standpunft. Benn ber Betrag ber Bugen und Strafen meift in Thieren: Biegen, Schafen, Rinbern, Pferben, Ramcelen ausgebrückt wirb, fo wirb man bieraus ichließen fonnen, bag tiefe Straffage aus alter Zeit ftammen. Bugleich wird aber auch von bem Werthe biefer Thiere gesprochen und an einer anderen Stelle ift, wie es fcheint, von Belb (fhaeta) bie Rebe 2). Bare gemungtes Gelb in ber That gur Zeit ber Nieberschreibung bes Besethuches nicht vorhanden gemefen, fo murbe bies nur ein Beweis mehr fur eine fruhzeitige Abfaffung beffelben fein und unfere Unnahme beftätigen, bag biefe etwa im fiebenten Jahrhundert vor Chr. erfolgt fei. fer Mangel tounte barum auffallen, weil bereits von Schmelgofen und Glasofen im Gefetbuch bie Rebe ift. Doch würbe felbft bas Fehlen gemungten Belbes in Oftiran nicht für bas Beichen einer niedrigen Kulturftufe angeschen werden burfen, ba auch bie Inder trop einer weit vorgeruckten Civilifation fich bie in bas britte 3abrhundert vor Chr. ohne gepragtes Gelb behalfen (G. 140), ba auch in Beftiran erft Dareios Gelb pragte.

lleber bie Zeitrechnung Sftirans gemahren unfere Bruchstude ber heiligen Schriften geringe Aufschluffe. Zwar werben, wie wir

<sup>1)</sup> Benb. 1, 46. 48. 60. 64. Bgl. ob. S. 418. — 2) Benb. 4, 119. 120.

faben, Monatofefte am Reumond und Bollmond und große jährliche Reite, Die an beftimmte Beiten bes Jahres gefnupft find, porgefdrieben und wir erfahren, bag bas Jahr aus zwölf Monaten beftanb. Aber über bie Unordnung beffelben ift nichts zu entnehmen, wenn man von bem auffallenden Umftanb abfieht, bag ber Benbibat nach Rachten nicht nach Tagen gablt und bie Zeit ber Schwangericaft auf gebn Monate angiebt. Die Inschriften ber Achaemeniben geben une bie Ramen von acht Monaten bes perfifchen Sabres. Bon ben Abendlanbern fagt une nur Curtiue, bag bas Jahr ber Berfer aus 365 Tagen beftanten habe 1). Der Bunbebeich giebt einen vollständigen Ralender, nach welchem 360 Tage in gwölf Donaten ju 30 Tagen fammt funf Bufattagen bas Jahr ausmachen. Das Jahr beginnt um bie Beit bee Frubiabreaeguinoftium mit bem Monat Farvarbin, ber feinen Ramen von ben Fravafbi bat, welche jum Renjahr bie Erbe befuchen; biefem folgt ter Monat bes Arbis beheibt (Afha vabifta), bes Beiftes ber beften Reinbeit, bes Chorbab (Baurvatat), bes Beiftes ber Bollfommenbeit, bes Tir (Tiftria), bes Bundofternes, bes Murbab (Ameretat), bes Geiftes ber Unfterblich. feit, bes Schahrevar (Abibathra pairja), bes Mithra, bes Aban (bes Beiftes bes Baffers), bes Abar (bes Briftes bes Feners), ber Din (bes Befetes) bes Bahman (Bohumano), bes guten Beiftes, ber Cpanbarmat (Cpenta armaiti), bee Erbgeistes. Die llebereinstimmung ber in ben altbattrifchen Studen bes Benbavefta ermabnten Jahredfefte mit ber Sahresordnung biefes Ralenbers zeigt, baf menigftens beffen Grundzüge bem Benbavefta angeboren. Aber feine Monatonamen weichen burchaus von ben Mouatonamen in ben Inschriften ber Ichaemeniben ab 2). Es muß bemnach noch um bas 3ahr 500 ver Chr. ein besonderer Ralenter im Weften, ein anderer im Often Grand bestanden haben. Die Beit ber Entstehung bes letteren ift nicht ficher gu bestimmen. Die Butheilung ber Monate an bestimmte Beifter entschieben jungeren Urfprunge, an bie Ameiba crenta unt an noch blaffere Berfouifitationen wie ben Beift bes Befetes, ber Beginn bes Jahres, ber neuen Zeit, mit ber vorübergehenden Auferstehung ber Bestorbenen, ber Erscheinung ber Fravashi, bie mit ter Wiederfehr ber Triebfraft ber Ratur in Berbinbung gebracht ift - bereinft foll biefer bann bie allgemeine Auferstehung folgen -

<sup>1) 3, 3, 9. — 2)</sup> Diese Ramen find noch nicht ertfart. Atrijatija tonnte auf atar gener bezogen werben, Bagajabi tonnte Gottesverehrung bebeuten; vgl. unten.

beweisen, daß dieser Kalender ein priefterlicher ist, dessen Anordnung erst nach vollständiger Ausbildung des dogmatischen Shitems erfolgt sein kann. Derselbe scheint jedoch bereits in der ersten Hälste des vierten Jahrhunderts auch im Westen Geltung erlangt zu haben; seit der Restauration der Saffaniden war derselbe unzweiselhaft für ganz Iran maßgebend 1).

Berhältnismäßig gahlreiche und sergfältige Borschriften enthält ber Benbibad über bie Seilfunst. Plinius führt, wie bereits bemerkt ift, eine große Menge jum Theil höchst wunderlicher Arzneimittel und Aurarten ber Magier an (S. 407. 408), die er ben Mittheilungen bes Hermippos aus bem Zendavesta entlehnt haben wird, ja

<sup>1)</sup> Butidmib (bas iranifche Banbeljahr in ben Berichten ber Befell. b. Biffenich. ju Leipzig 1862) legt bie Festjetung bes Coffus, nach meldem, um bas Jahr bon 365 Tagen mit ber naturlichen Beit auszugleichen, alle 120 Jahr ein Monat eingeschoben werben follte, und bamit bie Ginführung bes offiranifchen Ralenbere für bas gange Reich in bas 3abr 411 ober mijden 428 und 381 b. Chr. Daß feit ber Ginfubrung tiefes Ralenbers überhaupt ber Sahresanfang in bas Friibjahr gelegt und gwifden Dlarg und Juni festgehalten worben fein muß, wird aus ber Bebeutung bee Farbarbinfeftes mit Giderheit gefchloffen werben tonnen. Der Bunbebeich begeichnet bas Jahr ale ein feftes, inbem er von einem bestimmten Tage bes Dlonate Tir bie Abnahme ber Tage rechnet und ebenfo bestimmt ben furgeften Tag auf ben gwanzigften bes Monate Din fest, fügt jeboch bingu, bag bie Briefter biernach bie Berechnung machten und bag bas Jahr nach ben Umlau. fen bes Monbes bem berechneten Sahr nicht gleich fei. Benfep urb Stern haben querft nachgewiesen, bag bie Ramen ber tappabolifden Monate mit benen bes urfprünglich offiranischen Ralenbere ibentisch find. Denmach tonnen bie Rappaboten biefen Ralenber nur in Rolge ber Berrichaft ber Berfer erhalten baben. Auch bies mar erft möglich, nachbem ber offiranische Ralenber offizielle Geltung im gefammten Reiche ber Achaemeniben erhalten batte. Die Unfage Butidmibs ericeinen bon biefem Befichtepuntte auch nicht ju weit binauf. reichent. Die befondere enge Berbindung gwifden Rappadolien und Gran ift burd bie Rappatotien nach bem Falle bes Berferreiche beberrichenbe Dynaftie bes Ariarathes begrundet. Dicfelbe fuhrte ibren Ctammbaum auf bie Tante bee Apros, bie Comefter feines Batere Rambujes, und auf ben Anaphas, ber am Magiermorbe Theil genommen haben follte, jurid. An einheimifch -tappa. bolifden Ramen hat ber Stammbaum, wie ibn Diobor (31, 19) giebt, ben Pharnates und ben Ballos. Ben ben Ramen, melde gwifden Anaphas und bem erften Ariarathes fteben, find einige bie ber perfifden Catrapen ber Proving, wie Ariaramnes, welchen Rtefias unter Dareios I. nenut und Datames, welcher unter Artagerges II. bie Broving regierte, im Stammbaum aber verftellt ift; bei Corn. Repos ift er ein Rarer. Mithratates und Ariobarganes, ber nach Diobor (16, 90) feche und zwangig Sabr Rappabotien regiert, feblen, ba fie in ben Stammbaum ber parthifchen Ronige gezogen finb.

er geht fo weit, ju behaupten : "tag bie lebre Boroaftere von ber Mrgneifunde ausgegangen fei und gleichsam eine bobere und beilige Medigin eingeführt babe; bagu fei bann bie Rraft ber Religion felbft gefommen, und endlich bie mathematifden Runfte ber Erforidung ber Bufunft aus bem himmel, fo bag biefe lebre bie Ginne ber Menichen burch ein breifaches Band in Befchlag genommen habe 1)." Richt ohne besonderen Nachbrud fpricht auch bie Trabition ber Barfen und bas oben mitgetheilte Inhaltsverzeichniß bes Benbabefta von medizinischen und aftronomischen Abschnitten beffelben (S. 406. 413). Wenn felbft in Indien bie Debigin giemlich frubzeitig betrieben murte (S. 217. 224), obwohl man boch eigentlich ben Borfdriften ber brahmanifden Religion gemäß nicht fruh genng Die Feffel bes Rorpers abwerfen ju tonnen meinte, fo war es in Baftrien einer ber erften 3mede ber Religion, bas leben gu erhalten und zu mahren, baffelbe bem Tobe ju entreifen; bier in Baftrien mußte ber Argt ale ein wirtsamer Rampfer gegen Angromainju ericheinen, von bem Krantheit, Tob und Berftorung ausgeben. 3m Befetbuch fagt Auramagba: "3ch, ber ich ber Beber ber Guter bin, fouf tiefe Wohning (bie Erte), bie fcone glangenbe febens: würdige; barauf machte bie Schlange Angromainju, ber voll Tob ift, neun Rrantheiten, neunzig Rrantheiten, nenn bunbert Rrantheiten, neun taufent Rrantheiten, neunzehn taufent Rrantheiten 2)," und es wird fich fcwerlich eine andere Religion finden, in welcher ein uralter Drachentotter, wie Thraetaona, jugleich jum erften Seilfunbigen geworben ift. "Gin Mittel munichte Thraetaona als Gunft, fagt Auramagba im Benbibab, um gu wiberfteben ber Rrantheit, ju miderfteben bem Tobe, ju miberfteben ben Leiben, ju wiberfteben ter Fieberbite, um ju wiberfteben ber ichlechten Faulnig, bem Echmute, ben Angromainju jum Korper bes Menfchen bingugebracht bat. Da brachte ich, ber ich Aburamagba bin, tie beilenben Banme hervor, viele hunderte, viele taufende, viele gebntaufente berum um ben einen Gaoferena 3)." Rach bem Benbibab merten bie Rrantheiten geheilt burch Rrauter, turch bas Deffer und burch bas beilige Bort; und wenn bie Mergte aufammenfamen, welche mit Rrautern, Deffern und mit Segenfpruchen beilten, fo fei ber

<sup>1)</sup> Plin. h. n. 30, 1. — 2) Bentit. 22, 2—6, 24, 39, — 3) Eten S. 451 459, 538. Bent. 20, 12—17.

von ihnen ber beilfamfte, welcher mit bem beiligen Worte beile 1). Bir erinnern uns ber Befprechungen bes Atharvaveba (S. 218). Auch bas Zenbavefta bat eine ansehnliche Bahl folder Spruche erhalten. In biefen beifit es g. B .: "Ich befampfe bie Rrantheit, ich befampfe ben Tob, ich befampfe bas Leiten, ich befampfe bas Fieber, ich befampfe bie Fäulniß, ben Schmut, ben Angromainju am Rorver ber Menfchen geschaffen hat. Krantheit bich verwünsche ich, Fieber bich verwünsche ich, Tod bich verwünsche ich 2)." "Es ziehe die Wolfe, sie ziehe, bin jum Baffer regne fie als taufenbfältiger, gehntaufenbfältiger Regen gur Bertreibung ber Rrantheit, gur Bertreibung bes Giechthums, jur Bertreibung bes Tobes. Es foll herabregnen beim Regen neues Baffer, neue Erbe, neue Banme, neue Beilmittel, neue Berfertigung von Beilmitteln 3)." In anbern Spruchen wirb bas beilige Bort (Manthra cpenta) felbst gebeten, Krantheiten burch feine Bauberfraft gu beilen. "Mögeft bu mich beilen Manthra cpenta! 36 will bich fegnen mit fcommen Gegenfpruche, mit liebem frommen Segenspruche, welcher bas Mangelnbe voll macht, welcher bas Bolle überfließen macht, welcher ben Freund binbet und bas Bant fest macht. 3ch will bir als Wiebererftattung geben taufent Stud gemäftetes Rleinvieh, taufent bauerhafte Rinter, beren Rörper nicht verwachsen ift, taufent ichnelllaufente Bferbe, taufent Rameele, ichnelle mit ftarten Bodern 4)."

Beinn Verehrer Auramazda's Aerzte werben wollen, sagt bas Gesetbuch, so sollen sie zuerst an ben Anbetern ber Daeva schneiben. Saben sie breimal an solchen geschnitten und ist ber Anbeter ber Daeva jedesmal gestorben, so sind sie für immer unfähig zu heilen. Saben sie aber brei Daeva-Anbeter geheilt, "so sind sie fähig zu heilen bie Berehrer Ahuramazda's, und sie können es an ihnen nach Beslieben versuchen." Wir erfahren aus dem Gesetbuch, daß die Aunst der Aerzte gesucht war; wir sahen bereits, daß auch von alten Weibern die Rede ist, welche sich auf Abtreibung der Leibesfrucht verstehen ), daß franke Hunde wie franke Menschen behandelt, daß ihnen Medislamente eingeslößt werden sollen, wir vernehmen, daß auch andere Thiere von Aerzten kurirt wurden; ja der Bendidad stellt sogar eine Medizinaltage auf. Einen Priester soll der Arzt heilen sür frommen Segenspruch. Das Oberhaupt einer Landschaft soll der Arzt heilen

<sup>1)</sup> Benbib. 7, 120. - 2) 20, 19. 25. - 3) 21, 3-14. - 4) 20, 29. 22, 7-32. - 5) 15, 42-48. Oben ©. 548.

Dunder, Beichichte bes Alterthums. II.

um ein Viergespann von Ochsen, bessen Frau für ein weibliches Kameel, ben Borsteher eines Orts, welcher Mauern hat, um ein großes Zugthier, die Frau eines Vorstehers solcher Stadt für eine Stute, das Oberhaupt eines Dorses um den Preis eines mittleren Zugthiers, die Frau eines Oorsern für eine Auh, den Hern eines Hauschiers, die Frau eines Heinen Zugthiers, die Frau eines Hauscherrn für eine Eselin; ein großes Zugthier heile er um den Preis eines mittleren, ein mittleres um den Preis eines Stücks Kleinvieh u. s. w. 1).

Bliden wir von bem Geset ber Priester zurud auf ben Entwickelungsgang, ber bie Bölfer Irans zu biesem geführt hat. Bie die Arja im Lande ber fünf Ströme beteten die Stämme der Airja in Iran zum Mithra, zu ben Geistern des Lichts, ber hellen Lust, ber Winde, des Feuers, welche sie vor den Dämonen der Nacht und des Dunkels schützten, welche ihren Tristen und Heerden Gereihen gaben, welche ihnen das Wasser des himmels, das die Dämonen zu entführen trachteten, wieder gewannen. Wie in Indien war der Somatrant das Hauptopser, welches den Göttern geboten wurde; wie in Indien wurde der Trank, welcher die Götter nährte, zu einem Leben gebenden Gott, dem Haoma, erhoben; wie den Indern wurde die Krast, das Mysterium des Kultus auch den Airja in Iran ein Gott.

Anf bem nörblichen Abhange bes hindufuh, im oberen Gebiete bes Oxus, in den Thälern bes Margus und Zarefichan gelangten die Stämme der Airja, welche hier mit ihren heerben von Rossen und Rindern umherzogen, zum Andan des Landes, zu seihaften Leben. Die Einfälle der Wandervöller, die in den Steppen des Oxus hausten, zwangen sie, ihre Kräfte zusammen zu nehmen; es gelang den friegerischen Führern der Baltrer, ein größeres Reich zu gründen, welches die nordöstlichen Landschaften Irans, vielleicht auch Sebscheftan umfaßte, bessen Mittelpunkt die Stadt Balth war. Das friegerische Leben Baktriens warf seinen Glanz auf die Vorzeit des Bolkes zurück, die alten Gestalten des Mythus, die gättlichen Oximonentödter wurden zu Helben, zu Vorsahren der baktrischen Könige umgebildet und mit einer Stammtasel des arischen Volles verläußt; Ima, Thraetaona, Kereçacpa, Manustschithra, Airja, Uçanas, Huçrada wurden zu Vorsahren der Könige Baktriens gemacht.

<sup>1)</sup> Benbib. 7, 105 figb.

Bran mar gwifden Fruchtland und Bufte getheilt; neben bem üppigften Bebeiben lagen weite Streden, in welchen Site ober Ralte, Sumpf ober Baffermangel, Sandwirbel ober Schneefturme Leben und Anban unmöglich machten. Am icharfften waren biefe Wegenfate in ben Thalern bee Margus und Drus gespannt. Go geschah es. baß in Baftrien ber alte Glanbe an ben Rampf ber guten und bofen Beifter in ber erften Salfte bes breigebnten Jahrbunderte einen mefentlichen Fortschritt machte. Nicht baf bie alten Gotter und Geifter, ber alte Fenerdienft burch bie Lehre Zarathuftra's gefturgt worben maren, vielmehr murbe ber Rampf zwischen ben guten und bofen Machten über bas gange Gebiet ber Ratur ansgedebnt, murben bie Mittel ber Abwehr gegen bie Bofen vermehrt. Die guten und bie bofen Beifter wurden je unter ein Oberhaupt gufammen genommen; auf ihrem, auf ihrer Beifterschaaren Gegeneinanberwirfen beruht bas Leben ber Ratur, von biefem hangt bas leben ber Menfchen ab. Der Menfch foll nicht mehr nur bie Bofen von fich abwehren, er foll theilnehmen am Rampfe ber guten gegen bie bofen Beifter, er foll bie gute Schöpfung, bie nun bem Anramagba gebort und von ibm ausgegangen ift, an feinem Theile mehren und bas Machtgebiet bes bofen Beiftes baburch einschränken. Rach bem Tobe wirb er ben Sohn feines Rampfes empfangen, und wenn er fich burch ein reines leben bes Befens ber reinen und lichten Götter theilhaft gemacht hat, wird er in ihrem Lichthimmel fortleben.

Mus bem Weichlecht Barathuftra's, aus ben alten Beichlechtern ber Fenerpriefter, welche bie bergebrachten Unrufungen an ben Mithra, Berethraghna, Tiftrja, Saoma, Craofba, an bie Arbvicura in ihrem Bebachtniß bewahrten und ben Opferbrauch verftanben, erwichs ber Briefterftand, ber Stand ber Athravan, welcher feine Beisheit, bie Behren und Sprude Barathuftra's, erblich fortpflangte. fpruchte ben Borrang por ben antern Stanben, ohne fich burch bas Cherecht icharf bon benfelben gu icheiben. Ohne befondere felbftanbige Einfünfte, ohne Begunftigung ber Frembherrichaft, unter melder er erwuche, fonnte er nicht baran benten, eine abnliche Stellung Bu gewinnen wie bie Brahmanen, beren geheiligtes Blut ihm überbies fehlte. Es war feine Aufgabe, bie alten Gotter bem neuen Spftem einzuordnen, ibr Berhaltniß zu bem nenen bochften Bott, bem Schöpfer bes Simmels und ber Erbe, feftguftellen, bie Sagen bon ber alten Zeit mit ben Gefichtspunkten ber neuen Lehre in Uebereinftimmung ju bringen. Mus biefen Bemühungen entfprangen ben Priestern Oftirans bas Shstem jener Perioben bes Nampses zwischen Auramazda und Ahriman, jene Chtlen ber Geschichte ber Menschen, in teren Mitte sie ben Zarathustra stellten, während sie andererseits ben Himmel Auramazda's mit neuen Geistern, die sich hrer Ab straktion und Ressexion ergaben, erfüllten, und aus bem Gebote ber Reinheit im Sinne Zarathustra's einen höchst complicirten Kanon ber Reinhaltung und ber Auslöschung von Besleckungen entwickliten.

Ingwischen hatte fich bie Lehre Barathuftra's noch unter ber affbrifden Berrichaft auch nach bem Beften Brans, gu ben Debern und Berfern verbreitet. Auch hier hatte fich aus ben alten Brieftergeschlechtern, ben eifrigften Aubangern ber neuen Lebre ein Briefter ftand gebilbet, ber feine alte Runde bee Opferbrauche, ber wirffamen Unrufungen verbunden mit ben nenen Spruchen gur Abmehr ber Bofen, mit ber neuen Lebre von Auramagba und Ahriman in feiuen Familien fortpflangte und in feiner Beife entwickelte. Berrichaft über Gran von ben Affbrern auf bie Deber überging, war bie Briefterschaft Oftirans nach mannigfachen Unfagen und Sammlungen ber Webete, ber Reinheite- und Gubnevorschriften babin gelangt, einen umfaffenben Ranon fur bie Liturgie, fur bas reine, Auramagba mobigefällige Leben, für Gitte, Befet und Recht aufzuftellen, von welchem une Brudftude erhalten finb. Gie geigen in ben alteften Studen neben primitiven und bochft naiven Anfcauungen bereits eine gemiffe Tenbeng zu fpetulativer Auffaffung, gur Bermanbelung ber Göttergeftalten in abftrafte Botengen; in ben übrigen tritt neben febr alten Webeten und Anrufungen bie Dialeftif ber Priefterschulen, ein burchgreifenber Schematismus beutlich zu Tage; ber Rultus erscheint bereits bier und ba gum Formalismus, bie Regel ber Gubne und Buge baufig gur Rafniftif entartet.

Die Brahmanen waren von ihrem neuen Gottesbegriff, von ber Beltsele aus zur schärfsten Scheidung des Geistes und ber Materie gelangt, ihre Ethit forderte die Bernichtung des Körpers, sie führte nothwendig zur Zerarbeitung in Unmöglichkeiten, zu ascetischem Selbstmorbe des Leibes und der Seele. Die Religion Frans, die Lehre Zarathustra's kennt den Widerspruch von Geist und Materie nicht. Nicht um den Menschen in Uebel und Unheil zu verstricken hat der gute Geist die Welt geschaffen, sondern um ihr und den

Menfchen Leben und Bebeiben ju geben. Nicht bie gesammte Ratur, nur Gine Seite berfelben, und gwar bie bem Menfchen icabliche, ift bom lebel, und biefes lebel ift nicht bon bem guten fonbern von bem bofen Beifte ausgegangen. Das lebel ift bier beschränft auf bas Duntel, bie Debe, bie Durre, ben Tob. Inbem nur biefer Theil ber Ratur aufzuheben ift, bat auch ber Denfch nicht feine gefammte Ratur abzuthun, vielmehr fich ber guten Geite berfelben ju freuen. Er foll biefe gute Seite in fich pflegen und ftarten, bie icablice von fich abwehren, fie an fich felbft, neben fich und um fich ber befämpfen und fo weit er es vermag vernichten. Er foll mit ben guten Göttern und unter ihren Augen machen und arbeiten. Richt bie Contemplation, Die Meditation, Die Ascese, wie Die Lebre ber Brabmanen, unermubete praftifche Thatigfeit und Anftrengung verlangte bie Lebre Barathuftra's von ben Menfchen; fie ftellte ihnen bie Gelbstbebauptung ftatt ber Gelbftvernichtung gum Biel. Sielt ber Menich Rorper und Geele rein, mar er mabrhaft in Borten und Berten, mehrte er bie gute Schöpfung in Biefe, Ader und Balb, tobtete er bie Thiere bee bofen Beiftes, bann follte es ibm mobl geben, bann follte ibm Fulle an Rinbern und Rachtommen und langes leben in biefer Welt und bas ewige leben im Simmel ber lichten Beifter ju Theil merben.

Go gemahrte bie Ethit biefer Religion bie Bedingungen einer gefunden menfchlichen Erifteng, bas Streben blieb wefentlich auf bie gegenwärtige Welt gerichtet, es maren erreichbare Aufgaben, bie bem Menichen auferlegt maren. Ihre Erfüllung mußte gu anderen Ergebniffen führen ale bie Beschaulichkeit, ber Quietismus, bie Ascetif und bie bavon ungertreunlichen Rudfalle in bie finnliche Ausschweifung bei Den Braniern fehlt bie Phantaftit, bie Tenbeng gur ben Inbern. Abstrattion fo wenig ale ben verwandten Stämmen am Banges. Aber wenn jene Unlagen bier von vorn berein burch bie Ratur bes Landes in engeren Grengen gehalten maren, fo gab ihnen bie Lehre Barathuftra's burch bie prattifchen Forberungen, welche fie ftellte, noch flarfere Begengewichte. Die Arbeit fieht bier an ber Stelle ber mußigen Traumerei, ber Rampf und bie energische Thatigfeit an ber Stelle ber Ascese und bie Phantafie erhalt einen Bug zu einfachen und großen Anschauungen. Die Lehre Barathuftra's hat wefentlich bagu beigetragen, bie Stamme, welche ihr nachlebten, gur Bahrhaftigfeit und Mannhaftigfeit gu erziehen und zu einem tuchtigen Sanbeln zu befähigen. In ber nüchternen verständigen Anschauung der Welt, in dem Zurucktreten der Theorie gegen die Praxis, in der Richtung auf thatfrästiges Leben sind die Iranier den Indern weiter vorausgekommen als die Römer den Griechen. Hatte der Often Irans die religiöse Mission erfüllt, der Westen übernahm die politische Aufgabe.

## VIII. Die herrschaft der Meder und Perfer.

## 1. Das Reich ber Meber.

Berodot berichtet von bem Lande ber Meber, bag es im Norben und nach bem Bontos Eureines bin febr boch und gebirgig und mit Bergwälbern begedt fei, bas gefammte übrige Bebiet aber fei eben. Polybios fagt: "Bon ber natürlichen Festigkeit und bon ber Größe bes medifchen Lanbes ift es fcmer, erfcopfend gu fprechen. Medien liegt in ber Mitte Afiens, ce übertrifft burch feine Große und bie Erhebung feines Bobens alle übrigen Theile Afiens. feine Lage beherricht Debien bie ftartften und gablreichften Bollericaften. Wegen Often ift es burch bie Bufte, welche zwischen Perfis und Parthien liegt, gebedt, es bat bie fogenannten taspifchen Thore (bie Baffe von Damaghan, G. 396) in feiner Bewalt und ftoft an bie Berge ber Tapuren, bie nicht weit vom byrfanischen (taspischen) Meer entferut find. Gegen Rorben wird Mebien von ben Matienern und Rabufiern begrengt, gegen Beften erreicht es bie Gaspeirer, bie ben Stämmen nabe wohnen, welche am Pontos Gugeinos figen. Begen Guben reicht Mebien bis nach Mesopotamien und ftoft an Berfien; es wird an biefer Seite burch bas vorliegende Gebirge Bagros gebedt, bas eine Aufsteigung von etwa hunbert Stabien bat und in verschiedene Bergginge und Gruppen gerfällt, bie theile burch tiefe Thaler, theile burch offeneres Gelande unterbrochen fint, in welden bie Roffaeer, bie Rarchen und andere friegerische Stämme mohnen. Mebien felbft wird von mehreren Bebirgen bom Often bis dum Beften burchzogen, aber zwischen biefen liegen mit Stabten und Dorfern erfüllte Gbenen. Getreibe und Bieb befigen bie Deber in ungahlbarer Menge und in Betreff ber Pferbe fteht Mebien bem

gesammten Asien voran, so daß es nicht allein burch seine Größe sondern auch durch die Zahl und Tüchtigkeit seiner Männer und Rosse ben ersten Platz in Asien einnimmt 1)." Nach Strabons Bericht erstreckt sich Medien vom Zagros bis zu den kaspischen Thoren. Der größte Theil des Landes sei hoch und kalt, nur der unter den kaspischen Thoren auf niedrigem Boden liegende Theil dessellen (Taberistan und Gurkan) sei sehr ergiedig. Doch sei auch im übrigen Lande außer einigen Berggegenden kein Mangel an Lebensmitteln und auf den Höhen lägen überast vortreffliche Weiden für Rosse. Der Umfang Mediens betrage je viertausend Stadien (hundert Meisten) in der Länge und Breite 2).

Reben ben Shrfaniern, welche wir oben bereits auf bem Abfall bes Sochlandes an ber Guboftede bes faspifden Meeres in Gurfan (Bebrfana) gefunden baben, neben ben Barthern in ben Bergen bes Norbrandes bei Damagban fagen weftwarts, von bem Abbang bes Elburs bis gum taspischen Deere binab, im heutigen Taberiftan bie Tapuren; weiter weftwarte lange ber Rufte bes taspifchen Meeres folgten an ber Mündung bes Marbos (Rifil Dien) bie rauberifden Marber. Noch weiter nach Beften und nordwärts bie Rufte binauf bis gur Mündung bes Abros und im Thale biefes Fluffes aufwärts wohnte ein friegerifches Bolt, bas bie Griechen Rabufier nennen, beren eigentlicher Rame Gelen gelantet haben foll; er ift im Ramen ber gantichaft Ghilan erhalten 3). Gutwarts von ben Rabufiern, Marbern und Tapuren hatten bie Meter ben Nordweften bes Sochlandes von Bran inne; bier fagen fie in ben Panbichaften Matiene, Choromithrene, Bagiftana, Rambabene, Mbagiana, Nicaja. Dem Gebiet ber Matiener giebt Berobot einen ansehnlichen Umfang; er rechnet inbeg biefen Stamm nicht zu ben Mebern. Dennoch ift bas Matiene Berebote ein alter Beftanbtheil Debiene. Co weit nämlich Berobot nicht auch Armenien unter biefem Namen befaßt, ift es bie gandichaft Mebiens, bie nachmals ben Ramen Atropatene führt. Bei ben fpateren Schriftftellern ift ber Rame Matiene auf bas Gebiet

<sup>1)</sup> Berob. 1, 110. Bolyb. 5, 44. 10, 27. Bgl. Curt. 3, 2. — 2) Strabon p. 523—525. — 3) Atefias bei Diober 2, 2. 32. Pelyb. a. a. D. Strabon p. 507. 508. 514. 524. Juftin 12, 3. 41, 5. Pilin. 6, 18. Arrian. anab. 3, 8. 11. 19. 23. 24. Nach Arrians Angaben fianben im heere bes Kebenannos Parther, hyrtanier und Tapuren unter Einem Führer; Alexanber gefangt von Hyrtanien und Parthien sogleich in bas Gebiet ber Tapuren.

um ben Urmigiee beidrantt; in biefem Ginne begrengt Bolpbios Medien im Norden burch bie Radusier und Matiener 1). Atropatene (beute Aberbeibichan) war bas am weitesten vorgeschobene Bebiet, welches bie Arier Grans befett hatten; fie grengten bier an bie Rachtommen Sait's, an bie Armenier 2). Es ift ein bobes Bebirgelanb, beffen Baffer in ben groken Salifee Spauta (beute Urmig 3) que fammenfließen. Bon einem Rreife machtiger Sochgipfel eingeschloffen, wiat biefes Bebiet mit feinen Naphthaquellen, feinen Bergweiben, feinen grunen Biefen, feinen nadten Rammen, feinen Schneefelbern bie wilbefte und zugleich bie lieblichfte Alpennatur im Weften Grans. Babrent ber Schnee auf ben Ruden ber Soben bier und bort neun Monate lagert, berricht in vielen Thalern ein ununterbrochener Frühling; in tieferen Spalten giebt es fogar beiße Sommer. Atropatene gieben bie Retten bes Zagros, bas Stromthal bes Tigris begleitenb, nach Guboften binab. Bier in ber lanbichaft Choromis threne, ein Rame, ber von bem bee Lichtgottes Mithra bergeleitet it, grenzten bie Meber an bie Stämme ber Chalbaeer (Gorbhaeer). an bas Gebiet von Arphachiab und bas Stammlant ber Affbrer, bie Panbidaft Aturia. Gubwarts von Choromithrene lag bie Lanbichaft Bagiftana (Rirmanschab). Dies Gebiet ber Meber breitete fich nach bem Bericht ber Griechen an einem Berge aus, welcher bem Bens b. b. Auramagba beilig war. Der Rame Bagiftana bebeutet Botterland; Diobors Angabe, bag biefe Lanbichaft: "mit fruchttragenben Baumen und allen anderen Schönheiten angefüllt fei, fo bag fie einen ben Göttern geziemenben Aufenthalt barbiete 4)" erflart uns ben Grund bee Ramens, beffen Bebeutung bem Diobor felbft unbefannt mar. Wir haben ben Werth fennen gelernt, welchen bas Bendavesta auf Baume und Biesen, auf bas fraftvolle Leben ber Natur legt, und burfen nicht zweifeln, bag biefe Bezeichnung bem für folde Gaben bantbaren Sinne ber Meber ihren Urfprung verbanfte. Gubwarte von Bagiftana lag bie Lanbichaft Rambabene, in ben Inschriften bes Dareios Rampaba b). Um weitesten nach Siten, an ben Grengen ber Parther, fublich vom Demavent, lag

<sup>1)</sup> Strabon p. 73. 509. 531. Polybios a. a. O. — 2) Bb. I, 413. Oben S. 486. Im Bunbeheich lautet ber Name Atropatfan ober Atunpatfan; bei den Bygantinern 'Αδροβιγάν. — 3) Bei Ptolemaeos Mατιανή λίμνη. — 4) Diod-2. 13. 17, 110. Baga (Bagha) bebeutet im Zendavesta wie in ben Keilinschriften (bett. — 5) Rawlinson; Journ. of the Royal geogr. Soc. 9, 112.

bas Gebiet Rhagiana, ber Diftrift um bie Stadt Ragha (Rhaga Reh) auf einer Hochfläche, beren zahlreiche und blühende Städte gerühmt werden. Zwischen Rhagiana und Bagistana streckte sich bas "nisaeische Feld" ber Griechen, die weiten Ebenen der Provinz Nisaja, welche bie besten Rosse Assenden. Es sollen hier einst 160,000 Pferde geweidet haben. Strabon behanptet, daß zur Zeit der Perser hier königliche Heerden von 50,000 Stuten unterhalten worden sein; zur Zeit Alexanders von Makedonien wurden 60,000 Rosse gezählt 1).

Berobot berichtet, bag bas Bolf ber Deber aus mehreren Stämmen beftanben babe. Auch bei ben Berfern werben wir eine gewiffe Angahl von Stämmen mit beftimmten Rechten ber Stammbaupter antreffen. Das Benbavefta zeigte uns bas Befteben von Weichlechtsverbanden im Often Grans (G. 513), und ba noch beute bie Nachkommen ber Pattber, bie Afghanen, bie Bewohner von Luriftan, bie Belubichen in Stamme getheilt leben, burfen mir ichlie-Ben, bag bei ben iranifchen Bolfern ber Stamm nicht nur bie altefte und urfprüngliche Form bes politischen Lebens mar, baf biefe Berbindung bei ihnen auch burch bie fortschreitente Entwidelung nicht wie bei anderen Bolfern völlig befeitigt murbe, fonbern fich, wenn auch abgeschwächt und modificirt, unter ben fpateren Gestaltungen ibres Staatswesens erhielt; wogn gewiß bie in allen Bebieten gwischen Fruchtland und Bufte, zwischen Acerland und Beibe getheilte Ratur Braus wefentlich beigetragen haben wirb. An ber Spite ber afgbanischen Stämme fteben noch beute erbliche Oberhaupter. Auch bie Unterabtheilungen ber Stämme haben erbliche Borftante an ibrer Spite; bie Baupter größerer Beichlechteverbanbe beifen . Beif-Die bie Stammbaupter für bie bireften Nachfommen bes Stammvatere fo gelten auch bie Banpter ber Befchlechter fur bie Rachfommen ber altesten Familie bes Geschlechts. Die Geschlechtshäupter halten Rath und Bericht bes Beichlechts unter bem Beifit ber Familienbaupter beffelben, bie "Beifbarte" balten bas Be-

<sup>1)</sup> Die Inschrift von Bisitun nennt Nicaja eine Broving Mediens; vgl. Derob. 3, 106. Strabon p. 525. Arrian. anab. 7, 13. Diob. 17, 110. 19, 4, wo von ben Erbbeben berichtet wirb, welche Rhagiana verwüstet und bie Landichaft böllig verödet baben sollen. Rejaca norböstlich von hyttanien am Ochos in ber Nahe bes taspischen Meeres (Strabon p. 509) ift wohl bas Nicaja bes Benbibad, melches zwischen Mouru und Balbbhi liegen soll; vgl. Riebert über bie geographische Anordnung ber Namen in b. Monatsberichten ber Berliner Afabenie 1856 & 627.

richt über bie Beschlechteverbante unter bem Beifig ber Beschlechte haupter berfelben, bie Stammbaupter unter bem Beifit ber "Weißbarte", bie zu biefem 3mede, jum Bericht wie jum Rath bee Stammes jufammengerufen werben. Diefe Berfammlungen ber Beigbarte mablen bann auch beim Tote bes Stammhauptes, bie Beichlechte: und Familienhäupter beim Tobe eines Weißbarts, eines Gefchlechtshaup= tes beren Nachfolger, aber ftete aus ber Familie, welcher ber Berftorbene angehörte. Die Burbe ber Stammhaupter, ber Beigbarte, ber Beichlechtshäupter ift erblich, aber fie erbt nicht unbebingt vom Bater auf ben Cobn, fonbern fo, bag basjenige Glieb ber betreffenten Familie ale Nachfolger bezeichnet und anerkannt wirb, bem bie Beifbarte, bie Beichlechtshäupter, bie Familienhäupter bas größte Butrauen ichenfen. Die Belubichen bestehen beut aus brei Stämmen, die Bewohner von Luriftan aus fünf Stämmen, von benen bie beiben idwächsten 1500-6000 Familien, bie beiben gablreichsten 12,000 bis 15,000 Familien gablen. Bon biefen beiben letteren gerfällt ber erfte in fünf, ber zweite nur in brei Beschlechtsverbanbe, bie Beschlechts= verbanbe in gablreiche Beschlechter 1). Als Stamme ber Deber führt herobot bie Ariganten (Arigantn b. b. bie eblen Geschlechter), bie Bufen, die Struchaten, bie Bubier, bie Baractafener und bie Magier auf. Die Magier fonnten ursprünglich feinen auf ursprüngliche Blut8= verwandtichaft gegründeten Stamm bilben, fie waren vielmehr ber aus ben übrigen Stämmen bervorgewachsene erbliche Priefterftanb. ter bann freilich nach bem Mufter ber übrigen Stämme in Befchlechtsverbande und Geschlechter organisirt werben tonnte. Die Bargetafener b. h. bie Bewohner ber Berglanbichaft Baractakene werben bon einigen ben Perfern zugerechnet, von anberen als unabhängiger Stamm bezeichnet; fie bewohnten ben Bebirgezug, welcher Mebien von Perfien schied, ben bie Griechen Barachoathras nennen; ber Name wird altperfijch Puruhvathra b. h. febr glangent gelautet haben 2). Beben Falls ift ber Rame ber Paraetakener wie ber ber oben

<sup>1)</sup> Spiegel, Eran, S. 292 figb.; vgl. Ansland 1856 S. 2015. — 2) Paraetalene ift wohl von parvata Berg ober parvataka gebirgig abzuleiten. Straton bemerkt, baß die Perfer, nachbem sie Medien unterworfen, einiges land bavon zu Persien gezogen hätten. Die Entsernung zwischen Tybatana mid Persepolis betrug zwanzig Märsche, Alexander erreichte am zwölsten Marschage von Persepolis bie Grenze Mediens; Arrian. anab. 3, 19. Straton rechenet, wie oben (S. 584) bemerkt ift, die Breite Mediens auf hundert Meisen.

erwähnten Matiener ein lanbschaftlicher. Hiernach ware bas Bolt ber Meber etwa in sechs Stammberbindungen zerfallen, von benen die Matiener die nordwestlichste, die Paraetakener die füblichste Landsschaft Mediens inne hatten.

Rach ben Angaben bes Befchichtsfchreibers von Babylon, bes Berofos, hatten bie Stamme ber Meber bereits vor ber Mitte bes britten Jahrtaufend vor Chriftus ben Norbweften Grans inne. fammelten ein Seer, um Babylon einzunehmen; fie gewannen bie Berrichaft über Babblonien und behaupteten biefelbe unter acht Ronigen aus ihrem Bolte, welche 234 Jahre hindurch, bom Jahre 2425 bie jum Jahre 2191 vor Chr. über Babblonien berrichten. Sind biefe Angaben richtig und es ift nicht mabriceinlich, baf bie Trabition ber Babylonier eine Frembherrichaft über ihr eigenes Land erfunden haben follte, fo muffen bie Sirtenftamme ber Deber burch bie üppige Fruchtbarteit bes Tieflandes gwischen bem Tigris und Guphrat, burch ben bereits in biefem vorhandenen Anbau und Befit jum Ginfall geloct worben fein, fo muffen fich ihre Stamme bereite au jener Beit vereinigt, es muß ein Kriegefürft an ibrer Spite gewesen fein (S. 402. Bb. I, 206). Welcher Art biefe Berrichaft ber Meber über Babylonien mar, wie fie ju Enbe fam, miffen mir nicht; nur barans, baf Berofos berfelben eine einheimische Donaftie folgen läßt, tann gefchloffen werben, bag bie Deber einer Erbebung bes von ihnen unterworfenen Canbes weichen mußten. Eroberung bie Meber über bie patriarcale Stammperfaffung binausgeführt, fo tonnte bie Berrichaft über ein weiter als fie felbft in ber Rultur vorgeschrittenes Bolt nicht ohne eingreifenbe Folgen für ihre Entwickelung fein. Dach bem Berichte bes Rtefias ftanben bie Meber, ale fie um bas Jahr 1230 von ben Affbrern angegriffen murben, unter einem Konige Namens Bharnos. Die Debrgabl ihres Beeres murbe niebergebauen und bie Sieger folugen nicht blos ben gefangenen Ronig, fonbern auch beffen Weib und beffen fieben Rinter an bas Rreng. Diefe Ausrottung bes foniglichen Beichlechts batte nur bann einen Ginn, wenn bas Königthum bei ben Mebern bereits eine feststebenbe, bergebrachte, in einer bestimmten Familie erbliche Burbe mar. Seitbem geborchten bie Deber langer ale funf Jahrhunderte ber affprifchen Berrichaft. Schidfalen, welche bie Deber in tiefem halben 3abrtaufend erfuhren, haben wir febr geringe Runbe. Wir erfahren nur, bag Rinos, ber Ronig von Affprien, nach ber hinrichtung bes Pharnes einen

feiner eigenen Bertranten jum Statthalter Debiens eingefett habe. Danach habe bie Semiramis, wie Rtefias weiter berichtet, um eine furge und bequeme Strafe über bas Gebirge Bagros ju geminnen und ein unfterbliches Dentmal ibres Ramens gurudgulaffen, Die Reljen bee Bagros burchbrechen und bie Tiefen ausfüllen laffen und biefer Weg werbe noch nach ber Semiramis genannt. Die Infchriften Rinive's nennen unter ben tributpflichtigen Provingen bes affbris iden Reiches wieberholt Debien (Daba) neben Armenien, Babylonien und Glam. König Tiglat Bilefar (Tuflat Balaffar), beffen Zeit etwa um bas Jahr 1100 por Chr. fällt, ergablt in feinen Infchriften, bag er gegen bie Ronige bes oberen Meeres gezogen fei, welche ibre Rnechtschaft nicht anerkannt hatten, bag er fechzehn große lanbicaften burchzogen habe, an beren Spite Glam und Amabana genannt werben 1). Unter Amabana fonnte Debien verftanben fein. Der Cobn bes erften Carbanapal, welcher in ber erften Balfte bes neunten Jahrhunderts regierte, ergablt in feinen Inschriften, bag er auf feinem vier und zwanzigften Feldzuge fieben und zwanzig Fürften von Barfua Tribut auferlegt habe, bag er Barfua b. b. Berfien verlaffen und herabgeftiegen fei in bie Lander Mebien 2), Aragias und Rharthar (Barba). Gein Dbeliet zeigte une, bag er auch Tribute von Baftrien, von indifchen Stämmen erhalten hat (Bb. 1, 665). Ronig Belochos (Sulibus) ber in ber zweiten Salfte bes neunten Jahrhunderts auf bem Thron Affhriens fag, ruhmt fich, ben vier Weltgegenben Tribut auferlegt zu haben, ben Ländern gegen ben Aufgang ber Sonne, Albanien (Blibi) und Mebien (Maba), ben Sanbern Munna und Barfua, bem gefammten Bergland bis jum Meere ber aufgebenben Sonne 3). Salmanaffar-Sargon (731-713) fagt, bag er bon Jatnan, bas mitten im Meere ber untergebenben Sonne liege (b. h. Itanos auf ber Infel Rypros) bis nach Albanien und Terebon (Tirat Dunja) geboten, bag er Chalbaea, Glam und bas entfernte Mebien beberricht, bag er feche Stabte ber Statthalterschaft Barfug bingugefügt, bag er vier und breifig Orte ber Deber mit Mfiprien vereinigt und ihnen einen Tribut an Pferben auferlegt habe. Um Debien im Zaume gu halten, habe er bei Rar Sargon (Rar Cargina) eine Befestigung erbaut. Das Land Agag und bas

<sup>1)</sup> Oppert histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie p. 50. — 2) Oppert l. c. p. 114 liest hier Amadai. — 3) Oppert l. c. p. 131. Expédition 2, 233.

Land Ambanda in Medien, Die ihre Tribute verweigert, habe er verwüftet und mit Keuer verbeert 1). Andere Inschriften Salmanaffar-Cargons fagen, bag er Debieu, welches fich nicht ergeben babe, jur Broving gemacht, bag er bie Danner von Rarthar unterworfen, baß er bis gur Stabt Simaspatti im entfernten Debien geboten, baß er feinen Ramen in bas ferne Debien, bis gum Aufgange ber Sonne getragen habe 2). Die Schriften ber Bebraeer bestätigen biefe Ungaben, indem fie berichten, baf Ronig Salmanaffar bie Bergeliten nach ber Bernichtung ihres Staates im Jahre 719 ,, in bie Stabte ber Meber" verpflangt habe. Der Nachfolger Galmanaffare, Konig Canberib, fagt in feinen Inschriften, bag er auf feinem zweiten Feldzuge (im Jahre 712) Albanien und beffen Ronig 3pfabara befiegt, bag er bas land verwüftet und einen Diftrift beffelben bom übrigen Banbe getrennt und mit Affprien vereinigt habe. Rudfehr von Albanien habe er bie Tribute ber fernen Begenden Mediens empfangen und biefe feiner Berrichaft unterworfen 3). Dies fer Reibe von Inschriften lagt fich wenigstens entnehmen, bag bie Berrichaft ber Affprer über Mebien nicht allgu fest stant, bag bie Ronige von Affur genothigt waren, gur Gintreibung ber Tribute, gur Berftellung bes Beborfame wiederholt nad Medien an gieben. Strafe fiber ben Zagros, beren Erbauung Rtefias ber Gemiramis aufdreibt, wird biefen Bugen ber affprifden Berricher und Beere ihren Urfprung verbanten. Die Ronige Affbriene batten ein bringenbes Intereffe, bas Bebirge, welches Debien bedte, in beffen Baffen bie Meber ben bartnädigften Biberftand gu leiften im Stanbe waren, rafch auf gebahntem Wege überschreiten zu fonnen; bas mar Die wesentlichste Bedingung, Medien überhaupt im Banme zu balten. Ueber bie Richtung biefer Strafe nach Mebien find wir freilich nicht unterrichtet, mahricheinlich aber mar es biefelbe, bie jest am Belvan (bem Rebenflug bes Diala) aufwärte über ben Bagros führt, ber einzige, beute für Karamanen branchbare Weg über bas Bebirge. Es war jugleich ber fürzefte, auf welchem bie Affprer von ihrem Stammlande ber Medien zu erreichen vermochten 4). Aber nicht nur

<sup>1)</sup> Oppert et Ménant fastes de Sargon. — 2) Oppert inscriptions des Sargonid. p. 34. 36. 37. — 3) Oppert expéd. 1, 299. Inscript. des Sargonid. p. 43. — 4) Will man die Straße erst durch die schbländigen medischen Könige erbauen sassen, so son fante sie nach 606 gebaut sein. Ber dem Falle Ninive's den Assprern eine gute Straße nach Medien und Egbatan

leichtere Berbindungen mit bem Weften brachte bie Berrichaft ber Mibrer ben Mebern. Auch bie Reilichrift ber Affprer lernten bie Meter fennen und anwenden. Doch fonnte ber Ginfluß bes femitifchen Bejens ihrer Berricher in feiner Beife übermächtig merben. Richt nur bie Ausbehnung bes mebifchen Canbes, bie verschiebene Natur beffelben, bie lofe Fügung ber affprifchen Sobeit bewahrte fie babor. Gerabe unter ber affprifchen Berrichaft empfing bas nationale leben Braus von Often ber neue Impulfe. Es war, wie wir faben, in biefer Zeit, bag bie Lehre Barathuftra's von Baftrien und Margiana aus nach bem Weften vorbrang, bag fie auch bie Deber und Berfer gewann, bag burch bie neuen Unschauungen, welche biefe Lebre brachte, ben Mebern allmählig ans ben alten Gefchlechtern ber Fenerpriefter und ben eifrigften Anbangern ber neuen Bebre ein Priefterftand in ben Magiern erwuche, ber ale befonberer Stamm ten übrigen Stämmen gur Seite trat, ber ben Opferbrauch, bie wirffamen Spruche und Anrufungen fammt ben neuen Boefchriften bes Rituale und bes reinen Lebens in feinen Familien fortpflangte.

Fünfhundert und zwanzig Jahre waren den Medern unter der Derrschaft Assprieden vergangen, als sie dem vergeblichen Aufstande gegen König Salmanassar-Sargon (zwischen 731—713), der nur zur Besetzigung der assprischen Herrschaft durch die Anlegung von Kar Sargon geführt hatte, eine neue Erhebung gegen dessen Nachsolger, König Sanherib, solgen ließen. Nach jenem Zuge, welcher diesen Fürsten von Albanien nach Modien geführt hatte (712), standen sie wiederum auf und ersochten dies Mal bessere Ersolge als früher. Der große Unfall, welchen das Heer Sanheribs im Jahre 710 im Süden Juda's erlitt, wiederholte Ausstände der Babhlonier, eine Erhebung im Kilistien, endlich der Mord Sanheribs durch zwei seiner Söhne und der hieraus entspringende Kanups um die Thronsolge, erleichterten den Medern den Kamps gegen die Asspried 1., "Sie zeigten sich,

ju banen, mare mehr als Thorheit gewesen. Auch scheint ber Plat, ber filt die Anlage Egbatana's gemählt wurde, bafür zu sprechen, baß die Straße bestanb. — 1) Bb. 1, 706 sigb. Ich habe Bb. 1, 715 in ber Note bemerkt, baß es mir nicht rathsam scheine, die Chronologie herobots und die der Jahrbücher ber Könige ber hebraeer für die Zeiten Sanheribs und ber Befreiung der Meber umzuwerten, bevor die Auschriften Sanheribs genauer untersucht seinen Dies sie wischen wenigstens zum Theil geschehen und ich sinde auch zetzt keinen Grund bagegen, daß die Meber um das Jahr 710 ausgestanden sind, baß Dejokes 708 herr von Medien geworden ist. Die Zeiten ber der letzten afprischen herrscher,

so sagt Herobot, als tapfere Männer im Kampfe um die Freiheit unt warfen die Knechtschaft der Affprer ab. Nach ihnen aber thaten auch die anderen Bölfer was die Meder gethan hatten."

bes Affaratos, Garbanapal und Camuges fieben wie Bb. 1. a. a. D. gezeigt ift, feft und führen unbestritten bom Jabre 606 bis jum Jahre 667 v. Chr. binauf. Bon Affaratos (ber bei Oppert inscript, des Sargonid, p. 18 jest Carbanapal VII. ift) find feine Inschriften übrig; bon feinem nachften Borganger, ben Oppert Chinifaban (Affaribil III.) nennt, nur eine furge Infdrift und gablreiche Baereliefe, von beffen Borganger (Garbanapal VI. bei Oppert) Inidriften, welche von Rampfen gegen Glam, Chalbaea, Armenien und Bolter von Rlein aften berichten. Zweifelhaft mar bie Regierungezeit Affarbabbone (Affaratbitbin bei Oppert). 3ch habe ibm bie Regierungszeiten bes Ranon Btolem. bis ju Aparabinos binauf b. b. 26 Jahre beigelegt; ba Rawlinfon ibm 17 Eponomen giebt, muß er langer ale 13 Jahre regiert baben. Beute miffen mir, bag Affarhabbon in feinen Inschriften fagt, bag ibm 22 Ronige Gpriene geborcht batten; er gablt unter biefen Dlinafi (Manaffe von Juba) und bie Ronige von Appres auf. Roch wichtiger ift bie Auftlarung, bie bie Infdrift über Babplon giebt: "3ch babe, beißt es bei Oppert (inscript. des Sargonid. p. 55), ben Cobn bet Merobach Balaban (Marbut Balibbin), ber auf Elam vertraut hatte, vertrieben, Raib Marbut fein Bruber tam nach Rinive, beugte fich vor mir und ich gab ibm bie Berrichaft über bie Meerestufte, bie feinem Bruber gebort batte. 36 ftellte bie Orbnung in Bel Dafurri in Chalbea bei Babplon ber, mo fich Et masbarufin jum Ronig gemacht batte, ber ohne Berehrung für ben Beren ber Berren war. 3ch fette ben Dabufallin, ben Gobn bes Balagu, auf feinen Thron, ber Achtung vor ben Bejeten batte." Der Dejejemorbatos bes Ranen wird fein anderer ale Samasbarufin fein und ba ber Ranon jenen von 692 bis 689 regieren läßt, muß Mffarhabbon ben Thron 690 beffiegen baben. Da nun für Canberibe Regierung 23 Eponymen vorbanben fint, bat beffen Regie rung im Jahre 713 begonnen. Bb. I, 712 D. habe ich barauf bingemiefen. baß Merobach Balaban nach bem Buge Sanberibe gegen Sistias biefem Bief und Beident fenbet. Jugwijden bat bie Entzifferung ber affprifden Infant ten über Merobach Balaban folgenbes ergeben. Salmanaffar - Sargon ergablt. baf Marbut Balibbin ber Gobn bes Jatin, Konigs von Chalbea, gwolf Jahre binburd bie Gumir und Attab aufgeregt, bag er fich mit Rhumbanijas Remg bon Elam berbunbet, aber bor feinem (Sargone) Anguge von Babylon nach bin Jatin gefloben fei. Er babe Sifir Jatin gewonnen und gerflort und Darbul to libbin mit ben Seinen gefangen; Oppert fastes de Sargon lin. 121 seq. Get berib ergablt: "Auf meinem erften Feldzuge befiegte ich Marbut Balibbin, Ronig bon Tirat Dunja (Terebon) und bas heer bon Elam. Jener fiob in bie Sumpfe und rettete fein Leben, fünf Tage lang fuchten ibn meine Golbaten in ben Gumpfen ohne ibn ju finben, mabrent ich gleich nach feinem Balaft " Babplon ging und feinen Schat öffnete. 3ch nahm 76 fefte Stabte in Chalbes und 820 Orte und erhob Bel Bann (Belibos?) jum Ronig ber Gumir und Attab;" Oppert exped. 1, 298. Sierauf ergablt Sanberib feinen britten gelb jug, ber gegen Sprien, gegen Distias von Juba gerichtet ift, wie er bie Megunter

Um biese Zeit, so fahrt Derobot fort, lebte ein angesehener und fluger Mann bei ben Mebern, Dejotes, bes Phraortes Cohn.

bei Altalu ichlagt, Urfalim belagert und Siefiae enblich Tribut giebt; und fagt in ber Ergablung bee vierten Relbjuge, baf jener Darbut Balibbin, ben er auf bem erften Felbzuge befiegt babe, vor ibm nach Ragit Rattit in ber Mitte bee Deeres gefloben fei, bag er fein Beidlecht in Bel Satin gefangen genommen und ale Staven vertauft babe, bag er auf Marbut Balibbine Thron feinen eigenen alteften Cobn Affurnabin gefett babe und bag er ans beffen Bermaltung bas Beil ber Sumir und Atlab babe bervorgeben laffen. Balaban tonnte beshalb febr mobl, nachbem Sanberib 710 von Lachis beimgelehrt mar, Brief und Befchent an Distias fenben. Marbut Balibbin von Gargon besiegt, behanptet Terebon, wird 713 von Sanberib geschlagen und erholt fich 712-710 fo weit, bag er im Sabre 709 von Reuem betampft merben muß. Die Infdriften Affarhabbone zeigen bann, bag Merobach Balabane Gobne bie Berricaft an ben Mündungen bes Enphrat und Tigris behaupten. Bir tonnen somit auch ben Aufftand ber Deber im Jahre 710, bie Thronbesteigung bes Dejotes im Jahre 708 im Busammenhange mit bem Disgefchid Sanberibs im fubliden Gprien, mit bem neuen Aufftanbe bes Merobach Balaban feft-Daß Cauberib in ber Ergablung feiner vier fpateren Relbguge ber Deber nicht ermabnt, beweift boch nur, bag er feine Erfolge gegen fie babon getragen bat ober nach anberen Geiten ausreichend beichaftigt mar. Er bat wiederum gegen Clam, gegen zwei neue Aufftanbe Babplone, gegen bas untere Stromland bee Euphrat und Tigrie gu fampfen. 3m achten Felbzuge (706) bereinigen fich ber Ronig von Glam Snaub, ber Emporer von Babplon, ber Gobn bee Merobach Balaban und bie Stämme von Barfua gegen Ganberib. Es mar eine große Berbindung wie bie Infdrift fagt; Ganberib besticht ben Stellvertreter bes Ronigs von Clam und fiegt bierauf am Tigris. Bu ben Beweifen, baß nach ber Auffaffung ber Bebracer bie Emporung ber Deber bem Buge gegen Bernfalem folgte, tann ich noch bie Daten bes Buches Tobit bingufügen, beffen Abfaffung etwa in bas britte Jahrhundert bor Chr. fallen wird. Tobit, von Salmanaffar mit bem Ctamme Raphtali nach Affprien geführt, wirb in Rinive Salmanaffare Sanbelemann und beponirt gebn Talente gu Ragha in Mebien. Cobalb Galmanaffare Cobn Sanberib ben Ibren befteigt, merben bie Wege unficher und Tobit tann nicht mehr nach Debien gieben. Als bann ber Ronig Sanberib flüchtig aus Juba gurudfehrt tobtet er viele Israeliten in feinem Born. Sanberibe Ermorbung burch feine Gobne rettet ben Tobit por Berfolgung, aber erft langere Beit nach Affarhabbone Thronbesteigung tann Tobit baran benten, bas Depositum aus Ragba abholen gu laffen. Bu biefem 3med wird ber Cobn bes Tobit über Egbatana nach Ragha gefenbet. 218 Tobite Tage ju Enbe geben, rath er feinem Cohne, von Rinive megguziehen benn in Mebien werbe mehr Friede fein bis auf eine gemiffe Beit. Tobias giebt nach Egbatana und bort noch ebe er firbt vom Untergange Rinives, meldes von Rebutabnegar und Asverus (Rvarares, Uvaffbatra) erobert wirb. Es liegen 113 Jahre gwifden ber Ginnahme Samaria's burch Salmanaffar und ber Ginnahme Rinive's burch Rharares und Rabopolaffar; und ba ber junge Tobias bereits bor ber Wegführung geboren mar, ba er fich unter ben

Diefer habe Berlangen nach ber Thrannis getragen. Da nun Befetlofigfeit bei ben Mebern, welche in Dorfern wohnten, berrichte, habe er fich eines gerechten Banbels befleifigt, fo bag ibn bie Deter in bem Fleden, welchem er angehörte, ju ihrem Richter mablten. Balb tamen auch leute aus anbern Dorfern, welche von bes Dejefes Berechtigfeit gebort hatten und forberten feinen Richterfprud. Mle aber immer mehrere von ihm Urtheil und Recht verlangten, weigerte fich Dejotes weiter ju richten, weil er bas Geinige nicht bintanfegen fonne, um ben Tag binburch Anberer Streit gu ichlichten. Daburch wurde bie Gefetlofigfeit noch größer, und bie Meber fpraden untereinander, am meiften aber, fagt Berobot, wie mir icheint, bie Freunde bes Dejotes, bag biefer Buftand unerträglich fei; bie Befetlofigfeit muffe aufboren, bamit jeber fein Befcaft betreiben tonne, und beshalb ein Ronig gewählt werben. Da nun Rath gehalten murbe, wer jum Ronig gewählt werben folle, marb Dejotes, von Allen vorgeschlagen und gelobt, jum Ronig erhoben. befahl Dejotes ben Mebern, bag fie ibm ein eines Ronigs murbiges Saus bauten und feine Dacht burch eine Leibwache ftarften. Die Meber thaten alfo und erbauten einen großen und feften Balaft an ber Stelle, welche Dejotes bezeichnete und geftatteten ibm, feine Langentrager aus bem gefammten Bolfe zu mablen. Cobalb er nun bie Berrichaft befaß, zwang er bie Meber, eine große Stadt ju erbauen, bamit fie hierburch beschäftigt fich weniger um Unberes fummerten, und als ihm bie Deber auch hierin gehorchten, errichtete er bie große und ftarte Burg, welche jest Egbatana beißt. 3hre Mauern bilbeten fieben Kreife, fo bag ber folgende ben vorhergeben ben immer um bie Binnen überragte, wobei ber Ort behülflich war, indem bie Anlage auf einem Sügel gemacht war. In ber fiebenten

Weggeführten befand, durste ihm taum ein geringeres Alter als 127 Jahre gegeben werben, wenn er noch ben Untergang Ninive's erleben sollte. hinds hat den Tod Sargons welchen Tafel 69 der Cuneisorm inseriptions of western Asia als am 12. des Monats Ab eingetreten bezeichnet, nach seiner Ausstellung für den Ansams der assertigen Jahre auf den 5. Julius 704 geseht und neuerdings diese Bestimmung baburch zu stütze versicht, daß er die Erwähnung von drei Mondfinsternissen auf Tasel 39, die für die Monate Risan, Tisri und Sabat angezeigt sind, als drei einander solgenden Jahren angehörig betrachtet und den altronomischen Beweis unternimmt, daß diese Folge von Bersinsterungen sür Ninive nur am 20. März 701, am 13. September 701 und am 27. Januar 699 hätte eintreten lönnen; Monatsberichte der Bersiner Atademie 1866 S. 647.

Mauer war ber Palast und ber Schat bes Dejofes. Nachbem Dejotes biefe Befeftigung für fich und feinen Balaft errichtet batte, befahl er bem Bolfe fich um bie Burg ber augubauen. Und ale ber Bau volleubet mar, lieft er niemanten mehr bor fich, bamit biejenigen, welche mit ihm aufgewachsen und gleichen Altere, gleicher Berfunft und gleicher Tapferfeit mit ibm maren, ibn nicht beneibeten und ihm Rachstellungen bereiteten, fonbern bag er ihnen unfichtbar ein Anberer ericbeine. Aus biefem Grunde machte Dejotes querft bie Ginrichtung, bag niemand Butritt jum Konige habe, fondern Alles burd Boten abgemacht wurde, und baf es ichimpflich war in feiner Begenwart zu lachen ober auszuspeien ober etwas bergleichen gu thun; bie Rlagen aber mußten ibm fcbriftlich bereingefenbet werben und er ichiefte bann bas Urtheil binaus. Rachbem Dejofes auf biefe Beife bie Thrannis befestigt hatte, hielt er ftrenge auf Gerechtigfeit, und wenn er erfuhr, daß jemand lebermuth übte und anderen Gemalt that, ftrafte er ibn nach bem Dag feines Bergebens, und feine Spaber und Sorcher waren im gangen lanbe 1).

Diefe Ergablung Berobots erregt bie größten Bebenfen. Waren bie Meber bamale, wie Berobot fie fdilbert, ein einfaches Bolf von Bauern in gang ungeordneten Berhältniffen, fo mar es unmöglich, taf ein freiwillig von ihnen erhobener Berricher eine fo totale Ummanblung aller Lebensverhaltniffe burch fein Webot berbeigeführt batte, wie Berobot von Dejofes behauptet. Richt blos bas Dorfleben wird mit einem Schlag in bas Stadtleben verwandelt, ftatt eines patriarchalen Regiments, bas Dejotes nach jener Borausfetung über Landleute gu führen batte, bringt er fogleich ben gangen Apparat morgenländischer Zwingherrichaft und Rultur in Auwendung, bas abgeschloffene cerimoniofe leben bes Berricbere im Balafte, ungeheure Balaft- und Teftungsbauten, ein über bas gefammte land ausgebreitetes Boligeifhftem, und außerbem führt er noch bas schriftliche Rechtsverfahren ein. Die Dacht bies alles burchzuseten, bat Dejefes burch feine gerechten und weifen Richterfprüche erworben. Bar wirklich jene Anarchie bei ben Debern vorhanden, bie Berobot behauptet, fo tonnten bie Deber um fo weniger geneigt fein, fich auch ben beften Urtheilen ju fugen; auch bie gerechteften Urtheile hatten in folder Lage feine Ausficht auf Rachachtung. nahm Dejotes bie Dacht, bie Starten, Trotigen und Eigenfüch-

<sup>1)</sup> Berobot 1, 96-101.

tigen zu zwingen, fich feinen Spruchen gu unterwerfen, wie fonnten biefe ben Berletten, ben Bebrangten, ben Schwachen Sout gegen bie Stärferen gemähren, worauf boch Alles antam. Daju fommt, bag Dejofes wenig Zeit hatte, fich vor feiner Thronbesteigung burch gerechte Richterspruche auszuzeichnen. . Rach Berobots eigener Angabe regierte er 53 3abre; er muß mithin ben Thron bereite por feinem breifigften Jahre beftiegen haben, wenn man ihm nicht ein ungewöhnlich hobes Alter beilegen will. Beiter aber founte es fich bei ben Mebern, welche bas Joch ber Uffprer abgeworfen hatten, nicht um gerechtere ober ungerechtere Richtersprüche hanbeln, fonbern um Behauptung ber eben errungenen Gelbftftanbigfeit, um bie Abwehr ber Affprer, bie, wie Berodot felbft fagt, noch mehr ale fiebzig Jahre fpater "in gutem Buftanbe maren 1)." Endlich maren weber bas Königthum noch bas Stabtleben ben Debern frembe Dinge, wie Berobot will. Wir haben gefeben, bag bie Deber bereits vor ber Berrichaft ber Affbrer einheimischen Ronigen geborcht hatten. Rach bem Zeugnif ber Bebraeer murben bie Israeliten im Jahre 719 in bie "Städte ber Meber" verpflangt 2); bie Inschriften ber affprifchen Ronige ermabnen öfter Stabte in Debien und Ronig Salmanaffar-Sargon ergablt une felbit, bag er bie Stadt Rar Sargon in Debien befeftigt habe, um Mebien im Baum gu halten 3). Ge beftanben bemnach bereits bor Dejotes Stabte in Mebien, wenn auch bamals wie beute nach ber Urt bes Lanbes ber Romabe neben bem Aderbauer, ber Sirt neben bem Städter gelebt haben wirb.

Daß das medische Bolk in mehrere Stämme zerfiel, hat herobot uns selbst oben berichtet. Seine Angaben sind durch die Inschriften der Könige von Assurtlinge der Meder erwähnen. Sobald die Stammhäupter der Meder, die Dynasten der medischen Landschaften dem Könige von Assurtlinge der Meder erwähnen. Sobald die Stammhäupter der Meder, die Dynasten der medischen Landschaften dem Könige von Assurtlinge den Statthaltern desselben nicht mehr gehorchen wollten und nicht mehr gehorchen, kam es darauf an, die Kräfte der einzelnen Stämme und Landschaften zur Erringung und Sicherung der Selbständigkeit, zu gemeinsamer Abwehr zusammenzusassen und unter einer obersten Leitung zu vereinigen. Die Bücher der Hebraeer beweisen durch die Angabe, daß König Assurddon von Assure kenzel wach Samarien verpstanzt habe, daß Assurgarhabdon (690–667 v. Chr.)

<sup>1)</sup> Berob. 1, 102. - 2) Könige 2, 17, 6. - 3) Oben G. 589.

bie Berrichaft über einen Theil bes Bochlanbes von Gran, minteftens über beffen Gubmeftede, über bie Stamme ber Berfer behauptete 1), unb bie Inschriften biefes Ronigs zeigen, bag er bie Dacht Affpriens aufrecht zu halten mußte. Rach ihrem Zeugnif bielt er Sprien fammt ber Infel Appros in Abhangigfeit; er nennt fich auf Badfteinen ber Ruinen Babylone: "König von Mffprien und Babylonien," und rubmt fich, bag er bier Ziegelbauten zu Ehren Merobache an einem naber bezeichneten Tempel habe ausführen laffen 2). Geine Inschriften berichten ferner, baf er ben Sitiparna und ben 3parna, bie im Lanbe Batufarra, welches im eutferuten Mebien liege, geboten batten, mit ihren Unterthanen nach Affbrien geführt habe, fammt ihren Bferben, Bagen, Rinbern, Schafen und Laftthieren, bag bie Oberhäupter ber Stabte Partufa und Urafagabarna in Debien Rameele (?) und Rupfer aus ihren Gruben nach Ninive gebracht, fich vor ihm gebeugt und mit gefalteten Sanben um feine Gnabe gebeten hatten. Er habe feine Richter ihnen gur Geite gefett, um ihre Diftrifte gu regieren und ihnen einen ansehnlichen Tribut auferlegt 3). Sieraus erhellt beutlich, bag bie Affprer ben Rampf gegen Mebien nicht aufgegeben hatten, bag bie Meber alle Urfache hatten, ihre vereinzelten Stämme und Banbichaften gufammen ju nehmen, einen oberften Gubrer und Burften an ihre Spige ju ftellen. Rnr bie Stammhaupter, bie Dbnaften ber einzelnen Lanbichaften tonnten Unfpruch auf biefe Burbe Unter ihnen befant fich ber Cohn bes Phraortes, ben Berobot von ben Bewohnern feines Gledens jum Richter ermählt werben läßt. Es mag fein, bag ber Ruf eines billigen und gerechten Ginnes, ben fich Dejotes in fruben Jahren erworben batte, feine Anertennung ale Führer bes mebifchen Beeres gegen Ronig Sanberib, ale Oberherr ber mebifchen Stamme erleichtert und begunftigt bat; bie Lage ber Dinge forberte in erfter Linie einen tüchtigen Rriege-Benn Berodot ben Dejotes bie Regierung gleich mit ber Erbanung einer feften Sauptftabt beginnen läßt, fo ift bie fcbleunige Unlage einer Feftung jum Behufe ber Rriegführung gegen bie Uffy= rer erflarlich genug, und bag Dejotes an ber Spite bes mebifchen heeres, an ber Spite ber mebijden Stamme bie Gitten ber affpris iden Fürften angenommen, bag er bas Borbild bes affprifden Sofes bald nachgeahmt haben wirt, fann gewiß nicht verwundern.

Têra 4, 2. 9. 10. — 2) Oppert expéd. 1, 180 unb oben ©. 592. —
 Oppert inscriptions des Sargonid. p. 56. 57.

Es mar bas Bedurfnig ber einheitlichen Leitung, ber Gubrung im Rriege gur Erringung ber Ungbbangigfeit ober gur Giderung ber gleich im erften Buge ber Erhebung gewonnenen Gelbftantigfeit, ber Aufrichtung ber Ordnung im Innern, welches ben Dejotes im Babre 708 por Chr. aus bem Rreife ber mebifchen Stammbaupter an beren Spite, an bie Spite bes medifchen Bolfes emporbob. Derobot bat bie leberlieferung, welche ibm barüber gutam, im Ginne ber Griechen aufgefaßt, gemobelt und in feinem Sinue pragmatifirt. Die Grundlage gemährte ibm bas lob, welches bie Trabition ber Meber ber Berechtigfeit bes Dejofes ertheilte. Richt nur ber Ergablung Berodote auch anderen Quellen tonnen wir entnehmen, bag Dejotes feiner weisen Urtheile wegen bei ben Debern in abnlicher Art wie Salomo bei ben Semiten gefeiert mar. Er wird biefen Ruf jeboch taum vor feiner Thronerlangung erworben haben, er wird ibn wesentlich ber energischen Beise verbanten, in welcher er in feiner langen Regierung bie richterliche Gewalt handhabte und handhaben ließ, in welcher er Frieben und Ordnung in Debien aufzurichten und aufrecht zu halten wußte. Dem Berobot mar es auffallent, baß bie Meber, nachbem fie bie Berrichaft bes Ronigs von Uffprien abgeworfen, balb wieber einen neuen Berrn erhalten batten. Er hatte ben Bang ber Dinge in ben griechischen Rantonen vor Mugen, bie Bufammenziehung ber Fleden in eine größere Stabt, bas Emportommen ber Thrannen burch Dienfte, welche fie ber Menge leifteten. Er übertrug biefe Anschauungen auf Mebien und fab bann fonjequent in ber Berricherweise bes Drients, beren Urt und Urfprung er fic ju erflaren fuchte, bie Mittel, welche Dejetes gemablt babe, bie Ip rannis gn befestigen und gu behaupten. Die Untersuchung, wie ein freies Bolt feine Gelbftregierung an einen Thrannen verlieren tonne, bie Erflarung ber Lebens- und Regierungeweife ber Gurften bes Orients, bie bie Briechen von bem Standpunfte ihrer Gitten, ber gewohnten Deffentlichfeit ihres Lebens bochlich befrembeten, mar fur griechische Borer und Lefer von großem Jutereffe. Wenn Berobet bie Sitte ber Abfperrung ber Fürften in ben Palaften, Die fcbriftliche Berhandlung, bas Cerimoniell, welches ben Gintritt gum Fürften gur Ausnahme macht und von bem Bugelaffenen bas unterthanigfte Bezeigen verlangt, bem Dejofes gufchreibt, ber bierin bie Mittel gefunden habe, fich von feinen früheren Benoffen zu unterscheiben, fo behaupteten andere Griechen, baf biefe Sitten vom Rinhas, bem Sohne bee Minos, herrührten, ber fich bei feinen Ausschweifungen

nicht habe ftoren laffen wollen, noch andere, bag fie vom Carbanapal eingeführt feien, ber in feinem weibischen Treiben nicht überrafcht jein wollte 1). Aber es ift gewiß richtig, bag Dejokes fich beeilt haben wird, die Ordnung bes affprifchen Sofes, die die Deber feit Jahrhunderten bor Mugen hatten, einzuführen, um ben Sauptern ber mebischen Stämme, bie ihm bis babin gleichgeftanben bat= ten, bas Bewicht feiner neuen Stellung fühlbar ju machen. niemand vor bem anderen ausspie, mar religiofes Gebot in Gran (oben G. 560), welches bem Ronige gegenüber gemiß am menigften vernachlässigt werben burfte; und wenn man ben Mund bor bem beiligen Feuer, beim Bebete verhüllte, fo mußte es auch bem König gegenüber geboten fein, ben unreinen Sanch bes Athems gurudguhalten. Bas bas Spionirspftem angeht, welches Dejotes im gangen Sanbe eingeführt haben foll, fo genügt bie Berweifung auf bie bejuglichen Borfchriften ber Gefete Manu's (G. 156. 159. 163) für ben Beweis, bag biefe Sitte ben Königen ber Arja in Indien fo wenig fremt war als benen ber Airja in Iran. Gie war nachmals im perfischen Reiche in voller Geltung und ba Berotot behauptet, bag bie Berfer bie Bebrauche ber Meber übernommen batten, hat er biefe Art ber Ueberwachung ber Unterthanen bem Dejokes wohl gleich im vollen Umfange zugetheilt.

Noch befremblichere Dinge als herobot erzählt Atesias von ben Mebern. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ben Griechen zu beweisen, baß herobot über die Geschichte ber Meber und Perser ihlecht unterrichtet gewesen sei, baß ihm bessere Duellen zu Gebote zestanden hätten. In der That würde ihm ein siedzehnjähriger Aufenthalt am persischen Hofe Gelegenheit und Mittel gewährt haben, die medischen und persischen Dinge näher und genaner zu erforschen als herodot, wenn sein Urtheil und seine Wahrheitsliede den gleichen Eigenschaften Herodots auch nur nahe gestanden hätten. Aber so weit wir aus den erhaltenen Auszügen und Fragmenten zu schließen dermögen, hat Atesias selbst für die späteren Zeiten des persischen Reiches den Hospschichten, den Anesderen von den Intriguen der Berschnittenen und des Harems mehr Raum gewährt und ihnen mehr Gewicht beigemessen als ihnen in der That zusommt. Für die Geschichte der Meder, die Aufänge der Perser sand er sich wie

<sup>1)</sup> Bb. 1, 443. Justin 1, 3. Diotor 2, 21. Nicol. Damasc. fragm. 9 ed. Müller. Athen. p. 528.

Berobot auf bie gangbare Ueberlieferung ber Deber und Berfer an-Nimmt man gufammen, mas Rtefiae bom Dinos und ber Cemiramis, von bem Sturge Ninive's, von bem Fall bes mebis ichen Reiches zu ergablen weiß - es fint zum Theil Episoben, bie wir ebenfo gut bei Firdufi lefen fonnten - mas Serobot von ber Jugend und bem Enbe bes Apros, von ber Throngelangung bes Dareios berich. tet, gieht man bas poetische Rolorit und bie Berflechtung ber Faben in Betracht, bie alle biefe Ergablungen zeigen, erinnert man fich ber Sitte ber mebifchen Ronige, fich bei ber Tafel Lieber von Gangern vortragen ju laffen, halt man fich gegenwartig, bag Berobot einer Ergablung ber Perfer über ben Rhros ermabnt, "bie beffen Schidfale in bas Erhabene giebe", bag Kenophon verfichert, bag "Apres noch jett (b. b. ju feiner Zeit) von ben Barbaren befungen werbe 1)", fo brangt fich bie Unnahme auf, baf bie Ueberlieferungen, welche Berobot und Atefias bei ben Mebern und Berfern vernommen haben eine bichterische Grundlage beseffen haben muffen. Ift biefer Schlug begründet, fo muß eine Reibe von Gefangen, ein Eros in Beftiran beftanben haben, bas von mebifchen Gangern begonnen, von ben Sangern ter perfifden Ronige aufgenommen, mobificirt und fortgeführt worben ift. Den Anftog für bas Epos ber Deber gab unzweifelhaft bie große That ber Eroberung Ninive's, bie ihnen ein Jahrhundert nach ihrer Befreiung von ber affprifchen Berrichaft gelang; bie Ganger ber Rachfolger bes Dejotes, bee Phraortes und Rharares, namentlich aber bie bes Aftbages batten bie Thaten gu feiern, welche ben Mebern bie Freiheit und bie Berrichaft gebracht, welche bie lange Anechtschaft ben Affbrern fo glangent vergolten hatten. Der Sturg ber affprifden Berrichaft burch bie Meber mußte ber Mittelpuntt bes Epos fein, welches in ber erften Salfte bes fechsten Jahrhunderts am Sofe bes Ufthages allmählig aus einzelnen Gefängen gufammengemachfen fein wirt. Um bie Befreiung ber Meber feiern gu tonnen, mußte bie Reihe biefer Lieber mit ber Unterwerfung ber Meber burch bie Affbrer beginnen. Go fonnte ber mebifche Selbengefang bie Ereigniffe, welche er befang, aus einem fernen und glangenben Sintergrund bervorgeben laffen; bie Thaten bes Ninos und ber Gemiramis maren ber gegebene Aufangepunft. Die Meber murben von Ninos bezwungen, ihr Ronigsbaus graufam vernichtet, bann folgte bie Unterwerfung gang Brane unter bie Berr-

<sup>1)</sup> Dinon. fragm. 7 ed. Müller. Ser. 1, 95. 214. Cyr. inst. 1, 2, 1.

fcaft ber Gemiten, gulett unterlagen nach bartnädigem Biberftanbe bie Baftrer. Der Bug ber Cemiramis an ben Inbus, bie Schilberung ber gewaltigen Bauten ber affbrifchen Berricher wird nicht gefehlt haben; bas mebifche Epos wird biefe in berfelben Weife gefeiert haben wie etwa Firbufi bie Bauten bes Dichemichit bervorhebt. Be ftarter Bewalt und Bracht ber Affprer gefchilbert murben, um fo größer mar ber Rubm ber Sieger. Ueber bie Beiten ber folgen= ben Berricher Affbriens werben bie Lieber ber mebifchen Ganger rafc binmeggegangen fein, um bann Grans Befreiung von biefer gewaltigen Macht in boberem Ton, mit ben lebhafteften Farben gu verherrlichen, um bie endliche Rache befto nachbrudlicher ju fchilbern. Huch bas oftiranische Epos ftellt ben Sturg bes Bohat, ber bei Firdufi ebenfalle ein Gemit geworben ift, in ben Mittelpunft. Mle bann bie Berfer wieberum bas Reich ber Deber gefturgt batten. nahmen bie perfifchen Ganger biefe Lieber auf und führten fie bis auf bie Zeiten bes Dareios binab. Es mar ber Ruhm bes mebiiden Bolfes, bie machtigen Affbrer gefturgt zu baben, ber Rubm ber Berfer, bie Befieger ber Uffbrer wieberum befiegt ju haben. Go waren bie Bolter, bie Reiche, welche Afien beberricht hatten, eng aneinander gefnüpft; bon bem boben Bipfel ber Macht und inneren Ordnung, welche bas Perferreich unter bem erften Dareios erftieg, faben tie perfifchen Ganger ftol; berab auf bie lange Reihenfolge ber alten Berricher ber Affprer und Deber, bie nun bon Apros und Dareios fo weit übertroffen und in ben Schatten gestellt maren.

Bare Atesias tiesem Epos tren und einfach gefolgt, so hatten wir ihm die Bewahrung freilich nicht ber medischen und persischen wir ihm die Bewahrung freilich nicht ber medischen und persischen Geschichte aber boch eines poetischen Spiegelbites berselben zu banten, das von dem höchsten Werthe wäre und seine Fragmente wären in dem Maße schätbarer, in welchem sie vollständiger erhalten wärren. Aber es bestanden sowohl persische als medische Versionen dieser Liederreihe und Atesias war wie Serodot auf mündliche Restationen aus denselben angewiesen. So weit die erhaltenen Fragmente zu sehen erlanden, solgte Atesias der poetischen Ueberlieserung, die ihm anf diesem Wege zufam, in den ersten sechs Büchern seiner persischen Geschichte; die drei ersten erzählten die Thaten und Schicksale des Ninos und seiner Nachtommen, die drei solgenden die Geschichte der medischen Könige. Die Königslisten des assprischen, medischen und persischen Reiches, von denen er sich Kunde verschaffen sonnte, hat er seinem Werte nur angehängt; sie sind in völlig uns

zuverläffiger Geftalt überliefert. Die Schilberung, welche Atefias von bem Dentmal von Bifitun giebt, und feine Angaben über baffelbe beweifen, bag er ber perfifchen Reilfdrift volltommen untunbig und foggr über bie Monumente ber perfiften Ronige febr fdlecht unterrichtet war. Und mas er auf bem unficheren Wege munblicher Ueberlieferung aus jenen Befangen und Liften erfahren batte, freuste er mit Nachrichten, bie ibm aus anberen Quellen zugingen. founte bas mebo-perfifche Epos bie Bauten bes Rines, ber Gemiramis in und um Rinive bervorheben und bie gefammten Baumerte ber affprifchen Berricher ben Grunbern bes affprifchen Reiche beilegen, aber niemale, wie bies Rtefias thut, auch bie großen Bauwerte ber mebifden, bie Dentmale ber verfifden Ronige. wenig fonnten bie Lieber ber Deber ben Dothne femitifcher Gottbeiten, ber ben religiöfen Anschanungen Grand fo fern lag und fo fcarf witerfprach, bie Buge ber Derfeto auf bie Gemiramie, bie Buge bee Gottes Canbon auf ben Carbanapal übertragen. aber tonnte Rtefias, mas er von bem fprifchen Rultne, und Dibthus ber Derfeto und bee Sandon erfahren und fennen gelernt batte, in biefer Weise verwerthen. Doch übler war, bag Rtefias feine Berichte über Affprien, Debien und Berfien burch eine verfehrte Chronologie verfcob, bie er auf angenommene Gleichzeitigfeiten von Greigniffen ber griechischen Geschichte aufbaute. Berobot fennt vier Ronige bee mebifden Reiches nach ber losreifung von Affbrien: ben Dejotes, ben Phraortes, ben Rhagares, ben Afthages, welche gufammen 150 Jahre regieren. Rtefias fennt nenn Ronige Debiens, welche ansammen 320 Jahre regieren: ben Arbates, Manbautes, Sofarmos, Arthfas, beren Zeiten 180 Jahre betragen; bann folgen Artacos, Arthnes, Aftibaras und Afpatas. Berobot uennt ben Bater wie ben Cobn bes Dejotes Phraortes und wir fonnen ben Bufdriften bee Dareice entnehmen, bag bas Beschlecht bee Fravartie in Debien gebot, bevor ibm bie Perfer bie Berrichaft entriffen (f. unten). Rach Berobote Angabe gelingt es bem zweiten Rachfolger bes De jotes, bem Abgrares, Minibe einzunehmen; Rtefias lagt gleich ben erften Berricher feiner Lifte, ben Arbates, Rinive gerftoren und gmar im Jahre 884 v. Chr. Wir wiffen aber febr positiv, bag bies erft im Jahre 606 v. Chr. gescheben ift. Wirb eine Ausgleichung ber Königeliften bee Berobot und Rtefias versucht, fo fann man nur ben letten Ronig bes Atefias, ben Afpabas, welchen er 38 Jahre regieren laft, mit bem letten Ronig Berobote, bem Aftbages, ber 35 3abre

regiert, zusammenstellen, ben Aftibaras, ber bei Ktesias 40 Jahre herrscht, mit bem Khaxares bes Herobot, ber gleichfalls 40 Jahre regiert, ben Arthnes bes Ktesias mit 22 Jahren mit bem Phraortes Herobots, ber eben so lange regiert, endlich ben Artaeos bes Ktessas, bem bieser 40 Jahre zutheilt, mit bem Dejokes Herobots, ber 53 Jahre regiert 1).

<sup>1)</sup> Bb. 1, 454. D. Riebuhr nimmt nady bem Borgange Bolnep's an, baß Rtefias bie ibm überlieferte Lifte verlangert babe, um ben Anfang ber Meberberricaft bis ju bem vorausgefetten Epochenjahr 884 v. Chr. binaufanbringen. Die Regierungen bee Aftibaras und Artaeos mit je 40, bie bes Arthues und Arbianes mit je 22 Jahren fonnten nur fur je eine Berfon und eine Regierung gelten. Bolney ift tonfequenter: er tebucirt auch bie beiben 50jabrigen Regierungen bes Danbautes und Artylas auf eine und ibentificirt bie 28jährige bes Arbales mit ber bes Sofarmos. Wie fich bies verhalte, man muß gmifchen Rtefias und herobot mablen; bat man fich fur ben letteren entichieben, fo tann man nicht weiter geben, ale bie vier letten Ronige bee Rtefias mit ben vier Ronigen Berobots gufammenftellen; was an fich naturlich und baburch unterftupt wirb, baf bie Regierungezeiten biefer Ronige fich gegenseitig im Einzelnen wie im Baugen ungefahr beden; bie Befammtbauer berfelben ift bei Berobet 150, bei Rtefias 140 3abre. Dagegen ift fein 3meifel baruber, bag Rtefias wie Berobot nur Gine Berftorung Rinive's tannte; jener burch Arbates (Arbaftos bei Juftin) im Jahre 884; Berobot burch Ryagares nach bem Babre 633 v. Chr. Rawlinfon und Oppert glauben jeboch Rtefias und Berobot neben einander festhalten ju tonnen und laffen Rinive zweimal gerftoren. Rawlinfon fest bie erfte Berftorung nicht mit Rtefias in bas Jahr 884 foubern erft in bas Jahr 747 v. Chr. und lagt zwei Jahre barauf im Jahre 745 Dis nive wieder bestehen. Oppert legt biefe angebliche erfte Berftorung Rinive's in bas 3abr 797 v. Chr. und nimmt bann einen langeren 3mifchenraum an, nach meldem Phul (nach ihm ein dalbaeifder Ufnepator) regiert, biefem folgt bann Eiglat Bilefar IV. im Jabre 741 b. Cbr. Die Grunde für bie Annahme einer boppelten Berftorung liegen fur Oppert und Rawlinfon mefentlich barin, baß bie ununterbrochene Bablung ber Eponymen von ber Ginnahme Samaria's aufwarts bie Gleichzeitigfeiten mit ber bebraeifden Befdichte aufbeben murbe. Aber fo wenig Rtefias und Berobot an eine boppelte Berftorung gebacht baben, fo wenig unterftuben bie Tofeln ber Eponymen filr zweihundert und einige swanzig Jahre, welche Rawlinfon publicirt bat, burch irgent ein Anzeichen biefe Bude. Die altefte Bleichzeitigfeit, welche bie Jufdriften bieber aufwiesen, mar bie Bb. 1, 665 angeführte Ronig Bebu's von Ifrael (883-855) mit bem Cobne bee Berricbere von Affprien, ben ich mit Branbis ale ben erften Garbanapal bezeichnet babe; bei Oppert und Ramlinfon ift er ber britte Garbanapal, fein Cobn ber britte Galmanaffar (Bar). Auf bem Obelieten biefes Ronige beißt es in ber Ergablung bee britten gelbzuge, bag er an bie Quelle bee Tigris gezogen fei, bort fein fonigliches Bilb errichtet und bie Ergablung feiner Thaten eingeschrieben babe. Der Auffindung biefes Dentmale ift bereite im erften Banbe a. a. D. gebacht. Die Infdrift berichtet (nach Opperte Lefung) ans-

Indem Ktefias die Geschichte seiner neun Könige der Meder mit der Besiegung und Niederwersung des afsprischen Reiches beginnen läßt, hebt er hervor, daß die Babhsonier den Medern in diesem Kampse zur Seite gestanden hätten, daß Ardales dem Führer der Babhsonier, dem Beleshs, zum Danke dafür Babhsonien als Satrapie für ihn selbst und seine Nachsommen verliehen habe. Son anderen Thaten des Ardales als der Zerstörung Ninive's wußte er nichts zu berichten, ebenso wenig von den Thaten seiner angeblichen Nachsolger: des Mandaukes, Sosamos und Arthkas; wenigstens sindet sich in den erhaltenen Fragmenten keine Andentung dieser Art. Unders steht es bezüglich seiner vier setzten Könige Mediens. Zu der Zeit da Artacos-Dejokes über Medien und Pabhsonien herrschte, so erzählt Ktesias, habe Annaros, ein Nachsomme des Beleshs, als Statthalter über Babhson regiert. Dieser sei ein weichlicher Mann

führlicher ale ber Dbelief über bie erften feche Relbzuge biefes Ronige. 3m fecheten tampft er gegen Damastos und in ber Aufgablung ber Bunbesgenoffen bes Könige von Damastos lieft Oppert (histoire de Chaldée et d'Assyrie p. 140): "10,000 Manner bes Affabu Giraelai" und erfennt bierin Abab von Berael. Abab fiel im Rampfe gegen Benbabab von Damastos im Jahre 896, nachbem er biefen gubor bei Aphel befiegt und gur Unterwerfung gebracht. Dies muß etwa 900 gefcheben fein, ba bierauf brei Jahre Friebe gwifden Damastos und Bergel gemefen fein foll. In biefer Beit allein tounte Abab ben Damastenern an Bulfe gieben. Der Relbang bee Cobnes bes erften Garbanaval gegen Damastos und Abab muß bemnach in bas 3abr 898 ober 897 fallen und feine Regierung liegt, wenn Attabu Abab ift, nicht, wie Bt. 1, 666 angegeben ift, amifchen 860 und 830, fonbern bereits gwifden 900 und 870 v. Chr.; und fein Bater Garbanapal (24 Eponomen) bat bann gwijden 925 und 900 v. Cbr. geboten. Dem Garbanapal ftellen bie Tafeln ber Eponymen einen Tuffat Balaffar (bie ibeographifchen Beiden bebeuten: Tutlat Sambam) mit 6 3abren und Bulibus (Belochos) mit 20 Jahren voran. Diefer mare bann ber Beletaras, ber bie Derfetaben nach Rtefias gefturgt bat, ber biernach genan im Jabre 950 v. Chr., wie Bb. 1, 666 vermuthet murbe, ben Ehron bestiegen bat. Rur bie altere Beit baben auch bie neueften Untersuchungen nicht mehr ergeben ale aus ber Jufdrift bes erften Tiglat Bilefar (Tuffat Balaffar) folgt, ber fich "ben Cobn bee Affurbanili, Entel bee Mutattil-Rabu, Urentel bee Affurbajan, Abtommen bee Rini Balaffar nennt, ber bae Reich gegründet bat." Die Griechen maren bemnich volltommen im Rechte, ben Ronig Rines an bie Spite gu ftellen, und wenn bie Gattin bes anberen Bulibus (ber nach ben Eponymen 851 b. Chr. ben Thron beflieg) Sammuramat bieg (Oppert l. c. p. 129), fo tonnte auch bem Rinos eine Sammuramat jur Geite fieben. Benn in ben Infdriften bon Bavian richtig gelefen ift, baf Sanberib bon ber Beffegung bes Gugnb bie Botterbilber gurudgebracht babe, welche feinem Borfahren Tiglat Bilefar 418 Jahre vorher geraubt worben feien, fo murbe ber erfte Tiglat Bilefar um bas 3ahr 1100 b. Chr. regiert haben; Oppert l. c. p. 60. Db. S. 589.

gewesen, ber ftete mit glattem Geficht und Gehängen in ben Obren einbergegangen fei. Gin perfifcher Mann im Dienfte bes Artaeos-Dejotes, ein eifriger Jager und ruftiger Rampfer ju fuß und ju Bagen. Barfonbes, ausgezeichnet im Rathe und im Felbe und angeseben bei bem Ronige ber Deber habe biefen wieberholt gebeten, ibm an Stelle bes Annaros bie Satrapie Babhlons ju übertragen. Artaeos - Dejotes aber habe biefe Bitte beftanbig abgelebnt, ba beren Erfullung bem Berfprechen entgegen fein murbe, welches Arbates bem Belefpe ertheilt habe. Annaros erfuhr bie Abfichten bes Barfonbes und fucte fich gegen ibn ju fichern und an ibm ju rachen. Er periprad ben Rochen, welche im Gefolge bes Ronigs maren, groken Lohn, wenn es ihnen gelänge, ben Barfonbes ju greifen und ibm ju überliefern. Gines Tages tam Barfonbes im Gifer ber Jagb meit ab vom Ronige. Er hatte bereits viele Eber und Biriche getobtet ale ibn bie Berfolgung eines wilben Gfele noch weiter abführte. Endlich gelangte er an einen Ort, an welchem anfällig bie Roche beidaftigt maren, fur bie Tafel bes Ronigs ju forgen. Durftig forberte Barfonbes Wein. Gie fchenften ibm ein, forgten fur bas Bferb und baten ibn, ein Dahl zu nehmen. Dem Barfonbes, ber ben gangen Tag über gejagt hatte, war bie Ginlabung genehm; er befahl ihnen, ben Gfel, welchen er gefangen batte, bem Ronige gu fenben und feinen Dienern fagen gu laffen wo er fei. Dann af er bon ben mannichfaltigen Speifen, welche fie ihm vorfetten und trant reichlich von bem trefflichen Wein; enblich verlangte er fein Bferb, um jum Ronige jurudjufebren. Aber jene führten icone Beiber berbei und baten ihn über Racht zu bleiben. Er willigte ein, und fobalb er nun von ber Jagb, bem Wein und ber Liebe mube in tiefen Schlaf gefunten mar, banben ibn bie Roche und brachten ibn jum Annaros. Diefer warf bem Barfontes bor, bag er ibn einen weibischen Mann genannt, baf er nach feiner Satrapie getrachtet babe: nur bem Ronige babe er es gu banten, baf bie feinem Borfabren zugeftanbene Satrapie ibm nicht entzogen fei. antwortete, bag er fich bes Umtes wurdiger geachtet weil er mannlicher fei und bem Könige nutlicher. Aber Unnaros ichwur beim Bal und ber Mylitta: Parfontes folle balb weichlicher und weißer ale ein Beib fein, rief ben Gunuchen, welcher feinen Bitherfpielerinnen porftand und befahl ibm, ben Barfondes am Leibe au icheeren und täglich zu baben und zu falben, ibm weibliche Rleiber angulegen und bas Saar nach ber Beife ber Beiber ju flechten und fein Beficht ju schminten und ibn unter bie Beiber ju fteden, welche bie Ritber fvielten und fangen, und ibm beren Runfte gu febren. Ge geschah es, und balb fpielte und fang Barfondes bei ber Tafel bes Unnaros beffer ale bie übrigen Beiber. Inbef batte ber Ronig ber Meber ben Barfonbes überall fuchen laffen und ba er nirgent gefunden wurde und nichts von ihm zu erfahren war, glaubte er, bag ibn ein lowe ober ein anderes wildes Thier auf ber Jagb gerriffen batte und betrauerte ibn febr. Schon fieben Jahre batte Barfondes als Beib in Babbion gelebt ale Annaros einen Ennuchen geißeln und ichwer mishandeln lief. Diefen bewog Barfondes burch große Berfprechungen, nach Debien zu entweichen und bem Ronige bas Schidfal zu melben, bas ibn getroffen babe. Alebalb fandte ber Ronig bem Annaros Botichaft, ben Barfonbes berauszugeben. leugnete, ibn jemale gefeben zu haben. Danach fanbte ber Ronig einen zweiten Boten mit bem Auftrage, ben Annaros gum Tobe gu bringen, wenn er ben Barfonbes nicht berausgebe. Annaros fpeifte ben Boten bes Ronigs, und ale bas Dabl aufgetragen mar, traten bunbert und funfzig Frauen berein, von benen biefe bie Bitber fpielten, jene bie Flote blicfen. Um Enbe bee Dables fragte Unnaros ben Abgefandten bes Ronigs, welche von ben Beibern bie fconfte fei und am beften nuficirt habe. Der Gefantte wies auf ben Barfonbes. Annaros lachte lange und fagte: bas ift ber, melden bu fuchft, und entlieft ben Barfonbes, ber anberen Tages mit bem Abgefandten zum Ronige im Bagen gurudfebrte. ftaunte ale er Barfondes erblicte und fragte ibn, warum er fic folder Schmach nicht burch ben Tob entzogen? Barfonbes antwortete: bamit es mir gelinge, bich wieber gu erbliden und burch bid Rache an Annaros zu nehmen, bie mir nicht werben tonnte, wenn ich mir ben Tob gegeben batte. Der Ronig verfprach ibm, bag feine Soffnung nicht getäuscht werben murbe, fobalb er nach Baby-Ion fomme. Sier vertheibigte fich Annaros vor bem Ronige bamit, bag Barfondes, obwohl von ibm burch nichts verlett, ibn verläumbet und nach ber Berrichaft über Babylouien getrachtet habe. Ronig wies ihn barauf bin, baf er fich in eigener Sache gum Rich ter gemacht und eine Strafe ichmablicher Urt auferlegt babe; in gebn Tagen werbe er ibm bas Urtheil verfunden, bas ibm bafur Erfcbroden eilte Unnaros ju Mitraphernes, bem Gunuchen, welcher am meiften beim Ronige galt und verfprach ibm ben reichften Robn (gebn Centner Golbes und hundert Centner Gilber,

gebn golbene und zweihundert filberne Schalen), wenn er ibm bas Leben und die Berrichaft über Babhlonien beim Ronige erhielte. Er fei bereit bem Ronige hunbert Centner Golb, taufend Centner Gilber, hundert golbene und breihundert filberne Schalen und toftbare Bewänder fammt anberen Baben gu geben; auch Parfondes folle jur Gubne hundert Centner Gilber und toftbare Bemanter erhalten. Rach vielem Bitten bewegte Mitraphernes ben Ronig, ben Annaros nicht hinrichten zu laffen, ba biefer ja auch ben Parfondes nicht getotet habe, fontern ibn zu ber Bufe zu verurtheilen, welche er fomobl bem Ronige als bem Parsonbes zu gablen bereit fei. Dantbar marf fich Annaros bem Konige gu Fugen, aber Parfontes fagte: "Berflucht fei ber, welcher zuerft bas Golb ben Menfchen gebracht bat; bes Golbes wegen bin ich nun bem Babhlonier ein Spott gewor-Der Eunuch rieth ibm gwar, ben Born abzuthun, fich mit Annaros zu verfohnen, benn fo wolle es ber Konig, aber Parfonbes gebachte ben Spruch bes Ronigs ju rachen und martete einen gunftigen Zeitpunkt ab, um gu ben Rabufiern gu flieben, bie ibn feiner Tapferfeit wegen zu ihrem Beerführer erhoben. Ale Artaeos-Dejotes barauf gegen bie Rabusier ruftete, bewaffnete Barfonbes biefelben und befette mit 200,000 Rampfern bie Gingange bes Landes. Obwohl ber König ber Meber 800,000 Mann heranführte, trieb ibn Barfondes bennoch in die Flucht und erschlug 50,000 Deber. Dantber für fo große Thaten erhoben bie Rabufier ben Parfondes gu frem Konige und fielen feitbem beftanbig verheerend in Mebien ein. Und am Ende feiner Tage gebot Parfondes feinem Rachfolger, ben Mebern Feind zu bleiben und fprach ben Fluch aus, baß, wenn jemals Friede zwischen ben Mebern und Rabufiern geichloffen würbe, bas gefammte Bolt ber Rabufier verberben folle. Das fei ber Grund, warum bie Rabufier bie Begner ber Meber geblieben und biefen niemals unterthan geworben feien 1).

Es liegt zu Tage, baß Atesias biese Erzählung, welche in allen Jügen vom Hauche orientalischer Poesie durchbrungen ist, nicht ersunden hat und nicht ersinden konnte. Es ist eine Episode, eines jener Lieder des westiranischen Spos, das dem Atesias zur Kunde gesommen ist. Es hat den Zweck zu erklären, wie es kam, daß die Kadusier im Norden den medischen Wassen zu widerstehen vermochten, daß bieses wenig bedeutende Volk den Medern, die doch Asien hom Halps bis zum Indus unterwarfen, nicht unterthan wurde, daß

<sup>1)</sup> Nicol. Damasc. fragm. 9, 10 ed. Müller. Ctes. fragm. 25, 52 ed. Müller.

bie Rampfe, die Raubzuge ber Radufier nicht aufhörten fo lange bas Reich ber Meber beftant. Es war eine Berfculbung bes eige nen Ronigs ber Meber, bag fie an ben Rabufiern wehrhafte und unverföhnliche Teinbe erhielten. Er bat einem tüchtigen Rriegemann in feinem Dienfte nicht zu feinem Rechte geholfen; biefer bat fic au ben Rabufiern gewendet, er bat biefe bewaffnet und gut geführt und feinen Sak und feinen Durft nach Rache auf feine Rachfommen vererbt. Bon biefem Befichtepunfte ans fonnte ein mebifcher Ganger ben Disgriff bes Artaeos Dejotes gegen ben Barfonbes betlagen, Die Dacht bes babylonifchen Golbes, beffen Fulle bie Ergablung fart bervortreten lagt, bebauern, bie alte Ginfachbeit ber Deber, "bie Silber nicht achten und an Golo feine Luft haben" wie ein Brophet ber Bebraeer fagt, bagegen hervorheben, ben Gieg bes Golbes über bas ftrenge Recht brandmarten. Wie beim Berobot ericbeint Artaeos-Dejofes auch in biefer Ergablung ale ein gerechter Ronig. Go febr er ben Barfondes bem Unnaros vorzieht, er miberftebt beffen Unbringen, biefem bie Satrapie zu entziehen, weil fein Borfabr fie bem Borfahren bes Unnaros einmal zugefagt bat; bas Bebicht will burch bies treue Borthalten zugleich bie Thatfache erflären, bag Babylonien neben bem fo viel machtigeren Debien eigenen Fürften geborchte. Dejotes: Artaeos verweigert weiter, ben Annaros ju ftrafen, bevor er felbft beffen Bertheibigung gebort, aber endlich vermag bod auch biefer gerechte Ronig ben Bitten eines Bunftlinge und bem Golbe nicht gang zu wiberfteben; er verurtheilt ben Unnaros zu einer Strafe bie bie Schmach nicht aufwiegen fann, welche Barfonbes erlitten bat. Alle biefe Buge, auch bas lebenbige Chraefubl, bie ftarte Empfindung perfonlicher Tüchtigfeit, welche in bem Berhalten bes Barfonbes ber vortreten, fonnten wohl einem medischen Liebe angebort baben. ift weiter ein mebifcher Gefichtepuntt, bag bie vollfommen felbftanbigen Ronige Babblone, bie Nachfolger Nabovolaffare ale Satrapen, wenn auch ale erbliche Satrapen bes Deberfonige erscheinen. Aber tropbem muß biefe Ergablung in ber Beftalt, in welcher fie bem Rtefias jutam und une vorliegt, burch perfifche Sanbe gegangen Der Beld berfelben ift fein Meber, fonbern ein perfifder fein. Mann. Gie ift von Rtefias barum aufgenommen worben, meil nach feiner Darftellung b. b. nach ber Anschauung ber perfijden Lieber einer jener frateren Rriege ber Rabufier gegen bie Deber bem Rpros ben Bormand bot, fein Bolt, angeblich fur bie Deber, ju bemaffnen; weil Apros die Radufier gu feinen Bundesgenoffen gegen bie Meber machen fonnte. Es war bas Berbienft eines wackeren Berfere, ber seinem Bolfe lange zuvor biefe Bulfe bereitet hatte.

Mus Berotote Ergählung von ber Throngelangung und Regierung bes Dejotes tonnen wir nur fefthalten, bag es ben Debern gelang, bie Berrichaft Affpriens, bie trot ihrer langen Dauer feine febr feften Burgeln auf bem Sochlante von Gran gefaßt hatte, in ben erften Jahren ber Regierung Ronig Canberibe abzumerfen, baß bas Bedürfniß einer einheitlichen Leitung, ber Busammenfaffung ber Rrafte, ber Sicherung ber neuen Unabbangigfeit einen Mann aus bem Rreise ber Stammbaupter und Dhnaften ber mebischen gandicaften, ben Gobn bes Bhraortes, obwohl berfelbe noch in jungen Babren ftant, auf ben Thron führte. Die Affprer behaupteten ihre Oberhoheit über Berfien und bie Infdriften Ronig Affarhabbone belehrten une, baf fie ben Rrieg gegen bie Meber fortfetten, baf fie Ginfälle in Mebien unternahmen. Aus ber Ergablung bes Rtefias merben wir nur abnehmen fonnen, bag Dejofes nicht blos im Beften mit ben Affprern, fonbern auch im Norben feines Reiches ju fampfen hatte, bag er in ben Bergen ber Rabufier nicht besonbere glücklich gefochten bat, bag er bies Bolt nicht zu unterwerfen vermochte. Berobots Angaben laffen weiter erfennen, bag Dejotes feine neue Berrichaft nach bem Borbilbe orbnete, welches bie Deber fo lange im affprifchen Sofe und Reiche bor Augen gehabt hatten, bag er Frieden und Ordnung im Innern aufzurichten und aufrecht zu halten verftanb, bag er bie richterliche Gewalt energifch hanbhabte, bag ber Scharffinn und bie Berechtigfeit feiner Urtheile Anerkennung fanben.

Als bie erste That bes Dejokes nach ber Thronbesteigung bezeichnet herobot bie Erbanung und Besestigung einer großen hauptsstadt. Wir sahen oben, baß Salmanassar-Sargon eine Festung in Medien angelegt hatte (S. 589), bie ein Gegengewicht forbern mochte, wenn sie noch in ben hand ber Assper war. Aber wie es sich mit ber Feste Kar Sargon verhielt, nicht auf eine Zwingburg gegen bie Meber, wie Herobot meint, sonbern auf einen sichern Stützpunkt sir die Weber gegen die Assper war es abgesehen. Man wußte in Medien sehr wohl, welchen Wierralt Ninive mit seinen großen und starken Besestigungen ber Herrschaft und bem Reiche ber Assperadhrte. Dejokes unternahm es, seinem Volke und Reiche einen ähnlichen Mittelpunkt, eine ähnliche Ansehnung zu schaffen. Der gefährlichste Angriff ber Afsprer brohte von Westen her, auf jener

Strafe, welche bie Konige Affpriens über ben Zagros gebabnt batten (G. 590). Sollte es ben Mebern einmal nicht gelingen, bie Baffe und Soben bes Bagros ju behaupten - man hatte, wie und Bolybios oben fagte, eine Auffteigung von zwei und einer halben Meile gurudgulegen, bevor ber Ramm bes Gebirges erreicht murbe; erreichten bie Affprer trot ber großen Bortheile, Die biefe Bofition bem Bertheibiger barbot, bas Plateau von Mebien, fiel bann bier etwa bie Schlacht ungludlich fur bas mebifche Beer aus, bann follten bie Befestigungen ber neuen Sauptftabt bem Rudzuge Salt und Schut bieten. Demgemäß mablte Dejofes einen nicht allzuweit nach Often gelegenen Plat etwa 40 Deilen fübweftlich von Ragba, fieben Mariche von ben nifaeifden Geftuten, hinter einem Gebirgezuge ber bas Sochland von Mebien in ber Richtung von Rorboft nach Subweft burchzieht, bem Orontes (Urvanba, Aruanbu, heute Elwenb). Huch biefes fchroffe Bebirge, beffen Auffteigung bis gum Ramme 25 Stabien betrug 1), mußte bas feinbliche Beer überfchreiten, ebe es bie am öftlichen Abhange beffelben in ber Chene um einen Sugel gelegene neue Sauptftabt ber Meber erreichen fonnte. Rlima biefes hochliegenben Gebiets mar rauh, ber Winter giemlich lang, bagegen mar ber Commer von besonderer Frische ber Luft und ber Boben ergiebig. Die Anlage biefer neuen Stabt - Egbatana bei ben Briechen, Achmetha bei ben Bebraeern, Sangmatana in ben Infdriften ber Achaemeniben, Admatana in benen ber Gaffaniben, beute Samaban 2) - gebort ungweifelhaft bem Dejotes. Dit berfelben Gewifheit wird jedoch anzunehmen fein, bag bie Bollenbung ber Ctabt und ber Befestigungen ebenfo wenig unter feiner Regierung erfolgt ift ale bie Rinive's unter ben erften Berrichern Mf fbriens, ale nach ihm Rebutabnegar trot ber angeftrengteften Thatigfeit bie neue Befestigung Babylone ju vollenben vermochte. Ded wird bie Berforgung ber neuen Stadt mit Baffer mobl icon bem Dejotes zugefdrieben werben muffen, ba es auf bie Grundung eines feften Plates abgefeben mar, ber ohne geficherten Baffergufluß un möglich gehalten werben tonnte. Rtefias berichtet, bag Egbatana Mangel an Baffer gehabt und Quellen in ber Rabe gefehlt hatten; um biefem Uebelftand abzuhelfen, fei bas zwölf Ctabien von ber Stadt entfernte Bebirge (ber Drontes) trot feiner Bobe und Große

<sup>1)</sup> Diobor 2, 13. 17, 110. Strabon p. 525. Bolpb. 10, 27. — 2) Spie gel erffart Sangmatana burd Berjammlungsort.

an ber Burzel burchbrochen worben, ba an ber anberen Seite beffelben ein großer See gelegen war, bessen Wasser in einen Fluß absloß. Um biesen in die Stadt zu bringen, sei ein Tunnel von sunszehn Fuß Breite und vierzig Fuß Höhe burch das Gebirge gehauen worden, durch welchen der Fluß nach Egbatana geführt worden sei, der dann die Stadt mit reichlichem Wasser versehen habe. Medien sonnte auf keiner untergeordneten Stuse der Bildung und Kunstsertigkeit stehen, wenn es in der ersten Hälfte des siedenten Jahrhunderts v. Ehr. solche Banwerke auszusühren im Stande war 1).

In einer Regierung von mehr als funfzig Jahren (708—655) ist es bem Dejokes gelungen, Medien über die Gefahren ber neuen Lage glücklich hinauszuführen, eine foste Gewalt über die Stamm- häupter und die Stämme des Bolkes aufzurichten, die Unabhängigs weit zu bekoftigen und zu sichern und in der neuen Hauptstadt einen Mittelpunkt für die Zusammenfassung der Bolkekräfte und deren Leitung so wie eine sichere Zuslucht für den Fall eines ungünstigen Krieges zu schaffen. Damit war Medien in ähnlicher Weise organisiert wie die die dahin herrschende Macht Assprien; es war auf den Standpunkt der damaligen Großmächte erhoben; es stand ebensbürtig neben Assprien, Lydien, Aeghpten. Auf dieser Grundlage, die der Bater gelegt hatte, versuchte es der Sohn, König Phraortes (Fravartis; 655—633), die medische Herrschaft über die Grenzen Mediens hinaus zu tragen.

Nach ben Berichten ber Griechen gehorchte bas gesammte Hochland von Iran bis nach Baktrien, bis zum Indus hin ber Herrschaft
ber Affhrer. Der Obelisk von Nimrub bestätigte uns biese Angaben
für die erste Hälfte bes neunten Jahrhunderts. Die Inschriften ber
fräteren Herrscher von Ninive lassen, wenigstens so weit sie bis jett
entzissert und die Ländernamen erkannt sind, nicht beutlich sehen, ob
diese Herrschaft in vollem Umsange aufrecht erhalten wurde, wenn
sie auch, wie erwähnt ist, von dem Meere der aufgehenden Sonne,
von den Landen Mada und Parsua wiederholt sprechen. Daß König Assand Affarhabdon auch noch nach dem Abfalle der Meder die Herrschaft über die Perser behauptete, ist bereits bemerkt. Aber unmöglich konnte der Nordosten, der Osten Irans unter der Herrschaft

<sup>1)</sup> Diob. 2, 13. Daß biefer Tunnel wie bie Königsburg Egbatana's und bie übrigen Monumente Mebiens ber Semiramis zugeschrieben wirb, ift ohne Bebeutung.

Affpriens gehalten werben, nachbem fich Debien befreit hatte. Berobot berichtet gang furg: "nach bem Abfalle ber Deber batten aud bie anderen Bolfer gethan, mas bie Deber vollbracht hatten." Dem: nach folgten bie Barther, bie Areier, bie Battrer, bie Arachoten bem Beifpiele ber Meber, ober vielmehr es waren bie Meber, welche ihnen burch ihre Erhebung bie Freiheit gegeben hatten. Rach bem Tobe Ronig Affarhabbone (667 v. Chr.) - Dejotes regierte noch in Egbatana - marfen auch bie Berfer bie affprifche Berricaft ab. Wie in Mebien brachte auch bier ber Abfall von Affprien eine einbeimifche Donaftie an Die Spite ber perfifchen Stämme. Bhraortes unternahm es, ber Unabhangigfeit, bie ben Bolfern Ditirans vor einem halben Jahrhundert jugefallen mar, ber Gelbftanbigfeit, bie bie Berfer eben errungen hatten, ein Enbe ju machen und auf bem Sochlande von Gran bie Berrichaft ber Deber an bie Stelle ber affprifchen Berrichaft treten gu laffen. Er wenbete feine Baffen guerft nach Guben, gegen bie Berfer. Gie maren, wie Berobot fagt, bie erften, welche ben Mebern unterthan murben ,, und ale Phraortes biefe beiben Bolfer beherrschte, bie beibe ftart waren, unterwarf er ein Bolt nach bem anderen, bon bem einen ju bem anderen porfcreitenb." Die Unterwerfung ber Barther wird befonbere ermähnt; es wird berichtet, bag bie Acvata am Inbus ben Debern unterthan geworben feien. Der Satrapen bes Ronigs ber Deber bei ben Barthern, Sprfaniern, Safen und Baftrern, bei anberen Bolfern bee Oftens geschieht Erwähnung, fo bag bie Thatsache feststeht, bag es ben Debern gelungen ift, bas gesammte Gran ihrer Berrichaft ju unterwerfen und in Behorfam gu halten 1). Gehr eingreifenber Art wird biefe Berrichaft taum gewesen fein, fie wird fich in orientalifder Beife im Befentlichen auf Tributgablungen befdrantt haben. nigftens nicht überall murben mebifche Statthalter eingefett. Bir er fahren, bag Achaemenes (Sathamanis), ben bie Berfer nach bem Abfall von Affprien zu ihrem Ronige erhoben batten, an ber Gpipe ber Berfer blieb und fein Ronigthum auf feine Rachfommen vererben tonnte. Daraus folgt, bag bie mebifden Berricher fich wenigftens hier und ba auch mit ber Anerkennung ihrer Oberhoheit Seitens ber befiegten Fürften begnügten, bie bamit freilich bie Stellung erbs licher Satrapen erhielten; wie benn auch bie Nachkommen bes Achae-

<sup>1)</sup> Stefias bet Diob. 2, 34. Arrian. Ind. 1, 1-3. Nic. Dam. fragm. 66 ed. Müller.

menes als Satrapen bes Meberkönigs bezeichnet werben. Doch ist es möglich, baß bie Berfer selbständiger, die übrigen Bölfer Irans abhängiger gestellt waren; Herobot hebt die Vereinigung ber Meber und Perfer ausbrücklich hervor; auch die spätere Geschichte zeigt burchweg ein nahes Verhältniß zwischen Mebern und Perfern.

Mit ber Unterwerfung Brans unter bie Meber mar bie Lage ber Dinge vollftanbig veranbert. Satte fich Mebien unter Dejotes in ber Bertheibigung gegen Uffprien balten muffen, mar bie Anlage Egbatana's noch vorzugeweise in einem befenfiven Ginne gescheben, fo maren bie Rrafte Debiene nunmehr benen ber Affprer bei weitem überlegen. Diefe lebermacht brauchte - fo fcbien es - nur von bem Bochlande herabzufteigen, um ben Ueberreft Affpriens ju erbruden. Phraortes bielt fich in ber That für ftart genug gum Ungriff auf Affprien, auf beffen Thron ber zweite Sarbanapal (647 bis 625) faß. Aber biefer Angriff mielang vollftanbig. Phraortes wurde gefchlagen und blieb mit bem größten Theile feines Beeres auf bem Schlachtfelbe (633 vor Chr.). Den Tob bes Batere gu rachen fammelte bee Phraortes Cohn Abagares (Uvaffhatra) bie Streitfrafte ber Meber, aller Bolfer, welche Bhraortes bezwungen batte. Mit ber Befammtmacht Mebiens ichlug er bie Affbrer, baß fie bas Relb nicht langer behaupten tonnten. Er lagerte bor Ninive ale bas mebifche Reich von einem gang unerwarteten und noch fcmereren Schlage betroffen murbe ale bie Rieberlage und ber Tob bes Phraortes gewesen war.

Die Reiterhorben ber Stythen b. h. ber Sarmaten und Stosloten hatten sich aus ben Steppen am Don und ber Wolga erhoben. Im Often bes Kaufasus am Westuser bes taspischen Meeres vortringend brachen sie von König Madhas geführt, nachdem sie ben Khros überschritten, in Aberbeidschan ein. Kharares hob die Belagerung von Ninive auf, um Medien zu schücht. Im Norben Mediens traf er mit ihnen zusammen; die Schlacht gegen die gewaltigen Schwärme ging versoren; es war noch im ersten Jahre der Regierung bes Kharares (633). Die Schaaren der wilden Steppenreiter überslutheten das medische Land. Zeht bewährte sich die Borsicht, welche Dejoles in der Anlage und Beselstigung der Hauptstadt bewiesen hatte. Es war ein weiteres Glück, daß die Stythen sich westslich wendeten, daß sie sich auf Armenien warfen, Kleinasien bis zum Halys durchpsünderten, Sprien verwössteten und die Irenzen Aegyptens vordraugen. Bon hier zogen sie sich dann nach

Mefopotamien und Babhlonien. Mebien fonnte aufathmen, nachbem bie Sanptmaffe fich westwarts gewendet hatte.

Rharares verftand biefe Bunft ber Umftanbe gu benuten und bie auseinandergefprengten Rrafte feines Reiches allmählig wieber zu fammeln. Belehrt burd bie fdwere Erfahrung ber Nieberlage, welche er burch bie Stythen erlitten, forgte er vor Allem für eine beffere Dibunug feines Beeres. Er war, wie Berobot verfichert, ber erfte in Ufien, ber bie Truppengattungen: bie Reiterei, bie Laugentrager und bie Bogenschüten ichieb und ihnen abgesouberte Stellungen in ber Schlachterbnung gab, mabrent zuvor alle vermischt in ungeordneten Saufen gefochten batten.' Da bies jeboch auch bei ben Debern fcwerlich bis babin üblich gewesen sein wird (bei ben Affprern und Megbytern mar es ficher nicht ber Fall), fo wird bie tattifche Reform bes Rharares mohl barin ju fuchen fein, mas Berobot jugleich auführt, bag er bie Maffen ber Reiter, Schuten und Langentrager in fleinere Abtheilungen ordnete und biefelben baburch beweglicher und wirkfamer für bas Wefecht machte. In biefer befferen Ruftung boffte Rharares ber Stuthen um fo ficherer Berr ju merben, ale biefe fich in mehrere Borben gerfplittert batten. Er nahm überbies noch bie Lift zu Gulfe; nachbem er einen Saufen bewirthet und beraufcht batte, gelang es, bie größte Menge niebergubauen. Anbere Saufen unterwarfen fich, Mebien murbe befreit und bie Berrichaft über Gran wiederhergestellt (um 620 1).

Sobald bas Reich wieber aufgerichtet war, bachte Kharares, noch friegerischer und friegstüchtiger als seine Borsahren, alsbald auf neue Eroberungen. Aber er vermied es, ben Versuch ber lleberwältigung Asspring begonnen hatte; er weubete seine Wassen gegen Armenien (zwischen 618 und 616 2). So hochgesegen und gebirgig Armenien war, die Unterwerfung besselben muß bem Kharares nicht schwer geworden sein, ba er bald über Armenien hinaus nach Kapparotien vordringen konnte.

<sup>1)</sup> Bb. 1, 747. 751. 753. — 2) Es ift faum anzunehmen, daß Armenien icon Phraortes ber medischen Perrschaft unterworsen war und zwar deshalb, weil des Phraortes Wassen der Milyrern noch nicht gewachsen waren und Armeniens Wegnahme durch die Meber filt Ninive sehr bebrohlich war. Mit den Lyden fonnten die Meber nicht tämpfen, ehe Armenien und Kleinasien die zum dalvs ihnen gehorchten, und da die Stythen erst 620 oder 618 bezwungen wurden (Bb. I. 793), einige Zeit wohl zur herstellung der Herrschaft der Meber in Iran ersorderlich war, 615 aber Lyden angegriffen wird, so bleiben sit die Unternehmung gegen Armenien und Kappadotien die im Text angegebenen Jahre übrig.

Dieje Erfolge icheinen ben Rhagares bewogen zu haben, in biefer Richtung weiter vorzubringen und einen Angriff auf bas Reich ber Ebber ju versuchen, welchem bamale bereite bie bebeutenbften Stämme Aleinafiens bis jum Salps bin geborchten. Ein Vorwand war balb gefunden. Den Lybern gebot König Alhattes (620-563). Gin Saufe ber Stythen, welcher fich bem Rhagares unterworfen, mar über ben halhs entwichen, auf lybisches Gebiet. Sparares forberte beren Auslieferung; als Albattes biefe verweigerte, eröffnete Rbarares ben Wir fennen ben Berlauf biefes heftigen mehr ale funf Sahre hindurch geführten Krieges (615-610), in welchem bie Lyber tapfer und ehrenvoll ber llebergahl ber Meber Stand hielten; wir fennen bas Ende beffelben 1). Die Statthalter Affbriens in Babhlonien und Rilitien wünschten bie Baffen ber Deber gegen Ninive gu wenben, mit beren Bulfe felbständige Berrichaften für fich ju grunden und bie Bevolferungen Babyloniens und Rilifiens werben geneigt gewefen fein, bem Beifpiele ber Meber gu folgen. Durch ben Ginbruch und bie Berheerungen ber Stythen war ber Busammenhang ber Provingen, welche ben Affprern noch übrig waren : Mefopotamiens, Babyloniens und Rilitiens gelodert worben. Schon umfaßte bas mebijde Reich nordwarts in weitem Bogen bie affprifden Stammlanbe, und Ronig Sarafos, ber ju Minive auf bem Thron fag (625-606), hatte bem lybischen Krieg thatlos zugesehen, statt fich in Lybien inen ftarten Bunbesgenoffen gegen Debien ju fchaffen und zu erhalten. Gein Statthalter in Babylon, Rabopolaffar, vermittelte ben Frieben mifchen Epbien und Debien. Alhattes verftant fich bagu, ben Ungriff Mebiens und Babhloniens auf Affprien gefchehen gu laffen, obwohl Medien burch ben Fall Affpriens einen fehr erheblichen Machtjumache erlangen mußte; bafür blieb ber Salys bie Brenge feines Reiches, bafür gemährte Debien Gicherheit gegen einen gufünftigen Angriff, indem bes Albattes Tochter Arbanis bem Cobn und Rachfolger bes Rharares, bem Afthages, vermählt murbe, mahrend bes Abarares Tochter Amptis bem Sohne bes Nabopolassar, bem Nebufabnegar, gur Frau gegeben murbe. Bum Bebachtniß bes Friebens und bes Bunbniffes mit Endien ließ Ronig Rhagares eine Darftellung ter Berlobung ber Arbanis mit feinem Sohne in ber Rabe bes Sabe in bie Felfen gu Pteria einhauen, wenn unfere Ertlarung biefe Bilber richtig gebeutet bat 2).

<sup>1)</sup> Bb. 1, 795. — 2) Berot. 1, 74. 75. 103. 175. Bb. 1, 799 figb.

Des Abgrares Bater war ben Baffen ber Affprer erlegen, als er ben Angriff gegen biefe versuchte. Aber Rhapares felbit batte bereits por mehr als zwanzig Jahren unter ben Mauern Rinive's gelagert unb bas affprifche Reich war jett burch ben Abfall ber Rilifier und Babylonier auf bas Stammland befdrantt. Bon feiner Seite batte Minive Bulfe zu hoffen, ale bie vereinigte Dacht ber Meber und Babylenier im Jahr 609 gegen bie Stadt, bie feit mehr ale feche Johrbunberten an ber Spite Afiens ftanb, berangog. Berobot berichtet von biefem Rriege nur, baf Rharares, nachbem er bie Stuthen niebergemacht und bie Berrichaft ber Meber wie guvor aufgerichtet, bie Stadt Ninive genommen und tie Affbrer, mit Ausnahme bes babblonifden Landes, ju feinen Unterthanen gemacht habe; wie bies gefcheben fei, werbe er in anberen Buchern ergablen 1). Diefe find nicht auf une gefommen, mabriceinlich gar nicht gefdrieben worben. Nach bes Atesias Erzählung wurden bie Berbundeten von ben Affprern zweimal im offenen Felbe gefchlagen. Nach ber zweiten Nieberlage mar felbit Rharares jum Rudjuge geneigt; ein erneuter Berfuch enbete mit einer neuen Nieberlage und ber Bermunbung feines Cobnes, bes Afthages. Dit Mube gelingt es bem Rabopolaffar von Babylon, bie Meber festzuhalten, nach beren Abzug ibn bie Affbrer erbrudt und Babblonien bon Neuem unterworfen baben murben. Enblich gludt es bann bem Rharares, bas Lager ber Mibrer gu überfallen, ihnen baburch eine große Dieberlage beigubringen und bie Stadt einzuschließen. Erft im britten Jahre ber Belagerung, nachbem ber Tigris ein Stud Mauer am Aluffe meggeriffen batte, murbe bie Stadt genommen (606). Die Beute mar unermeflich, bas Golb und Gilber ber Ronigeburg, angeblich 10 Millionen Centner Golb und 100 Millionen Centner Gilber, fam aus ber Afche berfelben jum größeren Theil nach Babylon, jum fleineren Theil nach Egbatana 2).

Kann biese Darstellung für eine historische gelten; ist es erlaubt Thaten, bie Atesias von König Arbates berichtet, bem Kharares beizulegen? Offenbar folgte Ktesias auch in ber Erzählung vom Untergange bes affprischen Reiches einer poetischen Quelle. Mit großer Lebenbigkeit ist geschilbert, wie es bem Arbates, ben ber König von Afsprien zum Statthalter Mebiens eingesetzt und ber nun

<sup>1)</sup> Berob. 1, 106. - 2) Rtefiae bei Diob. 2, 28.

bie mebifchen Truppen nach Ninive geführt bat, um fie bort gur Berfügung bes Ronigs ju ftellen, nach vieler Dube mit Gulfe bes Eunuchen Sparameizes endlich gelingt, Butritt ju bem Ronig von Affprien ju erlangen, wie ber Unblid bes Ronigs in weibifchem But ihm ben Bebanten eingiebt, ber Berrichaft eines fo elenben Menfchen ein Enbe zu machen, wie er Rath balt mit bem Statthalter Babylone, bem Belefye, ber ju gleichem 3mede in Ninive verweilt, wie biefer ibn antreibt, bie Berrichaft ber Affprer auf bie Meber übergeben gu laffen. Dann fieht ber Babblonier im Traume ein Pferb, welches aus feinem Maule Spreu auf ben ichlafenben Arbates fallen lagt, jum Beichen, bag ibm balb bie gefammte Berrfcaft ber Affprer jufallen wirb. Es folgen ausführliche Unterrebungen ber beiben Catrapen und bas Berfprechen bes Arbates, bag, im Falle er gur Berrichaft über bas Reich ber Uffbrer gelange, Belefpe für fich und feine Rachfommen bie Gatrapie Babylonien erhalten foll, ohne bafur Tribut ju gablen. Der Berlauf bes Rrieges ift in bramatifch zugespitter Beife erzählt. Die Sternfunde bes Belefps halt ben Muth ber Meber aufrecht, julest hanbelt es fich noch um einen Bergug von fünf Tagen. Enblich fällt bie Stabt. Bei ber Theilung ber Beute betrügt Belefps ben Arbafes, er wird jum Tode verurtheilt aber von Arbates großmuthig begnabigt. war gewiß ein poetifches Motiv, bas bie mebifchen Ganger beftimmte, ben Anftog ihrer Erhebung baburch ju motiviren, bag ein einfacher und tuchtiger medifcher Rriegsmann ben Ronig ber Uffprer in feiner üppigen Bracht und Beichlichfeit erblicht. Diefer Brunt bes Ronigs von Mfur, fein abgeschloffenes Leben im Balaft trug einen unmannlichen und weibischen Charafter. Genau in terfelben Beife ift ber Begenfat bes Barfonbes jum Annaros motivirt. Gben biefe Unmannlichkeit und Weichlichkeit, welche bas meboperfifche Epos ben Rönigen von Affur und Babylon, bie von Beibern und Berfchnittenen bebient und umringt fint, beilegte, gab bann weiterbin ben Grieden Anlag, bie Buge und ben Mpthus bes Gottes Canbon auf ben Sarbanapal ju übertragen. Obichon von bem gologierigen gewiffenlofen Babylonier betrogen, halt Arbates bas Berfprechen, bas er bem Belefpe gegeben; er verachtet bas fcnobe Golb und ichentt bem verurtheilten Betruger nicht blos bas Leben, er lagt ibm fogar bie Satrapie. Wenn biefe Borguge bes Mebere bor bem Babylonier, die Berabbrudung bee babblonifden Reiches ju einer abbangigen Satrapie (mabrent es thatfachlich unter ber Berrichaft eines

fo gewaltigen Fürften wie Nebufabnegar ftanb, ber freilich bes Rharares Schwiegerfohn mar) offenbar metifchen Urfprunge fint, fo macht bas Gebicht boch anberer Seits von ber Sternfunde und Traumbeutung ber Babblouier einen breiten Gebrauch, und laft wenigstens in bem Gingreifen biefer Beisheit bie Gulfe ber Babylonier bei ber Befiegung ber Affbrer icharf bervortreten. Aber auch mebifche Canger hatten ein bestimmtes Motiv, biefe Bulfe nicht ju febr in ben Schatten gu ftellen. Gie mußten irgendwie erflaren, warum nach bem Sturge Affpriens Babylonien ein felbftanbiges Reich neben Mebien geblieben, warum Babblonien ben Debern nicht unterthan geworben fei; wenn fie auch bie volle Gelbftanbigfeit Babbloniene aus nationaler Eigenliebe nicht zugeftanben fonbern ce fur eine erbliche Satrapie ausgaben, immerbin war biefe befondere Stellung Babyloniene, bee babylonifden Fürftenhaufes ju erklaren. war beffen Abuberen fur bie Gulfe verfprochen worben, bie er geleiftet; burch ben gerechten Ginn bes mebifchen Ronigs murbe fie ibm ju Theil, wurde fie feinen Nachfommen erhalten. man biefe burd ibre poetifche Quelle aller Ramen und Greigniffe vollfommen fundige Schilderung tes Falles von Ninibe mit ber Darftellung bee Falles bes mebifchen Reiche bei Rtefias und Nifelace von Damastos, fo zeigt fich ein burchgreifenber Parallelismus in ber Ergablung biefer beiben großen Benbepuntte ber Gefchichte Berberafiene. Ber Rinive bangt ce an einem Saar, baf bie Deber, bort bei Bafargabae, bag bie Berfer unterliegen. Trot allebem, tropbem bag jene aufänglichen Nieberlagen ber Deber vor Rinive aus ber Rieberlage bes Bhracrtes, aus ber erften vergeblichen Belagerung bes Rharares, aus ber lange und Schwere ber letten Belagerung felbft bergenommen fein tonnen, baf fie fur bie poetifche Bebandlung bie Bebeutung haben, ben enblichen Gieg befto glangenber ericeinen zu laffen, tropbem, baf bie perfifche lleberarbeitung ber mebifchen Befange, ber Rtefias gefolgt ift, jenem Barallelismus ju Liebe, in welchen bie perfifchen Ganger ben fall ber Affprer und ben ber Meber ftellten, bie Rieberlagen ber Meber accentuirt haben tann, tropbem, bag bie perfifche Berfion gemiffe Grunde haben tonnte, bie Bulfe ber Babylonier ftarfer hervortreten gu laffen; Mebien hatte nur burch bie Sulfe Babylone bie Affprer, Berfien hatte bie Deber allein befiegt - mochte ich bie gesammte Ergablung nicht ichlechthin ale unhiftorisch verwerfen. Die mebifchen Lieber pom Falle Ninive's wurden nicht allgu lange nach biefem Ereigniß

gesungen; es war die größte Wassenthat Mediens, der bedeutendste Erfolg seiner Fürsten, das größte Ereigniß seiner Geschichte. Ueber dasselbe mußte in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts eine seste Tradition bei den Medern bestehen, von welcher die Sänger nicht willfürlich abweichen konnten. Das Bündniß der Meder und Babylonier ist anderweit ausreichend bezeugt und der Name des Führers der Babylonier ist in der Form Beleshs für Polassar nähernd richtig wiedergegeben. Sind wescutliche Abweichungen von jener Tradition in der Relation des Atesias, so sind diese durch die versische Bersion eingebrungen.

Much über bie Rampfe, welche Rharares Aftibaras, fei vor bem Rriege mit ben Lybern und bem Falle Minive's, fei es nach biefer Zeit gegen bie Parther und Gafen ju befteben batte, giebt une Rtefias aus poetischer Quelle eine Episobe. Wir fennen bie Gite ber Parther; bie Gaten haben wir in ber Nachbaricaft ber Sprfanier, Barther und Baftrer, in ben Steppen bes Drus ju Berobot fagt, bie Gaten feien ein Bolt ber Stuthen und biefen eigentlich Ambrgier, bie Berfer aber nenuten alle Ctuthen Die Griechen ichilbern fie als hochgewachsene Dlanner, benen bie Datebonier nur bis an bie Schultern reichten, mit langem, fliegenbem Saar, und rühmen fie ale ein fraftiges und friegerifches Bolt, bas unter bunten Zelten wohne und reich an Schafbeerten fei. Gie trugen Beinfleiber wie bie Berfer und gerabe aufrecht ftebenbe fpite Müten, fochten meift als reitenbe Bogenschüten und führten eigenthumliche Bogen, Streitagte und Dolche. Rach fpateren Berichten ftellten bie Gaten jeboch auch fchwer geruftete Reiter: Roffe wie Manner trugen Sarnifche, und ihre Angriffemaffe war eine lange Lange. Gie ftanten unter ber Berrichaft von Ronigen, geborchten aber auch Roniginnen, benn auch bie fatifchen Beiber follen ftreitbar gemefen und ihren Mannern ju Pferbe in bie Schlacht gefolgt fein 1). Jene Epifobe bei Rtefias läßt bie Ereigniffe bes Krieges amifchen ben Debern und Gafen indeg menig bervor-Sie ichilbert vielmehr bie Liebe einer Konigstochter ber treten. Saten und eines mebifden Fürften. Bene opfert gwar ihren Dann, um ben Beliebten gu retten, ift aber burch nichts gn bewegen, biefen

Choerifos bei Strab. p. 303. Serob. 3, 93. 7, 64. 9, 49. 71. Diob. 2, 34.
 Ptolem. 6, 13. Curtius 7, 4, 6. Arrian. Anab. 3, 13 cf. Plut. Crassus 24.
 Bifit. 1, 6 und unten.

feiner Frau, ber Tochter bee Meterfonige, abtrunnig gu machen. Diefe Ergablung wirb nicht nur bem mebischen fonbern auch bem perfifden Lieberfreife angehört baben, ba auch Rbros mit ben Gafen ju fampfen hatte. Deren Ronigin foll fein gefährlichfter Feint, ber burch bie Tapferfeit biefes feines Weibes befreite Gafentonig ber treufte Freund bes großen Berfertonige gemefen fein. Die Borther, fo beift es bei Rtefias, fielen von ben Debern ab und übergaben ihr Land ben Gaten, bamit biefe fie gegen bie Deber founten und bas Dberhaupt ber Parther, Marmares, führte Barinaea (Baranja b. i. bie Golbene), bie Schwester bee Ronige ber Gaten, bes Rybraeos, beim. Go tam es jum Rriege gwifchen ben Debern und ben Gaten und Parthern, ber mehrere Jahre bauerte. Richt wenige Schlachten murben geschlagen und Biele blieben von beiben Seiten. Rach ber Gitte ber Gafen geleitete auch Baringea ben Marmares in ben Rrieg gegen bie Meber. Gie war bie iconfte von allen fatifchen Beibern, eifrig und fubn in ben Baffen und flug im Rathe. In einer Schlacht gegen bie Meber murbe fie rerwundet. Gin Fürft ber Meter Stryangaeos, bem Rharares feine Tochter Rhoetaea jum Weibe gegeben, verfolgt fie, ereilt fie und wirft fie bom Pferbe. Aber ber Unblid ihrer Schonheit und 3ugent, ihre Bitte rührt ibn, er lagt fie entfommen. Richt lange banach wurde Strhangaeos mit anberen Mebern gefangen und Marmares befchloß, ben Strhangaeos tobten ju laffen. Barinaea bat ben Marmares um bas Leben bes Stryangaeos und ale bie fer auf ber hinrichtung beffelben bebarrte, löfte Baringea bie Banbe ber gefangenen Deber, ließ ben Marmares burch biefe umbringen, entließ ben Strbanggeos und fanbte, nachbem fie ihrem Bruber Rybraeos auf bem Throne ber Gaten gefolgt mar, Befchenfe an ben Ronig ber Deber, Friebe und Freunbichaft mit ben Mebern ju ichließen. Die Barther follten unter bie Botmäßigfeit ber Deber gurudfehren, Gafen und Meber follten behalten, mas ihnen gubor gebort habe und für immer Freunde und Bunbesgenoffen fein. Go geschab es. Strbangaeos, ber eigentliche Urbeber biefes Bunbes, mar feit jener Schlacht von beftiger Liebe ju Barinaea entzundet und ging nach Roganate (b. b. bie Glangenbe 1), wo bie Ronigeburg ber Gaten ftanb. Barinaea, bie feine Reigung

<sup>1)</sup> Bom Altbattr. raoksina ift fewohl Rogane ale Roganate gebilbet; Mullenbof Monateberichte b. Berl, Atabem, 1866 S. 562.

erwiderte, ging ibm voll Freude entgegen, empfing ibn und fein Befolge auf bas Feierlichfte, fußte ibn im Angeficht aller, ftieg auf feinen Wagen binüber und im Befprach miteinanber gelangten fie in ben Balaft. Bier feufate Strhangaeos in bem ihm angewiesenen Bemach und founte ber Bewalt feiner Liebe nicht wiberfteben. vertraute fich endlich bem treuften feiner Gunuchen und biefer machte ibm Muth, ber Barinaea feine Leibenschaft ju gefteben. Leicht überrebet eilte Strhangaeos jur Ronigin und magte nach vielem Bogern und Seufzen, indem er balb errothete balb erblafte, ju befennen, bag ibn bie Liebe zu ihr verzehre. Baringeg antwortete rubig und milb, bag es für fie ichimpflich und ichabenbringenb fein murbe, fich ihm zu ergeben, für ihn aber noch viel ichimpflicher und gefahrlicher, ba fein Weib bie Tochter bes Ronigs ber Meber fei, von ber fie bore, bag fie viel iconer ale fie felbft und viele andere Beiber fei. Er muffe nicht allein tapfer gegen bie Feinbe, fonbern auch gegen fich felbft fein und nicht einer turgen Freude willen langes Unbeil berbeiführen. Wenn er bies bei Geite laffe, werbe fein anberer Bunich bon ihr unerfüllt bleiben. Strhangaeos ichwieg lange Zeit, baun umarmte und fußte er bie Ronigin und eilte von bannen. Er war noch viel trauriger als zuvor und beschloß, fich Du bift burch mich gerettet worben, ich aber gebe burch bich ju Grunde, fdrieb er ber Baringea. Saft bu bierin gerecht gehandelt, fo moge bir alles Bute gu Theil werben und bu gludfelig fein; haft bu ungerecht gehanbelt, fo mogeft bu eine gleiche Leibenschaft erfahren wie ich. Nachbem er ben Gunuchen burch einen Schwur verpflichtet hatte, bies Schreiben ber Baringea gleich nach feinem Tobe ju übergeben, legte er es unter fein Ropffiffen und forberte fein Schwert. Da ber Gunuch ihm baffelbe vorenthielt, tobtete fich Strhangaeos burch Sunger. Barinaea aber berrichte weise und fraftig über bie Gaten. Gie befiegte bie benachbarten barbarifden Bolfer, welche bie Gaten ju unterwerfen gebachten, ließ einen großen Theil ibres Banbes urbar machen, baute nicht wenige Stabte und brachte bie Gaten ju größerem Bobibefinden. Bum Dante für bie von ihr empfangenen Bobithaten und gum Bebachtnig ihrer Tugend errichteten bie Gaten auf ihrem Grabe eine breiseitige Bhramibe, beren Umfang brei Stabien an jeber Geite maß. Die Spite, in welche bie Phramibe enbete, mar ein Stabium hoch; auf biefe murbe eine toloffale golbene Bilbfaule ber Ronigin geftellt. Auch ber Rultus ber Beroen wurde ihr gewibmet : größere

und glanzenbere Ehren als irgend einem ihrer Borfahren zu Theil geworben waren 1).

Dejotes hatte bas medifche Reich gegrüntet, Phraortes ben Mebern bie Berrichaft über Gran gewonnen, Rhagares rettete ben Staat aus ben ichwerften Befahren, ftellte ibn friegetüchtiger wieter ber und unterwarf bie Bolfer im Beften wie Phraortes bie im Often untertban gemacht batte. Inbem es ihm gelang, ben Affbrern bie lange Berrichaft, bie fie über Debien geubt hatten, ju vergelten, indem er ben leberreft jenes Reiches nieberwarf, beffen gabe Rraft ungerftorbar ichien, beffen nachhaltiger Biberftand fich noch in ber letten Stunde bemabrte, errang er ben gewaltigften Erfolg. Das gefammte Gebiet Affpriens auf bem linken Ufer bes Tigris, bas Stammland ber affbrifchen Dacht wurde mit Debien vereinigt, mabrent Mesopotamien an bas neue Reich von Babblon überging (Bb. I, 815). Medien gebot feitbem vom Salys bis zum Indus; es mar an bie Stelle Affbriens getreten. Beber Lubien noch Babylonien waren ibm an Umfang und Bolfezahl, Lybien taum an Tüchtigfeit bes herrschenben Stammes gewachsen; auch vereinigt erreichten fie weber bie Grofe noch bie Rraft bes mebifchen Reiches. Wie brobend biefe Macht bem Rebntabnegar, bem Mann ber Tods ter bes Rharares ericbien, erhellt am beften ans feinen unermublichen Anftrengungen, bie riefenhafteften Befestigungen gegen Debien ju errichten. Befentlich bagu verwendete er bie Beute Rinive's. Abarares binterließ ben Ruf eines gewaltigen Rriegefürften, fein Name ftrablte im Glange bes ftythifden, bes lybifden, bes affpri-Gelbit bei ben Bolfern, welche ben Debern unterfchen Rrieges. than waren, muß feine Regierung in gutem Gebachtniß gemefen fein. Die, welche es nachmale unternahmen, bie Meber und Cagartier gegen bie Berfer unter bie Baffen gu bringen, nannten fich nicht Nachtommen bes Dejotes ober Phraortes; fie rühmten fich Abfommlinge bee Rharares, bee Uvatfhatra ju fein, obwohl fie bamit jugleich bem Befdlecht bes Phraortes entfproffen fein mußten.

Die Beute Ninive's hatte auch bem Rhagares bie Mittel gewährt, bie Befeftigungen Egbatana's zu vollenben, bie Königeburg auf bas Reichste zu zieren und beren Mauern prächtig zu schmuden.

Ctes. fragm. 25—28. Nicol. fragm. 121. ed. Müller. Suidas Ἐπρυτάνευσε.

Polybios fagt: "Egbatana war von Anfang ber Git ber mebifchen Die Ctabt befitt eine burch Runft befeftigte Burg von Ronige. bewunderungewürdiger Feftigfeit. Unter ber Burg liegt ber Balaft, von bem fowohl im Gingelnen gu fprechen, als ibn mit Schweigen ju übergeben bebenflich ift. Denen, welche Erftaunen erregenbe Dinge mit Musschmudung und Uebertreibung ju ergablen lieben, gewährt Egbatana bas schönfte Thema; bie aber, welche vorfichtig an Alles herantreten, mas über bas gewohnte Berftanbnig binausgeht, befinden fich in Berlegenheit und Schwierigfeit. Der Balaft bat fieben Stabien im Umfange und außerbem zeigt ber reiche Schmud ber einzelnen Theile, in wie glangenber Lage fich bie befanden, welche ibn grundeten. Obwohl bas gefammte holzwert aus Cebern und Chpreffen besteht, tam bies bennoch nirgend jum Boridein, vielmehr maren bie Balten ber Dede, bas Betafel, bie Gaulen in ben Bemachern und Sallen bier mit golbenen, bort mit filbernen Blechen umgeben; bie Bedachung aber bestant aus filbernen Biegeln. Noch zu ber Zeit als Antiochos nach Egbatana fam hatte ber Tempel ber Anahita (Aim; G. 446) ringeum vergolbete Gaulen; von ben Golbblechen ber Seitenwanbe maren nur noch menige. von ben Gilberblechen berfelben bie meiften vorhanden; auch bie filbernen Dachziegel maren in großer Babl übrig 1)." Der Stil, in welchem biefem umfichtigen Zeugniß zu Folge ber Balaft von Egbatana erbaut mar, war ber bee Solgbaues, wie er ber Gitte von Bebirgevolfern zu entsprechen pflegt. Roch beute fint Solzbauten biefer Art in Teheran und 3sfahan üblich, ju welchen bie Bergwalbungen im nördlichen Mebien (ob. G. 583) bamale gewiß noch fcbeneres und reicheres Material lieferten als bente. Fur bas Ronigshaus murben bie ebelften Stamme und Bolger gn Gaulen, Dedbalten und Tafelwert gewählt. Auch bie Infchriften ber affprifchen Fürften ermabnen banfig, bag ber Ronig auf biefem ober jenem Bebirge Baume für feine Bauten babe fällen laffen. Benn bie Biegelmauern ber Balafte von Rinive mit Steinplatten befleibet maren, bie Dechalfen mit Schnigwerf verziert ober mit Golbblech bebedt wurden, fo fcmudte man nun bier in Egbatana nach ber Ginnahme Rinive's nicht nur bie Dedbalten, fonbern auch bas Tafelmert ber Banbe, Die Solgfaulen in berfelben Beife. Auch Die Mauern bes Palaftes ber Berferfonige zu Berfepolis follen abnliche Bergierungen

<sup>1)</sup> Polyb. 10, 27.

getragen haben; noch beute finden fich an ben Trummern beffelben Metallftifte, bie zu nichts anderem als zur Befestigung von Metall platten bienen fonnten. Damit aber bas Ronigshaus auch nach außen bin feinen Glang verfunde, murben bie Solgbacher bee Balaftes von Cabatana mit filbernen Blatten beichlagen. Ge mar eine etwas robe aber boch nachbrudliche Beife, bie Dobeit und ben Glang bes Ronigthums ju bezeichnen, indem man es in Golb und Gilber einfaßte, indem man bie Bebieter bes Reiches in golbenen und filbernen Bruntgemachern wohnen ließ. Rein Zweifel, bag bie Ronige ber Berfer, welche nachmals einige Monate bes beißen Commere in ber fühlen und frischen Luft Cabatana's gugubringen pflegten und in biefem Balafte refibirten, ju beffen Bereicherung und Ausschmudung beigetragen haben; bag ber mit bem Balaft verbundene Tempel ber Anahita, beffen Bolbbios erwähnt, erft von bem zweiten Artagerges erbaut worben ift, wiffen wir beftimmt. Ebenfo ficher wird es bagegen fein, bag Rharares nach ber Eroberung Rinive's ben Grund ju biefer Bergolbung und Berfilberung bes von Dejotes begonnenen Balaftes gelegt bat 1).

Bon ber Burg, welche biefen Palast schützte, sagte uns Polybios, baß sie bewundernswürdig fest sei; Herodot, baß sie mit einer siebensachen Mauer im Kreise umgeben sei, so daß die folgende immer die vordere um die Hohe ber Zinnen überrage und bazu sei ber Ort behülstlich gewesen, indem diese Besetzung auf einem Busgel angelegt sei. Wenn Polybios ben Umfang des Palastes auf sieben Stadien angiebt, so werden wir diese Angabe auf die innerste Umfassungsmauer des Palastes beziehen können, und es stände damit

<sup>1)</sup> Gegen solchen Reichthum Egbatana's fäunte Jesaias 13, 17 fprechen, aber biese Stelle enthält boch nur bie Borftellung bes Schreibers von ben Mebern; auch fönnte ber Sinn nur ber sein, daß sich die Meber nicht burch babblonisches Gelb absausen lassen nach tellen mirben. Abgesehen bavon zeigten uns aber bie Lieber der medischen Sänger, daß man in Mebien zur Zeit bes Aftpages ber alten Ein lachheit gedachte, baß man sie preisend geltend machte gegen das Gold, was von Ninive nach Egbatana gefommen war, gegen das Gold Babbsons (S. 608). Auch sonnte das Boll in einsacheren Berhältniffen bleiben, so glänzend die Königsburg ausgestattet sein mochte. Indes wissen wir, daß für die höheren Klassen wenigstens das Gegentheit sattsand, daß die Eroberung Afspriens auch auf biet ihren Einsluß ibte, wir bemerkten auch diese Einstüsse bereits in der Geschüte bes Parsondes, und Herodot bezeugt, daß die Perser von den Mebern reichere Kleidung und süppigere Sitten augenommen bätten.

in Uebereinstimmung, bag Berobot ben Umfang bes außerften langften Mauerringes etwa bem Umfreife Athens gleich fest. Der Umfang Athens ohne bie Safenstädte betrug, ben Raum gwifden ber phalerifchen und ber langen Mauer eingerechnet, fechzig Stabien ober eine und eine halbe beutsche Meile 1). Die brei Mauern, welche ben alten Ronigspalaft ju Babylon einschloffen, werben bie innere ju zwanzig, bie mittlere zu vierzig, bie britte außerfte zu fechzig Stabien angegeben (Bb. I, G. 215). Da bie Ronige ber Deber bas Befeftigungefpftem bes Begirts von Rinive, welches fich auf Blufläufe und Sobenguge ftutte, auf ber Dochebene Egbatana's nicht nachbilden tonnten, fo versuchten fie es, ben Mangel natürlicher Schutmittel burch bie Bahl ber Mauerringe ju erfeten. Die einander folgenden Mauern maren jeboch unnut gemefen, wenn bie innere Mauer nicht ftete bie vorbere überragte, wenn biefelben nicht fo weit von einander entfernt lagen, daß Bfeil und Burfgeschof von ber etwa eingenommenen ber bie nachft innere nicht erreichen fonnten, wenn ber Belagerer nicht gezwungen war, bie Berennung jeber Mauer ungebedt beginnen ju muffen. Siernach erscheint ber Umfreis von fechzig Stabien fur bie erfte Ringmauer nicht zu groß; er gab ben feche Intervallen awischen ben Manern nur eine Breite von etwa je taufend Jug. Daß gerabe fieben Mauerringe errichtet wurden, bing wohl mit religiöfen Borftellungen gufammen. Bir wiffen, bag bie Erbe ben Braniern in fieben Bonen gerfiel, bag bie Siebengahl bie beilige Babl mar; man mochte glauben, bag ber Balaft bes Berrichers von einem fiebenfachen Bürtel umgeben unein= nehmbar fein muffe ober andere symbolifch religiofe Rudfichten ber Art nehmen. Berobot bemerft, baf bie Binnen ber erften b. b. ber außerften Mauer weiß, bie ber zweiten fcmarz, ber britten buntelroth, ber vierten bunfelblau, ber fünften hellroth gefarbt gemefen feien, bie ber fecheten feien verfilbert, bie ber fiebenten vergolbet gemefen. Dan tonnte biefe nachricht fur einen fagenhaften Rachflang bes Glanges von Egbatana gur Beit ber mebifden Berrichaft halten,

<sup>1)</sup> Thutyb. 2, 13 und die Scholien. Wollte man annehmen, daß herobot unter bem Umfange Athens die phalerische und die lange Mauer mit verstanden, so bandelte es sich um einen Umfang von 4½ Meifen. Man wurde sich dann mit der hypothese belsen muffen, daß die äußerste Mauer der Burg zugleich bie Stadtmauer gewesen ware, aber dieser Unnahme stehen die Worte herobots boch sehr bestimmt entgegen; nachdem er die Mauern der Burg aufgegählt hat, sagt er, daß um diese berum die Stadt gebaut worden sei.

Dunder, Beidichte bes Alterthums. II.

wenn nicht bie ficher bezeugte Ausschmudung ber Balaftwände analege Ornamente aufwiese, wenn nicht in ben Trummern von Rinive und Babblon gefärbte Steine, glafirte Ziegel in benfelben Farben gefunden maren. Auch mar es wenigstens nicht unmöglich, bie Binnen ber beiben innerften Mauern zu verfilbern und zu vergolben ober mit Silber- und Goldblechen zu belegen, ba wie gezeigt bie Ausbehnung bes innerften Ringes nur fieben Stabien (etwas mehr ale 4000 fuß) betrug. Gine Schauftellung bes foniglichen Prunte in Diefer Beije wiberfpricht bem Charafter bes alten Orients nicht. Diefe Binnen zeigten auch benen, welchen es nicht geftattet mar, ben Sof bes Balaftes gu betreten, ber Stabt, bem gangen Bolfe weithin ben Glang ber Ronigeburg. Anch fonnen fur biefe Bergierung ber Binnen ebenfalls religiofe Borftellungen wirtfam gemefen fein. Wie Muramagta auf bem golbenen Sutairja in reinem Lichte auf golbenem Throne faß, fo follte auch ber Berricher auf Erben im Balaft von Egbatana in gelbenen Bemächern, von golbener Mauer umgeben mohnen. Mithra trägt im Benbavefta ben Belm von Golb, ben Banger von Gilber, bie Raber feines Wagens find golben, feine Roffe find Falben, an ben Borberhufen mit Golb beschlagen, an ben binteren mit Silber (S. 437); fo leuchteten auch bie oberen Binnen ber Ronige. burg in Gilber, bie bochften in Golb. Bir haben gefeben, baf bie Metalle nach bem Glauben ber Granier eben wegen bes ihnen einwohnenden Glanges ben guten Beiftern geborten. Und wie ber Glang bes Golbes und Gilbers ben bochften Gottern, fo merben bie farben ber übrigen Binnen guten Beiftern minberen Ranges gebort haben, beren Schut jebe einzelne Maner anvertraut mar 1).

Nachmals erschien ben Königen ber Perfer biese Burg so wohlbefestigt und sicher, baß sie nicht nur hier außerhalb ihres Stammlandes jährlich eine Zeit lang zu resibiren pflegten, sie ließen auch bas Reichsarchiv und einen Theil bes Schapes in Egbatana aufbewahren. Alexander von Makedonien ließ was er in Babylon,

<sup>1) 3</sup>ch sehe hiernach feinen Grund, die Farben ber Zinnen gerabe auf Geftirndienst zu beziehen; nur die schwarze Farbe ber zweiten Maner von Aufen tonnte etwa bafür sprechen, ba jeboch die höchsen Zinnen die beiben ebessen Wetalle zeigten, tonnen auch die anderen die Farben ber übrigen fünf Metalle getragen haben, benen allen Khshathra vairja vorstand, und zwar in ber im Zendavesta üblichen Ordnung, nach welcher dem Gold bas Gilber und Aupfer solgt, Eisen und Stahl aber ben Golus machen.

Susa, Persepolis, Pasargadae erbeutet hatte, nach Egdatana bringen, wo er 180,000 Centner an Gold und Silber zusammengehäuft haben soll, und als Hephaestion zu Egbatana starb, können es die stolzen Zinnen dieser Burg gewesen sein, welche ihm den Befehl eingaben, die Brustwehren der Mauern der zunächst gelegenen Städte zum Zeichen der Trauer niederzuwersen. Noch Istor von Charax erwähnt des Schathauses und des Tempels der Anaitis (Anahita) zu Egbatana 1).

Die Statt Egbatana mar nach Berobots Angabe um bie Ronigeburg gebaut; Diobor giebt ihr einen Umfang von 250 Stabien (über feche Meilen). Wir haben oben gefeben, welchen Begirt bie Befestigungen Rinive's einschloffen, bag Rebutabnegare Mauern ber Stadt Babylon eine Umwallung von acht Meilen Umfang gaben. Der Umfang Athens betrug mit ben langen Mauern vier und eine halbe Meile; um fo weniger ift Grund, bie Angabe Diobors, bie überbies mit bem Umfange, welchen Berobot ber Burg giebt, in Berhaltniß fteht, in 3meifel ju gieben. Ueber bie Befestigung ber Stadt haben wir feine Radricht, ba wohl ichen Rpros gleich nach ber Besiegung ber Deber bie Stattmauer nieberwerfen lief, bamit fie nicht etwa einer Biebererhebung Mebiens jum Stütpuntte biene, mabrent bie von Berfern befette Burg Stadt und Land im Baume bielt. Die Mafebonier fanden bie Stadt offen. Go find wir auf bie febr unfichere Rotig einer febr fpaten Schrift, bes Buches Jubith, über bie Mauern Egbatana's angewiesen, welche taum ein Zengniß bafür geben fann, in welchem Rufe bie Mauern Egbatana's einft geftanden haben. Rach biefer Angabe follen biefelben aus Quabern bon brei Ellen Breite und feche Ellen lange beftanben, bie Mauer foll eine Sobe von 70 Ellen (über 110 Tug) gehabt haben, bie Thurme aber in welchen fich bie Thore befunden, maren fechgig Ellen breit und hundert Ellen boch gemefen 2). Bewiß bestanden bie Mauern ber Burg wie ber Stadt Egbatana aus Bruchfteinen; man wird gleich gur erften Anlage bas Material verwendet haben, welches ber Durchbruch bes Tunnel burch ben Orontes gewährte. Die Trummer bes alten Egbatana, bie Ruinenbugel Samabane (bie Stadt gablt beute etwa 40,000 Ginwohner) find noch nicht ausreichend untersucht. Es

<sup>1)</sup> Esra 6, 2. Diob. 17, 66. 71. 19, 48. Strabon p. 731. Plut. Alex. 72. Isid. Char. c. 6. — 2) Jub. 1, 2—4. Das Buch Jubith scheint erst unter Babrian abgefast zu sein; Boltmar im Rheinischen Museum 12, 481.

finden sich schlanke Säulen mit lotusähnlichen Anäusen, welche ben Säulen von Persepolis vollkommen gleichen (sie gehörten vielleicht erst ben Bauten ber Achaemeniden an), Quadern und Chlinder mit Keilschriften. Was an geschnittenen Steinen und Münzen bis jetz Ju Tage gefördert ist, stammt aus ber Zeit ber Arsatiden umd Sassanie.

Wie ftart bie Burg bon Egbatana mar, wie machtig fich bie Mauer ber Stadt erbeben mochte, biefe Befestigungen allein tonnten bem Reiche ber Deber bie Dauer nicht verburgen, fo wenig wie Mffur nur burch bie Mauern Rinive's ein halbes Jahrtaufent über Ulien geberricht batte. Es tam auf bie Rraft ber Berricher, auf bie Ginrichtungen an, burch welche fie bem weitgebehnten Reide Salt und Zusammenhang ju geben vermochten. Ale Afthages feinem Bater Rharares im Jahre 593 auf bem Throne von Debien folgte, fonnte man fich wohl bem Befühle ber Gicherbeit überlaffen. Reich ftant im Blange ber Siege bes Rharares; es reichte ren Salps jum Indus. Dit Lybien und Babblonien mar bas ben-Siebzehn Jahre bor feiner Thronbefteigung icherhaus verschwägert. batte Afthages bie Tochter bes Ronigs von Lybien beimgeführt; feine Schwefter mar bie Gattin bes Ronigs von Babylon, ber ju Liebe biefer in feiner Sauptftabt bie bangenben Barten anlegen lief. Aber mabrent bes Afthages Schwiegervater Albattes (620-563) Bithhnien, Paphlagonien und Rarien unterwarf, Smbrna und Rolopbon einnahm und ben Rrieg gegen bie Briechenstäbte an ber Beitfüste nachbrudlich betrieb, mabrent fein Schwager Nebufabnegar Feldzug auf Feldzug folgen ließ, um feine Berrichaft in Sprien gu befestigen und bie großen Sanbelsplate ber fprifchen Rufte feinem Reiche einzuverleiben, mabrent er unablaffig burch Anlage von Ra nalen und Strafen bemuht war, ben Aderbau, ben Bertebr, ben Bobl ftanb feiner ganber zu heben und ben Rern bes Reiche burch unüber windliche Festungewerfe zu beden, hören wir nichte von Unternehmungen bes Aftbages im Frieden ober im Rriege. Er fcbeint of porgezogen # haben, bie Früchte ber Anftrengungen feines Batere in Rube gu geniegen. Wie bie Meber burch bie Beute Rinive's bereichert urpiger und weichlicher gu leben begannen (S. 624), fo fceint fich in ten gol benen Galen ber Ronigeburg von Egbatana auch ber Ginn bes Mittages bem Benuffe ber Berrichaft zugewendet zu haben. Die Rraft bes Befchlechts bes Dejotes mochte mit biefem feinem britten Nach. tommen bereits erschöpft fein. Berobot bemerft, baf Aftbages grau-

fam gegen bie Deber gewesen, bag bie Berrichaft ber Meter burch feine Graufamteit verloren gegangen fei; Ariftoteles behauptet, bag Afthages ein weichliches leben geführt und feine Dacht nachläffig geubt habe; Diobor berichtet, bag Afthages von Ratur bart und graufam mar und fügt bingu, baf er nach einer Dieberlage alle Befehlshaber bes Beeres entfett und bie, welche querft gefloben feien, fammtlich babe binrichten laffen 1). Schwäche unb Schlaffbeit ichliegen Granfamteit nicht ans, vielmehr fint beibe Untugenben verwandt und wenig geeignet, eine tuchtige Regierung gu begründen. Und boch hatte Afthages Grund gur Borforge. Er mar ohne männliche Erben; feine einzige Tochter Amptis mar bem Meber Spitamas (Cpitama b. h. ber Treffliche) vermählt. Die Rrone fam bemnach mit feinem Tobe an bie weibliche Linie, fie ging auf feinen Schwiegersohn über. Diefer Wechfel tonnte ehrgeizige Beftrebungen innerhalb ber Bermanbtichaft bes Ronigshaufes wie auferbalb berfelben bervorrufen und Soffnungen, bie Unabbangigfeit wieber ju gewinnen, bei ben unterworfenen Bolfern erweden. Afthages mar bereits zu hohen Jahren gefommen, ale bie Wirfungen biefer Lage ber Dinge über ibn und bas Reich bereinbrachen 2).

<sup>1)</sup> Serch. 1, 123. 130. Aristot. pol. 5, 8. Diod. exc. de virt. p. 553. - 2) Rach Berobet (1, 74) wirb Aftpages im Jahre 610 mit ber Tochter bes Albattes verheirathet, er muß alfo bamale achtzebn bie zwangig Jahre alt gemefen fein; smifchen 610 und bem 3abre 558, in meldem Afthages geftilirgt murbe, liegen zwei und funfzig Jahre. Aftpages überlebte ferner nach Rtefias feinen Sturg minbeftene gebn Jahre (fragm. pers, Ecl. 5). Bar bies ber Fall, ftarb Aftpages nicht vor bem Jahre 548, fo tonnte er auch nicht mohl ver bem Jahre 630 geboren fein. Bei Berobot beißt es ansbrildlich, baß Aftvages teis nen Sohn hatte (1, 109; vgl. Juftin 1, 4) und ift biefer Umftand bas bemegenbe Motiv für ben Barpagos, einen Bermanbten bes Aftpages, ben Rpros, nicht felbft ju tobten, ba er fich bamit ber Rache ber erbberechtigten Mutter aussehen murbe. Berobot fpricht burchweg nur von biefer Tochter bes Aftpages, ber Manbanc, melder bas Reich anbeimfallen muß; f. unten. Rteffas nennt bie Tochter bes Aftyages Amptis, wie ihre Tante bes Rebutabnegar Gattin. Auch bei Rtefias tritt biefe Tochter ale erbberechtigt berbor (3. B. Ecl. 2); es ift bei ber Beidichte bee Sturges, banach bee Tobes bee Aftpages flete nur von ihr bie Rebe. Beim Tobe bes Rpros erhalten ihre Gobne erfter Che Catrabieen. Beilanfig wird bei Rtefias allerbinge auch ein Bruber ber Amptis in Anlag eines fpateren Rrieges in einer ohnehin poetifchen und fabelhaften Ergab. lung' ermannt; Ecl. 3. Da jeboch von biefem fonft nicht bie Rebe ift, ba nach ber Beflegung bee Aftpages mohl ber Mann ber Amptis aber nicht biefer angebliche Bruber ven Rpros aus bem Bege geraumt wirt, burfte bierauf boch

## 2. Der Aufftand ber Berfer.

Den Burgen Baftriens, bem Winter Mebiens ftellt Guripibes bie fonnenbeschienenen Beraflachen Berfiens gegenüber '). Gie lagen fühmarts vom Gebirge Barachoathras (G. 587). 3m Often fagen ober manberten bie Stamme ber Rarmanen; im Weften mar bas Bebiet ber Berfer burch bie Fortfetung ber Bobenguge bee Bagroe, bie in füboftlicher Richtung jum perfifden Meerbufen binabzieben, von bem Stromthal bes Tigris geschieben. Dieses raube und fteile, pon friegerischen Stämmen bewohnte Bebirge trennte bier bie Berfer von ben "Sprern", wie Strabon fagt b. b. von ben Elymaeern und Riffiern, bem Lanbe Glam ber affprifden Inschriften und ber Bebraeer, bas bie Berfer Uvaja, bie Briechen nachmals Gufiana nannten 2). Die Gubgrenge mar bas perfifche Meer. Rearch, ber bie Rufte bes Stammgebiete ber Perfer beschifft bat, giebt ibr eine Lange von mehr ale hundert Meilen (4400 Stadien); im Often beginne bas Land ber Perfer ber Infel Rolve (Rifchm) gegenüber (fie liegt wenig westwarts von ber Ginfahrt bes perfifden Meerbufens); im Weften reiche es bis zur Aurvaiti (Droatis) b. b. bie Schnelle, Die Rafche; es ift ber Tfab, welcher bei bem heutigen Sindian in's Meer fallt 3). Die Rufte ber Perfer mar' nach Strabone Angabe febr beiß und fanbig und trug außer einigen Balmen feine Frucht. Aber über ber Rufte liege ein überaus ergiebiger Landftrich, ber mit Geen und Rluffen erfüllt fei und bie trefflichften Weiben gemähre. Weiter gegen Norben werbe bas verfifche gant talt und gebirgig und ernahre nur Beerben von Rameelen und beren Birten. Arrian fagt, bag in bem mittleren Bebiete Berfiens bie Luft wohl gemischt, und bas land von ben flarften Bachen burchftromt fei neben benen es auch Geen gabe, baf bie Wiefen gradreich und wohlbemaffert feien und ben Rinbern und anderem Rugvieh bie beften Triften barboten, baf ber Boben alle Früchte trage,

tein erhebliches Gewicht zu legen sein. Es genfigt, baß auch im Auszuge bes Ktestas beim Halle bes Reiches bie Amptis und ihr Gemabl als erberrechigt erscheinen. — 1) Bacch. 14. — 2) Straben p. 727. 728. 738. — 3) Arrian Ind. 38.—40. Plin. h. n. 6, 26. Ptosemacos (6, 4, 1) legt bie Grenze karmaniens weiter westsch ab en Begradas, hente Raben. Ueber Aurvais (Oroatis) Burnous comment. sur le Jagna p. 251.

auch Bein, nur ben Delbaum nicht. Die Balber seien ausgebehnt und reich an Bilb und alle Gattungen von Bögeln, bie am Wasser zu wohnen pflegten, seien vorhanden. Gegen Norben aber sei bas Gebiet ber Perser winterlich und voll Schnee 1).

Diefe Schilderungen find volltommen gutreffent. 3mifchen ben talten Steppen ber Bochflache und bem beißen Strand bes perfiiden Meerbufene liegen einige Gentungen und Thaler, welche vor allen Gebieten Grans begunftigt find. Ihre fubliche Lage, beren Barme burch bie Seewinde gemäßigt wirb, lagt bier einen beftanbigen Frühling berrichen und bies glückliche Klima erhöht bie Fruchtbarfeit ber Thalfohlen in bem Dage, bag Saine von Mbrten, Chpreffen und Obftbaumen mit Weinreben und Blumenteppichen In ben Thalern von Rasrun, Schiras und Merbaicht medfeln. ift bie Bluthe und Schonheit bes perfifden Bobens, ber perfifden Banbicaft gufammengebrangt. Stufenartig übereinanber liegen biefelben gwischen boben, bis gu 8000 Guß auffteigenben Bergmanben. Das Thal von Schiras, beffen uppige Tranben und Rofen von ernften Gelfen umgeben fint, wird von einem Strom burchzogen, ber im Rorbmeften auf machtigen Soben entspringt und in ben grofen Gee von Battegan munbet. In feinem unteren Laufe tragt er beute ben Namen Benbemir; es ift ber Argres ber Griechen. feiner Mündung in ben Battegan nimmt er einen anderen fluß auf, ber bon Norboften ber zwischen gadigen Felemanben und ichroffen Regeln burch bas Thal von Murghab berabtommt, ben Debos ber Grieden, beute Bulwar2). Da wo bie Thaler biefer beiben Gluffe gufammenftogen, breitet fich eine größere Chene aus ben befonderer Schönheit und Fruchtbarfeit, bas Thal von Derbafcht. Nordwarts vom Thale von Radrun liegen auf ben Soben treffliche Beiben und Anger, bis bas Land fich nach Debien bin bober erhebt und einen tablen und falten Charafter annimmt, mabrend es oftwarts nach Rarmanien bin allmählig bie Natur ber Steppe erhalt.

Nach herobots Bericht beftant bas Bolf ber Berfer aus mehreren Stämmen. Unter biefen feien bie Stämme ber Pafargaben, Maraphier und Maspier bie angesehensten gewesen und bie übrigen hatten von biefen abgehangen. Als untergeordnetere Stämme ber

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 40. — 2) Die Bafferlaufe find noch nicht ausreichenb aufgetfart, namentlich gilt bies von bem bes Rurab (Kyros); Ritter Erblunde 8, 858 figb.

Perfer neunt Berobot bie Banthialaeer, Derufianer, Dropiter, Bermanier, Daer, Marber und Sagartier. Die Germanier Berebots find bie Rarmanen ber fpateren Schriftsteller und ein besonderes Bolt ebenfo wie bie Sagartier; auch bie Daer und Marber werben von anderen ale abgesonberte Bolfer bezeichnet, mogegen, wie oben bemerkt ift, bie Paraetakener ben Perfern jugerechnet und an anberweiten Namen perfifcher Stämme aufgeführt werben: bie Bateischoreer, bie Utier, bie Rhapfeer, bie Stabaeer, bie Sugaeer u. f. m. Dag bie Pateischereer (Patisuvari) und Utier (Jutija) wirklich unter ben perfifden Stämmen gablten, beweisen bie Inschriften ber Achaeme-In ben übrigen Bezeichnungen ber Stamme, welche bie Griechen geben, find offenbar Stammnamen, Laubichaftenamen und bie Namen von Unterabtheilungen ber Stamme burch einander gemifcht. lleber bie Gibe ber einzelnen Stämme fonnen wir nur feftftellen, baf bie Pafargaben wenigftens einen Theil bes beften Gebiete bes perfifchen Landes inne batten - fie wohnten in ber Rabe bes Gees Baltegan, bag bie Pateischoreer ben Bafargaben benach: bart im Guben bes Lanbes und zwar oftwarts nach Rarmanien bin wohnten, bag auch bie Maraphier und Maspier in ber Rachbarichaft Wie es bie Natur bes Lanbes mit fic ber Bafargaben fafen. brachte, lebten biefe Stamme theils feghaft vom Acerbau in ben fruchtbaren Thalftreden, von ber Biebzucht auf ben Bergweiben, und theils als manbernbe Birten in ben Steppen. Die Bafargaben, Maraphier und Maspier, Die Deruffaner und Banthialager bauten bas Gelb; bie Dropifer gogen von einem Beibeplate gum andern 1).

Die Griechen schilbern bie Perfer ber alten Zeit als einfache, abgehärtete Männer, bie wenig Bebürfnisse hätten, sie rühmen ihre Ausbauer, ihre Enthaltsamkeit, ihre Kriegstüchtigkeit. Die Perser jener Tage hätten Kleiber und Beinkleiber von Leber getragen, Wasserunken und nichts Sonderliches zum Essen gehabt. Auch "Terebinthenesser" werden die Perser der alten Zeit genannt. Nach Kenophons Schilberung waren sie viel zu Pferde und viel auf der Jage. Nur einmal des Tages hätten sie gegessen und auf dem Marsche immer erst nach Beendigung besselben; bei ihren Gastmahlen sein wohl Becher aber niemals Weinkannen gesehen worden. In den Büchern über die Gesetze heißt es, daß die Natur des persischen

<sup>1)</sup> Berob. 1, 125. Strabon p. 728. 730. Ptolem. 6, 4 und unten.

Landes geeignet sei, frästige hirten zu bilben; ba biese die Heerben Tag und Nacht hüten müßten, seien sie badurch auch im Stande, gute Kriegsdienste zu thun. Strabon bemerkt, daß die jungen Perser bei langer Ausbauer im Freien bei den Heerben und starfer Uebung der Jayd nur Wasser zum Getränk erhalten hätten, zum Essen aber Beizen- und Gerstenbrot, gekochtes und gebratenes Fleisch und etwas Salz 1). Nach herodots Angabe hätten die Perser selbst ihr Land für ein dürftig ausgestattetes, mit Felsen erfülltes Gebiet von nicht großem Umfange gehalten 2), was für den weitaus größten Theil besselben, den Norden, Osten und Süden auch zugegeben werden kann; doch bildeten jene blühenden Thalgebiete den Mittelpunkt und Kern des Landes.

Die Stämme ber Berfer baben bie Berrichaft ber Affprer lange ertragen. Die Inschriften ber Ronige von Rinive ergablten uns oben, wie fie nach Parfua zogen und ben Fürsten bes Landes ben Tribut abforberten (S. 589). Much ale bie Deber abfielen, blieben bie Berfer unter ber Sobeit Affpriens. Bwar berichteten uns bie Inschriften Canberibs, baf bie Stamme von Parfua fich mit bem Ronige von Glam gegen ihn verbunden hatten, bag er fie aber auf feinem achten Felbjuge besiegt und wir faben, baß noch König Affarhabbon (690-667) Berfer und Daer (Daha) nach Samarien verpflangen tonnte. nach Affarhabbone Tob errangen auch bie Berfer bie Gelbftanbigfeit (m. 667-660 3). Wie in Mebien ben Dejotes brachte biefer Abfall auch in Perfien einen einheimischen Mann als Führer und Fürften an bie Spige. Es war Achaemenes (Sathamanis) aus bem Stamme ber Bafargaben. Bielleicht war er felbft ber Urheber ber Erhebung, vielleicht hatte er im Rampfe gegen Affprien bas Befte gethan. Das Berbienft und bie Stellung bes Achaemenes begründeten mobl ten Borrang, welchen ber Stamm ber Pafargaben bor ben übrigen Stämmen erhielt; biefer war feitbem ber fonigliche Stamm, und ba wir fpaterbin ftete feche perfifche Fürften um ben Thron bee Ronigs versammelt finden, werben wir annehmen burfen, bag bie Perfer feit ber Beit bes Achaemenes in fieben Stämme gerfielen. Es mar bies offenbar eine fünftliche Organisation; bie vorhandenen Stämme und Gefdlechteverbanbe werben zu biefem Bwede gu fieben Gemein-

<sup>1)</sup> Serob. 1, 171. Nicol. Damasc. fragm. 66 ed. Müller. Xenoph. Uyr. inst. 6, 2, 22. 8, 8, 5—12. Ps.-Plat. legg. p. 695. Strabon p. 734. — 2) Serob. 9, 122. — 3) Sb. S. 593 R. 597. 612.

ichaften verbunden worben fein. Diefe Gintbeilung, welche ben Rath bes neuen Ronigs aus feche Stammbauptern zusammenfette, wie Muramatha von ben feche Ameiba cventa umgeben mar, fann erft nad ber Erhebung gegen bie Uffbrer, nach ber Thronbesteigung bes Achaemenes getroffen worben fein, als es fich barum banbelte, bie Rrafte bes Lanbes, ber Stämme aufammen ju faffen und ju organifiren; bie affbrifden Inschriften nannten une oben aus früberen Beiten größere Rablen perfifcher Stammbanpter (G. 589). 3brer neuen Gelbitanbigfeit erfreuten fich bie Berfer nicht lange. Ronig Phracetes, ber im Jahre 655 ben Thron von Mebien beftieg, befiegte fie. Achaemenes mußte bie Oberhoheit bes Meberfonigs anertennen, bafür blieb ibm und feinen Rachfommen bie Regierung von Berfien. 2018 abhängige Fürften Berfiens, als Statthalter ber Debertonige folgte bem Ichaemenes fein Gobn Teispes (Tichaispis), biefem beffen Cobn Rambujes (Rambubichija). Die Bernichtung bes affprifden Reiche, bie Bereinigung Glams mit Mebien, welche bem Rhagares im Jahre 606 gelangen, mußten bie Berrichaft ber Deber über bie Berfer befestigen und ichienen biefelbe auf lange binans gefichert gu haben. Dennoch gelang es bem Sohne bes Rambyfes, nachbem noch nicht ein halbes Jahrhundert nach bem Falle Rinive's verftrichen war, bie Berfer gut befreien und bas Reich ber Deber gu fturgen 1).

<sup>1)</sup> Den Abfall ber Berfer von Affprien nicht fruber gu legen ale gwijden 667 und 660 bestimmt mich neben bem Bengnig bes Buches Eera (4, 29) und ben Bufdriften Affarhabbone, welche beffen Berrichaft über Babylonien, Sprien, Phoenitien und Ropros nuzweifelbaft erbarten und von Ginfallen in Debien berich. ten (G. 592. 597), auch bie Beit und bie Befdlechtefolge bee Achaemenes und feiner Rachtommen. Da Rpros 558 vierzig Jahr alt ift (f. unten), muß er im Sabre 598 geboren fein. Daraus folgt, baß fein Bater Rambyfes fpateftens um 620 geboren fein mußte. Des gambyfes Beitgenoffe ift Aftpages, ber ichon 610 verheirathet wirb, alfo um 630 geboren mar (ob. S. 629). Des Teiepes Beitgenoffe ift Rharares, ber 40 Jahre regiert, bes Achaemenes Beitgenoffe Phraortes. Man fonnte nun freilich annehmen, bag Achaemenes von Phraortee jum Statthalter Berfiene eingefett morben fei. Diefer Annahme miberfpricht jeboch bie Erblichfeit biefer Burbe in ber Familie bee Achaemenes und bie trene Anhanglichfeit ber Berfer an bie Achaemeniben. Es bleibt mithin nur bie Annahme bes Tertes fibrig, baf Achaemenes entweber bie Berfer ben ben Affprern befreit ober in Folge ber Befreinng an bie Spite gefommen ift wie Dejotes, bag er bann bie Dberberrichaft ber Deber anertannt habe gegen bas Bugeftandnig bes Unterfonigthume über Berfien für fich und feine Rad. fommen. Achaemenes foll nach Melian (h. a. 12, 21) von einem Abler genahrt worben fein; eine Fabel, bie baburch entftanben fein mag, bag bas Felbzeichen

Berobot ergählt, Rönig Afthages von Medien habe eine Tochter Mandane gehabt. Diefe fab er einft im Traume und es ging fo viel Waffer von ihr, bag Egbatana und gang Afien überschwemmt wurben. Die Traumbeuter unter ben Magiern beuteten bies Geficht babin, bag ber Sohn ber Manbane einft an Afthages Stelle berrichen wurde. Darum gab ber Ronig bie icon mannbare Tochter fei= nem Deber gur Che, fonbern einem Berfer, bes Ramens Rambhies, ber bon guter Abfunft aber ruhiger Gemutheart mar; Afthages bielt ibn für geringer als einen Meber mittlerer Stellung. Manbane war biefem noch nicht ein Jahr vermählt, als bem Afthages wieberum traumte, aus feiner Tochter Schoof machfe ein Beinftod, ber Afien überschatte. Da bie Traumdeuter ihre erfte Auslegung wieberholten, ließ Afthages feine Tochter aus Perfien tommen, bamit ibr Rind in feiner Gewalt fei und als fie einen Anaben, ben Abros. gebar, befahl Afthages bem Sarpagos, einem ihm verwandten Mann. ben er für ben trenesten hielt und bem er Alles anguvertrauen gewohnt war, ben Anaben in fein Sans zu nehmen und zu tobten. Barpagos verhieß zu gehorchen. Aber er tam weinend in fein Saus gurud: er fant, bag Afthages von Ginnen fei und ein Butbrich, bag bas Rind ihm felbst anverwandt fei, und gebachte, bag Alfthages alt fei

ber Achgemeniben ein Abler war; auch bei Aefchplos repräsentirt ein Abler bie Perfer; bei Bi. Jefaias beift Apros felbft "ber Abler"; oben G. 538. Stephanos von Bugang behauptet, bag ein Theil bes perfifden Lanbes Achaemenia (s. v.) genannt worben fei von Achaemenes; eine Rotig, bie fich auch bei Defpchios finbet. 3ch nuf biernach wie nach ber Stellung, welche Rambpfes, bee Rpros Bater, nach welchem bann wieber ber Cobn bes Rpros genannt ift, bei Tenophon und felbft bei Berobot einnimmt, baran fefibalten, baf bie Saupter bes Beichlechts ber Achaemeniben feit Achaemenes nicht nur Stamm. baupter ber Bafargaben waren, fonbern auch ben übrigen Stammen geboten. Diefe Macht ber Achaemeniben tann auch nicht früher ale um 660 begrunbet werben fein, fonft mirbe ber Ctammbaum ber Achaemeniben eben über Achaemenes binaufreichen. Baren bie Stammbaupter ber Bafargaben ohne berborragendes Anfeben über bie anbern feche Stammbanpter, fo fonnte Dareios nicht meimal in ben Infdriften von Bifitun fagen: "Bon Altere ber waren wir Konige; acht meiner Familie maren vor mir Konige (Ribajathija); ich bin ber neunte, bon febr langer Beit ber fint wir Ronige" und babei jebesmal feine Abnen bis jum Achaemenes binauf aufgablen. Die feche übrigen Ctammfürften erhalten bagegen (Bifit. 4, 18) gar feine anszeichnenben Titel. Daß auch bie Burbe ber übrigen Stammbanpter erblich war, tann ane Strabon p. 733 βασιλεύονται ύπό των από γένους gefchloffen werten; vgl. cb. G. 587. Daß fpaterbin bie Ronige bierin Menberung eintreten laffen founten, ift felbftverflanblich.

und teinen Sohn habe, bag bie Regierung an feine Tochter tommen muffe, bag biefe bann ben Tob ihres Anaben an ibm rachen murbe. So wollte er wenigstens bie Schulb bes Morbes von fich ab auf einen Anbern, und zwar auf einen Rnecht bes Afthages malgen. Er ließ einen ber Birten bes Ronigs, ben Mithrabates, ber im Rorben Egbatana's Rinber butete, rufen und befahl ihm im Damen bes Afthages, bas Rind auszuseten, wo bas Bebirge am wilbeften fei. Den Birten nahm es Bunber, bas Baus bes Barpagos in Trauer und Rlagen und ben Anaben mit Golb und bunten Rleibern gefdmudt zu finden, und von bem Diener bes Barvagos, welcher ibn aus ber Stadt geleitete, erfuhr er, ber Anabe fei ber Manbane und bes Rambyfes Cobn. Da nun fein Weib Spato eben bevor er in ben Sof trat, einen tobten Anaben geboren batte, rieth ibm biefe, ihr tobtes Rind auszuseten, ben Cobn ber Manbane aber als ihr eigenes Rind aufzugieben. Mithrabates ftimmte zu und trug, nachbem er ber Leiche feines Anaben ben Schmud bes Rhros angethan hatte, biefe in's Gebirge. Rach brei Tagen melbete er bem Barpagos: er fei bereit, bie Leiche bee Rinbes ju zeigen. Diefer fanbte bie guverläffigften feiner Gunuchen und lief ben Leichnam beftatten. Abroe aber muche im Dorfe auf und bie anderen Anaben nannten ibn ben Sobn bes Rinberhirten. Ale er gebn Jahr alt war, mablten ibn bie anderen im Spiel jum Ronig. Da machte er bie einen gu Banleuten, bie anberen ju Langentragern, biefen jum "Trager ber Betichaften", jenen jum "Auge" bes Ronige, und alle thaten was ihnen Abros befabl, bis auf ben Cobn bes Artembares, eines vornehmen Dafür ließ Rpros biefen bon ben anbern ergreifen und veitichte ibn aus. Der Anabe eilte in bie Stadt, flagte feinem Bater, was er gelitten, und biefer ging mit ibm jum Konige und zeigte ibm bie Schultern feines Sohnes und fagte: von beinem Ruechte, bem Cobne bee Rinberhirten, haben wir biefe Comach erlitten! Afthages ließ ben Mithrabates und feinen Anaben berbeiholen. Der Bube behauptete, bag er in feinem Rechte gemefen fei, und bem Aftbages fiel bie Aebnlichkeit bes Angben mit ben Rugen feines Gefcblechts auf. Balb erfuhr er, nachbem er bem Mithrabates mit Martern gebrobt, bie Bahrheit. Afthages gurnte bem Barpages mehr ale bem Mithrabates, verbarg aber auch biefem feinen Unwil-Ien. Er gab vor, mit ber Rettung bes Rhros gufrieben gu fein, behielt ibn im Balafte und forberte ben Sarpagos auf, feinen eigenen Cobn - er mar etwa breigebn 3abr alt - ju bem mietergefuntenen

Entel ju fchicken, und lud ihn jur Tafel. Sobald bes Barpages Anabe in ben Balaft tam, ließ ibn Ufthages ichlachten und braten, Ropf, Sanbe und Guge aber in einen verbedten Rorb thun, und bem Sarpagos bann feinen eigenen Sohn borfegen, mabrent bie anberen Gafte Schaffleifch agen. 218 Barpagos gegeffen, fragte Afthages, ob ihm bas Bericht geschmedt, und ba jener verficherte, febr gut, brachten ibm bie Diener bes Königs jenen Korb und hießen ibn nehmen, was er wolle. Harpagos beherrichte fich und fagte: was ber Konig thue fei ftete bas Befte. Danach berieth fich Afthages mit jenen Magiern, bie ihm bie Traume gebeutet. Die Magier erffarten, ihnen liege febr viel baran, bag bes Afthages Berrichaft feftftebe, benn, wenn bas Reich auf jenen Rnaben, ber ein Berfer fei, übergebe, murben bie Meber von Unberen beberricht werben, aber ba ber Anabe bereits im Spiele Ronig gemefen, feien bie Traume erfüllt; ber Konig moge ibn nach Berfien gu feinen Eltern fenben. Afthages that alfo. Ale Rhros bort beranwuchs und mannlich und beliebt murbe bei ben Berfern, fam einft ein 3ager, einen Safen im Det, ju ihm und fagte ihm : Barpagos fenbe ben Safen, Apros moge biefen felbft und in Riemandes Gegenwart 3m Bauche bes Safen fant Rpros einen Brief von harpagos. Rambhfes Cobn, lautete biefer, bie Götter haben bich begunftigt, rache bich an beinem Morber Afthages. Nach feinem Billen marft bu umgefommen, burch bie Gotter und mich bift bu Du weißt, mas ich barum bon Afthages erbulbet habe. Berede bie Berfer gur Emporung; bier ift Alles icon bereit. Sarpagos fuchte Rache an Afthages. Allein tonnte er biefelbe nicht erlangen; beshalb hatte er heimlich biefe Botichaft burch feinen treueften Diener ale Jäger vertleibet, ba bie Wege bewacht maren, bem Abros gefenbet, und ba Afthages graufam gegen bie Meber mar, mar es bem Barpagos gelungen, bie Angefebenften ber Meber jeben einzeln ju überreben, bag Afthages gefturgt und Rhros Ronig werben muffe. Apros versammelte bie brei angeseheuften Stamme ber Berfer, bie Bafargaben, Maraphier und Maspier, öffnete und las einen von ibm felbft gefchriebenen Brief, ben er von Afthages erhalten haben wollte, bor, in welchem er jum Beerführer ber Berfer ernannt wurde und gebot, bag jeber von ihnen fich mit einer Gichel bei ibm einfinden folle. Ale bie Perfer tamen, gebot ihnen Rhros, ein grofes mit Dornen bewachsenes Gelb an biefem Tage gang auszuroben. Rach vollbrachter Arbeit befahl er ihnen, am anbern Morgen gu

baben und bann wieber zu fommen. Da Rhros an biefem zweiten Tage bie Berfer festlich bewirthen wollte, ließ er bie Biegen, Schafe und Rinber feines Baters ichlachten und Wein und anbere Speifen Mle bie Berfer tamen, bieg er fie auf bem Rafen berbeibringen. lagern und ichmaufen. Rachbem fie gegeffen, fragte er, ob ber gestrige ober ber beutige Tag ihnen beffer gefiele? Und als tie Berfer antworteten: geftern batten fie nichts ale Dube, beute nichts ale Gutes gehabt, fagte Abros: wenn ibr mir folgen wollt, werbet ihr biefes und alles andere Gute immer haben und feine Anechts= arbeit. 3ch bin burch ben Willen ber Götter geboren, jenes in eure Sanbe ju bringen und halte euch nicht für ichlechtere Manner als bie Meber, weber in anberen Dingen noch im Streite. Die Berfer folgten ibm, ba bie Berricaft ber Meber ihnen lange verhaft war und fie nun einen Führer erlangt hatten. Afthages aber bewaffnete alle Meber und fanbte ein Beer gegen ben Rhros; boch wie von ben Göttern verblenbet, machte er ben Barpagos ju beffen Führer. ber, ale ber Streit begann, mit feinen Anhängern jum Sproe über-Die übrigen wurden übermunden und floben. Da ließ Afthages bie Magier freugigen, welche ihm gerathen hatten, ben Abros ju entlaffen, ruftete bas Bolt, bas in Egbatana gurudgeblieben mar jung und alt, und führte es binans. Aber er verlor bie Schlacht und ward gefangen. Boller Frende trat Barpagos ju bem gefangenen Ronig und fagte ibm, bas fei bie Bergeltung für jenes Dabl, bie Anechtschaft ftatt bes Königreiche. Afthages aber entgegnete ibm : wenn bas fein Bert fei, fo fei er ber thorichtfte und ungerechtefte aller Menfchen, bag er nicht fich fonbern einen Anbern gum Ronig gemacht, und bie unschulbigen Meber in Anechtschaft gebracht batte. Rpros aber that bem Afthages fein Leib, fonbern behielt ibn bei fich bis er ftarb 1).

Anderes berichtet Lenophon, der freilich feine Geschichte des Kyros geschrieben, sondern bessen Lebensbeschreibung nach seiner Kenntnis des persischen Wesens und seinen daraus hergeleiteten Vorstellungen, wie dieses Reich entstanden sein möchte, konstruirt hat, um den Griechen das ihnen schwer verständliche Problem zu erklären und zu veranschaulichen, wie große Völker Ein Gemeinwesen bilden und von Sinem beherrscht werden könnten. Ihm ist Khros der Sohn des Königs der Perser, des Kambhses und der Mandane, der Tochter

<sup>1)</sup> Berot. 1, 107-130. Bolyaen 7, 6, 7 folgt ber Ergablung Berobote.

bes Königs Asthages von Medien. In seinem zwölsten Jahre reist bie Mutter mit ihm nach Medien, um dem Großvater den Enkel zu zeigen, und der Anabe setzt diesen durch seine tressenden Antworten in Erstaunen. Sechzehn Jahre alt verrichtet Khros seine ersten Wassenthaten. Nachdem Asthages gestorben solgt ihm Khazares in der Perrschaft über Medien. Dieser bittet den Kambhses um Hülse gegen die Asshrer; Kambhses sendet den Khros, durch dessen Wrdlse gegen die Asshrer; Kambhses senden Rhros, durch dessen Berdienst die Asshrer geschlagen werden. Nachdem Khros dann die Lyder besiegt, die den Asshrer gegen die Meder zu Hülse gekommen waren, und Babhson eingenommen hat, giebt ihm sein Oheim Khazares seine Tochter zum Weibe und Medien zur Mitgist, denn er war ohne männlichen Nachsommen. Und da Kambhses und Mandane ihre Zustimmung gaben, geschah es also. Nach dem Tode des Kambhses wurde Khros König von Persien, nach dem des Khazares siel ihm auch Medien zu.

Bon ber Ergählung bes Rtefias, bei bem bie Befdichte bes Apros fünf Bucher (bas fiebente bis jum zwölften) feines Bertes über bas Reich ber Berfer füllte, find uns im Auszuge und ben Fragmenten nur fparfame Blige erhalten, aus benen erhellt, bag bei Rtefias bes Afthages Tochter nicht Mandane fonbern Ambtis bieß, bag fie nicht bem Berfer Rambyfes fonbern bem Meber Spitamas vermablt war, bem fie zwei Gobne, ben Spitates und ben Degabernes Richt ber Meber Barpagos fonbern ber Berfer Debares ift bei Atefias ber Rathgeber bes Apros. Erft nach ber Befiegung und Entthronung bee Afthages, nach ber Sinrichtung bee Spitamas macht Spros bie Ambtis ju feinem Beibe. Rach ber Relation bes Deinon, ber in ber erften Salfte bes vierten Jahrhunderts fcrieb, war Rhros guerft ber Oberfte ber Stabtrager, banach ber Oberfte ber Leibmachter bes Afthages. Ginft habe Rhros geträumt, bag ihm breimal bie Conne ericheine und bag er breimal bie Urme ausftrede fie ju ergreifen. Und bie Magier hatten biefen Traum babin gebeutet, baf er breifig Jahre berrichen werbe. 216 nun Apros, vom Sofe bes Afthages entlaffen, in Berfien mar, habe ber berühmtefte ber mebifchen Sanger, Angares, gerufen um bem Ronige bei ber Tafel vorzusingen, nach ben üblichen Liebern bingugefügt: "Das große Ranbtbier, gewaltiger ale ein wilber Eber, ift in ben Sumpf entlaffen. Cobald es feine Begenben beberricht, wird es in Rurgem mit Leichtigfeit Biele befampfen." Und ale Afthages ben Angares fragte, welches Thier; erwiderte biefer: Apros ber Berfer. Da habe

Afthages ben Berbacht für begründet haltend ausgefandt, ben Kpros zurudzuholen aber vergebens 1).

Ausführlich giebt Nitolaos von Damastos und allem Unscheine nach treu bie Relation bes Rtefias wieber. Rhros gehört bem perfifchen Stamme ber Marber an. Gein Bater ift Atrabates, feine Mutter Argofte. 3hr Saus ftant im Gebirge in ber Rabe von Bafargabae, es waren arme Leute, bie nichts zu leben hatten. Die Mutter butete Ziegen und ihr Anabe ging ihr an bie Sand, biemeil ber Bater auf Raub auszog. Um fein Brot zu verbienen, murbe ber junge Apros nach Egbatana gefdidt, nahm bier Dienfte bei ben Austehrern bes Balaftes und zeigte vielen Gleiß. Go ftieg'er jum Bimmerfehrer empor, aber ba ibn ber Borfteber ber Bimmerfehrer baufig ichlug, ging er gu ben lichttragern über, bei benen er es bis jum Lichttrager bes Konigs brachte. Danach fam er jum oberften Munbichent, bem Gunuchen Artembares, welcher bem Ronige felbft ben Becher bargureichen hatte. Da Apros nun ben Tischgenoffen bes Ronige geschickt und icon einzuschenten verftant, murbe er Stellvertreter bes alten Artembares beim Konige und endlich oberfter Schente bes Ronigs, bem er Tag und Nacht einschenfte und ben Becher reichte. Artembares machte ibn ale er ftarb au feinem Erben und ber Ronig fügte noch große Beschenke bingu. Und ba Rpros Befonnenheit und mannliches Befen zeigte, murbe er angefeben und fein Rame befannt und er ließ Bater und Mutter aus ber Beimath tommen und es gelang ibm, feinen Bater jum Satrapen ber Berfer und feine Mutter gur reichften und angesebenften Frau unter ben perfifden Beibern zu machen. 218 Afthages banach feine eble und fcone Tochter bem Deber Spitamas jum Beibe und gang Debien jur Mitgift gab, ergablte bem Ryros feine Mutter einen Traum, welchen fie einst gehabt, ale fie ibn im Schooke getragen und bie Biegen butent an einer beiligen Statte eingeschlafen fei: es fei fo viel Baffer von ihr gegangen, bag baffelbe einem großen Strom gleich geworben, ber gang Mien überschwemmt habe und bis gum Deere gefloffen fei. Rpros lief ben Runbigften ber Chalbaeer aus Babylon tommen, ben Traum ju beuten, welcher ibn babin auslegte, bag bem Ruros bie Berrichaft Affiens anfallen werbe; Afthages aber burfe nichts bavon miffen, fonft werbe biefer fomohl ben Rpros ale ibn ben Traumbeuter tobten laffen. Apros, beffen Ginn nach

<sup>1)</sup> Athen. p. 633. Cicero de divinat. 1, 23.

Großem ftand, glaubte bem Babylonier, ber bie gottlichen Dinge trefflich fannte und gab bem Gebanten Raum, bie Berfer jum Abfall zu bringen und bes Afthages Berrichaft zu fturgen. ten fich gegenseitig Muth, ber Babhlonier bem Apros, inbem er ibm jagte, baß ihm bes Afthages Herrichaft vom Schicffal beftimmt fei, und Rhros bem Babhlonier, indem er ibm ben gröften Lobn veriprach, wenn er Konig werbe. Auch gebachte Riros, wie Arbafes einst ben Sarbanapal gefturgt und bag bie Meber weber ftarfer als bie Perfer gewesen noch Arbates flüger als er. Mun gefchab es. bag Draphernes, ber Ronig ber Rabusier, bie mit bem Aftbages im Rriege waren (oben S. 607), biefen aufforberte, ihm einen Unterhanbler zu fenben. Afthages fanbte feinen Munbichenten, ben Rhros, und gebot biefem, am vierzigften Tage wieber in Cabatana au fein. Ahros machte fich mit bem Babhlonier auf ben Weg und als er bie Grenze ber Rabufier überschritten, begegnete ihm ein Mann, ber gegeißelt worben war und Pferbemist in einem Korbe trug. Auf bes Khros Frage erwiderte berfelbe, daß er ein Berfer fei, des Da= mens Debares. Apros war voll Freude, benn ber Rame Debares bebeutet einen Mann, ber gute Botichaft bringt (G. 657), und ber Babhlonier fügte bingu, auch bas fei ein glückliches Zeichen, bag Debares ein Sandsmann bes Apros fei und ber Pferbemift weise auf Reichthum und Macht hin. So gab Rhros bem Debares perfifche Kleibung und ein Bierb und behielt ihn bei fich und berieth fich mit ihm. meinte, bag er fich fogleich mit ben Rabufiern verbinden moge, melde bie Meber haften und barum ben Berfern Freunde fein wurben, bann moge er ben Berfern Muth machen und fie bewaffnen; es feien vierhunderttaufend ftreitbare Manner und geneigt jum Auffanbe burch bas, mas fie von ben Debern zu leiben hatten. Dagu fei bas perfische Land gebirgig und voll von Felfen, fo bag bie Meber leicht gurudgetrieben werben fonnten. Ahros moge Sand ans Werf legen, ba fein Bater über Berfien gebiete, er felbft aber ber Tuchtigfte fei; er moge bem Atrabates Botichaft fenben, bie Berfer gu ruften, jum Schein gegen bie Rabufier, in Bahrheit gegen ben Afthages. Dann moge er biefen um bie Erlaubnif bitten einige Tage nach Berfien zu geben, um bort ein Opfer fur bas Beil bes Ronigs ju bringen und feinen franken Bater ju feben. Bor Allem aber möge er fich bor bem Babblonier buten, bag biefer ibn bem Afthages nicht berriethe. Es fei am beften ben Babylonier aus bem Wege Als Apros bies ablehnte, bat Debares um Erlaubnig, ju räumen.

ber Moubgottin ein Opfer gur Nachtzeit zu bringen, grub in feinem Belte eine tiefe Grube, legte ftarte Polfter barüber, lub ben Babylonier jum Dable und machte ibn trunfen. Cobalb er auf bie Polfter nieberfant, fließ er ibn in bie Grube und warf beffen Diener ebenfalls in biefe binab. Um Morgen reifte Debares rubig mit bem Abros weiter. Balb fragte biefer nach bem Babhlonier; Debares geftand mas er gethan; er habe feinen anberen Weg bes Beile fur Abres und bes Abros Kinter zu finten verniccht. Abros mar gornig und wollte ben Debares nicht mehr feben; endlich aber wentete er ibm bod fein Bertrauen wieber gu. Rachbem Abros mit bem Furiten ber Rabufier gebeime Abrebe getroffen, fehrte er nach Egbatana gurud, fenbete nach Berfien und fobalb er erfuhr, bag Alles bereit fei, bat er ben Afthages unter bem Borwante, ben Debares ibm an bie Sand gegeben, um Erlaubnif nach Berfien zu geben. Der Ronig wollte ibn nicht von fich laffen. Da wendete fich Apros an ben vertrauteften ber Ennuchen, er moge ibm bei bem Ronige, fobalb ein gunftiger Angenblid fomme, bie Reife nach Berfien auswirten. 216 Ahros nun eines Tages ben Ronig in befter Lanne und vom Bein erheitert fab, gab er bem Gunuchen einen Wint und biefer fagte bem Ronige: Stores bein Anecht bittet um Geftattung bes Opfers. welches er für bich in Perfien zu bringen gelobt bat, bamit bu ibm wohlgefinnt bleibest und zugleich um feinen franten Bater ju pflegen. Der König rief ben Kipres beran und gewährte ihm freundlich lächelnb fünf Monate Urlanb, im fechoten folle er gurudfebren. Apros marf fich bantbar bor bem Ronige nieber, bestellte ben Tiribates jum Daunbichent bes Konige für bie Beit feiner Abmefenbeit und reifte am nachften Morgen in. aller Fruhe nach Berfien ab.

Bergebens hatte bas Beib bes getöbteten Babyloniers beffen Rüdkehr nach Egbatana erwartet; Debares hatte ihr gesagt, baß ihn Ränber getöbtet hätten. Darauf war sie die Frau des Bruders ihres Mannes geworden und als sie hörte, daß Khros nach Persien abgereist sei, siel ihr ein, was ihr erster Mann ihr einst von jenem Traume der Mutter des Khros und bessen Bedentung anvertrant hatte. Sie erzählte dies ihrem Manne. Dieser ging sogleich zum Asthes, sagte ihm Alles und fügte hinzu, daß Khros offenbar in der Absicht, die Ausführung dessen, was der Traum ihm angezeigt, vorzubereiten, nach Persien gegangen sei. Der König versiel in große Besorgniß und der Babhsonier rieth ihm, den Khros tödten zu lassen, sobald er zurücksehre. Gegen Abend ließ Asthages beim Wein

feine Rebsweiber ju Tang und Bitherfpiel tommen. Gine von ben Bitherfpielerinnen fang: "Der Lowe bat ben Gber, welchen er in feiner Gewalt hatte, entlaffen auf feine Beibe. Dort wirb er ftart werben und bem Lowen viel ju schaffen machen und am Enbe wirb er, ber Schwächere, ben Stärferen überwinden." Afthages bezog ben Befang auf fich felbft und ben Stros und fanbte auf ber Stelle breihundert Reiter ab, ibn jurudjuholen; gehorche er nicht, fo follten fie ihm ben Ropf abhauen und biefen gurudbringen. 218 bie Reiter bem Apros ben Befehl bes Afthages überbrachten, antwortete er auf ben Rath bes Debares: warum follte ich nicht gurudfebren, ba mein Berr mich ruft? Beute wollen wir uns bes Dables freuen, morgen fruh aber aufbrechen. Rach perfifcher Sitte ließ Apros viele Odfen und andere Thiere jum Opfer ichlachten, fpeifte bie Reiter und machte fie trunfen. Seinem Bater aber ließ er fagen, jegleich 1000 Reiter und 5000 Fußganger nach Shrba ju fchiden, bie anderen Berfer aber fo fchnell als möglich zu bewaffnen und mar fo, als ob bies auf ben Befehl bes Ronigs gefchehe. Er felbft brach mit bem Debares noch in ber nacht nach Sprba auf. 218 bie Reiter bes Afthages am folgenben Morgen ihren Raufch ausgeichlafen hatten und Abros verschwunden war, verfolgten fie ibn nach Sprba. Sier aber zeigte Rhros zuerst seine Tapferfeit, indem er mit ben Berfern 250 von ben Reitern bes Afthages tobtete. Uebrigen entfamen und brachten bem Afthages bie Runbe. mir, fprach biefer, bag ich wohl wiffent, bag man ben Bofen nichts Gutes ermeifen foll, mich von geschickten Reben habe fangen laffen und biefen Marber mir ju foldem Unbeil erhoben habe. Aber er foll bennoch nicht erreichen, wonach er ftrebt! Er befahl bas Beer ber Meber und ber Bunbesgenoffen ju fammeln und führte 1,000,000 Fufganger, 200,000 Reiter und 3000 Streitwagen gegen bie Berfer. Rhros tounte biefen nur 300,000 Fugganger, 50,000 Reiter und 100 Streitwagen entgegenftellen, aber Debares ließ bie Baffe bes Gebirges und bie Soben befeben, Berichanzungen anlegen und führte bas Bolt aus ben offenen Stabten in bie mobibefestigten. Ajthages brannte bie verlaffenen Stabte nieber, forberte ben Atrabates und ben Stros jur Unterwerfung auf und hielt ihnen ihre frühere Bettelhaftigfeit vor. Ahros antwortete: Afthages verfenne bie Macht ber Götter, welche fie, bie Ziegenhirten, ju bem getrieben, mas fie ju Enbe bringen murben. Da er ihnen Wohlthaten ermiefen, baten fie ibn, bie Deber gurudguführen und ben Berfern, bie

tüchtiger feien ale bie Deber, bie Freiheit zu laffen; versuche er bennoch beren Unterjodung, fo werbe er auch bes Uebrigen beraubt werben. Go fam es gur Schlacht. Afthages fab berfelben bom Throne aus von 20,000 Dann Garben umgeben ju; bei ben Berfern führte Atrabates ben rechten, Debares ben linten Flügel ber Berfer, Rhros, von ben beften Streitern umgeben, bie Mitte. Die Berfer wehrten fich gut und torteten viele Deber, fo bag Afthages auf feinem Throne ausrief: wie tapfer fampfen biefe Terebintheneffer! Enblich wurden bie Berfer aber von ber lebergahl übermaltigt und in bie Stadt gurudgetrieben, bor welcher fie gefochten hatten. Apros und Debares beschloffen, bie Beiber und Rinber nach Bafargabae, welches ber bochfte Berg ift, gurudgufchiden, bie Schlacht aber am folgenten Tage zu erneuern. Co gefchah es und ale bie Thore geöffnet wurben, blieb Atrabates gur Bertheibigung ber Mauern mit ben Greifen in ber Stadt gurud. Aber mabrend Roros und Debares wieberum im Gelbe fampfen, lagt Afthages bas perfifche heer burch 100,000 Mann umgeben und bie Stabt im Ruden angreifen. Der Angriff gelingt, bie Stabt wird genommen, Atrabates fällt verwundet in bie Banbe ber Deber. Afthages fagte ibm: bu bift mir ein trefflicher Gatrap; fo bankt ibr mir, bu und bein Cobn, bas was ich an euch gethan babe! Atrabates icon in ben letten Bugen erwiberte: ich weiß nicht o Berr, welcher Gott meinem Cohne biefen Bahnfinn erregt bat; lag mich nicht martern, benn ich werbe balb enben. Afthages hatte Mitleib mit ihm und fprach: ich laffe bich nicht martern, benn ich weiß, wenn bir bein Cobn gefolgt mare, batte er folde Dinge nicht gethan. Atrabates ftarb und Afthages gemahrte ibm eine fcone und ehrenvolle Beftattung. Rhros und Debares hatten inbeg nach tapferem Rampfe nach Bafargabae weichen muffen. Der Berg war febr boch und fteil abgeriffen und ber Weg zu ihm führte burch Engpaffe, bie bier und ba von hoben Felsmanben überragt waren. Debares vertheibigte bie Baffe mit 10,000 Schwerbewaffneten. Es war unmöglich binburchzubringen; beshalb befahl Afthages, bag 100,000 Dann ben Berg umgeben, bort einen Aufgang fuchen und ben Gipfel erfteigen Diefe Umgehung nöthigte ben Rhros und Debares, noch mahrend ber Racht auf einem niebrigeren Berge für bas Beer fammt ben Beibern und Rinbern Buflucht zu fuchen. Afthages folgte fcnell, und fein Beer mar bereite amifden ben beiben Bergen und griff ben bon ben Berfern befetten tapfer an, beffen Bugang burch tiefe

Schluchten und bichten Gichenwalb und wilbe Delbaume-febr fcwierig mar, mahrend bie Berfer mit großem Gefdrei Steine in ungeheurer Menge herabwarfen. Go wurben bie Meber gurudgetrieben unb Apros gelangte gufällig zu bem Saufe, wo er einft bei feinem Bater ale Rnabe gelebt, ba er bie Ziegen weibete. Alebalb entgunbete er Feuer von Chpreffen = und Lorbeerholz und brachte bas Opfer bes bebrängten und in verzweifelter Lage befindlichen Mannes. Da blitte und bonnerte es, und als Apros anbetent nieberfiel, festen fich gludverheißenbe Bogel auf bas Dach jum Zeichen, bag er wieber nach Pajargabae gelangen würbe. Um folgenben Morgen erneuerten bie Meber ben Angriff auf ben Berg, welchen bie Berfer am voris gen Tage behanptet hatten, bie Berfer wiberftanben ebenfo tapfer. Aber Afthages ftellte 50,000 Mann an ben Guf bes Berges und befahl ihnen, alle Meber, bie ben Berg berab wichen, gu tobten. Daburch gezwungen fochten bie Meber noch eifriger ale Tage jubor und trieben bie Berfer auf ben Gipfel bes Berges gurud, auf meldem fich bie Weiber und Rinder befanden. Diefe gingen ben Fliebenben entgegen, boben ihre Bemanber in bie Bobe und riefen ihnen ju: bis wohin wollt ihr Feiglinge benn flieben, wollt ihr in ben Choof eurer Mutter gurudweichen? Bon Scham ergriffen wenbeten fich bie Berfer und warfen in einem Anfalle bie Deber ben Berg wieber hinunter und tobteten ihrer 60,000. Afthages aber ftand bennoch ben ber Belagerung bes Berges nicht ab und Apros bedurfte noch vieler Lift und Tapferfeit, ehe es ihm gelang, ben Afthages ju fcblagen und bas Lager ber Meber einzunehmen. Un biefem Tage aber ging Rhros in bas Belt bes Afthages, feste fich auf beffen Thron und ergriff beffen Bepter unter bem Buruf ber Berfer; und Debares fette ihm ben foniglichen Turban, bie Ribaris, bes Afthages aufe Saupt mit ben Borten: bu bift wurdiger ihn gu tragen; bie Gottheit giebt ihn bir beiner Tugend wegen und gemahrt ben Berfern über bie Meber gu herrichen. Die Schäte bes Afthages, welche bie Berfer im Lager ber Deber erbeuteten, murben unter Aufficht bes Debares nach Bafargabae gebracht, aber auch bas, mas fie in ben Belten ber übrigen Meber fanben, war unermeflich. Es mahrte nicht lange, baß fich bie Runbe von ber Nieberlage und Flucht bes Afthages verbreitete, und bie Bolfer wie bie Gingelnen fielen bon Buerft tam ber Satrap von Syrfanien Artafpras mit 50,000 Mann und erfannte ben Abros ale Ronig an, banach tamen bie Satrapen ber Barther, ber Safen und bie ber übrigen Bolfer und

einer fuchte bem anberen guvorzutommen. Rur menige Betreue bielten bei Afthages aus, und als Abros berangog, wurde er mit leichter Mühe befiegt. Danach gewann Apros auch Egbatana; bes Afthages Tochter und beren Mann Spitamas fammt ihren beiben Gohnen wurden gefangen. Aber Afthages felbft war nicht gu finden; Ambtie und Spitamas batten ibn im Balafte verftedt. Da habe Ripros befohlen, bie Ambtis, ihren Mann und bie Rinber gu foltern, bamit fie geftanben, wo Afthages fei; biefer aber fei freiwillig bervorgefommen, bamit bie Geinen nicht feinetwegen gefoltert wurben. Den Spitamas nun habe Rhros binrichten laffen, weil er gelogen, inbem er ben Berfted bes Afthages nicht ju fennen behauptet babe; bie Ambtie aber habe er felbft jum Beibe genommen. Den Afthagee, welchen Debares mit ichweren Banben gefeffelt hatte, lofte er und ehrte ihn wie einen Bater und machte ihn jum Catrapen ber Barfanier. Debares lief ibn jeboch banach Sungere fterben und tobtete fich bann felbft auf biefelbe Beife 1).

Bon Diobors Darftellung ber Erhebung bes Abros find nur ein paar furge Bruchftude übrig, aus benen bervorgebt, bag biefe weber bem Berobot noch bem Atefias ausschlieflich entlehnt mar, vielmehr auf einer Rombination beiber Relationen unter Singufugung von Gefichtspunften, welche an Tenophone Auffaffung erinnern, berubte. Ahros ift bem Diobor ber Cobn ber Manbane, ber Tochter bes Afthages und bes Rambyfes. Diefer fein Bater habe ibn "toniglich erzogen und ben Gifer für bie gewaltigften Thaten in ihm entgundet. Go habe er ichen ale Jungling eine über fein Alter binausreichenbe Tüchtigkeit gezeigt und bamit beutlich offenbart, bag er bie größten Dinge unternehmen werbe. Durch Tapferfeit, Ginficht und alle anderen Tugenben fei er ber erfte unter feinen Beitgenoffen Richt allein tapfer im Rriege, mare er gegen bie Untergebenen wohlgefinnt und milbe gewesen, weshalb ibn bie Berfer auch Bater genannt batten." Ein anderes Fragment hatte offenbar feine Stelle nach ber Dieberlage, bie Afthages in Berfien erlitten. Befchlagen habe Afthages, nachbem er felbit ichmablich gefloben fei, gegen fein heer gewüthet. Sammtliche Befehlehaber bee Beeres habe er abgesett und andere an beren Stelle ernannt. Die Utr heber ber Blucht habe er ohne Ausnahme binrichten laffen, in ber

Nicol. Damascen, fragm. 66. Ctes. fragm. Pers. Ecl. 2. 5. Tzetz. Chil. 1, 1, 82 seq.

Meinung, burch biese Strafe bie übrigen zu zwingen, sich in ber Gefahr als tapfere Männer zu zeigen. Denn er war grausam und von Charakter unerbittlich. Aber er schreckte bie Menge burch jene Strenge nicht, vielmehr reizte er burch bie Entrüstung, bie solche Gewaltsamkeit und Willkur hervorrief, zu Beränderung und Umsturz. Die Truppen liefen nach ihren Abtheilungen zusammen, es siesen aufrührerische Reden, die Mehrzahl ermahnte einander zur Rache 1).

Die uns im Auszuge Justins erhaltene Relation bes Troque Pompejus ift zwar aus Berobot und Rtefias zusammengeftellt, enthalt inbeg baneben boch einen felbständigen Bug von Berth. Buftin bemerft, bag bie Grunber Rome von einer Bolfin genabrt worben feien, Rhros von einer Sündin 2). Er ergablt ben Traum bes Afthages von bem Beinftod, ber aus bem Schoofe feiner Tochter aufmächft und Afien beschattet. Deshalb giebt fie Afthages bem Rambbfes aus bem bamals unberühmten Bolfe ber Berfer gur Che, einem Manne von mittelmäßiger Art. hierburch jeboch noch nicht beruhigt, laft Aftbages bie ichmangere Tochter tommen und befiehlt bem Barpagos, biefer bem Birten bes Ronigs bie Aussetzung bes Rinbes. Der Sirt geborcht, ergablt aber feinem Weibe, mas er gethan, worauf ibn biefe mit Bitten befturmt, ihr ben Rnaben gu geigen. Enblich geht ber Birt auf ihr Anbringen in ben Balb gurud und findet eine Sundin bei bem Anaben, welche ibn faugt und ibm bie Raubthiere und Bogel abwehrt. Der Sirt nimmt bas Anablein auf, bie Bunbin folgt angftlich nach ben Ställen bee Sirten. Anabe lächelte fo freundlich und fuß und es war folches leben in ihm, baf bas Beib bes Sirten ihren Mann bewog, ihr eigenes Rind, welches beffelben Altere mar, für bas Ronigefind auszusepen. Danach ergablt Juftin wie Berobot bom Spiele ber Angben, von bes Riros Antwort, von ber Rache bes Afthages an Sarpagos, bon beffen Aufforderung an ben Spros, inbem er jugleich in jenem Briefe ben lebergang ber Meber jum Apros in Aussicht ftellt. Rachbem Abros biefen Brief erhalten und gelefen, gebietet ibm ein Traum bas gleiche Unternehmen, zugleich aber ben Mann, welcher ihm am anberen Morgen gnerft begegnen merbe, jum Benoffen bes Unternehmens ju machen. Es mar ber Cflave eines Mebers, ben er bes anberen Tages zuerft fab. 218 er beffen Ramen Debares

<sup>1)</sup> Diod. exc. de virtut. et vit. p. 552. 553 cf. 4, 30, — 2) Juftin 44, 4.

vernahm und hörte, bag er Perfer von Geburt fei, nahm er ibm bie Reffeln ab und febrte mit ibm nach Berfepolis gurud. Danad läft Abros bie Berfer ben erften Tag einen Walb nieberhauen und bewirthet fie am zweiten. Afthages fenbet ben Sarpagos gegen bie Berfer, ber mit bem ibm anvertrauten Beere jum Rbros übergeht. Run bricht Afthages felbft auf, nachbem er alle unterworfenen Bolfer aufgeboten bat. Bei ber beftigeren Erneuerung bes Rampfes ftellt Afthages einen Theil bes Beeres im Ruden ber eigenen Truppen auf und fagt biefen, fie mochten versuchen, ob fie nicht eber im Rampfe bie Schlachtreihe ber Feinde als im Flieben bie in ihrem Ruden befindliche burchbrechen fonnten. Die Berfer merben bis ju ihren Beibern und Rinbern gurudgetrieben und von biefen unter jenem Burufe wieber in ben Rampf gebracht. Sier aber bricht Buftin furg ab, indem er ben Afthages gleich noch in biefer Schlacht nach ber Benbung berfelben gefangen nehmen läßt. Stros entzieht ihm nur bie Berrichaft, halt ihn als feinen Grofvater und macht ibn jum Satrapen ber Shrfanier, ben Debares aber jum Satrapen Berfiens und giebt biefem feine Schwefter gur Frau 1).

Polhaenos wieberholt die Erzählung Herodots von ber Art und Weise, wie Khros die Berser zum Abfalle von den Medern bewegt habe. Danach sei es zum Kriege zwischen den Medern und Persern gekommen und Khros sei breimal geschlagen worden. Da die Beiber und Kinder der Perser in Pasargadae waren, habe Khros in der Nähe dieses Ortes die vierte Schlacht schlagen müssen. Und wiederum seien die Perser gestohen, sogar Dedares sei gewichen, bis die persischen Weiber den Fliehenden. entgegen gekommen, die Kleider emporgehoben und ihnen zeue Worte zugerusen hätten. Das habe die Perser zum Standhalten gebracht, und da die Meder ohne Ordnung versolgten, hätten die Perser einen so großen Sieg ersochten, daß es weiter keiner Schlacht zur Entscheidung über die Herrsschaft bedurst habe 2).

<sup>1)</sup> Juftin 1, 4-7. — 2) Polyaen. Strat. 7, 6. Aber auch noch auf anbere Weise ertlätt er bie Benbung bes Glüdes bei Pasargabae. Als Kpres geschlagen nach Basargabae stop und viele Berjer zu ben Mebern überliesen, habe er bie Nachricht verbreitet, baß 100,000 Feinbe ber Mecher (bie Kabnsier?) am nächsen Tage ihm zu Hulfe kommen würden. Jeber möge ein Reisigbandel für bie Bundesgenossen serieten. Dies hätten bie Uebersaufer ben Mebern gemelbet, und als nun Khros in ber Nacht alle jene Bundel hätte anzunden lassen, mas

Nach ber Trabition ber Armenier bereitet Afthages, welcher bei ihnen Asbahag beißt, bem freien Ronig ber Armenier Difran (Tigranes) Rachstellungen. Difran mar aber ein großer Belb "von röthlichen Saaren, ftarten Gliebern, iconen Schenkeln, lebhaftem Blid, rafchem Bang, mäßig im Effen und im Trinken wie beim Festmable." Er verband fich mit Apros gegen ben Afthages. fab Afthages fich im Traume nach Armenien auf einen hoben Berg verjett, beffen Bipfel mit Eismaffen bebeckt mar. Bier erblickte er eine Frau im Burpurgewande mit einem himmelblauen Schleier bebedt, welche auf einmal brei Selben gebar, bon benen ber eine nach Bejten, ber andere nach Norben, ber britte nach Often, nach Debien fortstürmte. Diefer greift alebalb ibn felbst (ben Afthages) auf ber Terraffe feines Balaftes an und fie tampfen lange mit einanber, bie Afthages in Schweiß gebabet erwacht. Nicht lange banach erhob fich Difran und burchbohrte ben Afthages in ber Schlacht mit ber Lange; burch Difrans Tapferfeit und Sieg wurde Ahros ber berr ber Deber. Behntaufenb Gefangene fammt bem Beibe, ben Berwandten und ber gangen Familie bes Afthages führte Difran, nachbem er ben Afthages geschlagen und getobtet, aus Debien nach Armenien an ben Berg Ararat, und bie Nachkommen bes Ufthages murben hier bie Bater bes "Geschlechts ber Drachen 1)."

Die Tradition der Armenier ist ohne historischen Werth. Sie wirst den Asthages Asbahag, der über die Meder am Demavend herrscht, mit dem Dämon, der bösen Wolfenschlange Azhi Dahaka, mit dem Zohak zusammen und kann somit den Asthages ein "Gesichecht der Drachen" ableiten; sie legt weiter einsach ihrem Bolke den Ruhm des Sturzes der medischen, der Eründung der persischen Herrschaft bei. Doch verdient vielleicht bemerkt zu werden, daß Tenophon die Dienste hervorhebt, welche Tigranes (Dikran), der Sohn des Kösnigs der Armenier, dem Khros leistet, nachdem Khros Armenien unterthan gemacht hat.

Herobots Erzählung von ber Jugend bes Khros und bem Sturze bes Afthages erwedt gleich in ihrer Motivirung große Bebenken. Zunächst was konnte Schreckhaftes für ben Asthages, ber ohne mannsliche Erben ist, barin liegen, baß ihm verkündigt wird, ber Sohn seiner Tochter werbe einst ganz Asien beherrschen b. h. das Reich

ren bie Meber in ber Meinung, bag bie Berfer farte Bulfe erhalten batten, jurudgegangen. — 1) Mofes von Chorene 1 c. 23—30. Ob. S. 614. Bb. 1, 413.

ber Meber noch weiter vergrößern? Aber jugegeben, Afthages babe Grund gehabt, ben noch ungeborenen Cobn feiner Tochter ju furch ten, fo mare geboten gemefen, bie Tochter nicht zu verheirathen und etwa burd Aboption fur einen Nachfolger ju forgen. Statt beffen wird fie bennoch verheirathet und zwar nicht einem Deber fonbern einem Manne aus ben unterworfenen Bolfern, einem Berfer, gwar von ebler Abfunft, gwar reich begütert aber "bon ruhiger Art." Das hieß boch in ber That biefen Perfer in bas Ronigebaus aufnehmen, bas Erbrecht auf ibn ober feinen Sohn übertragen, bie mebifche Rrone an einen Fremben bringen und bas Reich von ben Mebern auf bie Berfer übergeben laffen. Gelbft wenn folche Berfebrtheit bem Afthages in ben Ginn gefommen mare, bie Deber wurben bies ichwerlich zugelaffen haben, beren Magier bei Berobot felbit bem Afthages fagen, wie febr es ihnen am Bergen liege, bag bie Berrichaft nicht auf einen Berfer übergebe: Berobot lagt bann freilich trotbem einige Jahre fpater ben Barpagos bie Deber überreben, bag ber Berfer Ronig werben muffe 1). Rach biefer bochft munterbaren Berbeirathung ber Erbtochter an einen Berfer wird nun Rambhfes nicht etwa an ben Sof nach Egbatana gezogen - er bleibt in Berfien, und bem gefürchteten Gobn biefer Che geschiebt auch nachbem fein mahrer Urfprung entbedt ift fein Leibes. Doch mehr, biefer Anabe, ber frühzeitig große Unlagen und einen feften Billen zeigt, wird nicht einmal am Bofe bes Afthages unter Aufficht gehalten, fonbern feinem Bater nach Berfien gurudgefchickt. Und enblich: Rambhfes ift nach Berobots Ergablung ber Schwiegersobn und bamit ber Erbe bes Afthages, Rhros ber nach feinem Bater erbberechtigte Entel bes Ronigs von Mebien - wogn erhebt Apres ben Aufstand gegen einen fiebzigjährigen Greis; weshalb burch Bag. nig, Befahr und Blut eine Rrone fuchen, bie im Erbgange bem Rambhfes ober bem Rhros balb jufallen mußte 2)?

Xenophon ergablt nichts von biefen Dingen; bei ihm ift Ram-

<sup>1)</sup> Ser. 1, 120. 123. — 2) Gegen biefe Aussiührung ift eingewendet worden, bag die Berheirathung der Erbtochter ihrem Manne ben Thron nicht ohne Beiteres eingetragen haben würde, da den Stammhäuptern der Meber die Bahl aus ben Mitgliedern der Königssamilie frei gestanden haben würde. Es mag dies heute für die Bahl der afghanischen Erammhäupter durch die Borsteber Geschelter richtig sein. Wie die Festleung der Succession im Reiche der Meber geordnet war, wissen wir im Besonderen freilich nicht; wir sehen aber, daß sie von Dezostes ab bom Bater auf den Sohn erbte. Jeden Falls ethielt der Mann der Erbtochter auch unter jener Boranssehung ein nabes Anrecht.

bhses König von Persien, Gemahl einer medischen Königstochter. Khros erbt ben Thron von Persien von seinem Bater und da ber lette König von Medien ohne Sohn ist und ihm ebenfalls seine Tochter verheirathet, erbt er nach dessen Tode auch die Krone von Medien. Wenn Kenophon die Folge der medischen Herrscher umsstellt, wenn er den Khagares dem Asthages solgen läßt, so geschieht dies, um den Khros an den Kämpsen des Khagares gegen Asspried Theil nehmen, ihn in diesen seine Schule als Feldherr und Truppenorganisator machen lassen zu können. Mord, Verrath, Ausstände paßten nicht in den Plan des historischen Romans, den Kenophon zu schreiben sich vorgesetzt hatte; er legt das Hauptgewicht auf die trefssiche Erziehung, welche dem Khros durch seinen Bater altpersischer Sitte gemäß zu Theil geworden sei; er will den Khros nicht nur als ein Musterbild von Fähigkeit und Tapserseit sondern auch von Gerechtiaseit und Treue zeigen.

In icharfem Wegenfat jur Darftellung Berobots fteht bie Ergablung bes Atefias, bie wir aus feinen Fragmenten felbft, benen bes Nitolaes von Damastos und jener Stelle Diebers ju überfeben vermögen. Die Bruchftude Deinone zeigten, bag biefer in analoger Beife über Apros berichtete. Rach biefer Berfion ift Rhros burch feine Bermanbtichaft bem Saufe bes Afthages verbunben. Er ift aus niedrigftem Gefchlecht, ber Gobn blutarmer Leute, eines Ziegenhirten und Raubers aus einem fehr wenig geachteten Stamme ber Berfer, bem ber wilben und ranberifden Marber im Guben bes Lanbes 1). Bom Balaftfebrer arbeitet er fich Schritt vor Schritt burch Arbeitfamteit, Buverläffigfeit und perfonliche Tuch. , tigfeit bis zu ben oberften Sofamtern binauf, fobag er feinen Bater jum Satrapen Berfiens, feine Mutter jur angesebenften Frau in Berfien machen fann. Dann wirft ber Traum feiner Mutter, Die Auslegung, welche biefem ber Babylonier giebt, ben Chrgeig in feine Seele. Diefer wird genahrt burch bie gludliche Borbebeutung, welche ibm auf ber Reife ju ben Rabufiern wirb, burch bie Rathichlage bes Debares. Liftig weiß Rpros fich entlich Erlaubnig gur Reife nach Berfien zu ichaffen, Afthages wird burch bas Weib bes Babhloniers, burch ben Mund bes Sangere Angares ober jener Sangerin ju fpat gewarnt. Gin gewaltiger Rrieg entbrennt gwifden Mebien

<sup>1)</sup> Db. S. 632. Ser. 1, 125. Strabon p. 727. Arrian. Ind. 40. Eurt. 4, 12, 7. 5, 6, 17.

und Persien. Des Ahros Bater wird gefangen und verläugnet in seiner letten Stunde das Unterfangen seines Sohnes, die Perser werden nach wiederholten Schlachten bis in die lette Zuflucht in ihren Bergen getrieben. Erst in diesem Augenblick wendet sich das Glück. Es gelingt dem Ahros endlich die Meder zu schlagen. Asthages entsommt zwar, aber entfremdet sich die Herzen der Meder durch die Grausamkeit, mit welcher er die empfangene Niederlage an seinem Heere rächt, die Satrapen der unterworfenen Bölker schließen sich dem Khros an, wenige bleiben dem Afthages treu. Den zum zweiten Male geschlagenen und endlich gefangenen ehrt Khros wie einen Bater und nimmt bessen Tochter zur She.

Bei aller Bericbiebenbeit finden fich boch gemiffe Buge, welche in beiben Ergablungen verwendet find. In beiben verfunden Traume bie gufunftige Grofe bes Ryros; nur bag biefe bei Berobot bem Afthages, bei Rtefias ber Mutter bes Rpros ju Theil merben. Auch bei Rtefias wird Afthages por bem Rhros wieberholt gewarnt, aber freilich erft ale er biefen zu hoben Burben erhoben bat. Beibe Erzählungen beben bie frühzeitige perfonliche Tüchtigfeit bes Spros hervor, welche auch Kenophon in's Licht ftellt. Bener Artembares, beffen Cobn bei Berobot gegeißelt wird, ift bei Rtefias ein Gunuche bes Afthages, Borganger bes Apros im Amte bes Munbichenten, ber biefen aboptirt und ibm fein Bermögen vermacht. In beiben Ergablungen hat ein Rathgeber wesentlichen Ginfluß auf bie Entschluffe bes Abros. Beibe Ergablungen fagen, bag bie Berrichaft ber Deber ben Berfern ichon lange verhaft gewefen fei. Bei Berobot fagt Rhros ben Berfern, er halte fie nicht für schlechtere Danner ale bie Deber, und fo feien biefe aufgeftanben, nachbem fie einen Subrer gefunden. Bei Rtefias flagt Debares bem Abros, baf fich fein Rubrer ber Berfer finbe, ber bem lebel ein Enbe mache, bag bie Deber über beffere Manner herrichten. In beiben Ergablungen wird bie Lift bes Abros bem Afthages gegenüber bervorgehoben; in beiben giebt Rhros vor, auf Befehl bes Afthages zu haubeln, indem er bie Berfer aufammenrufen und bewaffnen laft. Bei Berobot ift Rambbies rubiger Bemutheart, bei Rtefias wirb er burch feinen Cobn gum Aufftand gebrängt und verläugnet benfelben endlich. Nachbem Rhros beim Rtefias bie Reiter, welche Afthages ibn gurudgubolen ausgefenbet, zuerft reichlich mit vielen Schafen und Rinbern bewirthet, bann geschlagen bat, fagt Afthages: "es foll ibm (bem Stros) bennoch nicht gelingen"; bei Berobot braucht Afthages biefelben Borte

nach ber erften Nieberlage feines Beeres. Bei Berobot finb bie Meber ben Berfern in Folge ber Graufamteit bes Afthages unterlegen, bei Atefias fällt bas Beer von Afthages ab, weil er bie empfangene Dieberlage graufam an bemfelben beftraft. Bei Berobot ift Abros ber Cohn ber Tochter bes Afthages, bei Ltefias nimmt er biefe nach bem Siege jum Beibe. Rach beiben Graublungen fügt Apres bem Afthages nach ber Befiegung fein Leid zu. Aber bei Berobot bilben ber taufchenbe Ginn ber Traume und Borbebeutungen, bie Unmöglichfeit auch gewarnt bem Befchicf ju entrinnen, bie Strafe bes übermuthigen Frevels bie wesentlichen Momente. Der Frevel bes Afthages an Barpagos und beffen Strafe burch ben Berluft ber Berrichaft, burch bie Gefangenschaft ift ber Angelpunkt feiner Ergablung, in welcher Abros nicht viel mehr als ein Wertzeng in ber Sand bes Sarpagos ift. Dagegen bilbet bei Rtefias bas Emporfleigen eines von ben Göttern begunftigten Bettelfnaben niebrigfter Abfunft burch Tuchtigfeit und Fleiß, burch Rlugbeit und Tapferfeit, burch Ueberwindung großer Gefahren, burch ben Gieg in ben fdwerften Rampfen jum Bebieter Afiens ben leitenben Faben ber Erjählung.

Unverfennbar ift in ber Ergählung bes Rtefias ber Parallelis= mus zwifchen bem Falle bes affprifchen und bem bes mebifchen Reides. "Die große Beranberung, welche fich unter Afthages burch ben Uebergang ber Berrichaft auf bie Berfer vollzog, fo beift es gleich ju Aufang beim Nitolaes, foll ergablt werben." Um bie Große und bas Gewicht biefes Umfdwunges anschaulicher zu machen, beißt Afthages ber tuchtigfte Ronig ber Deber nach Arbates. Bie biefem prophezeit bem Apros ein Babblouier bie gufunftige Berr-Wie Arbates burch Belefus wird Rpros burch ben Tranmbeuter aus Babplon angetrieben und ermuthigt. Wie Arbafes bem Belefps verfpricht Apros feinem Babylonier großen Cohn Falls er jur Berrichaft gelange. Wie auf ben ichlafenben Arbates ein Pferb aus feinem Daule Spreu fallen lagt, fo wird bem Rhros Pferbemift entgegengetragen und gwar von einem Berfer, bem Gflaben eines Mebers, ber eben bon feinem Berrn gegeißelt worben ift. Apros felbft fagt fich beim Rtefias, bag Arbates, ber ben Garbanapal gefturgt, weber fluger ale er gemefen noch bie Deber tuchtiger ale bie Berfer. Bar aber bie medifche Berrichaft mit Sulfe ber Babylonier gegründet worben, bie perfifche follte ohne beren Sulfe allein burch bie Rraft ber Berfer emporfommen. Für jene Sulfe batten

bie Deber bem Belefps und feinen Rachfommen bie erbliche Berrichaft über Babblon einraumen und bemabren muffen; bies Dal forgt Debares bafür, bag bem gufünftigen Reich ber Berfer Babblonien nicht wieber gur Belohnung geleisteter Dienfte ale Erbtonigthum im Bege ftebe; wiber bes Rhros Willen Schafft er ben Babylonier bei Geite. Die Rampfe vor Minive und Pafargabae find in analoger Beife jugefpitt. Arbates ift brei Dal vor Rinive geichlagen und im Begriff abzugiehen. Abros wird trot ber trefflichen Unftalten bee Debares, trot aller Tapferfeit brei Dal gefchlagen; ja er ift bereits in ber vierten Schlacht auf bas Meugerfte gebracht, ale ber Buruf ber Beiber biefelbe berftellt. Endlich fann Debares bem Abros im Belte bes Afthages beffen eigene Krone auf bas Saupt feten. Die Milbe bes Rpros gegen biefen flogt bem Debares Beforgniffe fur bie Butunft ber Berrichaft ber Berfer ein; er lagt ben Afthages verhungern und tortet fich bann felbft in berfelben Beife. Mit folden Dienern ift Krone und Reich ber Berfer fefter gegründet als bas ber Meber.

- Xenophon sagte uns schon oben, daß Khros bei den Barbaren besungen werde und legt dem Aroesos tem Khros gegenüber die Worte in den Mund: "daß Khros von den Göttern gezengt, einer Reihe von Königen entsprossen und von Jugend auf in Tapferleit und Tugend geübt worden sei 1)." Herodot bemerkt im Einganze seiner Erzählung von der Jugend und Throngesangung des Khros: "Ich schreibe diese Dinge so, wie einige der Perser sagen, die des Khros Leben nicht in das Erhabene ziehen wollen; ich weiß, daß über das Leben des Khros noch drei Erzählungen anderer Art bestehen 2)." Es ist gewiß ein überzeugender Beweis für das Leben der Sage und die Bedeutung der Sänger in Westiran, daß sich die Dichtung so frühzeitig und so durchgreisend der Geschichte des Khros bemächtigen konnte, daß achtzig Jahre nach dessen Tode Herodot bereits vier verschiedene Erzählungen über dessen Schicklaugen über dessen

Bersuchen wir zunächst bie Bersion ber Perfer selbst herzustellen. Bon vorn herein ist anzunehmen, baß alle Büge, welche bie Thaten bes Khros benen ber Meber beim Sturze Uffpriens gleichstellen ober über biese hinausheben, welche bie Thaten bes Khros als minbestens ebenso groß und ebenso ebel als bie bes Mebers erscheinen lassen, em eigentlich persischen Epos angehört haben werben. Ebenso be-

<sup>1)</sup> Cyr. inst. 7, 3, 24. - 2) Berob. 1, 95.

stimmt werben wir vorausseten fonnen, bag ben Berfern ber Stifter ihres Reiches weber aus nieberem Stanbe noch ber Sohn einer Meterin gemefen fein wirb. Berobot felbft giebt an anberen Orten an, bag ber Bater bes Rhros Rambyfes ber Rachfomme bes Achaemenes war, er leitet bas Befchlecht bes Apros von Achaemenes her, bie juritliche Stellung bes Rambufes icheint wieberholt in Berobots Relation burch, ja er läßt bem Apros auf einem Feldzuge gurufen: ber Cohn bes Rambyfes burfe por einem Beibe nicht weichen; woburch bie eble und hervorragende Stellung bes Baters genngfam erhartet ift 1). Der Name ber Mutter bes Ahros bei Berobot: Mantane, wird ber perfifchen Berfion angehört haben; Mandane fann bie "Schone", bie "Gefchmudte" bebeuten und Berobot hatte bann nur ben richtigen Namen ber Tochter bes Afthages mit Unrecht beigelegt 2). Mit viel größerer Gewißheit wird aber behauptet werben fonnen, bag bie Perfer bie Jugend ihres großen Königs mit Götterzeichen und Borbebeutungen umgaben, und Rtefias berichtet ficherlich im Sinne ber perfifden Cage, bag nicht Afthages fonbern bie Mutter bes Ryros träumt, als fie biefen im Schofe tragt, es ginge fo viel Baffer bon ihr, "bag bie Menge beffelben einem großen Strome gleich wird, ber gang Afien überfluthet und bis jum Deere flieft." Ebenfo ergahlt Juftin im Ginne ber perfifchen Sage, bag ber Sirt eine Bunbin im Balbe trifft, welche ben Abros fangt und ihm bie Raubthiere abwehrt, womit biese zugleich bie Aufgabe verrichtet, welche ber Benbibab ben hunten beständig zutheilt. Wir wiffen, welche Chrfurcht bas Benbavesta ten Bunbinnen gollt (G. 537. 553). Wie bie Romer von bem Grunber ihrer Stadt und ihres Staates ergablten, bag er von ber Bolfin, bem Thiere bes Dare, gefangt jei, fo follte bereits ben Abnberrn bes Apros, ben Achaemenes, ein Abler genahrt haben (S. 634 N.), fo mar ben Berfern bie Gangung bes Stiftere ihrer herrichaft burch bas Thier bes Auramagba ein Bug, welcher bie reichfte Onabe wie ben ftartften Schut ber Berobot fagt felbft an einer anteren Stelle, Götter vorbebeutete. bağ Rhros fich burch feine Bertunft für mehr als einen Menschen gehalten habe 3) und verrath auch fonft, bag felbft bie Relation,

<sup>1)</sup> Herob. 3, 75. 7, 11. 1, 207. — 2) Rach Botts Meinung fenute Mandane auch wie Kaffanbane Kompositum mit bana wie paitibana fein; bgl. Bott altpersische Namen in 3. b. b. m. G. 13, 386. — 3) 1, 204.

welcher er folgte, ben Apros burch eine Bunbin ernahren ließ; er fest jeboch, offenbar "um bie Thaten bes Rpros nicht in bas Erhabene ju gieben", bas Weib bes hirten an bie Stelle ber Bunbin. Er giebt an, bag bas Beib bes Birten Spato geheißen, bag biefer Rame Sunbin bebeute, bag Rhros immerfort bon ber "Sünbin" gefproden. Dies hatten bie Eltern ergriffen, bamit bie Erhaltung ibres Cobnes gottlicher ericbiene; fo hatten fie ben Brund gu ber Cage gelegt, bag Apros von einem Sunde ernahrt worden fei. Cpa bebeutet im Bend ben Sund und bie altverfifche Form fur Sundin tonnte Es wird ferner im Ginne ber perfifchen Cage gecvafa lauten. wefen fein, baß Rhros nach perfifcher Sitte bei ben Beerben auf-In ber Ergählung Berobote erscheint Rambhjes ale ein beerbenreicher Mann, bei Rtefias tritt biefer Bug in ber Beife bervor, bag bie Eltern bes Stores Ziegenhirten find, bag er felbft in ber Jugend bie Biegen bittet. Die Bewachung ber Beerben neben ber Jagt galt noch in fpateren Zeiten bes perfifchen Reiches als bas befte Ergiehungs - und Abbartungemittel ber perfifden Jugent, und bie Abwehr ber Raubthiere, ber Thiere bes Angromainjn war Uebung einer religiöfen Aufgabe und Bflicht. Go wird benn Apros, beffen Beftimmung ber Traum ber Mutter verfündigt, ben bie Sundin gefangt bat, bei ben Beerben und Sirten aufwachsend icon im Spiele ber Anaben, in feinen breiften, unerschrodenen und flugen Untworten feinen foniglichen Ginn und feine große Beftimmung, nicht nur über bie Berfer fonbern auch über Mfien gu berrichen, in ber perfifden Sage frubzeitig befundet haben. Der Rame bes Sirten bei Berobot: Mithratates b. h. von Mithra gegeben, wiberfpricht ber Tenbeng ber perfifden Cage nicht. Mithra fdutt und mehrt bie Rinber in ben Saufern, bie ibn verebren, in benen fein Trug Danach wird bie perfifche Cage ben Rhros an ben Bof bes Afthages begleitet haben; fie wird bervorgeboben haben, wie Apros fich hier hervorgethan, wie er im Sof- und Baffenbienft bas Bertrauen bes Afthages gewonnen, wie er ber Oberfte feiner Leibmache geworben fei. Sier aber empfangt er and bie Gotterzeichen, bie ibn jum Entichlug bes Abfalls treiben, im Traume fiebt er bie Sonne fich breimal gegen ibn neigen. Es wird vielmehr ber bem Benbavefta wohl befannte Glang, bie Majeftat ber Ronige gemefen fein, welche fich bem Rhres neigte. Thractaona und Rerecacpa ergreifen ben Glang im Benbavefta, ale er von Jima gewichen ift; ber Turanier Frangbracian trachtet breimal umfonft bangd, biefen Glan;

gu faffen 1). Und banach bringt bem Rhros fern vom Baterlante ein Perfer, ber Stlave eines Mebers, ein neues Zeichen bes Glude. Debares (Subara b. i. ber gute Trager) ift ber erfte Berfer, ben Ryros aus ber Anechtschaft ber Deber befreit; er hat bamit seinen treuften Selfer gewonnen. Der Deber Angares, ber ben Afthages warnt, nennt ben Apros "gewaltiger als einen wilben Gber." Wir faben oben, bag ber fiegreiche Gott Berethraghna in Geftalt bes Chere erfcheint, baß er ben Wagen Mithra's in Geftalt bes Gbere begleitet 2). Unch ber Rampf in ben Bergen Perfiens, wie Rtefias benfelben befdreibt, gebort wohl in allen wefentlichen Bugen ber perfifchen Sage an. Berabe in ber Nahe bes Sauptortes bes Stammes ber Bafargaben bei Pafargabae, beim Saufe bes Rhros b. b. bem Saufe bes Achaemenes wenbet fich bas Waffenglud. Ritolacs bemerft, bag bie Beiber ju Bafargabae, wenn ber Ronig bortbin tomme, von biefem ein Befchent erhielten gum lobn fur bie Dienfte, bie einft bie perfifden Frauen in ber Schlacht auf bem Berge geleiftet hatten; jebe erhalte ein Golbftud 3). Die Proflamation bes Styros im eroberten Lager ber Meber, im Belte bes Afthages, feine Kronung burch ben Berfer, welchen er zuerft aus einem mebifchen Stlaven gum freien Manne gemacht bat, liegen burchaus in Ginn und Tenben; ber perfifden Sage. Die Milbe bes Spros gegen ben Afthages fteht bann jenem Ebelmuthe gegenüber, welchen ber mebifche Ronig, ber Ninive eroberte, pormale gegen ben Belefhe ubte. Ungweifelhaft gebort bem perfifchen Epos bie Geftalt bes Debares, jenes bantbarften und treneften Dieners, ber auch wiber ben Willen bes Ronigs und auf Befahr feines Bornes fur bas Befte bes Reiches forgt, ber fich bem Boble bes Reiches felbft jum Opfer bringt. Die Berfer ber guten Beit hielten es fur Pflicht, fich fur ihre Konige ju opfern.

Neben ben persischen Liebern, welche bie Befreiung ber Perser und ihre Erhebung zu ben Herren von Asien seierten, gab es eine medische Bersion, gab es medische Gefänge, welche ben Bechsel ber Herrschaft in medischem Sinne auffasten und behandelten. Es begreift sich, baß die Meber nicht gern von einem Frembling, von einem Manne aus einem unterworfenen Bolfe besiegt worden sein wollten. Sie machten ben Abros mit einer im Orient häufig wies

<sup>1)</sup> Deinon bei Cic. de div. 1, 23. Zamjab Jasht 56 figb. — 2) Oben S. 437. 443. Windidmann zorcastrifche Studien S. 277. — 3) Nicol. Damasc. fragm. 66 ed. Müller.

Dunder, Gefchichte bes Alterthums. II.

berfehrenben Wenbung jum Sprößling ihres eigenen Ronigshaufes, was ihnen baburch erleichtert murbe, bag Ahres in ber That nad ber Befiegung bes Afthages beffen Tochter beimgeführt batte, baf er ben Afthages felbft gefcont und geehrt hatte. Den Megbytern fehlte jeber Stuppuntt biefer Urt und fie behaupteten bennoch, baf Rambufes, welcher fie unterwarf, ber Cobn bes Rbros und ber Tochter ihres Ronigs, bes Pharao Sophra gewesen fei 1). war es ohne Zweifel ben Mebern erwünschter, ben Berluft ber Berrichaft ben Misgriffen ihres Konigs, bem Berrath von Landsleuten ale ber Tapferfeit ber Berfer gugufchreiben. In bicfem Ginne fonnten fie einen Bermanbten ihres Königshaufes, ber nachmals bas befonbere Bertrauen bes Apros genog und eine bervorragenbe Stellung in feinem Staate einnahm, ben Afthages burch eine graufame Strafe, vielleicht bie Sinrichtung feines Sohnes fchwer gefrant hatte, Schuld geben, ber Urheber bes Aufftanbes ber Berfer, ber Rieberlage bes mebifchen Beeres gewesen ju fein. Gie machten ben Rhres jum Bertzeng ber Rache eines Mebers an feinem Ronig, und es mag fein, bag Sarpagos, mit bem Ronige gerfallen, por ber letten Gutideibung auf bie Seite bes Rbros getreten ift.

Diefe mebifche Berfion, bie fich als folche auch burch bie Borte befundet (S. 638), bie Afthages nach feiner Befiegung an Barpages richtet, ift es, ber Berobot ben Borgng unter ben ibm befannten Ergablungen vom Aufftanbe ber Berfer gegeben bat. Dag er ber eigentlichen verfifden Berfion nicht folgte, fagt er felbft, indem er bie Ergablung berer nicht wiebergeben ju wollen ertlart, bie bas leben bes Rpros in's Erhabene gogen. Die Brunbe, marum Berobot bie mebifche Berfion mablte, lagen barin, bag ber Rame bes Barpagos ben anatolifden Griechen nur ju mobl befannt war, bag Riros nach biefer mebiiden Auffaffung ber Gobn eines Berfers und einer Meberin mar. Das belphische Oratel hatte bem Kroefos gerathen: "Bu flieben wenn bas Maulthier über bie Meber herriche"; ba ber belphische Gott nicht falich gefprochen haben fonnte, mußte Abros gemischten Blutes fein. Die mebifche Trabition wußte von wieberholten Warnungen vor bem Rhros, welche bem Afthages jugetommen feien, ber jenem bennoch blind vertraute, bis es ju fpat mar. Diefe Barnungen fombinirte herobot mit ben Borbebeutungen, welche ber Mutter bes Spres

<sup>1)</sup> herob. 3, 2 und Deinon wie Lyteas von Raufratis bei Athenaces p. 560. Bgl. unten.

nach ber perfifchen Sage ju Theil wurden und gelangte burch bie Berbindung jener Warnungen und biefer Borbebeutungen mit ber Sängung bes Rhros burch eine Bunbin, von welcher bie Sage ber Berfer ergablte, zu einer Musfetung bes Rnaben und bamit auf ben ibm befannten Boben griechischer Cagen, benen warnenbe Orafel, täufdenbe Auslegungen, vergebliche Ausfetzungen geläufig maren. 3m Sinne biefer Analogie fonnte er auch bie Beftrafung bes Bar= pagos burch ben Afthages zu einem Thuestesmable gefteigert haben. Die medifche Berfion hatte jedoch auch felbft ein Intereffe, ben Afthages febr fcwarg ju malen, um feinen Sturg, ben Berrath bee Barpagos begreiflich zu machen. Huch in ber norbifden Sage tobtet Bubrun ihre beiben Stieffohne und laft beren Bater Atli ihre Bergen effen und ihr Blut in Meth gemifcht aus ihren Schabeln trinken. Bene graufame That bee Afthages gab beffen Sturg bie Bebeutung ber endlichen wohlberbienten Strafe für einen fo icheuflichen Frevel. Für Berodot war dies eine Wendung, die ben Anschauungen ber Grieden wie feiner eigenen Auffaffung von ber unabwenbbaren Bergeltung, bie bie Thaten und Wefchide ber Meufchen beberricht, am beften entfprach.

Much Rtefias ift weit entfernt, ber perfifchen Sage einfach gu Er pragmatifirt fie wie Berobot, aber in einer anberen Beife. Die naiven mythischen Buge find bei ihm weit gurudgebrangt ober feblen gang. Er bat gwar ben Traum ber Mutter bes Apros, aber nicht bie Gäugung bes Rnaben burch bie Bunbin. Er laugnet jebe Bermanbichaft zwischen Afthages und Apros, aber zugleich ift ihm Rhros nicht ber Cohn bes Fürften ber Berfer, bes Rambhfes, fonbern ber eines Ziegenhirten, eines Bettlers und Raubers. Diefen angeblichen Bater bes Rhros, ben Atrabates, hat er wohl einem Beinamen bes Apros felbft entlehnt; Strabon fagt, bag Apros ur-Agrabatos ift wie Atrabates fprünglich Agrabatos geheißen habe. bas altperfifche Atrijabata, bas altbaftrifche Atarebata b. h. vom Feuer gegeben; ein Rame ber im Zenbavefta als ein guter und beiliger Rame empfohlen wird (S. 547). Der Bater bes Ryros foll ein Marber fein und bennoch fteht fein Saus bei Bafargabae, und biefer Rauber wird vom Afthages jum Satrapen von Berfien ernannt. Rtefias will zeigen, wie ein Bettelfnabe ber Berricher von Ufien geworben, wie fich biefer, freilich burch bie Gotter begünftigt, bon Stufe ju Stufe emporgearbeitet hat. ' Bas Xenophon fachlich ju erflären versuchte, wie Rhros Afien ju erobern und gu beberrichen vermochte, bas hat bei Rtefias burchweg perfonliche Motive, eine rein biographische Unterlage und Spite betommen. Dag bie perfifden Lieber ben Stros bei ben Beerben aufwachsen liegen, gab bem Rtefias Anlag, ibn jum Gobne eines Biegenbirten gu machen, und ber ftarfe Accent, welchen bie verfifche Berfion auf bie Ginfachbeit und Armuth ber Berfer ben Debern gegenüber, welche bie Biegenhirten und Terebintheneffer einft verfrottet haben mochten, legte, unterftutte biefe Wenbung. Die Sofbienite, welche Apros als Cobn bes Satraben von Berfien bem Mebertonig gu leiften bat, vermanbelt Rtefias in bie Stufenleiter, auf welcher fich ber Cobn bes Biegenhirten am Sofe bes Mithages emperarbeitet. Dazu tam bann, baß bie perfifden Befange felbit großes Bewicht auf bie perfonliche Tüchtigfeit bes Rhros legten, fowohl um bem Grunder ber perfifden Macht gerecht zu werben als um ihn über bas Niveau bes Arbates binauszuheben, beffen Duth, Entschluß und Gerechtigfeit bie mebifden Lieber priefen, bag fie bie Erbebung ber Berfer ichwerer und bamit zugleich bebeutenber und fraftvoller erscheinen laffen wollten, als Die ber Meter gegen bie Mijbrer gewesen war. Deshalb war Afthages ben perfifden Gebichten, wie wir faben, ber tuchtigfte Ronig ber Meber nach Arbates, mabrent ber Begner bes Arbates ein Beib gewesen war, und Atefias ging nur einen Schritt weiter, wenn er bem Arbates gegenüber, ber ebler Abfunft ift und bie Beerführericaft ber Meber befitt, ben Apres ans bem Richte emporfteigen Den Babylonier hatten bie perfifden Lieber icon bes Barallelismus mit bem Arbates wegen bem Apros gur Seite geftellt; bie Berwendung ber auch von ben Iraniern angestaunten und bewunderten Runfte ber Babblonier mar ale voetisches Motiv ermunicht und ficherlich gebrauchlich; aber baffelbe erhielt, wie wir faben, in ben perfifden Liebern vielmehr bie Bebeutung, ju zeigen, bag bie Berfer ohne Sulfe ber Babylonier bie Meber gefchlagen batten. Bie pragmatifirend Rtefias aber auch biefe poetifche Ueberlieferung gugefpit bat, bie individuelle Tenbeng feiner Anschauung felbit nothigte ibn . bie Darftellung bes Rrieges zwischen ben Debern und Berfern nicht fo nebenfächlich zu behandeln wie Berobot bies gethan batte.

Welches Ergebniß ist für die Geschichte ans allen biesen Relationen zu gewinnen? Wir wissen aus Khros eigenem Munde, baß er ber Nachsomme bes Achaemenes (Hafhamanis) war. Nach ber Angabe Herobots selbst waren bie Achaemeniben bas ebelste Geschlecht bes vornehmsten Stammes ber Perfer, ber Pasargaben. Wir kennen ben Stammbaum bes Khros aus Herobot wie aus ben In-

idriften bes Dareios. Bir faben, wie Achgemenes mit bem Abfall ber Berfer von Affbrien bas Ronigthum über bie Stammbaupter ber Perfer errang ober erhielt, wie er feine Bewalt trot ber Oberhobeit ber Meber, bie ibn Bhraortes anguertennen gwang, auf feine Rachfommen vererbte. Des Achaemenes Sohn war Teispes (Tichaifpis), ber Zeitgenoffe bes Königs Rharares von Mebien, Teispes' Gobn Rambyfes (Rambubichija) war ber Zeitgenoffe bes Afthages 1). Diefes Rambyfes Sohn mar Rhres. Bei Xenophon ift Rambyfes ber Ronig ber Perfer; bei Berobot blidt bie fürftliche Stellung bes Rambyfes, wie oben ermiefen ift, überall burch; Rtefias leuft in bas biftorifche Berhaltniß bamit jurud, bag bas elterliche Saus bes Rhros ale in ber Rabe von Bafargabae belegen angegeben wirb, baf bes Rbros Bater von Afthages gum Gatrapen Berfiens ernannt und feine Mutter bie angesebenfte unter ben Frauen Berfiens wirb. Die Namen Rambbfes (Rambubichija) und Rhros (Aurus) find gemeinsames Eigenthum ber Arier. Rambubicija weift auf ben Sansfritnamen Rambobicha, ber ein Bolt im Nordweften Inbiens bezeichnet. Der Ruru ber Inber mar ber Abnberr jenes altberühmten Konigegeschlechts ber Bharata, bas um Saftinapura am oberen Banges bie erfte größere herrschaft in Indien gründete, ber Sohn bes Samvarana und ber Todyter bes Lichtgottes, bes Bivasvat, ber Schwefter bes Manu (S. 56). Rach bes Rambbies Tob mußte bie Burbe bes Satrapen ber Ber-

Achaemenes (Hathamanis)

Teispes (Tschaispis)

(Kambuhschija) Kambhses Ariaramnes (Arijaranına)

(Kurus) Kyros Arsames (Arijaranına)

(Kambuhschija) Kambhses Ohstaspes (Bistacpa)

Dareios (Darajabus)

Dareics nennt sich selbst in ber Inschrift von Bistun ben neunten Achaemeniben. Ebenso führt Terges bei herobot neun Achaemeniben als seine Borganger auf, in welcher Aufgablung allerbings Kambhies fatt zweimal nur einmal, bagegen Teispes ftatt eiumal zweimal aufgesihrt ift; einmal als Ahnberr ber atteren und bann als Ahnberr ber älteren und bann als Ahnberr ber jungeren Linie zum zweiten Mal.

<sup>1)</sup> Die Folge ber Achaemeniben und zwar ber alteren Linie, wie fie fich aus ber Bergleichung herobots (6, 11) und ber Inschrift von Bistun 1, 3-8 ergiebt, ift: Achaemenes, Teispes, Kambyfes, Khros. Der gesammte Stammbaum ift:

fer auf feinen Gohn Rhros übergeben. Wir haben feinen Grund. ben in allen Relationen wieberfebrenben Aufenthalt bes Rbros beim Afthages ju beitreiten. Es ift alte Gitte bee Driente, baf bie Gobne ber unterworfenen Rürften, ber Gatrapen am Bofe, unter ben Augen ihres Berrn aufwuchsen, bag fie bem Ronig an feiner Bforte aufwarteten, baf fie Sof- und Baffenbienfte thaten. Gie waren Beifeln für bie Trene ihrer Bater, ihrer Familien, fie follten ben Glan; bes Oberberen bewundern, Unterwerfung und Beborfam, Furcht bor ber gewaltigen Dacht beffelben lernen und ihr Seil von ber Bunft und Gnabe beffelben abhängig erfennen. Go mag auch ber junge Abros eine Zeit lang am Sofe bes Afthages gelebt, fo mag er immerbin Oberfter ber Stabtrager, Oberfter ber Leibmache, Munbfchent bes Ronigs Afthages gewesen fein. Das Umt bes Schenfen war am Sofe ber Deber und Berfer ein febr angefebenes Chrenamt 1). Sier fonnte Rpros aus unmittelbarer Mabe gewahren, baf bem Reiche ber Deber mit bem Tobe bes Uftpages eine fcmere Rrifis Der gewaltige Borgng, welchen Afthages einem angebevorftebe. febenen Meber, bem Spitamas gab, inbem er ihn gum Manne feiner Tochter Umbtis und bamit zu feinem Rachfolger gemacht hatte, wird ficherlich andere, namentlich Bermanbte bes Ronigshaufes -Berobot bezeichnet ben Barpagos als einen folden - bie fich naber berechtigt glauben mochten, verlett, andere bie fich nicht schlechter hielten ale ben Spitamas, in ehrgeizigen Abfichten gefreugt haben. Bieberum anbere mogen bem Ronige aus anderen Urfachen abgeneigt und feinbfelig gemefen fein. Dies Alles beutete auf ben Ausbruch von Sturmen beim Ableben bes Afthages, wenn auch bie Che bes Spitamas und ber Ambtis nicht finberlos war und ber Stamm bes Dejofes in zwei Gobnen bes Spitamas fortzublüben ichien. Rhros tam ingwischen gu feinen Jahren. Der Ahnherr feiner Familie hatte bie Berfer vom Joche ber Uffbrer befreit; er mochte oft bie einfachen Sitten, bie Tüchtigfeit und Rraft feiner Berfer mit ber Beichlichfeit, mit ben Benuffen vergleichen, benen ber Sof von Egbatana, bie vornehmen Meber fich hingaben. Wahrscheinlich mar es' feine Abficht, ben Abfall Berfiens erft beim Ansfterben ber mannlichen Linie bes Dejotes, beim Tobe bes Afthages gu erflaren, ben Rampf für bie Unabhängigfeit feines Bolfe unter ben gunftigen Bebingungen einer beftreitbaren und voraussichtlich beftrittenen Thron-

<sup>1)</sup> Berob. 3, 34.

folge ju magen. Gewiß ift, bag Rhros, obwohl fein Bater Rambhies am Leben und im Befit bee Fürftenthums ber Berfer mar, ber Urheber ber Erhebung ber Berfer gemefen ift. Es fann fein, bag Afthages, nachbem Rhros bereits bes Sofbienftes wieber entlaffen war, Berbacht gegen beffen Abfichten faßte, bag er verfuchte ibn gurudgurufen, bag biefe Abficht ben Stros nothigte, früber losjubrechen ale er gewollt hatte. Ryros, ber bamale bereite im vier= zigften Jahre ftant, folgte bem Befehl zur Rudfehr nicht, bemaffnete vielmehr mit feinem Bater bie Berfer, befette bie Berge Berfiens und erwartete ben Angriff bes Afthages. Dur in ber Abwehr burften bie Berfer hoffen, ber gewaltigen Dacht bes mebifchen Reis des widerfteben ju fonnen. Der Rrieg war in feinem Falle fo leicht wie Berobot ihn schilbert. Wir fonnen ber perfischen Trabition immerbin jugeben, mas fie fur bie Berfer Ungunftiges berichtet, baß bie Baffe, bie Bebirge im Norben nicht gehalten werben fonnten, bag bie lebermacht bes Afthages ben Rhros weiter und weiter jurudbrangte, bag ber Rrieg bie mittleren Laubichaften Berfiens, bas Berg bes perfifden Landes, bas Stammgebiet ber Bafargaben, erreichte, baß Rambufes in biefen Rampfen ben Tob fanb, baf bie Berfer in größter Bebrangnig maren, bag bie Entscheibung in bem Bebiete bes Battegan: Sees gefallen ift. Dafür fpricht bas Befchent, welches bie Ronige ber Berfer ben Beibern gum Anbenten an jene Schlacht gaben, wenn fie nach Bafargabae ober Berfien famen 1). Und nicht nur Nifolaos von Damastos verlegt bie entscheibenbe Schlacht nach Bafargabae. Anarimenes von Lampfatos berichtet, bag Apros Bafargabae an bem Orte erbaut habe, wo er ben Afthages in ber Schlacht überwunden, und Strabon fagt: "Rhros ehrte bie Pajargaben, weil er bier in ber letten Schlacht ben Deber Afthages besiegte und bie Berrichaft Mfiens an beffen Stelle gewann und erbaute eine Stadt und einen Balaft gum Andenten bes Gieges." Auch Agathias fpricht von mehreren Schlachten, Die Rhros bem Afthages geliefert habe 2), auch nach Polyaens Angabe fiel, wie wir faben, Die Entscheidung in ber Dabe von Basargabae. Siernach bat Apros ben Angriff bes Afthages nach einem langen und bartnädigen Rampfe in Berfien felbit, auf bem Boben feines Stammes, am Gibe feiner Borfahren, in ben Bergen bei Bafargabae b. b. in ber Nabe bes heutigen Darab-

<sup>1)</sup> Db. S. 657 N. Rach Plutarch (Alex. 69) erhielt jebes Beib in Berfie ein Golbflud, wenn ber König babin tam. - 2) Steph. Byz. s. v. Agath. 2, 25.

gerb gurudgeichlagen. Bafargabae wird ber Saubtort, ber Berfammlungeort bee Stammes ber Bafargaben, ber Gig bee Achaemenes, Teispes und Rambyfes gewesen fein, ben Styros nachmals erweitert und befestigt bat 1). Auf bie Rachricht, bag Afthages eine große Schlacht in Berfien verloren bat, fallen bie ben Debern unterthänigen Bölfer, bie Parther, Shrfanier und andere ebenfalls von Afthages And ben Ungufriebenen, ben Berletten und Chrgeizigen in Debien ift bamit bie Bahn geöffnet; felbft ein naber Berwandter bes Ronigshaufes verläßt ben Afthages; bie Graufamteit, mit welcher Afthages bie Alucht vor ben Berfern beftraft und ben Abfall zu binbern fucht, vermehren benfelben. Rach ber Relation bes Rifolacs find es nur wenige Betreue, nach ber bes Berobot ift es nur noch Die Bevolferung von Cabatana jung und alt und in ber Gile bemaffnet, bie Afthages bem "nach nicht zu langer Zeit" berangiebenben Abros entgegenzuführen vermag. Das Wefentliche ift, bag Abres nicht babei fteben blieb, bie Deber aus Berfien gurudgeworfen gu baben, bak er bie Bortbeile, bie er in Berfien erfochten batte, ju verfolgen mußte. Er bielt fich entweber überzeugt, bag nur bie Bertrümmerung ber mebifchen Berrichaft bie Gelbständigkeit ber Berfer fichern fonne, ober er faßte fogleich bie größten Biele in's Muge. Eine Schlacht in Medien entschied im Jahre 558 vor Chr. bas Gefchid bes mebifchen Reichs 2). Auch bie Mauern Egbatana's, bie fieben

<sup>1)</sup> Steph. Byz. Haggapyadau. Straben p. 730. An einer anberen Stelle nennt Strabon Bafargabae einen vorelterlichen Ort ber perfifden Roniae und fefter ale Gufa. Er legt Bafargabae oftwarte vom Bufammenfluß bee Deboe und Arages, oftwarts von Berfepolis. Aus allen Berichten fiber Alexanders Daride von Berfepolis nach Bafargabae wie bei ber Rudtebr vom Inbus nach Bafargabae und Berfepolis ergiebt fich, bag Bafargabae offlich ober fubafflich von Berfepolis lag. Wenn Bafargatae bennoch bei Murghab angenom. men worben ift, fo giebt es bafur feinen anberen Grund ale bie Angabe, bak bee Rproe Grabftatte bei Bafargabae gewesen und bag biefe Grabftatte in bem Bauwert ber Stnfenppramibe von Murghab, in beren unmittelbarer Rabe ein Relief bas Bilb bes Ryros zeigt, vermuthet worben ift. Aber bie Darftellung bes Rpros auf jenem Relief ift boch verschieben bon ber bes Dareios und feiner Rachfolger auf ben Grabern ju Berfepolis und Ralich-i-Ruftem und ber Bau von Murghab tonnte auch von einem Nachfolger bes Rpros ju Ghren bes Unbentene feiner Borfahren errichtet fein. Es fceint biernach gerathener, Bafargabae bei Darabgerb ober fublicher in ben Ruinen bee beutigen Rafa gu uchen. - 2) Rach bem aftronomifden Ranon ftirbt Apros im Jahre 219 ber Mera Rabonaffar's b. b. 529 b. Chr. Daffelbe Jahr wird gefunden, menn

Ringe um die Königsburg vermochten baffelbe nicht zu wenden. Bei herobot und Nifolaos wird Afthages in der letten Schlacht ge-fangen; beim Atefias fällt er erft in Egbatana in die Hände bes Koros.

Umfichtiger und weifer als anbere glückliche Krieger bes Drients wollte Abros nicht nur mit ben Baffen gefiegt haben; er wollte jugleich ben Debern gegenüber ber legitime Rachfolger bes Afthages fein. Es war feine Abficht, ju biefem Zwecke bie Tochter bes Aftvages zu seinem Weibe zu machen; bamit erwarb er bem neuen Reich auch bie Buftimmung ber Meber, gründete er es auf die vereinigte Rraft ber Meber und Berfer. Er ließ ben Schwiegersohn bes Afthages, ben Thronerben, binrichten und trat an beffen Stelle, inbem er feine Wittme beimführte. Je mehr biefem Wechfel ber Schein gegeben wurde, mit bem Willen bes Aftwages vollzogen zu fein, besto festere Burgeln mußte bie neue Berrichaft bei ben Debern faffen, um fo weniger konnte ihnen bie Regierung bes Ahros als eine Frembherr= ichaft erscheinen. Es ift hiernach als gewiß anzunehmen, bag Ahros bem Afthages fein Leid zufügte, bag er ibm bie Ehren bes Schwiegervaters faum porenthalten baben wirb, mochte er ihn, wie Berobot will, bei fich und bamit unter Augen behalten, mochte er ibn, wie Rtefias will, burch bie Uebertragung irgent einer Titularwürde aus Mebien für bie wenigen Jahre entfernen, bie Afthages noch

man von Dareios' Tob binaufrechnet, welcher filnf Jahre nach ber Schlacht bei Marathon firbt (Berob. 7, 1-4) b. b. 485 v. Chr. Dareios regiert feche und breifig Jahre nach Berobot, wie nach bem aftronom, Ranon, wie nach einer agopt. Infdrift ber Roffeirstraße (Rosell. mon. storici 2, 164); er tam alfo 521 jur Berricaft, bor ibm berrichte ber Dagier fieben Monate und Rambyfes fieben Jabre und fünf Monate; Berob. 3, 66. 67. Der aftronom. Ranon läßt ben Magier meg und giebt bem Rambpfes acht Jahre, weil er immer nach vollen Jahren rechnet; Rambyfes bestieg mithin 529 ben Thron. Da nun Rh. ros nach Berobot nach ber Befiegung bes Aftpages neun und zwanzig Jahre regiert (1, 214), fo muß ber Anfang feiner Berrichaft über Debien 558 fallen. Benn Rtefias bem Rpros eine Regierung von breifig Jahren giebt (Pers. Ecl. 8), ebenfo Deinon (G. 639) und Juftin (1, 8); Gufebios aber (chron. arm. I, p. 104) ein und breifig, fo werben biefe Angaben fo auszugleichen fein, baß Apros ein und breifig ober breifig Jahre bor feinem Tobe bie Baffen gegen Debien erhoben, neun und zwanzig nach bem Sturge bes Aftpages regiert haben wirb. Mit bem Alter bes Rpros von vierzig Jahren bei Erhebung bes Mufftanbes ftimmt, bag er Babylon im 62. Jahre feines Altere erobert; Daniel 6, 1.

zu leben hatte 1). Die Berbindung, in welcher Afthages zu ben Fürstenhäusern von Babhlonien und Lydien stand, konnte wie die Rückstauf die Meber selbst zur Entfernung des Alsthages rathen. Seine Enkel Spitakes und Megabernes, jeht die Stieffohne des Ahros, sinden wir danach in bessen Umgebung, sie wurden nachmals mit entfernten Satrapieen betraut.

<sup>1)</sup> Bei Rtefias (Ecl. 2. Tzetzes Chil. 1, 1, 82 seg.) erbalt Aftpages bie Catrapie ber Bartanier. Diefe nennt auch Diobor (2, 2) neben ben Barthern und Sprtaniern; Stephanos (s. v.) fett fie neben bie Sprtanier, bei Curtins (3. 2) ftellen fie bem letten Dareios 12,000 Dann. Bei Juffin (1, 6) erhalt Aftpages Sprianien. Reben 'Yoxavia icheint Bapxavior nur eine anbere Biebergabe bee einbeimifden Ramene Sprtaniene, ber Bebrtana lautete (G. 584), gu fein. Des Rtefias Bericht von bem Tobe bes Aftpages bangt mit ber Miffion gufammen, welche bas perfifche Epos bem Debares beigelegt bat (3. 654. 657). Rach ber Befiegung bes Rroefos wollen Apros und Amp. tis ben Aftpages wieber feben. Der Eunuch Betefates mirb abgefcidt, ben Mftpages von Sprtanien ju holen. Betefates aber läßt ben Aftpages auf ben Befehl bes Debares, ber von ber Erhaltung bes Aftpages Uebles fur bie Bertichaft ber Berjer fürchtet, unterwege an einem muften Orte gurud, fo bag biefer burd Sunger und Durft umfommt. Auf bie Bitte ber Amptie babe bann Roros ibr ben Petefates fibergeben; fie batte ibn blenben, bie Saut abfdinben und an's Rreng ichlagen laffen, Debares aber babe fich burd hunger getobtet. Den Leidnam bes Aftvages batten lowen in ber Bufte bewacht, fo baft berfelbe unverfehrt wieber gefunden und prachtig beftattet worben fei; Ecl. 5. Die Unverfehrtheit ber Leiche ift gegen ben Ginn ber Granier, welche es als ein gutes Beichen betrachteten, wenn ber Tobte rafc verzehrt murbe. 3fagoras (Euag. p. 195) behauptet, baf Ryros ben Aftpages getobtet babe. Es befieht eine gewiffe Analogie gwifden ber Erhebung ber Berfer gegen ben Aftvages und ber fpateren gegen bie Barther, bie jur Grundung bes Saffanibenreiche führte. Arbefbire Geburt ift von Borbebeutungen und Traumen umgeben. Bie bei ber Gefchichte bes Rpros fpielt auch bier wieber Rabufien binein; Mgath. 2, 27, ber fich auf bie offigielle Reichschronit beruft. Dirthond bemertt, bag bie Anfange und bie Erhebung Arbeibir's in febr verfchiebener Beife er-Arbefbir wirb ale ein Dann bon Iftathr b. b. bon Berjegablt milrben. polis bezeichnet; fein Bater ift entweber Stattbalter bes Bartbertonige über Farfiftan ober über Darabgerb; er wird von feinem Gobn jum Aufftanbe gegen ben Artabanos aufgeforbert und leiftet biefer Aufforberung Rolge. Dach bem Musjuge bes Tiphilinos ichlägt Arbefbir bie Barther in brei Schlachten, in ber letten bleibt Artaban. Bei Mirthond gewinnt Arbefbir guerft Farfiftan und Rermat, ichlagt bann ben Artaban in ber Gbene von Sormugbian, nimmt banach Samaban und Armenien und unterwirft folieflich Gebideftan, Difhapur, Mere, Balth und Chowaresm:

## 3. Die Aufrichtung der perfifden Dacht.

Rach bem Sturge bes affprifchen Reiches, welches ein halbes Sahrtaufend binburch über Mien geboten batte, war bie Berricaft auf brei Staaten, auf Mebien, Libien und Babylonien übergegangen. Medien hatte bas Sochland von Gran unterworfen und feine Grengen weftwarts über Urmenien und Rappadofien bis zum Salbs erlleber bie Bernichtung Affpriens hatte es fich mit Lubien und Babhlonien verftändigt; bie brei Staaten hatten ihrem freund= lichen Ginvernehmen burch Wechselheirathen ein banernbes Banb ge-Des Könige Albattes von Lybien Tochter Arbanis mar bem geben. Afthages von Medien vermählt, bes Afthages Schwefter bie Ambtis war bie Fran Nebutabnegar's von Babylon geworben. Seitbem hatte Babylonien ben Berfuch Aegyptens, fich in bie Berhaltniffe Borberafiens einzumischen und Sprien bem Milftaate gu verbinden, abgewiefen; es war ihm gelungen, Defopotamien und Sprien feinem Stammlanbe anzuschliegen, mabrent Lybien bie Bolfer Rleinafiens bis jum Salps zu seinen Unterthanen machte. Mit ben Grenzen, welche fie erlangt hatten, gufrieben, ftanben bie brei Dachte freund= lich gefinnt neben einander; weber Mebien noch Lybien bachten baran, ber Befestigung ber babylonischen Berrichaft in Sprien und Phoenitien Sinderniffe in ben Weg ju legen. Der fiegreiche Aufftanb ber Berfer anberte auf einen Schlag bie Berhaltniffe Afiene. Ahros hatte fich nicht begnügt, bie Berrichaft, welche Achaemenes über bie perfifchen Stämme gewonnen, wieber ju einem unabhangigen Ronigthum zu machen, er hatte Debien niebergeworfen; nach einer Berricaft von hundert und funfzig Jahren war bie Dynaftie bes Dejotes bem Sohne bes Rambhfes erlegen. Statt eines befreundeten Ronigs= gefdlechtes faben bie Berricher von Lybien und Babylonien ihren Bermanbten, ben Afthages, bes Thrones beraubt und bie Berrichaft über Mebien in ben Sanben eines fühnen Rebellen.

Niemals hatte ber große König von Babhson Nebulabnezar ohne Besorgniß auf die überlegene Macht des medischen Reiches geblickt; er war unermüblich beschäftigt gewesen, seinem eigenen Reich durch die Unterwerfung Spriens, durch die Einverleibung der Städte der Phoeniter, durch Sorge für den Ackerdau und den Handel, durch Festungswerke im größten Maßstade zu ersetzen, was ihm an Bolks-

zahl und Ausbehnung Medien gegenüber abging; er hätte schwerlich ben llebergang ber medischen Krone aus den verwandten und ungefährlichen Händen des Althages in die des Khres ruhig mit angesehen. Aber er war nicht mehr unter den Lebenden um den Sturzsseines Schwagers Asthages zu verhindern oder zu rächen; auch sein Sohn Evilmerodach hatte bereits den Tod gefunden, als Asthages den Bassen des Khres erlag. Neriglissars schwache herrschaft und die seines Sohnes Labosoarchad ließen dem Khros von dieser Seite freie Hand (Bd. I, 865).

In Lubien hatte Ronig Albattes bie befreundete Stellung mit Mebien und Babylonien benutt, feine Berrichaft bieffeit bes Salps gu vollenben ; er hatte feitbem bie Rarer, bie Bithbner, bie Barblagonen unterworfen und bie Begwingung ber griechifden Stabte begonnen, welche fein Cobn Rroefos gludlich vollenbete. Schon im britten ober vierten Sabre feiner Regierung hatte fich Rroefos, ftol; auf feine Erfolge, von unermeglichen Schaben und bem ausgefuchteften Brunte auf feiner boben Burg ju Carbes umgeben, bem Solon von Athen gegenüber für ben vom Glud begunftigteften Mann ertfart (Bb. I, 903). Zwei Sahre banach fiel Afthages, beffen Frau Arbanis bes Rroefos Schwefter war. Rroefos, ber Schwager, hatte Beranlaffung genug fur ben Afthages einzuschreiten, ben Wefahren vorzubeugen, welche aus biefer Beranberung im Often auch für Ebbien erwachsen fonnten. Bon ben Libern geliebt und geachtet, wie Berobot anbeutet, fab Rroefos fein Reich im blubenbften Buftanbe, feine Schattammer war mehr als gefüllt, feine Sauptftabt bie reichfte Stadt Afiens nach Babylon. Die Ipbifchen Truppen maren gut und zuverläffig, ihre Reiterei gefürchtet; nicht ohne Erfolg hatten fie fich einft mit ben Debern gemeffen 1). Rroefos fonnte hoffen, burd fein Borgeben auch bie Babhlonier gegen ben Ufurpator bes mebifchen Thrones in Bewegung, bie Deber felbft jum Aufftant gegen ihren neuen Berrn gu bringen. Aber Rroefos fürchtete einen weitaussehenben gefährlichen Rrieg in großer Gerne von feinen Grengen. Es war nicht erwiefen, bag bas Beftant haben warte, was im erften Unlaufe gelungen war. In feinem Falle hatte Phoien felbft einen Angriff gu erwarten, fo lange Stros mit ber Befeftigung feiner nenen Berricaft in Mebien, mit Rampfen im Often und Derben beschäftigt war. Man burfte in Garbes annehmen, bag ber

<sup>1)</sup> Sereb. 1, 73. 79. 155. Xenoph. Cyr. inst. 7, 2, 11.

Usurpator große Schwierigkeiten finden würde. Herobot läßt einen angesehenen Lyder, ben Sandanis, ben Kroesos fragen: ob er gegen Männer zu Felde ziehen wolle, die sich in Leber kleideten und nicht äßen was sie wollten, sondern was sie hätten; und sie hätten nicht einmal Feigen oder sonst etwas Gutes, sie tränken keinen Wein sondern Wasser. Was der König ihnen nehmen wolle, wenn er siege; besiegt aber habe er vieles zu verlieren und wenn die Perfer einmal von dem gekostet, was Lydien besitze, würden sie nie wieder aus bem Lande zu bringen sein 1).

Für Rhros war es von größtem Werthe, bag Babhlonien und Lybien feine Intervention zu Gunften bes Afthages und ber Deber eintreten, baß fie bie Ummalgung thatlos gefcheben liegen, bag er feine Berrichaft in Debien ungeftort befestigen und fein Augenmert unbehelligt auf bie Nachbarvölfer Mebiene richten tonnte. feine Lage noch bie ber Perfer war ber Art, wie fie eine Ergablung, bie fich bei Berobot findet, voransfett. Rach ber Befiegung bes Afthages, fo beißt es bei Berobot, fei ber Perfer Artembares ber Meinung gewesen, bag bas perfifche Bolt in ein anderes Land verjest werben muffe. Den Berfern habe biefer Rath gefallen und fie batten bem Ryros gefagt, baf fie, nachbem Bens bie Berrichaft verlieben, ein befferes Panb haben mußten. Biele gute Panber feien theils in ber Rabe, theils in ber Ferne, und wenn fie eines von biefen in Befit nahmen, wurden fie noch von mehreren bewundert werben. Solches ju thun gieme Mannern, bie bie Berrichaft befagen und wann fonnte bice beffer geschehen als jest, wo fie uber fo viele Denichen und gang Mfien geboten. Apros habe ihnen geantwortet: fie mochten bies immerhin ansführen, aber fie murben bann nicht mehr herrichen, fonbern beherricht werben; ein üppiges Pand erzeuge weichliche Manner und laffe nicht zugleich bie ichonften Früchte und friegerische Manner wachsen. Die Berfer faben ein, baß bes Abres Meinung bie beffere fei und zogen es vor, ein targliches Land bewohnent gu berrichen, ale fruchtbare Cbenen beftellenb bie Anechte anderer gu fein 2). Diefe Ergablung ift bem Beburfniß ber Briechen entsprungen, eine Antwort auf bie Frage gu finben, bie fie lebhaft beschäftigte, wie es ben Berfern gelungen fei, eine fo

<sup>1)</sup> Herob. 1, 71 und ebenso aus persischem Standpunfte Xenoph. Cyri inst. 6, 2, 22. — 2) Herob. 9, 122.

gewaltige Berrichaft zu gewinnen und zu behaupten. Aber bie Berfer waren nach ber Besiegung bes Aftbages noch weit bavon entfernt, bie Berrichaft über Ufien ju befigen. Berobot felbft fagt une, baf Stres bie Gaten und Baftrer, bas obere Afien von Reuem babe Juftin verfichert, baf nach bem Sturge untermerfen müffen 1). bes Afthages alle Bolfer, bie ben Debern geborcht, fich frei gemacht batten; Abros habe fie in vielen Rriegen befampfen muffen; bie meiften berfelben feien in ben erften acht Jahren feiner Berrichaft von ibm befiegt und unterworfen worden 2). Auch ohne biefe positiven Rads richten murben wir vorausfegen muffen, bag bie Rieberlagen, ber Sturg bes Afthages fur bie Unterthanen ber Deber bas Signal waren, ihre Gelbftanbigfeit wieber ju gewinnen. Und wenn une Ritolaes von Damastos oben ergablte, baf bie Satrapen ber Sprtanier, Barther, Battrer und Gaten fich gleich nach ber Dieberlage bes Afthages in Perfien auf bie Seite bes Rhros gestellt batten, fo bemiefe bas nur, bag biefe Bolfer und ibre Fürften zwar bereit waren, bie Berfer in ber Nieberwerfung ber Meber ju unterftugen, feinesweges, baß fie bamit zugleich auch ber Meinung maren, bie Oberhobeit bes Abros an Stelle bes Afthages anguerfennen.

Unfere Runte von ben Thaten bes Abros ift fparlich. Griechen fragten naturlich vorzugeweise nach ben Ereigniffen, von beren Folgen fie felbft naber berührt worten waren, welche fich in Borberafien jugetragen hatten. Anch über biefe Borgange find ibre Ergablungen unbeftimmt, ichwantend und mit Rabeln vermifct; um fo weniger fann es Bunber nehmen, wenn wir bon ben Thaten bes Abros im Often, bie bie Griechen nicht besonders intereffirten, von benen fie felbft, wenn bies ber Fall gemefen mare, taum genquere Nachrichten erlangen tonnten, nur burftige Undeutungen erbalten. Wenn bie Angabe bes Atefias richtig ift, bag Abros bem befiegten Afthages bas Gebiet ber Barfanier b. b. bie Satrapie Sprfanien jum Bobufit angewiesen habe (S. 666 N.), fo muffen bie Barther und Sprtanier zu ben Stämmen von Gran gebort haben, welche Stros am früheften unterworfen bat; wie bies auch natürlich mar, ba fie nach Often bin gunachft an bie Deber grengten. Renophon lagt bie Sprfanier fich frubzeitig bem Rpros anschließen und bie Rabufier ihrem Beifpiele folgen, was ber oben mitgetheilten Cage vom Daß

<sup>1)</sup> Berob. 1, 153. 177. - 2) Juftin. T, 7: "vor bem ipbifchen Rrieg."

ber Rabufier gegen bie Meber nicht wiberfpricht. Auch bie Baftrer batten fich nach ber Angabe bes Rtefias gleich in ben erften Jahren nach ber Besiegung bes Afthages bem Rhros unterworfen. Diefer habe fein Beer gegen bie Baftrer geführt und bie Schlacht fei unenticieten geblieben, aber ale bie Battrer erfahren, bag bie Amptis bes Spros Battin und Afthages beffen Bater geworben fei, hatten fie freiwillig feine Berrichaft anerkannt. Danach habe Abros bie Safen befriegt und beren Ronig, Amorges, einen Nachfolger ber Barinaea, gefangen genommen. Da habe beffen Beib, Sparethra, bie Saten gefammelt und fei mit 300,000 Mannern und 200,000 bewehrten Beibern gegen ben Ahros ausgezogen und habe mit biefer Streitmacht eine große Schlacht gewonnen und fehr viele und angesebene Berfer gefangen genommen. Wegen bie Freigebung biefer fei Amorges ber Sparethra gurudgegeben worben, und feitbem fei Freundschaft zwischen bem Rhros und bem Ronige ber Gaten gemejen und biefer habe ben Apros in ben folgenden Rriegen unterftutt und ihm treue Dienfte und große Sulfe geleiftet. Auch Strabon fpricht von einer Schlacht, bie Rhros gegen bie Safen verloren babe. Auf bem Rudzuge gebrängt, habe er ihnen fein Lager mit Borrathen aller Art, namentlich an Wein, preisgegeben. Als bann bie Gaten fich an biefen gutlich thaten, habe er fie überfallen unb fast alle niebergemacht 1). Bei Xenophon find bie Gaten, bie Rachbarn ber Sprtanier, bereits im Jahre 549 v. Chr. Bunbesgenoffen bes Apros. Dagegen behauptet Berobot, bag Apros erft um biefe Beit gegen bie Baftrer und Gafen ju gieben beabsichtigte ober bamals mit ihnen im Rriege mar 2).

Wir werben annehmen fonnen, bag Styros nach ber Entthronung bes Afthages zunächft bamit beschäftigt gemefen ift, bie Rach= barn Mebiens im Often, Rorben und Weften jum Gehorfam unter bas neue Reich zu bringen. Go lange bie Parther, Die Syrfanier, bie Armenier nicht gehorchten ober in Waffen gegen Apros ftanben, mußten fich bie Deber in ftarter Berfuchung befinden, bie Berandes rung ber Berrichaft rudgangig ju machen. Auch bie Rabufier in Bhilan wurden Unterthanen bes Rhros; wenigstens fpricht ber Rame ber Stadt Apropolis an ber Rufte von Bhilan bafur, bag Rpros bier eine Feftung aulegte, um bies friegerifche Bolf im Baume gu halten, und unter ben Nachfolgern bes Ahros werben bie Rabufier

<sup>1)</sup> Strabon p. 512. - 2) Cyr. inst. 5, 3, 22. Berob. 1, 153.

stets als ein ben Persern unterworfenes Bolf genannt 1). Danach schlug Ahros bieselbe Richtung nach Westen ein, in welcher Kharares von Mebien siebzig Jahre früher nach ber Vertreibung ber Stythen vorgebrungen war; nachdem Armenien unterworsen war, gewann Kyros auch Kappadosien. Xenophon zählt die Unterwersung der Armenier, welche zuvor den Medern gehorcht hätten, die er freisich in seiner Weise darstellt, zu den ersten Thaten des Kyros; der Unterwersung der Armenier läßt er die ihrer südlichen Nachdarn, der Gordhaeer (Chaldaeer), die das Gebirge bewohnten, welches die Hochfläche Armeniens von dem Hügeslande Assiptions trennt, solgen. Die Sage der Kappadosen verhällt ihre Unterwersung durch den Kyros durch die Schließung verwandtschaftlicher Beziehungen; bereits des Kyros Bater, Kambhses, habe seine leibliche Schwester, Utossa, dem Könige der Kappadosen, dem Pharnases, zum Weibe gegeben<sup>2</sup>).

Die Ausbehnung ber persischen Herrschaft über Parthien und und Hyrkanien hinaus nach Often, die Unterwerfung ber Karmanen und Gebrosier, der Drangianer und Arachoten, der Areier, Saken, Baktrer und Sogdianer, die Borschiebung ber Grenzen des Reichs bis zum Belurdagh und zum Indus werden wir im hinblid auf die bereits angeführte Bemerkung Herodots, daß Khros im Jahre 549 vor Chr. durch Kriegsunternehmungen gegen die Baktrer und Saken in Anspruch genommen war, im hinblid auf andere Anzeichen sehr bringender Aufgaben, die dem Khros damals im Often oblagen, den späteren Jahren seiner Regierung und zwar zunächst dem zweiten Jahrzehnt seiner Regierung zuweisen müssen. Das baktrische Land, seine alte Herrschaft im Often, sein Reichthum, seine Bedeu-

<sup>1)</sup> Ptolem. 6, 2. Animian 23, 6. Der Aufftände der Kadusser in späterer Zeit gebenken Kenoph. Hellen. 2, 1, 13. Plut. Artax. 24. Died. 15, 8. Justin 10, 3; sie sochen noch mit dem letzten Dareios bei Arbela; Arrian. Anab. 3, 11. — 2) Kenoph. Cyr. inst. 3, 1. 3, 2, 1. 2. 7, 2, 5. Died. 31, 19. Daß Kappadotien vor dem lubtischen Krieg dem Kyros gehorcht, solgt daraus, daß Kroesos sich sofort nachdem er den Halvs überschritten bat, auf persischem Gebiet besindet; Perod. 1, 46. 72. Ob die Stämme im Norden Armeniens bis zum Kautasos hin schon von Kyros oder erst von Dareios unterworfen worden sind, läst sich nicht entscheiden. — 3) Iene ernsthafte Beschäftigung des Kyros solgt aus seinem eiligen Rückmarsch mit dem weitaus größten Theile des Peeres von Sardes, bevor die Griechenstädte, bevor die Lytier, Karer u. 5. w. unterworfen. waren. herodot sagt, daß Kyros Babylon erst dann angegrissen abe, nachdem er Kroesos besseg und dann das obere Msien ein Bost nach dem anderen unterworfen hatte (1, 177); vgl. Verosos bei Joseph. c. Apion. 1, 20.

tung für bas religiöfe Leben Brans, feine Rultur, bas Befet feiner Priefter find une oben ausreichend befannt geworben. Wir haben ferner ichon gefeben, bag bie Gige ber Gaten in ber nachbarichaft ber Barther und Baftrer, wohl am mittleren Laufe bes Drus gu fuchen find. Rhros fette ben Baftrern einen perfifchen Statthalter; an ber Spite ber Safen blieb nach Rtefias beren Ronig Amorges 1). Aber wenigftens unter ben Nachfolgern bes Rhros war auch bas Land ber Safen eine Satrapie, welcher außer ben Saten nach Berobote Angabe bie Raspier, wie es fceint, manbernbe Stamme am Oftufer bes faspifchen Meeres, angehörten 2). 3m Gebiete ber Arachoten foll Apros bie Stadt Rapiffa (Rapifafani) gerftort haben; fie muß bann wieber aufgebaut fein, ba ihrer in ben Infdriften bes Dareios und fpaterbin öfter Ermahnung gefchieht "). Enblich murben bie inbifchen Bolfer ber Acvafa und Ganbhara Unterthanen bes perfifchen Reiches. Gie wohnten auf bem Weftufer bes Indus, jene nordlich von ber Mündung bes Rabul auf bem Subabhange bes Sindufuh, biefe fubmarte vom Rabul 4). Bei einem biefer Rriege im Often foll es bem Rhros übel ergangen fein. Rearch ergablt ale eine Sage ber Bebrofier, bag Rhros auf einem Buge gegen ben Indus burch bie Bufte Gebrofiens, in welcher nachmals auch bie Truppen Alexanders von Makedonien in bie größte Bebrangnig geriethen, burch Mangel an Lebensmitteln fein ganges Seer verloren und nur fich felbft mit fieben Mannern gerettet habe b). Auf benfelben Bug icheint fich bie Ergablung zu begieben, bag bie Ariacpen, welche an ben Grengen Gebrofiens in ben Fruchtgebieten Baetumants b. b. im Guben Drangiana's, wie es icheint am unteren lauf bes Ethmanbros wohnten, ben Rhros einst gerettet batten; bafur batten fie von ihm ben ehrenben Titel Drofangen (Suvereganha b. i. ber Gutthater) erhalten. Strabon bemerkt, bag Rhros einem Bolle Drangiana's ben Ramen ber "Gut-

<sup>1)</sup> Der Rame Amorges könnte die einfache Wiebergabe bes eigentlichen Ramens ber Saken sein, welcher nach Herodots Angabe (7, 64) Amprgier lantete; indeß kommt der Name Amorges auch sonst als persischer Mannsname vor. — 2) Herodo. 3, 93. Bistun 1, 6 vgl. unten. — 3) Plin. 6, 25. Sosin. c. 54. Ptolem. 6, 18. Bgl. oben S. 400. — 4) Arrian. Ind. 1, 1. Oben S. 15. 273. Nach Megasthenes bei Strabon tam Kyros gar nicht nach Inden schrechen bei bem Zuge gegen die Massagen nur in die Rähe; Strabon p. 687. — 5) Strabon p. 686, 722. Arrian. anab. 6, 24.

thater" ertheilt babe. Arrian berichtet, ber alte Rame Ariaspen fei in ben ber "Gutthater" verwandelt worben, weil fie an bem Buge bes Rpros gegen bie Stythen Theil genommen. Dach Curtine wurden bie Ariaspen "Gutthater" genaunt, weil fie bem burch Sunger und Ralte erschöpften Beer bes Apros burch Dbbach und Speife aufgeholfen batten. Diobor ergablt, Rpros fei auf einem Felbzuge in muftem Lanbe burch völligen Mangel an Lebensmitteln in bie außerfte Gefahr gefommen, bie Doth babe bie Rrieger gezwungen, einander zu verzehren. Da hatten ibm bie Ariaspen 30,000 Wagen voll Speife gefenbet und ihn baburch unerwartet gerettet. Dafür habe ihnen bann Abros Freiheit von Abgaben gewährt, fie burch Befchente geehrt und ihnen ftatt bes Ramens Ariaspen ben Ramen ber "Gutthater" ertheilt. Wir finben. bag auch bie Nachfolger bes Rhros ben Titel "Suvereganha," welcher ben Bollbringer einer guten That bebeutet, Gingelnen fur befonbere Tapferfeit und Muszeichnung im Dienfte bes Ronigs ertheis len und bemfelben Dotationen von gand bingufugen 1).

Abros fag erft acht Jahre auf bem Throne, melden er burd feine Baffen gegrundet, und icon gehorchten Barthien und Dorfanien, Armenien und Rappabofien bem neuen Reiche ber Berfer. Damit waren bie Soffnungen, welche ben Ronig von Lubien beftimmt baben mochten, ben Aftbages obne Unterftugung zu laffen, fich vorerft jeber Intervention ju enthalten, binfällig geworben Ryros hatte feine erften Erfolge nicht nur behauptet, er war meit über biefelben binans gefommen. Die Berricaft über Mebien mar befestigt, bie Rachbarvölfer Debiens im Often und Rorben überwältigt, bie Grenze Perfiens war an ben Salpe vorgeschoben. Gollte Lybien noch langer unthätig gufeben bis Abros auch Babblonien nie bergeworfen hatte, um bann in bem ihm genehmen Angenblid mit gesammelter Dacht von Rappadofien in Lybien einzubrechen? Bollte man warten, bis ber immer übermächtiger geworbene Rachbar uns wiberftehlich fein wurbe? War es nicht beffer, bag Rroefos bem Beifpiele feines Batere Albattes folgte, ber fünf und fechzig Jahre gubor ben Debern entgegengetreten war, fobalb beren Baffen ten Salys erreicht hatten? Es fam bagu, bag fich bie Berbaltniffe Ba-

<sup>1)</sup> Db. S. 400. Arrian. anab. 3, 27. 4, 6. Straben p. 724. Curt. 7, 8, 1. Diob. 17, 81.

byloniens feit ber Thronbesteigung bes Rabonetos, welche im Jahre 555 erfolgt mar, wieder befestigt hatten, bag auf bie Unterftugung biefes Staates, welchen bas raich machfenbe Reich bes Apros noch ftarfer bebrobte wie Lubien, gegablt werben fonnte. Es mar bie fteigende Macht bes Apros, welche ben Entichlug bes Rroefos nach Serobote Bericht bestimmten, ben Rrieg gegen bie Berfer ju unternebmen, ebe biefelben ju groß geworden feien 1). Er verbeblte fich bie Brofe bes Wagniffes nicht, welchem er entgegen ging und traf feine Borbereitungen nach allen Geiten. Der Abichlug eines Bunbniffes mit Babylonien gelang. Auch mit bem Pharao von Aegypten, bem Amafis, trat Kroefos in Berbinbung. Obwohl biefer fich taum wie Kroefos und Nabonetos burch bie Revolution, welche Apros in Mebien vollbracht hatte, bedroht glauben fonnte, verhieß er bennoch bem Rroefos Unterftutung. Endlich richtete fich Rroefos fein Augenmert auf Bir haben gefeben, wie freundlich fich Rroefos nicht nur zu ben Griechen ber Ruftenftabte, welche er feiner Oberberrichaft unterworfen hatte, ju ftellen wußte, wie er griechische Runftler befcaftigte und bei ben Griechen angesebene Manner gern an feinem Sofe fah, wie reiche Baben er in bie Tempel von Milet, Ephefos und Theben geweiht hatte. Best wendete er fich nach Sparta, bas nach einer Reihe glücklicher Rriege gegen Argos, Bifa und einige Rantone Arfabiens ben Beloponnes unter feiner Fuhrung vereinigt hatte, um auch von Sparta Bulfetruppen gegen bie Berfer zu erhalten. Er hatte fich bie Spartaner bereits verpflichtet, inbem er ihnen Golb ju einer Bilbfaule geschenft, welche fie bem Apollon auf bem Berge Thornax errichten wollten. Die bankbare Stimmung ber Spartaner für biefen Dienft murbe burch bie Autorität bes belphischen Orafels verstärft, bas bem Kroefos bie Bunbesgenoffenschaft ber Spartaner ju fuchen empfahl. Gie erflarten fich bereit, Sulfetruppen nach Carbes ju fchiden 2). Un ber Spige einer folden Roalition und eines fo tuchtigen Beeres wie bas lybifche mar, burfte Rroefos icon barauf bauen, ber Uebermacht bes Rhros gewachsen gu fein.

Nach Herobots Erzählung hatte bas Glück ben Kroesos jedoch bald nachbem er sich bem Solon gegenüber für benkvom Glück bes günstigtesten Mann erklärt hatte verlassen. Gin harter Schlag hatte

<sup>1)</sup> Serob. 1, 46. — 2) Serob. 1, 69. 70. 77. 82. 83. Xenoph. Cyri inst. 6, 2, 10. 11.

ihn getroffen zwei Jahre bevor Rhros ben Afthages vom Throne Rroefes hatte zwei Gobne, ben Atthe, ber ruftig, tapfer und tuchtig große Soffnungen erwedte und einen anderen ber ftumm war. Gin Traum verfundet ibm, bag fein Cohn Atthe burch eine eiferne Spite ben Tob finden werbe. Alebald lagt er alle Baffen bei Geite bringen und ben Atthe weber gur Jagb noch in ben Krieg gieben. Er bentt barauf, ibn febalb ale möglich ju berbeirathen und wie er eben bamit beschäftigt ift, bie Sochzeit auszurichten, fommt eine Abordnung ber Dibfer nach Sarbes: ein großer Eber vermufte ihre Felber, ber Ronig moge ihnen Sunte und Jager au Sulfe fenben. Es gefchab und Rroefos gemahrte bem Atthe auf beffen Bunfc, mit ben Jagern ju gieben, ba ein Gber feine Gifenfpite babe, ibn ju vermunden. Doch gab Rroefos aus Borforge einen Bhrbger, ben Abraftos, feinem Cobn jum Begleiter. Diefer Abraftos, ber Cobn bee Gorbios, batte ohne feinen Willen feinen Bruber getobtet und war von bem Bater aus bem Saufe verbannt worben; Kroefos hatte ihn vom Morbe gereinigt und freundlich aufgenommen. Auf ber Jagb gegen ben Gber fehlte fein Speermurf bas Thier und brachte bem Attbe ben Tob. Er bat ben Rroefes, ihn ale Guhnopfer für ben Tobten zu opfern und ale Rroefos bies verweigerte, gab er fich felbft auf bem Grabe bes Utthe ben Tod 1). Rroefos trauerte um ben Berluft feines blubenben Cobnes; ber Sturg bes Afthages burch ben Rhros und bie fteigenbe Dacht ber Berfer machten feiner Trauer ein Ente. Aber im Zweifel, ob es ibm gelingen werbe, bem Roros Ginhalt zu thun, nahm er feine Ruflucht ju ben Beiffagungen ber Botter. Er beichloß jeboch, fich vorber ju überzeugen, ob biefen auch wirklich bas Berborgene offenbar fei. Bu bem Zwede fenbete Kroefos Boten nach Milet, nach Delphi, nach Abae, gur Soble bes Trophonics in Boeotien und gum Beiligthum bes Amphiaraos bei Theben, nach Dobona und nach Libben jum Tempel bes Ammon mit ber Beifung, am hunbertften Tage nach ihrer Abreife von Sarbes ju fragen, mas ber Ronig ber Lyber, Rroefos, bes Albattes Cobn, an biefem Tage thue. Die Untworten follten fie aufschreiben und nach Sarbes bringen. Belde Antworten nun bie übrigen Beiffagungen ertheilt batten, bemerkt Berobot, fei

<sup>1)</sup> Diobors Relation (exc. de virtutib. p. 553) hat nur eine geringe Abweichung von ber herobots.

bon niemand berichtet, bie Buthia aber habe bem Boten bes Ronigs erwibert: "3ch fenne bie Bahl bes Sanbes und bie Dafe bes Meeres; ben Stummen verftebe ich und bore ben, welcher nicht fpricht. Startichaliger Schilbfrote Geruch bringt mir in bie Sinne, welche in Erz zugleich mit Lammfleisch gefocht wirb; Erz ift untergefett und barüber gebedt." Als nun bie Boten gurudgefebrt feien, habe Rroefos ihre Berichte geoffnet und gelefen und bie übrigen nicht beachtet, aber als er bie Antwort von Delphi gefeben, ben Gott in biefer ertannt. Denn an bem bestimmten Tage habe er Schildfroten- und Lammfleifch in einem ehernen Reffel gufammengefocht, in ber Meinung, baß es unmöglich mare, bies zu errathen. Und hierauf habe Rroefos beichloffen, ben belphischen Gott burch reiche Opfer gunftig ju ftimmen. Er habe einen großen Solgftog errichten laffen; auf biefen mit Golb und Gilber überzogene Rubebetten und golbene Schalen und Burpurmantel und Bewander legen, breitaufend Opferthiere aller Art herbeiführen laffen und ben Lybern geboten, auch von bem Ihrigen ju opfern. Und ale ber Scheiterhaufen niebergebrannt mar, habe Rroefos bas gufammen geschmolzene Gilber und Golb in 113 Platten formen laffen, je zwei Talente, bas gang reine Golb aber in vier Platten je zwei und ein halbes Talent fcmer. Aus bem übrigen Golb - es maren 10 Talente fei bas Bilb eines Lowen gemacht worben. Diefe Beihung an Golb habe Rroefos bem belphischen Gotte gefenbet und noch andere Befcente bingugefügt : ein golbenes Mifchgefag über acht Talente ichmer und einen golbenen Reffel, 360 golbene Schalen, jebe ju zwei Minen, und vier filberne Saffer, ein febr großes Difchgefaß von Gilber, ein Runftwert bes Theodoros von Samos, filberne Gießfannen und andere Roftbarfeiten ber Art, endlich eine brei Ellen hohe golbene weibliche Statue, bie Gurtel und Salebanber feiner Battin und noch mehrere Baben. Aber auch bem ismenischen Apollon ju Theben habe Rroefos Gefchente gefenbet, benn auch beffen Dratel habe Rroefos für truglos erachtet, nämlich einen golbenen Schilb und eine Lange; Schaft wie Spite von gebiegenem Golbe. Boten, welche biefe reichen Opfergaben nach Delphi und Theben brachten, habe Rroefos bie Frage befohlen: "ob er gegen bie Berfer in ben Streit gieben und bagu Bundesgenoffen fich beigefellen folle?" Und beibe Dratel verfündeten bem Kroefos: wenn er gegen bie Berfer in's Felb goge, werbe er ein großes Reich gerftoren und riethen ihm: "bie Startften ber Bellenen ju Bunbesgenoffen ju nehmen."

Boller Frende habe Kroefos jeben Delpher mit zwei Goloftuden befdentt. 3hrer Geite aber hatten die Delpher ben Lybein fur alle Bufunft bas Burgerrecht ihrer Stadt ertheilt, wer von ben libern in ihre Gemeinde eintreten wolle, und Freiheit von allen Abgaben für alle Luber, welche in Delphi verfehrten und bas Borrecht, bie Phthia por ber burch bas Loos beftimmten Reihe zu fragen wie bas Recht, bei ben Opfern und ben phthischen Spielen in ber erften Reibe ju fiten. Danach habe Rroeios ein Bundnig mit ben Spartanern ale ben Mächtigften ber Bellenen geschloffen und gum britten Male nach Delphi gefendet und fragen laffen : "ob feine Berricaft lange bestehen werbe?" Die Phthia babe erwidert : ,, wenn bas Maulthier König ber Deber wirt, bann fliebe gartfußiger Lyber am vielfteinigen Bermos, balte nicht Stand und ichame bich nicht,

feig zu fein!"

Berobote Darftellung ber Geschichte bee Rroefoe ift von ber Tenbeng beherricht, bie Beisheit Solons und ben Gott von Delphi gu berherrlichen. Die Sagen ber Briechen in ben anatolifden Städten, bie Legende ber belphischen Briefterschaft boten ibm bagu Weber bie lleberlieferung ber Griechen noch Unlag und Mittel. weniger herobot felbst hat bie Busammenfunft bes Rroefos und Colon, beffen Meinung von bem Werth ber Benngfamfeit und ber Unbeftanbigfeit bes Glude, ben Tob bes Atthe, bie beiben ents ideibenben belphischen Spruche erfunden, aber alle biefe Greigniffe find bon bem novelliftifden Beburfnig ber Brieden ausgeschmudt und in bas Fabelhafte gezogen, fobann bon Serobot gur bramatifden Bufpitung feiner Ergablung, jur Erhartung feiner Weltanichauung verwerthet worben. In biefem Ginn ift ber Mittelpunkt ber Befcichte bes Rroefos fur Berobot bie Bufammenfunft mit Colon, beffen Beisheit burch bie unentfliebbare Dacht bes Berhangniffes, ben täuschenben Ginn ber Traume und Drafel, endlich ben Sturg bes Rroefos bie glangenbite Beleuchtung erhalt. Unmittelbar nachbem Rroefos bem Golon bie Berrlichkeit feiner Berrichaft gezeigt und fich in therichtem Dochmuth fur ben gludlichften Menfchen erflart hat, läßt Berobot bae Unbeil Schlag für Schlag über ibn bereinbrechen. Buerft ben Tob bes Gobnes. Bergebens ift bie Barnung bes Traumes; vielmehr führt gerabe bie Borficht, welche Rroefos in Folge biefer Warnung anwendet, ben Untergang bes Atthe herbei. Rach ber Sage ber Liber hatte Atthe, ber Sohn bes Got-

tes Manes, ber Uhnherr ber Atthaben, ihres alteften Konigegeschlechtee, bas vor ben Sanboniben Lybien beherricht haben follte (Bb. I. 432), burch einen Eber ben Tob gefunden 1). Die Göttin bes unentfliehbaren Berhängniffes, bie Remefis Abrafteia, murbe bon ben Griechen Rleinafiens am Granitos und auf einem Berge bei Rhgi= tos verehrt 2). Jener Abraftos, welcher zuerft feinen Bruber, bann bes Rroefos Sohn tobtet, ift ber lette Sprogling bes alten phrhgifden Ronigegeschlechtes ber Gorbios und Mibas; ber Untergang bes libifchen und bes phrygifchen Konigsgeschlechtes trat baburch in ben engften Bufammenhang. Das find bie Elemente, aus benen bie Griechen Rleinafiens, aus benen Berobot bie Legenbe bom Tobe bes Sohnes bes Rroefos componirt haben. Die Thatfache jelbft, bag Rroefos einen blubenben Gobn verloren bat, ift außer Renophon bemerkt, bag ber eine Cohn bes Rroefos taub gewesen, ber andere ber tuchtigften Art in ber Bluthe ber Jahre umgekommen fei 3); nach Berobote Angabe geschah bies Unbeil zwei Jahre bor bem Sturge bes Afthages mithin im Jahre 560. Solon in bemfelben Jahre in Sarbes mar (Bb. I, 906) muß baffelbe furg nach beffen Befuch ftattgefunden haben. Es mag fein, bag biefer fcmere Berluft bas Selbstvertrauen bes Kroefos, bas blinbe Bertrauen auf fein Glud gebrochen und um fo leichter gebrochen bat, je thörichter und bober gespannt baffelbe gewesen war.

Die Weihgeschenke bes Kroesos nach Delphi sind eine ber sichersten Thatsachen ber Geschichte. Und bennoch ist bem gesammten Hergange das Gewand der Fabel umgehängt. Der Sturz des Afthages war,
wie wir sahen, im Jahre 558 vor Ehr. erfolgt; die Geschenke des Kroes
sos kamen 551 und zwar früh im Jahre nach Delphi (S. 687); die Befragung der Drakel hat mithin nicht, wie es nach Herodots Darstellung
scheinen könnte, unmittelbar nach dem Fall des medischen Reiches stattgesunden. Herodot selbst giebt an, daß Kroesos schon bevor er die Orakel versuchte, nach Delphi um Weissaungen gesendet und einen groben goldenen Schild dorthin, einen goldenen Dreifuß nach Theben geweiht habe, was andere Zeugnisse bestätigen 4). Also nachdem Kroesos
bereits in Delphi und Theben Rath gesucht und deren Heisigthümer

<sup>1)</sup> Paufan. 7, 7, 9. — 2) Strabon p. 575. 587. — 3) Cyri inst. 7, 2, 20. — 4) Bb. I, 902. Strob. 1, 85. 92. Xenoph. Cyri inst. 7, 2. Marmor parium ep. 42.

mit Geschenken bedacht hat, soll er barauf gekommen sein, die Wahrhaftigseit einer ganzen Zahl von Orakeln einer Prüsung zu unterziehen, bei welcher aber nur Delphi und etwa die Beissagung des Amphiaraos bestehen. Die Mischung von Glauben und Unglauben, durch welche eine solche Prüsung motivirt erscheinen könnte, ist au sich zwar nicht unwahrscheinlich; aber es ist höcht unwahrscheinlich, daß sie vorgenommen wird, nachdem man sich schen in wichtigen Fragen an dieselben Beissagungen gewendet hat und noch unwahrscheinlicher ist die Art der Prüsung selbst. Zede Beissagung, welche in dem ehrlichen Glauben stand, Offenbarungen von den Göttern zu empfangen, mußte die frivole Frage: was der König der Lyber an einem gewissen Tage verrichte, deren Absicht nur zu beutlich war, zurüschweisen.

Bei ber Stellung, welche bas belphifche Drafel im achten, fiebenten, in ber erften Salfte bes fechsten Jahrhunderte einnahm, welche vielmehr barauf gerichtet war, ben griechischen Rantonen für ihre inneren und außeren Rampfe, fur bie Richtung ihrer Auswanberung, für ihren Gottesbienft bie Weifungen bes Apollon gu er theilen ale bas Berborgene ju offenbaren, bei bem religiofen Ernft ber Borbereitungen, benen fich bie zu unterwerfen batten, welche ben Gott zu befragen famen, bei ber Geltenbeit ber Tage, an melden bie Phthia fprach, ift unbebingt angunehmen, bag eine Frage jener Urt unbeantwortet geblieben, baf fie gurudgewiesen worben mare. Nimmt man bagu, bag Berobot bie Antworten ber übrigen Draft nicht anzugeben weiß, bag tropbem nicht blos ber belphische Gett, fonbern auch ber ismenische Apollon, bie Beiffagung bes Amphiaraos, Beihgeschente erhalt, bag auch ber letteren bie Sauptfrage porgelegt wird, bag ber Apollon von Milet an Art und Berth genau biefelben Beibgefchenke von Kroefos empfangen bat wie bet Apollon von Delphi, fo erhellt, bag bie angebliche Brufung ber Drafel eine gur Berberrlichung ber belphischen Beiffagung nachmals von ben Griechen erfundene Geschichte ift. Rroefos mar gefallen, obwohl er bem belphischen Gotte fo reiche Geschente gebracht und auf beffen Rath gehandelt hatte; um die gottliche Biffenschaft bee Dra fele gegen biefen Ginwand aufrecht zu halten, foll beffen Renntnif auch bes Berborgenften erwiesen werben. Und eine gemiffe Prufung bes Drakels, freilich anberer Art, hatte Kroefos allerbings baburd eintreten laffen, bag er ber erften Antwort bie Frage folgen lief: ob feine Berrichaft befteben werbe. Jene Erzählung erhielt bann

burch bie im Namen ber Phthia nachmals gebichteten herameter vom Cammfleisch und ber Schilbfrote Bestand.

Der hiftorifche Busammenhang ift ein gang anberer. Die 2hber erfannten in bem Lichtgott ber Griechen, bem Apollou, ihren Sonnengott, ben Sandon. Dem Ahnherrn bes Kroefes, bem Ghges, batte ber belphische Apollon einft einen großen Dienft geleiftet. 218 Bbges ben Ranbaules ermorbete, ale er berfuchte, feine eigene Berricaft anftatt ber ber Sanboniben aufzurichten, einer Dynaftie, welche ihren Urfprung jum Sonnengotte, bem Sanbon, binaufleitete und 500 Jahre hindurch über Lybien geboten batte, bermochte er nicht, bie Anhänglichfeit ber Liber an ihr altes Berricherhaus ju über-Rach Serobots eigener Angabe murbe bamals bas Abtommen getroffen, ben Spruch bes Sonnengottes von Delphi einzuholen; fiele berfelbe gegen Byges, fo folle biefer ben Sandoniben bas Ronigthum gurudftellen. Der Musfpruch bes belphischen Gottes fiel ju Gunften ber Ufurpation; ber Lichtgott ber Griechen entthronte bie Nachkommen bes lybifden Sonnengottes. Rroefos mußte, bag, wenn er fich jum Rriege mit Berfien entschließe, ihm ein fcwerer Rampf, ein Rampf um ben Beftand feines Reiches und feines Thrones bevorftebe. Bor allem mußte er bie Bunft bes Gottes, beffen Befchlecht fein Borfahr gefturgt batte, ju erwerben, beffen Born abjumenben fuchen. Gin großes Brandopfer, wie folche bem Canbon von ben Lydern, Rilifern und Affhrern gebracht murben, follte ben Schutgott Lybiens gnavig und feinem Bolte bulfreich ftimmen. Dicht ber Ronig allein brachte bas Opfer, alle Epber follten fich an bemfelben betheiligen; es follte ein großes Opfer bes gefammten lybifchen Bolles fein. Wir tennen bie gewaltigen Scheiterhaufen, welche für biefe Opfer errichtet murben, wir miffen, bag auf benfelben nicht blos bie Opferthiere: Schafe, Biegen, Bogel, fonbern auch golbene und filberne Berathe, toftbare Bemanber bem Sanbon verbrannt wurben (Bb. I, 373. 392. 483). Bei biefem Opfer fur fich und fein Reich gebachte Rroefos bes Sonnengottes von Delphi, beffen Beiffagung fein Saus ben Thron verbantte; auf bag ibm Krone und herrichaft auch jest im Rampfe gegen ben Apros erhalten murben, weihte er ihm, bem weiffagenben Sanbon, bas burch bas Feuer bee Brandopfere gebeiligte Golb und Gilber. Es waren an Golb allein 270 Talente 1). Die Platten in welche es geformt wurde,

<sup>1)</sup> Bodb, Staatebaushalt 1, 10. 11.

waren beftimmt, ben ebenfalls aus bem geweihten Golb bes Opfers gefertigten lowen ju tragen. Der lowe war bas beilige Thier, bas Symbol bes lybifchen Sonnengottes; ale bie Mauern von Sarbes errichtet murben, mar nach ber Sage ber Liber ein lowe auf benfelben berumgetragen worben (Bb. I, 434); bie Mungen von Sarbes zeigen bas Bilo bes Lowen. Jene 113 Blatten von Weißgolb b. b. von gemifchtem Golb und Gilber, follten gufammengelegt brei Stufen bilben, Die vier Platten von reinem Golbe bie oberfte Stufe, auf welcher ber lowe ftanb 1), bann ruhte bas Symbol bes Gottes auf feinem eigenften Gigenthum, auf ben burch bas Opferfeuer geheiligten und geläuterten Opfergaben, welche ber Ronig und bas Bolt ber Liber ihrem bochften Gotte bargebracht batten. Die gleichen Baben empfing ber Apollon von Milet; Aroefos entaukerte fich ju biefem Zwede bes Bermögens bes Sabhattes, ber fich feiner Thronbefteigung wiberfest hatte, ben er gleich zu Unfang feiner Regierung batte binrichten laffen, beffen Befit er fonfiscirt batte (Bb. I, 898. 901). Auch ber Apollon von Theben blieb nicht ohne Weihgeschenke. Es ift nicht ju bezweifeln, bag Rroefos, als er jenes Opfer in Delphi nieberlegte, bas Dratel befragt hat, wie einft fein Abnberr Ginges. Das male bor hundert und fiebgig Jahren handelte es fich barum, mer ben Thron Epbiens besteigen folle; beute, ob ber Rachfomme bes Giges ibn im Rampfe gegen Berfien behaupten merbe. wort ber Buthia, welche Ariftoteles und Dichor uns metrifch quibehalten haben: "Rroefos wird ben Salps überichreitend eine große Berrichaft gerftoren 2)," ift acht und war ungweifelhaft in bem Ginne gemeint, bag Rroefos ben Rrieg unternehmen tonne, bag er bas Reich bes Begners gerftoren werbe. Die Frage bes Rroefos ging barauf, ob er im Angriffsfrieg gegen Berfien gludlich fein werbe. Bar es bie Abficht bes Drafels, bie Antwort hierauf zweifelhaft gu laffen, fo hatte bie belphifche Briefterschaft bie angeschloffene Frage, ob Rroefos Bunbesgenoffen gu Gulfe nehmen folle, unmöglich mit ber Beifung "bie Mächtigften ber Bellenen" beantworten tonnen. Mächtigften ber Sellenen waren unbeftritten und unbeftreitbar bamale bie Spartaner. Wie maren bamale bie Priefter von Delphi, bie bei ber naben Berbindung, in welcher fie mit Grarta ftanben, fich vollfommen

<sup>1)</sup> Beinrich Stein zu Berobot 1, 50. - 2) Rhet. 3, 5. Diod. exc. vatic. 25. 26.

bewußt sein mußten, daß bas Orakel auch für Sparta maßgebend sein werbe, bazu gekommen, die Spartaner in Niederlage und Untergang zu senden, wenn sie solche voraussaben 1)? Daß man in Delphi unter dem Eindruck der den Griechen bekannten Macht, Größe und Hersichkeit der Ibdischen Herrschaft die entsernten und unbekannten Berser unterschätzte, ist durchaus begreislich und durch die spätere Gesandtschaft der Spartaner an den Khros ausreichend bestätigt. Die Fassung des ersten Orakels beseitigte nicht alle Zweisel des Kroesos; er fragte deshalb noch einmal: "ob seine Herrschaft lange bestehen werde;" worauf dann eine völlig beruhigende Untwort erssolgte d. h. eine solche, welche in der den Orakeln gedotenen vorsichtig dunkelen Fassung die Besiegung der Lyder in serne Zeiten hinsausschob und an unmögliche Boraussehungen knüpfte.

Dies ift ber thatfachliche Bergang. Rroefos brachte jenes große Brandopfer frubzeitig im Jahre 551 v. Chr. Gei es, bag bie Unterhanblungen mit Babhlonien, mit Neghpten, mit ben Spartanern langere Zeit erforberten, fei es, bag Rroefos ju feinem recht feften Entichluß gelangen fonnte - genug er rudte erft im Fruhjahr 549 in's Feld und auch jest noch ohne bie Bunbesgenoffen. Nachbem er ben Salys überschritten, lagerte er in ber Rahe bon Pteria auf jenem Plateau, welches Rappabofien beherricht (Berobot nennt baffelbe bie festeste Position bieses Lanbes) und begann bie Belagerung ber Stabt. Chemals ber Stuppunkt ber affprifchen herrichaft in ben Grenggebieten nach Beften (Bb. I, 469), banach ber Meber, mar Pteria jest eine Feste bes Apros. Sier hatte einft Nabopolaffar ben Frieben gwifchen Mebien und Lybien vermittelt, hier hatte Rhagares von Debien bie Berlobung ber alteren Schmefter bes Rroefos (biefer mar bamals noch nicht geboren) mit feinem Sohne Afthages in bie Felfen eingraben laffen (oben G. 615). Die Einnahme Pteria's, bie ber übrigen Stabte Rappabofiens gelang bem Rroefos. Dem Rhros fam ber Angriff bes Rroefos gang unerwartet und ungelegen; er war im Often Grans, wie icon bemerft ift, ernfthaft beschäftigt. Rroefos hatte binreichend Beit, bie Eroberung Rappadotiens zu vollenden. Aber es war ficherlich ein großer Fehler, biefe jum Biele bes Rrieges ju machen, eine unerfetliche Beit mit biefen Belagerungen zu verlieren und bem Rhros bie erwunfch= tefte Frift gu gemahren, ftatt entschloffen vorzugeben und bie Ent-

<sup>1)</sup> Berobot 1, 69.

fcheibung in ber Nieberwerfung bes Heeres bes Ripros gu fuchen, che berfelbe feine Streitfrafte gu fammeln vermochte.

Rroefos icheute fich offenbar, ben Rrieg in weit entlegene Bebiete ju verlegen, er wollte fich nicht ju weit von feinen Gulfe. quellen entfernen und er wartete, wie es icheint, auf bie Babylonier, Rhros hatte volle Zeit feine Truppen gu fam: welche ausblieben. Umfichtig, wie er war, fuchte er zugleich bie Schwächen feis nes Wegners zu benuten ; er ichidte Gefanbte an bie bem Rroefos unterthänigen Stabte ber Briechen, welche biefe gum Abfall von Lybien antreiben follten, um bem Rroefos Gegner im Rucken gu erweden. Auf bem Mariche nach Rappabotien jog er bie Rontingente ber Meber und ber Armenier an fich; Streitfrafte, welche ibm burch ein rafches Borbringen bes Kroefos an ben Tigris entzogen gewefen fein wurden. Diobor ergablt, bag Rpros fobalb er bie Baffe Rappabotiens erreichte Berolbe jum Rroefos vorangefendet habe. Gie follten beffen Lage austunbichaften, inbem fie ben Ronig gur Unterwerfung aufforberten: ericheine Rroefes an ber Pforte bes Apros, fo wolle biefer ibn ale Satraven Enbiene anerkennen. Stoly babe ber König ber Lyber geantwortet: Ryros und bie Berfer fonnten bem Rroefos bienftbar fein, ba fie ja Anechte ber Deber gemefen; er habe niemals ben Befehlen eines Anberen gehorcht 1). Kroefos batte Rappabofien weit und breit verbeeren laffen, mobl in ber 916ficht, ber großen Bahl bes perfifden Beeres ben Unterhalt möglichft ju erschweren; er erwartete ben Angriff ber Berfer in ber Rabe bes eroberten Bteria. Gine barte Schlacht wurde geschlagen, von Trot ber gewaltigen Uebergahl bes beiben Seiten blieben viele. perfifden Beeres wichen bie Enber nicht. Der Sieg war unentidie ben ale bie Racht hereinbrach.

In Wahrheit war ber Sieg bei ben Lybern, beren Tapferkeit auf Khros einen solchen Eindrud gemacht hatte, daß er den Angriff am folgenden Morgen nicht zu erneuern wagte 2). Des Kroesos Kleinmuth gab ihm jedoch bald wieder Bertrauen und alle Bortheile einer gewonnenen Schlacht in die Hand. Unter dem Eindruck des blutigen Tages schien es dem Kroesos, wie immer schwächeren Gemüthern in solchen Fällen, besser, nicht Alles aufs Spiel zu setzen und die letzte Entscheidung lieber zu vertagen. Ohne Zweisel war es ja

<sup>1)</sup> Diod. excerpt. vatic. 25. 26. — 2) Diod. excerpt. de virtutib. p. 553.

ficherer, erft bas Beer zu verftarfen, um bann mit gleichen Bablen folagen gu tonnen; man batte ja bier allein und ohne Bunbesgenoffen gefochten. Go beichlof tenn Rroefos, obwohl ibn bie Berfer nicht angriffen, ben Rudgug nach Carbes, in ber ficheren Boraussetzung, Abros werbe es nicht magen weiter vorzubringen ba ber Binter vor ber Thur fei. Diefen wollte er benuten, bie Streitfrafte ber Bunbesgenoffen bei Garbes gusammengubringen. Er ließ ben Ronig Rabonetos von Babylon, bie Latebaemonier und ben Bharao aufforbern, ihre Truppen an ber fprifchen Rufte, im latonifchen Meerbufen, in ben Munbungen bes Mil, rechtzeitig fo einjufdiffen, baf fie im fünften Monat b. b. im erften Frubjahr in Sarbes eintrafen. Dem Mangel an Entschloffenbeit, welcher ibm ben Gebanten bes Rudzuges eingegeben batte, fügte Rroefos mabrenb beffelben noch eine große Unbefonnenheit bingu. Er entließ auf bem Rudmarich bie Rontingente ber unterworfenen Bolfer, mit ber Beifung, fich im Fruhjahr wieber bei Garbes einzufinden, und tam mit ben Lybern allein in feiner Sauptftabt an. Ginem Felbherrn wie Apros gegenüber burfte man eine folche Reihe von Fehlern nicht ungeftraft begeben. In bem vermufteten Rappabofien fonnte Rhros in feinem Falle fteben bleiben. Er hatte nur bie Bahl vorwarts ober gurudgugeben. Das lette mablen bieg auf bie Bortheile, welche ber Rudgug bes Rroefos bot, freiwillig verzichten. Rhros begnügte fich jedoch nicht, bem unerwarteten Abzug ber Ebber langfam an folgen. Db er von ben Blanen bes Rroefos burch einen griechischen Ueberläufer unterrichtet war, wie Diobor will, ober nicht; er beichloß, burch einen ichnellen Marich auf tie feinbliche Sauptftabt bie Rrafte bes lybischen Reiches ju lahmen, ben Rroefos in bem Mittelpunkt feiner Dacht zu treffen und ben Rrieg mit einem Schlage zu entscheiben. Abros fam fo ichnell, bag er, wie Berobot fagt, ber Bote feiner eigenen Antunft war. Diefe plogliche Erfcheinung bes perfifden Beeres in ber Nabe von Carbes überrafchte und erichrecte ben Rroefos vollstänbig. Wenn er gurudgegangen mar, um bem Beere bes Rhros eine gleiche Bahl von Streitern entgegenftellen gu tonnen, fo mußte er fich jett in bie Mauern von Carbes einschlieften ober mit einer noch viel geringeren Babl ale bei Bteria im Felbe tampfen. Er mablte bas Lettere und erwartete ben Ungriff auf ber Chene bee Bermos, welche groß genug mar, feinen tuchtigen Reitern wenigftens ein gutes Schlachtfelb zu gemabren. Dbwohl weit überlegen an Streitfraften und im Gefühl bes Bortheils über

ben Feinb, versäumte Kyros fein Mittel, sich ben Sieg zu sichern. Er hatte ben ftürmischen Angriss ber lydischen Reiter, ihre entschiebene Ueberlegenheit über seine Kavallerie, trotz aller Uebung im Reiten, welche die Perser von Jugend auf trieben, trotz der Teefflichkeit der medischen Rosse, bei Pteria kennen gelernt. Den Reiterangriss der Lyder unwirksam zu machen, ließ Kyros die Kameele, welche das Gepäck und den Proviant seines Heeres trugen, von Schützen besteigen und stellte sie in die erste Schlachtlinie; im zweiten Tressen stand das Fußvolk, im dritten erst die persische Reiterei. Wirklich scheuten die Pferde der Lyder vor der Witterung und dem ungewohnten Anblick der Kameele. Ihrer besten Wasse und Fechtart beraubt, entscholssen sich die Lyder abzusitzen und den Kampf zu Fuß zu sühren. Auch so drangen sie muthig auf die Perser ein und konnten erst nach einer blutigen Schlacht in die Thore von Sardes getrieben werden.

Co war Rroefos auf bie Manern feiner Sauptftabt beschränkt und auf beren Bertheibigung angewiesen, bis bie Bunbesgenoffen ericeinen wurden, welche er bei bem Anguge bes Rhros noch einmal mit ber Bitte um ichlennigfte Sulfe beschickt batte. Aber icon am vierzehnten Tage nach ber Ginschliegung ber Stadt befahl Apros ben Sturm. Er murbe abgeschlagen, und bie Berfer hatten bereits ben Angriff aufgegeben, ale ber feftefte Theil ber Stabt, bie Burg, welche auf steilen Felfen am Battolos lag, von einem Marber Sproeades an einer unbewachten Stelle erftiegen murbe. Er hatte Tages zuvor gesehen, wie ein Lyber, bem fein Belm berunter gefallen mar, gerate an tiefer Stelle, um benfelben ju bolen, berabgeftiegen und bann wieber emporgeflettert mar. Dem Sproeades folgten aubere, bie Stadt wurde genommen, geplunbert, bie Ginwohner niebergemacht. Auch auf ben Rroefos brang ein Berfer ein. In feiner Bergweiflung erwartete ber Konig ben Tobesftreich ohne Gegenwehr. Aber in biefem Augenblide lofte feinem ftummen Cobn, wie Berobot ergablt, bie Liebe gum Bater bie Bunge. In ber bochften Angft brachte er bie Borte hervor: "Tobte ben Rroefos nicht!" Berfer vernahm ben Namen bes Ronigs ber Lyber und ftanb ab; bes Rroefos Cohn aber tounte feitbem fprechen (549 v. Chr. 1).

<sup>1)</sup> herob. 1, 75—86. herobot bestimmt bas Jahr ber Einnahme von Sarbes nicht; 170 Jahre betragen bie Regierungszeiten von Gyges bis zum Fall bes Kroefos, welche er angiebt. Plinius läßt ben Gyges in bemselben Jahre ben Thron

Bei Tenophon ist Aroesos ebenfalls ber angreifenbe Theil. Er zieht bem König von Babhlon auf bessen Bitte gegen bie Perfer

ermerben, in welchem Romulus firbt (h. n. 35, 38): bies giebt nach ber bar ronifden Mera 716 fur ben Anfang bes Graes und 546 fur bie Ginnabme von Carbes; Gufebios fest bie Ginnahme von Sarbes Dlymp. 58, 3=546; Suibas behauptet, baß Garbes Dlymp. 55 b. b. 560-557 erobert fei. Alle biefe Bestim. mungen find ohne besonderen Werth - bie Frage ift, welche mit ber Chrono. logie Berobote am beften ftimmt? Geftgeftellte Gleichzeitigfeiten giebt es nur annabernb; 548 brannte ber Tempel von Delphi ab und mit ibm Rroefos Gefcente, wie Berobot ausbrudlich bemertt; bie Befchente tamen aber brei Jabre bor ber Ginnahme von Garbes (Berobot 1, 91) mithin tann biefe nicht fpater ale 546 angefett merben. Freilich enthalt bie angezogene Stelle Berobote nichte ale eine gurechtgemachte Entschulbigung ber belphischen Brieftericaft, aber biefe mußte offenbar bei einer bie Griechen fo lebhaft intereffirenben Frage mit Beachtung ber Thatfache biefes fur Delphi gunftigen Intervalles aufgefiellt merben; Erfindungen für bie Intervalle fo auffälliger in gang Gric. denland befannter Greigniffe maren unmöglich. Durch biefe ,, brei Jabre," um welche ber Rall von Garbes verichoben ift, find bie Angaben im Ranon bes Gufebios veranlagt, bag Rroefos 552 bie Oratel verfucht und Rpres 549 gegen ben Rrocfos giebt, mabrend bie Ueberfetung bes hieronomos ben Rrica 550 beginnen und Carbes 548 fallen lagt. Inbeg nahm ber Rrieg nicht mehr ale einen Commer in Anspruch, wie beutlich aus Berobote Ergablung bon ber Beftellung ber Bunbesgenoffen bes Rroefos jum nachften Frubjabr bervorgeht und wenn ber Rrieg 549 begann, murbe Carbes auch in biefem Jabre genommen. Da Rroefos nach Berobot mit Labynetos von Babplon unterhanbelt (es ift Bb. I, 865 gezeigt worben, bag bies Nabonetos ift, welcher nach bem Can. Ptolem. 555 ben Thron befleigt), tann bie Ginnahme bon Garbes nicht früher als 554 gefett merben. Innerhalb biefes Zwifchenraume 554-546 enticheiben folgenbe Momente. Dionpfios bon Balifarnag (ad Cn. Pomp. 3; de Thucyd. jud. 5) rechnet 240 Jahre von Guges bie auf bie Schlacht von Mytale, mas 719 filr ben Anfang bes Guges und 549 für ben Sturg bes Rroefos ergiebt. Berobot fagt von Alpattes, bag er bie erften funf Jahre feiner Regierung fogleich von feiner Thronbesteigung an mit ben Dilefiern binter einander Rrieg geführt; barauf folgt eine Rrantheit bes Mlyattes, bann ber fdmere, feche Jahre bauernbe Rrieg mit ben Debern, welchem erft nach ber Sonnenfinfternig bom 30. Sept. 610 ein Enbe gemacht wirb. Siernach muß Alpattes im Jahre 620 ben Thron bestiegen haben, womit allein bie Ginnabme von Garbes im Jabre 549 flimmt. Rimmt man 546 als Jahr ber Ginnahme, fo beginnt Miyattes erft 617, mas mit bem feften Buntt ber Connenfinfterniß in teinem Falle ftimmt; auch fpricht bie Autoritat bee Dionpfice gewichtig fur bas 3ahr 549. Die Stelle Berobote 1, 64. 65 murbe falich verftanben werben, wenn man fie babin nahme, bag Berobot meine, Beififtratos habe jum britten Dal bie Tyrannis in Athen gehabt, als Rroefos Bunbesgenoffen in Bellas fuchte. Diefer Schein wird allerbings burch bas Ginichiebungefpftem Berobote ermedt. Es tann fich inbeg nur um bie zweite Tyrannie hanbeln, welche in ben Jahren 550 und 549 liegt. Baren mit 10,000 Reitern und 400,000 leichtbewaffneten Fuggangern und Bogenichuten ju Gulfe. Das vereinigte Beer ber Babylonier und Lyber wird gefchlagen. Apros wendet fich gegen Lybien und Kroefos fammelt ein neues Beer am Battolos aus ben Lybern, Bhrygern, Baphlagonen, Lbfaonen, benen bie Riliter und Rappaboten fich auschließen. Die Negopter und bie Apprier tommen ju Schiffe; nach Lakebaemon geben Gefanbte um Sulfstruppen. Mit biefem Beer marichirt Rroefes bem Abros entgegen nach Thombrara. Bier fommt es gur Colact. Rpros bat je zwei Bogenfchuten auf bie Rameele feten laffen; biefe merben ben feinblichen Reitern entgegengestellt und bie Bferbe ber Lyber ichenen ichon aus großer Entfernung por ben Rameelen, einige febren um, anbere machen Gate und brangen einanber. Go gelingt es ben Berfern, bie in Unordnung gebrachten Reiter zu werfen. Dennoch muß bie Schlacht mit bem Burffpieß, ber Lange und bem Schwerte burchgefampft werben; erft nach einem großen Blutbabe find bie Berfer Sieger. Rroefos flieht nach Garbes; nur bie Lyber halten bei ibm aus, bie übrigen gerftreuen fic. Abros folgt mit bem Unbruch bes nachften Tages und ichließt alsbald Garbes ein. Und icon in ber Racht, nachbem er bas Lager por Sarbes gefchlagen, erfteigen Chalbaeer und Berfer bie Befeftigung, ba wo fie am fteilften ichien. Gie wurben von einem Berfer geführt, ber, früher in Sarbes Ruecht eines ber Burgmächter, bie Stelle fannte, an welcher ber Burgfelfen vom Fluffe ber zu erflettern war. Die Liber verliegen bie Manern, fobalb fie bie Burg erftiegen faben, Rroefos folog fich in ben Balaft ein und bat um Schonung 1).

Rtesias berichtet, baß Khros mit ben Perfern und ben Saken unter ihrem Könige Amorges gegen ben Kroesos gezogen sei. Als die Lhber in Sarbes eingeschlossen waren, habe Kroesos durch ein Zeichen ber Götter getäuscht, seinen Sohn dem Khros als Geißel gegeben. Da er jedoch in der hierauf eröffneten Unterhandlung nicht aufrichtig gewesen, habe Khros den Sohn vor den Augen des Baters tödten lassen; die Mutter habe sich bei biesem Anblick von der

bie Beichente bes Kroefos in Desphi bereits bor beffen Sturz verbrannt, so wollten ums herobot und andere Griechen bies Borzeichen für den gall bes Kroefos, biefe Borbebentung seiner eigenen Berbrennung nicht vorenthalten Auch hieraus also folgt, baß Sardes vor 548, daß es 549 genommen wurde. 3m liebrigen verweise ich auf die Bemerkungen Martus Riechpts Affur S. 63. 64. — 1) Kenoph. Cyr. inst. 2, 1, 5. 6, 2, 8. 9. 7, I. 2.

Mauer binabgefturgt. Danach fei bie Stadt burch Lift in bie Bewalt bes Apros gefallen. Auf ben Rath bes Debares habe Apros in ber Nacht hölzerne Bilber von Berfern auf langen Stangen an bie Binnen ber Burg anlehnen laffen, fo bag bie Lyber als fie in ber Dammerung bes Morgens biefe Bilber von weitem erblickten, in ber Meinung, Die Burg fei bereits von ben Berfern genommen, bie Mauern ber Stadt verlaffen hatten und geflohen feien. Rroefos fei in ben Tempel bes Apollon geflüchtet. Sier habe ibn Rhros ber Obhut bes Debares anvertraut und in Retten legen laffen; aber breimal feien bie Retten auf munberbare Beife ihm abgefallen. Bierauf habe ihn Styros in ben Balaft führen und ftarter feffeln laffen, aber bie Retten feien wiederum und zwar biesmal unter Donner und Blit zu Boben gefallen. Da habe Apros endlich ben Aroejos freigelaffen, ibm Milbe erwiesen und ibm bie große Stabt Barene bei Egbatana gefchenft, beren Befatung 5000 Reiter und 10,000 Jugganger gebilbet batten 1).

Bolhaenos ergablt, bag Rroefos, nachbem er in Rappabotien von Apros gefchlagen worben fei, in ber Racht feine Truppen burch einen Engweg gurudgeführt habe. Diefen habe er mit einer großen Maffe von Solzwert anfüllen laffen, welches bann entzündet bie Perfer an ber Berfolgung gehindert habe. 218 es barauf wieber gur Schlacht fam, habe Rhros bie gablreiche Reiterei ber Lyber, auf welche fie vertranten, unwirtsam gemacht, indem er berfelben viele Kameelreiter entgegengestellt babe. Durch biefe maren bie lybijden Reiter fogleich in bie Glucht getrieben worben und hatten bas Fugvolf niebergeritten, fo bag Rpros wieberum Sieger geblieben fei. Bei Garbes habe Rroefes noch einmal bas Blud ber Schlachten berfucht. Da feine griechischen Bunbesgenoffen zu fommen gogerten, habe er bie ftartsten und größten Lyber mit griechischen Rüftungen Der Anblid ber ungewohnten Baffen hatte bie Truppen bes Rpros ftutig gemacht, ber Rlang ber gegen bie ebernen Schilbe geichlagenen Langen fie erschreckt, ber Glang biefer Schilbe ihre Bierbe icheuen und umtehren laffen. Go feien bie Berfer gewichen und Apros habe einen Waffenstillstand auf brei Tage mit bem Rroe-108 geschloffen, mabrent beren er bas Beer von Carbes gurudführen Sobald es jeboch Racht geworben, habe Rhros ben Bug

44

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. Ecl. 4. fragm. 31 ed. Müller. Dunder, Beichichte bes Alterthums, II.

feines Beeres wieber nach Sarbes gewendet und bie Stadt unvermuthet angegriffen. Die leberrafchung habe bie Erfteigung ber Mauern mittelft ber Sturmleitern gelingen laffen. Rroefes babe jeboch tie Burg behauptet und biefe in trugerifcher Soffnung auf bie Anfunft feiner Bunbesgenoffen tapfer vertheibigt. Da habe Rpros bie Berwandten berer, welche mit bem Procios in ber Burg waren, ergreis fen und binden, bor bie Mauern berfelben führen und ihren Angeborigen auf ben Binnen verfündigen laffen, baf wenn bie Burg übergeben werbe, Die Berwantten frei fein follten, wenn nicht, fo wurden biefe fammtlich aufgehängt werben. Das habe bie Liber in ber Burg gur Deffnung ber Thore bewogen. Un einer anberen Stelle wiederholt Bolhaenos jedoch bie Berfion bes Rtefias über bie Ripros habe Figuren in perfifcher Rleibung Einnahme ber Stabt. mit Barten, ben Rocher auf ber Schulter, bie Bogen in ber Sant, auf febr lange und gleich bobe Stangen fteden und in ber Racht an bie Mauern ber Burg lebnen laffen, fo bag bie Figuren über biefe hinausragten. Mit Tagesanbruch habe Apros bann bie unter ber Burg liegenden Theile ber Stadt angegriffen. Die Angriffe feien abgeschlagen worben, aber als fich einige Lyber umgewenbet, hatten fie jene Bilber über ber Burg erblidt und in ber Meinung, bie Burg fei von ben Berfern erftiegen, maren bie Luber gefloben und Abros habe Carbes mit Sturm genommen 1).

Welcher bieser verschiebenen Berichte über ben Teldzug, über die Einnahme von Sarbes verdient Glauben? Perodot war in der Lage über diese Vorgänge verhältnißmäßig am besten unterrichtet zu sein; Xenophon hatte weder Veransassiung, den Gang der Dinge genau zu ersorschen, da er nun einmal nicht die Geschichte des Khros, sondern deren Prazmatif schreiben wollte und geschrieben hat; Atesias erzählt die auffallendsten und wunderbarsten Dinge und weicht von Perodot wie immer so weit als möglich ab. Polhaen wirst verschiedene Erzählungen durcheinander und überträgt den Sindrust, welchen die Rüstung und Kampsart der Griechen nach der Schlacht von Plataeae auf die Perser machte, auf die Zeiten des Khros. Bei Perodot kann die Parallele, daß Kroesos nach vierzehnsähriger Regierung, Sardes nach vierzehntägiger Belagerung überwunden wird, auffallen; aber sein Bericht stimmt doch zu den gegebenen Verhältnissen. Die vermeintsliche Einnahme der Burg durch seine Perserbilder ist offenbar eine

<sup>1)</sup> Polyaen. strateg. 7, 6, 1. 5. 8.

lydifche Berfion, welche bie Uneinnehmbarteit ber Burg festhalten und barum nur ben Schein ber Erfturmung zulaffen wollte, mogegen herobote Schilderung ber Ersteigung ber Burg von Sarbes burch ein völlig analoges Ereignig beftätigt wird, welches fich mehr als brei Sahrhunderte fpater gutrug. Antiochos III. belagerte feinen Better Achaeos bereits langer als ein Jahr vergebens in Sarbes. Bebe hoffnung bie Stadt auf anderem Wege ale bem ber Aushungerung bezwingen zu tonnen, war aufgegeben, als Lagoras, ein Rreter, bemertte, bag bie Mauer ba wo bie Burg mit ber Stabt gujammenftieß, unbewacht fein muffe. Die Mauer ftant bier auf fteil abgeriffenen Felfen über einer Tiefe, in welche bie Belagerten bie Leichen fammt ben Rabavern gefallener Laftthiere und Pferbe von ben Binnen berab zu werfen pflegten. Da nun die Raubvögel, welche fich' an jenen fattigten, fich nachher auf bie Mauer fetten, ichlog Lagoras richtig, bag bort feine Bachen ftanben. Er unterfuchte gur Rachtzeit, ob es gang unmöglich fei, bier binauf zu flimmen und bie Sturmleitern angufeten. Nachbem er eine Schlucht gefunden, in welcher bies thunlich schien, fette er ben Ronig in Renntnig. Die Borbereitungen murben getroffen, Lagoras ftieg mit fechzehn Gefährten und zwei Leitern in ber Racht, gegen Morgen, nachbem ber Mond untergegangen war, ben Felfen empor; 2000 Mann ftanten zur Unterftützung bereit. Der Abhang, ber bie Mauer trug, war so fteil, bag ein berborragenbes Felsstüd, auch nachbem ber Tag angebrochen war, ber Befatung ber Burg jebe Doglichkeit nahm, gu feben, was bort Co murbe als nun Antiochos fein Beer gegen bas perfifche Thor führte, bie Besatung borthin birigirt. Inzwischen hatten jene bie Zinnen überftiegen und bas nachfte Thor geöffnet; bie einbrechenbe Berwirrung gab bem Antiochos bie Stadt nach leichtem Rampfe in Die Sant. Doch behauptete Achacos Die Burg; auf einem verborgenen, fteilen und gefährlichen Pfabe an ber Sinterfeite berfelben unterhielt er Rachts einen Bertehr mit bem Ronige bon Neghpten und fuchte fich ichließlich auf biefem Wege zu retten, fiel aber babei burch Berrath in die Sand bes Antiochos (213 v. Chr. 1).

Nachbem Aroefos ben Berfern in bie Sanbe gefallen — ein Banbgemalbe zu Bompeji zeigt ben Abros vor feinem Zelte, neben ihm ben harpagos; ber gefangene Aroefos wird eben herbeigeführt —

<sup>1)</sup> Bolpb. 7, 15. 8, 22.

befahl Ahros, wie Berotot ergablt, einen großen Scheiterhaufen gu errichten und ben Rroefos mit zwei Dal fieben lybifden Bunglingen Da nun Rroefos auf bem Scheiterhaufen lebend zu verbrennen. ftant, fei ibm bae Wort bes Golon in ben Ginn gefommen, baf niemand vor feinem Enbe gludlich zu neunen fei und tief auffeufzent habe er breimal Golon gerufen. Abros habe ben Dolmetichern geboten, ben Rroefos zu fragen, wen er anrufe. Rroefos habe guerft nicht geantwortet, enblich aber ale er gebrangt murbe gefagt: ben, von bem ich wünsche, bag alle Ronige ibn gebort hatten. Diefe unverftanbliche Rebe gu erflaren, wurde er von Reuem befragt. Und Rroefos ergablte, mas Solon ihm gefagt und wie Alles eingetroffen fei. 218 Apros bies von ben Dolmetichern vernahm, gereute es ibn, bag er ein Menich einen anberen Menichen, ber nicht weniger machtig gewesen ale er, lebent bem Fener überliefere, und bie Strafe bafür fürchtend und bedentent, bag nichts ficher fei in ben menfc lichen Dingen, befahl er, bas Feuer, welches bereits entgunbet mar, auf bas schuellfte gu lofden. Aber man fennte bes Fenere nicht mehr herr werben, obwohl jebermann Sand aulegte. Rroefos, gewahrent, bag Ripros feinen Ginn geanbert, ben Apollon unter Thranen angerufen, wenn er ibm je ein genehmes Geident bargebracht, beute gu Sulfe gu fommen und ibn ans biefer Befahr gu retten. Und ploglich hatten fich bei beiterem Simmel und Wind ftille Wolfen zusammengezogen, ein Regenwetter fei berabgeftremt, beffen machtiges Waffer ben Scheiterhaufen gelofcht batte. Abret aber habe hieran erfannt, bag Groefes ein von ben Bottern geliebter und braver Mann fei und habe ibn gefragt, weshalb er gegen fein (bes Rhros) Land giebent, fich ftatt gu feinem Freunde gu feinem Feinde gemacht habe? Rroefes habe erwibert: bag er bies burd bas gute Befchick bes Ryros, burch fein eigenes ichlechtes Befchid geleitet gethan habe? Der Gott ber Sellenen habe ibn getrieben, gegen ben Rhros zu Felbe zu ziehn. Darauf habe Rhros ibm bie Reffeln abnehmen und ibn in feiner Rabe nieberfigen laffen. Rroefes nun bie Berfer bie Statt plünbern fab, fragte er ben Apres: was treibt biefer große Saufe mit foldem Gifer; und ba Apres antwortete : fie plündern beine Ctabt und ranben beine Goate, er wiberte Rroefos: mir gebort nichts mehr; bas Deine tragen und fcleppen fie fort. Die Berfer find arm und von Ratur übermuthig; läffeft bu fie plunbern und viel bavontragen, fo fannft bu barauf gefaßt fein, bag ber, welcher fich bes Meiften bemachtigt bat, gegen

bich auffteben wirb. Stelle beine Leibmachter an bie Thore, lag ben Plunderern abnehmen, was fie herausbringen. Da es noth= wendig ift, bag ber Behnte bem Bens geweiht wird, fo wirft bu bei ihnen nicht verhaft und fie werben willig folgen. Der Rath gefiel bem Apros, er führte ibn aus und verfprach bem Rroefos, ihm bafur eine Bitte ju gemabren. Diefer bat, Rhros moge ibm erlauben, bie Retten, welche er foeben getragen, bem belphischen Gotte zu fenben. Und ale Storos bies lächelnb gemabrt und anberes nicht ju weigern versprochen, gingen Boten mit ben Feffeln bes Rroefos nach Delphi und legten fie auf ber Schwelle bes Tempels nieber. Die Pythia aber foll biefen Boten geantwortet haben : bem bestimmten Schicffale tonne auch tein Gott entfliehn; Rroefos bufe ben Tehler feines fünften Borfahren, ber fich ber Berrichaft bemachtigte, bie ibm nicht gutam. Der Gott habe fich bemubt, bag bas beftimmte Schidfal nicht ben Rroefos felbft, fonbern erft beffen Rinber trafe, aber er habe nur vermocht bie Ginnahme von Sarbes um brei Jahre hinauszuschieben, und Rroefos moge miffen, bag er brei Sabre fpater gefangen worben fei ale ibm beftimmt gemefen. Dann aber habe ihm ber Gott auch Sulfe auf bem Scheiterhaufen gebracht. Berfunbet fei ihm nur, bag er ein großes Reich gerftoren werbe, wenn er gegen bie Berfer giebe, aber nicht welches. Und auch ben Spruch vom Maulefel habe Rroefos nicht verftanten. Denn Apros war ber Maulefel, ber Cohn eines Perfere und einer Meberin, eines Unterworfenen und feiner Berrin. 218 Rroefos biefe Antwort ver= nahm, fab er ein, bag bie Schuld nicht bie bes Gottes, fonbern feine eigene fei. Apros aber behielt ibn bei fich und bebiente fich feines Rathes.

Xenophon berichtet nichts von ber Absicht bes Khres, ben Kroessos ben Feuertob sterben zu lassen. Nachbem bie Perser bie Mauern erstiegen haben, Kroesos sich in ben Palast gestüchtet, läßt Khros ihn vor sich führen und theilt ihm mit, baß es nicht seine Absicht sei, seinen Soldaten bie reichste Stadt Asiens nach Babhlon Preis zu geben, aber einen Lohn für ihre Anstrengungen und die Gesahren, welche sie bestanden, müßten sie haben. Kroesos erwidert, die Plünsberung würde die Quelle des Reichthums, das Gewerbe und die Industrie der Stadt vernichten; die Liber würden, wenn sie von Plünderung verschont blieben, freiwillig das Beste bringen, was sie besähen und übers Jahr werde die Stadt wieder in vollem Wohlsstande sein. Danach fragt Khros den Kroesos, wie er, der ein so

eifriger Diener bes Apollon fei, ber Alles auf beffen Beifungen gethan, in's Berberben gerathen fei. Rroefos fagt, bag er fich ben Unwillen bes Gottes jugezogen, intem er ibn versucht babe, ob er Bahres ju funben vermöge. Freilich habe er geglaubt, ibn burd reiche Beichente an Golb und Gilber ju verfohnen, und ale er feinen blübenben Cobn verloren, habe er wiederum gefragt, wie er ben Reft feines Lebens am gludlichften verleben tonne und ber Bott babe geantwortet: "bich felbft erfennent, wirft bu gludlich leben." Diefe Bebingung bes Blude habe er fur eine febr leichte gehalten, ba man gwar anbere weniger gut tennen gu fernen vermoge, fic felbft aber jeber boch leicht erfennen tonne. "Aber ich fannte mich febr wenig, fo fabrt Kroefos bei Lenophon fort, ale ich glaubte bir im Rriege gewachsen zu fein, ber bu bon ben Bottern ftammft, einer Reihe von Rönigen entsproffen und von Jugend auf in Tapferfeit genbt bift. Dein Borfahr wurde aus einem Stlaven Ronig. Best erft fenne ich mich felbft." Und Ryros ließ ihm Beib und Tochter, Diener und Tifch und nahm ihn mit fich, wohin er ging, fei es weil er bes Rroefos Rath für nütlich ober weil er bies für bas Giderfte bielt 1).

In feiner rhetorifch ausgeschmudten Beife erzählt Rifolaos von Damastos, Rpros habe Mitleib mit bem Schidfal bes Rroefos gehabt, aber bie Berfer hatten barauf beftanben, ben Ronig ber Luter ale ihren Teinb zu verbrennen und hatten beshalb unter einer Bobe einen großen Scheiterhaufen errichtet. Rhros fei mit bem gangen Beere ausgerudt und eine große Menge Ginheimischer und Frember fei zusammengeströmt. Als nun bie Rnechte ben Rroefos in Feffeln und zwei Dal fieben Luter berbeiführten, feien alle Luber in Geufgen und Wehtlagen ausgebrochen und batten bie Saupter gefchlagen und bas Beinen und Jammergeschrei ber Manner und Frauen fei ftarter gewesen ale bei ber Ginnahme ber Stadt. Es zeigte, welche Liebe Proefos bei feinen Unterthanen befag. Diefe gerriffen ihre Rleis ber, jene rauften bas haar und Taufenbe von Weibern gingen mit Behgeschrei voran. Rroefos schritt ohne Thranen und ernften Untlibes einber und ale er ben Stros erreichte, bat er mit lauter Stimme, baß fein Sohn berbeigeführt werbe. Es gefcah. Der Sohn umarmte weinenb ben Bater und fagte: web mir, mein Bater, wogu nutte bir beine Frommigfeit, wann werben benn bie Gotter uns

<sup>1)</sup> Cyr. inst. 7, 2.

helfen; haben fie mir nur bie Sprache gegeben, um unfer Befchick ju beflagen! Und ju ben Berfern gewenbet fprach er: verbrennt mich mit, ich bin ench nicht weniger feindlich als mein Bater! Aber Rroefoe wehrte ihm mit ben Worten: ich allein habe ben Rrieg beschloffen und von ben Lybern feiner, beshalb muß ich allein bie Strafe tragen. Rachbem bann gablreiche Dienerinnen ber lybifchen Frauen reiche Bewanber und Schmud aller Urt, welche mit verbrannt werben fellten, gebracht hatten, fußte Rroefos feinen Gobn und bie junachftftebenten Luber und beftieg ben Scheiterhaufen, aber ber Sohn erbob bie Banbe jum Simmel und rief: D Ronig Apollon und ihr Botter alle, welchen mein Bater Chre erwiesen, fommt jest wenigftene ju Sulfe, auf bag nicht mit bem Rroefoe auch bie Frommigfeit ber Menfchen ju Grunde gebe! Und taum gelang es ben Freunben, ibn mit Bewalt gurudguhalten, bag er fich nicht auf ben Scheiterhaufen marf. Plotlich aber erschien bie Gibble von Ephefos, bie Berophile, ftieg von ber Bobe berab und rief: 3hr Thoren, was treibt ihr Ungerechtes? Nicht wird ber bochfte Zeus und Bhoebos und ber ruhmreiche Umphiaraos es gulaffen. Folgt meiner Worte untrüglichen Spruchen, auf bag bie Gottheit eurem Babnfinn nicht folimmes Berberben bereite. Rhros ließ ben Berfern bas Dratel bolmetichen, baf fie von ihrem Borhaben abftanben, aber biefe fetten bie Scheitern ringoum mit Fadeln in Brand. Da rief Rroefos breimal ben Namen Solon und Abros weinte, bag er gezwungen bon ben Berfern eine Miffethat begebe, inbem er einen Ronig, nicht geringer ale er felbft, verbrenne. Ale nun bie Berfer auf ben Rhros blident bie Betrübnig ihres Konige gewahrten, wendete fich ihr Ginn, und Apros befahl benen, welche um ihn maren, bas Feuer au lofden. Aber bie Scheitern brannten und niemand fonnte beran. Da foll Rroefos jum Apollon gerufen haben zu belfen, weil feine Beinde ibn retten wollten und es boch nicht vermöchten. Es war trübes Better an jenem Tage vom Morgen an, aber fein Regen. Mis Rroefos nun gebetet batte, zogen fich plötlich von allen Seiten buntle Bolfen gufammen, Donner und Blige folgten einander beftanbig und es ftromte ein folder Regen nieber, bag nicht allein ber Scheiterhaufen gelofcht murbe, fonbern auch bie Menfchen fich taum halten tonnten. Dem Rroefos wurde fchnell eine Burpurbede übergebreitet; bie Berfer aber erschreckt vom Wetter, von ber Duntelbeit, von ber Unrube ber burch bas Bewitter ichen gemachten Bferbe ergriff bie Furcht vor ben Gottern. Gie gebachten bes Spruches

ber Sibhlie und ber Gebote Zoroafters, warfen fich jur Erbe und riefen bie Unabe ber Gottheit an. Bon biefem Tage an brachten Die Berfer Die Borfdrift Boroaftere, welche feit alter Beit bei ibnen bestand: weber bie Tobten ju verbrennen noch fonft bas Fener gu verunreinigen, gu festerer Geltung. Styros aber führte ben Rroefes in ben Balaft und begegnete ibm freundlich, ba er erfaunt, baf er ein frommer Mann fei, und gebot ibm, ohne Bogern gu erbitten mas er wolle. Rroefos bat, bag er ihm erlanbe, feine Feffeln nach Delphi gu fchiden und ben Gott gu fragen, warum er ibn burch feine Sprude getäuscht und jum Rriege getrieben, ber ihm folche Trophaen eingetragen babe; auch follten bie Boten fragen, ob bie Gotter ber Griechen ber bargebrachten Gefchente nicht gebachten. Ripros aber babe lächelnd biefe Bitte gewährt und verfprochen, baf bem Rrecfos anch Größeres nicht vorenthalten werben folle; er habe ibn balb gu feinem Freunde gemacht und ihm beim Abzuge aus Garbes feine Beiber und Kinder wiedergegeben und ihn mit fich genommen. Ind fagen Ginige, bag er ihn jum Statthalter von Sarbes gemacht haben wurde, wenn er nicht gefürchtet hatte, bag bies bie Lyber wieber jum Aufstand verloden fonnte.

Wie fehr ben Briechen bie Macht und Große ber libifchen Renige, bes libifchen Reiches imponirte, ift fruber bemertt worben. Es war ber erfte Sof bes Drients, ben fie genauer fennen lernten, bie erfte Macht bes Drients, mit welcher fie in nabe Berührung tamen, welcher ibre Stabte auf ber anatolifden Rufte untertban Gerabe ber Ronig, welcher bie Griechenftabte unterworfen, beffen Rlugheit und Rraft fie bewunderten, beffen Schate fie anftaunten, ber ihren Göttern fo unermeflich reiche Opfergaben geweiht hatte, fant im jabften Sturge von feiner glangenben Bobe; er erlag ploglich einem fremben und fernen Bolfe, beffen Ramen bie Griechen bis babin tanm gebort, welches alsbald auch ihre Ruftenftatte begwang und fie aus Unterthanen ber Lyber gu Unterthanen ber Berfer Es war biefer Bechfel eine ber eingreifenbften, folgenfcmerften und frappanteften Ereigniffe ber alteren griechischen Befchichte, um fo frappanter, je rafcher bie Banblung fich vollzog. Das Sauptproblem, welches bie griechische Anschanung berfelben gegenüber gu lofen hatte, mar, eine ausreichenbe Antwort bafur gu finden, wie ein fo fluger, tüchtiger, gottesfürchtiger Dann fo plotlich vom Gipfel bes Blude in bas Unglud gefturgt werben fonnte, und awar burch ein Unternehmen, bas er auf bie Beifung bes belphifchen Gottes

felbst begonnen batte. Diefer Besichtspunkt bat bie Farben und Benbungen bestimmt, welche bie Trabition ber Griechen bem thatfachlichen Berlauf ber Dinge gegeben bat. Es hanbelte fich fur bie Briechen um bie Erffarung bes über ben Rroefos bereingebrochenen Befchides, um bie Rechtfertigung bes belphischen Drafels. Bunachft tonnten bie Briechen an bas Wort Colons von ber Unbeftanbigfeit bes Gludes anknupfen, welches burch bie Befdichte bes Rroefos eine jo eindringliche Illuftration erhielt. Beiter mußte Rroefos, wenn fein Fall erflärlich fein follte, in's Unrecht gefet werben. Une biefem Grunde legt Beredet bas größte Bewicht barauf, bag Rroefes ber angreifende Theil gemefen ift. Abros hatte ibm fein Unrecht gethan; er beginnt bas Unrecht, indem er in beffen Gebiet einbricht. Berobot bebt, um bas Unrecht bes Rroefos ju fteigern, fcharf bervor, bag er bas land ber Rappaboten habe vermuften laffen, bie boch gang unschuldig gewesen feien. Er lagt ben Apros ben gefangenen Rroefos fragen, warum er fich ju feinem Feinte auftatt ju feis nem Freunde gemacht habe? Die Rechtfertigung bes belphifchen Dratele wird bei Berobot und Nifolace burch bie ironifche Sendung ber Reiten, bie Rroefos getragen, ale ber Erftlinge bes verheißenen Sieges, nach Delphi, burch beren Rieberlegung auf ber Schwelle bes Tempele, burch bie Frage, ob es bie Art ber griechischen Gotter fei, bie ihnen Butes erwiesen, ju taufchen, eingeleitet und pointirt. Berobot giebt bie Bertheibigung ber Puthia bann felbft nach ber Legende ber belphischen Priefterschaft: Kroefos hat bie Drafel unrichtig verftanben, obwohl er fie, wie oben gezeigt, gang richtig verftanden hatte. Die Buthia fagt bem Rroefos weiter, bag er für bas Berbrechen bufen muffe, welches fein Abnberr Boges an Ranbaules begangen, obwohl bas belphifche Drafel felbft biefes Berbrechen fanttionirt und jum Biele geführt hatte. Enblich trägt bas Gefchid bie Coulb. Dem ibm bestimmten Geschicke tann niemand entgeben. Doch bat ber Gott von Delphi bes Kroefes Gefchid um brei Jahre verzögert und ihn aus ben Flammen bes Scheiterhaufens gerettet. Der Gott ber Sellenen bat alfo bie Babrbeit verfündet (um bics ju beweisen, wird Rhros jum Gobn einer Meberin, ber Tochter bes Afthages gemacht), und fich nicht unbaufbar für bie Gaben bes Rroefos gezeigt, mas bann Rroefos felbft anerfennt.

Reners, on faßt bie Rechtfertigung bes Orafels etwas innerlicher. Kroesse hat sich gegen ben Gott in's Unrecht gesetht, indem er ihn self versucht hat, ob er bie Wahrheit zu sagen vermöge; er hofft

nun, ihn burch reiche Geschenke verfohnt zu haben, mieverfteht aber bann ben weiteren Spruch bes Gottes: "er werbe gludlich fein, wenn er fich felbft ertenne" babin, bag er fich an Abfunft, Tuchtigfeit und Feldberrntalent bem Abros gleichstellt. Rtefias berichtet fo menig wie Lenophon von ber beabfichtigten Berbrennung bes Rroefes; aber auch bei ihm bestimmen Bunbergeichen ber Botter ben Rpros, ten Kroefos frei zu laffen und mild zu behandeln. Bei Berobot wie bei Diobor 1) und Nitolaos ift es ber ben Scheiterhaufen lofchenbe Regen, ber ben Rhros jur Milbe gegen ben Aroefos veranlagt; bei Rtefias fallen ibm bie Retten unter Donner und Blit ab. Sierdurch mar ber Beweis geführt, bag bie Beibgeschenke bes Rroefos und feine Frommigfeit boch nicht vergebens gemefen. Gein Befdid batten biefelben von ibm nicht abzuwenden vermocht, aber fie hatten baffelbe gemilbert; ber Gott ber Griechen, bem er gebient, bat folieflich boch bas Meuferfte von ihm abgewehrt und bewirft, bag Rroefos feine Tage, wenn nicht als Berricher boch in Unfeben, in Rube und Frieben ichließen fann.

Aber nicht blos ber griechische Gott mar gerechtfertigt, ba er bem Rroefos bas leben gerettet, auch bie griechische Beisheit trat in bas bellfte Licht, wenn fich Rroefos im Moment feiner tiefften Erniedrigung, auf ber Schwelle bes qualvollften Tobes ber Warnung erinnerte, welche ibm Solon ertheilt, wenn er endlich erfannte, wie begrundet biefelbe mar. Und wie biefe Erinnerung an Solon ber griechischen Beisbeit bie glangenbfte Illuftration gewährte, fo tonnte fie ja auch ben Unftof ju bes Rroefos Rettung gegeben baben. Dadbem Rroefos bei Ditolaos auf bem Scheiterhaufen ben Ramen Go-Ione gerufen, beginnt Rhroe zu weinen und einzuseben, bag er eine Miffethat begeht und biefer Schmerz ihres Ronigs ruhrt bann aud bie Bergen ber Berfer; bei Berobot erwacht beim Apros bie Reue über bie befohlene Sinrichtung, nachbem Rroefos bas Begebnig mit Solon ergablt bat. Go batte im Grunbe Solone Beisbeit bem nun gefturgten einft fo gludlichen und machtigen Berricher ben Unfang jur Rettung gebracht. Mit ber Rettung bes Rroefos burch ben Beifen und ben Gott ber Griechen noch nicht aufrieben, lagt Nitolacs bem Rroefos auch noch bie Gibylle von Ephefos ju Gulfe fommen, wohl nach ber legenbe biefer Stabt, beren Tempel ber

<sup>1)</sup> Exc. de virt. p. 553.

Artemis Kroefos fo große Zuwendungen gemacht hatte (Bb. 1, 900).

Es liegt auf ber Sand, bag nur bie lleberlieferung ber Brieden ein Intereffe batte, ben Ausgang bes Rroefes, bas Berhalten bes Apros auf bie Beisheit Golons jugufpigen, ben Rroefos ichließlich erfennen zu laffen, wie febr Golon Recht batte und burch Golone tiefe Ginficht auch bas Berg bes großen Ronigs ber Berfer erweichen zu laffen. Daß bamit ber Berlauf ber Dinge auf bem Scheiterhaufen ichwer begreiflich, ja thatfachlich unmöglich murbe, fummerte bie Griechen wenig. Bei Berobot ift ber Scheiterhaufen bereits an allen Eden angegunbet, ale Rpros mehrmals burch bie Dolmeticher fragen läßt, was ber Ausruf Solon, Solon! bebeute. Rroefos fcweigt erft hartnädig, antwortet bann fehr buntel und ergablt endlich nach langem Drangen feine Begegnung mit Golon nicht mit ben fürzeften Worten, was auch unthunlich war, wenn Rhros biefelben verfteben follte, mabrent ber Scheiterhaufen in Flammen fteht. Das Alles muß bann noch, wie Berobot felbft anmertt, burch bie Dolmeticher überfett werben. Dann erft beginnt ber vergebliche Berfuch bes Lofchens.

Apros batte ben Afthages verschont wie beffen Entel, Berobot felbft rübmt fonft bie Dilbe bes Rhros. Bas fonnte ibn bewegen, ben Kroefos jum Feuertobe ju verurtheilen und mit ihm zweimal fieben libifche Junglinge? Bollte er aber ben Rroefos tobten, fo tonnte er ihm unmöglich ben Tob burch Feuer geben. Berobot tenut bas ftrenge Bebot bes iranifden Glaubens, bas beilige Feuer nicht ju verunreinigen; er brandmartt bie Berbrennung bes Leichnams bes Amafis burch ben Gobn bes Rhros, ba bie Berfer boch glaubten, bag bas Geuer ein Gott fei 1). Berobot ift benn auch bei feiner Darftellung fichtbar in Berlegenheit. Er fagt: entweber hatte Apros im Ginne, ben Kroefos ale Erftling bes Sieges irgend einem Gotte zu opfern ober er wollte ein Belubbe erfüllen ober er hatte erfahren, bag Rroefos ein gottesfürchtiger Mann fei und wollte feben, ob ein Gott ibn retten murbe. Difolaos bilft fich bamit, bag er bie Berfer ben Apros jur Berbrennung bes Kroefos zwingen läßt. Auch ihm ift bas Gebot ber Berfer: weber bas Fener zu verunreinigen noch Tobte au verbrennen, febr mobl befannt. Um biefes Sinbernig au ver-

<sup>1)</sup> Berob. 1, 131. 3, 16.

beden, lugt er erft von biefer Zeit an jenes Gebot ftrenger befolgt werben.

Die Dinge verhielten fich andere. Schlag auf Schlag in reifenber Schnelligfeit mar bas uralte Reich ber Lyber gufammengebrochen; nicht einmal bie Mauern feiner Stadt hatte ber Gott ber Ipber geichnitt. Rroefos mar ber Befangene bes Ryros. Wie febr er fic um bie Bunft ber Botter bemuht batte, wie gludverheißend und vertrauenerwedent bie Beiffagungen lauteten, wie gunftig bie Bebingungen maren, unter welchen er ben Rrieg an ber Spite einer großen Roalition begann; feine eigenen Fehler, feine Salbbeit und Unentschloffenheit, für welche ibn bas Benie bes Abros furchtbar beftrafte, hatten ibn in wenigen Wochen nicht nur ben Rrieg fonbern auch Reich und Thron verlieren laffen. Er wollte feinen tiefen Fall, bas Unglud, bas er burch fein Beginnen, burch feine Beerführung über Lybien gebracht batte, nicht überleben. Die Lyber maren bie Rnechte ber Perfer geworben; aber vielleicht war es möglich, ten Born bes Canbon, ber all bies Unbeil verhangt haben mußte, an fühnen; vielleicht, bag ber Gott fich bann wieber gnabig feinem Bolfe juneigte, bag er Unbeil und Anechtschaft wendete und bas Reich ans bem Abgrund wieber emporhob. Gebanten biefer Art mußten in ber Seele bes Rroefos noch ftarter mirten, wenn er fic erinnerte, bag fein Ahnherr Gbges bas Gefchlecht bes Sandon vom Throne geftogen hatte, wenn er etwa in feinem Sturge eine Strafe biefes Frevels feines Borfahren fab. Bergebens batte er burch bie reichften Gaben bie Gnabe bes Canbon ju erwerben gefucht; bas lette größte Opfer blieb übrig. Go tam er zu bem Enticbluß, fic felbft ale Gubnopfer fur fein Land und fein Bolf bem Ganbon bargubringen. Bielleicht bag es ibm auf biefe Beife gelang, ben Grund jur fünftigen Befreiung und Bieberberftellung Lobiens ju legen, ben gludlichen Gegner noch im Tobe ju überwinden. Das Opfer bes Thronerben, bes Konige felbit im Burpur gur Abwendung bes Bornes bes Sonnengottes war ben femitifden Dienften nicht fremb. Ronig Simri von Berael hatte fich mit ber Konigeburg in Thirza verbrannt; Ronig Abas von Buba opferte von ben Damastenern gefchlagen feinen Sohn ale Brandopfer; Ronig Manaffe von Juba "weihte feinen Sohn im Thale Ben Sinnom burch bas Fener"; ber lette Konig von Affur, Saratos, hatte fich im Jahre 606 in feinem Palafte gu Ralah verbrannt, ale er bie Stadt genommen fab; Samilfar, Sanno's Sohn, warf sich siebzig Sahre nach Aroefes in bie Flammen bes Opferfeuers, um bie Schlacht am himeras zu wenden.

Apros hatte feinen Grund, ben Tob bes Gegnere ju hinbern, wenn biefer felbft gu fterben begehrte. Mochte er fich immerbin feinen Göttern zum Opfer bringen; es war in ben Hugen ber Berfer unwirffam, benn es murbe Göttern gebracht, bie nach bem Glauben ber Berfer nicht eriftirten. Der Berfertonig wird ben Entichlug bes Rroefos, ben Sturg eines blubenben und machtigen Reiches nicht ju überleben, einer langen Gefangenschaft fich gu entziehen begreiflich und vielleicht eines tuchtigen Mannes wurdig gefunden haben. Roch weniger fonnte er bagegen einwenden, bag ein Konig im toniglichen Schmude zu fterben begehrte. Dag es fich um ein Opfer, nicht um eine hinrichtung banbelte, beweift auch ber Umftant, bag Rroejos von zwei Dal fieben Jünglingen begleitet wird, bie Kyros binrichten zu laffen auch nicht ben minbeften Grund hatte - fie wollten fich mit bem Ronige für Lybien opfern -, bag bie Weiber ber Lyber toftbare Bewander und Schmud aller Urt auf ben Scheiterhaufen tragen, wie es bei ben großen Opfern für ben Sanbon üblich war, bag bas gange Bolt fich um ben Solgftof fammelt, bag Rroefos biefen im Ronigsschmuck besteigt. Auf jenem Banbgemalbe von Pompeji trägt Kroefos Lorbergweige um bas Baupt, ein Lorberreis in ber Rechten. Er ift bamit wenn auch in griechischer Beife als bem Sanbon geweiht bezeichnet, und ein Basenbild im Louvre zeigt ibn auf bem Holzstoß figend, im Königsgewand, bie Lorberfrone auf bem Saupt, bas Bepter in ber Rechten, mit ber Linken aus einer Schale fpenbent, mahrent ein Opferbiener ben ichen brennenben Solgftog mit bem Weihwebel befprengt 1). Aber ber Sonnengott wollte bas große fonigliche Guhnopfer nicht annehmen. ichen fein gunftiges Zeichen, bag an jenem Tage trubes Wetter war (yeuw), wie Nifolace, bier wohl Kanthos bem Lyber nachergablent, berichtet, jeboch fein Regen. Der Scheiterhaufen wurde entzündet, Kroefos betete, baß Sanbon bas Opfer gnabig annehmen moge gerade bas Webet bes Rroefos führt Berobot auf bie Angabe ber Phber gurud 2); aber ftatt ber Erhörung bricht ein Regenwetter los, bas bie Flammen bes Scheiterhaufens anslofcht. Das war ein untrügliches Zeichen, ber beutlich ausgesprochene Wille bes Got-

<sup>1)</sup> Raoul Rochette Mémoires de l'institut 17, 2 p. 278 seq. — 2) Octob. 1, 87.

tes, daß er das Opfer nicht annehme, nicht wolle. Kroefos mußte von seinem Borhaben abstehen.

Auch auf ben Khros konnte bas Ereigniß kann ohne Wirkung bleiben. Einem Manne, bessen Tob ber himmel sichtbar verhindert hatte, wird er um so geneigter gewesen sein, Gunst und Gnade zu gewähren. Nach bes Atesias Angabe wies Khros dem Aroesos die Stadt Barene bei Egbatana zum Bohnsitz oder zum Unterhalt an. Aroesos selbst hat sich nach jenem Tage in sein Schickal ergeben; wir sinden ihn am hofe des Khros wie an dem des Kambhses als einen geachteten Mann, von dessen klugem Rath herobot und Xenophon uns oben bereits Proben erzählten, dem wir späterhin noch weiter begegnen werden.

## 4. Die Unterwerfnug ber griechifden Stabte.

Raum jemale in ber Beschichte ift ein altes, blubenbes, noch eben im Borfdreiten begriffenes machtiges Reich fo rafch niebergeworfen worben um nicht wieber zu ersteben wie bas ber Lyber; faum jemals ift ein friegerisches und tapferes Bolt fo fcbnell und fo fpurlos gurudgetreten wie biefes, faum jemale ift ein Berricher von ber Sohe bee Glude und ber Dacht fo ploglich und fo jah berabgeworfen worben wie Ronig Rroefos, und felten fteht ber Glang ber Sobeit fo nabe und fo ergreifend neben tiefer Demuthigung wie in ben Geschicken bieses Berrichers. Sunbert und fiebzig Sabre nach ber Thronbesteigung bes Gyges war Lubien erlegen. Bas Rroefes burch feinen Angriff auf ben Rpros verhindern wollte, bas Borbringen ber Berfer nach Beften, gerabe bas batte er bervorgerufen; bas Ungewitter, welches er im Entstehen beschwören, beffen Musbruch er zuvorfommen wollte, er felbft hatte beffen Entladung berbeigeführt; indem er fich aufgemacht batte, ben Fortschritten tes Apros im Inneren Afiens Ginhalt zu thun, hatte er ben Apros felbft nach Garbes gerufen.

Die Umwälzung, welche Khros innerhalb bes mebischen Reiches vollzogen hatte, konnte babei stehen bleiben, bie Berser statt ber Meber an bessen Spite zu stellen, bie Gewalt bes Khros innerhalb ber früheren Grenzen bes mebischen Reiches aufzurichten. Erkanuten bann Lybien und Babhsonien biese Beränberung an, so hatte bas frühere Berhältniß ber brei Mächte wieber eintreten ober vielmehr

ungeftort fertbauern tonnen. Wir haben feinen Grund anzunehmen, baß Ahros irgend welche Plane begte, westwarts über Rappabofien hinaus vorzubringen. Daß er am Salbs innehielt, nachbem er bie Rappadoten unterworfen batte, fpricht für bas Gegentheil wie Berobots Angabe, bag Apros um bie Zeit, ba Arocfos losbrach, banach trachtete, fich im Often gu fichern, bie Baftrer und Gafen gur Ulnterwerfung zu bringen. Roch beftimmter geht bies baraus bervor, baß Kroefos Beit hatte, Rappabotien ju vermuften und bie fappabofifchen Festungen wegzunehmen, ebe Rhros ibm entgegentrat, bag ber gange Commer barüber binging, ebe Rhros mit feinem Beere bas Bebiet bes Salps erreichte. Enblich giebt ber Umftant, baf Rpros nach ber im Spatherbft 549 erfolgten Ginnahme von Sarbes im folgenben Frubjahr mit bem größten Theile bes Beeres nach Gran gurudeilt, obwohl bie Ruftenftabte, bie Rarer, bie Lufier, bie Bhryger, bie Baphlagonen b. b. bie Unterthanen ber lybischen Ronige ibm noch nicht gehorchen, einen gewiß vollwichtigen Beweis, bag feine Dacht im Diten noch feines Weges feststanb, ale ber Angriff bes Rroefes ibn an ben Salve rief 1).

Wie wenig Ryros an einen Eroberungsfrieg im fernen Weften gebacht hatte, wie unerwartet und ungelegen ibm ber Angriff bes Rroefo 8 fam, er burfte nicht am Salbe fteben bleiben, wenn er ben Rrieg jur Entscheidung bringen wollte. Bas tiefe ibm bann in reigenber Schnelle, in unerwartetem Umfange eingetragen batte, follte nicht wieder aufgegeben werben. Lybien follte bem Reiche einverleibt werber wie weit anch Sarbes von Bafargabae entfernt war; bas aegaeifche Deer follte fortan bie Weftgrenze bes Berferreiche fein. Aber fo wenig bie Bolter, welche bem Afthages geborcht, nach beffen Sturg, nach ber Befiegung ber Meber bes Rhros Dberhoheit anerfannt batten, fo wenig maren auch bie Stämme und Stabte, welche bie Borfahren bes Rroefos in langen Rampfen unterworfen hatten, geneigt, bie Entscheibung, welche bei Carbes gegen bie Lyber gefallen war, auch fur fich gelten zu laffen, fich ohne Beiteres bem Sieger ju fugen und willenlos bie Oberhoheit ober bie Berrichaft ber Berfer anguerfennen.

Apros gewährte seinem Heere bas Binterquartier in bem eroberten Lybien. Er selbst ordnete von Sarbes aus bie Berwaltung bes Landes und unterhandelte mit ben Städten ber Griechen. Dem

<sup>1)</sup> Berob. 1, 153. Dben G. 671. 672.

Rroefos nicht zur Beeresfolge verpflichtet, hatten biefe bem Rriege in unentschloffener Neutralität zugefeben. Rpres batte fie aufgeforbert, fich auf feine Seite gegen Lubien ju ftellen. Gie maren biefer Aufforderung nicht nachgefommen, obwohl fie ein nabeliegendes Intereffe baran hatten, bie Dacht ber Ebber gu fcwachen, um ibre Selbständigfeit wieder gewinnen zu fonnen. Gie vermochten es, ale Kroefos in Rappadotien ftand, eine fehr wirtfame Diverfion burch einen Angriff auf Carbes zu machen. Aber wenn ibr Intereffe gebot. Libien ju ichwächen, fo burften fie noch weniger jugeben, bag auf ber Beftfufte Anatoliens eine ftarfere Macht an bie Stelle ber Libber trat. Als Rhros auf Sarbes berangog, mußten fie ihre Dopliten für ben Rroefos in Bewegung feben; and nachbem Garbes bereits eingeschloffen mar, fonnten fie ben Belagerten immer noch burch Demonstrationen im Rücken ber Berfer eine wirtsame Unterftubung gemabren; Rroefos batte fich bankbar bezeigen muffen, wenn ibn bie Griechenftabte aus ber ichwerften Befahr gerettet. Gie batten nichts gethan und faben fich nun bem Gieger, einem viel machtigeren Wegner ale Lubien gemefen war allein gegenüber. Diefe Gefahr ließ fie gu bem Entschluffe fommen, bem Ronige ber Berfer ibre Unterwerfung unter benfelben Bedingungen anzubieten, unter melden fie bem Kroefos geborcht batten b. b. fie erflarten fich bereit, bie Oberhoheit bes Perferfonige anzuerfennen und Tribut zu gablen. Abros hielt biefe Bedingungen nicht für ausreichend, ben Geborfam fo entfernt liegender Stadte ju fichern, fich felbft aber fur ftart genug, eine weitergebente Abhangigfeit ohne große Dube erzwingen Er wies bas Anerbieten ber Griechenftabte gurud. Deju fonnen. robot berichtet, Abros babe ben Abgefandten ber Stabte, barauf auspielend, baf fie feiner erften Aufforberung nicht nachgefommen feien, ergablt, bag einft ein Flotenblafer ben Fifden im Meere pergeblafen, um fie berauszuloden. Da fie nicht tamen, babe er fie mit bem Rete berausgezogen und als fie nun fprangen, fagte er: bort unr auf zu taugen, ba ihr nicht berausgetangt feit als ich blies. Diobor legt biefe Unterhandlung fpater und laft nicht ben Stpros, fonbern ben Meber Barpagos, ber nachmals bas Rommanbo gegen bie Bellenen erhielt, ben Abgefandten berfelben ergablen: er babe einft ein Dabchen von beren Bater gur Che begehrt, biefer aber habe feine Tochter einem angeseheneren Maune verlobt. Doch als er banach gewahrte, bag ber, welchen er ale Gibam verschmabt, bei bem Ronige in Bunft ftebe, babe er ibm felbft bie Tochter gebracht.

Er habe fie genommen, aber nicht zum Beibe, fontern gum Reb8weibe. Damit habe Barpagos fagen wollen, bag, ba bie Bellenen ben Berfern nicht Freunde geworben feien als Apros bies munichte, fie jett nicht mehr beren Bunbesgenoffen fonbern nur noch beren Anechte fein tonnten 1). In biefe anetbotifchen Spigen faßte bie lleberlieferung ber anatolischen Griechen bie Berhandlungen aufammen, bie bamale zwischen ihren Stabten und ben Berfern gepflogen Apros verschmähte bei biefen nicht jebe Rongeffion. Bie Rroefos vorbem bie Rraft bes Wiberftanbes ber Stabte baburch gebrochen, bag er ber bebentenbften berfelben, Dilet, Bunbnig und Frennbichaft geboten, fo gemahrte Apros ben Dilefiern bie Fortbauer bes Bertrages, ben fie mit Kroefos geschloffen. Nachbem er baburch bie Stabte getheilt, fie ihres naturlichen Sauptes und ihrer besten Rraft beraubt, bielt er ben Wiberstand ber übrigen für nicht ausgiebig, wenn er auch nicht in ber Lage war, fie von ber Geeseite einschließen zu konnen. Bon Apros abgewiesen, bielten bie Städte ber Jonier auf ihrer alten gemeinsamen Opferstätte am Stranbe unter bem Mytaleberge eine Berfammlung. Dbgleich Milet fie verlaffen hatte war boch zu viel Stolz und Freiheitsgefühl in ben Boniern, ale bag fie bem Rhroe ihre Unterwerfung auf jebe Betingung geboten hatten. Der Berluft Milete fchien erfett zu merten als Gesandte ber nörblichen Stäbte, ber Neoler, auf bem Tage ber Jonier erschienen -- was niemals gnvor geschehen mar - mit bem Anerbieten: "bie Neoler wurden ben Joniern, ale ben Größeren und Machtigeren folgen, wohin biefe führten 2)." Es wurde beichloffen, Die Freiheit mit ben Waffen zu behaupten, ben Berfern Biberftand zu leiften und zu biefem Behufe bie Sulfe bes Mutterlantes in Anspruch zu nehmen. Gine gemeinsame Befantischaft ber ionifden und geolifden Stabte ging nach Sparta ab, um Gulfe gu Obwohl bie Spartaner bamale auf ber Bobe ihrer Macht erbitten. obwohl fie bem Kroefos Silfe jugefagt, obwohl fie bie Schiffe ansgeruftet batten und ihr Kontingent zur Ginschiffung berei war, ale bie nachricht von ber Ginnahme von Sarbes biefelbe zwedlos machte, verweigerte Sparta jett, unbefümmert um bas Schickfal ber Panboleute, bie Unterftugung. Bergebens hatte ber Sprecher ber Befandtichaft, Pothermos von Photaea, um ben Spartanern bie Bebeutung und ben Reichthum ber ionischen Statte vor Augen gu

<sup>1)</sup> Excerpt. vatic. p. 27. - 2) Berob. 1, 141.

Dunder, Befdichte bes Alterthume. II.

ftellen, fein Burpurfleib an bem Tage angelegt, als bie Ephoren von Sparta bie Befandten bor bie Berfammlung ber Gemeinde führten, ihr Befuch vorzutragen. Der Befchluß ber Spartaner ging nicht weiter, als Gefanbte an ben Apros gu fchiden mit ber Aufforberung: bie griechischen Stabte in Frieden gu laffen. Der Spartaner Lafrines, ber biefe Botichaft nach Afien trug, traf ben Apres noch in Garbes. Bon feiner Beeresmacht unterftutt, mar biefe Mbmabnung nichts als eine leere und therichte Drobung, welche Abros gebührend gurudwies. Rachbem Lafrines im Ramen Sparta's bem Rhros bie Erflärung gegeben: "er moge feine hellenische Statt angreifen, bas murbe Sparta nicht ungeftraft bulben", lagt Berobet ben Ronig ber Berfer im Gelbftgefühl bee Alleinherrichere antworten : er habe fich noch nie vor leuten gefürchtet, welche auf bem Martt gufammentamen und fich burch Reben und Berbeifungen betrogen; wenn er gefund bleibe, follten fie nicht über bie Leiben ber Jonier fonbern über ihre eigenen ju flagen haben. Diobor giebt auch bier eine andere Berfion. Abros babe ber Abordnung ber Spartaner, welche ibm unterfagte, bie Belleuen in Afien, welche ihre Bluteverwandten feien, anzugreifen, geantwortet: er merbe bie Tapferfeit ber Spartaner fennen lernen, wenn er einen feiner Anechte gur Unterwerfung von Bellas ausfenbe 1).

Ahros nufte die Sicherung Lydiens, die Eroberung der Briechenstädte, die Bezwingung der Karer und Lyfier einem Theile seiner Truppen, welcher zurückleiben sollte, überlassen; dringendere Aufgaben riesen ihn selbst nach Iran. Nachdem er dem Pakthas, einem Lyder, die Bewahrung der Schätze des Kroesos und die Erhebung der Einfünste anvertraut, dem Perser. Tabalos die Gewalt über Lydien übergeben und ihn beauftragt hatte, Lydien in Gehorsam zu halten und die Küste zu unterwerfen, brach er im Frühjahr 548 mit dem Heere nach Ezdatana auf; "Vaktrien und die Saken waren ihm im Wege?)" und das Berhalten Babylons gebot Vorsicht. Er benutzte den Rüdmarsch, um Phrygien mit bewassneter hand seinem Reiche einzuverleiben, wenn Lenophons Nachricht Glauben verdient. Auch Aeschvlos spricht von der Unterwerfung der Phryger. Die Paphlagonen sind nach Lenophons Angabe wie die Kiliker freiwillig Unterthanen

<sup>1)</sup> Berob. 1, 152. Diod. exc. vatic. p. 27. — 2) Berobot fagt 1, 153: Kuros fei nach Egbatana gurudgegangen: 1, 157, er fei zu ben Bollern ber Berfer gurudgegangen. Bgl. 1, 177.

tes Kyros geworden; dies sei der Grund, weshalb hier keine Satrapen eingesett worden seien. Doch wären die Festen mit persischen Garnisonen besetzt worden; sie hätten Tribut zahlen mussen num Kriege aufgeboten worden 1). Kilikien war seit dem Falle Usspriens selbständig gewesen; es fügte sich jetzt ohne Kampf der Herrschaft des Kyros und wir begegnen hier in der That fast durchgängig Fürsten, welche den alten einheimischen Titel Shennesis führen; doch meldet Herodot, daß der dritte Nachsolger des Kyros König Xerzes einem Griechen, dem Xenagoras von Halikarnaß, die Satrapie Kilistien verliehen habe 2).

Die Stabte ber Griechen waren von ihren Lanbsleuten jenseit bes Meeres ihrem Schidfale überlaffen worben. Niemand regte fich in ben Bauen ber griechischen Salbinfel, einem bebeutenben Theil bes hellenischen Bolfes, biefen Rolonieen, welche bem Mutterlanbe in ihrer Entwickelung vorangeeilt maren, Gulfe gu bringen, bie lebenevollfte Statte bes griechischen Bolfsthume vor ber Unterwerfung unter ein frembes Bolt, bas aus bem fernen Afien gefommen war, ju bemahren. Und boch gehörte biefen Stabten bie Berrichaft auf bem aegaeischen und bem ichwarzen Deere; ihr Seehandel erftredte fic bom Don bis gur Rhone, bis zu ben Ruften 3beriens, ihre Pflangftabte erhoben fich an ben Mündungen ber Donau und bes ihren Mauern hatte bie hellenische Boefie ihre Oniepr. 3n frubeften, frifcheften und iconften Fruchte getragen, biefen Stabten verbankte bas Epos wie bie Iprifche Poefie ber Griechen ben Urfprung und bie glangenbften Bertreter. Gie entwickelten bie Baufunft und bie Bilonerei ber Sellenen, fie maren eben jest bemuht, bie Grundlagen wiffenschaftlicher Forfdung zu legen. Wenn bie Stimme bes Blutes, ber nationale Trieb bie Briechen jenfeit bes Meeres nicht mabnte, jo reiche und blubente Statte ben Fremben nicht jum Raub ju geben - war niemand in Sellas, ber vorausfah, bag wenn man bie Befestigung ber perfifden Berrichaft an ber Rufte Rleinafiens nicht binberte, wenn man mit ben Ruftenftabten auch beren Marine in bie Sante ber Berfer fallen ließ, Briechenland felbft vor einem Angriff ber Perfer nicht ficher fein murbe, bag biefe bann auf griechischen Schiffen bie Ruften von Bellas beimfuchen tonnten? Sparta wollte, Athen, von ben Rampfen ber Parteien gerriffen, tonnte feine Gulfe

<sup>1)</sup> Aesch. Pers. 770. Xenoph. Cyri inst. 7, 4, 2. 16. 8, 6, 8. — 2) Scrob. 9, 107.

leisten. Aber nicht blos von ihren Landsleuten, auch von ihren Göttern ober wenigsteus von beren Orakeln, wurden die griechischen Städte verlassen. Die Dorer von Knidos hatten versucht, die Landzunge, an beren westlichem Ende ihre Stadt lag, oftwärts am Festlande zu durchgraben, um hierdurch eine Bertheidigungslinie schon jenseit ihrer Mauern zu gewinnen. Da sich zeigte, daß die Brechung des Felsbodens sehr schwierig war und mehrere Arbeiter dabei verunglückten, sandten sie nach Delphi, um die Ursache dieser Unfälle zu erforschen. Die Phthia antwortete: "Ihr sollt den Isthmos weder durchgraben noch besestigen; Zeus machte ihn zur Insel, wenn er gewollt hätte 1)!"

Tropbem batte bie Rraft ber hellenischen Stabte auch allein bingereicht ben Berfern einen nachbrudlichen Biberftanb entgegengufeten - bie Lage ber Dinge in Afien erlaubte bem Rpros vorerft nicht, große Rrafte an biefer fernen Rufte gu verwenben wenn fie bie Lehren ihrer eigenen Bergangenheit verftanben und bebergigt batten. Es war ihren Borfahren gelungen, fich anberthalb Sabrhunderte lang gegen bie aufftrebende Dacht ber Lyber mit febr geringer Ginbufe gu behaupten, ja gerade mahrend biefer Beit fich gur zweiten Seemacht jener Zeiten emporzuschwingen, fich bas schwarze Meer, bie Abria ju erschließen, in Megypten, auf Gigilien und Rorfita, an ben Ruften Galliens und 3beriens ben Phoenifern eine lebhafte Ronfurreng zu machen, und felbft auf ber Infel Appros, unter ben Augen ber Phoeniter Jug zu faffen. Erft nachbem bie Lyber Rleinafien bis jum Salye unterworfen hatten, maren bie Stabte ber Uebermacht bes Rroefos erlegen. Gie waren erlegen, weil jebe einzeln ben Angriff ber Lyber abgewartet hatte, weil fie jenem Rathe bes Thales von Milet nicht gefolgt waren, ben Rrieg gemeinsam zu führen, einen Bunbesrath mit biftatorischer Bollmacht an ihre Spite ju ftellen (Bb. 1, 898). Bas bamale ben Lybern gegenüber verfaumt worben war, tonnte jest nachgeholt werben. Man war um bie fcmere Erfahrung bes Berfaumniffes reicher und bie Befahr mar heute größer als bamale. Die Griechen waren im unbeftrittenen Befit bes Meeres 2); baburch maren fie im Stanbe, gemeinsam jeber einzelnen Stadt zu belfen, gegen welche bie Baffen ber Berfer

<sup>1)</sup> Berob. 1, 174. 158—161. Die von Plutarch (malign. c. 20) gegen Berobots Angabe citirte Stelle bes Charon von Lampfalos beweift nichts. — 2) Ehutyb. 1, 13. 14.

sich wendeten. Unter biefen Umständen hatte eine seste Einheit, eine Organisation, welche die Gesammtmacht der Städte für jede einstreten ließ, immerhin Aussicht auf erfolgreichen Widerstand, auf die Behauptung der Freiheit gewährt. Nichts von alledem geschah. Nach jener vergeblich unternommenen Gesandtschaft nach Sparta hörte jede Gemeinschaft wieder auf; jede Stadt begnügte sich ihre Mauern zu verstärken.

Eine neue Ausficht auf Gulfe öffnete fich ben griechischen Stabten als bie Lyber nach bem Abmarich bes Ryros unerwartet wieber gu ben Waffen griffen. Mit Unwillen ertrugen bie Lyber bie Berrichaft ber Perfer, welche ihnen über Racht getommen war. Gie bielten fich für geschlagen aber nicht für überwunden. Die rasche Ent= icheibung, in welcher fie unterlegen waren, mochte ihnen mehr als ein gludlicher Ueberfall benn als ein von ben Berfern errungener Gieg ericheinen; fie ftraubten fich bie überlegene Rraft ber Berfer anguerfennen und wollten ben rafden Wechfel, ber ihr altes Reich und ihren Baffenruhm fo plotlich über ben Saufen geworfen batte, nicht für immer gelten laffen. Ryros mochte Lybien für beruhigter gehalten haben als es mar; aber auch bei anderer Meinung gestattete ibm bie lage Oberafiene nicht, ju bleiben ober größere Streitfrafte gurudzulaffen. Bubem hatten bie Epber boch mit bem Rroefos ihren nationalen Salt und Mittelpunkt verloren, auch jener vormale ftumme Cohn bes Rroefos war in bes Ripros Gewalt; niemand aus bem alten Berrichergeschlecht war übrig, an welchen fie fich anlehnen tonnten, und Rhros hoffte wohl burch bie Milbe wie burch bie Auszeichnung, mit welcher er ben Kroefos behandelte, bie Lyber mit bem neuen Stande ber Dinge ju verjöhnen. In gleicher Absicht hatte er offenbar einem Lyber bie Finangverwaltung, bie Erhebung ber Ginfunfte übertragen. Aber biefer von ihm beftellte Bermalter, jener Bafthas, gab felbft bas Zeichen jum Aufftanbe, und . ferberte bie Ruftenftabte gur Unterftutung beffelben auf, welche biefe nicht verfagten. Tabalos vermochte bem rafchen Auflobern ber Emporung im offenen Felbe nicht zu wiberfteben. Als Pattyas mit ben Ebbern gegen Carbes berangog, mußte fich Tabalos in bie Burg einschließen und murbe nun bier belagert. Roch auf bem Wege murbe Rpros von biefen Nachrichten ereilt. Geine Begenwart in Oberafien muß jeboch fo nothwendig gemesen fein, bag er nicht jelbft umfehrte; er fenbete ben Magares, einen Meber, mit einem Theile bes Beeres gurnd, ben Tabalos ju befreien und bie Liber

wieber jum Behorfam ju bringen. Der Aufftant icheint übereilt, ohne genügenbe Borbereitung unternommen worben und Bafthas nicht ber Mann gemefen ju fein, ihn energisch ju leiten. Er magte nicht, ben Angug bes Magares zu erwarten. Tabalos murbe entfest, ber Aufruhr unterbrudt und bas land entwaffnet (G. 717). Patthas flob an bie Rufte ju ben Griechen nach Ryme. Als Magares beffen Auslieferung verlangte, gebot bie Beiffagung bes Apollon ju Milet ben Rhmaeern auf ihre wieberholte Anfrage, ob fie ben Ebber ausliefern follten, zweimal: bies zu thun. Die Rhmaeer gehorchten bennoch nicht, fonbern brachten ben Baftbas querft nach Mbtilene, bann nach Chios, und bie Chier, welche auf ihrer Infel gar nichts von ben Berfern ju fürchten hatten, lieferten ibn bennoch aus. Die Briefter bes Apollon ju Milet, bie Branchiben, meinten wohl, baf ber Bertrag, ben ihre Stadt mit bem Apros gefchloffen batte, fie verpflichte, fich ben Berfern gefällig ju erweifen. Gie bebachten nicht, bag, wenn ihre Schwefterftabte in ber Bewalt ber Berfer fein murben, jener Bertrag Milet fcmerlich vor bem gleichen looje bemabren bürfte.

Cobalb ber Aufftanb ber Liber unterbrudt mar, wenbete fic Magares gegen bie Stabte ber Briechen. Mejchhlos fagt furg gufammenfaffenb: Apros habe bas gefammte Jonien mit Baffengewalt unterworfen 1). Berobot ergablt, baf Magares gunachft bie fleine Ctabt Briene, nicht weit von Milet, welche ben Borfit bei bem gemeinfamen Opfer ber Jonier am Berge Mytale führte, belagert habe. Es war bie erfte griechische Stabt, welche bie Berfer einnahmen; bie gange Bevolferung murbe ju Sflaven gemacht 2). Magnefia am Maeanber traf baffelbe Loos. Gleich barauf ftarb Magares an einer Rrantheit und murbe im Rommanbo ber persischen Truppen burch ben Meber Sarpagos erfett. Mit richtigem Felbberrnblid wandte fich Sarpages junachft gegen Phofaea 3). Es war nach Milet bie machtigfte Stadt ber Jonier; in ben Banben ber Photaeer mar ber Berfehr auf bem abriatischen und bem thrrhenischen Deer, mit ben Ruften bon Gallien und 3berien. Der Fall einer fo bedeutenben Stabt mußte jebe Bemeinschaft vollenbe auflosen und von ber größten

<sup>1)</sup> Aesch. Pers. 771. — 2) herob. 1, 161. — 3) Die Belagerung bon Photaea tann nicht bor bem' Jahre 547 begonnen haben, ba Sarbes im herbit 549 genommen wurde, bas Jahr 548 aber gewiß burch ben Aufftand bes Patipas und Magares Oberbefehl ausgefüllt war.

moralifden Wirfung fein. Nachbem Barpagos bie Photaeer in ihre ftarten Mauern gurudgetrieben, eröffnete er bie regelmäßige Belagerung und ließ ben Ginfoliegungewall aufwerfen. 218 feine Werte binreichend vorgeschritten waren, fenbete er ben Phofaeern Botichaft, bag er gufrieben fei, wenn fie ale Beichen ber Unterwerfung einen Thurm ber Mauer nieberriffen und ihm ein Sans einräumten. Aber bie Photaeer, benen, wie Berobot fagt, bie Anechtschaft ein Grauel war, antworteten, er moge fich bes Angriffs enthalten bis fie feinen Borichlag berathen hatten. Gie glaubten nicht, ben Berfern langer widerstehen zu fonnen und benutten bie bierdurch gewonnene Frift, ihre Funfzigruberer in Gez und ihre Beiber und Rinber, ihre Sabe, bie Bilbfaulen ber Botter und bie Beihgeschenke, welche fie fortführen fonnten, an beren Bord zu bringen und gingen nach Chios unter Segel. Barpagos warf eine Befatung in bie leere Stabt, wendete fich gegen Teos und ichloß auch beren Mauern burch eine Circumvallation ein. Es war die Absicht ber Phofaeer, in ber Nabe ben Chios, burch bas Meer vor ben Berfern geschütt, auf ein paar fleinen Infeln, ben Denuffen, zwischen Chios und bem Festlanbe, eine neue Stadt zu erbauen. Die Landeleute von Chios, welchen bie Ansgewanderten biefe Felfen abfaufen wollten, verweigerten jeboch ben Photaeern ans Neid und schmählicher Gifersucht jene Gilanbe; fie fürchteten, es mochte bort bicht neben ihrer Stabt ein mächtiger Sanbelsplat entfteben. Da beschloffen bie Ausgewanderten, nach Korfifa zu schiffen, wo sie zwanzig Jahre vorher eine Rolonie, Malia, gegründet hatten (Bo. 1, 560). Wieberum in Gee lanbeten fie noch einmal bei Photaea, machten bie perfifche Befatung nieber, bie Barpagos in ben Mauern gurudgelaffen hatte und verfentten nach ionischem Brauch bei ber Ablegung feierlicher Belubbe einen Mlumpen Gifen in's Deer, unter bem Schwure, nicht eber gurud. gutehren, bis biefes Gifen wieber gur Dberflache bes Baffers emporgeftiegen fei 1). Den Ueberfall wenigftens an ben Mauern und Tempeln ber Stadt ju ftrafen ließ Barpagos Photaea nieberbrennen 2). Auf ber langen und gefahrvollen Fahrt nach ber fernen Jufel ergriff trot jenes feierlichen Belübbes über bie Balfte ber Auswanderer Beforgnig und Beimweh nach ber alten Statt und bem Baterlanbe, jo bag biefe umtehrten und unter ber Berrichaft ber Berfer ein fummerliches Gemeinwesen in ben Mauern Photaea's von Neuem errich-

<sup>1)</sup> Berob. 1, 164. Plutarch. Aristid. c. 25. - 2) Baufan. 7, 5, 4.

teten. Die übrigen ließen sich junächst in Alalia nieder. Die Burger von Teos folgten bem Beispiele ber Bhofgeer ale auch fie ber Einschließung nicht langer ju wiberfteben vermochten. Gie gingen fammtlich an Bord ihrer Schiffe, ließen fich auf ber thrafifden Rufte, Thafos gegenüber, nieber und gründeten bier Abbera 1). Auch bie übrigen ionischen Statte leifteten benfelben hartnadigen Biberftanb, benn "bie Jonier fampften als madere Leute, wie Berotot fagt, jeber um feine Statt." Aber mas fonnte biefe Tapferfeit fremmen, ba jeber eben nur um feine Stadt fampfte, ba jebe Stadt unthätig ber Roth ber anbern jufah und wartete bis bie Reihe an fie felbft fam? Sarpagos nahm burch regelmäßige Belagerungen eine nach ber anberen. Dagegen icheinen fich bie geolischen Statte ohne Rampf ergeben gu haben. Die borifchen Stabte folgten biefem Beifpiele, bem Beifpiele bes entmuthigten Anitos 2). 218 Sarpages bie Stabte bes Geftlanbes genommen batte, unterwarfen fich auch bie Infeln Chice und Lesbos freiwillig, obwohl fie, wie Berotot felbft fagt, gar nichts ju fürchten batten, "benn bie Phoeniter feien ben Perfern noch nicht unterthan gewesen, und bie Berfer felbft maren feine Seeleute 3)." Der einzige, freilich fehr ungenügende Grund, welchen bie beiben Infeln haben fonnten, fich ben Berfern ju fugen, war bie Bemahrung ber fleinen Canbftriche, welche fie gegenüber auf bem Teftlanbe befagen 4). Dur Samos behauptete feine Selbftanbigfeit noch gegen breifig Jahre lang gegen bie Berfer.

Der Orient hatte bie Kolonisten bes Occibents an seiner westlichsten Kuste wieder überwältigt. Die Griechenstädte gehorchten
einem bisher ihnen völlig unbekannten Bolke, dessen Sitz mehr als
hundert Tagemärsche von ihrer Kuste entsernt lag. Sie hatten den
herrn gewechselt und der Tausch war nicht zu ihrem Bortheil ausgefallen; statt eines milben herrn hatten sie einen strengen erhalten,
bem sie nicht blos Tribut, wenn auch zunächst in der Form jährlicher freiwilliger Darbringungen, sondern auch Kriegssolsse zu leisten
hatten. Sie gingen sehr geschwächt aus biesem Kampse hervor. Abgesehen von Briene und Tees, wo sich allmäblig wieder eine wenig

<sup>1)</sup> Ein Theil ber Ausgewanderten von Teos soll Phanagoria am Kimmerischen Bosporus gegründet haben; Seym. Ch. v. 886 ed. Müller; cf. Böckb. corp. inscript. 2, 98. — 2) Herob. 1, 174. — 3) Berob. 1, 143. — 4) Pereb. 1, 160. Die Unterwerfung von Chios und Lesbos muß also vor 538, wo Sprien und Phoenitien dem Kyros unterthan wurden, geschehen sein.

jablreiche Bevolferung gufammenfant 1), war bas vorbem blubenbe und machtige Photaea funfzig Jahre nach ber Ginnahme faum wieber jur Bebeutung bon Mbus gefommen und tonnte nicht mehr als brei Linieuschiffe ausruften. Als bie Jouier nach ihrer Unterwerfung jum erften Male wieber jum gemeinsamen Opfer am Berge Depfale jufammentamen, foling Bias von Briene, ber bem Untergange feiner Baterftadt entgangen mar und fich icon jur Beit bes Rroefos ernstlich mit ber Frage beschäftigt batte, wie ben Joniern am beften ju belfen fein möchte, bor: bag alle ionifchen Stabte bem Beifviel ber Photaeer und Teer folgen, bag eine allgemeine Auswanderung stattfinden folle und zwar nach Sarbinien, um bier gemeinsam ein neues Baterland zu erwerben. Es follte bier Gin großes Gemeinmefen, eine einzige Stadt von Allen gemeinsam gegründet werben 2). Die Ausführung biefes Borichlages wurde ben Rern ber hellenischen Kolonisation von Often nach Besten verpflanzt und ben Geschicken Italiens eine andere Wendung gegeben haben; man ware bor ber llebermacht bes Oftens gewichen, um einen ftarfen infularen Staat unter ben ichwachen Gemeinwesen bes Weftens aufzurichten. die Jonier tonnten fich nicht gur Bobe eines folden Entschluffes er-Die Anhänglichfeit an ben alten Boben, an bie Beimath und bie Tempel ber Gotter war bei ben Griechen außerorbentlich Es waren jedoch auch Motive niedrigerer Art, Die viele ber Bonier bie alten Stäbte festhalten und ben Berluft ber Freiheit berichmergen ließen. Dilet hatte in Folge feines Bertrages mit bem Apros feinen Rrieg und feine Belagerung ju ertragen gehabt. Der Ruin von Teos und Photaea war ein Gewinn für ben Sanbel Mi= lete. Auch war bie Berrichaft ber Berfer junachft nicht fehr brudent, wenn man bie Gelbstänbigkeit vergeffen wollte und fonnte. Es mar weber bie Berftorung ber Stabte noch bie Stlaverei ber Burger, weber bie Bernichtung ihrer nationalität noch ihrer Religion, Die Apros im Auge hatte. Ihre Berfaffungen, ihr Bemeindeleben, ihre municipale Selbstregierung bestand fort; sogar bie gemeinsamen Opfer und Berfammlungen ber Jonier zu Myfale murben nicht beein-Die Bewegung, bie Freiheit bes Sanbels murbe in feiner Beife weber burch Bolle noch anbere fistalische Dagregeln gehemmt; ber Bertehr erfuhr vielmehr eine Erweiterung baburch, bag er

<sup>1)</sup> Berobot 1, 168. Ueber ben Befit von Priene ftritten im Jahre 440 Milet unb Samos. — 2) Berob. 1, 170.

nunmehr bes Schutes bes Perfertonigs in bem gesammten Gebiete seines weiten Reiches genoß. Die Stäbte erhielten weber persische Besatungen noch persische Borsteber; sie hatten nur bem Könige ber Perfer jährlich Tribut zu bringen, bessen höhe jebe Stabt selbst bestimmen sollte, und wenn er es befahl, ihm Ariegsschiffe und Solbaten zu ftellen 1).

Go leicht biefe Abhangigfeit erschien, bas innere Leben ber Griechenftabte erfuhr burch biefelbe bennoch eine bochft eingreifenbe Beranberung. Rpros mar ber Meinung, bag perfifche Befatungen in fo entfernten und volfreichen Stabten ju unterhalten eine laftige und feine Streifrafte weithin zersplitternbe Magregel fein murbe. Es fcbien nicht leicht, an Bolfegabl und Befitz wie an Streitmitteln reiche und weit entlegene Statte, welche jeben Mugenblid ben Berfern bie Thore ichließen, ihre Manern befeten und Berbindungen jenfeit bes Deeres anfnupfen tonnten, in ficherem Beborfam gu balten. Bebe Erhebung ber Art gwang ju neuen Belagerungen, bie um fo fdwieriger maren, ale Berfien feine Flotte befag und bochftens Die Schiffe ber griechischen Canbeleute ju folchen verwenden tonnte; am auferften Beftenbe bee Reiche gelegen, vom jenfeitigen Ufer bee geggeischen Meeres unterftutt, fonnte jebe ber großeren Stabte einen langen Wiberftand leiften. Dit bem ficheren politifchen Blid, ber ibn auszeichnet, erfannte Rhros, bag er innerhalb ber Stabte Anhanger, baß er einflufreiche Intereffen gewinnen muffe, beren Bewicht aus, reiche, bie Statte geborden ju laffen. Er beichlog nicht etwa bie eine ober bie andere Bartei, bie in ben griechischen Stabten um bie Leitung bes Bemeinwefens fampften, unterftuten zu laffen, vielmehr follte feine Bunft, bie feiner Befehlehaber und Satrapen tiefem ober jenem Barteiführer jugewendet werben. Ge follten beffen Anliegen gewährt und ber Stadt burch beffen Leitung Bortheile in Ausficht gestellt werben. Apros wollte bie Stabte ber Briechen burch Briechen Diefe aber follten nicht feine Beamte fein fontern bie Stabte zu eigenem Ruten und Bewinn ale beren Berren und Fur-Durch ihre Stellung, welche fie ber Gunft Berften verwalten. fiens verbanften und nur burch biefe gegen ihre Mitburger ju behaupten vermöchten, burch bas Intereffe, ihre Berrichaften gu erhalten und in ihren Familien zu vererben, burch bie Solibaritat ber fürstlichen Tenbengen ben republifanischen Inftitutionen und bem re-

<sup>1)</sup> Ser. 3, 89. 1, 171. Xenoph. Cyr. inst. 7, 4. 4.

publikanischen Geist ihrer Städte gegenüber an den persischen Hof gewiesen und sest an diesen gebunden, mußten diese Fürsten im Berein mit seinen Satrapen und beren Truppen im Stande sein, die Untersthänigkeit der Städte zu sichern. So geschah es, daß nicht nur in Khme, der angesehensten Stadt der Aeoler, sondern sast in allen Städten der Vriechen durch die Gunft und Unterstützung der persischen Besehlshaber und Satrapen Männer emportamen, die deren Angeslegenheiten leiteten, daß an die Stelle der sich selbst regierenden Gemeinwesen Alleinherrschaften, Fürstenthümer wenn nicht überall der Form doch der Sache nach traten. Wie richtig Khros gesehen hatte, sollte die Folge lehren 1).

Nach ber Einnahme ber ionischen, nach ber Unterwerfung ber aeolischen bann ber borischen Städte hatte sich Harpagos gegen bie Nachbarn ber letzteren, die Karer und Lyfier gewendet. Bon jenen setzten sich nur die Pedaser und Kannier zur Wehre. Die Bewohner ber Stadt Pedasos hatten einen Berg besestigt und seisteten auf diesem einen langen und hartnäckigen Widerstand. Die Bewohner von Kannos ließen nicht eher vom Kampse ab, die sast alle den Tod gesunden hatten 2). Die Lyfier von Kanthos (Bd. 1, 420) zogen dem Harpagos fühn entgegen und stritten auf dem Felde von Kanthos wenige gegen viele mit großem Heldenmuth. Geschlagen und in die Stadt gedrängt, brachten sie die Weiber, Kinder und Knechte auf die Afropolis und gesobten einander, mit den Wassen in der Hand zu sterben. Nachdem sie dann die Burg in Brand gesteckt, sielen sie aus den Thoren und blieben im Kampse bis auf den letzten Mann.

Mit der Untwerfung der Karer und Lytier gehorchte das gesammte Reich des Kroesos den Persern. Khros theilte es in zwei Satrapieen, in die von Lydien, welche die südwestliche und die von Phrhzeien, welche die nordöstliche Heinasiens jenseit des Halys umsfaßte. Der Statthalter von Lydien nahm seinen Sitz auf der sesten Burg zu Sardes, der von Phrygien zu Dastyleion unweit des Gestades der Propontis. Die Kraft Kleinasiens sag nicht in den östlichen Gebieten am Halys, sondern im Westen, im Gebiet des aegaeischen Meeres. Die Entwassnung der Lyder, die Kyros nach dem Aufstande angeordnet hatte, die Schwächung, die die Seestädte

<sup>1)</sup> Berob. 5, 37. 38. Heracl. Pont. fragm. 11, 5 ed. Müller. — 2) herobot nennt um bas Jahr 500 wieber Kaunier; auch sonst wirb bie Stabt Raunos späterhin wieber erwähnt. — 3) Bei Kambyles Regierungsantritt gebietet Oroetes ju Sarbes, Mithrobates in Dastyleion; her. 3, 120.

burch ben Arieg erfahren hatten, bie Fürsten, welche in beren Mauern emporgehoben und unter bie Aufsicht ber beiben Satrapen gestellt wurden, genügten in Berbindung mit beren Truppen ben Gehorsam ber neuen Provingen zu sichern.

Mls Ruros auf bem Rudmarich von Sarbes nach Gran bie Radricht von bem Aufstand ber Epber erhielt, eröffnete er, wie Berobot ergabit, bem Groefos, bag er es für bas Befte halte, bie Liber fammtlich ale Stlaven vertaufen zu laffen. 3ch bin mit ihnen verfahren, fo läßt Berobet ben Rhros fagen, wie einer, welcher bie Rinber fcont, nachbem er ihnen ben Bater getobtet bat. 3ch babe bid. ber bu ihnen mehr warft ale ein Bater, mit mir genommen und habe ihnen ihre Stadt gelaffen und wundere mich nun, baf fie auffteben. Rrcefos autwortete: bu rebeft Begiemenbes, aber laffe beinem Born nicht ben lauf und zerftore eine uralte und ichulblefe Stadt nicht. Denn mas früher gefcheben ift, habe ich gethan und beffen Schuld liegt auf meinem Saupte; mas jest geschieht, ift bes Bafthas Schuld, bem bu felbft Sarbes anvertraut haft. Diefen ftrafe, ichone aber ber Lyber. Unterfage ihnen für bie Bufunft Baffen ju befigen, befiehl ihnen Rode unter ben Manteln anzugieben, Goube mit hoben Abfaten zu tragen, ihre Anaben im Gaitenfpiel und im Befang und im Rrambandel ju unterweisen, und bu wirft balb aus Mannern Beiber gemacht haben und fie werben ninmals mehr von bir abfallen ober ju fürchten fein. Go habe Rroefos gerathen in ber boppelten Abficht, fowohl um ben Lybern bie Rache bes Rpres abzuwenden, benn ein foldes leben werbe für bie Epber immer noch beffer ale bie Sflaverei fein, ale auch bie Lyber felbft in Butunft bavor zu bewahren, bag fie fich burch neue Aufftanbe in's Berberben fturgten. Und Rhros habe nach bem Rathe bes Rroefos gehandelt. Bolygenos wiederholt biefe Ergablung. 216 bie Liber aufgeftanden maren, habe Apros bem Magares geboten, ihnen bie Waffen und Bferbe ju nehmen, feinerlei lebung im Speerwurf und Reiten mehr ju geftatten, bagegen folle er fie amingen, Beiberfleiber ju tragen, ju weben und bie Laute ju fchlagen. Auf biefe Beife feien bie By ber bas unfriegerifchefte Bolf geworben, nachbem fie vorher bas friegs, tüchtigfte gemefen maren 1).

Diese Ergählungen gehören bem Areise ber Anetboten an, bie in ben Griechenstädten gangbar waren; fie follten bie Alugheit bes

<sup>1)</sup> Serob. 1, 155. 156. Polyaen. strateg. 7, 6, 4.

Rroefos verauschaulichen, bie Milbe motiviren, mit welcher Rpros nach Nieberwerfung bes Aufftantes gegen bie Libber verfuhr und ben Begenfat erflaren, in welchem bie weichlichen Nachtommen ber friegetüchtigen Gebieter Rleinafiens gu biefen ihren Borfahren ftanben. Aber fie find nicht ohne eine gemiffe hiftorische Unterlage. Es lag in ber Natur ber Berhaltniffe, bag Abros gunachft gu ftrengeren Magregeln geneigt fein tonnte, bag Rroefos folche feinem Bolte gu erfparen verfucht haben tann und wirb. Stros batte gewiß ein ftartee Intereffe, feine junge Berrichaft in fo weit entlegenen Bebieten bor ber Bieberfehr bon Aufftanben gu fichern. Es tam wefentlich auf bie Dieberhaltung ber Lyber an; fie maren gablreich, friegerifch, friegetuchtig und von ber Erinnerung an bie alte, eben verlorene Stellung erfüllt. Ihre Empörung mußte ben Abros überzeugen, baß fie allein burch Milbe nicht zu gewinnen feien. Er fette ibnen nicht wieber einen Lyber jum Auffeber und wird ben Magares angewiesen haben, eine burchgreifenbe Entwaffnung bes Landes eintreten gu laffen. Damit verzichtete er freilich wenigftens für bie nachfte Bufunft auf bie Rriegsfolge ber Lyber. Aber biefe Ginbufe mar gering, wenn es gelang, bie Ebber bamit ju gefügigen Unterthanen Berfiens Die Zeit und bie Entwöhnung von ben Waffen thaten Wie Rroefos felbft nach bem Dislingen feiner Gelbftopferung, fügten fich die Lyber nach bem Mislingen bes Aufftanbes in ihr Schidfal. Die Bluthe bes Sanbels und Banbels, ber Reichthum, welchen biefer auf bie naturlichen Schate bes Bobens und eine lebhafte und geschickte Industrie bafirte Berfehr in's Sand brachte, ein uppiger Genug bes Lebens ließ bie Lyber ber alten Beiten und ber alten Thaten vergeffen. Dem großen Aufftanbe, ben bie Griechenftabte etwa funfgig Sabre nach ihrer Unterwerfung gegen bie Berfer erhoben, haben fich bie Liber nicht angeschloffen. Diefen in ber That auffallenben Umfdwung in ber Saltung ber Lyber, ben Wegenfat zwifden ben Roffebanbigenben Libern ber homerifden Bebichte, gwifden ben reifigen Schaaren, welche einft bie Briechenftabte schwer bebrangt und gegen bie Meber und Berfer fo tapfer gefämpft hatten, und ben weibischen Libern bes fünften Jahrhunderts ju erffaren, erfanden bie Griechen auf Grundlage einer geitweiligen Entwaffnung bes Lanbes burch bie Perfer jene Befdichte von ber vorbedachten Berweichlichung ber Liber und machten ben Aroefos jum Rathgeber biefes Spftems. Saitenfpiel und Befang wie jene augeblich neue Tracht, in welche Procios bem Apros bie Luber gu fteden rath, waren altibbiiche Sitten, bie ihrer Rriegstuchtigfeit berbem feinen Schaben gethan hatten.

## 5. Die Groberung Babylone.

Nach ber Berftorung Ninive's war Babylon, wie Berobot fagt, bie Sauptftabt ber Uffprer geworben 1). In ber That batte fich bamit Babblonien an ber Stelle Affpriens jur Bormacht, jum Bertreter bes gesammten femitifchen Stammes erhoben. hatte Affprien nur nieberwerfen fonnen, indem es bie Arier von Bran ju Gulfe rief. Rach bem Kall bes Ufthages beftanb bas Ctaatenfpftem, welches Nabopolaffar von Babylon begrunbet batte, tie Theilung ber Berrichaft Afiens unter Mebien, Babylonien und lybien nicht mehr. Die verwandtichaftlichen Banbe, welche bie brei Rönigebäufer von Metien, Lybien und Babylonien zusammengehalten hatten, waren gerriffen. Drei Jahre banach (555 v. Chr.) war auch in Babylonien bas Gefchlecht Nabopolaffare burch Nabonetes vom Throne geftogen worben (Bb. 1, 865). Wieberum feche Jahre fpater mar Lybien ben Baffen bes Rpros erlegen. Bar es Mangel an Entichloffenbeit, mar es bie unerwartet rafche Beenbigung bes lybischen Rrieges, bag Rabonetos ben Lybern bie jugesagte Gulfe nicht leiftete - genug Rleinafien war in bie Sand ber Berfer gefallen ohne bag Babylonien intervenirt hatte. Es mar nun allein übrig und fab fich auf feine eigenen Rrafte beschranft. bie Grengen Berfiens bis an bas Meer ber Jonier vorgeschoben worben, mar Abros barauf angewiesen, bie natürliche und nächste Berbindung ber neuen weit entfernten Provingen mit bem Rern bes Reiches, mit bem Stammlande am perfifden Meerbufen berguftellen. Babhlonien mußte fich gefaßt halten, balb von bem Sturme ergriffen ju werben, ber Afien ummalzte, bas nachfte Biel bes perfifden Angriffe ju fein. Ronnte man in Babylon hoffen, ber unverhalt nifmäßigen Uebermacht zu wiberfteben? Rebutabnegare gange Regierung war von ber Gorge um bie Gicherung bes Reiches, um bie Befestigung ber Norbgrenge, ber Sauptftabt erfüllt gemejen. Batte er babei auch nur bie mebische Macht im Muge gehabt - bie

<sup>1)</sup> Berob. 1, 178.

von ihm errichteten Werke in Berbindung mit der natürlichen Deckung, welche der Euphrat und Tigris im Westen und Osten gewährten, die nördliche Mauer, die Linien der Kanäle, das Bassin von Sepharvaim, durch welches die Kanäle gestaut, das Niederland in Sumpf verwandelt werden konnte, endlich die Mauern der Hauptstadt boten Bertheibigungsmittel so mächtiger Art, daß sich auch der stärkste Angriss an ihnen brechen mußte. Khros schien überdies zunächst leinen Angriss zu beabsichtigen. Er mußte sich, wie wir sahen, von Sardes wieder nach dem Osten zurücknehen.

Ronig Nabonetos war burch eine Berfchwörung ber Großen bes hofes gegen ben unmunbigen Labosoarchab auf ben Thron erhoben Bir erfahren, bag er im Jahre 551 v. Chr. ben Thriern einen Ronig ans bem Gefdlechte jenes Ethbaal, ben Rebutabnegar nach ber Unterwerfung von Thros mit ben Seinen nach Babbion geführt hatte (Bb. 1, 842), ben Siram, fette und gufanbte; bag bie Mauern, welche Babylon gegen ben Guphrat auf beiben Geiten bes Fluffes ichließen follten, bie Rebufabnegar unvollenbet binterlaffen hatte, von ihm in gebrannten Ziegeln und Asphalt zu Enbe geführt wurden 1). Noch beute bewahren bie Trummer Babylone an beiben Ufern bee Cuphrat bie Substruftionen, welche bie Mauern bes Nabonetos trugen. Die Ziegel find febr bart, von einem ftarfen Roth ober gran geworben, gang mit Asphalt überzogen und tragen tie Infdrift: "Nabonetos (Nabunahib) Konig von Babylon, Erhalter ber Phramibe und bes Thurms, ber Sohn bes Nabobalatirib, ber machtige Berricher." Auf anderen lautet bie Infdrift: "Mabonetos, Konig von Babylon, welcher bas Saus ber Gotter, bes Rebo und Merobach errichtet hat, ber Sohn bes Nabobalatirib, ber machtige Berricher 2)." Auch in ben Ruinen von Gentereh und Mugheir finben fich Infdriften von Nabonetos. Auf Biegeln ju Gentereb ift Nabonetos ,, Ronig von Babylon, Berfteller ber Byramibe und bes Thurmes, ber Berr, ber Erhabene" genannt; auf Ziegeln von Dugheir beißt er: "Berr ber Belt, Konig von Babhlon, Berfteller ber Phramibe und bes Thurmes." Der Konig rubmt fich auf biefen Biegeln: "zu Ehren feiner Berrin, ber Bottin Belit (Mblitta), ju Ehren bes Gottes Gin (bes Mondgottes)" ju Mugheir Tempel erbaut

<sup>1)</sup> Joseph. c. Apion. 1, 20. 21. 3m 14. Jahre bes hiram erobert Rytos nach biefer Angabe Babylon; nach biefem Jahre regiert hiram noch seche Jahre über Tyros. — 2) Oppert expédit. 1, 182. 183.

ober wieder hergestellt zu haben 1). In einer gleichlautenden Inschrift auf vier Thonchlindern (sie find in den Ruinen von Mugheir gesunden worden) heißt es: "Gott Sin, Herr der Götter, welche die großen Himmel bewohnen, möge sich beine Gnade an diesem Hause erfüllen. Berbreite die Andetung der großen Gottheit unter ben Menschen, daß sie bewahrt seien vor der Sünde und daß meine Werke dauernd seien wie die himmel. Und wenn Nabonetos könig von Babhson beharrt haben sollte, gegen die große Gottheit zu sehlen, rette mich und gewähre mir freigebig das Leben bis zu entsernten Tagen. Um Belfarrusurs, des Sprößlings meines Perzens, meines ältesten Sohnes willen verbreite die Anbetung der großen Gottheit. Wöge sein Leben ohne Schaden so lange bewahrt sein als

bie Wefchide geftatten 2)."

Biewohl Babylonien ber Urfprung ber femitifchen Bilbung, ter Erbe, ber gegenwärtige Bertreter und Mittelpunkt ber femitijden Macht mar, gab es einen Zweig ber femitifchen Bolferfamilie felbit, welcher beffen Fall am eifrigften wunfchte, bem Rbros viel zu lange mit bem Angriff auf Babel zögerte. Die Buben, welche Ronig Rebutabnegar nach ber Unterbrudung ber Aufftanbe in ben Jahren 597 und 586 nach Melopotamien und Babylonien verpflangt batte, erwarteten ben Angug bes Apros gegen Babylonien mit Ungebulb. Bie ihre Propheten einft ben Fall Ninive's vorausgefagt und bann ben Untergang bes Staates, ber ihnen von ben Zeiten Ronig Bbule bie auf Ronig Affarbabbon binab fo tiefe Bunben gefchlagen, mit Frobloden begrüßt und triumphirent besungen batten, fo verlangten bie weggeführten Juben jett ben Fall Babylone, bas nach Bernichtung Affpriens Sprien gegenüber an beffen Stelle getreten mar, bas ned ftartere Schlage gegen fie geführt batte ale Minive. Der Untergang Bergele, bie Berftorung Berufaleme mar ben Propheten ftete nur ale ein zur Läuterung und Befferung bee bartherzigen Boltes nothwendiges aber vornbergebendes Ernbfal erschienen. Bereite feit tem achten Jahrhundert, feit Sofeas, namentlich aber feit Jefaias batten fie hinter bem burch bie Gunben ihres Bolfes berbeigeführten Strafgericht Jehova's bie Wieberherftellung bes Tempels und bes Staats

<sup>1)</sup> Oppert l. c. p. 261 seq. 269. Die Biebergabe bes begliglichen 3bee gramms burch "Chalanne" gebort Oppert. — 2) Oppert histoire de Chaldée p. 17 seq. Die Inschrift kann bem Nabonetos nicht mit volltommenfter Sicherbeit beigesegt werden; Oppert Archiv. des missions 5, 228.

als eine beglückende Fernsicht gezeigt. Jeremias hatte ben Juden schon vor dem Jahre 600 verfündigt, daß die Zeit ihrer Dienstbarkeit unter bem Könige von Babel nur eine gewisse Zeit (siedzig Jahre) dauern würde (Bb. 1, 824); Ezechiel hatte seinen an den Chaboras verspsanzten Landsleuten die Wiederherstellung des Tempels auf das Bestimmteste verheißen (Bd. I, 867). Bon solchen Aussichten gestragen, von solchen Hosssnungen erfüllt, hatten die Vertriebenen sich eistiger als je dem Dienste ihres Gottes zugewendet, bessen gewaltige Hand allein es vermochte, ihr Joch zu zerdrechen und ihre schwachen Schaaren in die Heimath zurückzusühren.

Bereits in ben letten Jahren Nebufabnegars, gerade im Angeficht ber machtigen Berte, mit ben ber Berftorer Jerufalems feine Sauptstadt umgab, hatten fich bie Soffnungen ber Buben gehoben. Sie mochten aus biefen ungeheuren Arbeiten ichließen, wie unficher man fich in Babylon ben Debern gegenüber fühle. nach bem Tobe bes großen und gefürchteten Ronigs traumten bie Buben von einem Angriff ber Meber auf Babylonien; fie mochten erwarten, bag Afthages von Debien bie Schwäche ber Nachfolger Rebutabnegars, bes Evilmerobach, bes Nerigliffar und bas llebergewicht ber eigenen Macht benuten wurde. Gin Prophet biefer Beit ruft aus: "Ein verfprengtes Schaf mar Israel, welches lowen gefcheucht. Buerft frag es ber Ronig von Affprien und gulett nagte ihm bie Anochen ab Nebnfabnegar, König von Babel. Gott 3eraele fpricht: ich abnbe es an bem Ronig von Babel wie ich es geahnbet an bem Könige von Affbrien, und ich führe Israel jurud, bag es weibe auf bem Rarmel und Bafan und auf bem Bebirge Ephraim und Bilead fich fattige 1). Bel wird zu Schanben und ich nehme ihm aus bem Munbe, mas er verschlungen, und Merobach ift befturgt, ihre Abgotter und ihre Bogen 2). Die bu wohnest an ben großen Baffern, es tommt bein Enbe! Db Babel jum Simmel fich bobe und unüberfteiglich machte bie Bobe feiner Festung, bie Mauern, bie breiten sollen geschleift, bie Thore, bie boben follen vom Feuer verzehrt werben 3). Richtet ein Banier auf gegen Babele Mauern, rufet gegen fie bie Ronigreiche Ararat, Minni (Armenien) und Afchenas, ruftet wiber fie alle Statthalter ber Ronige ber Meter und alle Lande ihrer Berrichaft. Rufet wiber Babel

<sup>1)</sup> Jerem. 50, 17-29. - 2) Jerem. 50, 2. 3. 51, 44. - 3) Jerem. 51, 53. 58.

Dunder, Gefchichte bee Atterthums. II. 46

alle bie ben Bogen fpannen, ftellet euch um Babel, ihr Bogenfranner. fparet bie Pfeile nicht 1)!" Bon abnlichen Unschauungen geht eine andere Prophezeihung aus, welche aus bem Sochmuth Babels auf beffen balbigen Fall folieft. "Babel fprach in feinem Bergen: jum Simmel will ich auffteigen, über bie Sterne Gottes meinen Thron erhöhen und wohnen auf bem Berfammlungsberge im außerften Morben. 3ch fteige auf bie Boben ber Wolfen und ftelle mich bem Sochften gleich. Aber Jehova erwedt gegen fie bie Deber, bie Silber nicht achten und an Gold feine Luft haben 2). Rufet ihnen laut, fdwinget bie Sant, baß fie einziehen in bie Thore ber Thran-3bre Bogen werben Junglinge binfcmettern und ber Rinber jammert fie nicht. Und fo wird Babel, bie Bierbe ber Ronigreiche, wie Sobom und Gomorra. Gie wird nicht bewohnt in Emigfeit, nicht geltet ein Araber noch lagern Birten bort. Steppenthiere lagern in ihr, Uhu's fullen ihre Baufer, Strauge wohnen ba und Walbteufel tangen bafelbft. Schafale beulen in ihren Balaften und Golbfüchse in ben Luftgebauben. 3ch mache Babel gur Bohnung bee Igele, fpricht Jehova, und fege es aus mit bem Fegewisch ber Bermuftung. Nabe ift bie Beit, und ihre Frift wird nicht verlangert. Sinab gur Unterwelt gefahren ift beine Berrlichkeit; bas Rauichen beiner Sarfen. Gebettet ift unter bir mit Bewurm und beine Dede find Maben. Wie bift bu vom himmel gefallen, Glangftern, Sobn ber Morgenröthe, ju Boben geschmettert, ber bu bie Bolfer nieterftredteft 3)!"

Bon haß gegen ihre Bebränger erfüllt und von Berlangen, baß die Zerstörung Jerusalems burch die Zerstörung Babels vergolten werde, sangen die Juden in Babhlonien: "An den Basser bächen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. In den Beiben im Lande hängten wir unfre Harfen auf. Unste Sieger forberten Gesang von uns, unste Qualer Freudenlieder. Wie sollten wir Jehoda's Gesang im Lande der Fremde singen? Tochter Babels, du Verwüsterin, heil dem, der beine Kinder ergreist und zerschmettert am Felsen !!" Obwohl Jeremias die Zeit der Prüfung und des Dienstes auf zehn Sabbathjahre vorausgesagt, so waren die Inden lange vor Ablauf dieser Frist ungeduldig und

<sup>1)</sup> Jerem. 51, [27—29. — 2) Bgl. oben S. 624 R. — 3) Pf. - 3efaiae 13. — 4) Pfalm 137.

machten Behova Bormurfe, bag er fie, bie boch nicht aus feinen Begen gewichen, fur bie Gunben ber Bater noch immer leiben laffe : "Barum gebe ich trauernd einber unter Feindes Drud? Richt burd ihr Schwert nahmen fie ein bas land und ihr Arm ichaffte ihnen ben Gieg nicht, fonbern bu, Jehova, marft ihnen bolb. Alles bies traf une und boch maren wir nicht treulos, boch bog unfer Schritt nicht aus beinem Bfab! Mir find meine Thranen Speife Tag und Racht, ba man mir fagt, wo ift bein Gott? Daran bente ich, wie ich einherzog in Saufen gum Saufe Gottes unter Jubel und Lobgefang in feiernber Menge. Du bift mein Ronig, Jehova (Bb. I, 866) fende Jatob Sulfe, mit beinem Ramen treten wir unfre Begner nieber. Richt meinem Bogen vertraue ich, fonbern bu fchaffest uns Sieg über unfre Dranger. Senbe bein Licht und beine Treue, bag fie mich bringen ju beinem beiligen Berge, jum Gott meiner Jubelfreude, baf ich bich preise auf ber Laute! Warum ichläfft bu Berr, ermache! Bermirf uns nicht immerfort. Bum Staube gebeugt ift unfre Seele, ju Boben gebrudt unfer Leib. Rette une um beiner Gnabe millen. Roch merb' ich ibn preifen, meinen Retter und meis nen Gott 1)."

Der gespannten und ungebulbigen Erwartung ber Juben fonnte bie Beranberung nicht entgeben, welche brei Jahre nach bem Tobe Rebufabnegars mit bem Sturge bes Afthages burch ben Rhros im Staatenipftem Ufiens eintrat. Als Rhres bann ein Bolf nach bem anbern feiner Berrichaft unterwarf, als auch bas machtige Reich ber Libber in wenigen Bochen vor feinen Streichen zusammenbrach und ber Ruf feiner Siege ben Drient erfüllte, als man vorausfeten burfte, baf feine Baffen fich balb gegen Babblon wenben murben, hielten fich bie Buben ber Rettung gewiß. Mit verboppeltem Gifer riefen fie nun bie Rache Jehova's auf Babylon berab und freuten fich im Boraus ber Bergeltung. Rhros war bas Werfzeug, welches Behova fich ermählt, bie Babhlonier zu ftrafen, wie zuvor Beremias in Rebufabnegar felbft, wie bie alten Propheten in ben Konigen Affpriens bie Beauftragten Jehova's erfannt hatten, feinen Willen an ben Bolfern zu vollziehen, bas Strafgericht, ben Berichtstag bes herrn ju halten. Die Buben faben in Rhros ihren Retter und Befreier ; ja er ericbien ihnen als ein Gefalbter Jebova's. Es ift möglich, bag ber bilblofe Dienft ber Berfer, bie Berehrung Mura-

<sup>1)</sup> Bfaim 53. 54.

magba's, bes Schöpfers bes Simmels und ber Erbe, ihnen auch bem eigenen Glauben naber gu fteben bunften ale bie Opfer, ale bie ascetischen und lasciven Dienfte, welche bie Babblonier bor ben Bilbern bes Bel und ber Mulitta, bes Merobach und bes Rebe vollzogen, ale ber Rultus, welchen fie ben maltenben Machten ber Sternbilber wibmeten; aber bas enticheibenbe Moment lag in bem Glauben, bag Jehova ben Rpros erwählt als bie Ruthe feines Borns und ben Steden feines Grimmes, ben Sochmuth und Frevel Babb. Ione ju ftrafen. In biefem Ginne beift es bei einem Bropbeten mit gang beftimmter Beziehung auf bie Berheifungen bee Beremias: "Ber erwedte von Often ber ibn, bem Gieg begegnet auf jebem Tritt? Wer giebt ibm Bolter preis und unterjocht Ronige und macht ihr Schwert wie Staub und wie verwehte Spreu ihren Bogen? Er verfolgt fie und giebet ficher ben Bfab, ben fein Guf niemale betreten 1). 3ch Jehova erwedte ibn von Mitternacht und er fam von Sonnenaufgang, ber meinen Ramen anruft. Er geht über Bewaltige wie über Lehm, wie ein Topfer Thon gertritt 2). 3d erwedte ibn jum Beil, und alle feine Bege will ich ebnen, er fell meine Stadt bauen und meine Befangenen entlaffen, nicht um Raufpreis und nicht um lofegelb. 3ch fpreche ju Roreich (Rbres): "mein Birt"; all mein Befchaft foll er vollbringen, und von Berufalem foll er fagen : es werbe erbauet, und vom Tempel: er merbe gegründet 3). Und ich fpreche ju Roreich meinem Gefalbten, ben ich balte bei feiner Rechten, um por ibm bie Bolfer ju fturgen und ber Ronige Lenben ju entgurten und bie Pforten und Thore ju offnen: ich ruftete bich, ohne bag bu mich tannteft. 3ch will por bir bergeben und bie Balle ebenen, bie ehernen Thore will ich gerichlagen und bie eifernen Riegel will ich fprengen (Babblone Thore waren von Erg 4), ber ich fpreche jur Tiefe: trodne aus, und beine Strome laffe ich verfiegen. Bore biefes, Ueppige, Tochter ber Chalbaeer, bie bu bein 3ch gar fcmer auf mein Bolt, auf ben Greis legteft, bie bu fpracheft : ewig werbe ich Berrin fein; tommen wirb über bich plotlich an einem Tage Rinberlofigfeit und Bittmenthum. Bebarre boch bei beinen Bannfprüchen, bei ber Befchwörungen Menge, womit bu bich gemühet von beiner Jugend auf! Dogen boch auf-

<sup>1)</sup> Ps.-Fesaias 41, 2. 3. — 2) 41, 25. — 3) 44, 28. — 4) 45, 1. 2. 3. 3b. 1. 858.

fteben und bir helfen bie himmelstheiler, bie nach ben Sternen ichauen, bie an ben Neumonden Runde geben mas über bich fommen wird! Es fintet Bel, es fturget Debo. Dicht wird man bich fürber nennen herrin ber Reiche, Tochter ber Chalbaeer. herunter fete bich jur Erbe ohne Thron, fete bich in ben Staub, verfrieche bich in's Dunfel Jungfrau, Tochter Babels. Rimm bie Mühle und mable Mehl, bede beinen Schleier auf, bebe beine Schleppe empor, ent= blofe beinen Schenkel, mate burch bie Strome, benn nicht wirb man bich fürber nennen bie Barte und Weichliche 1)! Bion fprach, Behova hat mich verlaffen und ber herr mein vergeffen. Rann auch ein Weib ihres Säuglings vergeffen, bag fie fich nicht erbarme ihrer Leibesfrucht? Und ob folche vergäßen, fo vergeffe ich Behova beiner nicht. Auf beine Sanbe habe ich bich gezeichnet und beine Mauern find mir ftete bor Mugen 2). Lofe bir bie Feffeln beines Saljes, gefangene Tochter Bione! Entschüttle bich bes Staubes Berufalem, fteh auf Berufalem, bie bu getrunten bes Bornes Becher aus Bebora's Sand 3). Siehe, ich nehme aus beiner Sand ben Relchbecher meines Grimmes, bu follft ihn nicht mehr trinken; ich gebe ibn in bie Sand berer, bie bir Sammer bereiteten. Brechet in Jubel aus allzumal, Trummer Berufalems, jauchzet ihr himmel, frohlode Erbe, benn Jehova erbarmt fich feines Bolfes 4). Er rief von Aufgang her ben Abler (ber Abler mar bas Felbzeichen ber Achaemeniben), aus fernem Lande ben Mann feines Rathes. Jehova fprach es und berief ibn, er führt ibn ber und ibm foll es gelingen; er vollzieht Behova's Willen an Babel und feine Macht an ben Chalbaeern 5)!"

Die Juben mußten sich gedulden, bis Khros ganz Iran unterworfen und seine Herrschaft im Often besessigt hatte. Nachdem Herobot bemerkt hat, daß Khros sich nach der Besiegung des Kroesos gegen die Baktrer und Saken gewendet habe, sagt er ganz kurz: Harpagos habe das untere Usien, Khros das obere bezwungen, ein Bolk nach dem anderen ohne eines auszulassen (S. 672, 673). So vergingen neun Jahre nach der Einnahme von Sardes die Khros, wir wissen nicht auf welchen Anlaß, die Bassen gegen Babhson ershob. Berosos sagt: "Nachdem Khros das ganze übrige Asien unterworfen hatte, brach er mit einer großen Macht aus Persien gegen Babhsonien auf 6)."

Sabhionien auf 3)."

<sup>1) \$\</sup>psi\_.-3\eta\ais 47, 1-5. - 2) 49, 14-16. - 3) 51, 17. \text{8b. I, 824.} \\
- 4) 49, 13. - 5) 46, 11. 48, 14. 15. - 6) Joseph. c. Apion. 1, 20.

Nabonetos saß bereits seit sechzehn Jahren auf bem Throne. Der Angriff konnte ihm nicht unerwartet kommen; er mußte seit bem Fall von Sarbes auf den Krieg mit Persien vorbereitet sein. In der That waren die Befestigungen der Hauptstadt wie wir sahen vollendet worden, Herodot berichtet, daß große Vorräthe von Lebensmitteln die für mehrere Jahre ausreichten in Babhlon aufgehäuft gewesen seinen 1), und die Weidestrecken, welche innerhalb der großen Umfassungsmauer sagen, waren ausgedehnt genug, um sehr zahlreiche Heerden von Schlachtvieh zu erhalten. Auch wenn es dem Khros gesang, den Euphrat oder den Tigris zu überschreiten, die nörbliche Mauer, die Linien der Kanäle zu sorciren, den Sieg im Felde zu erkämpsen; ohne die Einnahme der Hauptstadt, welche zugleich die Hauptsesse, das befestigte Lager des Reiches war und alle Kräste besselben zugleich zu vereinigen und zu schützen vermochte konnten die Perser niemals die Herren Babhsoniens werden.

Als Khros neunzehn Jahre nach ber Eroberung Mebiens im Frühling bes Jahres 539 gegen Babhlon aufbrach<sup>2</sup>), wird er sich schwerlich über die Größe ber Aufgabe, welche zu lösen ihm bevorstand, getäuscht haben. Nach herobots Darstellung sammelte er sein heer in Assprien, auf bem linken Ufer bes Tigris, wo die Kontingente aus bem Often und Westen am bequemsten zusammenstoßen konnten<sup>3</sup>). Der Angriff von Norben her hatte große Schwierigsteiten. Freilich war ber Tigris oberhalb ber Ruinen von Ninive im Sommer leicht zu überschreiten<sup>4</sup>), aber man traf bann auf die

<sup>1)</sup> Berob. 1, 190. - 2) Mus Berob. 1, 189. 190 gebt berbor, baf amei Jahre über bem babylonifden Rrieg bingingen. Da nach bem Ranon Btol. bas erfte Jahr bes Rpros in Babylon 538 ift, begann ber Relbjug alfo 539; aber Berobot läft ben erften Sommer fiber ber Ableitung bee Gundes verftreiden und ben Apros bann erft im nadften Frühjahr über ben Tigrie geben. Diefe Ableitung ift überhaupt unverftanblid, wenn man nicht annehmen will. bag Rpros ben Tigris felbft in ben Gonbes geleitet, nachbem er biefen überfdritten, und bem Gonbes eine Berbinbung mit bem unteren Tigriebett gegraben batte, um baburch feinen lebergang über ben Tigris ju erleichtern. Un Bemäfferungetanale für bie Lanbicaft ift Angefichte ber Babylonier nicht ju benten. Rpros trieb im Rriege nicht Dinge, welche nicht baju geborten, gefdweige benn einen gangen Commer binburd. Berofos fett ben Rrieg in bas fiebzehnte Bahr bes Rabonetos. - 3) Daß Rpros von bier aus aufbrach, folgt aus Berobot 1, 189 und 5, 52, ba Rpros über einen von Dften ber tommen. ben Rebenflug bes Tigris, ben Gynbes, beute Diala, geht; Tenophon neunt Bornger und Rappabofen im Beere bes Rpros vor Babylon. Cyr. inst. 7, 5, 14. - 4) Arrian. anabas. 3, 7. 8. Diob. 17 55.

mebifde Mauer, eine Befestigung von hundert Jug Sobe und amangig fuß Starte, welche oberhalb Babylon vom Tigris westwarts bis jum Euphrat binuberlief, man traf binter berfelben auf jene vier großen Schifffahrtefanale von hunbert Fuß Breite, welche ben Euphrat mit bem Tigris verbanben, banach auf bas Labyrinth ber Bemäfferungsgraben (Bb. I, 847). Es war hier eine große Babl ber ichwierigften Sinberniffe ju überschreiten, man bewegte fich in einem fo burchichnittenen Terrain, bag bie Reiterei, bie Sauptmaffe bes perfifchen Beeres, in feiner Beife ju verwenden mar, felbst wenn bie Babblonier bie leberschwemmung nicht eintreten Man mußte versuchen biefe Sinderniffe zu umgeben, man mußte erft unterhalb ber medischen Mauer über ben Tigris ober ben Euphrat geben. Man batte bann freilich wieber bie Schwierigfeiten bes Ueberganges und zwar im Angeficht bes Feindes; bag Nabonetos ben Angriff innerbalb ber beiben Fluffe abwarten werbe, fonnte mit Bewifbeit angenommen werben. Bing Apros von Affbrien aus am fuße ber chalbaeeifchen Berge über ben Tigris, und in berfelben Richtung auch über ben Euphrat, marfchirte er bann auf bem Beftufer biefes Fluffes gegen Babylon binab, fo batte er einen außerft befdwerlichen Marich burch bie fprifche Bufte, fo traf er auf jene weitläufigen Gumpfe und bie Ranalanlagen, welche ben Euphrat unterhalb Babylous bis an bas Meer begleiteten (Bb. I, 846), fo mar es hier, in ber nachften Rabe Babhlons und ber feindlichen Sauptmacht am fcwerften, bie Ranale und ben Fluß zu überfcreiten, beffen Bafferftant bie Babylonier überbies vermittelft bes Baffins bei Sepharvaim zu erhöhen im Stante maren. Der Marich am Tigris binab bot weniger Schwicrigfeiten; ber lebergang founte bier in weiterer Entfernung vom Feinde bewertstelligt werben; es tam nur barauf au, bie Bemalt bes reifenben Stromes gu brechen.

Mit richtigem Blick entschied sich Khros für biesen Plan. Der Uebergang über ben Tigris, ber ihm von Nabonetos nicht streitig gemacht worben zu sein scheint, gelang. Nicht weit von Babhlon entfernt nahm Nabonetos, nach Herobots Bericht, die Schlacht an 1). Die Babhlonier wurden aus bem Felbe geschlagen. Die Belagerung begann. Aber bald wurde offenbar, wie gut Rebukaduezar für seine Hauptstadt gesorgt hatte. Benn auch die

<sup>1)</sup> Berob. 1, 190. Auch Dareios griff Babylonien bom Tigris ber an; f. unten.

Rabl bes verfijden Beeres ausreichte, bie Stadt in bem weiten Gesammtumfang ihrer Mauern (8 Meilen) auf beiben Ufern bes Enphrat fo einzuschliegen, bag auch ein Muefall ber gefammten babylonifchen Dacht gegen bie getrennten Salften ber Belagerer feine Aussicht auf Erfolg batte, fo zeigte fich boch, baf bie Mauern in ber That fo boch waren, bag ber Pfeilschuf und bie Sturmleiter ihre Binnen nicht erreichten, bag ihre Starte fo machtig mar, bag bie Mauerbrecher fie nicht ju fturgen bermochten, bag bas Baffer bes breiten und tiefen Grabens vor ber Mauer jebe Untergrabung berfelben verbinderte. Ebenfo wenig Erfolg verfprach bei bem Borrath ber aufgebäuften Lebensmittel bie Ginschliefung. Als bereits eine langere Zeit verftrichen mar, ohne bag bie Berfer vorwarts gefommen maren, faßte Apros einen Plan, ber feinem Scharfblid Ehre macht. Benes große Baffin, welches Nebutabnegar bei Cepharvaim gur Regulirung ber leberschwemmungen bes Euphrat, jur Speifung und Stanung ber Ranale batte ausgraben laffen, biefes gur Boblfabrt und jum Schute bes Lanbes errichtete Bauwert, befchloß Rhres jett jum Berberben beffelben ju benuten. Db er babon gebort hatte ober nicht, bag man icon einmal beim Bau ber Brude über ben Cuphrat einen großen Theil bes Alufmaffere in jenem Baffin aufgefangen hatte - er beichlog ben Guphrat wenigstens fo weit in jenes Beden abzuleiten, bag bas Bett burchwatet werben fonne und bann ben Sturm bon biefem aus zu versuchen; bie Mauern, welche ben Strom einschloffen, maren weniger boch und ftart. Es fam barauf an, fich bes befeftigten Cepharvaim zu bemächtigen (Bb. I, 853), bas Baffin ju bertiefen ober ju vergrößern, bamit baffelbe bie gange Baffermaffe für eine gemiffe Beit aufnehmen tonne; ebenfo wirb es nothig gemefen fein, bag ber Ranal, ber in baffelbe führte, erweitert und tiefer gelegt murbe, endlich mußte ber lauf bee Stromes unterhalb bee Bedene burch quer vorgelegte Damme gefverrt werben, wenn ber Cuphrat in baffelbe ablaufen follte. Des Rhros Geer muß ftart genug gewesen sein, um nach Burudlaffung einer genugenben Bahl guverläffiger Streiter auf beiben Seiten bes Gupbrat gur Fortfetung ber Blotabe ber Statt, bie ausreichenbe Bahl bon Truppen und Arbeitern nach Sepharvaim abgeben ju tonnen. Dit biefem Theile bes Beeres brach Apros felbft, jeben Falls erft nachbem bie Ueberschwemmung, welche ber Euphrat und Tigris im Dai und Juni regelmäßig über bie babylonische Cbene ju ergiegen pflegen, vorübergegangen mar, nach Morben auf. Die Beit mar fnapp

bemessen; vor der Anschwellung des Euphrat im Herbste, die Alles in Frage gestellt haben würde, mußte Sepharvaim genommen, der Fluß abgeseitet und Babhson selbst erobert sein. War Sepharvaim gefallen, waren die Borarbeiten vollendet, so mußte der Strom rasch geschlossen werden, damit die Babhsonier nicht aus dem Fallen des Bassers Argwohn schöpften und die Mauern am Flusse nicht mit doppelter Ausmerksamkeit bewachten.

Sepharvaim murbe erobert und beffen Mauern gerftort 1). Die Babl ber Arbeiter, über welche Rhros ju verfügen batte, brachte bas Werf rechtzeitig zu Enbe, und bas Blud half weiter. Sobalb bie Belagerungetruppen, beren Befehl, wie es icheint, Gobrhas führte 2), ben Strom fallen faben, machten fie fich jum Sturme bereit, wie fie angewiesen waren. Als bas Baffer im Fluffe nur noch bis jum Schenfel reichte, begann ber Angriff indem bie Berfer von oben und unten ber im Bette bes Fluffes vorbrangen. "Satten die Babylonier, fagt Berobot, bas Borbaben gefannt ober bemerft. fo murben fie bie Berfer ichmablig ju Grunde gerichtet und biefe. indem fie alle jum Fluffe binabführenden Pforten gefchloffen batten und auf bie beiben Mauern am Fluffe geftiegen maren, wie in einem Räfig gefangen haben. Aber bie Berfer tamen gang unvermuthet über fie. Wie bort ergablt werte, hatten bie Babblonier an bem Tage ein Fest gefeiert, ba fie fich um bie Belagerung wenig fummerten, und bie in ber Mitte Wohnenben maren, ale bie Berfer bereits eingebrungen maren und bie außeren Theile ber Stabt eingenommen hatten, noch beim Tang und froblicher Luftbarfeit geblieben. ba fie bei ber Groge ber Stabt nichts bavon bemertten, bis fie es enblich erfahren hatten." Ariftoteles verfichert, ein Theil ber Ginwohner von Babylon habe am britten Tage noch nicht gewußt, bag bie Stadt genommen fei, ba Babhlon mehr ben Umfang eines Bolfes als einer Stabt habe 3).

Renophon ergahlt bie Ginnahme Babblons in ahnlicher Beife. Die Bewohner Babblons hatten ber Ginschließung gelacht, weil bie starfen und hoben Mauern nicht mit Sturm genommen werben

<sup>1)</sup> Plin. h. n. 6, 30. Plinius berichtet auch von ber Berftörung einer großen Stadt an ber Mündung bes Rahar Malfa burch bie Perfer. — 2) Plin. l. c. fagt: Gobares habe ben Euphrat abgeleitet, und herobet läßt ben Kuros felbft nordwärts gieben. — 3) herobot 1, 191. Aristot. pol. 3, 1, 12.

fonnten und bie Ginichliegung ihnen nicht ju icaben vermochte, ba fie auf mehr als zwanzig Jahre mit Lebensmitteln verfeben gemefen feien. Auch Rhros habe fich balb überzeugt, bag bie Stabt burd biefe Mittel nicht genommen werben tonne und beschloffen, ben Euphrat, ber biefelbe in einer Breite von zwei Stabien (600 Schritt), in einer Tiefe von zwei Mannehohen burchftrome, abzuleiten. Bu biefem 3mede habe er um bie gange Ausbehnung ber Stabt eine Umwallung mit einem febr breiten und tiefen Graben vor berfelben nach ber Stadtfeite bin aufwerfen laffen. Diefe gewaltige Arbeit murbe auf bie einzelnen Theile bes Beeres vertheilt und ihre Dauer wurde auf ein ganges Jahr berechnet. Da wo bie Graben fich bem Rluffe naberten, murbe bie Erbe nicht ausgehoben, bamit berfelbe nicht in bie Graben ftrome. 218 nun Rpros vernahm, baf bie Babylonier zu einer bestimmten Zeit ein Geft feierten, bei welchem fie bie gange Racht hindurch schmauften und tranten, babe er, febalb es bunfel geworben, burch eine große Menge von Arbeitern bas Erbreich, welches oberhalb ber Stadt ben Strom bon ben Graben getrennt hielt, ichnell burchftechen laffen, ber Blug fei fogleich in bie Graben eingeftromt und in feinem Bett foweit gefallen, bag er burdwatet werben fonnte. Da nun ber fluß ben Weg in bie Ctabt geöffnet, habe Abros feinen Truppen burch beffen Bett einzubringen geboten. Gie murben bie Ginmobner trunten ober im Schlafe, ohne Ordnung jum Wiberftande treffen und fobald biefe ben Feind in ber Stadt gemabrten, murben fie vollig mutblos fein. Berfucten bie Babblonier jeboch Geschoffe von ben Dadern berabzumerfen, jo follten bie Baufer angegundet werben, bie balb genug in Flammen fteben murben, ba beren Pforten aus Balmenholg beftanben und mit Mephalt bestrichen feien 1). Bugleich erhielt eine besondere Schaar bes perfifchen Beeres Befehl, fo fchnell ale möglich ben Palaft bes Ronige ju erreichen. Die einbringenden Berfer ftiegen bie Ginmobner nieber auf welche fie trafen, anbere retteten fich burch bie flucht. Die Bache bes Balaftes gechte bei bellem Feuer vor ben Thoren beffelben, welche gefchloffen maren. Gie murbe überfallen und nie bergemacht. 2018 man brinnen ben garm bes Gefechts borte, fenbete ber Ronig binaus, um ju boren, mas ber Tumult bebeute. Aber fobalb fich bas Thor aufgethan, feien bie Berfer auch in ben Balaft

<sup>1)</sup> Bgl. Strabon p. 739.

THE PARTY NAMED IN

gebrungen, ber König habe mit seiner Umgebung bas Schwert gezogen, sei aber ber Ueberzahl erlegen und getöbtet worben. Inzwischen habe Khros seine Reiter burch die Gassen gesendet und ihnen ber shrischen Sprache kundige Männer beigegeben, welche ausriesen, daß jeder, der sich in seinem Hause halte, ungefährdet bleiben werde; wer sich auf der Straße zeige, sei des Todes. So sei die Stadt bald in den Händen der Perser gewesen. Die Burgen der Stadt aber öffneten am nächsten Morgen als der andrechende Tag ihnen die Perser im Besitze Babhlons zeigte die Thore 1).

Polhaenos hat zwei Bersionen über bie Einnahme Babhlous. Die Babhlonier hätten ber Belagerung gelacht, ba sie Lebensmittel auf viele Jahre gehabt. Aber Khros habe ben Euphrat, der mitten burch die Stadt fließe, aufgesangen und in einen nahegelegenen Sumpf abzeleitet. Und da nun hierdurch den Babhloniern das Trinswasser entzogen worden sei, hätten sie alsbald dem Khros die Ihore geöffnet. Daneben erzählt er zugleich, daß Khros, nachdem er um Babhlon einzunehmen eine Untergrabung des durch die Stadt sließenden Euphrat bewerkstelligt, das Heer weit von der Mauer hinswegzesührt habe. Da nun die Babhlonier geglaubt, daß Khros die Belagerung aufgegeben, hätten sie in der Bewachung der Mauern nachzelassen. Jener aber habe, nachdem er den Fluß abgeleitet, die Perser durch das alte Bett besselben herangeführt und sich unversmuthet der Stadt bemächtigt.

Neben ben Berichten ber Griechen geben auch die hebraeer Kunde von ber Einnahme Babels. Im Buche Daniel ist Belsagar, ber Sohn Nebusadnezars, König von Babel. Er giebt seinen tausend Gewaltigen ein großes Gastmahl und läßt vom Weine erhitt die goldenen und silbernen Gesäße, die Nebusadnezar aus dem Tempel Jerusalems weggeführt, herbeibringen, und seine Gewaltigen, seine Beiber und Kebsweiber trinken daraus und singen Loblieder auf ihre Götter von Gold und Silber, Erz, Eisen, Stein und Holz. Da schreibt plöglich eine Hand Schriftzüge auf den Kalk der Band bes Palastes. Der König verändert seine Farbe, läßt die Weisen Babels, die Chalcaeer, die Beschwörer und Bahrsager kommen, aber sie vermögen die Schrift nicht zu lesen. Endlich wird Daniel

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyri inst. 7, 5. Es gab nur zwei Burgen in ber Stabt, bie beiben Konigspalafte; Diob. 19, 100. Plut. Demetr. c. 7. Bb. 1, 860; boch hatte auch ber Tempel bes Bel seine besonbere Ummauerung.

gerufen. Er war einer ber verpflangten Juben : Rebutabnegar batte ibn, einen Anaben aus eblem Stamme, in ber Beisheit ber Chalbacer' erziehen laffen und ibn banach wegen feiner tiefen Ginficht und Gottesfurcht jum Obervorfteber über alle Beifen Babels gemacht. Daniel las bie bebraeifden Borte : Mene, Tetel, Beres, und gab bie Auslegung: "gegablt" ift beine Regierung; "gewogen" bift bu und zu leicht befunden, weil bu bein Berg nicht gedemuthigt und ben Gott nicht geehrt, in beffen Sand bein Dbem und alle beine Schidfale finb; "getheilt" wird bein Reich an bie Deber und Berfer. Da befahl ber Ronig, bem Daniel ben Burpurmantel anaulegen; ihm bie golbene Rette um ben Sale ju geben und ausgurufen, bag er ber Dritte im Reiche fein folle. Aber in felbiger Nacht marb Belfagar, ber Chalbaeer Ronig, getobtet und Dareios ber Meber erhielt bas Ronigreich. Diefe Ergablung ber Buben ftammt aus ber matebonischen Zeit; bas Buch Daniel ift im Jahr 167 ober 166 por Chr. geschrieben. Abgeseben bon bem Bunter, auf welches bie Darftellung zugespitt ift, macht fie ben letten Ronig von Babel jum Cohn Nebutabnegare, bes Berftorere bes Tempele von Berufalem, bamit bie Gunten bee Batere gleich am Cobne beimgesucht werben; fie läßt bie Entweihung ber beiligen Befage ber Juben burch bie Ginnahme ber Stadt und ben Tob bee freveluben Ronigs auf ber Stelle beftrafen; fie verwechfelt entlich bie zweite Ginnahme Babblons burch ben Dareios mit ber erften burch Rhros. Mus alterer Zeit ftammen bie Schilberungen bem Falle Babels, welche ben Bropbezeihungen bes Jefaigs und Beremias angereiht find: "Giebe, fpricht Bebova, ich will ihr Deer austrodnen und ihre Quelle verfiegen laffen. Wenn fie erhitt find, will ich ihnen ein Trinfgelag bereiten und fie berauschen, bag fie frobloden und bann entschlafen jum ewigen Schlaf, bag fie nicht wieber erwachen. Und fieb, es tamen reifige Manner. Die Racht meiner Luft wird mir jum Schreden. Es macht bie Wache, man ruftet ben Tifch, man ift, man trintt; auf, ihr Dberften, falbet ben Schilb! Ungegundet find ibre Wohnungen, erbrochen ibre Riegel. entgegen Läufer läuft und Bote entgegen Bote, Botichaft gu bringen bem Ronige von Babel, baf feine Stadt erobert ift an allen Enben; bie Furthen find eingenommen und bie Geen haben fie ausgebrannt mit Feuer. Gefallen, gefallen ift Babel und alle feine Botenbilber find zu Boben geschmettert. Run rubet und raftet bie gange Erbe, bie ganber brechen in Jubel aus. Auch bie Copreffen

freuen fich über bich, die Cebern bes Libanon; feit bu baliegest tommt niemand herauf uns abzuhauen 1)!"

Gleichmäßig geht burch alle biefe Relationen bei Berobot wie bei Tenophon, in ben alteren Prophezeihungen ber Juben wie im Buche Daniel ber Bug, bag Babel in ber Nacht eines Feftes genommen worben fei, ein Umftant, ber gewiß nichte Unwahrscheinliches an fich hat. Ebenfo berichten Berobot, Tenophon, Polygenes gleichmäßig Benn Polygenos fagt, Rbros von ber Ableitung bes Guphrat. habe ben Guphrat in einen Gumpf abgeleitet, fo mar bas Beden von Sepharvaim in ber That ein Sumpf, wenn es nicht gefüllt war. Tenophone Art ber Ableitung ift bie unwahrscheinlichfte. Gie war bei bem großen Umfange ber Befestigungen von Babylon felbft in einem Jahre nicht ausführbar, außerbem mußten bie Babylonier bie Abficht erkennen, fobalb bie Borbereitungen bagu unmittelbar unter ihren Augen erfolgten. Auch bie Prophezeihungen ber Juben fprechen nicht blos vom Cbenen ber Balle, vom Sprengen ber eifernen Thore, fonbern auch vom "Austroduen ber Tiefe", vom "Berfiegen ber Strome", von ber "Ginnahme ber Furthen."

Bon bem Beschichteschreiber Babylone felbft, bem Berofoe, ift uns nur eine furge nachricht über ben Untergang bes Reiche erhalten, welche inbeg über bie Art ber Eroberung ber Sauptftabt nur bie Inbeutung giebt, bag Rpros Babylon ichmer einnehmbar gefunden babe. "Nabonetos, fo fagt Berofos im Auszuge bes Josephos, mar im fiebgehnten Jahre feiner Regierung, ale Rhroe, nachbem er bas gefammte übrige Afien feiner Berrichaft unterworfen hatte, mit einer großen Macht gegen Babylon aufbrach. Als Rabonetos beffen Angun gemahrte jog er ihm mit feinem Beere entgegen und nahm bie Schlacht au. Aber er murbe geschlagen und entfloh mit Benigen nach Borfippa und wurde bier eingeschloffen. Apros nahm Babblon ein und meil er bie Stabt tapfer und fchwer zu bezwingen gefunden, befahl er, bie Mauern außerhalb ber Stadt ju ichleifen. Danach brach er gegen Borfippa auf, um ben Nabonetos burch Beenbigung ber Belagerung in feine Gemalt ju bringen. Aber biefer martete bie Befturmung nicht ab, fonbern ergab fich, und Rhros behandelte ihn mit Milbe, entfernte ibn jeboch aus Babylonien nach Rarmanien, wo Nabonetos ben Reft feiner Jahre verlebte und ftarb 2)."

<sup>1)</sup> Jerem. 51, 31. 32. 39. Pf. Sefaias 14, 7—9. 21, 4—9. — 2) Joseph. c. Apion. 1, 20. Euseb. Chron. p. 26 ed. Mai fagt fogar: Nabonetos



Mit ber Ergahlung herobots, ber gar nichts von bem Schifffle bes Nabonetos fagt, fteht biefer Bericht nicht in Biberfpruc.

babe bie Statthaltericaft Rarmaniens erhalten, Dareios aber babe ibn aus Rarmanien vertrieben. Dies beruht mohl auf einer Bermechselung mit ben Aufftanben Babylone unter Dareios. Rpros tommt vom Tigris ber, fein Sieg im Felbe mußte ben Rabonetos gegen ben Guphrat gurudmerfen. Rad Berobot gefcab bie Coladt nicht weit von Babblon. Aber Rabonetos tonnte nicht mehr nach Babylon, er mußte eine anbere Rudgugelinie nach bem Euphrat fuchen. Ale Alexander nach Befiegung ber Roffacer fiber ben Tigris gegangen ift, um Babylon ju erreichen, erhalt er nach Arrians Ergablung (7, 17) bie Barnung ber Chalbaeer: nicht von Often ber in Babylon einzuziehen; er menbet fich fubmarte, um ben Euphrat einen Tagemarich unterbalb Babpione in überichreiten und bann bon bier ben Gubbrat jur Rechten von Beften ber in bie Stadt einzugieben; bie Sumpfe in biefer Begend vereitelten bie Ausführung biefer Abficht. Bei Diobor (17, 102) erhalt Alexander jene Barnung, ale er noch 71/2 Meilen von Babylon entfernt ift, er wendet fich auf einen anderen Beg, ben er 200 Stabien weit verfolgt, alfo ebenfalls einen farten Tagemarich, und verweilt bier langere Beit. Buftin (12, 13) lagt bem Alexander auf bie Barnung ber Chalbacer fich nach Borfippa wenben, "einer vormale verlaffenen Stabt, jenfeit bes Cuphrat." Diernach haben wir Borfippa auf bem Befinfer bes Euphrat minbeftens einen farten Tagemarich fubwarts von Babplon ju fuchen. Roch weiter fubmarte an biefen Rlug legt Btolemacos (5, 20) Barfita ober Borfippa. Rpros muß mithin ben Rabonetos burch ein ftartes Borbringen mit feinem rechten Flügel genothigt baben, fubmarte auszuweichen, er muß ibm mit feiner Reiterei fo raich an und über ben Guphrat gefolgt fein und Borfippa fo fonell umftellt haben, bag es bem Rabonetos nicht möglich mar, auf bem Beftufer nach Babylon ju gelangen. Nachbem Strabon Babylon befdrieben bat, nennt er Borfippa ale eine ber Artemis und bem Apollon beilige Stabt mit großen Leinwandwebereien und nachbem er bemerft bat, bag in Babulon ein besonderes Quartier abgesondert fei fur die Chalbaeer, Die fich mit ber Sternfunde beidaftigten, fugt er bingu, bag es mehrere Arten ber Chalbaeer gabe; einige biegen Orchoener anbere Borfippener. Stephanos von Byjang (s. v.) wieberholt bie Angaben bes Strabon : "Borfippa, eine Stabt ber Chalbaeer mit Beiligthumern bes Apollon und ber Artemis und großen leinmanbmebereien." Bei Berofos enblich bricht Rpros, nachbem er Babplon fomt einnebmbar gefunden und genommen bat, auf, um Borfippa einzunehmen. Babulon und Borfippa maren nach alle bem zwei Stabte. Auch bie Infdriften ber affprifden Konige bestätigen bies. Des erften Sarbanapal Sohn, ber gwiiden 900 u. 870 v. Chr. regierte (G. 604), fagt auf feinen Obelieten : ich brachte ben großen Göttern Opfer ju Babplon, Borfippa und Rutha. Ebenfo fpricht Affarhabbon von Borfippa und Babylon. Rebutabnegar felbft rubmt fich, ben Rubm von Babylon und Borfippa verbreitet ju haben; Oppert exped. 1, 214. 232; Sargonid. p. 55; histoire de Chaldée p. 112. Oppert ibentificirt Borfippa mit ber Bire Rimrub und macht Borfippa und Babylon ju einer Ctabt. 34 leugne nicht, baf Bire Dimrub ber Thurm bes Bel mar, bag biefer in

Apros fann ben Nabonetos bergeftalt gefchlagen haben, bag ibm ber Rudzug nach feiner Sauptftabt abgeschnitten, bag er genöthigt war, fich fubwarts nach Borfippa über ben Cuphrat zu retten. Mit bem Felbherrnblid, mit bem ftrategifchen Berfahren, welche uns Rhros im Ibbifden Rriege zeigte, ftimmt es vollfommen. baß Rbros Borfippa gwar einschließen lagt, fich aber mit ber Sauptmacht gleich gegen bie Sauptftabt wenbet, um bie Rraft bes Begnere in ihrem Rern ju brechen. Der Ronig, welchen Tenophon im Balafte t. h. in einer ber beiben Burgen Babylone, entweber in bem Balafte ber alten Konige auf bem Beftufer ober in bem bes Nabopolaffar und Rebutabnegar auf bem Oftufer, erichlagen merben laft, ift bann nicht Rabonetos, fonbern einer feiner Gobne gewefen, ben Nabonetos etwa bei feinem Auszuge gegen Apros in Babel jurudgelaffen batte. Da Nabonetos in ber Infdrift von Mugheir feinen alteften Cobn Belfarruffur (ein anderer Cobn bes Nabonetos bief Mebutabnegar, f. unten), bas Buch Daniel aber ben Rönig ber Chalbaeer, ber in ber Racht ber Ginnahme getobtet wirb, Belfagar nennt, mare biefer, ber Thronfolger, bei ber Ginnahme bes Balaftes geblieben. Rach bem Falle ber Sauptftabt, bem Tobe feines Cobnes ift es begreiflich, bag Rabonetos jeben ferneren Biberftand aufgab. Die Behandlung, welche ihm nach bem Berofos gu Theil murbe, entfpricht bem Berfahren bes Rhros gegen ben Afthages und ben Rroefos.

Acht und sechzig Jahre nach ber glorreichen Biederaufrichtung bes babhlonischen Staates war Babel, wohl bie alteste Stadt gewiß ber

bie Stabtmaner eingeschlossen war; aber ich kann ben Thurm bes Bel nicht sür Borsppa balten. Wie tönnte Trogus Pompejus ben Alexander nach Borsppa gehen lassen, um Babylon zu vermeiden, wenn beide eine Stadt bildeten wie tonnte Berosos in diesem Falle den Nabonetos ausdrücklich nicht nach Basblon sondern nach Borsppa slieden lassen, wie tönnte er von einem Auskruch bes Apros von Babylon zu einer zweiten Belagerung sprechen, wenn Borsppa innerhalb der Mauern Babels sag? Somit steht neben der gesammten Ueder-liesenung das Zeugniß des kundigen einheimischen Geschichtsichreibers gegen die Einheit Borsppa's und Babylons. Hür Opperts Ansicht spricht der loss Biegel, welchen er in ober bei Birs Ninrud in einem Grade gesunden hat, der nach babylonischer Sitte unter dem Kopse des Bestatteten sag: "Borsp. 30. Tag des 6. Monats des 16. Jahres des Rabonetos, Königs von Babylon"; expéd. 1, 204. Aber die Babylonier sollen ja ihre Todten nach gewissen kingen Stätten geführt haben; somit konnte auch ein Borsppener bei Birs Nimrud bestattet sein.

altefte Mittelpunft ber Rultur im Canbe bes Cuphrat und Tigris, trot ber Borausficht und ber Geftungewerte Rebutabnegare in bie Sand bes Apros gefallen (538 1). Much bier wuthete Apros fo wenig gegen bie Ginwohner wie gegen ben Ronig ber ihm unterlegen war. Babylon erfuhr feine Berftorung, feine Tempel und Palafte, feine gewaltigen Mauern blieben unverfehrt. Berobot fagt ausbrudlich, baf Abros weber bie Mauern noch bie Thore Babplens beschäbigt habe 2) und wir finden bie Ctatt benn auch zwanzig Jahre banach im vollen Befit ihrer uneinnehmbaren Berte. bemerft, bag Apros Befatungen in bie Burgen gelegt, Befehlehaber für biefe beftellt, eine binreichenbe Garnifon in Babblon gurud. gelaffen und ber Stadt bie Unterhaltung berfelben auferlegt habe, und was bamale in Betreff ber Bewachung angeordnet worben fei, beftebe auch noch beute 3). Wenn bemnach ber Auszug bes Josephos aus bem Berofos fagt, bag Rhros bie Mauern "außerhalb ber Stabt" habe zerftoren laffen, fo tann fich bies nur auf jene große Mauer beziehen, welche Rebufabnegar jum Schute feines Reiches gegen einen Angriff von Norben ber oberhalb Sepharbaim rem Euphrat jum Tigris hatte ziehen laffen. Es mare eine gewaltige Arbeit gemefen, biefe Befestigung in ihrer gangen Ausbehnung von 12 bis 15 Meilen überall bem Boben gleich ju machen; bie Perfer begnügten fich beshalb, große Brefchen in biefelbe ju legen. In biefem Buftanbe mar bie Mauer noch ale Xenophon mit ben Behntaufend in bie Rabe von Babulon fam 4).

Der Fall ber Sauptstadt entschied mit bem Schickal beb babhlonischen Reiches auch bas seiner Provinzen. Ben diesen mar Sprien mit ben Städten ber Phöniker die wichtigste; wir erinnern uns, wie viele und wie schwere Kämpse die Unterwerfung Spriens bem Nebukadnezar gekostet hatte. Jetzt genügte ber Anzug ber Perfer, um Sprien fast ohne Schwertschlag die Herrschaft des Kyros anerkennen zu lassen. Xenophon erwähnt, daß Kyros die Phoeniker unterworsen habe; Herodot sagt, daß die Phoeniker freiwillig Unterthanen der Perser geworden wären und Polybios bemerkt, daß von allen Städten Spriens nur Gaza Widerstand geleistet hätte; bie

Das Jahr fleht burch ben astron. Kanon und Berosos bei Joseph.
 Apion. 1, 20 sest. — 2) herobot 3, 159. — 3) Cyr. inst. 7, 5, 34. 69. 70.
 Yenoph. anab. 2, 4. Bb. 1, 853. 854.

übrigen batten beim Berannaben ber Berfer, erichredt burch bie Große ihrer Dacht, fich felbft und ihre Gebiete ben Berfern übergeben. Diefe Ungaben werben baburch beftätigt, bag jener Siram, ben Nabonetos in Thros jum Konig eingesett hatte, auch unter ber Berrichaft bes Spros am Ruber blieb, was ficher nicht geschehen mare, wenn er und feine Stadt fich ber Berrichaft bes Ryros mit ben Baffen in ber Sand wiberfett batten 1). Rebufabnegar batte ben Juben ihre angeftammten Fürften gelaffen, fo lange ihm bieselben bie Treue bewahrten; auch ben Stabten ber Phoenifer hatten er und feine , Dachfolger Manner aus beren Ronige= ober Brieftergeschlechtern ju Richtern ober Fürften gefett, bie bann jugleich bie Statthalter Babylons waren. Apros verfuhr in berfelben Weife. Benn er in ben griechischen Seeftabten erft Fürsten emporbringen laffen mußte, bie ibm ibre Stellung verbanften und biefelbe obne ben Berfertonig nicht zu behaupten vermochten, fo maren bie Stabte ber Phoeniter bereits gewohnt, ihre Fürften von entfernten Oberberren zu empfangen. Wie bie Ronige von Babblon bielten fich auch Apros und feine Nachfolger an bie alten Königsgeschlechter ber phoenitifden Stäbte; wenigstens finden wir auch unter ben Achaemenis ben Manner mit ben bergebrachten Namen an ber Spite bon Th= ros und Sibon, und bas Grab Konig Comunagare belehrte uns icon, bag unter ber perfifchen Berrichaft Bater, Gobn und Entel auf bem Throne von Sibon einander folgen tonnten (Bb. 1, 551). Doch blieben bie Berhaltniffe ber phonitifchen Stabte nicht ohne alle Ummanblung. Wie es scheint, benutte Apros bie alte Rivalitat amifden Thros und Gibon, um eine weitere Stute für feine

<sup>1)</sup> Db. S. 719. Xenoph. Cyr. inst. 1, 1, 4. 7, 4, 1. Joseph. c. Apion. 1, 21. Bothbios 16, 40. Des Bolybios Angabe tonnte auf ben Jug bes Kambyfes gegen Negypten gedentet werden, wenn bes Kpros Herrschaft in Syrien nicht burch andere Zengnisse wie durch Esta 3, 7 und die Rücksendung der Juden leibst hinreichend feststände. And hätte Herodot bei der aussihrtichen Beschreibung des Zuges des Kambyses gegen Negypten Gaza's Belagerung nicht ausgelassen, wenn diese erst damals stattgefunden hätte. Die allgemeine Wendung bei Herodot (3, 34) sann gegen alle diese Beweise kaum gestend gemacht werben; sie sagt nur mit der übermäßigen Betonung, die der Schmeichese angehört, daß Kambyses zuerst eine Kriegssotte auf das Meer geschickt habe und vindicit die Unterwersung von Kypros dem Kambyses. In der That hatte Kyros die Inselm Anatoliens dis auf Chios und Lesdos, die sich sie sich freiwillig unterworsen hatten, ungestört gesassen und beine Flotte ausgeboten, wogegen auch vom Standbynutt eines Verserdinigs viele Gründe sprachen.

Herrschaft zu gewinnen. Sibon war seit mehr als fünf Jahrhunberten burch Thros auf die zweite Stelle herabgebrückt; unter bem
persischen Reiche erscheint Sibon wieder als die erste Stadt Phoenisiens und ihre Könige haben den Borraug vor denen von Thros,
vor denen der übrigen Städte 1). Der Bevölserung wird im Ganzen der Uebergang aus der babhlonischen Oberhoheit unter die persische gleichgültig wenn nicht erwünscht gewesen sein; die Zugehörigfeit zum persischen Reiche eröffnete dem Handel einen noch bei
weitem größeren Martt, sicherte und schützte den Berkehr in noch
weit größerem Umfange als das Reich Nebusadnezars.

Die Soffnungen ber Juben in Babylonien waren enblich in Erfüllung gegangen. Der Fall Babylons hatte ben Fall Jerufalems

vergolten und die Unterwerfung Sprieus unter die Herrschaft bes Kyros öffnete ihnen den Weg der Heimkehr. Apros täuschte das Bertrauen nicht, das ihm die Juden so begeistert entgegen getragen hatten. Er ertheilte ihnen ohne Zögern die Erlaubniß zurückzusehren und ihren Tempel wieder zu erbanen. Die Rückfehr der Juden war auch ihm ein erwünschtes Ercigniß; sie mußte dazu beitragen, seine Herrschaft in Sprien zu stügen. Nicht blos durch die Dansbarkeit der Heimzeschrten — jede Erneuerung des babhsonischen Reiches, jede Erhebung der Sprer gegen ihn bedrohte die Existenz ühres nen ausgerichteten schren gegen ihn bedrohte die Existenz ühres nen ausgerichteten schren Etaates und mußte die Inden zu Feinden haben. Rhros betraute den Serudabel, den Sohn Sealthstes, mit der Jührung der Heimschrenden, mit ihrer Ansiedlung nud der Leitung ihres Gemeinwesens. Er galt für einen Sprossen des alten Königshauses, für einen Nachsommen Davids, er sollte ein Ensel des weggeführten

Bechonja sein 2). Kyros ließ ihm burch seinen Schatzmeister Mithribates bie heiligen Gefäße bes Tempels anshändigen, die Nebusadmezar als Trophäen nach Babel geführt und im Tempel bes Bel aufgestellt hatte; es sollen über 5000 Geräthe von Gold und Silber: Körbe, Becken, Becher, Messer u. a. gewesen sein. Nenn und vierzig Jahre (7 Sabbatjahre statt ber von Beremias voransgesagten 10 Sabbatjahre) waren seit ber Zerstörung Berusalems verstoffen, über sechzig Jahre nachdem Beremias zuerst bie siebzigiährige Knechtschaft

<sup>1)</sup> Berob. 3, 19. 5, 104. 110. 7, 96. 98. 128. Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 4. Diob. 16, 41. Der Aufftand Sibons 351 v. Chr. fehrte bann bas Berhaltnig wieder um. — 2) Chron. 1, 3, 17—19.

unter Babel verfündigt hatte, ale Apros bie Beimfehr gewährte, ale ber Bug nach Bernfalem angetreten werben fonnte (537 b. Chr. 1). Richt alle Inden in Babylonien machten von ber ertheilten Erlanbniß Gebrand. Wie bie von Calmanaffar por etwa bunbert unb achtzig Jahren verpflanzten Israeliten in Mebien und Affprien, fo hatten auch viele berer, welche gur Beit Jechonja's und Bebefias' von Rebutabuegar nach Defopotamien geführt worben maren, bier eine nene Beimath gefunden, welche fie bem ganbe ber Bater und bem Tempel Behova's vorzogen. Aber bie Priefter, viele aus ben Beichlechtern ber Stammhänpter, ber vormalige Abel bes Lanbes. alle, benen bas Beiligthum und bas alte Baterland am Bergen lag. alle, benen Behova "ben Beift erwedte", wie bas Buch Eera fagt, traten ben Bug über ben Euphrat an. Reben Gerubabel mar 30fua, ber Sobepriefter, ber angesebenfte im Buge ber Inben; er mar ein Entel bes Sobenprieftere Geraja, welchen Rebutabnegar nach ber Ginnahme Berufaleme hatte binrichten laffen (Bt. I, 837). Das Ansehen ber Priefter war in ber Berbannung gewachsen, fie waren bier bie natürlichen Saupter und Schieberichter ber Inben gemefen und bas Bolf hatte fich nach Anleitung ber Propheten gewöhnt; Bebova ale feinen eigentlichen Berrn und König zu betrachten. Ge mar eine ansehnliche Bahl, welche bas Land "jenfeit bes Stromes", bie Bafferbache Babylone verließ, um in ber alten Beimath wieber unter bem Feigenbaum gu figen und bie Statt Davibe und ben Tempel Behova's ans ihren Trimmern wieber erfteben gu laffen; mehr als 42,000 Freie mit über 7000 bebraeeischen Stlaven. Bierhundert Rameele, 700 Pferbe, 250 Manlthiere und 7000 Efel trugen bie Sabe ber Beimfehrenben 2).

Ein ungenannter Prophet begleitet ben Anszug ber Inden ans Babhlon mit Freudenrusen und Verfündigungen, welche von den fühnsten Hoffnungen überströmen. War nicht ber Fall Babhlons, die Heinstehr ein sicheres Pfand, daß der Jorn Jehova's versöhnt sei? Sollte unn nicht der Andruch jener glänzenden Zeit gekommen sein, welche die Propheten immer hinter der Vollziehung des Strafsgerichts gezeigt hatten; durste unn nicht die freudigste Zuversicht herrschen, daß Ichova's Gnade sorten noch viel größer sein werde

<sup>1)</sup> Beros. fragm. 15 ed. Müller. Da Babylon im Sommer 538 ersobert wurde, reicht bas erfte Jahr bes Kyros in Babylon bis jum Sommer 537; Esra 1, 1. 3, 8. — 2) Esra c. 2.

ale verbem fein Brimm gewesen war? Co fah man benn im Beifte alle Berfprengte bes Bolfes Borael, bie feit ben Beiten bes Ronigs Bhul von Uffbrien weggeschleppt ober gefloben maren, aus fernen Landen, von Megupten und von ben Infeln wieber berbeitommen; Berufalem werbe fich mit nenem Glange, ber bie alte Bertlichfeit weit hinter fich gurudließ, wieber erheben, bas Bolt Behova's follte bas erfte Bolf ber Erbe werben und bas wiebererftanbene Bion ber Mittelpuntt und ber Bort aller Rationen fein. "Biebet aus von Babel, beift es in biefer Beiffagung, fliebet aus ber Chalbaeer Lanbe! Dit Inbelftimmen machet es fund, verbreitet es bie an bas Enbe ber Erbe, fprechet: Bebova bat erlöft feinen Anecht 3afob 1). Wie icon find auf ben Bergen bie Rufe tes Gludeboten, ber Frieden verfundet, ber gute Botichaft bringt, ber gu Bion fpricht: bein Gott ift Ronig 2). Sinmeg, binmeg, ziehet aus von bannen, feinen Unreinen rubret an ; giebet fort aus ihrer Mitte! Reiniget euch, bie ihr Jehova's Wefage traget 3)! In Freuden follt ihr ausziehen und in Frieden geleitet werben, bie Berge und bie Sügel werben vor ench in Jubel ausbrechen und alle Baume in bie Banbe flatiden 4). Behova geht vor euch ber und euren Bug befoliegt Bergele Gott. Bar es Bebova nicht, ber bie Tiefen bes Meeres jum Wege machte, auf bag burchzogen bie Erloften? Gie burften nicht in ben Steppen, burch bie er fie leitet, er fpaltet ben Fele und es flieft Baffer 5). Go febren bie Befreiten Bebova's gurud und tommen gen Bion mit Jubel, ewige Freude auf ihrem Saupte, es flieben Rummer und Sorgen 6). Arme, vom Sturm Umbergeworfene, Troftlofe! Ginen fleinen Angenblid verließ bich Bebova, aber mit großer Liebe nimmt er bich wieber auf und mit ewiger Gulb erbarm' ich mich bein, fpricht Jebova. Wie ich fcmur, bag tie Bemäffer Roah's nicht wieber über bie Erbe tommen follten, alfo fdwore ich, nicht mehr auf bich ju gurnen. Die Berge mogen meiden und bie Sugel wanten, meine Sulb weicht nicht mehr bon bir. Ils ein vertriebenes, bergbetrubtes Weib beruft bich Jehora, und wie zu einer Jugendgemablin, bie verftogen war, fpricht bein Gott?): beine Trummer und beine! Deben und bein gerftortes Land, mas bis auf ben Grund gerftert war von Gefchlecht zu Gefchlecht; bie

<sup>1) \$\</sup>Psi. \cdot 3\exists 48, 20. - 2) 52, 7. - 3) 52, 11. - 4) 55, 12. - 5) 48, 21. - 6) 51, 11. - 7) 54, 6-11.

Deinigen bauen bie alten Trummer und fie erneuern bie alten Stabte 1). Giebe, ich mache beine Bufte wie Gben und beine Ginobe wie ben Garten Behova's, ich lege in Bleiglang beine Steine und grunde bich mit Saphiren, und mache von Rubin beine Binnen. und beine Thore bon Rarfunkelfteinen 2). Freude und Wonne ift barinnen, Lobgefang und Saitenspiel. Dir wendet fich ju bes Decres Reichthum und ber Bolfer Schate fommen gu bir 3); wie einen Strom lente ich bas Beil nach Bernfalem und wie einen überftromenben Bach ber Bolfer Schate 4). Deine Gobne eilen berbei und beine Bermufter gieben aus 5). Erhebe ringe beine Augen und ichaue, beine Gohne tommen bon ferne; und ich werbe fammeln gu ben Befammelten. Es barren bie Infeln und Tarfieschiffe voran, gu bringen beine Rinber aus ber Ferne, ihr Gold und Gilber mit ihnen 6). Bu enge wird bas Land ben Bewohnern fein, erweitere ben Plat beines Beltes, und tie Teppiche beiner Bohnung lag ausfrannen, wehre es nicht! Biebe lang bie Seile; jur Rechten und gur Linten follft bu bich ausbreiten ?). Für bie Rationen errichte ich mein Banier, baf fie beine Gobne auf bem Arme bringen und beine Töchter auf ben Schultern bertragen werben. Ronige follen beine Barter fein und ihre Fürstinnen beine Gaugammen, gur Erbe follen fie fich por bir bengen und ben Staub beiner Guge leden, und bu follft erfennen, bag ich Jehova bin, bag nicht zu Schanden werben, bie auf mich barren 8)."

Es fehlte viel, daß so kühne Aussichten und hoffnungen sich verwirklichten. Die Edomiter hatten ihre Greuzen inzwischen weiter ausgedehnt und ben Süden Juda's in Besitz genommen, aber das Land zunächst um Jerusalem war frei und wohl noch ziemlich entvölkert. Da sich die Rückehrenden nun mit der Niederlassung in Jernsalem selbst, ben nörblich bavon gelegenen Orten, Anathot, Beba, Michmas, Kiriath Jearim und einigen anderen (von südelichen Orten wird nur Bethlehem genaunt ) begnügten, fand die Ansiedlung selbst feine Schwierigkeiten. Die nächste Sorge war natürlich die Wiederherstellung des Kultus nach dem Geset und der Sitte der Läter, zu welchem Ende auf der Stätte bes Tenspels ein Brandopseraltar errichtet wurde, um die vorgeschriebenen

<sup>1)</sup> P[.-3efaias 49, 19. 58, 12. — 2) 54, 11. — 3) 60, 5. — 4) 66, 12. 5) 49, 17. — 6) 60, 4—9. — 7) 54, 2. — 8) 49, 22. 23. — 9) Ewald, Bolt Istacl 3, 91.

Opfer bes Morgens und bes Abends zu bringen. Die Briefter, Sanger und Leviten wurden wieber nach ihren Befchlechtern georbnet, und biejenigen, welche ibre priefterliche Abstammung nicht nachweifen fonnten, murben vom beiligen Dienft gurudgewiefen 1); wie man benn auch bie übrigen Beimgefehrten möglichft wieber nach ihren alten Gefchlechtern zu ordnen fnchte, um ben Aufpruch und bie Berechtigung auf bestimmten Besit und bestimmte Canbitriche feitauftellen. Dann wurden von allen Beimgefehrten freiwillige Baben jum Wieberaufban bes Tempele erhoben; auch bon benen, bie in Babhlonien gurudgeblieben waren, famen Beitrage, fo baf augeblich fiebengig taufent Golbstücke und an Gilber fünftaufent Minen gufammengefommen fein follen. Dierauf wurden Rontrafte mit tbris ichen Steinhauern, befonbere aber mit Zimmerlenten abgefchloffen, Cebern auf bem Libanon fällen und nach Joppe flogen ju laffen, wogu Apros Erlaubnig gegeben hatte. 3m gweiten Jahre ber Rüdfehr fonnte ber Grund jum Tempel gelegt werben (536). Die Briefter in ihrer Rleibung mit Bofannen, Leviten mit Combeln maren jur Stelle, Behova ju loben: "baß er gutig und feine Gnate über Berael ewig fei." Die von ben Brieftern und Befdlechtehäuptern, welche bas alte Sans noch gefeben, follen laut geweint haben, "viele aber erhoben bie Stimme jum Freubengefdrei, baf ber Schall in ber Ferne gehört wurde 2)."

Die bankbare und gehobene Stimmung, welche in jenen Tagen bie Heimgekehrten erfüllte, ist uns in einigen Liebern erhalten. "Genugsam, heißt es in biesen, brangten sie mich von meiner Ingend, boch überwältigten sie mich nicht. Auf meinem Rücken pflügten Pflüger, zogen lang ihre Furchen; Jehova ist gerecht, er zerschuitt ber Frevler Banbe. Gepriesen sei Jehova, ber uns nicht zur Beute gab ihren Zähnen; unser Seele entrann wie ein Bogel bem Stricke ber Bogelsteller. Als Jehova Zions Gesangenschaft zurückstrie, war unser Zug voll Inbel und man sprach unter ben Bölstern: Großes hat Jehova gethan an biesen! Ja erwählet hat Jehova Zion, erkoren zu seiner Wohnung, zu seinem Anheort für und sier. Hier wird er Davids Macht erhöhen und seine Feinde mit Seil, hier wird er Davids Macht erhöhen und seine Feinde mit Schmach kleiden 3)!"

<sup>1)</sup> Eera 2, 59-63. - 2) Eera 3, 8-13. - 3) Pfalm 129-132.

Braeliten und ben Stämmen vom Euphrat, bie Salmanaffar nach ber Einnahme Samaria's und banach Affarhabbon hierher verpflangt hatten, gufammengewachfen war, tam ben Burudgefehrten freundlich entgegen und bot ihre Unterftutung an, woraus gefchlofien werben muß, bag bas israelitische Blut und ber Jehopabienft trot jener fremden Beimischung ein entschiedenes llebergewicht in Samarien hatte 1). Der neue Tempel ware bamit bas gemeinfame Beiligthum bes wieber vereinigten Bolfes Israel geworben. bie "Sohne ber Wegführung" waren viel zu ftolz auf bie Schickfale, welche fie erbulbet, auf bie Treue, welche fie Behova bewahrt, auf ihren reinen Stammbaum, als bag fie biefes Anerbieten auge= nommen hatten. Der alte Streit zwischen Israel und Juba erwachte jegleich von Reuem und bie Beimgefehrten hatten teffen Folgen bald ju empfinden. Die Samaritaner brohten, nachbem fie abgewiesen werben waren, ben begonnenen Ban gewaltsam zu hindern, und führten bei Apros Befchwerbe. Apros wollte feine Streitigfeiten unter ber Bevölferung Spriens; ba ber Ban bes Tempels bie Urfache bes 3wiftes war, verbot er ben Beimgefehrten bie Fortsetung beffelben 2).

## 6. Das Reich bes Apros.

Aefchylos läßt ben König Dareios sagen, baß "Khros ein glückseliger Mann war, bessen herrschaft allen Besteunbeten Frieben gegeben habe, bem bie Gottheit nicht gegürnt, ba er weise und wehlgesinnt gewesen sei "herobot versichert, baß die Perser niemanden bem Khros gleich stellten, daß sie ihn Valer nennten, weil er milbe regiert und ihnen alles Gnte verschafft habe 4). Kenophon sagt, Khros habe seine Unterthanen wie seinen Kinder gehalten und sür sie gesorgt, so daß biese ihn wie einen Bater verehrten. So habe er sein Neich, das größte und schönste, allein und nach seinem Billen regieren können. Er habe es durch Milbe und Freigebigkeit erreicht, daß man ihn dem Bruder, dem Vater, dem Sohne vorgezogen habe. "Belcher Eroberer außer Khros, fragt Kenophon, iht von seinen Unterthänen Bater genannt worden; ein Name, der ossenen nicht dem Räuber sondern dem Wohlthäter gegeben wird »?"

<sup>1)</sup> Esra 4, 1. 2. — 2) Esra 4, 5. — 3) Pers. 768—770. — 4) 3, 89. 3, 160. — 5) Cyr. inst. 8, 8, 1. 8, 2, 7.

Platon läßt bem Dion bie Wahl, entweber bem alten Lhfurges nachqueifern ober bem Apros ober wer fonft fich je burch fittliche Tudtiafeit und politifche Ginrichtungen ausgezeichnet babe 1). Dach ben Buchern über bie Gefete bat bie monarchifche Staatsform bei ben Berfern, bie bemofratische bei ben Athenern ihre Bollenbung erreicht. Da aber ber perfifche Staat bie Alleinherrichaft, ber attifche bie Freiheit mehr ale fie follten geliebt, habe feiner von beiben bas richtige Dag gefunden; boch batten fie bor Beiten baffelbe etwa befeffen. Bur Beit bes Rpros feien bie Berfer mehr in ber Mitte gemefen zwischen Anechtschaft und Freiheit. Buerft murben fie felbit frei, banach bie Berren anberer. Aber herrschend batten fie ben Beberrichten Untbeil an ber Freiheit gegeben und fie auf bem fuß ber Gleichheit behandelt. Aus biefem Grunde feien bie Rrieger ihren Felbberren ergeben und bereit gewesen, fich in Gefahren ju fturgen. Und wenn ein verftanbiger Mann fich fant, welcher einen guten Rath ju ertheilen mußte, fo habe Rpros ihm Freiheit ber Rete gegeben, und indem er bie geehrt, welche ju rathen vermochten, fei jebe Meinung für bas gemeine Befte nütlich geworben, fo bag beu Berfern bamale Alles burch Freiheit, Gintracht und Gemeinschaft ber Ueberlegung gelang. Apros felbft aber, feit feiner Jugend im Lager und von Gefahren und Rrieg umgeben, fei ein tuchtiger Felbherr gewesen und habe bie Boblfahrt bes Staats im Ange gehabt 2).

Die Auffassung ber Griechen spiegelt bas bankbare Anbenten wieber, bas die Perser bem Gründer ihres Reiches und ihrer Herrschaft bewahrten. Dem Kenophon und bem Platon gilt Kyros jedoch nicht nur für einen milben und väterlichen Regenten sondern auch für den Begründer einer guten inneren Versassung des Reiches. Eben von diesem Geschäden das hat Kenophon es unternommen, den Griechen an dem Besispiel des Kyros zu zeigen, wie die Herrschaft über ein Volf, über Völker gewonnen, wie ein großes Reich gegründet und behauptet werden könne, wie ein Herrscher auch bei solchen, die durch weite Entsernungen von ihm getrennt wären, die ihn niemals von Angesicht gesehen, Gehorsam zu sinden vermöge. Freilich hat Kenophon einen historischen Roman über den Kyros gesschrieben, aber er hat seine genaue Kenntniß des persischen Wesens in demselben verwerthet und er konnte nichts barin aufstellen, was

Platon. epp. 4 p. 320. Bgf. Menexen. p. 239. — 2) de legg. p. 693. 694.

ber gangbaren Meinung von Apros bei ben Griechen völlig wiberfprocen batte. Blaton geht weiter ale Lenophon, indem er ben Apros auf eine Linie mit bem Lyfurgos ftellt. Bas bie lleberliefe= rung baneben an einzelnen Bugen von bem Berhalten bes Rpros aufbewahrt hat, widerfpricht wenigstens bem Rerne biefer idealifirenten Anschauung nicht. Die Konige, welche er jum Theil nach barten Rampfen in feine Bewalt gebracht bat, ben Afthages, ben Rroejos, ben Rabonetos läßt er nicht, wie andere Groberer bes Drients binrichten noch rottet er ihre Familien aus; er begnügt fich mit ihrer Entthronung und verweift fie in beftimmte Wohnfige, wenn er fie nicht in feiner Rabe behalt. Er läßt ben unterworfenen Bolfern ibren Glauben, ihren Rultus, ibre Sitte, ihr Recht, er läßt ihnen, jo weit es thunlich, ihre einheimischen Fürften, ihre Gelbftvermal-Man fieht bentlich, bag er bie Bolfer nicht blos burch bie Baffen unterwerfen, foreden und im Baume halten, bag er fie auch mit bem neuen Regiment verfobnen will, bag er wirtfame Stugen für feine Berricaft in gemiffen Intereffen ber neuen Unterthanen ju gewinnen fucht. Er ift ohne Sabfucht, er legt ben Unterworfenen feine feften Tribute auf, er überläßt ihnen bie Summen gu beftimmen, bie fie ibm jabrlich barbringen wollen; aber bie Gnabe bes Ronige bangt von ber Sobe ber Leiftung ab, welche bie unterworfenen Bolfer und Stabte auf fich nehmen. Die, welche fich willig und treu ermiefen, wußte er zu belohnen. Berobot fagt, bag Berbienfte um ben Thron und bas Reich nirgend folche Anerkennung fanben, ale bei ben Ronigen ber Perfer 1), Lenophon bebt bes Apros Freigebigfeit gegen bie, welche ihm gute Dienfte geleiftet, unaufhörlich ale bas vorzüglichfte Mittel hervor, burch welches er feine Berrichaft gegründet und befestigt habe; von allen Menschen habe Abros am meiften Gefchente gegeben und mas er begonnen gefchebe noch beute von ben Ronigen Berfiens. Dieje Angaben merben burch viele Buge ber fpateren Wefchichte beftatigt.

Kyros war nach Xenophons Schilberung ein stattlicher Mann von wohlwollender Gesiunung, eifrig sich zu unterrichten, und von so starter Ehrbegier, daß er keine Anstrengung und keine Gesahr schwer 2). So weit wir zu sehen vermögen, reiste Kyros langsam und kam erst in seinen späteren Jahren zur vollen Entsaltung seiner Kraft. Es war nicht blos ein Feldherr von raschem Entschluß und

<sup>1)</sup> Berob. 3, 154. - 2) Cyr. inst. 1, 2, 1.

großem ftrategischen Blid; er war ein Fürft von unermudlicher Thatfraft, von raftlofer Unftrengung und gaber Ausbauer, von ungewöhnlicher Ginficht in bie Motive und Sandlnugeweise ber Den fchen. Geine Biele verfolgte er ohne Ungeftum, mit befonnener Rube. Die Sicherheit feines politischen Urtheils lagt feine Berbindung mit ber Tochter bes Afthages, ber Antheil ben er ben Debern an ber Berrichaft gemährte, indem er fie neben ben Berfern gu Stattbalterichaften und Befehlshaberftellen verwendete, bie Grundung ber Inrannenherrichaften in ben griechischen Stabten, bie Begunftigung Sibons gegen Tyros, bie Burudführung ber Juben nach Balaeftina hinreichend erfennen. Milbe und vaterlich mit ben Berfern, ohne Bebrüdung gegen bie Unterworfenen, ohne unnöthige Sarte gegen Aufftanbe, wußte er ben Frieben in feinem weiten Reiche zu mabren, bie Ordnung aufrecht zu halten und für bie Wohlfahrt ber Unterthanen ju forgen. Er ift unbeftritten ber am wenigften blutige, ber milbefte Eroberer und Reichsgrunder, ben bie Weschichte bes Drients fennt.

Ceinen Sof und Staat wird Apros nach bem Borbilbe bes mebischen eingerichtet haben. Das Reich rnbte auf ber Rraft ber Berfer. Den alten Sauptort bes Stammes ber Bafargaben, Bafar gabae, ben Git feiner Borfahren, tes Achaemenes, Teispes unt Rambhfes machte Rhros zu einer feften Stabt, bier erbaute a feinen Balaft, in welchem er bie Beute feiner Giege nieberlegte 1). Unermefliche Schate follen aus Egbatana, Garbes und Babblon nach Bafargabae geführt worben fein. Plinius fagt, Die Befiegung Mfiens habe bem Riros 34,000 Bfund an Gold außer bem berarbeiteten und ben golbenen Gefägen, an Gilber aber 500,000 Ialeute eingetragen 2). Dlogen biefe Angaben übertrieben fein; unbebeutend war bas in Sarbes aufgehäufte Golb bes Byges, Alpattet und Rroefos, unbedeutend waren bie Schate ber Ronigsburgen ju Egbatana und Babylon nicht, welche bie Beute Rinive's aufbemahrten, und biefe war in Babylon burch bie Bente Spriens, bie Tribute ber Phoenifer verftartt worben. Die Griechen berechnen bie Schate, welche Alexander nach einem langen Sinfiechen bes Berferreichs in Sufa, Perfevolis, Egbatana und Pafargabae vorfant, auf 180,000 Talente b. h. 270 Millionen Thaler und baneben waren noch aubere Raffen ber perfifchen Ronige, jener Bolb- und Gilberfdmud ber

<sup>1)</sup> Strabon p. 730. Curt. 5, 6, 10. Arrian. anab. 3, 16. 18. Eben S. 664. — 2) Plin. hist. n. 33, 15.

Burg von Egbatana (G. 623) und viel verarbeitetes Gold und Gilber vorhanden. Bas Alexander von biefem in Gufa gelaffen hatte, gemährte bem Antigonos nachmals noch 15,000 Talente 1). 3eben Falls befag ber Schat, ben Rpros in Pafargabae nieberlegte, bie Mittel, auf lange Zeit binans und im lebermage auch ben weitgemeffenften Bedürfniffen bes Bofes, bes Reiches, bes Beeres gu genugen und jeben Dienft mit Golb aufzuwiegen.

Belden Untheil Apros feinem Bolle an ber Berrichaft gewährte, ift nicht beutlich zu erfennen. Beim Lenophon versammelt Rambufes, ber Bater bes Apres, nachbem biefer feine Eroberungen vollenbet hat, bie Melteften ber Perfer und bie Beamten, welche bie bochften Befugniffe andubten, und fagt ihnen: bie Berfer hatten ben Rpros ju ihrem Felbherrn gemacht und ihm bas Beer geftellt, Apros bagegen babe ihnen bie Dacht über Affien und Ruhm bei allen Deniden erworben, bie Tapferften bes Beeres reich gemacht und allen Rriegern Gold und Nahrung verschafft. Wenn bicfes Berhaltnig aufrecht erhalten murbe, werbe es beiben Theilen gum Beile gereis den; wenn Ahros bagegen mit berfelben Willfur anch über bie Berjer gebieten wollte wie über bie übrigen Bolfer ober aber bie Berfer ibn ber Berrichaft zu berauben trachten follten, fo wurden fie fich gegenseitig ben größten Schaben bereiten. Deshalb moge Abres verfprechen, Berfien gu ichnigen und bie perfifchen Gefege gu mabren, bie Perfer aber, bem Apros gegen jebe Emporung und gegen jeben Geind zu leiften mas er verlange. Dach mir, fo fchlieft Rambujes, wird Apros herrichen und fo oft er nach Perfien tommt bie Opfer für euch bringen, tie ich jest barbringe. Ift er in ber Frembe, jo wird es am besten fein, bag ber ebelfte unferes Beichlechts ben Böttern bie Opfer verrichte. Und was Rambyfes vorgeschlagen, wurde von Ripros und ben Berfern unter Anrufung ber Gotter beichloffen und wird noch beute von beiben Theilen gehalten 2). Dan fieht, Lenophon und bie Griechen mit ibm faßten bas nabere Berhaltniß tes Königs zu ben Perfern nach ber Analogie ihrer Inftitutionen als ein vertragemäßiges. Es wird richtig fein, wenn bie Briechen behaupten, baß Apros ben Berfern bie Befugniß gemahrt hat, ihre Meinung offen und frei ju außern. Wir finden, bag auch bie fpateren Ronige in wichtigen Fällen Beerführer und Pringen zu Rathe-

<sup>1)</sup> Arrian. anab. 3, 16. Entine 5, 2, 11. 6, 9, 6. 10. Dieb. 17, 66. 71. Etrabon p. 731. - 2) Cyr. inst. 8, 5, 21 seq.

versammlungen berufen; eine bestimmtere Bevorzugung in biefer Richtung genoffen inbeg nur bie Saupter ber perfifchen Stamme, in welche bas Bolt feit ber Zeit bes Achaemenes getheilt mar (G. 633). Diefe batten feitbem ben Rath bes Konige gebilbet und bewahrten biefe Stellung auch unter Rbros und feinen Rachfolgern. ber Ronig in biefem Rathe feinen Stanim, ben ber Bafargaben, pertraten bie übrigen feche Stammbaupter jeber ben feinen. besondere Form ihrer Tiara machte biefe Fürften ber Berfer fenntlich. Gie allein hatten freien Butritt jum Ronige, fie traten jeber Beit ungemelbet ein ober mußten wenigftens ftete gemelbet werben, es fei benn, bag ber Ronig im Beiberhaufe mar, und es mar Gitte, baß bie Ronige ibre Frauen aus ben Saufern ber Stammbaupter nabmen, die ihre Burbe ebenfo vererbt ju haben fcheinen wie ber Ronig bie feinige 1). Meben biefem Rathe ber Fürften, ben ber Ronig freilich auch nur bann berufen haben wirb, wenn es ibm gut bauchte, an beffen Meinung er feines Wegs gebunben war, gab es "tonigliche Richter" bie wie Berobot fagt, bie "vaterlichen Gebrauche" auszulegen und Recht zu fprechen hatten. Alles von Bichtigfeit murbe por biefe Richter, beren Bahl ebenfalle fieben betrug, gebracht. Ihre Urtheile mogen ju Rpros Zeit vortrefflich gewesen fein, aber fcon unter feinem Nachfolger paften fie ihre Spruche bem Willen bes Berrichers an. Der Ronig ernannte fie und fette fie ab; er beftrafte fie mit bem Tobe, wenn fie nach feiner Meinung ungerechte Urtheile gesprochen ober nicht nach feinem Buniche erfannt batten. 3m Rathe ber Stammfürften tounte auch ein Stellvertreter bes Ronige ben Borfit führen; aber wie es fceint, nur ein Mitglieb bes foniglichen Gefchlechte. In ben fpateren Jahren feiner Berrichaft be-

<sup>1)</sup> Wir sinden den Dareies nach bem Tode des Kambyses von sechs fürsten der Perfer umgeben. Aeschlos spricht von den dem Könige der Perset zur Seite Gestellten und nennt dabei sieden Namen; Pers. 956—960. Der jüngere Kyros ist von sieden Perfern umgeben, die den ersten Rang bei ihm einnehmen; Xenoph. Anad. 1, 6, 4. Das Buch Ester nennt die sieden Obersten der Perfer und Meder "die das Angesicht des Königs sehen dürsen und ben ersten Sit haben im Reiche"; 1, 14. Bon den Vorrechten der sechs Fürsten handelt Herodot 3, 84. Wenn Perodot die Privilegien der Stammssüssen sie sich sie sich die Genossen dass Magiermerdes gegen Dareios berausgenemmen hätten, andere sin Besohnungen dieser That, so wird es richtigesein, diese pragmatische Erksärung abzusehnen und vielmehr die verhandenen Stammhäupter als berusen Volldrünger des Merdes in ihrer Eigenschaft als Vertreter der persischen Stämme zu betrachten.

traute Apros feinen Better Dyftaspes, bas Saupt ber jungeren Linie, mit ber Statthaltericaft bes perfifden Lanbes 1). Es maren Berfer, bie vorzugsweise als Satrapen ber Brovingen und als Beerführer verwendet wurden; bas gesammte perfifche Bolf war von jeber Steuer, von jeber Leiftung fur ben Staat frei, außer vom Rriegebienfte, für welchen wohl reichliche Entschädigung in Berpflegung und Solb gemährt murbe. Es wird berichtet, bag Rhros, fo oft er ben Boben Berfiens betrat, jebesmal jeben Berfer und jebe Berferin mit einem Goldftuct beschentt habe und bag feine Rachfolger biefe Sitte bewahrt hatten; anbere beschräuten biefen Brauch auf bie Besuche bes Apros und feiner Nachfolger in Bafargabae und bie Beschenkung mit einem Golbstücke im Werthe von zwanzig Drachmen b. h. einem Dareitos auf bie Weiber tiefer Stabt ober biefes Stammes, in Erinnerung an bie entscheibenbe Schlacht gegen bie Meber und jenen Buruf ber Beiber, ber bamale ben Berfern neuen Duth gab 2). Rimmt man bies Alles zusammen, fo erhellt wenigstens foviel, bag ben Berfern ein Antheil an ber Berrichaft Afiens baburch juftand, bag fie bie vornehmften Bertzenge biefer Berrichaft maren, bag bem gefammten Bolt in reichlichem Lohn für feinen Rrieges bienft, in Bertheilung von Gelbfpenben auch noch eine realere Benugthuung neben ber Befriedigung bes Stolzes, bas berrichenbe Bolf 311 fein, burch biefelbe gufiel. Wie Rpros in erfter Linie bie Deber, weiterbin aber auch anbere Stamme, bie er unterworfen, für ben Bestand feines Reiches ju gewinnen suchte und wußte, und mo bies unmöglich, wenigstens gewiffe Familien und Rreife an fich ju fesseln verftand, ift bereits erwähnt. In letter Inftang beruhte bie Aufrechthaltung feiner Berrichaft in ben Provingen auf ben Statthaltern und beren Truppen, die Apros in nicht zu viele Garnisonen geriplittern ließ. Weit entfernte Provingen follten burch Aulegung von Grenzfestungen', bie bier und ba nach ihm beren Grunder genannt wurden, jugleich im Baume gehalten und vor ben Ginfallen ber Rach barvölfer geschütt merben.

Ueberbliden wir bas Leben bes Ahros, ben Berlauf feiner Resgierung, soweit bie Fabeln und Luden ber Ueberlieferung bieselben gu erkennen gestatten. Dem Königsgeschlicht ber Perser entsproffen,

<sup>1)</sup> Herob. 1, 209. 3, 70. Ueber bie königlichen Richter herob. 3, 31. 5, 25. Plut. Artaxerxes 29. Joseph. antiq. 9, 6, 1. — 2) Xenoph. Cyr. inst. 8, 5, 21. Nicol. Damascen. fragm. 66. Oben S. 663.

Urentel bes Achaemenes, ber bie Berfer von ber Berrichaft ber Minrer befreit batte und banach gezwungen worben war, bie Sobeit ber Meber anzuerfennen, war Stres zu Bafargabae, bem Gite feiner Borfahren und feines Batere aufgewachfen. Bahrend er bem Dberberen bie Bafallenpflicht leiftet und gn Egbatana Sofbienft und Baffendienft thut, erfenut er bie Schwachen bes mebijden Sofes und Das bevorftebente Aussterben ber mannlichen Linie bes Dejotes gewährt bie Ansficht, bie Gelbftanbigfeit ber perfifchen Krone wiederherzustellen. Wieber bei ben Seinen zwingt bas erwachte Distranen bes Afthages feinen Bater und ibn, bie Baffen zu ergreifen-Das Seer ber Deber bringt tief in bie Berge Berfiens, Rambyfes findet ben Tob. Erft nach fcmerem Rampfe gelingt ce, ben Angriff ber Meter abzuweisen. Apros läßt es nicht auf ben zweiten antommen. Er bringt nach Mebien vor und giebt fiegreich in Egbatana ein. Es waren über neunzig Jahre vergangen, feitbem Phraortes Die Perfer gu Unterthanen ber Meber gemacht hatte. Aber auch bie Berrichaft, bie bie Deber vom Salys bis jum Bubus genibt haben, foll auf bie Berfer übergeben. Das Biel war boch geftedt und wurde nicht leichten Raufes erreicht. Icht volle Sahre gingen nach bem Ginguge in Egbatana barüber bin, bevor bie nachften Nachbarn ber Meber im Rorben und Often, Die Parther und Die Sprfanier, bie Armenier, Kabusier und Rappadofen unterworfen waren. weit Apros gegen ben Raufasns vorgebrungen ift, ob bie Bölfer im Norben Urmeniens auf bem Ifthning gwischen bem ichwarzen und bem faspischen Meere, bie Caspeirer und Marobier im Often, bie Rolder ober Phafianer im Thale bes Phafis, bie Moscher (Mefed), bie Chalpber und Tibarener (Thubal) beren Erggruben und Ergbereitung wir fennen (Bo. 1, 402) im Weften, fich ibm ober erft feinen nachften Rachfolgern unterwarfen, ift zweifelhaft 1). Ebres war im Often beschäftigt als ihn ber Angriff bes Rroefes auf Rap pabolien nach Weften rief. Gin glangenber Telbang führte ibn über tie Abwehr weit hinans zur Rieberwerfung bes lybifden Reiches, an ben Strand bes acgaeischen Mecres. Babrent feine Felbherren bie Rarer, bie Liffier, bie Griechenftabte bezwingen, macht er felbft auf bem Rudmarich bie Phryger, bie Baphlagonen, bie Rilifer gu feinen Unterthanen. Wieber im Often wenbet er fich gegen bie Baftrer und bie Gafen. Anfange fiegreich gegen ben Konig ber

<sup>1)</sup> Serobet 3, 92, 94, 97, 7, 78, 79. Xenoph. anab. 7, 8.

Saten, ben er gefangen nimmt, verliert er eine Schlacht gegen beren Ronigin. Er rettet fich, inbem er auf bem Rudguge fein Pager ben verfolgenben Saten preisgiebt und biefe bann mabrent fie plunbern, ichmanfen und geden überfällt und ichlagt. Er benutt tiefen Gieg mit Mäßigung, er giebt ben Gafen ihren Ronig gurnid und läft ibm unter feiner Sobeit bie Berrichaft über bie Caten. Der Unterwerfnug ber Baftrer und Gafen folgen bie Rampfe gegen bie Rarmanen, bie Areier und Sagartier, gegen bie Drangianer und Mrachoten, gegen bie Bebrofier, endlich bie Unternehmungen gegen bas Inbustant. Auf einem Buge gegen bie Bebrofier ober an ben Indus gefchah es, bag bas Beer bes Sthros in jene bedrängte Lage gerieth, welche es aufzureiben brobte. Die Ariacpen, bie am unteren Laufe bee Etymanbroe fagen, retteten ben Konig, inbem fie unerwartet reichliche Bufuhren brachten, wofür fie bann ben Chrentitel "Gutthater" erhielten (G. 673). Die Acvafa auf bem Nordufer, bie Bandhara auf bem Gutufer bes Rabul wurben Unterthanen bes Apros 1). Rachbem er fo, wie Berobot uns fagte, ein Bolt bee oberen Miene nach bem anderen, an feinem vorübergebend bezwungen batte, nachbem ihm wie Berofos fagt, gang Afien geberchte, brach er entlich, ungebulbig von ben borthin verpflanzten Juben erwartet, gegen Babylon auf. Der Nieberlage bes Nabonetos folgte bie Ginnahme ber uneinnehmbaren Sauptstadt, bie Unterwerfung Spriens, ber phoenififchen Stabte. Go erreichten bie Brengen bes neuen Reiches im Beften bas Mittelmeer und bas acgacifche Meer, im Guben bie arabifche Bufte und bas perfifche Deer, im Norben bas ichwarze Meer, bie Berge bes Rantafus und bas faspifche Meer. Apros rubte auch jett nicht. Wie er im Guboften ben Inbus gewonnen batte, bemubte er fich bem Reiche auch im Nordoften eine feste Grenze gu geben. Die nördlichen Rachbarn ber Sprfanier und Cafen, bie Chorasmier am unteren Laufe bes Orns wurden unterworfen 2); bie nördlichen Nachbarn ber Baltrer, bie Sogbianer auf bem Oftabhange bes Belurbagh im fruchtbaren Thale bes Polytimetos (Berafichan) wurden bezwingen. Damit mar ber obere Pauf bes Jarartes erreicht. Abros ließ zur Gicherung biefer weit vorgeschobenen Grenze auf bem Norbabhange bes Alfbagh, eines westwarte in bie Steppe vorspringenben Zweiges bes Belurbagh, an einem jum Jagartes ftromenben Bache eine Festung erbauen, bie ale bie entferntefte Un-

<sup>1).</sup> Bis. 1, 16. - 2) Serob. 3, 93. Ctes. fragm. Pers. Ecl. 8.

lage bes Kyros bezeichnet wirb; die Griechen nennen sie Kyros ober Kyreschata b. h. bas äußerste Kyros. Es war gleich von vern herein eine große Aulage ober wurde es später; wir sinden, daß die Sitadelle 7000 Streiter, die Stadt 15,000 aufnehmen konnte. Einer anderen Kyrosstadt sind wir schon oben im Lande der Kadusier bezegnet. In der Nähe Kyreschata's lagen noch sechs andere Burgen zur Sicherung Sogdiana's gegen die Massageten, welche jenseit des Jazartes, welche am mittleren und unteren Laufe besselben umberzogen 1). Kyros begnügte sich nicht mit diesen Anlagen. Er glaubte wohl nach der Einverleibung Sogdiana's nicht am Orus siehen bleiben zu können, sondern den Jazartes in seinem ganzen Laufe zu Mordosstraze des Neiches machen zu müssen. Er versuchte die Massageten und ihre Nachdarn die Derbikker in Abhängigkeit zu bringen. Die Natur des Landes, die nomadische Lebensweise dieser Stämme mußten diese Aufgabe in hohem Maße erschweren.

Berobot lagt ben Jagartes, ben er etwa bem Iftros vergleicht, große Infeln umfliegen, endlich aber in vierzig Urme getheilt bem faspischen Deere guftromen. Alle biefe Arme verloren fich jebed bis auf einen in Gumpfe und Morafte. Die Anwohner berfelben agen robe Fifche und fleibeten fich in bie Felle ber Robben; bie Bewohner ber Strominfeln lebten von Burgeln und Baumfruchten. 3n ber "unabsehbaren Gbene" aber, bie fich im Norben bes Jagartes ausbebne, wohne bas große und ftreitbare Bolt ber Daffageten und babe feinen geringen Theil biefer Cbene inne. Diefe feien in lebens weise, Rleibung und Gitte ben Stythen abnlich; fie bauten bas lant nicht fonbern lebten von ihren Beerben, von beren Dilch und ben gablreichen Fifden bes Jagartes. Doch tampften fie nicht ausschließlich gu Pferbe wie bie Stoloten fonbern auch ju fuß und nicht nur mit bem Bogen fonbern auch mit Lange und Streitart. Ihre Baffen waren von Rupfer, auch bie Bruftpanger ber Bferbe, beren Bebiffe und Ropfichmud jeboch von Gold wie bie Bürtel und bie Ropfgierten Beber nahme nur ein Beib, tonne aber jebes Bei ber Männer. bes anberen benuten, wenn er feinen Rocher an beren Bagen bangt. Die bejahrten Maffageten murben von ihren Bermanbten gefdlachtet und ihr Fleifch mit Schaffleifch gusammen gefocht und gegeffen. Muger ber Sonne verehrten fie feinen Gott, biefem aber opferten

<sup>1)</sup> Strabon p. 517. Plin. h. n. 6, 18. Arrian. Anab. 4, 1-5. Btolem. 6, 12. Der perfifche Rame wird Kurufarta gesautet haben.

fie Pferbe, ba fie meinten, bag bem ichnellften Gotte auch bas ichnellfte Thier jum Opfer gebracht werben muffe. Strabon lagt bie Daffageten ben gangen Lauf bes Jagartes entlang von ben Bergen im Diten abwarts burch bie Chene bis zu ben Gumpfen ber Munbung bes Fluffes wohnen. Die Bergbewohner iconten ihre Schafe ber Milch wegen und nährten fich meift von wilben Früchten, bie ber Chene lebten manbernd von ben Schafen und ben Fischen bes Fluffes, bie auf ben Infeln bes Fluffes batten weber Bieb noch Getreibe, fie fleibeten fich in Baft und preften Baumfruchte jum Getrant aus 1). Die Derbiffer, welche Atefias neben ben Chorasmiern nennt, bie er nabe bei ben Safen und nicht all zu weit von ben Inbern wohnen läßt, schilbert Strabon noch wilber ale bie Maffageten. Die Manner, welche bas fiebzigfte Jahr überichritten, wurben von ben nachiten Bermanbten aufgezehrt, bie Beiber, welche zu bobem Alter gelangten, murben zwar ebenfalls getöbtet aber nicht gegeffen. Gottheit ber Derbiffer fei bie Erbe. Es murben berfelben jeboch nur manuliche Thiere geopfert, wie fie auch nur mannliche Thiere agen. Much auf bie fleinsten Bergeben ftebe bei ihnen Tobesftrafe 2).

Khros wendete seine Waffen vergebens gegen die Massageten. Er scheint ben Jagartes überschritten zu haben; aber die Stämme ber Massageten werden ihm ausgewichen sein und er kehrte, wie wir annehmen muffen, ohne Ersolg zurud. Die Derbiffer überwand er;

<sup>1)</sup> herob. 1. 202. 203. 215. 216. 7, 64. Strabon p. 512. 513. - 2) Stras bon p. 514. 520. Plin. h. n. 6, 18. Curt. 3, 2. Diobor 2, 32. Die Gite ber Derbitter find ichmer ju bestimmen. Plinins, welcher ben Angaben bes Demodamas, ber ben Jagartes überschritten habe, gut folgen erflart, fagt, bag ber Drus mitten burch bas Bebiet ber Derbiffer fliege. Curtius nennt, wenn bie Lesart richtig ift, neben 2000 Bartaniern ju Pferbe und 10,000 gu guf, neben 6000 Syrtaniern 40,000 gugganger ber Derbiffer, bie meiften mit ehernen Spiben an ben Langen, bie anberen mit am Feuer geharteten Bolgftangen be. webrt, und 2000 Reiter ber Derbiffer. Strabon fagt, bag bie Tapuren gwifden ben Derbittern und ben Syrtaniern mohnen follten. An einer anderen Stelle lagt er bie Derbiffer ,, an ber anberen Seite ber Syrtanier" mobnen. Rach Rtefias wohnten bie Derbitter bagegen in ber Rabe ber Saten und Inber. Stephanos bon Bygang (s. v.) fett fie in bie Rabe ber Sprtanier und bemertt, Rtefias nenne fie Derbiffer; er citirt aus bemfelben Schriftfteller bie Dyrbacer, ein febr gerechtes und reiches Bolt amifchen Battrien und Inbien, beffen Rtefias im gehnten Buche gebente. Daß bie Derbiffer ihre Bohnfite fpater veranbert und an ben unteren Drue binab gewandert maren, murbe bei Romaden nicht anffallen tonnen.

er unterwarf sie ber perfifchen Herrschaft, fant aber in biefem Kampfe im neun und fechzigsten ober fiebzigsten Sahre feines Lebens ben Tob.

Berodot ergablt, daß Ahros beabsichtigt habe, die Maffageten ju Dagu habe ibn Bieles und Großes getrieben, querft feine Beburt, ber Glaube, bag er mehr ale ein Denich fei, bann ber gludliche Erfolg aller feiner Rriege, benn mobin er bisber feine Baffen gerichtet, ba fei fein Bolf feiner Berrichaft entgangen. Bei ben Maffageten habe ein Beib, bie Tompris, geboten; nach bem Tobe ihres Mannes, bes Ronigs, babe fie bie Berrichaft fortgeführt. Apros habe um ihre Sant geworben, Tompris aber habe erfannt, baß Ryros nicht nach ihr fonbern nach ber Gewalt über bie Daffageten trachte, und habe ihm verboten, gur Brautwerbung in bas Land ber Maffageten zu tommen, wie er begehrt batte. Da jei Abros benn mit offener Gewalt an ben Jarartes gezogen, babe Bruden über ben Fluß ju ichlagen begonnen und Thurme auf ben Fahrzeugen errichten laffen, welche bas Beer überführen follten; benn er erwartete, bag bie Daffageten ibm ben Uebergang ftreitig maden würden. Babrend beffen habe bie Tompris ju ibm gefandt und ibn ermabnt, fich mit bem ju begnugen was er befige. Wenn er aber burdaus bie Starte ber Maffageten versuchen wolle, fo folle ibm bie Mube bes llebergangs erleichtert werben; fie wolle mit ben Daffageten brei Tagemariche weit in's land gurudgeben; goge er por, fie in feinem Lanbe ju erwarten, fo moge er bas Bleiche thun. maren bie Fürften ber Berfer ber Meinung gewesen: man folle gurudgeben, bie Maffageten über ben Strom laffen und bier mit ihnen Rroefos aber habe im Rathe bes Ahros geltend gemacht: ber Cobn bes Rambbies burfe por einem Beibe nicht ju rudweichen, er muffe über ben Jagartes geben und bem Rudjug ber Maffageten folgen, und batte angegeben, burch welches Berfahren am leichteften ein großer Erfolg gegen bie Daffageten gu gewinnen fein wurde. Riros folgte bem Rathe bes Rroefos. Tompris bielt ihr Wort, fie ging mit ben Maffageten vom Jagartes gurud, Rprot Gur ben Gall, bag bas Unternehmen ungludlich enben follte, fandte er feinen Cohn und Rachfolger Rambyfes vom Ufer bes Bagartes nach Perfis gurud, gab ihm ben Rroefos mit und empfahl ibm, tiefen in Ehren gn halten, wenn er felbft nicht wieber beim fehren follte. Als Apros bas andere Ufer betreten batte, fab er in ber erften Dacht, bie er im Daffagetenlante gubrachte, im Traume

ben Sohn feines Bettere Suftaspes, ben jungen Dareios, ber babeim in Berfie geblieben mar, mit zwei großen Flügeln an ben Schultern, von benen ber eine Ufien, ber anbere Guropa überschattete. Ueberzengt, bag biefer Tranm ihm einen Aufftant bes Dareios porberfage, fprach Rhros am folgenben Morgen jum Shitaspes: für mich forgen bie Götter und zeigen mir an, was gefcheben wirb. Dein Cobn bat Bofes wiber mich im Ginn, giebe beim nach Berfis und bewahre ibn, bag, wenn ich bie Maffageten unterworfen babe und gurudfebre, bu ibn mir gur Untersuchung ftellen fannft. Apros einen Tagemarich jenseit bes Jarartes mar, that er wie Rroefos gubor gerathen. Er ließ ben unbrauchbaren Theil feines Beeres fammt allem Troß mit vielen Borrathen an Speife und Trant im Lager; bagu lief er viele Schafe ichlachten und biefe nebft anberer Speife gurichten und Wein in Beden fullen; er felbft aber gog mit bem größten und beften Theile feiner Rrieger rudwarts an ben Balb fam ber britte Theil ber Maffageten, von Spargapifes, bem Cobn ber Tombris geführt, an bas Lager; fie übermaltigten bie Burudgelaffenen, machten fich alebalb an bie gubereis teten Vorrathe und Getranfe und fanten voll Speife und Wein in Da überfiel Rpros bie Sorglofen, viele wurben getöbtet, noch mehrere gefangen; unter biefen war Spargapifes. Die Ronigin Tompris fanbte auf biefe Runbe einen Boten an Rhros, ber ju ibm fprach : Rbros, unerfättlich im Blute, ruhme bich biefer That nicht, bie bu vollbracht haft burch ein Gift, welches auch ench jum Rafen bringt und euch ichlechte Worte entströmen lagt. Gieb mir mein Rind gurud, bann foll bein Rudgug aus biefem ganbe ungefährbet fein, wo nicht, fo fcmore ich bei ber Sonne, unferm Berrn, bag ich bich mit Blut fattigen will, fo unerfattlich bu bift. Abros fcblug bas Berlangen ab, und Spargapifes, aus feinem Raufche erwacht, gab fich felbft ben Tob, nachbem ibm Rhros auf feine Bitte bie Feffeln hatte abnehmen laffen. Da jog bie Konigin mit ihrer gangen Macht beran. Es mar bie gewaltigfte Schlacht, welche bie Barbaren gefchlagen haben. Buerft wurde mit ben Pfeilen und Burffpiegen gefampft, ale biefe aber verschoffen waren, im Sandgemenge mit Lange und Gabel geftritten. Lange blieb ber Rampf unentschieben, ba feiner flieben wollte, am Ende aber gewannen bie Daffageten bas Uebergewicht, ber größte Theil ber Berfer murbe erschlagen und Apros mit biefem. Tompris ließ ben Leichnam bes Apros unter ben Tobten bervorfuchen, bieb ibm ben Ropf ab, ftedte biefen in einen

Schlauch, welchen sie mit Blut gefüllt hatte, und sprach: obwohl ich lebe und gesiegt habe im Kampfe, hast du mich bennoch schwer getroffen, indem du mir durch Lift meinen Sohn entrissen, nun aber will ich bich, wie ich dir gedroht, mit Blut fättigen.

Diobor fagt, Abros habe nach ber Unterwerfung ber Babylonier ben gangen Erbfreis zu unterwerfen getrachtet. Nachbem er bie größten und machtigften Bolfer bezwungen, babe er gemeint, bag weber ein Berricher noch ein Bolf feiner Dacht wiberfteben fonne. Much Rhros habe wie mancher von benen, bie eine unverantwortliche Bewalt übten, bas Blud nicht zu ertragen vermocht, wie es bem Menfchen zieme. Er führte ein febr ftartes Beer nach Stythien, aber bie Ronigin ber Stothen übermältigte ibn, nabm ibn gefangen und ließ ibn ane Rreug ichlagen. Juftin berichtet, bag Rhros, nachbem er Afien unterworfen, bie Stothen mit Rrieg übergog. Ronigin aber, die Tombris, fei burch ben Angug ber Berfer nicht erichredt worben. Gie batte ihnen ben llebergang über ben Jagartes wehren fonnen, aber fie babe bie Rlucht bes Reinbes für ichwieriger gehalten, wenn er ben flug im Ruden babe. Go gelangte Rbros ungeftort über ben Jarartes und ichlug ein Lager, nachbem er eine Strede im Stythenlande vorgebrungen mar. Um folgenben Tage verließ er es wie aus Furcht und ging gurud, nachbem er binreichend Wein und was fonft zum Dable gebort in bemfelben gurudgelaffen. Ronigin fenbete auf biefe Runbe ihren jungen Gobn gur Berfolgung bee Feinbes mit bem britten Theile bes Beeres ab. Als biefer bas Lager bes Rhros erreichte, ließ es ber unerfahrene Jüngling unbeforgt um ben Feind gescheben, bag feine Lente fich in bem ungewohnten Wein beraufchten; Abros aber febrte in ber Racht gurud und alle Stythen fammt bem Sohne ber Ronigin murben niebergebauen. Trop bee Berluftes einer fo ftarten Macht und bes einzigen Gobnes bergagte bie Tombris nicht, fie befchloß bie Perfer burch eine gleiche Lift zu verberben. Alle ob fie nach bem erlittenen Schlage nicht mehr im Stante fei eine Schlacht anzunehmen, lodte fie ben Apros gurudweichend in Engwege, nachbem fie in ben Bergen einen Sinterhalt aufgeftellt hatte. Go gelang es ibr, bas gefammte perfifche Seer 200,000 Mann mit bem Ronige felbft zu erfchlagen. ein Bote ber Dieberlage fam bavon. Dem Leichnam bes Rpros ließ fie bas Saupt abichlagen und in einen mit Menichenblut gefüllten Schlauch fteden mit bem Ausrufe: fattige bich an bem Blut, nach welchem bu geburftet, an bem bu immer unerfattlich warft!

Polhaenos erzählt, daß die Tombris, als Khros gegen sie herangezogen sei, in verstellter Flucht mit ihrem Heere gewichen sei. Die Perser hätten versolgt, im Lager der Königin einen großen Borrath von Bein, Lebensmitteln und Schlachtvieh gefunden und die ganze Nacht hindurch gezecht und geschmaust als ob sie bereits gesiegt hätten. Da habe Tombris die Perser überfallen, welche sich kaum zu bewegen vermochten und alle mit dem Khros selbst niedergehauen 1).

Bang anbere berichten Tenophon und Rtefias. Bei bem erften ftirbt Apros bochbetagt in Frieben. Er läßt feine Freunde, bie boben Beamten, feine Gohne an fein Bett rufen, fagt ben Gohnen, bag er fie gleichmäßig liebe, aber bem alteften, bem Rambyfes, gebore bas Reich, ber jungere Tangorares folle Satrap ber Meber, Armenier und Radufier fein. Und nachbem er ben Rambhfes ermahnt, fein Reich nicht auf bas golbene Bepter fonbern auf treue Unbanger ju ftuben, feinen Bruber in Ehren zu halten und mit ihm in Gintracht zu bleiben, bebedt er fein Antlig und ftirbt. Rtefias ergablt, baf Ahros gegen bie Derbitter ausgezogen fei, beren Ronig Amoraeos gemefen. Den Derbiffern feien Inber mit Elephanten gu Sulfe gefommen. Die Derbitter hatten bie Elephanten in ben Sinterhalt geftellt und baburch bie Reiter bes Rhros gum Flieben gebracht. Much Apros fturgte vom Pferbe, und ein inbifder Dann traf ben Konig, ba er am Boben lag, mit bem Burffpieg unter bem Suftgelent in ben Schenfel. Bon ben Seinigen aufgehoben, wurde Ahros in's perfifche Lager gurudgetragen. Behntaufend Mann waren auf jeber Seite gefallen. Auf biefe Runbe eilte Amorges, ber Ronig ber Gafen, bem Apros mit 20,000 Reitern gu Sulfe. Der Rampf murbe nach feiner Anfunft erneuert; bie Berfer und bie Saten fiegten, 30,000 Derbiffer murben niebergehauen, ihr Konig Amoraeos fand mit feinen beiben Gohnen ben Tob und bie Derbiffer unterwarfen fich. Bon ben Berfern maren 9000 Mann geblieben. Rhros aber fühlte fein Enbe naben; er ernannte feinen alteften Sohn Rambhfes zu feinem Rachfolger, bem jüngeren Tanhorartes überwies er als Statthalterichaft Baftrien, bas land ber Chorasmier, Barthien und Rarmanien, beren Ginfünfte ihm gufallen follten; feinen Stieffohnen, ben Rinbern bes Spitamas, gab er bie Satrapieen ber Derbiffer und Sprfanier und ermahnte fie, ben Rath

<sup>1)</sup> Herob. 201-215. Diod. exc. vat. p. 33. 2, 44. Justin 1, 8. 2, 3. 37, 3. Polyaen. strateg. 8, 28.

ber Mutter zu ehren. Auch mußten sie ihm bie hand darauf geben, ten König der Safen Amorges als Freund zu behandeln und einander Freunde zu sein: und dem, welcher gegen die andern wohlwollend verfahren würde, verhieß er Gutes, dem aber, welcher Uebles bezinne, Böses. So starb Khros am vierten Tage nachdem er berswundet worden 1).

Wie bei ber Weschichte ber Jugend bes Ripros bemerkt Berotot am Schluffe feines Berichts vom Tobe bes Apros, baf ibm von ben vielen Ergablungen über beffen Enbe biefe ale bie glaublichfte erfchiene. Es gab bennach auch bier verschiebene Berfionen. faben, baf Berobot für bie Weidichte ber Deber und Berfer mefentlich auf Die leberlieferung angewiesen mar, bie er im perfifden Reiche vernahm, und wir fonnten ausreichend feststellen, bag biefe Trabition poetifch gefarbt war, bag bie lleberlieferung ber Berfer und Meter bis auf bie Thaten bes Dareios herab burch bie Dichtung hindurchgegangen mar, baf fie unverfennbare Buge berfelben an fich trägt. Wir vermochten verschiedene Strömungen in biefen Ergablungen gu unterscheiben, wir fonnten bie medifche Sage von ber Erhebung bes Apros und bem Sturge bes Afthages neben bie verfifche ftellen, und verfolgen, wie bie Buge berfelben ans ber Erinnerung, aus fpecififch nationaler Empfindung, aus religiöfen Detiven aufammengewachfen waren. Mus biefen Berfionen mablte Berobot fomobl fur bie Jugend ale auch fur bas Enbe bee Rhree Diejenige, Die feiner Auschanung am meiften entsprach; Diefe mar ibm natürlich bie glaublichfte. Rach Berobote Ueberzengung, nach bem Bebaufen, ben er feinem großen Geschichtewerte gu Grunbe gelegt bat, folgt jedem Unrecht, jeber lleberhebung bie Strafe. Spros bat feinen Eroberungen fein Biel ju feben gewußt, er bat fich fur mehr ale einen Menichen gehalten. Dafür ift ibm endlich ber ichnobeste Untergang gu Theil geworben; er ift einem Beibe erlegen. Die Quelle Berobote auch bier eine poetifche mar, verrath fich febr beutlich in ber Ausführlichfeit ber Rebe und Gegenrebe, in ber Berbung bes Ryros um bie Ronigin ber Maffageten, in ben buftern Borahnungen bes Rhros, in ber Offenheit ber Tombris ber Sinterlift bes Rpros gegenüber, in bem Gelbstmorb bes Spargavifes aus Scham, bag er im Raniche Gefangener geworben ift. Name Spargapijes ift fichtbar arifden Stammes; er bereutet etwa

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. Ecl. 6.

jugenbliche Geftalt 1). Auch bie Rlage und bie Rache ter Mutter, ber blutige Schlauch find unverfennbar poetifche Buge. Aber fie finb ebenfo ficher nicht aus bem Liebe eines perfifchen Gangere hervorgegangen. Rein perfifcher Dichter tonnte bie Konigin ber Maffageten ehrbar und treu, ben Rpros hinterliftig und falfch fchilbern, bie Berricherin bes feindlichen wilben Bolfes im beften, ben Abros im ichlechteften Lichte zeigen. Nach Berobots eigenem Zeugniß bemahrten bie Berfer bem Rhros bas beste Bedachtniß. Nicht bie Berfer hatten Anlag, ben unerfättlichen Blutburft bes Rpros anzuklagen, ber ihnen bie Berrichaft über Afien eingetragen hatte, nicht bie Berfer fonnten ben großen Gründer ihres Reiches bes fcmählichften Tobes fterben laffen. Anbere ftanben bie Meber bem Manne gegenüber, ber ihnen bie Berricaft geraubt, ber ihre ftreitbare Jugend unabläffig jum Rriege aufgeboten batte. Gie fonnten ihre Unterwerfung nicht rudgangig maden aber fie tonnten fich bie Benugthung geben, ben Befieger Mebiens ein elenbes Enbe, ben llebermaltiger Affiens ichlieflich feinen Meifter in einem Beibe finden zu laffen. Gollte eine Dichtung biefer Art achtzig Jahre nach bem Tobe bes Apros irgend auf Glauben rechnen tonnen, fo burfte fie nicht lofe in ber Luft fteben, fo burfte fie feine völlig freie Erfindung fein. Run war bas Blud bes Rrieges auch bem Abros nicht unbedingt treu gewesen. Muf einem Buge an ben Inbus mar er in bie ichwerfte Bebrangniß gerathen. 3m Rriege gegen bie Gaten hatte er gwar querft gefiegt, ja fogar beren Konig gefangen genommen, aber barauf war beffen Beib gegen ibn ausgezogen und batte ibn gefcblagen und viele Berfer gefangen genommen, und Rhros hatte fich nur retten fonnen, indem er ben Gafen fein wohlgefülltes Lager preisgab und bann bie Schwelgenben überfiel. Rhros mag ferner bei einem Buge gegen bie Maffageten nach ber Ueberichreitung bes Jagartes Berlufte erlitten haben 2). Enblich aber mar er in einer unentschiebenen ober verlorenen Schlacht fern im Norhoften permundet worben und an biefer Bunbe gestorben. Aus ben frappanten Greigniffen und Wendungen jenes Gatenfrieges, aus einem erfolglofen Buge über ben Jagartes, aus ber Bermundung bes Rh= ros in feiner letten Schlacht ift bie mebifche Berfion, in welcher Spargapifes, ber Konig ber Maffageten, bie Stelle bes Ronigs ber Saten. Tombris bie Stelle ber Sparethra einnimmt, gufammenge-

<sup>1)</sup> Cpareghapacça von gpareg fproffen und paega, piça Beflaft; Müllen hof Monatobrichte b. Berl. Atab. 1866 G. 567. — 2) Oben G. 671. 753.

webt; sie hat diese Elemente zu einer tragischen Katastrophe zusammengesaßt und zugespitzt. Warum Herodot dieser medischen Bersion den Borzug gab, ist schon bemerkt. Indeß sind wie in der Jugendgeschickte bes Khros bei Herodot auch hier Züge aus persischen Liedern eingeschoben. Der Traum des Khros von der zukünstigen Größe des Dareics, der sich dem Traume der Mutter des Khros zur Seite stellt, ist sür die Ereignisse im Massagetensande, für den Tod des Khros vollkommen überstüffig und gleichgültig; er hat einem Gedichte angehört, das über die Thaten des Khros hinausging, das die des Dareics mit umfaßte. Auch daß es der Rath des besiegten Kroesesist, der dem Khros linglück bringt, daß Khros diesen kroesesist, der dem Khros linglück bringt, daß Khros diesen trotzbem dem Kambhses empsiehlt, könnte persischen Liedern, aber in anderem Zusammenhange angehört haben, wenn es nicht Zusätz der anatoslischen Griechen sind, denen die Geschicke des Kroeses von hohem Interesse waren.

Atefias giebt bie Ergählung ber Perfer vom Enbe bes Apres. Er giebt biefelbe treuer wieber ale bie von ber Erhebung bes Spros, weil er bier feine Belegenheit finbet, feine ungludliche Art bes Bragmatismus anzuwenden. Auch bei ihm, obwohl uns nur ein burftiger Muszug erhalten ift, feblen poetifche Buge nicht. Die Darftellung war offenbar auf bie Gulfe bes Safentonige zugefpitt; Rpros erntete ben Dant, bag er biefen nicht getobtet, bag er ihn ausgewechselt, bag er ibn an ber Spite ber Safen gelaffen. Abros' Bermunbung wird auf ber Stelle an ben Derbiffern geracht, ihr Ronig, beffen beibe Gobne und 30,000 Derbitter bleiben; fie muffen fich unterwerfen und erhalten fogleich einen Satrapen. Abros enbet in vollem Sieg und Erfolg, von feinen Sohnen und Stieffohnen umgeben. Die Bufammenbrangung bes Bergangs, bie Berweifung ber Gobne an ben Rath ber Mutter, bie Empfehlung bes Safentonige an bie Gobne, bie Ermahnungen bes fterbenben Ronigs zur Gintracht beuten auch bier auf eine poetifche Faffung ber Ueberlieferung bin. Aber ber Berlauf ber Greigniffe ift einfach, naturlich und in fich mabriceinlich; auch bie Bertheilung ber Satrapieen erscheint ber Lage angemeffen. Bie es fich mit ben Gingelnbeiten verhalte - es fteht fest, bak Apros meber lebend noch tobt in bie Sanbe feiner Feinde gefallen ift, bag er nach einer glangenben, mubevollen Berrichaft von 29 Jahren, nach Erfolgen, beren Gleichen bie Geschichte nicht fennt, feine Regierung im Felblager enbete wie er fie in biefem begonnen batte.

Auf ben Befehl bes Thronfolgers führte Bagapates, ber ber-

trautefte Gunuch bes Abros, wie Rtefias erzählt, ben Leichnam bes großen Ronige in bie Beimath. Rach ben Berichten ber Griechen rubte Abros am Gibe feiner Uhnen, bei feiner Sauptftabt Bafargabae. In ber Rabe berfelben ftand in einem bon Quellen burchriefelten, von Baumen aller Art beschatteten, mit bichtem Grafe bewachsenen Barabiefe ein vierediges Gebaube, aus Quaberfteinen errichtet; auf einem breiten Unterbau erhob fich oben bas Bemach, in welches nur eine fcmale Thur führte. Bier war ber Leichnam bes Rhros beigefett. Auf einem Rubebette mit golbenen Rufen, über welches ein babylonischer Teppich und Burpurbeden gebreitet waren, ftanb ber golbene Sarg. Daneben auf einem Tifche maren golbene Schalen und Becher und anderes Brachtgerath aufgeftellt; außerbem fab man perfifche Schwerter, Saletetten und Ohrringe, mebifche Bemanber, Dber = und Unterfleiber und Beinfleiber von bunfelblauer und anderer Farbe in bem Bemach. Es waren wohl bie Berathe, Baffen und Rleiber, beren fich Rbros bei feinem Leben bebient. Die Inschrift auf bem Grabe bes Abros lautete nach ber Angabe bes Ariftobulce: "D Menfc, ich bin Rhros, bes Rambhfes Cobn, ber ben Berfern bie Berrichaft gegründet und Afiens Ronig. Reibe mir biefes Dentmal nicht:" Rach Onefifritos fagte bie Inschrift nur: "Sier liege ich, Rhros, ber Ronige Ronig." Mit ber Bewachung bes Grabes betraute Rambhfes Magier, beren Amt vom Bater auf ben Sohn erbte; fie erhielten täglich ein Schaf, Wein und Beigenmehl, jeben Monat aber ein Pferd jum Opfer 1).

Bei der heutigen Stadt Murghab erhebt sich in einer mit Trümmern von Thurmbauten, großen Marmorquadern, Säulensschäften und Mauerresten bedeckten Ebene auf einem terrassentigen Unterbau von sieben hohen Stufen (ber immer wiederkehrenden heisligen Zahl) ein schmuckloses oblonges Gebäude von großen, genau in einander gefügten Quadern bes schönsten weißen Marmors, von einem wenig gehobenen Giebelbach überbeckt. Die mäßigen und schönen Berhältnisse, die ruhigen einsachen Formen bes Baues machen ben Eindruck bes Ernstes und scheinen eine geweihte Stätte zu versen

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. Ecl. 7. Arrian. anabas. 6, 21. Strabon p. 730. Plin. h. n. 6, 29. Plut. Alex. 69. Curtius (10, 2), ber ben Alexanber bas Grab bes Ryros erft auf ber Rudlehr aus Indien besuchen läßt (nachdem basselbe beraubt war), bemertt, bag nur noch ber morsch geworbene Schild bes Kyros, zwei sthiftige Bogen und ein Schwert im Grabmal gewesen seien.

funden. Dies Bebaube ift von Saulenschaften und Bilaftern umgeben, welche einem größeren Bauwerte angebort baben, vielleicht einer Salle, welche bas Webaube ber Stufenphramibe im Biered Außerhalb biefer Umgebung find ftarte Marmorpfeiler aus einem Blode an brei Seiten berfelben fteben geblieben. Muf einem biefer Bfeiler, beffen Sobe funfgebn fuß beträgt, ift eine ichlante Figur in Profilftellung eingehauen. Gie zeigt vier von ben Schultern ausgebenbe Rlugel, ift in ein eng anliegenbes bis auf bie Ruochel berabfallenbes Bewand gefleibet, welches an ber fichtbaren rechten Seite wie am unteren Ranbe mit Frangen befett ift. Die Saltung ber entblöften Unterarme icheint eine betenbe Stellung angubeuten. Der Ropf ift von einer eng anliegenben geftreiften Rappe bebedt, welche bis in ben Naden reicht. Auf bem Scheitel ragen aus berfelben zwei Borner bervor, welche fich nach beiben Seiten ausbebnen und einen hoben Schmud bon Febern und Blattern tragen. Antlit ift bon einem vollen aber furgen Bart umgeben, Die Rafe ift am unteren Ente magig abgerundet, bie Linie bes Profile gerabe und ebel geformt, ber Ausbrud ruhig und milbe. Es ift bas Bilt bes verklarten Ronigs. Ueber bem Saupte find in Reilzeichen bie Borte eingegraben: "3ch bin Rurus, ber Ronig, Achaemenibe 1)."

## 7. Die Berrichaft bes Rambyfee.

Khros hatte bie Reiche von Mebien, Babylonien und Lybien zu einer Herrschaft vereinigt. In einer langen Reihe unabläfsiger Kriege hatte er beren Grenzen weiter ausgebehnt als vormals bie

<sup>1)</sup> Durch die Flügel, burch die Belleibung, ben eigenthümlichen Korfichmud weicht dies Bilb (Texier descript. pl. 84) von ber Darftellung des Darries und seiner Rachfolger zu Persevolis und Ralfs-i-Mußem wesentlich ab. Richt kyros selbs sondern bessen Fravasse ist mit dieser Darftellung gemeint. Bit sehr das Gebäude von Murgbab der Bescheibung der Grabstite bes Kyros bei Arrian gleicht, so verbietet doch die Lage es für das Grab bei Pasargade zu halten. Es dürste eher ein Bauwert sein, welches einer der Nachsolger des Kyros dem Gedächnis des verklärten Vorsabren gewidmen hat. Das Profit des Reliesbildes bestätigt übrigens in gewissem Maße die Angade Plutarche. das Kyros eine Habichtsnassen sie gehalt, daß die Perser deswegen die Habichtsnaien sür ichönsten hielten; prasec ger. reip. c. 38. Die Nase des Dareics erscheint auf den Vonnumenten etwas gerabliniger und länger.

Rouige Affpriens geboten. War Lybien einft von einem affprischen Beereszuge erreicht worben - eine bauernbe Berrichaft hatten bie Affbrer nur bis jum Salps genbt. Ihre Gewalt über Iran war eine loje gemefen, ibre Berrichaft über Sprien hatte wenig Burgel gefchlagen und fanm bie Grengen Megyptens berührt. Aber auch über bie Bebiete binaus, welche vor ibm bie Meber, bie Babylonier und bie Lyber beberricht, batte Ryros feine Waffen getragen. 3m Rorben geborchten ibm bie Rabufier, im Beften Chios und Lesbos, im Diten bie Banbarer wie bie Sogbianer, bie Safen wie bie Chorasmier, alle Stämme in ben Steppen bes Drus bis jum Jagartes. Gein Reich erftredte fich, wie Tenophon fagt, von ben Bebieten, welche ber Site wegen nicht bewohnt werben fonnten, bis gu benen, in welchen bie Ralte bies nicht geftatte. In ber Schlacht vermundet, batte ber größte Gurft bee Driente, nachbem 'er ben Gieg ber Perfer, bie Unterwerfung ber Teinbe vernommen, von ben Geinen umgeben, geenbet. Er binterließ zwei icone und bochgewachsene Göhne. Der alteste, ber Thronerbe, trug ben Ramen bes Grofpaters, Rambufes; ben zweiten neunt Berobot Smerbis, Lenophon Tanagrares, Atefias Tamporartes. Beibe batte Raffanbane, Die Tochter bes Achgemeniten Bharnaspes geboren, bie Rpros nach Serobots Angabe von allen feinen Beibern am meiften geliebt hatte; ihr Tob hatte ibn tief betrübt; er batte bamale alle feine Unterthauen trauern laffen 1). Außer biefen beiben Göhnen binterließ Rhros brei Tochter, Die Atoffa, Die Arthftone und eine britte, beren Rame nicht ficher überliefert ift 2). Db Rambbfes mit bem Throne auch ben Beift und bie Rraft bee Batere geerbt, ob er eine fo weite Berrichaft zu behaupten verftebe, mußte fich balb zeigen. Unter ben Giegen bes Batere aufgewachfen, unternahm er es, bas Reich noch weiter zu mehren.

Nach Herobots Angabe ergählten bie Berfer, bag Kambyses bie Tochter bes Königs von Aegypten, bes Amasis, zum Weibe begehrt habe. Amasis, ber Persien haßte und zugleich bessen Macht fürchetete und bazu überzeugt war, baß Kambyses seine Tochter nicht als

<sup>1)</sup> herob. 2, 1. 3, 2. 3. 30. 88. 7, 69. — 2) Diese britte ist bie Memphis bes hellanitos, die Meroe des Strabon, Josephos und Diodor. Atesias macht ben Kambhses und Smerdis-Tanpogartes zu Sohnen ber Amptis, was durchaus unwahrscheinlich ift. Diese hatte bereits beim Sturze des Appages, ihres Baters, zwei Sohne. Möglich, daß die Meder die Sohne des Apros, ihre herren, don ber Tochter bes Afthages abstammen lassen wollten. Tanaogares, Tanpogartes tonnte ein Titel sein, etwa Tanutshathra b. i. herr des Ileinen Reichs.

Frau fonbern ale Rebeweib halten murbe, habe biefelbe meber geben wollen noch zu weigern gewagt. Go fei er auf ben Bebanten gte tommen, bie Tochter bes von ihm gefturgten Pharao Sophra, Ritelis, welche allein aus bem Saufe Bfammetiche übrig mar, fatt feines eigenen Rinbes bem Rambhfes ju fenben. Gie mar ftattlich und schon und fei in foniglichem Schmude als bes Amafis Techter nach Berfien gegangen. Aber fie felbft habe bem Rambyfes ihren Urfprung und ben Betrug bes Amafis, ber ihren Bater vom Threm geftogen, enthullt. Das habe Rambyfes mit großem Born erfullt und ihn bewogen, gegen Megypten in's Felb zu gieben. Rtefias ergablt genau baffelbe. Rambbies habe erfahren, bag bie agpptifden Beiber Borguge vor ben anberen hatten und beshalb eine ber Tochter bes Amafis zur Che verlangt. Amafis, beforgt, bag Rambyfes feiner Tochter bie Ehren ber Frau nicht gewähren fonbern fie ju fei nem Rebeweibe machen werbe, habe bes Sophra Tochter Nitetie ge-Rambbfes, ber fich ihrer gefreut und große Liebe ju ihr empfunden, babe Alles von ihr erfahren und auf ihre Bitten, ber Tob ihres Batere an Amafis ju rachen, habe Rambbies ben Rring gegen Meghpten beschloffen 1).

Als Rambyfes gegen Megypten ruftete, gefcah es, baf einer ber Befehlshaber ber griechischen Truppen bes Amafis, Phanes, ein Mann von Salifarnaß, ber fich burch ben Amafis gefrantt fublt, aus Megbyten entwich, um zu ben Berfern überzugeben. Amafit ließ ibn burch einen feiner Ennuchen auf einem Linienschiffe verfolgen Diefer ereilte ben Bhanes in Lotien und brachte ibn in feine Bewalt, aber Phanes machte feine Bachter trunten und entfam jum Ram Der Ronig war noch in Zweifel, wie er bas Beer burch bit fbrifche Bufte bringen tonnte; Phanes, ber ber Berbaltniffe genou funbig mar, fette ibm auseinanber, bag er Gefanbte an ben Ronig ber Araber fdiden moge, bamit biefer ibm ficheren Durchjug gemabre Rambyfes ichlog einen Bertrag mit bem Ronige ber Araber mt biefer hielt fich bereit, bas Beer bes Rambyfes mit allen feinen Rameelen, bie mit gefüllten Bafferichlauchen belaben werben follten. au erwarten. Und ohne bie Unterftutung ber Araber, fo bemerk Berobot, maren bie Perfer ichwerlich nach Megupten gefommen.

Amasis war nicht niehr am Leben als Rambhfes nach Megypten 30g. Gein Sohn Pfammenit erwartete bie Perfer an ber pelufifden

<sup>1)</sup> Rtefias bei Athen. p. 560.

Mündung bes Ril, und als bie beiben Beere einander gegenüber lagerten, gebachten bie Jonier und Rarer Rache ju nehmen an bem Bhanes, baf er ein frembes Beer gegen Megbyten beranführe. Gie brachten bie Gohne, bie Phanes in Negypten gurudgelaffen batte, vor bas lager, fo bag bie Berfer und Phanes feben fonnten mas gefcab, folachteten bie Rnaben, fingen bas Blut in einem großen Reffel auf, mijdten Bein und Baffer bagu und tranten alle bavon. So gingen fie in bie Schlacht, bie hartnadig mar; enblich aber, nachbem bon beiben Seiten febr viele gefallen maren, floben bie Megnoter in Unordnung. Rachbem fie fich aber in Demphis eingefchloffen batten, fchicte ihnen Rambyfes einen Berold auf einem Schiffe von Mytilene, fie gur Unterwerfung aufzuforbern. jeboch, als fie bas Schiff berantommen faben, eilten von ber Dauer berab, nahmen und gerftorten bas Schiff und bieben bie gefammte Mannichaft in Stude. Und ale bie Aegypter ber Belagerung eine Zeit lang wiberftanben batten, ergaben fie fich. Auch bie benachbarten Lis bber, bas Schidfal ber Megypter fürchtenb, fanbten bem Rambhfes Beidente und versprachen Tribut zu gablen und baffelbe thaten bie Aprenacer und Barfacer. Und bie Geschente ber Libyer nahm Rambhfee mohl auf, aber bie funfhundert Minen Gilber, Die bie Rhrenaeer geschickt batten, marf er mit eigenen Banben unter feine Coltaten. Um gehnten Tage, nachbem bie Burg von Memphis übergeben mar, follten bie Memphiten bie Strafe erleiben fur bie Mytilenaeer, bie fie erichlagen hatten. Die foniglichen Richter hatten erfannt, baß fur jeben ber Erichlagenen gebn ber erften Meghpter fterben mußten. Zweitaufend junge Neghpter, bie Gohne ber angejebenften Manner wurden gum Tobe geführt, einen Strid um beu Sals und einen anbern burch ben Mund, an ihrer Spite ber Sohn bee Bfammenit felbft. Diefer, ber in ber Borftabt mit ben bornehmften Meghptern gefangen gehalten wurde, fab wie feine Tochter im Bewande ber Stlavin mit anberen Tochtern ber Meghpter Baffer ju bolen ging; er fab wie fein. Cobn mit ben anberen gum Tobe geführt murbe. Dennoch war er ftumm und feine Mugen troden indeß feine Mitgefangenen laut wehflagten; ale er aber einen alten Mann, feinen Tijchgenoffen aus früherer Beit, ber Alles verloren hatte, bei ben perfifchen Golbaten bettelnb erblidte, rief er ibn bei feinem Ramen und weinte laut. 218 bie Bachen bies bem Rambhfee melbeten, ließ biefer ben gefangenen Ronig um bie Urfache feines Schweigens und feiner Thranen befragen. Bfammenit erwiberte: bas Unglud feines Saufes fei fur Thranen ju groß; bas Unglud bes Freundes aber fei ber Thranen werth, ba er auf ber Edwelle bes Greifenalters großen und gludlichen Befit verloren habe und zum Bettler geworben fei. Da wurde Rambufes felbft von Mitleiten ergriffen und befahl, bag ber Cohn bes Ronige nicht bingerichtet werben folle. Die Boten famen aber gu frat. Darauf ließ Rambhjes ben Pfammenit frei und hielt ibn in feiner Umgebung ohne ibm liebles gugufügen. Und er wurde wohl Negopten ale Catrapie erhalten haben, fabrt Berotot fort, wenn er nicht barauf gebacht batte, tie Mcghpter gegen bie Perfer jum Aufftand gu brin: Rachbem bicfe Umtriebe entbedt und bem Rambbfes befannt geworben waren, mußte Pfammenit Stierblut trinfen und ftarb ale balb 1). Rach Rtefias' Bericht murbe Pfammenit mit fechetanfend Megbytern, welche er felbft ausgewählt batte, nach Gufa abgeführt; fouft fei ihm nichts Uebles miberfahren 2). Rambyfes aber ging ron Memphis nach Gais und ließ bier ben Leichnam bes Amafis aus bem Grabe, welches biefer fich bier im Tempel ber Reith, ter Göttin von Gais, erbaut hatte 3), nehmen, benfelben geifeln, ftacheln und ibm bie Baare ausreifen und in anderer Beife ichanben. Danach befahl er bie Leiche zu verbrennen. "Rambbies, fagt Berobet. beging bamit eine unheilige That. Denn bie Berfer balten bas Keuer für einen Gott; einen Tobten aber zu verbrennen ift meber bei ben Berfern noch bei ben Negoptern Gitte und Leichname einem Gotte bargubringen ift ben Berfern nicht geftattet."

Danach hate Kambyses, so fährt Herobot fort, eine breiface Unternehmung im Sinne; er wollte bie Karthager, bie Ammonier und bie langlebenden Aethiopen unterwersen, welche am Sidmeere Libyens wohnen, gegen Abend von den Arabern, bei welchen ber Weihrauch und ber Zimmet wächst 4). Aber die Phoeniter weigerten sich, gegen die Karthager, welche ihre Kinder wären, zu schiffen und die nicht wollten, waren die übrigen nicht start genng sie zu zwingen. Zu ben langlebenden Arthiopen hatte Kambyses Kundsschäfter gesendet und bazu Fischesser von der Insele Clephantine ausgewählt, welche der Sprache der Nethiopen kundig waren. Als tiese nun zum Könige ter Aethiopen gelangten, gab ihnen der König der Nethiopen einen großen Bogen mit den Worten, daß ber König

<sup>1)</sup> Secretor 3, 14, 15, -2) Ctes, fragm. Pers. Ecl. 9, -3) &t. 1, 932, -4) Secot. 3, 17, 25, 4, 107-114.

ber Berfer gegen bie Methiopen in ben Streit gieben moge, wenn bie Berfer biefen Bogen fpannen tonnten. 218 nun weber Rambyfes noch ein anderer Perfer bies vermochte, brach Rambyfes im Born auf ber Stelle gegen bie Methiopen auf, ohne Borforge fur bie Lebensmittel und ohne Bebacht, bag er bis an bas Enbe ber Welt gieben wolle. Den Griechen befahl er in Megppten au bleiben; bas gefammte übrige Landheer aber nahm er mit fich und ale er nach Theben gelangt mar, fanbte er von bier 50,000 Mann gegen bie Ammonier ab; er felbft jog gegen bie Methiopen. Aber bevor er ben funften Theil bes Weges gurudgelegt, feien ichon bie Lebensmittel bem Beere ausgegangen und balb barauf feien auch bie Laftthiere aufgezehrt gewesen. Dennoch habe ber Ronig nicht umtehren wollen. So lange nun bie Solbaten Burgeln und Rrauter fanben, ernährten fie fich bon biefen, ale fie aber in bie Sandwifte famen, begannen einige eine furchtbare That. Gie loften ben gebuten Dann aus und Schlachteten und verzehrten bie, welche bas loos getroffen. Da habe Rambyfes endlich ben Rudjug angetreten und fei wieber nach Theben gefommen, nachbem er ben größten Theil feines Beeres berloren hatte und habe bie Briechen mit ihren Schiffen nach Saufe entlaffen. Die aber, welche gegen bie Ammonier ausgezogen, maren fieben Tagereifen weit burch bie Bufte gefommen, aber feiner von ihnen fam weber zu ben Ammoniern noch nach Megopten gurud, und bie Ammonier ergablen, bag am Morgen ein heftiger Gubwind getommen fei und fie mit Sand beschüttet und im Sanbe begra. ben babe.

Ms nun Kambhies nach Memphis tam, waren bie Aeghpter in Festlleibern und Fröhlichkeit; es war ein nener Apis gesunden. Kambhies meinte, der Zubel der Negypter geste seinem Mißgeschiat; er ließ die Borsteher der Stadt kommen und fragte sie, warum die Aeghpter kein Fest geseiert hätten, als er das erste Mal in Memphis eingezogen sei: "jeht seierten sie, da er den größten Theil seines Heeres verloren." Bergeblich versuchten die Borsteher dem Kambhies begreissich zu machen, daß die Neghpter eine andere Ursache zur Freude hätten, daß den Neghptern der Gott gekommen sei, bessen Freichenung jedesmal sesstsche begangen würde. Kambhses erwiderte: sie lögen, und bestrafte sie als "Lügner" mit dem Tode. Danach sorberte Kambhses die Priester vor sich, und als sie die Aussage der Borsteher wiederholten, erwiderte der König: er wolse balt sehen, was sür ein Gott zu den Negyptern gekommen sei; sie

follten ibm ben Apis bringen. 216 bie Briefter bas Thier borführten, rif Rambyfes bas Schwert aus ber Scheibe und wollte es bem Apis in ben Leib ftoffen, traf aber ben Schenfel und ibrach ju ben Brieftern: "D ibr Comadfopfe; find bas Gotter, welche Rleifd und Blut haben und bas Gifen fühlen. Golder Gott ift ber Megypter murbig. Aber ihr follt mich nicht jum Gefpott machen und euren Sohn mit mir treiben!" Er befahl bie Briefter burchzupeitichen, und jeben Megupter, ber feiernd getroffen murbe, ju tobten. Die Strafe murbe an ben Prieftern vollftredt, bas Geft borte auf, ber Apis verendete im Tempel tes Ptal an feiner Bunde und bie Prie fter bestatteten beimlich ihr beiliges Thier 1). Rambufes aber eiferte noch weiter gegen bie Hegypter und ibren Glauben. nen Reifen auf bem Palafte Ramfes II. gu Theben, welcher nach ben Tagen bes Jahres 365 Ellen mag und eine Elle ftart mar, befahl er weggunehmen 2). Er felbft ließ fich bie alten Graber offnen und fah bie Leichen an und ging zu Memphis in ben Tempel bes Btab, brang in bie Bemacher, welche nur Briefter betreten burften, und trich Spott mit ben Bilbern bes Gottes und berbrannte fie 3).

Danach wutbete Rambufes nicht nur gegen bie Megboter, fonbem auch gegen bie Berfer. Gein Bruber Smerbis hatte jenen Bogen, welchen ber Ronig ber Methiopen ben Runbicaftern mitgegeben, meiter ale alle übrigen Berfer, weiter ale Rambufes felbft, wenn aud nicht vollfommen zu fvannen vermocht. Mus Reib barüber Schidte ibn Rambhfes nach Berfien gurud. Sierauf traumte Rambhfes, es fomme ein Bote aus Berfien ibm zu melben, bag Smerbis auf bem Ronigs: thron fite und fein Ropf bis an ben Simmel reiche. Diefer Traum lief ben Rambyfes glauben, bag Smerbis nach ber Berrichaft ftrebe und ibn ju tobten vorhabe. Er gab feinem Botfchaftetrager Bregaspes, ber ihm bor allen anberen ergeben war, Befehl, ben Smerbis umgubringen. Preraspes ging nach Gufa und tobtete ben Smerbis, wie einige fagen, auf ber Jagb und beftattete ibn mit eigener Sand; wie anbere fagen, führte er ibn aus Ulfer bes perfifden Deeres und fturgte ibn in bie Gluth 4). Rambyfes hatte mehrere Frauen. waren bie Phaebime, bie Tochter bee Dtanes, eines angesehenen Berfere, bie Rogane und neben biefen zwei feiner Schweftern, bie

<sup>1)</sup> Herob. 3, 27-29. Plut. de Isid. et Osirid. 44. - 2) Bb. 1, 125. Diob. 1, 49. - 3) Herob. 3, 37. Strabon p. 473. - 4) Herob. 3, 30. 72.

Atoffa und eine andere, welche bes Kambufes eigene Mutter, bie Raffandane, bem Rhros geboren hatte. Eben biefe Schwefter ergurute ibn, indem fie ibn eines Tages an ben Mort, ben er an feinem Bruter verübt, erinnerte. Rambyfes gab ibr, bie in ber Schwangerfcaft mar, einen Fußtritt, fie gebar gu fruh und ftarb 1). Ginen ber foniglichen Richter, ben Gifamnes, ließ er hinrichten, weil er um Gelb ein ungerechtes Urtheil gesprochen; bem Leichnam murbe auf feinen Befehl bie Saut abgeriffen und ber Stubl, auf meldem Sifamnes im Bericht geseffen, bamit überzogen. Un bie Stelle bes Sifamnes ernannte er beffen Sohn Dtanes jum fonig. lichen Richter und befahl ibm, ftete auf biefem Stuble gu figen, wenn er Recht fprache 2). Gin anberes Mal ließ er gwölf ber angeseheusten Berfer um einer geringfügigen Urfache willen lebenbig ben Ropf voran in die Erbe graben. Da bielt fich ber alte Rroefos 3) ju einer Warnung verpflichtet. Borfichtig berief er fich barauf, wie Rhros ihm geboten, feinem Sohne Rath zu ertheilen und mas er Gutes miffe ibm gu fagen, und ftellte bann bem Rambbfes vor, bag er, wenn er Manner und Rinber feines eigenen Bolfes ohne ausreichende Urfache um bas Leben bringe, einen Aufstand ber Berfer zu befahren habe; er moge bem Born und ber Jugend nicht immer nachgeben fonbern fich beffer im Baume halten. Rams byfes erwiberte: bu wagft es mir Rath ju geben, ber bu bich felbit und meinen Bater burch beinen Rath in's Berberben gebracht haft; und griff nach bem Bogen, ben Rroefos nieberzuschießen. Che ber König ben Bogen gefpannt, mar Kroefos aus bem Bemache. Dun erhielten bie Diener Befehl, ben Rroefos ju greifen und ju tobten. Gie fannten bie Art bes Berrn und wußten, bag er oft über bas, was er im Born gethan, Reue empfant. Go ergriffen fie gwar ben Rroefos, bielten ibn aber beimlich in Bewahrfam. Zeigte ber Ronig wieber Berlangen, ben Rroefos gu feben, fo wollten fie ibn bervorholen und bachten bann noch eine Belohnung ju erhalten; im antern Falle follte er über bie Seite geschafft werben. Wirklich fragte Rambyfes in furger Beit wieber nach Rroefos und freute fich über beffen Rettung, aber ben Dienern ward ihr Ungehorfam bennoch nicht bergieben; fie murben hingerichtet. Ginft, fo berichtet Berobot weiter,

<sup>1)</sup> Der. 3, 31. 32. 68. Ctes. fragm. Pers. Ecl. 12. — 2) Derob. 5, 25. — 3) Kroefos hat ohne Zweifel ben größeren Theil ber Regierung bes Rambujes erlebt; 523 murbe er 75 Jahre alt; Bb. 1, 898.

fragte Rambufes feine Rathe, ob er ober fein Bater ein große rer Mann gemefen. Gie erwiberten: er fei größer ale Aprot, benn er befite bas mas Abros befeffen, und habe bagu noch Meghp. ten und bas Meer gewonnen. Dem Rroefes, welcher zugegen mar, misfiel biefes Wort; er fagte mit feinerer Wenbung: bu icheinft mir bem Bater nicht gleich zu tommen, benn bu haft noch feinen Cobn, wie er einen in bir binterließ. Der Ronig freute fic über biefe Antwort und lobte bas Urtheil bes Rroefos. Auch jenen Breraspes, burch beffen Sant er feinen Bruber aus bem Wege geraumt, fragte Rambbies eines Tages, mas bie Berfer von ibm Diefer antwortete: fie loben bich fonft, aber fie meinen, bu liebteft ben Wein ju febr. Bornig erwiberte ber Ronig: jett fagen bie Berfer alfo, ich fei trunfen und nicht bei Ginnen; bann baben fie gubor gelogen. Aber bu follft erfennen, ob bie Ber fer bie Wahrheit fprechen ober ob fie felbft unfinnig find, folde Re ben zu führen. Dort im Borhofe fteht bein Cobn (er befleibett bas Ehrenamt bes foniglichen Munbichenten), treffe ich ihn nicht mit bem Bfeile burche Berg, fo follen bie Berfer bie Bahrbeit gefagt haben. Der König ichog, Preraspes hinderte ibn nicht, ber Sohn fiel und Rambyfes befahl ben Leichnam aufzuschneiben, um ju feben ob er wirflich bas Berg getroffen. Und als es fich fo fant, fprach er: bag ich nicht rafe bie Berfer aber von Ginnen find, habe id bir jett bewiesen, Breraspes. Run aber fage mir, ob bu fcon einen folden Schüten wie mich gefeben haft. D Berr, erwiberte Pregaspes entfett, ich glaube, ber Bott felbft fann nicht fo gut treffen.

Als Kambhses nach Aeghpten gezogen war, hatte er, so erzählt Herobot weiter, einen Magier, ben Patizeithes, zum Ausseher seines Palastes bestellt. Dieser Magier kannte ben Mord bes Smerbist, ben Kambhses heimlich hatte vollziehen lassen und ber auch seinem geheim gehalten worden war. Nur wenige wußten darum. Als nun Kambhses nicht aus Aeghpten heimkehrte beschloß Patizeithes, die Aehnlichkeit zu benutzen, welche sein Bruder mit dem getörteten Smerdis hatte, bessen Namen dieser ebenfalls trug. Er ließ ihn, dem Khros einst wegen nicht geringer Verschlubung die Ohren hatte abschneiben lassen, den Königsthron besteigen und sendete Herelde in alse Provinzen mit der Vertündigung, daß sie nicht mehr dem Kambhses sonnen dem Smerdis zu gehorchen hätten. Kambhses war, nachdem er den Perser Arhandes zum Satrapen bestellt, mit dem Heere bereits aus Neghpten ausgebrochen und nach Shrien gelangt,

ale auch hier ein Berold bie Thronbesteigung bee Smerbie verfündigte. Rambufes meinte, bag Preraspes ibn betrogen und feinen Bruber am leben gelaffen. Diefer aber verficherte: er habe ben Smerbis mit eigener Sand bestattet; "wenn bie Tobten gegenwärtig auferftanten, bann werbe wohl auch Afthages wieber auffteben, wenn bies aber nicht fei, tonne bem Ronige vom Smerbis fein Streit fommen." Preraspes fragte bann ben Boten von Gufa, ob ihm Smerbis perfonlich ober einer ber Diener ben Auftrag ertheilt habe. Der Bote antwortete: bag er ben Smerbis nicht gefeben feitbem Rambhfes gegen Megupten ausgezogen fei; ber Magier, welchem Rambyfes ben Balaft übergeben, habe ben Befehl ertheilt. Da war Rambyfes überzeugt, bag Preraspes fein Gebot an Smerbis vollzogen und fragte biefen : wer benn von ben Berfern bes Smerbis Ramen annehment gegen ibn aufgestanten sein möchte? Breraspes ermiberte: es werbe Smerbis, bes Dagiers Patizeithes Bruber fein. Rambyfes fab fein Traumgeficht erfüllt, Smerbis faß auf bem Thron und fein Saupt reichte zum Simmel; aber es war nicht fein Bruber, er batte biefen vergeblich umbringen laffen. Er beweinte feinen Bruber, fein eigenes Unglud und gebachte fo fonell als möglich fein Beer gegen Sufa ju führen und ben Magier ju verberben. Aber ale er fich aufe Pferb ichwang fiel ber Beichlag von bem untern Ente ber Scheibe feines Schwertes ab und ber entblöfte Stabl fuhr ihm in ben Schenkel an berfelben Stelle, an welcher er einft ben Apis getroffen. Die Bunbe murbe gefährlich, ber Rnochen mar verlett und ber Brand trat bagu. Etwa zwanzig Tage nach feiner Bermundung fubite Rambufes fein Enbe nabe. Er ließ bie angefebenften Berfer an fein Lager tommen und fprach zu ihnen: in Meghpten traumte ich einft, es fame bie Melbung, bag mein Bruber auf bem foniglichen Throne fage und mit feinem Ropfe ben himmel berühre. Da fürchtete ich, bag mir mein Bruber bie Berrschaft entrisse und handelte rascher als weise und sandte, ich Thor, ren Pregaspes nach Gufa, meinen Bruber ju tobten. Seitbem fühlte d mich ficher; bag ein Anberer nach Smerbie' Tob gegen mich auffteben konnte, glaubte ich nicht. Bollfommen irrend über bas pas tommen werbe bin ich ohne Roth ein Brubermorber geworben ind bin jest nichts bestoweniger ber Berrichaft beraubt. Des Das giers Smerbis Aufstand mar es, ben bas Gesicht mir verfündete. Bene That habe ich vollbracht; ihr fonnt gewiß sein, bag Smerbis, er Cohn bes Apros, nicht mehr lebt. Der Magier, ben ich als

Auffeber gurudließ und beffen Bruber Smerbie haben fich bee Balaftes bemächtigt. Der, welcher biefen Schimpf an meiner Stelle rachen mußte, ift nicht mehr: er hat burch fchnoben Mort feiner Nächsten geentet; bas gwingt mich, ihr Perfer, euch fterbend gu befehlen, was ihr mir nach meinem Tobe vollbringen follt. Und fe beige ich euch, bie foniglichen Gotter anrufent, allen, am meiften aber ben Achgemeniben, welche bier gegenwärtig fint, bag ihr nicht bulbet, bag bie Berrichaft wieber auf bie Deber nbergebt. Wenn fie biefelbe mit Lift gewinnen, nehmt fie ihnen mit Lift; halten fie bas Reich mit Gewalt, entreifit es ihnen mit ftarferer Bewalt. Benn ibr bies thut, foll euch bie Erbe Frucht bringen und eure Beiber Rinber, und enre Seerben werben fich mehren und ihr werbet alle Beit freie Manner fein. Benn ihr aber bie Berricaft nicht wieber erlangt und feinen Berfuch macht, fie wieber zu gewinnen, fo bitte ich bie Botter, bag euch bas Gegentheil von bem allen gu Theil werbe und bagu noch, bag jeber Perfer ein folches Enbe habe mie ich. Nach biefer Rebe beweinte Rambufes alle feine Thaten, und bie Berfer gerriffen ihre Rleiber und wehflagten und jammerten laut und banach ftarb Rambbies nachbem er fieben Jahre und funf Donate regiert, ohne weber einen Cobn noch eine Tochter gu binterlaffen.

Nach bem Bericht bes Rtefias ift Tanborartes - fo nennt er bes Rambufes Bruber - Statthalter in Battrien und läßt einen Magier Sphenbabates megen eines Bergebens auspeitschen. Um fich zu rachen, flagt biefer ben Tanborartes bei Rambufes an, nach ber Rrone gn trachten; ber Ronig moge fich felbft überzeugen, menn er bor ben Ronig gerufen wurbe, werbe er nicht tommen. Rambyfes befiehlt bem Bruber vor ibm ju ericheinen; beichäftigt gegert Tanporartes zu gehorchen. Run verläumbete ber Magier breifter, und wenn auch bie Ambtis ihren Cobn Rambbies ermabnte, bem Sphenbabates nicht zu trauen, traute er ibm bennoch, obwohl er ber Amptis versicherte, ihm nicht zu glauben. Ale Tanperarfes nun auf ben britten Befehl bes Rambbfes ju fommen, endlich er fcbien, umarmte ibn ber Ronig mabrent er barauf bachte, ibn aus bem Bege gu raumen. Da Sphenbabates bem Tanborartes febr ähnlich fah, rieth er bem Rambyfes: öffentlich bas Tobesurtheil über ibn, ben Sphenbabates, als falfchen Unflager feines Brubere ju fpreden, heimlich aber ben Tanborartes ftatt feiner umbringen gu laffen. Co gefchah es. Tanborartes murbe gezwungen, Stierblut gu trinfen

und ftarb baran. Rur Artafpras und bie Ennuchen Babates und Bagapates, welchen Rambyfes bie That befohlen, wußten barum. Der Magier Sphenbabates, mit ben Bewändern bes Tanporartes befleibet, wurde fogar von beffen Dienerschaft, felbft von Labygos bem vertrauteften ter Cunuchen für ben Tanboxartes gehalten. Go fonnte Grbenbabates an beffen Stelle nach Baftrien gurudfehren und bas land verwalten als ob er Tanhorarfes ware. Erft fünf Jahre banach erfuhr bie Amptis burch einen Gunuchen, ben Sphenbabates beftraft batte, mas geschehen war. Gie verlangte beffen Auslieferung von Rambufes. Als Rambufes biefe weigerte, tobtete fie fich burch Gift und ftarb indem fie bem Rambyfes fluchte. Bagapates und Igabates gingen mit bem Plane um, bem Sphenbabates bie Berrichaft in bie Banbe in frielen, ba bem Rambyfes folimme Götterzeichen zu Theil Beim Opfer floß bas Blut ber Opferthiere nicht und bie Rorane gebar ibm einen Anaben ohne Ropf, mas bie Dagier barauf beuteten, bag er feinen Erben bes Reiches hinterlaffen werbe. In ber Racht erschien ihm feine Mutter und brobte ihm megen bes Morbes, ben er verübt. Muthlos ichabte Rambufes in Babulon angefommen jum Zeitvertreib Solg mit einem Deffer und ftieß fich taffelbe babei in ben Schenkel. Bebn Tage barauf ftarb er, nachtem er achtzehn Jahre regiert hatte und ber Magier Sphenbabates, ten alle für ben Tanborartes bielten, wurde ale Ronig ausges rufen 1).

In näherem Anschluß an die Relation Herodots aber bennoch mit starken Abweichungen von dieser erzählt Justin nach Trogus Pompejus: "Kambhses sügte dem Reiche seines Baters Negypten hingu. Empört über den Aberglauben der Negypter besahl er den Tempel des Apis und der übrigen Götter zu zerstören. Auch zur Eroberung des hochberühmten Tempels des Ammon sandt er ein Heer aus, welches durch Stürme und Massen von Sand verschüttet wurde. Danach sah er im Traum seinen Bruder Smerdis als König. Durch dieses Gesicht erschreckt, stand er nicht an, der Tempelschüdudung den Brudermord solgen zu lassen. Zu diesem grausamen Dienst sandte er einen seinen Beiner Wertrauten, einen Magier, den Kometes. Inzwischen verwundete er sich selbst, da sein Schwert zufällig aus der Scheide such Brudermord ober für die Tempelschändung, die er verübt. Sobald

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. Ecl. 12.

ber Magier Nachricht von bem Tobe bes Königs erhielt, vollbrachte er die That und nachdem er den Smerdis, welchem das Reich gebührte, niedergestoßen, schob er seinen Bruder Oropastes unter, da dieser in Zügen und Gestalt dem Smerdis sehr ähnlich war. So wurde, ohne daß jemand die Hieb um so verborgener als bei den Persern die Person des Königs der Majestät wegen in Zurückargenheit gehalten wird 1)."

So lautet bie Beschichte bes Rambhies in ber Ueberlieferung burch bie Abenblanber. Gine nabere Untersuchung wird une einen anberen Zusammenbang ber Dinge erfennen laffen. lungen ber Griechen find in erfter Linie beherricht burch ben frappanten Gegensat zwischen ber Regierung bes Rhros und ber bes Rambbjes, zwischen ber Dilbe bes Batere und bem thrannischen Buthen bes Cobnes, gwifchen ben großen und ficheren Erfolgen bes Abros und ber Auflösung bes Reiches, welche ber Regierung bes Rambbiet Sie versuchen bie Erflarung biefes Unterschiebes in verfciebener Beife. Berodot meint, bas Buthen bes Rambhfes fei entweber Folge bes Frevels gegen ben Apis ober einer Rrantbeit gemefen, mit welcher er feit feiner Beburt, wie ergablt merbe, behaftet gemefen fei; einer Rrantheit, bie einige bie beilige Rrantbeit nennten 2). Die Bucher über bie Gefete ichieben bie Schuld auf tie Erziehung bes Rambpfes. Geit feiner Jugend im Felbe und bon Rrieg und Befahren umgeben habe Abros bie Erziehung feiner Gobne ben foniglichen Beibern überlaffen muffen und habe überfeben, baf feine Rinber nicht in ber bergebrachten perfifden Art aufmuchjen und gebilbet murben. Die Weiber und Gunnchen hatten fie erzogen ale ob fie feiner Bucht bedürften und icon ale Rinder bie gladlichften Menfchen maren. Diemant batte ihnen guwiber fein burfen und alle mußten loben mas bie Anaben fagten ober thaten; fo maren fie uppig und zigellos aufgewachfen und ihre Geele batte gwid Berrichbegier erhalten. 218 nun bie Gobne bes Abros, in folder lleberfütterung und Straflofigfeit aufgewachfen, bie Regierung übernommen, habe ber eine ben anberen, bem Gleichgestellten gurnent, getobtet und habe bann felbft burch Buchtlofigfeit und Trunf rafent bie Berrichaft burch bie Deber und ben Gunuchen verloren, ber bet Unverftand bes Rambufes verachtete 3). Diobor bemertt, Rambufes

<sup>1) 1, 9. - 2)</sup> Serot. 3, 33. - 3) Ps.-Platon. legg. 691. 694. 695.

fei bon Natur heftig und wechfelnb in feinen Meinungen gemefen; bie Grofe bes Reiches habe ihn aber noch viel wilber und übermuthiger gemacht und nach ber Ginnahme bon Belufion und Demphis habe er bas Glud nicht mehr zu ertragen vermocht 1). Man wird nicht umbin tonnen, jugugefteben, bag ber Befichtspunkt bes Gegenfates zwifden Bater und Sohn, welcher burch biefe Borausfetungen erflart werben foll, einigen Ginfluß auf bie Bestaltung ber Ueberlieferung geminnen fonnte. Der wefentliche Bunft für beren Beurtheilung liegt jedoch in ber Urt ber Quellen, bie bem Berobot und bem Rtefias für bie Wefchichte bes Rambhfes ju Gebote ftanben. Berobot hat biefelbe nicht ausschließlich aus perfifcher Trabition geicopft. Die Landsleute Berobots, Die Griechen Rleinafiens, hatten an bem Ruge gegen Meghpten Theil genommen, griechifche Golbner batten Megboten vertheibigt, bie in Meghoten gablreich angeseffenen Griechen waren Beugen beffen gewesen, mas bier nach ber Schlacht bei Belufion geschehen mar. Und neben ben Griechen horte Berobot bie Meghpter felbft von ben Thaten bes Rambbfes ergablen. Go bezeichnet er benn and bier und ba ausbrudlich, was er aus bem Munbe ber Briechen ober ber Neghpter vernommen 3. B. bag bie Aegypter ben Rambyfes jum Sohne bes Rhros und ber Tochter bes Sophra Aber auch ba, wo er feine Quelle nicht angiebt, ift erfennbar, mas er ben Griechen in Meghpten ober ben Meghptern felbft Die perfische Trabition hat fich schwerlich mit ben Berlegungen beschäftigt, welche Rambhfes gegen bie Religion ber Meghpter berübt haben foll, mit ber Schanbung ber Leiche bes Amafis, ber Berbrennung ber Götterbilber bes Btah ju Demphis, ber Deff= Diefe Ergählungen geboren unzweifelhaft ben nung ber Graber. Meguptern ober ben Griechen Meghptens: nicht minter bie Angabe, bag Rambhfes in Folge einer Bunbe geftorben fei, bie ihm fein eigenes Schwert gerabe an ber Stelle beigebracht, an welcher er ben Apis getroffen. Es waren bie Griechen wie bie Megypter, welche in bem Bahnfinn, bem Untergang bes Rambufes bie gerechte Strafe ber Frebel faben, bie biefer Gurft an ben Beiligthumern Meghptens verübt. Die Griechen respettirten frembe Dienfte taum minber als ihre eigenen. Chenfo beutlich verrathen bie Ergablungen von ben Thranen bes gefangenen Bharao, bon ben Warnungen und ben feinen Schmeidelworten bes Rroefos, welcher bie perlifde Trabition in geringem

<sup>1)</sup> Excerpt. de virtutib. p. 556.

Waße interessirte, von der Auskundschaftung der langlebenden Aethiepen am Ende der Erbe, von den Autworten ihres Königs den griechischen Ursprung. Aus derselben Quelle ist ferner die Frage des Kambhses an die königlichen Richter, ob er seine Schwester heirathen könne und deren Antwort, daß dem Könige zu thun erlaubt sei was ihm gutdünke, gestossen (ben Persern war die Ehe mit der Schwester vielmehr eine durch die Vorschriften der Religion empsohlene Sitte, oben S. 549), wie das angebliche Orakel von Buto, welches dem Kambhses verkündet, daß er in Egbatana sterden werde. Die Hoffnung, die er auf dasselbe gründet, daheim in seinem Palaste in hohem Alter zu enden, wird dann enttäuscht, indem sich angeblich in Sprien ein zweites Egbatana sindet, wo ihn ein frühzeitiger Tod creist.

Berfuchen wir junachft bie Thatfachen festguftellen, bie fich aus ber lleberlieferung ergeben. Rambhies begann feine Regierung nicht mit bem Buge gegen Megypten; er brach erft im Jahre 525 gegen Megypten auf. Bas Berobot und Rtefias von feiner Brautwerbung, von bem Betruge bes Amafis ergablen, beweift burch bie llebereinstimmung beiber Autoren nicht mehr ale bag bie lleberlieferung, bag bas Epos ber Perfer ben Angriff bes Rambufes gegen Megupten burch ein Unrecht metivirte, bas Umafis gegen ben Berricher Berfiens begangen haben follte. Dem Berobot, ber überall bie in ben Wefchiden ber Menfchen maltenbe Berechtigfeit fucht, mar eine Benbung willfommen, bie burd ben letten Sproffen bes Saufes bes Pfammetich (bie Tochter Sophra's) bie Strafe bes Amafis berbeiführte; fie mar eine mobirerbiente, benn Amafis batte bie Rachtommen Bfammetiche vom Threne gestoßen und feinen rechtmäßigen Berrn verrathen (Bb. 1, 930), wenn biefes Strafgericht bann auch erft ben Gobn bes Amafis traf. Muf geschichtliche Bahrheit bat biefe Erzählung ebenfo wenig Anfpruch ale bie ber Meghpter, bie ben Rambufes jum Gobne bee Rpros und ber Tochter bes Sophra machte. Die Tochter Sophra'e mußte, ale Rambhfes ben Thron beftieg, mehr ale vierzig Jahn gablen, felbft wenn man annehmen wollte, bag fie bem Bopbra erft im Jahre feines Tobes geboren ware. Es bedurfte feiner perfenlichen Beleibigung bes Amafis gegen ben Rambyfes. Berfien befannt genug, bag Amafis einft bem Rroefos Sulfe jugefagt hatte, bag er bie Infel Appros unter feine Oberhoheit gebracht, um fie nicht an Berfien fallen gu laffen, baf er mit Polpfrates von Camos in enger Berbindung ftanb. Megbpten mar bie lette ber alten Großmächte; es mar nach tem Falle Debiens, Lybiens und Babb.

loniens allein übrig und seit ber Unterwerfung Spriens burch Ahros ber Nachbar Persiens. Sein Reichthum war groß, ber Ruf besselsen und seiner alten Bunber noch größer, seine Macht unverzleichlich schwächer als die bes persischen Reiches. So war Aczypten bas gegebene Ziel für bie Bassen ber Perser.

Bobl maren Bfammetich und feine Rachtommen bemuht gewefen, Megupten wieber ju tem Range zu erheben, welchen es einft unter ben Amenophis und Thutmofis, ben Cethos und Ramfes als bie erfte Dacht ber alten Welt eingenommen. Aber bie Unterneb. mungen Pfammetich's und Necho's, welche bie Thaten ber großen Pharaonen in Sprien und Defopotamien erneuern follten, waren burch ben hartnädigen Biberftant ber Philifter, burch bie große Nieberlage bei Rarchemis, burch ben rafchen Aufschwung Babblous unter Rebutabnegar vereitelt worben. Bergebens batte Borbra verfuct, ben Kall Bernfalems, bas Borbringen bes babplonifden Reichs bis an bie Grengen Aeghptens gu binbern. 3m Innern ftanb es nicht beffer. Der Thron ber Bfammeticbiben ftutte fich mehr auf frembe ale auf einheimische Rrafte, auf bie phoenifischen und ionifcen Golbner, auf bie Berbinbung mit ben Geemachten, ben phoenitifden und ionifden Sanbeleftabten, benen Bfammetich Meghpten geöffnet hatte, und feit ber Unterwerfung Spriens burch Rebufabnegar allein auf bie Jonier. Amafie, welcher fich burch eine Repolution, bie bas Saus Pfammetich's befeitigte, auf ben Thron bes Menes geschwungen batte, ging in ber Bevorzugung ber Griechen noch weiter, wenn er auch anderer Seits bem agbptischen Befen in Religion und Runft Rechnung ju tragen wußte und fein Saus bem Befchlecht Bfammetich's anzuschließen suchte. Er mar ein Regent von ungewöhnlicher Rlugheit und bei ben Meguptern beliebt. Banbel und Berfehr maren lebhaft und bas land ftand in Boblftand und Bluthe. Aber bie Auswanderung eines ansehnlichen Theiles ber Kriegerfafte gur Beit Pfammetiche, bie Burudfetung bes Reftes unter beffen Rachfolgern wie unter Amafis hatte bie militarifche Rraft Meghptene gefdmacht. Die Erfolge bes Rhros mußten Amafis mit Beforgniß erfüllen. Er fagte bem Rroefes feine Bulfe gu, ließ jeboch nachber fogar ben Fall Babblone, bie Ginverleibung Spriene in bas perfifche Reich geschehen; er ließ es gescheben, baf bie Grenze Berfiens bie über bie Stabte ber Philifter binausgerudt murbe, ohne zu bebenfen, bag bie Reihe ber Unterjochung bann auch an Megypten fommen muffe. Doch gelang es ibm, wie ju feinem Rubme berichtet wirt, bie Infel Appros ju gewinnen und tributpflichtig ju machen. Den Furften ber Stabte von Appros mochte es erwunfchter fein, Bafallen bes entfernteren und ichmaderen Megboten ale bes machtig aufftrebenben Berfien zu werben. Amafie binberte bamit, bag auch bieje mit reichen Stabten bebectte Infel in bie Bewalt ber Berfer fiel, und burfte hoffen, mit ben Rriegeschiffen ber toprifden Stabte benen ber Phoenifer bas Gegengewicht halten zu fonnen 1). In bemfelben Sinne trat Amafis nach bem Falle bes babblonifden Reichs in enge Berbindung mit bem Berricher von Samos, bem Bolpfrates, ber fich auf biefer Infel von Berfien frei bielt und feine Unabbangigfeit burch eine ftattliche Flotte von achtzig fcweren und bunbert leichten Rriegeschiffen zu behaupten gebachte. Abgeseben von biefen Stuppunften beruhte bie Wiberftanbefraft Meghptene mefentlich auf ber Schwierigfeit, bie Bufte, welche Meghpten von Sprien trennt, mit einem großen Beere ju paffiren, auf ber Bahl, ber Treue und Tapferfeit ber ionischen und farifchen Golbner. Bugleich nahm Amafie Bebacht, ben mächtigen Rachbar nicht unnut ju reigen. Die Mergte Megyptens galten für bie tuchtigften und als Apros ben beften Augenargt begehrte, hatte Amafis nach Berobots Bericht bie fem Buniche gewillfahrt.

Herobots Erzählung zeigt, daß Rambhses die zweckmäßigsten Borbereitungen zum Feldzuge gegen Neghpten traf. Necho und seine Nachfolger hatten sich bemüht, Aeghpten eine Kriegsflotte zu schaffen (Bb. 1, 817. 922); die Absicht, Neghpten gegen einen Angriff von der See her zu sichern, lag der Erwerbung der Insellungsis wit dem Polykrates zu Grunde. Kupros, der Berbindung des Amasis mit dem Polykrates zu Grunde. Kambhses benutzte seine Herrschaft über die sprische und anatolische Küste, über die beiden Seemächte jener Zeit, die Phoeniker und Jonier, der äghptischen Flotte eine persische entgegenzustellen. Sie sollte den Angriff des Landheeres unterstützen, auf dem Seewege die Bersorgung des Heeres bewirken und den Nil hinaussteuernd bessem Bewegungen in dem durchschnittenen Terrain Aeghptens erleichtern. Bersien auf die See zu führen, war ein kühner Gedanke. Kyros hatte

<sup>1)</sup> herob. 2, 182. Diobor 1, 68. Die Unterwerfung ber Infel Appros burch Amafis, von welcher herobot und Diobor berichten, tann mut biefen Jusammenhang gehabt haben und wird beehalb auch nicht früher ale nach bem Sahre 538 angefeht werben tonnen; auch die Berbindung mit bem Belpfrates fallt nicht früher ale 536, ba biefer erft 536 jur herrichaft gelangte; Bb. 1, S. 557. 843, 933 und Bb. 4.

feine Berrichaft an ber Meerestufte enben laffen, wenn er auch bie freiwillige Unterwerfung von Chios und Samos nicht gurudwies. Rambyfes tonnte bie Ceemacht nur ichaffen, inbem er felbft unterworfenen Stämmen und Stabten bie Baffen in bie Sand brudte und zwar auf einem Elemente, auf welches ihnen bie Berfer nicht zu folgen vermochten. Er muß fich bes Beborfame ber griedifden und phoenitifden Stabte fehr ficher gefühlt haben, ber Unhanglichfeit ber alten Fürften, bie in biefen, ber neuen, bie in jenen geboten. Die Schiffe ber Griechen follten fich mit benen ber Bhoeniter im Safen von Atto fubwarts vom Karmel vereinigen. Entschluß bes Rambyfes, bie Sammlung einer fo ftattlichen Flotte an ber Rufte Phoenitiens trug fogleich Früchte. Die Fürften ber fpprifchen Stabte ließen bie Unterthanigfeit gegen Meghpten fallen, erfannten bie perfifche Berrichaft an und machten ihre Schiffe fofort jum Buge gegen Megypten bereit. Fur biefe rafche und bereitwillige Unterwerfung blieben fie an ber Spite ihrer Stabte; nur Tribut follten fie gablen und Rriegofolge leiften 1). Auch auf ten Polyfrates von Samos machte bie Seeruftung bes Rambufes ben größten Ginbrud. Ginmal im Befit einer ftarten Flotte fonnte Rambufes biefe auch gegen Samos wenben. Sollte Bolufrates für Megboten fecten, beffen Seemacht ihn gegen biefe Rlotte boch nicht ju fcugen vermochte, follte er neutral bleiben? Bolytrates bielt biefen Weg für ben ichlechteften, ber ibm ficheres Berberben in Ausficht ftelle; bie Neutralität mabrent bes Krieges bes Ryros gegen ben Kroefos war ben Städten ber Rufte übel genug ausgeschlagen. Er befchlog bie Front zu wechseln. Als nun bie ionifchen Stabte ibre Schiffe in Gee brachten, ale bie Schiffe von Leshos und Chics nach ber fprifchen Rufte fteuerten, erbot auch er fich, bem Ronige ron Berfien einen Theil feiner Flotte gegen Megypten gur Berfügung ju ftellen. Rambyfes nahm bie Unterwerfung bes Bolvfrates an und biefer fenbete ihm vierzig wohlbemannte Linienschiffe.

<sup>1)</sup> Herob. 3, 19. 91. herobot setht die freiwillige Unterwerfung ber Apprier in unmittelbare Berbindung mit ihrer Theilnahme am Feldzuge gegen Aegypten; bielelbe tann somit nicht wohl früher angesetht werden. Wenn Kenophon (inst. Cyr. 1, 1) bie Apprier schon von Apros unterworfen nennt, sehauptet er basselbe auch von Aegypten. Dagegen ift durch die spätern Ereignisse und Aughen könige behalten hatten wegen ihrer freiwilligen Unterwerfung (inst. Cyr. 7, 4, 2. 8, 6, 8), ausreichend bestätigt.

Co batte Rambnies ben Pharao bereits um zwei wichtige Stubpuntte gebracht, bevor ber Rrieg begonnen batte. Db Amafis ben Abfall ber Fürften von Appros, ben Abfall bes Bothtrates noch erlebt bat, ift zweifelhaft. Er ftarb bevor Rambufes feine Ruftungen vollendet batte. Es ift möglich, baf fein Tob, ber anftatt eines erprobten und erfahrenen Fürften, wie Amafis war, einen unversuchten Mann, feinen Gobn Pfammenit (Pfamtif III.) auf ben Thron Megyptens brachte, ein Bewicht mehr für ben Abfall ber fprifchen Fürften und bes Polyfrates war 1). Roch ein Sindernif blieb ju befeitigen. Die fprifche Bufte bilbete eine ftarte Coutmauer für Aegypten. Folgte auch bie Blotte bem Beere lange bet Rufte, fie fant bier nur febr ichwierige Landungeplate; fur bie tiefergebenben Schiffe unferer Tage giebt es bort gar feine. Berfdutteten bie Megypter bie fparlicen Brunnen, fo fonnte ein fo jablreiches Seer boch in ernfte Berlegenheit tommen. Sier wirb ber Rath bes Phanes tem Rambhfes von Rugen gewefen fein 2). Richt, baf Rambhfes ben Ronig ber Araber um freien Durchjug gebeten bat; es handelte fich um bie Sauptlinge ber Araber auf ber Sinaihalbinfel b. b. ber Mibianiter und Amalefiter und um bie Berforgung bee Beeres mit Baffer, welche biefe Stamme übernahmen.

Da wo noch heute bie Karawanenftrage aus Shrien von Gaja her Aegypten erreicht, bei ber alten Grenzfeste Aegyptens, bem von Buftenfand und weiten Schlammflächen umgebenen Pelufion erwartete Pfammenit offenbar mit seiner gesammten Macht, ber Kriegersafte und ben ionischen und farischen Truppen, ben Angriff ber Perfer.

<sup>1)</sup> Rach bem von Lepfius aufgestellten Schema ware Amasis im Janus: 525 gestorben und Memphis bennach im Julius bieses Jahres gesallen; Renatsberichte ber Berl. Alabemie 1854. Der Psammenit Derobots heißt bei Manetho Psantmeckrites; in ben Monumenten Psamtil; Rosell. monum. storici 2, 153. 4, 105. — 2) Derod. 3, 5—11. Nach Atesias (ecl. 9) war es Kombaphet, ber in hoher Geltung bei bem König ber Aegypter stand, ber "bie Brilden und alle anberen Dinge ber Aegypter" verrieth, um Satrap von Aegypten zu metben und es wirklich wurde. So sei es zuerst durch einen Berschnittenen bei Kambyses, ben Izabates, verabrebet worden und nacher mit bem Rambysel persönlich; Izabates sei ber Better bes Kombaphes gewesen. Abgesehen hiervon so wie davon, daß Derobot über halikarnassische Dinge am Besten unterrichtel ein wird, ferner davon daß Kombaphes nicht Satrap Aegyptens wurde, kunn Kombaphes nicht sur eagyprischen Namen des Phanes gelten, meil jent von Ktesias sehr bestimmt als Ennuch bezeichnet ist während Phanes Söhne hant.

Bir erfahren von bem Berlauf biefer Entscheibungeschlacht nur, baf 50,000 Meghpter und 20,000 Berfer, nach einer anderen Lesart nur 7000 Berfer geblieben fein follen 1). Debr ale fiebengig Jahre nach jenem Tage, ber bas Schicffal Megyptens für immer entschieben hat, befuchte Berobot bas Schlachtfelb; er wundert fic, bie Schabel ber Berfer leicht gerbrechlich, bie ber Megupter fest und bart gefunben ju haben. Die Leute ber Umgegend fagten, bie Urfache babon fei, bag bie Berfer von Jugend auf mit bebectem Ropfe gingen und ftete ihre Tiaren trugen; bie Neghpter bagegen murben ichon ale Rinber geschoren und ihr Schabel barte fich an ber Conne 2). Nachbem bie Berfer bann auch Belufion, welches tapfere Begenwehr leiftete, belagert und erobert batten, ftand ihnen Megupten offen. Seit ben Zeiten ber Spifos, ber Nethiopen batte es feinen Feinb auf feinem fcmargen Boben gefeben. Babrent ein Theil bee flüchtigen Beeres fich nach Belufion geworfen und beffen Manern vertheibigt hatte, war Pfammenit mit einem anderen Theile nach Memphis entfommen. Sier hatte bas Reich ber Pharaonen einft feinen Urfprung genommen, bier ftanb ber Tempel bes Btab, bas hochfte Beiligthum bes Landes, ben Menes felbft erbaut haben follte, welchen alle feine Nachfolger, auch Amafis, erweitert und vericonert hatten. Memphis ichlog ben Bugang jum oberen Flugthale, bas ben Berfern gefperrt blieb, fo lange Memphis fich bielt. Sierauf icheint ber Entichlug bes Pfammenit beruht zu haben, bas Delta ben Berfern ju überlaffen, Demphis ju vertheitigen, fich mit bem Reft bes Beeres in beffen Mauern einzuschließen. Die Stabt hatte angeblich vier Deilen im Umfange (Bb. I, 67); fie lag auf bem weftlichen Ufer bes Dil und Rambyfes hatte ben bochft fcwierigen lebergang über ben Dil ju bewerfftelligen, ebe er bie Ctabt ju umlagern vermochte. Aber es zeigte fich, welche Unterftutung feine Flotte bem Rambyfes gemabrte. Die Bereinigung mit berfelben mar bereits bewertftelligt, eines ihrer Schiffe erfchien noch fruber ale bas Lanbheer vor ben Mauern von Memphis. Nach einer langeren Belagerung mußte bie Stabt, banach auch bie Burg bie Thore öffnen; mit biefer fiel Bfammenit - er hatte nur feche Monate auf bem Thron ber Pharaonen gefeffen - mit ben Seinen in bie Sante ber Berfer 3).

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. Ecl. 9. — 2) Strob. 3, 12. — 3) Diod. except. de virt. p. 556. Polyaen. strateg. 7, 9.

Bon Meniphis aus war vor mehr ale britthalb Sabrtaufenben bas Reich ber Megypter gegruntet worben, ju Memphis batte es jest fein Ente gefunden. Rambyfes ließ bie Stadt weber nieberbrennen noch gerftoren. Huch ben gefangenen Ronig gebachte er, nach Berobote Bericht, mit Milbe gu behandeln, wenn biefer felbft es nicht verhindert batte; Rtefias' Bericht weiß nur von Bfammenite Abführung nach Sufa. Aber bie Berletung bee Bolferrechte, bie bie Memphiten begangen, follte geabnbet werben und aus ber Babl ber hingerichteten Meghpter fonnen wir entuehmen, bag bas lesbifde Schiff, an welchem fich bie Demphiten vergriffen hatten, ein Dreirubern gewesen ift. Rach bem Fall von Memphis icheint Rambbies nirgent mehr Wiberftand gefunden ju haben. Es ift indeg möglich, bag fich Sais, welches bie Refiben; bes Pfammetich und feiner Radfommen wie bes Amafis und Pfammenit gewesen mar, welches tie Graber tiefer Pharaonen barg, noch jur Bebre gefett bat (f. unten). Beben Falls hat bann bie Unterwerfung von Sais bie bes aegbptiichen ganbes vollenbet. In einem Rriege von wenigen Monaten hatte Rambyfes ein Reich niebergeworfen, bas nach Jahrtaufenben gablte und bas Staunen ber Welt gewefen war, wie einft fein Bater Diefer glangenbe Erfolg wirfte über bie Lubien und Babblonien. Grengen Neghptene binaus. Die libbichen Stamme, bie im Beften bes Delta an ber Meerestüfte fagen, fanbten Tribut. Bis nach bem Blateau von Barta bin erftredten fich bie Wirtungen ber Offipation Aegyptens burch bie Perfer. Es war wieberum ein griechifcher Fürft, ein Benoffe bes Bolufrates von Camos, welcher es ver fuchte, burch ben Berrath feines Staates an bie Berfer eine armfelige Willfürberricaft ale Bafall ber Fremben ju behaupten. Ber mehr ale bunbert Jahren batten Griechen von ber Infel Tbera an ben quellen- und weibereichen Abhangen ber Bochflache von Barta gegen bas Mittelmeer bin bie Stadt Ahrene gegrunbet. Seit biefn Beit behauptete bas Befdlecht ber Battos und Artefilaos bie Renigewurde über biefe burch bie Bunft ihrer Lage und lebhaften Sanbeleverfehr fchnell zu Reichthum und Dacht erblübte Anfiedlung. Den Angriff, welchen Bharao Sophra im Jahre 571 v. Chr. gegen fie verfucte, batten bie Ahrenacer gludlich jurudgefcblagen. britte Battos batte fich banach um bas Jahr 545 einer Berfaffung fügen muffen, welche bas Ronigthum auf eine erbliche Prafibentfcaft beidrantte. Ungufrieben mit biefer Stellung mar ber britte Artefilace in tem Berfuch bie alte Macht wieber zu erringen geicheitert und nach Samos gestohen; er war von hier, nachdem er unter Polhkrates' Schutz einen Haufen von Abenteurern gesammelt, an bessen Spitz zurückgekehrt, hatte die Berfassung über den Hausen geworfen und grausame Berfolgung gegen alle, welche an Recht und Besetz gehalten hatten, geübt. Nun fühlte er den Boden unter seisnen Füßen wanken und suchte den Schutz des siegreichen Perserstönigs. Er erkannte die Souveränität des Kambhses an und sendete ihm zum Zeichen seiner Unterwerfung einen Tribut von füushundert Minen; in den Augen des Perserkönigs wohl eine sehr geringe Summe 1).

Die alten Pharaonen hatten vor und nach ber Zeit ber Spifos ihre Baffen ben Ril aufwärts getragen. Die Sefortofis und Amenemba hatten bie Grenze bis Gemne und Rumne vorgerudt. Dach ber Bieberherftellung behnten bie Ronige von Theben ihre Sobeit noch meis ter über Rubien aus und Ramfes II. hatte bis jum Berge Barfal geboten. Diefe Berrichaft war feit bem elften Jahrhundert r. Chr. verloren gegangen. Gin felbstänbiges Reich ber Methiopen batte fich um bie Sauptftabte Merce und Napata gebilbet und brei Ronige biefee Staates Sabaton, Sebichos, Tirbata hatten von 726 bis 672 v. Chr. auch über Aegypten geberricht. Enblich waren bie ungufriebenen Rrieger bes Pfammetich aus Meghpten nilaufmarte ausgewandert; fie follen fich bier unter bie Berrichaft bes Ronige von Methiopien geftellt und in ber Dabe von Meroe fubmarte Wohnfite gefunden haben. Rambhfes wird ber Deinung gewesen fein, bie alten Befitungen ber Pharaonen wieber erwerben, bie Buge ber Pharaonen überbieten zu follen. Aber es ift folechthin unglaublich, baß berfelbe Fürft, welcher bie umfichtigften Borbereitungen jum Feldauge gegen Meghpten getroffen hat, fich leichtfinnig und unbebacht in bie Bufte und weit entfernte Gebiete gewagt batte. Diefe Ueberlieferung ift icon baburch wiberlegt, bag Rambhfes auf feinem Buge nach Guben ziemlich weit vorgebrungen ift und nicht unerheb. liche Ergebniffe erreicht hat. Die langlebenben Methiopen hat er freilich nicht erreicht. Diefe find auch von ben fpateren Schriftftellern aufgegeben. Berobot rechnet 56 Tagereifen von Spene nilaufwarts bis Merce, ebenfo viele von Merce fublich wohnen ihm bie aegbptijden Auswanderer und von biefen ift es bann noch febr weit gu ben langlebenben Aethiopen. Eratofthenes fest bie Auswanderer ba-

<sup>1)</sup> Bb. 1, 929. Serob. 3, 13. 4, 165. Diod. excerpt. legat. p. 619.

gegen auf eine Insel süblich von Merce unweit bieser Stabt. Er rechnet 5000 Stabien (125 Meilen) von Alexandreia bis Spene; ebenso viel von Spene nach Merce und giebt an, daß 3400 Stabien (85 Meilen) südwärts von Merce das Land ende, das die Hite noch zu bewohnen gestatte. Wie Eratosthenes rechnet Artemiboros 10,000 Stabien (250 Meilen) von Alexandreia bis Merce, und 8000 Stadien (200 Meilen) von Merce bis zum Südmer. Plinins rechnet 150 Meilen von Alexandreia bis Spene, von Spene bis Merce 175, von Merce bis zum Südmeer 125 Meilen.

Berobot berichtet an einem anderen Orte felbit, baf Rambvies auf feinem Buge gegen bie langlebenben Methiopen biejenigen Aethiopen unterworfen batte, welche um bas beilige Dbia über Megbrien wohnten. Die Lage bes beiligen Mbfa lagt fich freilich nicht beftimmen, boch fagt an einer britten Stelle Berobot: Die Griechen er gablten, baß Bens ben Dionpfos gleich nach feiner Beburt nad Mbfa getragen batte, bas über Heghpten in Methiopien liege 2). Ginet weiteren Angabe Berobote, bag bie Merceiten ben Bene und ber Dioubfoe verehrten, fonnen wir baun wenigftens entnehmen, baf biefer Dienpfostultus ber Merceiten ber Grund mar, melder bie Griechen bas beilige Dibja b. b. bie Beimath und Erziehungeftatte bes Dionbfos nach Methiopien über Megypten verlegen ließ, und burfen vermuthen, bag bie Methiopen biefes Dhfa nicht allguweit von Merce gefeffen haben werben. In feinem Orte ift be merkt worben, bag bie Griechen ben Dfiris ber Aeghpter mit ihrem Dionpfos ibentificirten. Wenn bie Meroeiten alfo bem Beus und tem Dionpfos gebient haben follen, fo ift bamit ber Rultus bes Amun unt Dfiris gemeint; wir faben, wie ausreichend bie Trummer Merce's, bie Denkmale Cabafo's und Tirhata's beweisen, bag bas mittlete Milthal bie Rultur Megyptens angenommen hatte 3). Aber Berobet bezeichnet bie Aethiopen um Ibfa als Reger. Die Rubier gehörten inbeg fo wenig ale bie Bewohner Meroe's zur fcmargen Race; auf ben aegyptischen Monumenten erscheinen bie Merceiten wie bie Rubier in rother Farbe. Diobor unterscheibet bie Aethiopen von Meret febr icarf von ben übrigen Methiopen und bem Berobot felbft if biefe Unterscheibung nicht fremb 4). Die Aethiopen um Rbfa muffen

<sup>1)</sup> Forbiger Sanbbuch 1, 265. 392. — 2) Serob. 3, 97. 2, 146. — 3) Bb. 1, 13 R. 914. 915. — 4) Diob. 3, 7-9. Serob. 2, 29. 30.

beshalb fübmarte von Merce gefucht merben. Berobot fagt von ihnen, bag fie von allen Menichen bas frauseste Saar batten, bag ibre Saut fcmarg und auch ihr Came nicht weiß fonbern fcmarg fei. Ihre Saufer maren unter ber Erbe. Gie trugen Banther- und lomenfelle und führten Bogen aus Palmenholz, welche vier Ellen boch maren. Ihre Pfeile feien von Rohr und beren Spite ein harter Stein. Außerdem führten fie Reulen und Langen, beren Spiten Untilopenborner feien. Wenn fie jum Rampfe gingen, bemalten fie ihre Leiber halb mit Mennig, halb mit Rreibe. Rambbfes habe ihnen Alle brei Jahre mußten fie zwei Choenig un-Tribut aufgelegt. ausgebrannten Golbes, funf von ihren Rnaben, 200 Stumme Cbenhol; und zwanzig große Clephantengabne abliefern. Nach Strabone Zeugniß führten bie Methiopen fublich von Meroe Bogen von vier Ellen Lange. Gie gingen nacht ober trugen Felle und jagten lowen, Panther und Elephanten. Gubmarte vom Ginflug bee Atbara und bem bee Babr el Agret in ben Mil mobnten bie Burgeleffer, Die Glephantenjäger und bie Straugeffer und mit biefen friegten bie Aethiopen, welche bie Borner ber Untilope ale Waffe führten. Diobor hat biefelben Angaben, ba er benfelben Quellen, bem Artemiboros und Agathardibes folgt 1). Siernach bat Rambbies Negerstämme im Guben von Merce erreicht und unterworfen. Dag er nach Merce gelangt fei, berichtet überbies Diobor ausbrudlich, indem er angiebt, bag Rambifes bie bemertenswerthe Stadt Meroe gegründet und ihr nach feiner Mutter biefen Ramen gegeben babe. Jojephos behauptet, bag Rambufes ben Ronigefit ber Methiopen, eine ftart befestigte Stabt, nach feiner Schwefter Merce umgenannt habe. Strabon fagt, Rambyfes jei nach ber Eroberung Neghptens nach Meroe gelangt; er fei es, ber ber Stadt und ber Jufel (bie Briechen hielten bafur, bag Derce auf einer großen Rilinfel liege) biefen Ramen gegeben, um feine Schwefter nach anderen feine Gattin Meroe ju ehren, welche bort geftorben fei 2). Wir faben, auch Berobot läßt eine Schwefter bes Rambyfes, bie zugleich feine Frau ift, im Rilthale ihr Ente finden.

Bir miffen beftimmt, baß Meroe mehrere Sahrhunderte bor Kambhies beftanb und biefen Namen trug — bie Genefis nennt ibn bereits unter ben Sohnen bes Aufch; aber jene Angaben zeigen

<sup>1)</sup> Strabon p. 770 seq. 822. Diob. 3, 26. — 2) Strabon p. 790. 821, Diob. 1, 33. 3, 3. Joseph. antiq. 2, 10.

Dunder, Gefdichte bee Alterthume. 11.

bennoch, bag Rambhies Merce erreicht bat; und bie Schilberung ber von Rambyjes unterworfenen Regerstämme bei Berotot bemeift, baß er fübmarte über Merce binaus vorgebrungen ift. Tribute von Glerbantengabnen und Gbenholg fonnten nur von Stammen, tie fürlich von Merce mobnten, erhoben werben, und bag biefe Stamme jene Babne und jenes Bolg nicht etwa im Sanbelsmege gu ermerben vermochten, zeigt bas geringe Quantum Golbes, bas fie ju gablen haben. Berodot felbit legt bas Bebiet ber Elephanten und bes Chenbolges in ben außerften Guben. Die Region ber Glephanten, ber Ebenholzwälder beginnt thatfaclich erft im Sumpfland am fing ter abbifinischen Alpen. Weiter nordwärts fommen bie Glephanten nur in einigen Ruftengebieten am rothen Meere vor. Die nördlichite Niererlaffung, welche Btolemaeos Bhilarelphos bier bebufe ter Elephantenjagt anlegen lieft, lag 9000 Ctabien fürmarts von Bereonpolis, 4500 Stabien nordmarts von ber Strafe von Bab-el-manbeb; tiefelbe muß etwa bei Ras Uffis, bas ungefahr in ber Breite von Merce liegt, ober noch füdlicher gegen Daffua bin gefucht merben. Un beiben Bunften finden fich noch beute Glephanten. Da bie von Rambyfes unterworfenen Regerstämme bem Kerres Beeret folge leifteten, und ihren Tribut noch ju Berobots Beit ablieferten, fo merben mir auch bieraus ichließen fonnen, bag fie gwijden bem Ril und ter Rufte bes rothen Meeres gefeffen haben. Much bie Monumente ber Pharaonen zeigten une nadte Regerstämme mit Pantherfellen ale Schurg, welche Chenholz ale Tribut bringen unt unter ben Beftalten ber Bolfer bes perfifchen Reiches, Die ale Rarpatiben tie Bilber bes Dareios zu Berfepolis und Ratich = i = Ruftem tragen, finden fich Reger; bas bide frause Saar, bie aufgeworfene Dafe, bie entblößte Bruft, bas Thierfell um bie Schultern bezeichnen unverfennbar Abfunft und Art (G. 936. 939).

Es war wohl im Jahre 524 v. Chr., daß ber Zug bes Kambyses bis nach Merce b. h. achtzig Meilen in gerader Linie gemeffen über Spene, und über Merce Linaus soweit nilauswänte vordrang als die alten Pharaonen irgend gesommen waren 1). Es ist möglich, daß Kambyses ben Bersuch gemacht hat, noch

<sup>1)</sup> Die Gebiete am mittleren Nil läßt ber Feldzug bes Petronins etwas beutlicher erkennen; Strabon p. 820. Die griechische Inschrift zu Talmis, in welcher Silto "ber König ber Rubier und Netbiopen" sich rühmt, baß er bie Blemmper von Primis bis Talmis befämpst, daß er die Länder berer, welche

weiter fübmarte über ben Atbara hinaus vorzubringen und bag biefer mislungen ift. Aber nicht bei biefem Berfuche, wenn er ibn machte, hat er einen Theil feines Beeres verloren. Diobor lagt ihn freilich, nachbem er mit großer Dacht gegen bie Methiopen ausgezogen ift und Deroe gegrundet bat, nicht blos ben größten Theil fonbern bas gange Beer verlieren. Strabon zeigt jeboch burch gang beftimmte Angaben, bag bie Berlufte bes Rambyfes nicht beim Bormarich fonbern auf bem Rudwege, nicht jenfeit Merce, fonbern nabe an ber Grenze Megyptens ftattfanden. "In ben Sanbhugeln wijchen Premnis und Bfeldis, fagt Strabon, murbe bas Beer bes Rambhfes bei einfallenbem Binbe verschüttet." Pfelchis liegt wenige Mariche oberhalb Elephantine, Bremnis etwa funfzehn Meilen von Pfeldis aufwärts am Dil. Unfälle biefer Art ereignen fich auch beute noch; fo murbe 3. B. im Jahre 1805 eine Karavane von 2000 Röpfen, bie von Darfur nach Meghpten jog, in Sandwirbeln begraben 1). Daß nicht bas gefammte Beer bes Rambhfes von biefem Unbeil ereilt murbe fonbern nur ein Theil beffelben, geht aus Berobote Darftellung ausreichenb bervor.

Hatte ber Zug bes Kambhses Meroe erreicht und die dauernbe Abhängigkeit einiger Negerstämme oberhalb Meroe begründet, so war der zweiten Expedition, von welcher und Heroed oben berichtete, ein schlimmerer Ausgang beschieden. Sie war gegen die Ammonier d. h. gegen die Bewohner der Dase Siwah gerichtet. Diese liegt nicht, wie Herodot angiebt, zehn Märsche vom Nilthal; sie ist von demselben weiter entsernt als Meroe von Shene; man hat über hundert Meilen von Theben die Siwah zurückzulegen und keinen Fluß, der den Marsch erleichterte oder Wasser gewährte. Auf diesem Wege sollen nun jene 50,000 Mann, die Kambhses gegen Siwah entsendet, am achten Marschtage vollständig verschittet worden sein. Reuere Reisende glauben die leberreste ihrer Leichen in mehreren Knochenhausen bei der Dase el Kass gefunden zu haben 2).

Rambyfes mußte gewahren, bag bie Natur bes afritanischen ganbes großen Seereszügen noch ernftlichere Schwierigkeiten und Gesahren entgegenftellte, als fein Bater in ben Steppen jenseit bes

über ben Rubiern wohnten, verwuftet und ihre Frauen und Kinder weggeführt babe, "benn er sei ein Lowe fur bas Niederland, eine Ziege für bas Oberland," gehört bereits ber driftlichen Zeit. — 1) Ritter Erbfunde 1, 397. — 2) Belzoni Narrative p. 398.

Barartes gefunden batte. Go tann ibm ber Bebante getommen fein, Die Flotte, beren Mannichaften er Die Bewachung Meghptens anvertraut hatte mabrent er nach Meroe gezogen mar, gur Erweiterung feiner Berricaft in Ufrita gu benuten. Die libbiden Stämme ber Nordfufte batten fich ihm unterworfen wie bie Abrenaeer und Barfaeer. Er war bamit ber Nachbar Rarthago's geworben, bas gerade bamals bie phoenififchen Pflangftabte Beftafrifa's unter feiner Leitung vereinigt batte und fich bemubte, bem Bordringen ber Griechen im Weften bes Mittelmeeres, ber Anlage griechischer Bflangftabte westlich ber großen Sprte, bem Fortichreiten berselben nach Sarbinien und Rorfifa wie auf Sicilien entgegenzutreten. Der Berfuch auf bem Landwege meftwärts vorzubringen war gescheitert. Man bedte bies Mislingen wie ben Unfall von Premnis burch neue Erfolge und ber Bewinn Rarthago's fiel fdwerer in's Gewicht als ber ber Dafe Gimah, bie boch nur ale Station fur weitere Unternehmungen Werth gebabt batte. Die Flotte follte gegen Rartbago auslaufen. Das alte Bhoenifien bes Oftens follte im Berein mit ber Seemacht ber anatolischen Stabte bas neue eben erftebenbe Bboenifien bes Beftens unterwerfen. Die Griechen maren natürlich bereit aber bie Bhoenifer weigerten fich. Gie batten mit ber Schabigung ibrer Rolonieen im Beften ber rivalifirenten Gees und Santeles macht ber Sellenen, bem Sanbel ber anatolifden Stabte, ben Griedenftabten auf Sicilien ben größten Dienft geleiftet, ihrer eigenen Seemacht einen vielleicht tobtlichen Stoß gegeben. Db Rambbies biefen Busammenbang ber Dinge begriff, ob er gemabrte, baf ber Ungriff auf Rarthago bie unabhangigen Griechen von einem gefahrlichen Gegner, bie abhängigen von einem Sanbelefonturrenten befreien wurde, ob er allein ber Beigerung ber Phoenifer wich, fonnen wir nicht entscheiben. Wir erfahren nur, bag es unmöglich ericbienen fei, bie Bhoenifer ju gwingen.

Die Ueberlieferung motivirt bas Berhalten bes Kambhfes in Neghpten nach seiner Rudsehr von Meroe burch seinen Ingrimm über so vieles Mislingen. Wir werben von vorn herein annehmen tönnen, daß seine Frevel von ben Acghptern übertrieben worben sind. Stolz auf ihr Land und ihre Borzüge, auf bas Alter und bie Monumente ihrer Geschichte, auf ihre Weisheit, Kunst und Reinheit empfanden die Achter ben Berlust ihrer Selbständigkeit schwer genug; die hartnädigen Ausstände, welche sie im fünften und vierten Jahrhunderte unternahmen, beweisen dies ansreichend. Sie am

wenigsten werben ben fremben Fürften, ber ihnen ihre alte Berrlichfeit geraubt, unparteiisch und unbefangen gewürdigt und beurtheilt haben. Mochten fie ihn immerhin jum Cohne ber Tochter ihres Bharao machen; fie tonnten beehalb boch nicht unterlaffen, fein Anbenfen irgend wie ju brandmarten. Satte Rambhfes mirflich einen ibstematischen Rampf gegen bie Religion ber Megypter geführt, fo wurde felbft bies taum ichlechthin ale thrannifder Frevelmuth ju bezeichnen fein. Gehr ftarte religiofe Motive tonnten babei im Spiele fein. Bab es einen icharferen Gegenfat als ben gwifchen bem bilblofen Dienft Auramagba's, bes Schöpfere bes Simmels und ber Erbe. und ber Berehrung gablreicher Götterbilber munberlichfter Geftalt in ben prächtigften Tempeln und gabllofer mehr ober minber beiliger Thiere, ale ben gwifden ber angftlichen Gorge fur bie Erhaltung und Aufbewahrung ber Leichen bei ben Aeghptern und bem Gifer ber Granier, biefe unreinen leberrefte bes Menfchen ju befeitigen? Rambhfes fonnte fich in gutem Glauben in Meghpten einem verftodten Gogenbienft, einer aberwitigen Anbetung ber Thiere, einem Bolle von Lugnern und Berunreinigten gegenüber glauben. Dennoch bat Rambhfes feine religiofe Berfolgung eintreten laffen. Er batte bes Bfammenit geschont wie ber aegyptischen Stabte, er lieg feinen Tempel nieberbrennen; er befragte fogar nach Berobote Bericht felbft nach ber Rudtehr bon Meroe eine aeghptische Beiffagung. Er bat Aeghpten nicht anders behandelt als Abros bie von ihm unterworfe-Aus Berobote Darftellung wie aus ber fpateren Benen Länber. fcichte Aegyptens erhellt, bag in Berwaltung, Gefet und Recht bes Lanbes nichts weiter geanbert wurde als bag ein perfifcher Satrap an beren Spite trat, bag einige perfifche Befatungen in bie Citabellen ber wichtigften Stabte gelegt murben. Richt einmal bie aeghptische Rriegertafte murbe aufgeloft; fie trat aus bem Dienft ber Pharaonen in ben ber Achaemeniben und gablte noch in ber Mitte bes fünften Jahrhunderte über 400,000 Dienftpflichtige. Benn Rambyfes fich einige Graber öffnen ließ, fo maren bie Byramiben, bie Ronigegraber bei Theben, bie Grabftatten ber Pfammetichiben ju Sais gewiß Baumerte ber mertwürdigften Art, bie bie Reugier jebes Eroberere reigen mußten, bie eines perfifchen Fürften um fo mehr, je weiter biefe Art ber Beftattung bon ber perfifden Gitte Dies mußte bann freilich ben Meghptern als ichlimmer Frevel gegen bie Rube ber Tobten ericheinen. Es mag fein, baß bie perfifden und mebifden Rrieger, bie Battrer und Arachoten bier

und ba Götterbilber und Stanbbilber ber Pharaonen gertrummen baben 1), baf nach ber Ginnahme von Memphis, welches ben Bereld bes Ronige erschlagen und fich hartnädig vertheibigt batte, ber Tempel bes Ptah geschändet, feine Bilber verbrannt wurden. es mag fein, bag bas Gleiche nach ber Ginnahme von Sais bem Tempel ber Reith wiberfuhr, bag bas Grab bes Amafis geplunbert und gerftort, bie Leiche herausgeriffen wurde. Aber bas Berfahren, bas bie griechisch acegnptische Trabition bem Rambyfes gegen ben Leichnam bes Amafis gufdreibt, fest jenen Betrug bes Rambyfes burd bie Tochter bes Sophra vorans, welcher nicht ftattgefunten bat und will bes Amafis Emporung gegen Sophra noch an feinem Leich. nam ftrafen laffen. Satte Rambhfes wirtlich gewuthet, batte er bas Land hart und graufam behandelt, Hegypten mare nach feinem Tobe, ale bie inneren Brovingen bee Reiches von Babplonien und Armenien bis nach Parthien und Sagartien aufftanben, fcwerlich rubig geblieben. hiernach fcwinden alle biefe Erzählungen auf bas Daf beffen gufammen, mas Rrieg und Ereberung in ber Regel gunadft in ihrem Gefolge haben. Anbere fteht es um bie Bermunbung bee Upis. In biefer Ergablung ift wenigftens ein genuiner Bug perfiicher Unichauung, wenn Rambufes ben Brieftern, welche ibm ben Apis als neuerschienenen Gott zeigen, fagt : "fie logen." Rambujes tonnte glauben, baf bie Feier bee Apis ein Borwand fei, bie Berlufte bie fein Beer auf bem Rudmarich von Meroe erlitten, au bejubeln. Es war eine ftarte Bumuthung an einen Berebrer Anramagba's und Mithra's, ju glauben, bag ber bochfte Gott in einem fcmargen Stiere geboren und gegenwärtig fei; er fonnte fic und bie Megppter überzeugen wollen, bag biefer Stier fein lebentiger Gott fei. Gine einzelne That im Augenblid bes Jabgorne verübt ift fein Shftem religiöfer Berfolgung.

Die Monumente Aegyptens selbst bekunden ausreichend, daß Kambhies nicht nur Gesetz und Sitte ber Aegypter unangetastelließ, daß er auch die Religion ber Aegypter achtete, daß er Aegypter, Beamte bes Pfammenit, in seinen unmittelbaren Dienst nahm, sich von ihnen über die Tempel und ben Dienst der Aegypter unter-

<sup>1)</sup> Db. S. 768. Strabon p. 508. 516. In ber Revue archéolog. 10, 225 wird behauptet, bag mehr als eine unter ben griechischen Inschriften am Rolog bes Amenophis eine Berfilmmelung beffelben burch ben Rambofes avbeute. Die Bublitation berfelben wird barüber nabere Ausfunft geben.

richten ließ, bag er beren Rlagen über Bernnreinigung von Tempeln borte und biefe abstellte, bag er bie Priefter wieber in ben Genug ibrer Ginfunfte treten, bag er ben Rultus in feinem gangen Umfange fortbauern ließ. Die Inschriften auf einer Statue bes gregorianifchen Mufeum im Batifan bezeichnen biefelbe ale Bilb bee Ugaborpeures, bes Dieners bes Dfiris, und ergeben, bag biefer unter Umafis und Bfamtit III. (Bfammenit) aber auch unter Rambyfes und Dareios als Beamter gebient hat. "Alls ber große Fürft ber Berr ber Belt, Rambatt 1), fo fagen bie Inschriften ber Statue, gegen Meghpten jog, waren alle Bolfer ber Erbe mit ibm. Er murbe Berr bes gangen Lanbes und ließ fie bier nieberfigen. Er mar ber große Berr Meghptens, ber große Fürft ber gangen Welt, ber Ronig bes oberen und unteren Neghptens, Ramefut (b. h. ber Cohn bes Ra ober neugeborener Ra). Und feine Beiligfeit übertrug mir bie Burbe eines Rathes und Borftebers ber foniglichen Pforte und befahl, baß ich überall fei, wo er fein werbe. 3ch brachte Rlage vor Seine Beiligfeit, wegen ber Bolfer, welche im Tempel ber Reith maren, bamit fie aus bemfelben vertrieben murben, bag ber Tempel ber Reith fich wieber in feiner gangen Reinheit befände wie guvor. Seine Beiligfeit befahl, ben Tempel ber Reith zu reinigen und bie Berftellung ber beiligen Gaben an bie Reith, bie große Mutter ber großen Bötter, welche in Gais wohnen, wie es vorher gemefen mar. Und Seine Beiligfeit befahl, alle großen und fleinen Fefte gu feiern, wie ties früher geschehen mar. Geine Beiligfeit that bies, weil er mir befohlen hatte, ibm bie Große von Gais fund zu machen, welche bie Stadt aller Gottheiten ift, welche bort auf ihren Sigen in Emigfeit thronen. 216 ber Ronig von Dber- und Unteraeghpten nach Sais gelangt war, trat er felbft in ben Tempel ber Reith. Er besuchte bie beilige Stätte Ihrer Beiligfeit, ber Göttin, wie jeber Ronig gethan. Geine Beiligfeit that bies auf bie Runbe, welche Seine Beiligfeit von ber Große Ihrer Beiligfeit vernommen, welche bie Mutter ber Conne felbft ift. Geine Beiligfeit vollzog alle Gebrauche im Tempel ber Reith. Er ftiftete eine Spenbe fur ben Berrn ber Emigfeit (Dfiris) in ber inneren Rammer bes Tempels ber Reith, wie alle Ronige guvor gethan hatten. Auf Befehl Geiner Beiligkeit

<sup>1)</sup> Die Inschriften geben ben Namen Rambpfes auch in ber Form Ranbuga wieber.

murbe ber Dienft ber Reith, ber großen Mutter ber Gotter, in feinem gangen Umfange wiederhergeftellt für immer. 3ch ließ Denumente ju Chren ber Reith, ber Berrin von Gais, errichten, wie ein guter Diener es fur feinen Berren thut. 3ch habe meinen Bater geachtet, meine Mutter geehrt, meinen Bruber geliebt. 3ch babe bie Briefter wieber eingefett in ihre Burbe und habe ihnen auf Befehl bes Ronigs einen ftattlichen Befit ju vollem Gigenthum fur immer gegeben. 3ch habe ein gutes Grab errichten laffen, wo es fein Grab gab. 3ch mar ein guter Burger meiner Stabt. 36 habe ihre Rinber leben machen, ich habe alle ihre Saufer errichtet, ich babe ihnen alles Gute gethan, wie es ein Bater für feinen Sobn thut, ich habe ihre Bevölkerung gerettet, ale bas Unbeil in biefem Begirt ftattfant, ju ber Beit als bas febr große Unbeil im gangen Lanbe ftattfanb. Diemals hatte ein folches Unbeil in biefem Lanbe ftattaefunben 1)." Auf einer Grabfaule bes Gerapeum fieht man ben Ronig Rambyfes in Anbetung vor bem Apis. Die Infdrift fagt, baß biefer Gott im vierten Jahre im Monat Epiphi ber Berr icaft bes Rambyfes, bes emig lebenben, mit bem Gige, welchen ber Ronig ihm gemacht hatte, beftattet worben fei. Bon einem aweiten Apis melbet eine andere Inschrift ber Apisgraber, bag er am 28. Tage bee fünften Monate bee fünften Jahres ber Bert icaft bes Rambbies geboren, und geftorben fei im Alter von fieben Jahren brei Monaten und funf Tagen, im vierten Jahre bee Dareios, im neunten Monat am britten Tage 2).

<sup>1)</sup> de Rougé revue archéolog. 8, 37 seq. Brugsch hist. d' Egypt. p. 267. - 2) Die Zeitrechnung macht bier Schwierigfeiten. Berobet giebt bem Rambyfes eine Regierungezeit von fieben Jahren fünf Monaten, ber aftrenomifche Ranon acht Jahre unter Ginrechnung ber fieben Monate bes Magiers. An biefen guverläffigen Angaben wird gegen Manetho feftaubalten fein, melder ben Rambpfes im funften Jahre feiner Berrichaft in Berfien Megppten erebem und feche Jahre in Megupten berrichen lagt, ibm mitbin eine Regierung von gebn Jahren gutheilt. Bog Rambpfes, wie bei Manetho und Gufebios übereinftimmenb augegeben ift, im funften Jahre feiner Regierung nach Megopten, fe bleibt ibm nach ber Summe Berobote und bes Ranon nur eine Regierungezeit von brei ober vier Jahren in Megupten. Die im Terte angeführten Infdriften bee Gerapeum nennen aber nicht nur bas vierte, fonbern auch bas fünfte 3abt bes Rambyfes. Und wenn bas erfte Datum zweifelhaft ift (Lepfins Monatsberichte ber Berl. Atab. 1854 G. 224 und G. 495), fo fieht boch bas gweite feft, ja eine Infdrift ju Damamat nennt bas fechste Jahr bes Rambofes. Rann man für bie lettere gugeben, bag biefelbe nach ben Jahren bes Rambpiet

Die boch man es anschlagen mag, bag bie Inschriften ber Meghpter Bebacht barauf nehmen mußten, bie Ronige ber Berfer nicht zu verleten, welches Gewicht man barauf legen mag, bag, nachbem bie Berfer einmal bie Berren maren, bie Briefter nach ber bergebrachten Art ber Aegupter bie Ronige ber Berfer mit ben Titeln ibrer Bharaonen bezeichneten, wie viel Bebeutung man bem nabeliegenben Intereffe ber Briefter einraumen mag, bie religiöfen Dinge auch nach ber Beränberung ber Berrichaft möglichft unverändert fortgeben ober wenigstens unverandert erscheinen ju laffen, wie viel man in Betracht biefer Umftanbe ihrem Rangleiftil abgieben will. bie angeführten Inschriften beweisen bennoch, bag Rambbies weber eine Berfolgung noch eine Unterbrudung bes aeghptischen Befens, ber aeghptischen Dienfte eintreten ließ. Man fonnte ibm bie Reinigung eines ber größten und beiligften Tempel Aegyptens, die Berstellung ber Brieftericaft und bes Dienftes beffelben nicht gufdreiben, wenn bas Gegentheil offentunbig ber Fall gewesen ware. Bielmehr läßt une bie Ergablung bee Ugaborpenres ben natürlichen Berlauf ber Dinge erfennen. Wenn er bon einem großen Unbeil fpricht. wie es ben Begirt von Sais und bas gange Land noch niemals getroffen, fo wird bies nicht auf bie Tobtung bes Apis fenbern auf bie Eroberung Aegyptens burch bie Berfer zu beziehen fein, ba er fic bas Berbienft guschreibt, in biefem Unbeil bie Bevolferung von Sais gerettet ju haben. Wir faben oben aus Berobots Erzählung, bağ Rambyfes fich nach ber Ginnahme von Memphis gegen Gais Wir erfahren nicht, ob bie Stabt Biberftanb leiftete; aber es war bie Sauptftabt Neghptens feit ben Beiten Bfammetiche, ber Git bes Amafis gewesen und schon beshalb in befon-

in Persien batirt sei, so ist biese Annahme für die Inschriften ber Apisgraber boch taum zulässig. Brugsch (hist. d'eEgypt. p. 266) sucht baburch zu helsen, daß er ben Kambhies nicht erst im fünsten, sondern bereits im britten Jahre leiner Regierung nach Aegypten ziehen läßt, womit bann jedoch wiederum bas Todesjahr des Amasis (526—525) bei Diodor nicht stimmt. Nach den Inschriften des Serapeum regierte Kambhies wenigstens vier Jahre sahre sim Megypten. Nahm er Memphis etwa im Iulius 525, so hätte er hiernach bis zum December 521 gelebt und regiert. Da nun aber nach herodot die gesammte Regierung des Kambhies nur sieben Jahre und film Monate beträgt, so blieben für einen Regierung in Persien nur derei Jahre übrig und er hätte dann den Jug gegen Aegypten nicht im sinsten, sondern im vierten Jahre seiner Gesammtregierung angetreten. Die Inschrist von Hamamat neunt Attinhi, den Sohn des Artames, Beschlesaber von Koptos; Brugsch 1. c. p. 272.

berem Dage burch ben Unmarich bes perfifden Beeres bebrobt. Die Bufchrift beftätigt biefe Bebrohung; fie zeigt, bag bie Priefter aus bem Tempel ber Reith vertrieben wurben, bag bas Kriegevoll in bemfelben lagerte, bag Opfer und Rultus aufgebort hatten. Aber fie belehrt uns auch, wie Rambufes biefe lebelftante wieber befeitigte. Db er fich felbst berbeigelaffen bat, Baben im Tempel ber Reich bargubringen und Spenden ju ftiften, ob bie von ibm in ben Befit bes Tempellandes wieder eingesetten Briefter nach ihrer Reftitution bies für ibn thaten ift gleichgültig; bag er ben Tempel felbft betrat, fagt bie Inschrift wie Berobot. Bon ben beiben Apis, beren bie Infdriften bes Gerapeum aus ber Regierungezeit bes Rambbies gebenten, fonnte ber erfte, welcher im Epiphi bes vierten Jahres bee Rambyfes bestattet wirb, ber fein, welchen ber Ronig nach ber Rudfebr von Merce verwundet bat. Berobot bemerft, baf bie Briefter bies Thier "beimlich" beftattet hatten. Damit fteht jeboch bie Grabfanle in Biberfpruch, indem fie ben Rambyfes biefem Upis einen Git jur Beftattung machen lagt, und ben Rambhfes felbft anbetent eben por tiefem Apis barftellt. Die Sprothefe, welche man aufftellen tonnte, bag bie Briefter fich bie Benugthung gegeben batten, ben Rambhfes an beiliger, ben Berfern unzugänglicher Statte im Bilbe bie Bergeihung bes von ihm umgebrachten Gottes erfleben gu laffen, mare febr fünftlich und genugte bennoch nicht gur Aufflarung biefes Biberfpruche.

Die griechisch-aeghptische Tradition über bes Kambhses Thaten in Aethiopien und Neghpten berichtigt sich hiernach in wesentlichen Buntten. Sein Versahren gegen bie Aeghpter war mit einer Ausnahme gemäßigt und umsichtig. Auch sein Verhalten ben Perfern und bem königlichen Hause gegenüber ist näher aufzultären. Hervelläßt ben Kambhses schon als Knaben große Plane hegen und bemerk, daß die Perser den Kambhses ihren Herrn genannt hätten. Benn er ferner die Perser um den Tod des Kambhses wehllagen läßt, so schon auch hieraus wie aus dem Urtheile der Perser, welches Pregaspes dei Herodot ansührt, zu solgen, daß seine Regierung den Berfern zu keinem schörern Tadel Aulaß gegeben hat, als ihn etwe einen gestrengen Herrn zu nennen.

Aber es war Thatsache, bag ber Regierung bes Rambhjes bie eines Usurpators folgte, baß bas persische Reich in völlige Auflösung gerieth, bie Gründung bes Rhros an den Rand bes Abgrundes kam und eine lange und harte Arbeit der Wiederherstellung

forberte. Die perfifche Ueberlieferung batte biefen fo rafchen Bechfel ju motiviren. Gie verherrlichte ohne Zweifel in ihrer poetischen form bie Unterwerfung von Appros, ben Gieg über Meghpten, bie Berrichaft bes Meeres, welche Rambufes ben Thaten bes Apros bingugefügt, ben Bug bes Rambhfes nach bem beigen Meroe. Aber Rambhfes mar ohne Nachtommen geblieben, fein jungerer Bruber war fein Nachfolger auf bem Throne. Diefen legitimen Nachfolger batte Rambbies ermorben laffen, ebe er felbft, ebe ber Bruber einen Cobn bejag; bamit hatte er ben fcwerften Frevel an feinem Saufe, an Perfien begangen; er hatte bem Wefchlecht bes großen Rhros bas Diefe Schuld bes Rambufes, welche zugleich bas Enbe bereitet. Reich mit bem Untergang bebrobte, mußte bas perfifche Epos bervorheben, ertlaren und bugen laffen. Für biefen Bufammenbang bilbeten bie Ermahnungen, welche ber fterbenbe Rhros bei Rteffas (ber bier, wie wir faben, bie perfifche Trabition wiebergiebt) an feine Sobne richtet, Die Ginleitung. Abros verheift bem Cobne, ber feinem Bruber mobigefinnt fein werbe, Gutes, bem ber liebles beginne, Bofes; ein Bug ber perfifden Dichtung, ber auch auf bie Rebe, welche Xenophon ben fterbenben Rpros halten läßt, von Ginfluß gewefen ift. Das Gebicht läßt bann allmählig ben Reib bes Rambifes gegen ben Bruber erwachen. Diefer vermag jenen vier Ellen hoben Bogen ber Methiopen (bie ber Berfer waren viel fleiner) weiter ju fpannen ale alle übrigen, ale Rambhfes felbft. fieht Rambyfes im Traum feinen Bruber auf bem Throne, fein Saupt erreicht ben Simmel. Dies Ronigthum bes Brubers, meldes ber Traum verfündet, bedeutete nicht nothwendig einen Aufftanb bes jungeren Brubers gegen ben alteren; blieb Rambbies ohne mannliche Erben, fo erhielt eben ber Bruber nach ihm bie Dennoch fenbet Rambyfes "rafcher als weife" ben Preraspes nach Berfis, und biefer bringt ben Gohn bes Apros hinterliftig auf ber Jagb um's Leben. Die Strafe ereilt bas Wertzeug bes Morbes balb genug. Pregaspes ergurnt ben Ronig beim Wein, inbem er ihm bie Bahrheit fagt; Rambhfes jagt bafür bem Gohn bes Breraspes ben Bfeil burch bas Berg. Aber ber Ronig entgeht ber Strafe ebenso wenig. Gine seiner Franen, feine eigene Schwefter, bie ibn an ben Morb bes Brubers erinnert, ftirbt in Folge einer ibr im Born jugefügten Dishandlung in ber Schwangerschaft. Daß bem Epos biefer Bug nicht fehlte, beweift beffen poetische Gintleibung. Gin junger lome fampft mit einem jungen Sunbe, ale biefer im Unterliegen ift gerreift beffen Bruber bie Rette und bie beiben Sunde werden bes Lowen Berr. Bei biefem Unblid bricht bie Schwester bes Rambbies in Thranen aus und ermibert bem Bruber auf feine Frage, warum fie weine: weil fie baran bente, baf fur ibn fein Belfer und Racher mehr vorhanden fei. Gine andere Bemablin, bie Roxane, gebiert ibm endlich einen Anaben, aber bas Rind fommt tott gur Belt. Er bleibt obne Gobn wie obne Tochter. Seine Mutter, bie Raffanbane, erscheint ibm brobend im Traume, fie verlangt ben Bruber von ibm. Seinem Bruber bat er obne Urfache mistraut, ber Dann, welchem er getraut bat, ber Deber (C. 821), ben er jum Bermalter feines Balaftes bestellt bat, erhebt ben Aufftant, er lägt feinen Bruter ale ben jungeren Gobn bee Aprot jum Konig ausrufen, und nicht nur bie Brovingen auch Depien unt Berfien erklaren fich fur ben neuen Berricher. Bergweifelnd über fo vieles Unbeil, über bas Bufammenbrechen bes Reiches, welches er thoricht felbst verschuldet, giebt fich Rambyjes ben Tob mit feinem eigenen Schwert. Der Fluch bes Apros mar in Erfüllung gegangen. Wenn Berobot bie Tobesart bes Rambbfes nach ber Cage ber Aegopter berichtet, in ben begleitenben Umftanben, in ber Rebe bes fterbenten Rambbies folgt er erfichtlich bem perfifchen Gros. Es find perfifde Aufchauungen, wenn Preraspes bem Rambbies erwibert : "wenn bie Tobten aufersteben, bann wird auch bein Bruber wieberkommen;" wenn Rambyfes ben Berfern fagt: .. feib ibr ernstlich bemüht, Die Berrichaft wieberzugewinnen, fo foll bie Erte euch Frucht bringen und eure Beiber Rinber, und eure Seerben werben fich mehren." Auffaffungen und Benbungen biefer Art fint wir oben häufig und fast in benfelben Worten in ben Fragmenten bes Bendavefta begegnet. Rambyfes bufte bemnach im Epos ber Berfer feine ichwere Schult, indem er fich felbft ben Tob gab, nachbem er fein Berbrechen vor ber Berfammlung ber angefebenften Berfer be fannt, beweint und bereut bat. Grrend über bas mas fommen merbe habe er ben Bruber tobten laffen. Bahrend er feine Berrichaft burch biefe fonobe Schanbthat ju fichern gewähnt, fei er jett ber Rrone beraubt und ber, welcher biefen Schimpf an feiner Stelle rachen muffe, lebe burch feine eigene Schuld nicht mehr. Der Schluß ber Rebe foll bann jugleich bie Schuld bes Rambbies baburch fubnen und auf bie Butunft binweisen, bag er bie Berfer, vor Allen bie Achaemeniben, aufforbert, Alles baran ju feben, bag bie Berricaft nicht wieder auf die Meber übergebe. Beun bie Berfer tapfer, mit allen

Mitteln für die Herrschaft tampften, werde es ihnen wohlgehen, wenn nicht, so bitte er die Götter um das Gegentheil, und dazu möge jeder Perfer, wie er selbst durch Selbstmord enden b. h. durch die schlimmste That, welche man nach der religiösen Anschauung Irans gegen sich begehen konnte.

Die authentische aber freilich febr gebrängte Beschichte bes Rambyfes hat une Ronig Dareios in ben Inschriften von Bisitun "Rambubichija, ber Cobn bes Ruru, fo fagt Dabinterlaffen. reios, von unferem Befchlecht, mar vorber bier Ronig. Rambubidija batte einen Bruber Barbija mit Namen, von gleichem Bater und gleicher Mutter wie Rambubichija. Darauf tobtete Rambubidija jenen Barbija. Als Rambubidija ben Barbija getobtet, mußte bas Bolf nicht, baf Barbija getobtet mar. Darauf jog Rambubichija gegen Neghpten. Ale Rambubichija nach Meghpten gezogen mar murbe bas Bolf aufrührifch und bie Luge nahm ju, fowohl in Berfien ale in Mebien und ben übrigen Provingen. Da war ein Mann, ein Magier, Gaumata mit Namen; von Bifijauvaba aus lehnte er fich auf, vom Gebirge Aratabris, bas bort ift. Es war im Monat Bijathna am vierzehnten Tage ale er fich auflehnte. Er log gegen bie Leute: 3ch bin Barbija, Cobn bee Ruru, Bruber bee Rambubichija. Darauf murbe bas gange Reich aufrührisch gegen Rambubichija, es trat gu jenem über fowohl Berfien als Mebien als bie übrigen Provingen. Er eignete fie fich an, er war Ronig, er ergriff bie Berrichaft. 3m Monat Garmapaba am neunten Tage, ba mar es, ba ergriff er bie Berrichaft. Darauf ftarb Rambubichija, indem er fich felbft töbtete 1)."

Hieraus geht zunächst hervor, bag ber Bruber bes Kambhses weder Merbis noch Smerdis, weder Tanaogares noch Tanpogartes sonbern Barbija hieß 2). Ebenso wenig hieß ber Magier, welcher

<sup>1)</sup> So Oppert im Journal asiatique 4. 17, 385. 386 und nach ihm Spiegel Keilinschriften S. 5. — 2) Bei Sellanitos hieß der Bruder des Kambhfes Marphis oder Maraphis, seine Schwester (welche bei Diodor, Strabon und Sesephos Merce beist!) Memphis; Schol. Aesch. Pers. 719. 778. Die Formen Merdis bei Aeschloges, Smerdis bei herodot, Mergis bei Jufin tönnen aus gräcisirtem Bardija, aus Berdis entstanden sein, wie Bagabuthsa bei den Griechen Megabygos santet. Der Ebeltnade des Polytrates aus Thratien Smerdis ist boch wohl nach dem Nannen des Bruders des Kambles genannt lieber die Ramen Tanacyares, Tanporates und Tanuthsathra oben S. 763 R. und Bréal de nominib, pers. p. 27. Ob der Spheindadates des Ktessa

fich für ben Barbija ausgab, Smerbis ober Sphenbabates fentem Gaumata. Rur in Juftins Darftellung ericeint ber richtige Name bes angeblichen Brubers in ber gräcifirten Form Rometes, aber nicht ale ber bee falichen Ronige fonbern ale ber Name bee Dagiere bem Rambufes befiehlt, feinen Bruber Barbija ju tobten. Wenn Juftin aber auch bie Rollen verwechselt, welche bie beiben Magier fpielen, fo werben wir boch annehmen fonnen, bag auch ber Dame, ben er bem anderen Bruber giebt, hiftorifc richtig fei, und somit ben Oropaftes für ben Magier nehmen burfen, welchen Berebot Batigeithes nennt, bem Rambbies bie Obbut feines Balaftes anvertrant ale er nach Meghpten gieht. Weiter erhellt, baf Barbija weber ben Rambbies nach Megupten begleitete, von bort gurudgefdidt und bann erft getöbtet murbe, wie Berobot ergablt, noch bag ber Magier erft nach bem Tobe bes Rambpfes auf ben Thron fam, wie Atefias und Juftin ergablen. Rambbfes batte feinen Bruber umbringen laffen, bevor er nach Megypten jog. In melder Beife und burd wen ber Morb vollbracht murbe ift nicht mehr flar zu ftellen. Sollte ber Mord verborgen bleiben, und er blieb wirflich berborgen, fo fonnte er faum auf ber Jagb ober burch einen Sturg in's Der vollzogen werben, wie Berodot berichtet, und noch unglaublicher ift. was Rtefias ergablt, bag ber Magier bem Ermorbeten fo abnlich gefeben habe, bag bie eigene Dienerschaft bes Barbija ben Dagier wirklich für ihren herrn gehalten, bag niemand in Baftrien bie Unterschiebung bes Sphenbabates gemerft babe. Lief Rambpies Baftrien nicht blos im Ramen bes Barbija fonbern mirflich burd einen falfden Barbija fur ben Ermorbeten weiter regieren, fo batte er biefem bamit felbft bie Rechte tes Brubers, bas Recht ber Erb. folge in bie Sanbe gefpielt. Aber es fann nicht verwundern, bag jur Erflärung eines fo auffallenden Umftandes wie bie lange Bebeimbaltung bes Tobes bes Barbija in ber That mar, aus welcher eine fo eigenthumliche Ufurpation bervorging, bie verichiebenften Ergablungen im perfifden Reiche umliefen.

Wir fonnen hiernach feststellen, bag, wie buntel bie Schatten find, welche auf die Regierung bes Rambhfes fallen, feine Geftalt

auf ben Ramen bes zweiten falfchen Barbija, ben bie Infchriften Bahjagbata nennen, zuruckzuführen fein mag, fieht babin. Sphenbabates ift wohl Cpentobata; Bahjagbata fonnte Babjo bata fein.

in ber Ueberlieferung noch fcmargere Buge erhalten bat, ale fie in ber That getragen. Es foll nicht in Abrebe geftellt werben, bag Rambhfes von Ratur jahgornig bie ichrankenlose Bewalt, welche er nicht erworben sondern ererbt hatte, in ber graufamen und willfurliden Art ber Berricher bes Drients gebraucht bat. Aber felbit Berobot läßt feine ichlimmften Thaten erft in bie lette Beit feiner Berrichaft fallen. Er war fein verrückter Thrann. Unverfennbar ift feine Regierung von bem Beftreben getragen, bie Thaten bes Abros fortzuseten und er zeigt Rraft und Entschluß in biefem Stre-Der Bebante bem perfifchen Reiche eine Flotte zu ichaffen ben. war fühn und glücklich und trug in ber Unterwerfung von Appros und Cames ohne Schwertstreich fogleich feine Früchte. bereitungen jum Buge gegen Meghpten wurden mit großer Umficht getroffen und erwiefen fich zwedmäßig und wirtfam. Aber ichen bevor er gegen Negppten aufbrach, hatte er bas loos über fein leben geworfen. Er fürchtete, baß fein Bruber Barbija feine Mbwefenheit benuten founte, fich jum Berrn bes Reichs ju machen. Abros batte eine Art Reichstheilung eintreten laffen, er hatte bem Barbija Baftrien, Chorasmien, Barthien und Rarmanien übergeben; bie Griechen bemerten bie Gleichstellung ber Bruber (G. 774), Die auch in einem besonderen Titel für ben Barbija Musbrud gefunden ju haben icheint. Wie meit beffen Berhalten, auf welches Atefias binbeutet, ben Berbacht bes Rambhfes entichulbigte, fonnen wir nicht entscheiben. Benug er wagte nicht, bas Reich zu verlaffen, bevor er feinen Bruber aus bem Wege geräumt hatte. Die angftliche Bebeimhaltung bes Frevels beweift, bag Rambhfes von Reue und Scham über biefe That gequalt war. Un ben Thoren Aeghptens fiegte er bann in einer gemaltigen Schlacht. Er benutte ben Sieg ju nachbrudlicher Berennung ber fiarten Grenzfeste Meguptene und wandte fich bann fofort gegen bie noch übrige Sauptftarte bes Feinbes, gegen Memphis. Die Strafe, welche er ben Memphiten für ben Morb bes Berolds auflegen läßt, ift im Ginne bes Drients burchaus feine gu harte. Die Behandlung bes gefangenen Pfammenit wiederholt bie milbe Art bes Rhres gegen die besiegten Fürften; wie schonend und achtenb Rambhses nach vollbrachter Eroberung gegen bie Aeghpter und ihre Tempel verfuhr baben wir oben gezeigt. Der Bug gegen Merce führte ibn fo weit nach Guben als irgent ein Pharao vor ihm gelangt war, bis Meroe und über Meroe hinaus; er unterwarf bier Regerftamme, bie feinen Nachfolgern unterthan blieben und ben Xerres

auf bem Zuge nach Hellas geleiteten. Aber bie Unruhe seines Gewissens steigerte sich, je länger er finterlos blieb. Was sollte nach seinem Tobe aus bem Neiche werben? Es war nach jener Tradition bei Diodor, Strabon und Josephos zu Meroe, wo seine Schwester ihn an den Mord des Bardija erinnerte, wo sein brutaler Zorn ihn um neue Hoffnungen brachte, wo seine Schwester endete. Mit neuer Schuld besaden trat er den Rückzug an. Der Unfall, welchen das Heer auf diesem ersitt, der Untergang der Expedition gegen die Dase Siwah mußten ihm als Beweise des Zornes des Auramazda und Mithra wegen des Brudermordes, der Mishandlung der Schwester erscheinen. Dazu weigerten sich die Phoeniker gegen die Karthager anszulausen und er vermochte nicht, sie zu zwingen. Und in solchem Augenblick jubelten die Aeghpter, denen es schon früher an Anreiz zum Ausstanden nicht gesehlt hatte.

Das Misgeschief, welches ihn getroffen, die Täuschung aller Hoffnungen auf einen Erben steigerten seine inneren Qualen. Er wurde mistrauischer, gereizter und wilder. Er suchte Bergessenheit im Bein, aber der Bein erhitzte seinen Jähzorn. Zwar die Bestrasung des Sisamnes liegt nicht außerhalb der Beise eines orientalischen Fürsten der die Gerechtigkeit liebt und die Tödtung des Sohnes des Pregaspes gehört dem Spos, nicht den Thatsachen an. Bohl aber mochte er die Barnung zurückweisen, den Warner mit dem Tode bedrohen und geringfügige Bergehen grausam bestrafen. Er scheute es, die Heimath und das verödete Haus des Kyros wieder zu sehen und blieb ohne Entschluß und That wohl noch über zwei Jahre nach der Rücksehr aus Aethiopien in Neghpten, so gefährlich es war, dem weiten Reiche den Herrscher dauernd vorzugenthalten.

In Perfien, in ben Provinzen wußte man nichts von bem Tobe bes Barbija. Aber man kannte ihn in ber Familie des Königs. Der Magier Dropastes wußte wohl als Betheiligter barum, burch ihn sein Bruder Gaumata. Die Bernachlässigung des Reiches, die vierjährige Abwesenheit des Königs giebt ihnen den Muth, dieselbe zu benutzen, die Geheimhaltung des Mordes gegen den Kambhses zu wenden, die Uehnlichkeit des Gaumata mit dem Getöbteten zu verwerthen. Den Ort des ersten Auftretens des Gaumata, den Berg Arakadris in der Landschaft Bisijauvada vermögen wir leider nicht zu bestimmen. Aber wir ersahren, daß die Perser und Meder sich für den Bruder in ihrer Mitte gegen den entsernten, der Persien in Aeghpten vergessen

ju haben icheint, ertlaren, bag auch bie Satrapen ber übrigen ganber ober bie Lanber felbft fich alebald für Barbija gegen Rambhfes enticheiben, bon bem fie feit Jahren nichts mehr gefeben baben, bag Gaumata einen ober zwei Monate fpater bie Rrone formlich ergreifen fann. Die erfte Rachricht bes Aufftanbes ichredt ben Rambhies aus feinem Sinbruten in Meghpten auf; er beftellt ben Arbandes jum Satrapen ber bon ihm gewonnenen Proving und eilt nach Sprien; icon bier vernimmt er ben vollen Erfolg bee Emporere. Ingrimmig fieht er bie Rrone bes Rpros auf bem Saupte eines elenben Betrus Will er ben Wegner, ber icon ju machtig geworben ift, wirtfam befampfen, fo muß er fich als Brubermorber vor ben Berfern, vor bem Reiche befennen, und wenn er bies fcmachvolle Befenntnig ablegt, werben bie Berfer ibm glauben, werben fie ibm folgen? Werben fie nicht annnehmen, bag er ben Tob bes Brubers porgebe, um biefen wieber bom Throne gu ftogen? Bergweifelnd gewahrt er, bag er fein Saus und bas Wert feines Baters, bie Frucht breibigjähriger Anftrengungen und Rampfe gerftort, bag er bie Berricaft wieber an bie Deber gebracht bat. Er fieht feinen Ausweg, ben Bang ber Dinge, bas Berberben bes Reiches, welches er felbft verschulbet bat, ju wenden. Er bekennt ben Fürften ber Berfer mas er gethan, er befiehlt ihnen wieber aut zu machen, mas er verborben und giebt fich felbit ben Tob. Das mar bas tragifche Enbe bes Gobnes bes großen Abros.

## 8. Die Erhebung bes Dareios.

In ben Perfern läßt Aefchblos ben Dareios sagen: "Nach Khros lenkte bessen Sohn bas heer. Nach ihm regierte Merbis (Smerdis), eine Schanbe bem Baterlande und bem alten Thronsis. Diesen tödtete ber eble Artaphernes mit befreundeten Männern, welchen dies oblag, im Palaste; ich aber erlangte bas Loos, nach welchem ich begehrte und führte viele Kriege mit großem Heer." Nach Herodots Erzählung sendete der Magier gleich nachdem er die Herrschaft ergriffen, allen Völkern des Reiches Volkaft, daß sie brei Jahre hindurch keine Steuern zu zahlen und keinen Kriegsdienst zu thun hätten. Durch so große Wohlthaten sei er beliebt geworden und habe in aller Sicherheit regiert. Denn auch die Perfer, denen Kambhse die Ermordung seines Bruders gestanden, hätten nicht daran geglaubt, sondern vielmehr gemeint, daß Kambhses dies vorgegeben

habe, um feinem Bruber ju fcaben und bas gefammte perfifche Bolf jum Aufftante gegen ibn gu bemegen. Gie bielten bafur, bag ber Cobn bes Spros ben Thron bestiegen batte und auch Preras, pes betheuerte, bag er ben Smerbis nicht umgebracht habe; benn es war nach bem Tobe bes Rambhfes gefährlich für ihn, gu befennen, bag er mit eigener Sant ben Gobn bes Rpros getobtet babe. Erft im achten Monat nach bem Tobe bes Rambbies murte befannt, wer ber neue Ronig fei. Otanes, ber Cobn bes Pharnaspes, nahm burch eble Abstammung und Befit ben erften Blat unter ben Berfern ein. Diefer faßte bor allen Unberen Berbacht, ba ber König nicht aus ber Burg fam und feinen ber vornehmen Berfer bor fich rief. Die Tochter bes Dtanes, Phaebime, mar unter ben Frauen bes Rambbies gemejen und jest unter ben Frauen bes neuen Ronigs und biefer pflegte ber Bemeinschaft mit ihr wie mit ben übrigen Beibern bes Rambyfes. Bu jener Zeit nun ließ Otanes feine Tochter befragen, ob es ber Cobn bes Apros ober ein Anberer fei, bei welchem fie rube. Gie antwortete, bag fie, bie ben Cohn bes Rhros niemals guvor gefeben, feine Anstunft geben fonne. Darauf forberte ber Bater fie auf: bie Atoffa (G. 769) auszufer fchen, biefe muffe boch ihren Bruber fennen; aber Phaebime er wiberte, baß fie weber bie Atoffa noch eine anbere ber Frauen feben tonne, benn feitbem ber neue Berricher ben Thron beftiegen, merbe jebe von ber anderen getrennt gehalten. Das fteigerte ben Berbacht bee Dtanes und er fanbte gum britten Dale gu feiner Tochter, fie moge, ba fie von ebler Beburt fei, vor bem Bagftud nicht gurudtreten, welches ihr Bater ihr auferlege; Falls ber, welcher bei ihr rube, nicht ber Cobn bes Abros fei, fo burfe er fich nicht ungeftraft ber Berrichaft ber Berfer freuen. Wenn biefer nun bei ibr fei und fie merte, bag er eingeschlafen fei, fo folle fie nach feinen Obren taften; habe er Ohren, fo fei ce ber Gobn bee Rpros, fei er ohne Ohren, fo fei es ber Dagier Smerbis. Die Tochter ließ bem Bater fagen, fie merbe bie größte Gefahr laufen, benn wenn ber Ronig feine Obren babe und bas Taften bemerte, fo merbe er fie tobten laffen ; fie werbe es aber bennoch thun. Ale nun bie Reibe an fie tam, benn bie Weiber tommen ber Reibe nach zu ben Berfern, und fie mit bem Ronig rubte und er fest eingeschlafen war, fant fie leicht, bag er feine Ohren babe und fobalb es Tag geworben mar, ließ fie ihrem Bater melben, mas fie entbedt batte. Otanes mußte nun, bag ber neue Ronig ber Magier Smerbis mar, benn biefem

hatte Ronig Apros borbem wegen eines nicht geringen Bergebens bie Obren abichneiben laffen. Er ergablte bem Aspathines und bem Gobrhae, welche bie erften unter ben Berfern maren und benen er bas größte Bertrauen ichenfte, Alles was geschehen mar. Gie hatten felbft icon vermuthet, bag bie Cache fich fo verhalte und ftimmten bem Borichlage bee Dtanes ju, bag jeber von ihnen noch einen Berfer jum Genoffen nahme, bem er am meiften vertraue. Dtanes mablte ben Intaphernes, Aspathines ben Sybarnes, Gobrhas ben Megabyjos. Und ba nun Dareios, ber Sohn bes Spftaspes, bes Borftebers von Berfien, von borther nach Sufa tam, maren alle feche ber Meinung, ben Dareios jum Theilnehmer bes Bunbes ju machen. Ale fie einander Trene gelobt hatten und beriethen und bie Reihe feine Meinung ju fagen, an ben Dareice tam, fagte biefer: ich habe bisher geglanbt, allein ju miffen, bag ber Cobn bes Rhros nicht lebt und ber Magier regiert und eben beswegen bin ich aus Berfien bierhergeeilt um bem Magier ben Tob au be-Da es fich nun jugetragen, bag auch ihr um bie Sache wift, fo muffen wir ohne Aufschub fogleich zur That ichreiten. fprach Otanes: o Cobn bes Spftaspes, bu bift ber Cobn eines tapferen Batere und bu zeigft bich nicht geringer ale biefer. Aber beeile bie That nicht ohne Noth. Wir muffen zahlreicher werben, bevor mir fie verfuchen. Dareice ermiberte : wenn ibr bie Gade in ber Beife, wie Otanes will, betreibt, fo wißt, bag ihr fcmablichen Untergang finden werbet. Irgend einer, ber feinen Bortbeil fucht, bringt es bann an ben Dagier. lluter euch allein berathend mußt ihr bie That vollbringen. Rachtem ihr aber befchloffen babt, Debrere juguziehen und es auch mir anvertraut habt, fo muß es noch beut geschehen. Wenn ihr biefen Tag vorüber lagt, fo wifit, bag ich feinen Augeber mir zuvorfommen laffen werbe; ich felbit werbe euch bem Magier anzeigen. Dtanes entgegnete: bu mingft une zu eilen und bulbeft feinen Auffchub. Aber wie follen wir in ben Balaft gelangen? Du weißt felbit - wenn bu es nicht gefeben, haft bu es gebort - bag Bachen aufgestellt find, wie fommen wir burch biefe binburch? Bieles ift, fprach Dareios, burch Borte nicht aber burch bie That zu beweisen, Anberes ift mit Borten au machen aber es entspringt feine leuchtenbe That aus ihnen. 3hr wißt, bag es nicht fcmer ift, burch bie Bachen ju geben. Danner von unferem Unfeben balt niemand gurud; theile aus Achtung, theile aus Furcht. Dagu habe ich auch ben beften Bor-

manb, ber une burchtommen lagt, wenn ich fage, bag ich eben ans Berfien fomme und bem Konig eine Botichaft meines Baters an verfünden babe. Denn wenn bie Unwahrheit gefagt werben muß, bann werbe fie gefagt. Wenn man feinen Bortbeil fur fic burd bie Unmahrheit erftrebt, fo tann ber, welcher bie Bahrheit fagt, ein Lugner, ber aber lugt, ein mabrhafter Dann fein. Ber von ben Thormachtern une willig einlagt, bem wird bies in Butunft Bertheil bringen, wer fich une miberfett, ber zeige gleich jett, baf er unfer Reind fei; wir bringen mit Bewalt ein und pollbringen bas Gobrhas pflichtete bem Dareios bei und fagte : niemale fonnen wir iconer bie Berrichaft wiedergewinnen ober wenn uns bies nicht gelingt, einen ichoneren Tob finben. Werben wir Perfet benn nicht von einem Meber beherricht, von einem Magier, ber noch bagu feine Ohren bat? Wer aber von euch bei bem fterbenben Rambbfes mar, bem mir bamale nicht glaubten, ber erinnere fich nur, mas er ben Berfern verhieß, wenn fie nicht versuchten, Die Bertichaft wiederzugewinnen. Go ftimme ich benn bem Dareice gu: gleich aus tiefer Berathung geraben Beges auf ben Magier logugeben. Babrent bie Gieben Rath hielten, batten bie Magier ben Bris raspes rufen laffen; fie hatten beschloffen, fich ibn gum Freunde ju machen. Rambhfes hatte ibm fchweres Leib burch bie Erfchiegung feines Cohnes zugefügt, er allein fannte ben Tob bes Brubere bes Rambbies ba er ibn mit eigener Sant umgebracht, und überbice Nand er in größtem Ansehen bei ben Berfern. Die Magier veriprachen ibm nun Alles und Bebes, wenn er ichwore, bag er bei fich behalten und feinem Menfchen mittheilen wolle, bag fie tie Berfer betrogen hatten und betrogen. Und nachbem Breraspes bies augefagt, liefen bie Magier alles Bolf unter ber Mauer ber Ronigeburg zusammenrufen und biegen ibn von einem Thurm berab retfündigen, bag fie von bem Cobne bes Abros beberricht wurden und bon feinem Unberen. Diefem Manne, ber bas größte Bertrauen bei ben Berfern befag, ber oft geaugert, bag bes Ripros Cobn am Leben fei und beffen Morb geläugnet batte, mußten bie Berfer glauben. Preraspes that abfichtlich bas Gegentheil. Er begann von Achaemenes, ergablte bie Abstammung bes Apros und alles Bute, was Apros ten Berfern gethan habe. Dann aber enthullte er bie Babrheit, indem er fagte, bag er fie bis babin verborgen babe (benn es fei gefährlich gewesen zu fagen, mas geschehen fei), jett aber treibe ibn bie Rothwendigfeit: von Rambbies gezwungen, babe

er ben Sohn bes Rhros getobtet, ber Magier fei es, welcher regiere. Und nachbem er fcwere Hluche gegen bie Berfer ausgesprochen. wenn fie bas Reich nicht wiebergewonnen und Rache an ben Magiern nahmen, fturgte er fich, ben Ropf boran, bom Thurme berab. Die fieben Berichworenen waren, nachbem fie bie Botter angerufen, bereits auf bem Bange nach bem Balafte, ale fie halben Begs ben Borfall vernahmen. Gie traten bei Seite, um ju beratben. und Dtanes war mit Ginigen ber Meinung: man muffe warten, ba Alles in Gabrung fei, Dareice mit ben Unberen: man muffe ohne Saumen vorangeben. Babrent fie ftritten erschienen fieben Paar Sabichte, welche zwei Baar Beier verfolgten und gerriffen. Da traten alle ber Anficht bes Dareios bei und fchritten, burch bie Bogel ermuthigt, auf ben Palaft gn. Die Bachen am Thore liegen bie erften Manner ber Berfer ehrerbietig burch, niemand hatte Berbacht, niemand fragte. Als fie jeboch in ben Sof tamen, trafen fie auf bie Berichnittenen, welche bie Botichaften bem Ronige bineinbrachten. Diefe fragten, mas fie begehrten, brobten ben Wachen, bag fie jene eingelaffen und hielten fie an. Die Berfcmorenen gogen ihre Schwerter, ftiegen bie nieber, bie fie aufzuhalten fuchten, und fturgten im Laufe nach bem Saal ber Manner. Drinnen fagen bie beiben Magier und beriethen fich, mas nach ber That bes Breraspes geschehen muffe. Ale fie bas Betummel und bas Beidrei ber Berichnittenen borten, fprangen fie auf, ju feben, mas es gabe, und machten fich gur Abwehr bereit. Der eine ergriff einen Bogen, ber anbere eine Lange. Jenem nutte nun ber Bogen nichte, ba bie Berichworenen ichon bicht bei ihnen waren, biefer aber ftieß bem Intaphernes mit ber Lange bas Muge aus und vermunbete ben Aspathines in ben Schenkel. Der mit bem Bogen entwich in ein bunfles Bemach neben bem Gaal und wollte bie Thure ichliegen, Aber Dareice und Gobrhas eilten ihm nach, Gobrhas faßte und bielt ibn, und ale Dareios gauberte zuguftogen, um nicht in ber Dunfelheit ten Gobrhas ju treffen, ricf Gobrhas: ftog ju, wenn bu une auch beibe burchbobrft. Dareios that es und traf nur ben Ale Beibe getobtet waren, wurden ihnen bie Ropfe abgeidnitten, und bie Runf von ben Gieben, welche unverwundet maren, liefen binaus, riefen bie Berfer mit lautem Ruf gufammen und zeigten ihnen bie Ropfe. 218 bie Berfer vernahmen, bag fie betrogen worben, jogen auch fie bie Schwerter und tobteten alle Magier, welche fie trafen, und wenn bie Racht nicht heraufgetommen, mare fein Magier in Susa übrig geblieben. Seitbem feiern bie Berfer bas Fest ber Magiertöbtung, an welchem sich alle Magier still in ihren Saufern halten muffen.

Am fecheten Tage nach biefem Borgang lagt Berobet bie Sieben eine lange Berathung halten, ob nun bie Demofratie, wie Stanes, ober bie Ariftofratie, wie Megabyjos wollte, in Berfien eingeführt, ober wieber eine Monarchie errichtet werben follte. Der letteren Meinung, welche Dareios vertrat, fielen bie übrigen vier ju, worauf Dtanes erflarte, bag, nachbem bas Ronigthum beichloffen fei, mithin einer aus ihrer Mitte jum Ronig gewählt werben muffe, er feinen Unfpruch auf biefe Burbe erhebe, aber nur unter ber Bebingung, bag er ber Berrichaft feines ber llebrigen, weber er felbft noch feine Rachfommen, ju gehorchen batte. Dann murte beichlof fen, am folgenden Morgen bei Connenaufgang in ber Borftabt ;u Bferbe gu fteigen: meffen Pferb guerft wiebern murbe, ber folle Ronig fein. In ber Racht führte Debares, ber Stallmeifter bes Dareios, beffen Bengft ben Weg, welchen bie Geche am anbern Morgen reiten wollten, binaus ju einer Stute, bie er icon perber borthin hatte bringen laffen. Ale nun bie Fürften am anbern Morgen ausritten, wieherte ber Bengft bes Dareios an ber Stelle, wo er in ber Racht bie Stute besprungen, und zugleich fam ein Blit und ein Donner aus beiterer Luft. Da fprangen bie ubrigen gurften von ben Pferben und fielen vor Dareios ale vor ihrem Ronige nieber. Dareice ließ fpaterbin ein fteinernes Bilb, meldes einen Reiter barftellte, errichten und bie Borte barauf eingraben: Dareios hat burch bas Berbienft feines Pferbes und feines Stallmeiftere Debares bie Ronigsberrichaft ber Berfer erworben 1).

Nach ber Darstellung bes Atesias wissen nur ber Hrtamier Artaspras und bie beiben Berschnittenen Zzabates und Bagapates um ben Mord bes Brubers bes Kambhses. Artaspras und Bagapates hätten schon bei Lebzeiten bieses Königs ben Magier Sphenbabates, ber an ber Stelle bes Ermorbeten und für biesen gehalten herr von Baktrien war, zum Könige machen wollen. Nach bem Tobe bes Kambhses hätte Sphenbabates bann wirklich ben Ihron bestiegen. Aber als Izabates, ber ben Leichnam bes Kambhses nach Bersien gebracht hatte, von bort zurüdkehrte (also wohl nach Susa),

<sup>1)</sup> Berot. 3, 76-88.

verfündete er Alles bem Beere, fcmabte ben Dagier und flob in ein Beiligthum. Der Magier ließ ibn bier ergreifen und enthanp-Sierauf nun thaten fich fieben angesehene Manner ber Berfer gegen ben Magier gufammen : Anaphas 1), Sybarnes, Roronbabates, Marbonios, Bariffes, Artaphernes und Dareios ber Cohn bes Shitabres. Nachbem fie einander geschworen, zogen fie ben Artafbras bingu und ben Bagapates, welcher alle Schluffel bes Balaftes batte. Go wurden bie Sieben von Bagapates in ben Balaft eingelaffen. Gie trafen ben Magier bei einem Rebeweibe aus Babylon. Magier fprang auf, und ba er feine Baffen fant (Bagapates batte ne beimlich auf bie Seite geschafft), gerbrach er einen golbenen Geffel und fette fich mit bem Fuße beffelben gur Behre bis er von ben Sieben burchbohrt murbe. Er hatte fieben Monate regiert. Bon den Sieben murbe Dareios Ronig, beffen Bferb querft beim Aufgange ber Sonne gewiehert batte, wie es unter ihnen feftgestellt morben mar; es wieberte aber querft vermittelft Anwendung einer gewiffen Beranftaltung und Lift. Und feitbem feiern bie Berfer bas feft ber Magiertöbtung an bem Tage, an welchem Sphenbabates ber Magier getöbtet worben war 2).

Juftin wieberholt bie Darftellung Berobots mit einigen Berftarfungen und Abweichungen. Um bie Gunft bes Boltes ju erlangen, erlaffen bie Dagier auf brei Sahre Kriegebienft und Tribut. Dies erwedt bem Dtanes, einem eblen Berfer, ber fcarffinnig in Bermuthungen war, Berbacht. Durch feine Tochter, welche unter ben Rebeweibern bes Ronigs ift, beren jebe einzeln eingeschloffen gehalten wirb, erfahrt Dtanes, bag ber Magier ohne Ohren ift. Er theilt feche vornehmen Mannern ber Berfer mit, was er erforicht bat, treibt fie jum Morbe bes falichen Ronigs, binbet fie burch einen Gib, und auf ber Stelle eilen bie Sieben, bamit bem Ronig feine Radricht jugebe, bie Schwerter unter ben Rleibern, nach bem Balaft, ftonen bie nieber, welche ihnen in ben Weg treten und gelangen ju ben Dagiern. Muthig feten fich biefe gur Bebre, fie tobten imei ber Berichmorenen, werben bann aber von ber Dehrgahl über-Den einen hat Gobrhas umfaßt und ba bie Benoffen jaubern (ber Rampf geschah im Dunkeln) um ihn nicht mit bem Magier zu burchbohren, beißt er biefe, auch burch feinen Leib ben

Db. S. 575. Bgf. Scrob. 7, 62. — 2) Ctes. fragm. Pers. Ecl. 14.
 Cf. Ps-Platon. legg. p. 695.

Magier nieberguftoffen. Aber Gobrhas blieb unverlett. Die Berfcmorenen waren an ebler Abstammung und Tugend fo gleich, baf biefe Gleichbeit bem Bolte erschwerte, einen von ihnen gum Konige gu mablen. Da fanten jene felbft einen Ausweg, welcher bie Enticheis bung ber Religion und bem Glude anbeimftellte. Gie beichloffen, an einem beftimmten Tage fruh Morgens vor bie Ronigsburg ju reiten: weffen Pferd beim Anfgange ber Conne querft wiebere, ber folle König fein. Denn bie Berfer halten bie Sonne fur ben eingigen Gott und bie Bferbe fur bie beiligen Thiere beffelben. Unter ten Berichworenen war Dareios, Shitaspes' Cohn. Nachbem bann bie Lift bes Stallmeisters nach ber Berfion Berobots ergablt ift, fährt Justin fort: "Die Daffigung ber Uebrigen mar fo groß, baf fie, nachbem fie bas Beichen ber Gotter vernommen (Buftin fpricht nur von Wiebern nicht von Conner und Blit), fogleich von ihren Pferben fprangen und ben Dareios ale Ronig gruften. Das gange Bolt aber folgte ber Entscheidung ber Fürften und machte ben Dareios jum Ronige. Durch einen fo leichten Umftand tam bie Berrichaft ber Berfer, welche bie Tugend ber fieben ebelften Manner gewonnen, auf Ginen. Es ift munberbar, bag bie, welche bie Berticaft ben Magiern zu entreigen ben Tob nicht icheuten, biefelbe mit folder Nachgiebigkeit abtraten, wiewohl außer bem Abel ber Beftalt und feiner Tüchtigfeit, welche ben Dareios ber Berrichaft murbig machten, biefer auch ben alten Königen bluteverwandt mar 1)."

Der wunderbare llebergang der Krone von dem Schne bes Apros auf das haupt eines unbedeutenden Mannes medischen Ursprungs, die Wiedergewinnung der herrschaft durch die Perser, welche jährlich durch ein großes Erinnerungssest geseiert wurde, war ein bedeutsamer Wendepunkt der persischen Geschichte; die schwerste Gesahr war glücklich abgewendet worden. Die Dichtung mußte hierin besondere Antriche sinden, gerade diesen Abschitt auszusühren. Sie durste nicht allzuweit von der Ueberlieserung abweichen aber sie konnte diese nur poetisch ergänzt und gestaltet wiedergeben. Jene Rede bes sterbenden Kambyses, der Fluch, welchen er ausspricht, wenn das Reich nicht den Persern zurückgewonnen werde, die Andentung, daß dies durch Gewalt oder ", durch List" geschehen muße, bilden die Einleitung zur Entwickelung dieser neuen Reihe von Ereignissen. Aber zunächst glauben die Perser den Worten des Kame

<sup>1)</sup> Juftin 1, 9, 10.

bofes nicht; bie Berbeimlichung ber Babrbeit, bie Berbergung bes Morbes bes Barbija mirft noch über bas leben bes Rambufes fcablich hinaus. Go muß tie Wahrheit auf anderem Bege ju Tage tommen. Die Geschichte von ben fehlenben Ohren und ber Ent= bedung biefes Mangels ift burchaus im Befchmad orientalifder Boefie. Dtanes, ber Sohn bes Pharnaspes, ein Berwandter bes Ronigshaufes - feine Schwefter war bie Bemablin bes Apros, bie Mutter bes Rambyfes und Smerbis gewesen, seine Tochter mar bas Beib bes Rambhfes - faßt zuerft Berbacht, ba ber Ronig nicht aus ber Burg tommt und feinen ber eblen Berfer fieht. Das Epos ruhmte tes Dtanes Scharffinn und bob bie Singebung berver, mit ber feine Tochter ber Gefahr trott, um bie Wahrheit ju ents beden. Dtanes wählt nun bie beften Berfer gu feinen Benoffen, Dareios tommt aus Perfien nach Gufa mit bem Entschluß ben Magier ju tobten. Die hohe Beftimmung bes Dareios hatte bie perfifche Dichtung bereits in einem früheren Momente, bei Lebzeiten bes Rpros angebeutet. Muf feinem letten Felbjuge, vor ber Schlacht, in welcher er verwundet wird, fieht Rhros im Traume ben Cobu bes Shitaspes, zwei große Flügel an ben Schultern, beren einer Mfien, ber andere Europa überichattet. Diefer Cobn bes Shitaspes treibt nun bie Berichworenen unaufhaltfam bormarte. Geine Rebe por biefen mit ber ausführlichen und etwas untlaren Rechtfertigung ber "Unwahrheit" fur einen beftimmten Gall ift burchaus im Charafter ber iranischen Anschauung. Roch aus Berobots Darftellung ift erfichtlich, wie bas Epos Schritt vor Schritt mit bramatifcher Rraft bie Entscheibung vorbereitete, wie es bie Rache immer naber und gewaltiger an bie Magier herantreten lief. Die Magier haben ben Thron burch eine fluge Lift gewonnen, fie erhalten ibn fich burch Rlugbeit, indem fie ben ganbern weber Steuern noch Rriegevolf abforbern, aber enblich bringt ihre Lift ihnen bennoch Schaben. Gie persuchen ben Bregaspes ju gewinnen; er foll öffentlich erklaren, bag ber Magier ber Gobn bes Rhros fei. Breraspes geht icheinbar barauf ein; bie Freiheit ju reben, welche ihm bie Magier felbit gemabren, ift er entichloffen ju ihrem Berberben gu benuten. Er enthüllt bie Bahrheit vor allem Bolfe und fturgt fich vom Thurm berab. Wie ber Ronig, auf beffen Gebot er gefrevelt, enbet auch er burch Gelbstmorb. Ift ber Tob feines Cohnes bem Epos bereits eine gerechte Strafe gewesen, welche ben Bregaspes getroffen, erft mit biefer offenen Enthullung ber Bahrheit, mit biefem freiwilligen

Tobe, biefem tragischen Enbe giebt er bie volle Gubne bafur, bak er feine Sand an ben Gobn bes Rhros gelegt. Go reiht fich bie Beftalt bee Breraspes jener Babl ber treueften Berfer an, bie wie jener Debares, ber Diener bes Apros, nicht blos bem Ronige jonbern auch bem Boble Berfiens mit unbegrenzter Singebung ju bie nen wiffen. Und mabrent fich bies bor ber Burg von Gufa begiebt, während bie Magier brinnen erschredt berathen, was nun gu thun fei, nachbem bas, was ihre Berrichaft befestigen follte, fie in ber Grundlage erschüttert bat, find bie Berschworenen icon auf bem Bieberum gaubert ber bebachtige Otanes, wieberum treibt Dareios. Aber bie Götter felbft geben bas Beiden, bie fieben Sabichte gerreifen bie beiben Beier. Das Gebicht hat nun noch ben Tobestampf ber Magier, Die Bereitschaft bes Gobrbas, fich felbft mit bem Magier tobten ju laffen, bas gludliche und beftatigenbe Beichen, welches ber auf feinem Bagen am Simmel emporfahrenbe Mithra burch bas Wiebern bes Pferbes bem Dareios giebt, berverzubeben.

Dag bie Distuffion, welche Berobot nach bem Morbe bes Magiere niber bie befte Regierungeform ftattfinden lagt, bem pernichen Epos nicht entnommen ift, bedarf feiner Ausführung. Es verhalt fich mit berfelben gerabe fo wie mit ben Erwägungen, welche Beres bot bie Meber bei ber Thronerwerbung bes Dejotes anftellen lagt. Berobot bemerft felbft, bag bie im Rathe ber Sieben bieruber gehaltenen Reben einigen Sellenen unglanblich feien, fie feien aber boch gehalten worben 1). Die Frage ber beften Staatsform tounte in Bellas, fie fonnte nicht im Drient bisfutirt werben. Den Unlag gur Ginfugung biefer Epifobe bot wohl eine gewiffe Gleichstellung ber Rachtommen ber Berichworenen mit ben Berfertonigen; ber Befit gemiffer Berrechte, bie biefen guftanben, endlich bas Pferbeoratel, bas bem Groe nur bie Sanftion bee Morbes, ein gludliches Beichen fur ben neuen Berricher, eine gottliche Bestätigung ber Bieberherstellung ber Bericaft ber Berfer mar, mabrent bie Griechen eine Ronigemabl barin Wie weit eine Wahl überhaupt in Frage tommen tonnte, werben wir unten feben. Satten bie Berfer aber bamale einen Renig aus freien Studen gewählt, fo lag fur bie Griechen bie Schluf. folge nabe, bag man guvor boch bie Regierungsform batte beftimmen fonnen und muffen. Dazu tam bie befonbere ausgezeichnete Stellung

<sup>1)</sup> Berob. 3, 80.

bes Gefchlechtes bes Dtanes, welche bie Trabition ber Berfer, vielleicht auch bas perfifche Epos auf bie Berichwörung ber Gieben qu= rudführte. Berobot fagt, bag bie Berichworenen beichloffen hatten, Dtanes folle, weil er ben Unftog jur That gegeben und bie übrigen um fich vereinigt, jahrlich ein mebifches Rleib und alle bie Gaben erhalten, melde bei ben Berfern für bie ehrenvollften galten; und bas Saus bes Otanes fei bis auf biefen Tag bas einzige freie in Berfien und nur fo weit beberricht als ibm beliebe, vorausgefest, baß es bie Gefete ber Berfer nicht übertrate 1). Une biefer Freiheit und Gelbstregierung bes Baufes bes Dtanes ichloffen bie Briechen, bak Otanes fich bamals fur bie Demofratie ausgesprochen haben muffe, mabrent fie bem fünftigen Monarchen bie Bertheibigung ber Monarcie, bem Megabyjos, ber nachmals bie griechischen Stabte am Sellespont und in Thrafien bem Dareice unterwarf, bie Bertheibigung ber Ariftofratie beilegten. Berobot läßt bann auch fonfequent ben Otanes ale Demofraten an ber Bewerbung um ben Thron, an bem Orafel bes Pferbes nicht Theil nehmen, mabrend Rtefias alle, Juftin bie überlebenben Berfcworenen fammtlich betheiligt. Mber nicht nur die befonderen Ghren bes Saufes bes Dtanes führt Berobot auf bie Berichwörung ter Gieben gurud, fonbern auch bie Borrechte, welche bie übrigen Berichworenen und beren Rachfommen im perfifden Reiche genöffen. Bor ber Rouigewahl fei befchloffen morben, bag es ben Theilnehmern ber Berfcworung freifteben folle, unangemelbet beim Ronige einzutreten, wenn er nicht im Sarem fei, bag ber Ronig aus feiner anderen Familie ein Beib nehmen burfe als aus benen ber Berichworenen. In bemfelben Ginne fagen bie Buder über bie Befete: "Dareios war feines Ronigs Cobn. Giner von fieben gelangte er gur Berrichaft und theilte biefe in fieben Theile, wovon noch beute ein fleines Traumbild übrig ift 2)." hiermit find offenbar bie Borrechte ber feche Fürften gemeint. Aber biefe beftanben bereits bor jener That. Dag bas Brivilegium bes freien Gintritte für bie Berichworenen ober menigftene für Manner ihres Ranges vor ber Ermorbung bes Magiere bestand, zeigen jene Borte bee Dareios: "wer wollte une, ben Erften ber Berfer, ben Gintritt weigern 3)?" Roch weniger fann bie Erzählung von ber Lift bes Debares ber perfifchen Dichtung entlehnt fein, welche mit einer folden bie Bebeutung bes Götterspruches vernichtet baben murbe. Gie ift.

<sup>1)</sup> Bereb. 3, 83. 84. - 2) legg. p. 695. - 3) Bereb. 3, 73. 77.

selbst im Zusammenhange ber Erzählung Herobots burchaus überstüssig, ba nicht blos bas Pferd wiehert soubern auch Donner und Blig bei heiterem himmel geschehen, und verdauft sebiglich ber Anetbetensucht Herobots und seiner Berliebe für Pfiffigkeiten ihren Plat. Der Name bes Stallmeisters Oebares macht sie um nichts glaubhafter oder besser; er scheint jenem Gehüssen bei des Khros bei bessen Erhebung und Throngelangung entsehnt zu sein. Und was das Reiterbild betrifft, welches Dareios zu Ehren des Pferdes und des Stallmeisters nach Herobots Versicherung errichtet hat, so hatte Dareios gewiß kein Interesse dem Neiche zu verkünden, daß er betrügsicher Weise den Thron gewonnen. Wir werden sehen, daß Dareios gern Denkmale errichtete. So könnte er auch sehr wohl die göttliche Weihe und Vestätigung seines Königthums auf einem Felsen haben abbilden lassen, nur hat die Inschrift dieses Vildes sicherlich nicht der List des Debares mit Anerkennung gedacht.

Untersuchen wir, welchen bifterischen Berth bie Darftellung bes perfifden Epos beaufpruchen fann, fo zeigt fich auf ben erften Blid, wie unhaltbar bie Wendung ift, bag ber falfche Ronig erft burch bie fehlenben Ohren erfannt werben muß. Die Ermorbung bee Barbija war in ber Familie bes Rambyfes befannt; feine Schwefter erinnerte ibn an tiefen Mort. Rambyfes geftant ibn fterbent feiner gangen Umgebung. Bewiß batte biefe zweifeln fonuen; fie fonnte es nicht mehr, ale ber Rouig feine Gelbftanklage mit feiner Berqueiflung und mit feinem Tobe besiegelte. Ale Otanes feine Entbedung guerft bem Uspathines und Gobrbas eröffnet, fagen biefe bann auch: "fie batten es felbft fcon vermuthet." Dann fommt Dareice aus Berfien und weiß ebenfalle bereite wie bie Dinge fteben und Gobrhas erinnert bie Berichworenen bann ,, fo viele von End an bem Lager bes Rambufce geftanben" an bie Borte bes Rambbfee. Den angeblichen Unglauben, bie neue Entbedung ber Babr beit bat bas Eros mitbin offenbar eingefügt, um ben Umftanb gu erklaren, bag bie Perfer fich nicht fogleich nach bem Tobe bes Ram bufes gegen ben Magier erhoben haben. Die Art ber Entredung fällt bamit ebenfalls vollständig ber Dichtung anbeim. Dag bem Magier bie Ohren fehlen, bie bann naturlich Apros ihm einft hatte abichneiben laffen, war eine erwunfchte Brandmarfung bee Dagiere und eine Berfcharfung fur bie Schmach ber Berfer, wenn fie ibn nicht fturgten. Damit wird nicht etwa behauptet, bag ber Dagier ben Sarem bes Rambbies, fobalb biefer aus Gprien gurudgeführt

war, nicht in Befit genommen batte; aber es ift völlig unglanblich, bag ber Magier mit biefen Frauen mehr gethan batte als fie in ftrengfter Abichließung und Befangenichaft ju halten. In ber Ergablung ber Berichwörung felbit liegen beutlich zwei Momente neben einander. Dtanes ift ber Urheber berfelben, Dareios tritt erft bingn, aber bereits mit bem Entschluffe ben Magier ju tobten. Er treibt unterftutt von Gobrhas auf ber Stelle jur That, ja er zwingt bie Berichworenen mittelft ber Drohung bagu, anbern Falle bie Berichmörung felbft anzuzeigen, mahrend Otanes in ber Berathung und bann noch einmal auf bem Wege nach ber Burg gurudhalt. offenbar bas Beftreben bes Epos, bas Berbienft, welches fich einer Seits Dtanes und bie fünf mit ibm Berfcworenen, anberer Seits Dareios um bie große That bes Sturges bes Magiers erworben hatten, beutlich in's Licht gu ftellen und jeber Geite einen Theil beffelben zuguweifen. Dem Bolte follte gar fein Antheil an berfelben gufteben (ber übrigens, wie wir feben werben, auch nicht vorhanden war); eben barum burfen bie Berichworenen bie Wirfung ber Entbullung bes Breraspes auf bie Menge nicht erwarten, muffen fie gleich zur That fcreiten. Bas Berobot von Breraspes berichtet ergablt Rtefias von Igabates, wenn auch in anderer Beife; er fnupft an biefe Enthullungen bes 3gabates nicht an jene Entbedung bes Stanes bie Berfchwörung ber Sieben. Diefen Ergahlungen mag irgent eine hiftorifche Thatfache ju Grunde liegen. Es mag fein, daß ber Bertraute bes Rambhfes, welcher bas Werfzeug bes Morbes bes Barbija gemefen mar, nachbem jener burch Gelbstmorb geenbet und ber ju gehorfame Diener bie Leiche bes Berrn nach Berfien gebracht und bestattet hatte, fich felbst bes Morbes bes Barbija anflagte, ben Berlauf ber Dinge in Berfien ergablte und barauf burch eigenen Willen ober auf Befehl bes Magiere ben Tob fand. In bem Zusammenhange, in welchem bie That bes Breraspes bei Berobot fteht, war fie unmöglich. Die Magier haben burchaus feinen Grund, ten Pregaspes ju einer öffentlichen Erflarung gu beftimmen, niemand im Bolfe bat Argwohn, nur fieben Manner wiffen bie Wahrheit und von beren Wiffen haben bie Magier feine Abnung. Bar vollends Sufa, wie herobot fagt 1), auch im Epos Schauplat ber That, jo banbelten bie Magier noch verfehrter und Preraspes opferte fich wenigstens ohne Soffnung einer unmittelbaren

<sup>1) 3, 70.</sup> 

Wirfung. Den Sufianern lag an ber Legitimitat ober Illegitimitat bes Königs nicht bas Minbefte, waren bie Achaemeniben, bie Berfer nicht mehr ihre Berren, um fo beffer, wenn fie fich nun jener milben Berrichaft erfreuten, welche bie lleberlieferung felbst bem Dagier guidreibt. Bei Berobot verweilt bie Darftellung barauf, baf bie Berichworenen burch ihren Rang fowie vermittelft eines Borwandes Gintritt in ben Palaft erhalten murben, bei Rtefias ift es ber Berichnittene Bagapates, welcher mit jenem Artafpras in bie Berichwörung eingetreten ift, und im Befit ber Schluffel bee Balaftes bie Berichworenen einläft. Es bleibt im Auszuge bes Rtefias unaufgeflart, weshalb und wie biefe beiben vormaligen Bertrauten bes Rambufes, welche bei ibm vor bes Rambufes Tob bie Plane bes Magiere begunftigt baben, bagu gelangen, auf einmal bie entgegengefette Richtung einzuschlagen. Dareios, welcher ben Berfien anlangend ben Magier tobten will, ift bei Berobot ber altefte Sohn bes Statthalters von Berfien unter bem Magier, jenes Shiftaspes, welchen Ryros einft angeblich gur Bewachung biefes feines Cohnes aus feinem Felblager am Jagartes nach Berfien gurudgeschickt bat 1). Buftin bemerkt, bag Dareios mit ben alten Ronigen bluteverwandt gewesen sei und Berobot ergablt an einer anberen Stelle felbft, baf Shiftaspes ber Familie ber Achaemeniben angebort habe, er fei ber Cobn bes Arfames gewesen; Arfames aber ber Cobn bes Ariaramnes, ber Bruber bes erften Rambpfes, bes Batere bes Arfames war bemnach ber Better bes Rpros, Spftaspet ber Better bes zweiten Rambyfes, ba ber erfte Rambyfes und Aria ramnes Brüber, Gobne bes Teispes waren. Mit Rambyfes unt Barbija mar bie Nachkommenicaft bes alteften Cobnes bes Teispes, bes erften Rambyjes erlofden; bie Nachkommenicaft bes jungeren Sohnes bes Teispes, bes Ariaramnes, lebte in Spftaspes unt beffen brei Göhnen, bem Dareios, Artabanos und Artaphernes Done bie Usurpation bes Magiere batte mithin nach tem Tobe bes zweiten Rambbies bie jungere Linie in ihrem bermaligen Saupte, bem Shitaspes, ben Thron befteigen muffen. Gobalt ber Magier beseitigt mar, trat auch bas Erbrecht biefer jungeren Limie wieber in Rraft. Bon einer Ronigsmahl, fei es einer freien, fei ce einer aus ber Mitte ber Berfcworenen, tonnte mithin nicht entfernt bie Rebe fein; nur barum fonnte es fich banbeln, ob Spftagres ober

<sup>1)</sup> Berob. 1, 209. - 2) Dben G. 661 R. Berob. 5, 25. 30. 4, 83.

bessen ältester Sohn Dareios ben Thron besteigen solle. Das Reich beburste einer rustigen und starten Hand; es mußte von Neuem geordnet und sicher gestellt werden, und nicht Hhstabes selbst sonbern bessen ältester Sohn hatte ben Magier aus dem Bege geschafft.

So weit zu feben gestattet bie Ueberlieferung; einen guten Schritt weiter belfen bie Inschriften bes Dareios. "Dein Bater, fo fagt Dareios, mar Bistacpa, bes Bistacpa Bater Arfama, bes Arfama Bater Arijaramna, ber Bater bes Arijaramna Tichaifpis, bes Tichaifpis Bater Safhamanis. Bou Alters ber waren wir Ronige. Diefer Gaumata ber Magier log. Er fprach : 3ch bin Barbija, ber Cohn bes Ruru, ich bin Konig. Es war niemand, weber ein Berfer noch ein Meber noch einer bon unferem Gefchlecht, ber bem Baumata, bem Magier bie Berrichaft entriffen hatte. Das Bolf fürchtete ibn wegen feiner Barte : er mochte viele Leute tobten, bie ben Barbija gefannt hatten, bamit man nicht erfenne, bag er nicht Barbija, ber Sobn bes Ruru fei. Niemand magte etwas zu unternehmen 1) gegen Gaumata ben Magier bis ich fam. Danach rief ich Auramagba um Sulfe an; Auramatha gemabrte mir Beiftanb. Es ift eine Burg Gifathauvati mit Ramen in ber Lanbichaft Nicaja in Mebien, bort tobtete ich mit ergebenen Mannern jenen Gaumata ben Magier und bie, welche feine vornehmften Anbanger waren. 3m Monat Bagajabis 2) am gehnten Tage ba mar es. 3ch tobtete ibn, ich nahm ibm bie Berrichaft ab. Durch bie Gnabe Auramagba's murbe ich Ronig. Auramagba übergab mir bas Reich. Die Berrichaft, bie unferm Stamme entriffen mar, ftellte ich wieber ber. Bas hinmeggebracht war brachte ich wieber ber, wie es früher war. Durch bie Gnate Auramagta's habe ich bas gethan. 3ch habe gearbeitet bis ich biefes unfer Gefdlecht wieber an feinen Blat geftellt batte. Bie es früber mar, fo bewirfte ich es wieber, als Gaumata ber Magier unfer Geschlecht noch nicht beraubt hatte 3). Dies fint bie Manner, welche bamale bort waren, ale ich Gaumata ben Magier, ber fich Barbija nannte, tobtete, bamale halfen biefe Manner mir ale meine Unhanger : Binbafrana, ber Gohn bes Bajacpara, ein Berfer

<sup>1)</sup> Spiegel Keitinschrift. S. 7: "zu reben"; Morbtmann in ber 3. b. b. m. G. 16, 37: "zu unternehmen."— 2) Bagajabis bebeutet wohl Götteropfer; bon baga Gott und jaz opfern wie Atrijabija von atar und jaz Feueropfer. — 3) Spiegel Keitinschrift. S. 81 figd.

(bei Herobot Intaphernes, ber im Kampse ein Auge verliert), Utana, ber Sohn bes Thukhra, ein Perser (ber Otanes bes Herobot, ber bessen Bater freilich Pharnaspes nennt), Gaubaruva, ber Sohn bes Marbunija, ein Perser (bei Herbot Gobryas), Bibarna, ber Sohn bes Bagabigna, ein Perser (ber Hybarnes bes Herobot), Bagabuthsa, ber Sohn bes Dabuhja, ein Perser (ber Megabysos Herobots, welscher bie Aristofratie vertheibigt); Arbumanis, ber Sohn bes Bahuka, ein Perser. Herobot nennt für diesen Aspathines; auf bem Grabe bes Darcios ist Aspathines (Acpatschana) als Köcherträger bes Königs bezeichnet 1).

Die Inschrift zeigt zunächst, daß Gaumata ber Magier ben Sit seiner Herrschaft nicht in Susa, sondern wie er mußte in Mebien und zwar in der Landschaft Nisaea hatte, wo die Magier zahlreich waren (oben S. 508), und die Menge der Rosse die rasche Ausrustung des Heeres erleichterte. Nach Herodots Angade waren die beiden Magier Meder?). Des Gaumata Thronbesteigung brachte vorerst im Stillen den Medern die Gewalt zurück, welche Kyros ihnen offen entrissen; Gaumata mußte mithin im Bolte der Meder seine natürliche Stütze und Schutz für den Nothsall suchen. Fiel die für die Perser bestimmte Täuschung, so war man der Meder

<sup>1)</sup> Bis. 4, 80 seg. N. R. d. 1. Bei Rtefias find nur amei Ramen richtig, Opbarnes und Artaphernes, wenn man biefen in Intabbernes vermanbelt. Statt bes Bobryas nennt Rtefias beffen Bater ober Cobn Darbonios. Bon Anaphas, Bariffes, Norondobates weiß die Inidrift nichts und bennoch bat Rtefias biefe Ramen nicht erfunden. Die Dynaftie bes Ariarathes, bie nachmals in Rappabolien berrichte, leitete fich von Anaphas ab, ber bei Rtefias auch bie Flotte bei Galamis befehligt. Diefer babe Theil am Magiermorbe genommen und bafur Rappabotien ale ftenerfreie Berrichaft erhalten; Diobor 31, 19. Auch bas Gefclecht ber Mithrabates und Ariobarganes, bas nachmale in Bontos berrichte, leitete fich von einem ber Gieben ab, Dareios habe biefem jum Dante bie Rufte Rappaboliens verlieben; Polyb. 5, 43. Mithribates Eupator fagt fogar bei Buftin (38, 7): er ftamme mannlicher Geite von Apros und Dareios. Die Mithribates und Ariobarganes batten bie Catrapie Rappabofien etwa feit bem Babre 420 v. Chr. inne, bod nicht ohne Unterbrechung. Der Bater bee Dithribates, ber in ber Beit Artagerges' II. lebte, bieg nach Diogenes von Laerte (3, 72) Robobates. Go tonnte alfo and ein fruberer Borfabr, ba fich bie Ramen in ben perfifchen Familien wieberholen, gebeißen baben und bieraus ber Roronbobates bes Ktefias entftanben fein. Aus feinen Ramen ift ju entneb. men, bag um bas Jahr 400 eine gute Angahl perfifder Familien ihre Borfabren am Morbe bee Magiere unberechtigt Theil nehmen ließen. - 2) 3, 64. 73.

bann befto ficherer. Bon vorn berein aber mußte es ben Debern erwunicht fein, ben Ronig in ihrem Lanbe ju haben und einen Lanbsmann in einflugreichfter Stellung neben bem Throne gu feben. Die Inschrift freilich fpricht ftete nur von einem Magier, bem Gaumata. Sierin fteht bie Relation bes Rtefias ber Infdrift naber; jeboch war für bas Denkmal bes Dareios nur bie Anführung bes falfchen Konigs von Intereffe. Gin einfacher Magier mußte weber um ben Mord bes Barbija noch fannte er bie Lage bes Reiches in ausreichenber Weise noch vermochte er es, fich in bie Balafte ju introbuciren ober vor bem Bolfe als Ronig aufzutreten, wenn ibm bie Renntnig und Unterftutung eines einflugreichen Sofbeamten, eines Balaftauffebere fehlte. Wir werben biernach berechtigt fein, als Thatfache feftzuhalten, bag ber Bruber bes Gaumata, Dropaftes, ber mit Amt und Burben in ben Balaften betraut mar, mitmirfte, bag ber Bebante biefer feden Ufurpation, wie bie Trabition will, bon biefem Bruber herrührte. Da bie Infchrift fagt, bag mit bem Gaumata feine vornehmften Unbanger in ber Burg Citathauvati erichlagen worben feien, tann ber Bruber febr mohl in biefer allgemeinen Bezeichnung einbegriffen fein. Bahrend Gaumata feine Berrichaft auf bie Meber zu bafiren fuchte, wird er nicht unterlaffen haben, biefelbe bei ben übrigen Bolfern fo popular ale möglich ju machen. bie Satrapen ber Provingen, welche Apros und Rambhfes eingefett hatten, namentlich fo weit fie Berfer waren, nicht bauernd in Taufoung und Geborfam erhalten werben tonnten, lag auf ber Sand; um fo mehr mußte barauf Bebacht genommen werben, bie Bolfer ju geminnen. Es ift biernach burchaus nicht unwahrscheinlich, bag Baumata ben Brovingen bie Tribute, welche fie jabrlich bem Sofe in ber Form bon Gefchenten bargubringen hatten, auf gewiffe Beit erlaffen bat; bie Schape Egbatana's, abgefeben von benen gu Pafargabae, waren groß genug, um jener Tribute gunächst entbehren gu tonnen; und es mag fein, bag ben Provingen auch verfündet murbe, fie murben in ben nachften Jahren feine Aufgebote gu weiten und entfernten Rriegegugen ju befahren haben. Berobote Bemerkung: "baß bie Bolfer nach bem Sturg bes Gaumata beffen Berrichaft gurud gewünscht hatten mit Ausnahme ber Berfer 1)", fann ficher für begrundet gelten und feine Angabe, bag Gaumata allen Unterthanen bes Reichs große Wohlthaten ermiefen batte, fteht mit ber Inschrift

<sup>1) 3, 67,</sup> 

Dunder, Beichichte bes Alterthums. II.

nicht im Wiberspruch, wenn man auch hier die Berser ober vielmehr beren Fürsten und die hohen Beamten persischer Abkunft ausnimmt. Auch die Inschrift sagt nicht, das Gaumata hart gegen die Perser versahren sei, sondern das man besürchtet, er werde so versahren, er werde viele Leute tödten, damit die Wahrheit nicht bekannt würde b. h. er werde diesenigen aus dem Wege räumen, welche dieselbe kannten aber nicht für sich behielten. Wir sehen aus Serodots Erzählung, das Gaumata dem Historiesen die Berwaltung Persiens, welche ihm als dem Haupte der jüngeren Linie wohl nach dem Tode des Arsames zugefallen war oder welche Kyros ihm ausdrücklich übertragen hatte, nicht entzogen hat. Der König gab sich für das Haupt der Achaemeniden und nußte die Achaemeniden unbedingt so lange schenen als diese sich fügten und schwiegen.

Die Berfer, welche vom Sterbebett bes Rambufes beimgefehrt maren, bie Achaemeniben, bor Allem Spitaspes und fein altefter Sohn, welche bas nachfte Intereffe gur Cache hatten, maren in ber That in einer besonberen und fcwierigen Lage. Gaumata faß auf bem Thron und war in vollem Befit ber Bewalt. Sprachen fie, fo waren fie unverzüglich bee Tobes, fcwiegen fie, fo waren fie freilich unbedingt ficher; aber ihr Schweigen erflarte ben Gaumate für ben legitimen herrn (er war es nach bes Rambhfes Tob wenn er Barbija mar) und befestigte feinen Thron je langer je mehr. hiernach ichien nichts übrig ju bleiben, als bas perfifche Boll ju offenem Aufftanbe ju rufen. Man fonnte bies nur, indem man ben Berfern bie Luge bes Gaumata enthüllte, aber fobalb man bies that, fagte man jugleich ben Debern, bag ber Ronig ihr Lanbemann, bag bie Bewalt im Reiche zu ihnen gurudgefehrt fei. Dan erneuerte bamit ben fchweren Rrieg, welchen Rhros gegen bie Deber gu fuhren gehabt, beffen Enticheibung fo lange geschwanft batte, bie endlich erft im Bergen bes perfifchen ganbes gefallen mar. Ber burgte fur ben gludlichen Ausgang bes neuen Rampfes? Und wenn wirklich bie Berfer jum zweiten Dale bie Oberhand behielten, mar ibr Angriff auf bie Deber nicht bas Zeichen bes Abfalls fur alle übrigen Bolter, brach bas gesammte Reich nicht aus ben Fugen, murbe nicht baburch bas Werk bes Rhros vollenbs gerftort? Rach ber bebachtigen Stellung, welche bie Trabition bem Dtanes bem Dareios gegenüber giebt, nach bem besonderen Borguge und ben besonderen Ehren, welche ihm und feiner Familie nach bem Sturge bes Gaumata eingeräumt werben, muß man annehmen, bag er es porzugsweife mar,

welcher unbedingt entschloffen bie Berrichaft bes Gaumata nicht gu tragen bennoch auf bie unvermeiblichen Folgen einer Waffenerhebung Perfiens hingewiesen haben wirb. Statt bie Centralgewalt mit eigener Sand zu gertrummern, wird er bagu gerathen haben, fich berjelben zu bemächtigen und zu biefem 3mede bie Befeitigung bes Magiere, ben Ueberfall, die Ermorbung beffelben in feiner Burg vorgeschlagen haben. Bum offenen Rampfe mar es immer noch Beit, wenn ber Mord mistang. Dareios war mit bem Rambhfes in Meghpten 1). Bom Sterbebett bes Rambhfes nach Berfien gurudgefehrt, wird er junger und eifriger auf einen rafchen Entschluß gebrungen haben und mag ber Unwendung offener Gewalt geneigter gemefen fein. Aber er wird ben Gebanten bes Dtanes richtig gefunden, und fein Drängen konnte bie Ausführung beschleunigt haben. Bon Berobot, ber bes Dareios Unwesenheit in Aeghpten ermahnt, erfahren wir mei= ter, bağ biefer ben Satrapen beimlich Botschaft fenbete, von Gaumata abzufallen 2). Enblich werben bie Fürften ber Berfer einig, bie Ermorbung bes Ronigs zu versuchen. Dag bie Berathungen und Erwägungen, bie gu biefem Entschluffe führten, im engften Rreife, im tiefften Bebeimnig ftattfanben, mar zwingenbes Bebot ber Lage. Aber wie war es möglich, in bie Burg bes Baumata Gintritt gu jinben? Man burfte vor Allem fein Auffeben und baburch feinen Argwohn erregen, man burfte nicht ichaarenweife fommen. Beber Spitaspes burfte feinen Boften verlaffen noch fammtliche Achaemeniben fich aufmachen. Wohl aber tounte ber Sohn bes Spitaspes eine Botichaft feines Baters an ben Konig bringen, wohl tonnten ibn bie Bampter ber perfifchen Stamme geleiten. Gie maren bie berufenen Rathe bes Konigs, fie hatten bas Recht bes freien Gintritte beim Ronige. Sollten fie auch auf biefen verzichten, weil fie nicht jum Rathe berufen wurden? Satte man Ginverftanbniffe im Balafte Gaumata's, wie Rtefias will, fo ware es bie thorichtfte Berwegenbeit gewesen, nicht gabireicher nach Mebien zu geben. Dag Dareios bie That, wie er uns felbft fagt, nur mit feche Benoffen vollbrachte, zeigt, bag man nur barauf rechnen tonnte, gerabe für biefe Gieben Eintritt gu erhalten, bag ber Ronig gerabe biefen Sieben ben Gintritt nicht weigern burfte. Seine Luge Achaemenibe, Berfertonig ju sein, sollte sein Berberben werben; fie zwang ibn bie Sieben zuzulaffen, wenigstens wußten es bie Palaftwächter nicht anders. Bene aufrecht=

<sup>1)</sup> Berob. 3, 139. - 2) Berob. 3, 126. 127.

ftebente Tiara, bie bie Berferfonige, bie Nachkommen bes Achaemenes wie bie Gurften ber übrigen feche Stamme trugen, in welcher Blutarch bas Erfennungszeichen ber Berfcworenen vermuthet (mas Bolhaenos bann ale Thatfache ergablt 1), fennzeichnete ben Darcios und feine Genoffen ben Leibwächtern ale ju freiem Gintritt berechtigt. Es war feine Auszeichnung, welche ben Geche nach ber That gu Theil murbe, wie bie Briechen wollen, vielmehr eine folde, bie fie mit anderen feit ber Beit bes Achaemenes, feit ber Ordnung ber perfifchen Stammverfaffung befagen. Die fieben gurften ber Berfer, ber altefte Cobn bes berechtigten Thronfolgers an ber Spite maren entfoloffen, ben falfchen Ronig im Balaft aufzufuchen, fich fur bie Erhaltung ber Reichsgewalt bei ben Perfern ju opfern. Dislang bas Unternehmen, fo war fur ben Dareios und feine Benoffen faum ein Entrinnen möglich. Aber fein Bater und feine Bruter maren babeim und am Leben. Gie mochten bann ben Untergang ber Berichworenen rachen und burch Aufnahme bes Rampfes mit offener Bewalt versuchen was ber Lift mislungen war. 3m Rampfe felbft wie guvor im Rathe läßt die Trabition ben Gobrhas neben bem Dareios hervortreten. Er ftand am Lager bes fterbenben Rambbfes, ibn giebt Otanes guerft in bas Gebeimnif, er ftimmt ftets mit bem Dareios fur bie Aftion, er ergreift ben einen ber beiben Magier - im Ginne ber leberlieferung offenbar ben Ronig - ben Dareics bann burchbohrt. Gobrhas war bas Saupt ber Bateischoreer, bes Stammes ber neben ben Bafargaben am Battegan-Gee mobnte, und ber Schwiegervater bes Dareios. Seine Tochter batte biefem bereits brei Göhne geboren 2). Er wurde banach ber Bogentrager fei nes Schwiegersohnes und führte beffen Beere gegen Gufiana 3). Wenn Berodot endlich berichtet, bag ale bie Gurften nach bem Morte bie Berfer gusammenriefen und ihnen bie Ropfe ber Magier zeigten auch biefe bie Schwerter gezogen und alle Magier, bie ihnen in ben Weg famen, getobtet hatten, fo gab es vor ber Burg von Cifathauvati nur bie Berfer, welche bie Fürften bortbin geleitet bat ten, ibre Dienerschaft. Es handelte fich nicht barum Dagier gu töbten, foldes Bemebel mare bas Thorichtite gemejen, mas batte unternommen werben fonnen; es wurde bie Meber in Sarnifc gebracht haben. Die Berfer, welche bie Fürften geleitet, batten feine

Plut. prace. gerend. rep. c. 27. Polyaen. strateg. 7, 12. - 2) Optrobot 7, 2. - 3) Bis. 4, 84. 5, 7. 9. N. R. c.

andere Aufgabe als die, im Fall bes Mislingens ihren hern ben Ausgang aus ber Burg zu ermöglichen, im Fall bes Gelingens die Beftürzung ber Befahung zu beren Entwaffnung zu benuten, die Anhänger bes Gaumata am Entrinnen zu hindern und niederzustoßen. Das angebliche Niedermachen ber Magier ist aus dem Namen bes Festes entstanden, durch welches die Perfer diesen Tag, den der Ermordung bes Magiers, den zehnten Bagajadi seierten.

Die That war gelungen, bie Fürften ber Perfer hatten fich ber Centralgewalt wieber bemächtigt. Aber man mußte biefe auch auf ber Stelle zu hanbhaben und zu verwerthen im Stanbe fein, bor allen Dingen um Debien felbft festhalten zu tonnen. Bewiß hatte Spftaspes bereits bor bem Aufbruche bes Dareios nach Mebien für ben Fall bes Belingens fo großer Aufopferung auf bie Rrone gu Bunften feines Sohnes verzichtet, ale er ihn gur Bollbringung ber rettenben That ober jum Untergang aussenbete. Go fonnten bie Fürften auf ber Stelle ben Dareios als Ronig ausrufen. Nicht fie bedurften eines Zeichens, bag bie Totung bes Magiers eine gerechte That mar; ben Bewohnern Nisaea's, ben Mebern, bei benen ber Ufurpator, beffen nachfter Rathgeber ein Deber mar, beliebt war und noch beliebter gemefen mare, wenn fie ihn ale Sanbemann gefannt hatten, mußte man zeigen, bag ber neue Berricher ben Ronig mit bem Willen ber Botter getobtet, bag feine Thronbesteigung ben Böttern genehm fei, bag Dareios ben Thron mit bem Willen Auramagba's und Mithra's beftiegen habe 1). Auf ben Fluren

<sup>1) 3.</sup> Ramlinfon beftreitet in einem Ercurfe gu feinem Berobot (2, 548 figb.), baß ber Magier ein Meber gewesen und verfucht, bie Situation auf einen Religionstampf jurudjuführen. Er ftutt fich babei auf bie Infdrift, welche ben Gaumata zwar einen Dagier aber nicht einen Meber nenne. Dareios batte auferorbentlich verfebrt gebanbelt, wenn er ben Gegenfat ber Deber unb Berfer in feinen Inschriften bervorgehoben und verewigt batte. Abgefeben von bem ftarfen Accent, ben bie perfifche Trabition, wie fie Berobot miebergiebt, auf bie mebijde Abtunft bes Dagiere legt, auf ben gruch, ben Rambpfes auf bie Berfer mirft, wenn fie bie Berrichaft ben Debern nicht entriffen, auf bie Bieberfebr biefes Buges in ben Reben ber Berfchworenen, in ben fetten Borten bes Preraepes - bas gange Bagnif mar nur erforberlich und ift nur verftanblich, wenn es unternommen murbe, bem Rampf ber beiben Rationen guvorgutommen. Daß Gaumata ben Aufftanb in Bifijauvaba in Berfien beginnt, ift fein Beweis für feine perfifche Abfunft; er mußte ibn in einem Balafte bes Rambpfee ober bee Barbija beginnen. Die Infchrift belehrt une, bag er feinen Gib in Rifaea in Mebien genommen, und bies ift bezeichnenb genug. Die Meber

Nisaea's weibeten die heiligen Rosse des Mithra und das gunftige Wiehern, mit welchem das Thier, welches der neue König bestieg, ben Aufgang der Sonne des siebenten Tages nach dem Morde begrüßte, ließ keinen Zweisel, daß die That gerecht und der neue Gebieter Persiens und Mediens unter dem Schutz des weithertsschenden Mithra, des Gottes der Wahrheit, des Vernichters der Lüge stehe.

## 9. Die Aufftande und die Wiederherftellung bes Reiches.

In weiter Ferne bon ber Beimath und von ben Lanbeleuten hatten feche perfifche Dlanner, von einem Bringen bes Ronigsbaufes geführt, ben Ufurpator in feiner feften Burg, umgeben von feinen Anhängern, aufgesucht und niebergestoßen, nachbem er etwa neun Monate bie Berrichaft geführt 1). Gine ber fühnften Thaten, welche bie Beidichte fennt, war vollbracht, eine ber munberbarften Berfettungen war burch ein merfwurbiges Wagnig gelöft, auf bem Thron bes Rpros faß wieber ein Achaemenibe. Db biefe rafche Befeitigung bes Usurpators, bie augenblickliche Proflamirung bes Dareios als Ronig wirflich ber Erschütterung bes Reiches, bie fie verhüten follte, vorgebeugt habe, ob fie bie Früchte tragen merbe, welche bie Achaemeniben, bie Führer ber Berfer bavon erwarteten, mar mit biefen erften Erfolgen noch nicht entschieben. Wohl mar bie Bieberaufnahme bes Rampfes um bas Bringipat mit ben Debern junächst vermieben. Aber hatte bie Thronbesteigung bes Dareies nun auch wirklich bas gesammte Reich in beffen Bewalt und Beberfam gebracht? Das lange Bermeilen bes Rambhfes in Meghpten batte überall bie Banbe bes Beborfams gelodert, bie Satrapen ber Brovingen hatten eigenmächtig zu walten vermocht, bagu maren nur amei gewaltsame Thronwechsel balb aufeinandergefolgt, bie auch

wussen freilich nicht, bag bie herrschaft zu ihnen zurudgekehrt fei, bies batte ihnen Gaumata erft offenbart, wenn bie Achaemeniben bie Berfer zu ben Baffen riefen, und eben barum schlugen bie Achaemeniben einen anberen Beg ein. Die Stelle 3, 14 ber Inschrift ift zu untlar nub bis jest in ber liebersetzung zu unsicher, um barauf ein Spsiem von Religionsveränberungen zu baften.

1) Gaumata regiert sieben Monate nach bem Kambyses; sein Aufstanb beginnt aber bereits einige Monate vor bes Rambyses Tob; oben S. 797. 801.

ferneren Usurpationen Erfolg zu versprechen schienen. Die Bölfer bes Reiches, die Meber an ihrer Spite, waren mit der Regierung bes Gaumata außerordentlich zufrieden gewesen. Dies ihnen genehme Oberhaupt war ermordet; sie sollten nun seinem Mörder gehorchen, bessen Regiment die Rücksehr der früheren strengeren Abhängigseit bedeutete. Wie es vor den Zeiten des Khros gewesen, das war nicht in Medien, noch weniger in Babylonien vergessen; faum achtzehn Jahre waren seit der Einnahme Babylons durch Khros verssossen.

Dareios sah, als er im Jahre 521 vor Chr. die Zügel ergriffen hatte, bas Reich in Gährung 1). In der rüstigsten Kraft der Jugend — er hatte kaum das dreißigste Jahr erreicht 2) — im Gesühl des glücklich bestandenen Wagnisses, das ihm eben die Krone eingetragen, schien er auch schweren Aufgaben gewachsen. Der tapfere Entschluß, der kühne Muth, den er bewiesen, waren güustige Zeichen dasur, daß die Kraft in ihm wohne, das Reich des Kyros beisammen zu halten. Während sein Blick sich besonzt auf die Provinzen richetet, sand er in seiner nächsten Umgebung, unter den Genossen dete, sahnen Bagajadi Trotz und Eigenmächtigkeit. Bedenkliche Zeichen deuteten darauf, daß die Fürsten der persischen Stämme, deren Hingebung er den Thron verdankte, welche das Gleiche mit ihm gewagt hatten, sich eben deshalb auch dem neuen Könige gleicher zu achten und seiner Autorität geringere Achtung zu zollen geneigt wären.

Um bie Uebernahme ber Herrschaft in orientalischer Weise zu bezeichnen und die Legitimität, welche ihm als dem nach dem Berzichte seines Baters berechtigten Haupte der jüngeren achaemenibischen Linie beiwohnte, noch zu verstärken, hatte Darcios den Haren des Kambhses in Besitz genommen. Die Tochter des Khros, die Atossa, welche bereits unter den Frauen des Kambhses und des Gaumata gewesen war, erhob er zu seiner ersten Gemahlin; die Tochter des Gobrhas mußte zurückstehen, obwohl sie ihm bereits drei Knaben geboren. Dazu nahm er noch die zweite Tochter des Khros, die Arthstone,

<sup>1)</sup> Herob. 3, 67. 127. 150. — 2) Er war beim Tobe bes Kyros nach herobot etwa zwanzig Jahr alt; herob. 1, 209. 3, 139. Rtestas giebt bem Dareios eine Regierungszeit von 31 und ein Lebensalter von 72 Jahren. Daß seine Regierungszeit 36 Jahr betrug, sieht burch ben aftronomischen Kanon wie durch ägyptische Inspiren est, welche bas sechs und breisigste Regierungszahr bes Dareios nennen. Da biese Angabe bes Ktestas salfc ift, halte ich auch herobets Angabe filt das Lebensalter filt die richtigere.

bie bisher unvermählt war (bie britte hatte Rambhfes getöbtet) und eine Tochter, welche ber ermorbete Barbija binterlaffen batte, Barmbe, unter feine Frauen auf, unter beren Bahl fich auch bie Phaebime bes Otanes Tochter befant 1). 218 er eines Tages im Beiberhause verweilte, tam Intaphernes, jener von ben feche Berferfürften, welcher im Rampfe mit ben Magiern bas eine Muge verloren, um mit bem Ronige von Geschäften zu reben. Der Thursteber aber und ber In melber wollten ibn nicht einlaffen. Argwöhnisch, bag bie Balaftbeamten nur vorgaben, ber Ronig fei im Barem, bag Dareice fic vielmehr nicht fprechen laffen wolle und ben Berferfürften bas alte Recht bes freien Butritte ju verfummern gebente, jog Intaphernes fein Schwert, bieb ben beiben Beamten bie Obren und bie Rafen ab und band fie ihnen mit ben Bugeln feines Pferbes um ben Raden. Dareios fonnte in biefer Bewaltthat nur bie außerfte Disachtung ber toniglichen Burbe, bie tieffte Berletung berfelben in ihren Dienern, eine perfonliche Beleidigung, Auflehnung und Emporung er-Dennoch magte er es nicht, auf ber Stelle einzugreifen unt ju ftrafen. Es war taum bentbar, bag Intaphernes eine folche That ohne bas Ginverftandniß ber übrigen Stammbaupter unternommen hatte; fie hatten es ohne Zweifel fammtlich barauf abgefeben, ben Ronig ju bemuthigen und wollten, nachbem fie ibm jur Ribaris berholfen, nun auch ju bem burch ihre Mitwirfung erhobenen Berricher eine andere Stellung einnehmen als ju Rbros und ju Rambbies. Erft als Dareios bie Fürften jeben einzeln ausgeforfcht batte, ale ihm baburch bie beruhigenbe Gewifheit geworben mar, baf Intaphernes allein gehandelt, ließ er biefen und fein ganges Beichlecht in's Gefängnig werfen. Er meinte gleich biefen erften Anlag benuten ju muffen, auch ben Sauptern ber Berfer ben herrn ju zeigen, mas bann natürlich mit orientalifcher Graufamteit in's Wert gefest murbe. Ungeachtet ber Berbienfte und ber Bermundung bee Intarbernes follte er und alle Danner feines Saufes mit ibm hingerichtet, follte bies gange fürftliche Gefdlecht mit allen Bermanbten vernichtet mer-Dem Fleben bes Weibes bee Intaphernes gelang es nur, ihren Bruber und ihren alteften Sohn bom Tobe ju retten; fo bag menigftens bas Beichlecht erhalten murbe 2).

Baren bie Fürften in ihre alte Stellung gurudgewiesen, fo galt

<sup>1)</sup> Berobot 3, 68. 88. 133. 134. 7, 2. 3. 69. 78. Juftin 1, 9. 2, 10. - 2) Berobot 3, 118. 119 fett biefes Ereigniff: adrika pera rhy enaudorungen.

es bie Statthalter jum Geborfam zu bringen. Noch von Ahros mar Oroetes jum Statthalter von Lybien und Jonien eingesett. In bem letten Jahre bes Rambhfes hatte er auf feine Sand ben Thrannen Bolbfrates von Samos nach Magnefia gelocht und biefen bort binrichten laffen, mobl um bamit bie Unterwerfung ber Infel Samos einguleiten. Er hatte banach ber Aufforberung bes Dareios, fich gegen ben Baumata gu erflaren, feine Folge gegeben; vielmehr ben Gatrapen Phrygiens, ben Mithrobates, ber gu Dasthleion resibirte, ermorben laffen und, auch biefe Satrapie an fich geriffen. Boten bes Dareios, welche ibn an ben Dof beriefen, warf er nieber und tobtete fie, ftatt bem Befehle, welchen fie brachten, ju gehorchen. Er hatte es offenbar barauf abgesehen, sich in Rleinafien ein felbstänbiges Reich ju grunden. Der Gahrung in ben unterworfenen Bolfern, ben Aufftanben, welche am Tigris und Guphrat auszubrechen brohten ober eben ausbrachen gegenüber mar es unmöglich, ein Beer in bas ferne Lybien gut fenben. Dareios forberte feine treuften Anhanger auf, ob einer es auf fich nahme, ben Droetes aus bem Bege ju raumen. Wie Berobot ergablt, melbete fich nicht einer fonbern breifig zu biefem Bagnif. Gie looften und bas Loos traf ben Bagaeos, bes Artontes Cohn. Rachbem er mit ben nothigen foniglichen Schreiben verfeben war, ging er ale außerorbentlicher Rommiffar bes Ronigs nach Sarbes. Die Befatung ber Burg von Sarbes, auf welcher Droetes feinen Git hatte, bestand aus taufenb perfifden Langentragern. Bagaeos ließ biefer Truppe in Begenwart bes Oroetes einen Erlag bes Ronige Dareios vorlefen. Gie zeigte Chrfurcht vor bem Schreiben bes Konigs und beffen Siegel, und Willigfeit, ben Beisungen bes Ronigs ju gehorchen. Sobalb Bagaeos fich von biefer Stimmung überzeugt hatte, ließ er einen Befehl bes Dareios lefen, in welchem ben Langentragern unterfagt murbe, bem Oroetes langer ju geborchen. Gie legten bie Langen fofort auf ben Boben. Daburch ermuthigt, ließ Bagacos fogleich bie lette Orbre verlefen, in welcher Dareios ben Berfern ju Carbes gebot, ben Droetes ju tobten. Auch biefer Befehl murbe auf ber Stelle voll-Es war ein ichneller Erfolg und ein angerft glückliches Ereigniß für Dareios; Rleinafien vom Salys bis zum aegaeifchen Meere war auf einen Schlag feiner Autorität wieber unterworfen.

Aber ber junge König war von noch ernsteren Sorgen in Anspruch genommen. Herobot berichtet, baß bie Babhsonier bereits seitbem Gaumata ben Thron bestiegen, in aller Stille Vorbereitungen

getroffen hatten, bas Joch ber Berfer abzumerfen 1). 216 fie nun loebrachen, jog Dareios feine gange Dacht gufammen und ichlok bie Ctabt ein. Und bie Babhlonier erwürgten alle Beiber, welche nicht Mutter waren, eine finberlofe Chefrau und ein anderes Beib in jebem Saufe ausgenommen, bamit ihnen bie Lebensmittel nicht ausgingen und fpotteten ber Belagerung und tangten binter ben Bin-Bereite war ein ganges Jahr und fieben Monate verfloffen und Dareice batte alle Runfte und alle Anftalten vergebene verfuct. Er hatte bas Mittel versucht, burch welches Rhros bie Ctabt genommen und viele andere, aber bie Babplonier maren gewaltig auf ihrer but und es war unmöglich, bie Statt zu nehmen. Da ericien im zwanzigften Monat ber Gobn bes Megabyzos, eines ber Manner, bie an ber Ermorbung bes Magiere Theil genommen, Boppros, mit abgeschnittener . Rafe, abgeschnittenen Ohren, geschornem Saar und voller Striemen von Beifelbieben, bor bem Thronfit bee Dareios. Emport, einen ber angesehenften Manner in foldem Buftanbe ju feben, fprang ber Ronig auf und fragte, wer ibm fo unbeilbate Schmach angethan? Er fonne es nicht ertragen, entgegnete Bopbros, bag bie Sprer ber Perfer noch langer fpotteten, er habe bem Ronige fein Borhaben nicht vorherfagen wollen, bamit er ibn nicht an ber Ausführung beffelben binbere. Es fei feine Abficht, in bicfem Buftanbe Aufnahme in bie Stadt ju fuchen, ben Babyloniern au fagen, ber Ronig ber Berfer babe ibm bies gethan: er bente fie würden bas wohl glauben und ihm ben Befehl über eine Abtbeilung anvertrauen. Um gebnten Tage, nachbem er in ber Stadt fei, moge Dareios taufend Mann von ben Truppen, an beren Berluft ibm am wenigsten liege, gegen bas Thor ber Gemiramis, am fiebengebnten zweitaufent Mann gegen bas Thor bes Minos, am fieben und breifigften viertaufend Mann gegen bas Thor ber Chalbaeer aufftellen. Wenn er nun gegen biefe Schaaren große Thaten ausgeführt murben ibm bie Babplouier gewiß Alles anvertrauen, auch bie Schlüffel ihrer Thore. Deshalb moge Dareios bann bie Stabt bon allen Seiten fturmen laffen und bie Berfer gegen bas Ther bet Belos und gegen bas Thor ber Riffier richten. Borbros machte fich auf ben Weg, nannte feinen Ramen am Thore, gab fich fur einen leberlaufer aus und verlangte Ginlag. Die Bachen fubrten ibn vor ben Rath ber Stabt. Er ergablte und zeigte, mas ibm

<sup>1)</sup> Berob. 3, 150.

Dareios angethan. Die Babblonier glaubten, bag ihnen ein Ditfampfer gefommen fei, und maren bereit bem Bopbros ju gemabren, um mas er bat, bie Anführung eines Beerhaufens. Un ber Spite babblonifder Streiter machte Boppros bann jene brei Schaaren an ben bestimmten Tagen nieber. Boller Freude über folde Erfolge erhoben ibn bie Babylonier jum Befehlshaber und Mauerwächter ber Stadt, und ale Dareios nun von allen Seiten fturmen lief und Die Belagerten überall beschäftigt maren, öffnete Bopbros ben Berfern bas Thor ber Riffier und bas Thor bes Belos, und bie von ben Babhloniern, welche bies faben, floben in bas Beiligthum bes Belos, bie übrigen aber fampften in ihrer Ordnung fort, bis auch fie gemabrten, baf fie verratben feien. Go feien bie Babblonier wieber unterworfen worben. Dareios aber habe gefagt, bag Boppros burch feine That alle Berfer übertroffen babe bis auf ben Stros. und habe ihm bie Statthaltericaft über Babblonien auf Lebenezeit verlieben mit ber Erlaubnig, alle Ginfunfte berfelben fur fich gu verwenben, und ibm jahrlich Chrengeschente gefenbet 1). Un einer anteren Stelle bemertt Berobot noch im Borbeigeben, bak auch bie Deber, welche es gereute, ben Perfern ju gehorchen, fich gegen ben Dareios emport batten; aber in ber Schlacht befiegt, maren fie mieber unterworfen worben 2).

Die Erzählung herobots von dem Beibermord ber Babylonier erscheint wenig glaublich, am unglaublichsten an der Stelle, an welscher herobot davon spricht. Er stellt das Ereignis vor den Beginn der Belagerung, nachdem er ausdrücklich angegeben, daß die Babhstonier sich seit der Thronbesteigung des Gaumata auf den Aufstand vorbereitet hätten. Sie hatten mithin die zur Einschließung der Stadt wohl ein ganzes Jahr Zeit zur Berprodiantirung. Nachdem die Stadt bereits längere Zeit eingeschlossen war, als mit den Les

<sup>1)</sup> Juftin 1, 9 giebt bie Ergählung von Joppros nur noch beffer zugelpipt wieber; Joppros ift bei ihm einer ber Sieben, die ben Magier erschlagen haben. Polyaen (7, 12) macht die That bes Zoppros, ben er ben Persern zur Rachtzeit bie Thore öffnen lätt, zur Rachtzhmung einer Lift, die ein Sate Rhisates gegen Dareios ausgeführt hat. Diebor (exc. vatic. p. 35) wirft ben Joppros mit seinem Bater Megabyzos zusammen, erzählt aber wesentlich basselbe, auch bas Boppros zum Felberrn von ben Babyloniern gewählt worden sei. Diebor solgt hier offenbar bem Atesas, welcher die Babylonier unter Leres aussehen und ihren Felberrn Joppros töbten läßt. Was herobot bem Joppros, schreibt Atesas bem Megabyzos zu; Ctes. fragm. Pers. Ecl. 22. — 2) 1, 130.

benemitteln fparfamer umgegangen werben mußte, ware ein folder Entschluß wenigstens glaublicher, wenn man ibn babin verftebt, bag nur bie Begüterten, welche mehrere Beiber batten, bie von ihnen getöbtet hatten, welche noch nicht geboren batten. In fcweren Lagen find ben Semiten graufame und extreme Enticbluffe nicht fremt. 2018 Nebukabnegar Berufalem eingeschloffen bielt und bie Sungerenoth in ber Stadt auf ben Bipfel geftiegen war, follen Mutter ihre Rinder geschlachtet und verzehrt haben. Inbeg ift faum mabriceinlich, bag nach fo langer Borbereitung und bei bem ju Beibeftreden und Aderland verfügbaren Terrain binter ber Ringmauer bie Noth in ber Ctabt frubzeitig zu fo verzweifelter Bobe geftiegen fein follte. Bas Berobot bann bingufugt, Dareios habe, um ben Babyloniern wieder Beiber gu ichaffen, ben benachbarten Belfern auferleat, funizigtaufend ihrer Frauen nach Babblon zu fenden, macht bie Cache burchaus nicht glaublicher 1). Dareies batte nicht bas geringfte Intereffe, ben Babyloniern wieber aufzuhelfen, vielmehr bas entgegengefette, wie weiter unten noch beutlicher erhellen wirb. Der Beibermort mag eine Cage ber Babylonier fein, bie bem Berobet bort ergablt murbe; aus vereinzelten Borfomuniffen mabrent jener Belagerung fonnte bie lleberlieferung eine fuftematifche Abichlachtung erbichtet haben. Doch ift nicht zu überfeben, bag bie gefammte Ergablung Berobote einen poetischen Charafter und gwar perfifder Farbung trägt. Gleich in bem Bunber, welches fie einleitet, in bem Werfen bes Maulthiers, in ben Erwägungen bes Boppros, ebe er fich jur Gelbftverftummelung entschließt, welchen lobn und welche Ehren ihm bies bei ben Perfern und bem Könige eintragen werbe 2), in bem Detail ber Reben, in ber genauen Angabe und in ber Steige? rung ber Truppengablen tritt biefer Stempel zu Tage. Wenn gleich fünf Thore Babblone namentlich bezeichnet werben, fo verratben tiefe Namen boch nur eine febr allgemeine Runbe. Es ift faum angunehmen, baf in Babylon Thore nach ben Berrichern Affpriens, nach bem Ninos und ber Semiramis genannt gewesen find 3). Ebenfe auffallend find die vagen Bezeichnungen Thor ber Chalbaeer, ber

<sup>1)</sup> Berod. 3, 159. — 2) her. 3, 151. 153. 154. — 3) Reriglissar sprickt in einer Inschrift von ben Thoren eines Tempels, welche nach Opperts Lesung beißen: Thor ber aufgehenden Sonne, Thor bed Kanals, Thor ber taufend vergeblichen Worte; expéd. 1, 187. In ber großen Inschrift wird "bas große Ther ber Islar (Afarte)" erwähnt; I. c. p. 233. Bom Kultus bes Nin ober Ninip in Babysonien ist in keiner Inschrift bie Rebe.

Riffier. Wir haben auch hier wieber ein Stück persischer Dichtung vor uns, welches bestimmt ist, die Ausopferung und hingebung eines Bersers aus einem ber ebelsten Geschlechter für seinen König und bessen Erfolge zu seinem ber ebelsten Geschlechter für seinen König und bessen Prezaspes und ben Gobrhas anreiht. Wir werben in ber That kaum zweiseln bürsen, daß sich ber Sohn bes Megabyzos in einer, wie wir gleich sehen werben, sehr entscheibenden Krisis bes Reiches, bessen Fortbestand an ber Ginnahme Babhlons hing, um biese ein großes Berdienst erworden hat. Db aber in einer ber von der Dichtung gepriesenn ähnlichen, ob in anderer Weise, vermögen wir nicht zu entscheiden. Bei dieser Färbung ber Ueberlieserung wird man auch saum als geschichtlich sesstung ber Ueberlieserung wird man auch saum als geschichtlich festhalten dürsen, was sonst aus herodots Erzählung solgen würde, daß die Perser in der Nähe des Belosthurmes (des Birs Nimrud), also von Süden her und auf dem Wesstufer des Euphrat in die Stadt gedrungen sind.

In ber Darftellung bes Berobot erfcheinen bie Emperungen ber Babblonier und Meber ale vereinzelte Berfuche ber Auflehnung. Die Infdriften bee Dareios laffen erfennen, bag balb nach feiner Thronbefteigung bas gefammte Reich ans ben Fugen ging, bag, mabrenb Dareios vor Babylon lag, bie Berrichaft ber Berfer von allen Geiten bebrobt und angegriffen wurde, bag biefelbe ohne Rettung gufammengebrochen mare, wenn Dareios biefe Stadt nicht zu bezwingen vermochte. Anlag ju aufopfernder That eines Berfere aus ber Umgebung bes Dareios war mithin ausreichend vorhanden. Dareios ergablt: "Als ich Gaumata ben Magier getobtet batte, ba war ein Mann Atrina mit Ramen, ber Gobn bes Upabarma, ber lebnte fich auf in Sufiana. Er fagte bem Bolfe: ich bin Ronig in Sufiana. Darauf murben bie Bemobner Sufiana's aufrührifch, fie gingen gu jenem Atrina über; er war Ronig in Sufiana. Ferner war ein Dann, ein Babylonier Nabitabira, ber lebnte fich in Babylon auf. Alfo belog er bie Leute: ich bin Nabufabratichara, ber Cobn bes Nabunita. Danach ging bas babylonifche Bolf gang ju jenem Dabitabira über; er ergriff bie Berrichaft in Babblon. Darauf ichidte ich ein Beer nach Suffana, jener Atrina murbe gebunden ju mir geführt, ich tobtete ibn. Darauf jog ich nach Babylonien gegen jenen Nabitabira, ber fich Nabufabratichara nannte. Das Beer bes Nabitabira bielt ben Tigrie, bort ftellte es fich auf mit Schiffen. Auramagba brachte mir Beiftanb, burch bie Gnabe Auramagba's fette ich über ben Tigris, bort folug ich bas Beer bes Nabitabira

febr. Am 27. bes Monats Atrijabija ba mar es, ba lieferten wir bie Schlacht. Darauf jog ich gegen Babylon. Ale ich gegen Babylon berantam, ba ift eine Stadt mit Namen Zagana am Suphrat, borthin war biefer Nabitabira, ber fich Nabutabratichara nannte, gegangen, um gegen mich eine Schlacht zu liefern. Darauf lieferten wir bie Schlacht, Auramagba brachte mir Beiftant, burch bie Gnabe Auramagba's folig ich bas Deer bes Nabitabira febr. Der Feinb wurde in bas Baffer getrieben, bas Baffer rig ibn fort, am zweiten Tage bes Monats Anamata ba lieferten wir bie Schlacht. Darauf ging Nabitabira mit feinen getreuen Rriegern nach Babblen, bann ging ich nach Babblon. Durch bie Gnabe Auramagba's nabm ich Babylon ein und jenen Nabitabira gefangen. Bierauf tobtete ich ienen Nabitabira ju Babblon. Babrent ich in Babblonien mar, murben bon mir abtrunnig biefe Provingen: Gufiana, Debien, Barthien, Uffbrien, Armenien, Margiana, Berfien, bie Sattagben, bie Safen 1)."

Wir feben aus biefer Infdrift, bag bie Semiten bes Reicht bas Beichen gum Aufftanbe gaben. Die Gufianer erheben fich, bie Babylonier wollen bas Reich Nebutabnegar's wiederherftellen. Gin Mann, ber fich fur ben jungeren Gobn ihres letten Ronige, bes Raboneros, ber bem Apros unterlegen, von biefem nach Rarmanien verwiesen und bort gestorben mar, ausgiebt, tritt an ihre Spite. Er erneuert ben gefeierten Ramen Rebutabnegar (Rebutabnegar lautet altperfifc Nabutabratichara), er fühlt fich ftart genug, ben Berfern im offenen Felbe entgegengutreten; Berobot fagte une bereite, bag ber Aufftand feit ber Thronbesteigung bes Gaumata vorbereitet mar. Die Emporung in Sufiana ift von geringerer Bebeutung und wirb nach ber Inschrift ohne perfonliches Eingreifen bes Dareios von bem Beere, welches gegen Babylonien gefammelt wirb, erbrudt. Es waren, wie aus bem weiteren Berlauf ber Inschrift hervorgeht, bie Deber und Berfer, welche Dareios gegen Babblonien führte; Sufiana mar ber natürliche Sammelplat ber gablreichen Truppen, welche aus Debien und Berfien gegen Babylonien aufgeboten werben mußten. miffen, in welchem Dage bes erften Nebutabnegar Gorge bie naturliche befenfive Starte Babyloniens erhöht batte. Satte Rpros bann auch große Luden in bie mebifche Mauer brechen laffen, bas Spftem

<sup>1)</sup> Bis. 2, 7. 8. 3ch fuhre bie Provingen in ber Reihenfolge auf, in melcher bie Infdrift weiterbin bie Ereigniffe ergablt.

ber Schleusen und Stauwerfe, ber Ranale mar unverfehrt wie bie Mauern ber Stabt auf beiben Seiten bes Euphrat, ju beren Ginfcbliegung ein febr ftartes Beer erforberlich mar. Bon Cufiana aus eröffnet Dareios ben Feldgug gegen ben zweiten Rebutabuegar mit bem Uebergang über ben Tigris, wie Apros ben Rrieg gegen ben Rabonetes mit biefem lebergang begonnen batte. Der Ronig von Babylon hatte Rriegsichiffe gur Stelle, welche ihm bie Bertheibigung bes rechten Ufere erleichtern, bem Feinde ben llebergang auf Booten und Flögen unmöglich machen follten. Wir faben oben, bag felbit Trieren, bie ber Euphrat vom Meere bis nach Thapfatos binauf trug, burch ben großen Ranal Rebufabnegars ben Rabarmalfa in ben Tigris gelangen konnten (Bb. 1, 851). Die Inschrift giebt an, burch welche Mittel bem Dareios ber llebergang über ben Tigris gelungen fei, boch ift biefe Stelle verftummelt und fcwer verftanblich. Roch einmal magt ber zweite Rebufabnegar bie Schlacht im offenen Felbe am Ufer bes Euphrat, geschlagen werben feine Truppen jum Theil in's Baffer getrieben. Aber er ift nicht wie Nabonetos von Babylon abgeschnitten, er vermag bie ichutenben Mauern feiner Sauptftabt ju erreichen.

Bar es von unberechenbarem Berthe für ben Dareios, bag bie Meber und Berfer unter feiner Führung zwei Schlachten gewonnen batten, gaben ibm biefe Erfolge ein ficheres perfonliches Berhaltniß jum Beere, fo murbe boch ber hartnädige Wiberftand ber Babblonier je langer befto bebentlicher. Wir miffen, wie gewaltig bie Mauern Babylons waren. Es ift wohl Thatfache, wenn Berobot berichtet, bag Dareios nach bem Beifpiele bes Rpros ben Guphrat in bas Beden von Sepharvaim abzuleiten versucht habe, bag biefer Berfuch an ber Bachfamteit ber burch bie erfte Belagerung belehrten Babylonier gescheitert fei. Die Ginschließung führte nicht zum Biele; je langer fie bauerte (Berobot giebt ihr über zwanzig Monate) um fo fefter wurde ber Glaube in ben Provingen, bag Dareios gegen Babblon nichts auszurichten vermöge. Go murbe bie Ausbauer ber Babylonier bas Signal zu einer allgemeinen Emporung. Ueberall erhob ber Aufruhr bas Saupt und machte Fortschritte. Dareios war in verzweifelter Lage. Sob er bie Belagerung auf, um fich gegen bie Emporer ju wenben, fo entmuthigte er bas Beer, welches treu zu ihm bielt, feine einzige Stute, fo mar es erwiesen, bag er Babylon nicht überwältigen fonne, fo fteigerte er bas Bertrauen ber Rebellen ju bem Erfolg ihrer Sache. In richtiger Burbigung ber Lage harrte Dareios vor Babhlon aus. Die Inschrift sagt uns mit keinem Worte, wie die Stadt genommen wurde. Daf Dareios kein Interesse hatte, ber Ausbauer ber Babhlonier Denkmale zu errichten, begreift sich leicht. Aber auch der Name bes Zophros wird nicht erwähnt. Wir erfahren nur, daß der zweite Nebukadnezar lebend in die Gewalt des Dareios siel und getöbtet wurde, und werden diese Nachricht durch die Angaben Herodots ergänzen können, daß die angesehensten Männer der Stadt, gegen 3000, mit dem Könige durch Kreuzigung oder Ausspielung auf Pfähle hingerichtet, daß die Thore niedergeworsen und die Mauern der Stadt gebrochen d. h. große Lücken in benselben geöffnet wurden. Kyros hatte den König und die Stadt zwanzig Jahre zuvor viel milber behandelt, aber auch milber behandeln können. Die Heiligthümer der Stadt ließ auch Dareios unangetastet (Frühjahr 518 v. Chr. 1).

Bwei Jahre hindurch batte bie Erhebung und ber Wiberftant Babylons ben Dareios beschäftigt, mabrent ber Aufftand in allen Ländern ausgebrochen mar und fich befestigt hatte. Um bebentlich ften war bie Emporung ber Meber. Gie hatten ben Ronig, melden fie fur Barbija bielten, ber bei ihnen feine Refibeng aufgefclagen, beffen vornehmfter Rathgeber ein Deber gemefen mar, gewiß ungern fallen feben; fie hatten ju fpat erfahren, bag bie Berricaft über bas Reich wieber ju ben Mebern jurudgefehrt mar. Bunachft hatten wohl bie Schnelligfeit biefes Thronwechsels, jenes Beichen bes Mithra, bas bem Dareios ju Theil murbe, feine Anwesenheit im Lanbe, bas Aufgebot gegen Gufiana und Babhlonien teine Befinnung und feine Bewegung gestattet. Aber fobalb bie Erfolge bes Dareios vor Babylon ftodten, begann ber Aufruhr. Der Rampi um bas Pringipat erhob fich von Neuem gwischen Debern und Berfern. Glüdlich genug fur ben Dareios, bag er einen Theil ber mebifchen Rrafte in feinem Beere batte und biefe Truppen burd feine erften Siege, burch fein Berhalten für fich gewonnen batte.

<sup>1)</sup> herob. 3, 159. 1, 183. Wenn bie Anekbote 1, 187 nicht fiberbaupt eine Fabel ware, so hatte bies Thor so gut wie die fibrigen bei ber allgemeinen Zerftörung ber Thore sallen muffen, die herobot selbst anführt. Früher als Ansang 518 wird die Einnahme nicht geseht werden konnen, da der Ansstand zwar balb nach der Thronbesteigung des Dareios beginnt, aber einige Monate über ber Sammlung der Truppen und der Unterwerfung der Susanre und wieder einige Monate über der Manpf im offenen Felde, zwanzig Monate über der Belagerung selbst hingingen.

Aber nicht nur die Meber standen auf; die Susianer griffen von Neuem zu den Wassen; die Parther, die Hydranier, die Assister, die Armenier, die Sagartier, die Margianer erhoben sich gegen Dareios, ja die Perser selbst schienen den unterworsenen Bölkern zum Sturze bes Reiches, ihrer eigenen Herrschaft die Hand zu reichen. Ein Perser aus dem Stamme der Utier (S. 632), Vahjazdata, erklärte sich für den rechtmäßigen Herrscher: der Bruder des Kambhses lebe; er selbst seie, Bardija, der Sohn des Khros. Die Perser glaubten ihm; er sand großen Anhang.

Dareios ergablt: Es war ein Mann Martija mit Namen in ber Stadt Ruganata in Perfien, biefer lebnte fich auf in Sufiana; er fprach ju ben Leuten: 3ch bin 3mani, Ronig in Gufiana. Es war ein Mann, Fravarti (Phraortes) mit Namen, ein Meber. Diefer lebnte fich in Debien auf und fagte: ich bin Rhfathrita aus ber Familie bes Uvafhsatara (bes Rhagares). Darauf murbe bas mebifche Bolt von mir abtrunnig; es ging ju jenem Fravarti über; er war Ronig in Mebien. Das perfifche und bas mebifche Beer, welches bei mir war, blieb treu. Darauf entsandte ich ein Beer. Den Bibarna, einen Berfer, meinen Diener, machte ich jum Oberften und fprach ju ihnen: ziehet bin und fchlaget jenes mebifche Beer, welches nicht mein fich nennt. Darauf gog Bibarna fort. Als er nach Mebien tam, lieferte er bei Marns, einer Stabt in Mebien, eine Schlacht mit ben Debern. Durch bie Unabe Auramagba's ichlug bas beer bes Bibarna jenes aufrührische Beer, am fieben und zwanzigften 1) Tage bes Monate Anamata. Es giebt eine Landicaft Rampaba (Rambabane) in Mebien, ba erwartete mich mein Beer. Die Parther und Sprtanier wurden abtrunnig von mir und fclugen fich ju Fravarti. Bistacpa mein Bater mar in Bartbien; ibn verließen bie Leute und emporten fich. Da nahm Bistacpa bie, welche ju ihm hielten und jog aus gegen bie Aufftanbischen. zwei und zwanzigften Tage bes Monats Bijathna fchlug Bistacpa burch bie Unabe Auramagba's bie Aufrubrer bei ber Ctabt Bicpangatis. Darauf ging ich von Babylon beraus und jog nach Mebien. Die Gufianer murben bon mir erschredt, fie ergriffen ben Martija, ber ihr Oberfter mar und tobteten ihn 2). Als ich nach Debien

<sup>1)</sup> Morbtmann 3. b. b. m. G. 16, 73. — 2) Morbtmann a. a. D. G. 71 liberfett: ba ich ben Sufianern gewogen mar, fo blieben bie Sufianer mir treu; fie ergriffen ben Martija, ber fich ihr Oberhaupt nannte und tobteten ihn.

Dunder, Gefchichte bee Alterthume. II.

fam, ba ift eine Stabt Ruburus (Runbrus) mit Ramen in Mebien, babin jog ber Fravarti gegen mich mit bem Beere. Darauf lie ferten wir bie Schlacht. Auramagba brachte mir Beiftanb. Durd bie Gnabe bes Auramagba foling ich bas Beer bes Fravarti am feche und zwanzigften bee Monate Abutani gar febr. Darauf jog jener Fravarti mit feinen getreuen Reitern nach ber Lanbichaft mit Namen Raga in Mebien. Darauf fanbte ich ein Beer gegen tiefe, Fravarti wurde ergriffen und zu mir geführt. 3ch fcmitt ibm Rafe, Dhren und Bunge ab. An meiner Pforte wurde er gefeffelt gehalten; alles Bolt fab ibn. Dann frengigte ich ibn gu Bangmatana (Egbatana), und bie Danner, welche feine vornehmften Anbanger maren, feste ich in Sangmatana in bie Fefte gefangen 1). Darauf ichidte ich ein perfisches Beer von Raga zu Bistacpa. Ale biefes zu Bistacpa gefommen, jog er mit biefem aus. Es ift eine Stabt Patigrabana (Patigran 2) in Barthien, ba foling Bistacpa jenes aufrührijde heer am erften Tage bes Monate Garmapaba gar febr. Die Em porer hatten 6560 Tobte, von ben Gefangenen murben 4182 getöbtet 3). Rach Armenien schickte ich meinen Diener Dabarfchi mit Namen, einen Armenier. Als er nach Armenien tam, fammelten fic bie Emporer und zogen gegen Dabarichi eine Schlacht zu liefern. Durch bie Gnabe Auramagba's fcling mein Beer am achten Tage 3) bes Monate Thuravabara jenes aufrührifche Beer. Bum zweiten Male zogen bie Emporer gegen Dabarichi. Bei ber Fefte Tigra in Armenien am achtzehnten bes Thuravahara fchlug mein Beer bas aufrührische Beer. Die Emporer hatten 546 Tobte; 520 Befangene murben bingerichtet 4). Bum britten Dale zogen bie Aufrührer gegen Dabarichi. Bei ber Fefte Ubjama in Armenien folug mein Deer bas aufrührische Beer am neunten Tage bes Monate Thaigartidi. Dort erwartete mich Dabarichi bis ich nach Debien fam. Darauf fchidte ich ben Baumiga, einen Berfer, meinen Diener, nach Armenien. Als Baumica auszog, fammelten fich bie Emporer, gegen Banmiga eine Schlacht ju liefern. In Affprien bei Atticbitu b) folug mein Beer am funfzehnten Tage bes Unamata bie Aufrührer gar febr.

<sup>1)</sup> Bei Morbimann a. a. D. S. 79: ferner ließ ich bie vornehmften seiner Anhänger aushängen und alle ihre habe nach bem Schloffe von Egbatana brimgen. — 2) Ammian. Marcell. 23, 6 nenut eine Stadt Patigran, rechnet diefelbe jedoch zu Meblen. — 3) Morbimann a. a. D. S. 81. — 4) Morbimann a. a. D. S. 75. — 5) Tzitu bei Morbimann.

Sie verloren 2024 Tobte. Bum zweiten Male fammelten fich bie Emporer und zogen bem Baumica entgegen. Es ift eine Landichaft Autijara (Otiara) mit Ramen in Armenien, bort lieferten fie bie Schlacht am letten bes Monate Thuravabara. Durch bie Gnabe Auramagba's folug mein Beer bas ber Emporer gar febr. Sie batten 2045 Tobte; von ben Gefangenen wurden 1559 getobtet 1). Ein Mann Tidbitratatoma mit Namen murbe mir abtrunnig. 3ch bin Ronig von Sagartien, fprach er ju ben Leuten, aus bem Stamme bes Uvafhfatara (Rharares). Darauf ichidte ich ein perfifches und ein mebifches Beer; Tathmacpaba, einen Deber, machte ich jum Oberften über fie. Tathmacpaba foling eine Schlacht mit Tiditratathma und ergriff ibn und führte ibn gu mir. Darauf fchnitt ich ibm Rafe und Ohren ab, an meiner Pforte wurde er gefeffelt gehalten, alle Leute faben ibn. Dann ließ ich ibn ju Arbira (Arbela in Affprien) ans Kreug fchlagen. Ge giebt eine Proving Margiana mit Namen, bie wurde mir abtrunnig. Ginen Mann aus Margiana, Fraba mit Ramen, machten fie jum Oberften. Gegen ihn fanbte ich Dabarichi, einen Berfer, meinen Diener, Satrapen von Baftrien. brei und zwanzigften Tage bes Monats Atriabija lieferte er ben Margianern eine Schlacht; burch bie Gnabe Auramagba's ichlug mein Beer bas feinbliche gar febr. Die Margianer hatten 4203 Tobte; von ben Gefangenen murben 6562 getobtet 2). Darauf war die Broving mein. Es mar ein Mann Babjagbata mit Ramen in ber Stabt Tarava ber Lanbichaft Jutija in Berfien. Diefer fprach zu ben Leuten: ich bin Barbija, ber Gobn bes Ruru. Das perfifche Bolf murbe mir abtrunnig; biefer mar Ronig in Berfien. Diefer Babjagbata, ber fich Barbija nannte, ichidte ein Beer nach Arachofien gegen ben Berfer Bivana meinen Diener, Satrapen von Arachofien. Biebet bin, fprach er ju ihnen, folaget ben Bivana und bas Beer, welches fich bas bes Ronigs Dareios nennt. Es giebt eine Fefte Rapifafani mit Ramen, bort lieferten fie bie Schlacht. Durch bie Unabe Auramazba's ichlug mein Deer bas aufrührische Beer am breizehnten bes Anamata. Bum zweiten Dale zogen bie Emporer gegen ben Bivana. In ber Lanbichaft Ganbutaba (Ganbuvaba) am fiebenten bes Monate Bijathna ichlug mein Beer bas aufrührifche Beer. Darauf jog ber Oberfte bee Bahjagbata mit beffen treuen Kriegern gegen bie Feste Arfaba mit Namen in Arachofien. Bivana

<sup>1)</sup> Morbtmann a. a. D. S. 76. 77. — 2) Morbtmann a. a. D. S. 83. 53\*

folgte ihm mit bem Beere auf bem Fuße nach; bort ergriff er ibn und bie Manner, bie feine vorzuglichften Unbanger gemefen maren und tobtete fie. Das perfische und mebifche Beer, welches bei mir war, fchidte ich aus 1). Es ift ein Berfer Artavarbija, mein Diener, ben machte ich zu ihrem Oberften, Artavarbija gog nach Berfien, bas übrige perfifche Beer jog mit mir nach Mebien. Als Artavarbija nach Berfien gefommen, jog jener Babjagbata, ber fich Barbija nannte, mit bem Beere nach Ratha, einer Stadt in Berfien, gegen Artavarbija ju fcblagen. Auramagba brachte mir Beiftant; am zwölften bes Thuravahara folug mein Beer jenes Beer bes Babiaje bata gar febr. Darauf jog Babjagbata nach Bifijauvaba. Bon bert jog er gegen Artavarbija noch eine Schlacht ju liefern. Ge giebt einen Berg Paraga mit Ramen, bort lieferten fie bie Schlacht am fecheten Tage bee Garmapaba. Durch bie Gnate bee Auramagba foling mein Beer bas bes Babiagbata und fie ergriffen ben Babia; bata und feine vornehmften Anbanger ergriffen fie auch. Ubabaibaja ift eine Stadt in Berfien, ba ließ ich ben Babjagbata und feine bernehmften Unbanger freuzigen. Als ich in Berfien und Debien mar, ba wurben bie Babhlonier jum zweiten Male von mir abtrunnig. Ein Mann Aratha mit Namen, ein Armenier, lebnte fich auf. Er log: ich bin Nabufabratichara, ber Gobn bes Nabunita. Es ift eine Lanbichaft (Ctabt 2) in Babylon mit Ramen Dubana, von bort aus lehnte er fich auf. Die Babylonier wurden von mir abtrunnig und gingen zu biefem Aratha über. Er nahm Babylon, er war Ronig ron Babylon. Darauf ichidte ich ein Seer nach Babylon, Binbafran einen Meber, meinen Diener, machte ich jum Oberften. Binbafran jog mit bem Seere nach Babylon. Durch bie Gnabe Auramagda's nahm Bindafran Babhlon am zwei und zwanzigften bee Monate Markagana. Aratha und feine vornehmften Anhanger wurden in Babylon von mir getöbtet."

Soweit ist die Inschrift sicher lesbar. Bon ber letten Kolumne haben starke Beschädigungen nur Fragmente übrig gelassen, aus benen jedoch zu entnehmen steht, baß die Susianer zum britten Male aufstanben, daß Dareios ben Gaubaruva, einen Perser, seinen Diener,

<sup>1) &</sup>quot;Darauf fandte ich die Truppen in Perfien, welche bert ftanben und fich nicht gegen mich emport hatten, sowie die perfischen und medischen Truppen, welche bei mir waren, aus"; Mordtmann a. a. D. S. 85. — 2) Mordtmann a. a. D. S. 89.

gegen bieselben senbete, baß biefer bie Aufrührer in einer Schlacht befiegte. Endlich zieht Dareios selbst gegen bas Land ber Saken, schlägt biefelben und ergreift beren Obersten, ben Gakuka.

Deutlich genug erhellt aus biefer Urfunde, baf es eine Zeit gab, ju welcher bas Reich ber Berfer, bie Gewalt bes Dareios mefentlich auf fein Lager bor ben Mauern Babylone beidrantt mar. bag bie Treue bee Beeres, mit welchem er ben Rebufabnegar aus bem Felbe geschlagen, fast bie einzige Stupe feines Thrones bilbete. Bare es bem Bagaeos nicht gelungen, ben Oroetes aus bem Bege ju räumen, fo hatte Dareios außer allen übrigen Aufstanben auch noch einen Ronig von Lybien und Phrygien gu befampfen gehabt. Auf bie Treue ber Perfer hatte Dareios gewiß unbebingt gerechnet, fein Bater Spitaspes hielt bort bie Bugel. Aber auch bier erhob fich nach ber Emporung ber Meber ein ftarter Aufstand und bie Bewegungen ber Bolter im Often Irans fanben nur in ber Ergebenbeit und Restigfeit ber Satrapen von Baftrien und Arachofien, bes Berfere Dabarichi und bes Berfere Bivana ein Begengewicht. Der Aufftand ber Meber mar um fo gefährlicher, ale er in ber offenen Abficht unternommen wurde, bie Gelbstänbigfeit ber Deber unter einem Sprößling bes alten, einheimischen, ruhmreichen Ronigsgeschlechts wieber berguftellen, als ber Rame bes Rhagares bie nationalen Erinnerungen ber Meber aufweden und neu beleben mußte. Wir tonnen ber Inschrift ferner entnehmen, bag Spftaspes mit ben Streitfraften, welche ibm ju Gebote ftanben, bem Phraortes nicht bireft entgegenzutreten magte. Er begnügte fich mit bem Berfuche, bie Ausbreitung bes Aufftanbes nach Often, ben Anschlug ber Barther und Sprtanier an bie Meber an verbuten und warf fich au biefem Enbe nach Parthien. Es gelang ibm nur, einen Theil ber Barther in Behorfam ju halten, Die übrigen folugen fich ju ben Mebern. Die Schlacht bei Bicpauvatis gemahrte ibm bie Doglichfeit, fich in Barthien ju behaupten, machte ibn jeboch feines Beges jum Berren bes Landes. Und ingwischen benutte ein Berfer aus bem Stamme ber Utier (Butija 1) bes Spftaspes Abmefenheit, um bie Berfer burch ben namen bes Barbija ju gewinnen und ber Berricaft bee Dareios ju entreifen. Der Anhang, welchen Babjagbata in Berfien fant, feine Erfolge muffen febr bebeutent gemefen fein,

<sup>1)</sup> D6. S. 632. Die Lanbichaft Dtene gebort mobl nach Armenien; Steph. Byz. s. v.

ba er versuchen konnte, seine Herrschaft nach Often über Karmanien und Arachosien auszubreiten, ein Heer nach Arachosien zu senben, um auch biese Provinz bem Dareios zu entreißen.

Trot biefer Ungludebotichaften, bie ibm von allen Seiten tamen, barrte Dareios por Babblon aus. Doch warf er, was er bier von Truppen entbehren fonnte, unter ber Führung bes Spharnes (Bibarna) gegen bie Meber, - er burfte bagu mohl nur perfifche Truppen verwenden - mabrend er zugleich einen Armenier nach Affbrien und Armenien fenbete, um bier bie Aufftanbischen ju beschäftigen und beren Unschluß an bie Meber ju binbern. Sbbarnes foling gegen bie Meber bei Marus, etwa ein Jahr nachbem Dareice bie Ginichliefung von Babblon begonnen batte. Es mar fein enticheibenber Erfolg, er mußte fich begnugen, einen fleinen Theil Mebiens, bie fubmeftliche Ede bes Lanbes, bie Laubichaft Rambabene (oben G. 585) gegen ben Phraortes ju behaupten. Der Armenier Dabarichi hatte gegen feine Landeleute feinen befferen Erfolg. Nachbem er ihnen zwei Schlachten in einem Monate geliefert, muß er fich nach einer britten in eine armenische Reste Ubjama einfcbließen.

Enblich ift Babylon gefallen, ber zweite Debutabnegar bingerichtet. Dareios bricht auf und richtet feinen Darfc nicht nach Berfien fonbern nach Debien. Sier liegt, wie er gutreffent erfennt, bie Stärte ber gefammten Emporung. Sein Angug fcredt bie Sufianer, fie felbit tobten ihr Oberhaupt, ihren Ronig 3mani und unterwerfen Un ber Grenze Mebiene und Berfiene angefommen, theilt Dareios fein Beer. Um bie Gifersucht ber Berfer gegen bie Deber ju benuten und feine mebischen Truppen nicht mit ihren emporten Landeleuten in Berührung fommen ju laffen, fenbet er ben Berfer Artavarbija mit ben mebischen Truppen nach Perfien gegen ben Babjagbata, mit ben Perfern gieht er felbft gegen ben Phraortes nach Mebien. Er liefert und gewinnt bier bie entscheibenbe Schlacht gegen ben Phraortes bei Ruburus. Wir werben biefen Ort in ber Rabe von Rambabene vermuthen fonnen, ba Dareios bie Berbinbung mit bem Spbarnes ju fuchen hatte und überbies bie Strafe von Sufiana nach Egbatana burch biefe Lanbichaft lief. Rach biefem großen Erfolge fenbet Dareios ben Baumica gegen bie Affbrer und Armenier, ber biefe junachft auf affprifdem Boben aus bem Felbe ichlägt. Phraortes ift norboftwarts nach Rhagiana entfloben: er wird borthin verfolgt und gefangen. Bon Raga aus fentet

Dareios bann auch fogleich feinem Bater Bistacpa perfifche Truppen jur Berftarfung nach Barthien, welche biefen in ben Stand fetten, bie Parther bei Patigrabana ju fchlagen und bie Broving ju beruhigen 1). Er felbst läßt bem gefangenen Phraortes Rafe, Ohren und Bunge abschneiben und ihn in biefem Buftanbe gebunben öffentlich ausstellen, bamit bie Deber fich überzeugen, baß fie bon bem angeblichen Sprögling bes Rhagares nichts mehr zu erwarten haben, bevor beffen Binrichtung in ber alten Sauptftabt bes Lanbes, vor ber in Gilber und Gold prangenden Burg bes Dejotes, bes Phraortes und Rharares vollzogen wirb. Ingwischen hatte Artavarbija mit ben getreuen mebifchen Truppen bas Beer bes Bahjagbata, welcher feine Streitfrafte burch bie Detachirung nach Arachofien' geschwächt batte, bei

<sup>1)</sup> Die Folge ber Ereigniffe bestimmt fich burch Bis. 4, 3 seq.; wo bie Unterwerfung in ber Reihenfolge: Atrina, Rabitabira, Martija, Fravarti, Efchitratathma, Fraba, Bahjagbata, Aratha aufgeführt wirb; bas Bilbmert weicht nur baburch ab, bag auf biefem Fravarti ben britten, Martija ben vierten Blat erhalten bat. Bir merben une an bie retapitulirenbe Ergablung gu halten baben. Run erhellt weiter aus ber Inschrift (1, 96), bag Babylon balb nach bem zweiten Anamata eingeschloffen wirb, bag Berfien, Sufiana, Debien, Mifprien, Armenien, Barthien, Margiana, bie Gaten mabrent ber Belagerung abfallen (2, 7), worauf bie Abfenbung bes Spbarnes und beffen Schlacht bei Marus am 27. Anamata berichtet wirb. Diefe liegt fomit ein Jahr nach bem Beginn ber Ginichliefjung Babylone. Wenn nun Baumiça wieberum im Anamata bie Schlacht bei Attichitu gewinnt, fo ift bies ber Anamata bes britten Jahres nach ber Ginichliegung Babels, fo liegt bies Ereigniß genau zwei Jahre nach bem Beginn ber Belagerung. Rach Berobot bauert bie Belagerung ein Bahr acht Monate, in bie vier bem zweiten Jahre fehlenben Monate fallt mitbin ber Marich bes Dareios burch Guffana nach Berfien, bie Schlacht bei Ruburus und bie Absenbung bes Baumica, bie gewiß nicht bor berfelben erfolgte. Die zweite Schlacht bes Baumica in Armenien liegt ein volles Jahr hinter ber britten Schlacht bes Dabarichi, beibe gefchaben im Thuravahara; beibe fomobl Opbarnes als Dabarichi haben bie Anfunft bes Dareios in Debien erwartet. Diefer Thurababara liegt mithin im britten Jahre nach bem Anfang ber Ginichliegung von Babylon. Db es bie erfte ober zweite Biebertehr bes Anamata nach ber Ginichließung von Babylon ift, in welchem Bivana bie erfte Schlacht gegen bes Babiagbata Seer bei Rapiffa in Arachofien gewinnt, ift nicht gu enticheiben. Die entscheibenben Schlachten in Berfien und Parthien fallen in ben Garmapaba, ben wir mit Sicherheit ale ben Monat ber Barme in ben Julius ober August feten tonnen nach ber zweiten Wiebertebr bes Anamata feit bem Beginn ber Ginfdliegung Babele. Dag Efditratathma nicht in Arbela bingerichtet werben tonnte, ebe Baumica im Thuravabara nach biefem Anamata bie Mfihrer und Armenier vollenbe gefchlagen batte, leuchtet mohl ein.

Ratha in Persis um bieselbe Zeit geschlagen, als Baumiça ben Aufstand ber Armenier endlich vollständig niederwarf; die entscheidende Schlacht lieserte Artavardija dem falschen Bardija darauf im Julius oder August bes Jahres 518 am Berge Paraga in der Landschaft Pisijandada in Persien. Sie endete mit der Niederlage und Gesangenschaft bes Bahjazdata; fünf Tage nachdem der Bater des Dareios dem Aufstande der Parther ein Ende gemacht hatte. Dareios ließ dann diesen zweiten falschen Bardija zu Uvadaidaja in Persien mit seinen vornehmsten Aubängern kreuzigen.

Die Aufftanbe ber Berfer und Deber, bie Bewegungen in Affbrien, Armenien, Parthien, Shrfanien und Arachofien waren niebergeschlagen. Dareios fonnte ein perfifches und mebifches ben unter ber Fuhrung eines Mebers gegen bie Sagartier ausfenben, welches ben Tichitratathma ichlug und gefangen nahm. Wie bem Bhraortes wurden auch biefem angeblichen Abkommen bes Rharares Dhren und Rafe abgeschnitten, murbe auch biefer öffentlich ausgestellt, bevor er fern von feiner Beimath ju Arbela an's Rreng gefchlagen Der Emporung ber Margianer ein Enbe ju machen, genügten bie Streitfrafte bes Satrapen von Baftrien. Ueber Babblon hatte Dareios eine harte Buchtigung verhangt; fie war, wie fich zeigte, nicht genügent gewesen, bie Babylonier zu ichreden. einmal folgten fie, fobalb fie ben Dareios in Berfien und Debien ausreichend beschäftigt glaubten, bem Bauber, ben ber große Rame bee Rebutabuegar auf fie übte, ihrem ftarfen Triebe, bie Unabbangigfeit wieber ju erringen. Bir erfahren aus ber Infcbrift, baf biefer Aufftand nicht von ber Stadt Babylon, fonbern von einem Bezirk bes lanbes ausging. Gemiß batte Dareios ausreichenbe Garnisonen in ben beiben Konigeburgen ber mit fo harter Arbeit eroberten Stadt gurudgelaffen. Es muß bem Aratha indeß gelungen fein, biefe gu überwältigen, benn bie Infchrift fagt : Aratha babe Babhlon genommen ober befett 1), was fich freilich auch auf bas gefammte gand beziehen fonnte. Inbef ift biefe Wendung bei ber Erzählung ber übrigen Aufftanbe nicht gebraucht. Dit Giderheit tonnen wir annehmen, bag Dareice ben Babyloniern nicht Beit gelaffen haben wirb, bie Luden, welche er nach ber Ginnahme ber Stadt in beren Mauern hatte brechen laffen, geborig auszufullen

<sup>1)</sup> Morbimann a. a. D. G. 89.

THE PERSON NAMED IN

und ber Deber Bibafran, welchen Dareios gegen bie Stabt fenbete, wird biesmal leichtere Arbeit gefunden haben. Der angebliche Sohn bee Nabonetos wurde mit feinen vornehmften Anbangern bingerichtet, bie Mauern ber Stabt bis auf bie ber Burgen, welche bie Berfer befett hielten, wurden jest wohl noch vollständiger gefchleift. Co gewaltig und langwierig biefe Arbeit fein mochte, fie wird bie Strafe gemefen fein, welche Dareios ben Babyloniern auflegte. Inbeft flanben noch im vierten Jahrhunbert anfehnliche Streden ber alten Mauern; Alexander von Mafebonien fonnte noch ein Stud berfelben von einer viertel Meile Lange nieberwerfen laffen 1). Diefer zweite Aufftand Babyloniens icheint bas Beichen für bie Sufianer gemefen ju fein, fich jum britten Dale ju erheben. Gie wurden von bem Schwiegervater bes Dareios, bem Gobrhas, jum Gehorfam gurudgebracht. Endlich tonnte Dareios, fei es noch im Jahre 518, fei es erft 517, an bie entfernten Grengen feines Reiches nach Rorboften aufbrechen, um auch bie Gafen wieber gum Gehorfam gu bringen. Auch biefer Bug gewährte ihm vollständigen Erfolg.

Bas bie That von Cifathauvati, ber Morb bes Gaumata hatte verhindern follen, war bennoch gekommen. Das gange Reich mar aus ben Fugen gegangen. In unablaffigen Rampfen, bie fich brei Jahre lang bingogen, batte es Dareios Schritt vor Schritt wieber erobert. Sogar bie Bafis beffelben, bas Stammland Berfis, hatte er mit Baffengewalt unterwerfen muffen. Er war gezwungen worben, bie Thaten bee Apros zu wieberholen, wenn auch nicht in bemfelben Umfange, fo boch jum Theil unter schwierigeren Berhaltniffen. junge Konig hatte bie fcwerfte Rrifis gludlich beftanben und bas Reich wieber gufammengefügt. Es war bie Frucht feiner unverzagten Ausbauer bor Babylon. Damit hatte er bie Meber und Berfer feines Beeres in ber Treue erhalten und fie burch ben endlichen Erfolg mit Gelbftvertrauen erfüllt. Die Furcht, bie feinen Baffen feitbem voranging, erleichterte ficherlich bie Giege von Ruburus und am Berge Paraga. Bum Bebachtniß biefer Thaten und Siege hat Dareios in jener blubenben Lanbichaft Mediens, welche bie Meber Bagiftana, bas Götterland (eben G. 585), nannten, ein ftattliches Dentmal gegrundet. Der Choaspes (beute Reretha) entfpringt auf bem Gubabhange bes Elwend, auf beffen norboftlichem Abhange

<sup>1)</sup> Diobor 17, 115.

Dejotes Egbatana erbaut hatte, nicht allgu fern von biefer Stabt, und ftromt zwischen ben Randgebirgen Grans burch ein langes und fcmales Thal berfelben weit nach Guben binab in ben unteren Tigris. In feinem oberen Laufe burchflieft ber Choaspes eine bochgelegene Gentung, welche noch beute mit vielen Dorfern befett ift und ein gesuchtes Sommerlager ber hirtenftamme bilbet. Senfung wird nordwarts burch einen vier Meilen langen fteil abfallenben Berggug begrengt, ber im Often mit einer fcbroffen Felewand von über 1500 Jug Bobe enbet. Un biefer nach bem Aufgang ber Sonne hinblidenben Band ließ Dareios über einer flaren Quelle, welche unten aus bem Felfen fpringt, ein Stud bes Befteins breibunbert Jug boch über ber Gbene mit bem Deifel glatten und poliren und ein Relief einhauen, welches burch eine lange barunter und fürgere barüber eingegrabene Inschriften in Reilzeichen erffart wirb. Unten am Fuge ber Felswand murbe ein Parabies, gwolf Stabien im Umfange, angelegt 1). In Debien gelegen, follte bies Dentmal wohl auch bie Deber baran erinnern, bag jebe Auflehnung gegen bie Bewalt ber Berfer, auch unter ben gunftigften Umftanben unternommen, icheitern werbe. Das Felfenbild zeigt ben Ronig Dareios felbit, ber burch feine Grofe über bie anderen Figuren berborragt. Er trägt ein vorn bis über bas Rnie, binten bis über bie balbe Babe berabfallenbes Bewand, bie Rrone, einen einfachen Reif mit Binten, auf bem Saupte, Ringe um bie Urme, langes Saar und einen wohlgefrauselten Bart. Sinter Dareios ftebt fein Bogentrager (fein Schwiegervater Gobrhas) und ein Langentrager, beibe ebenfalls in langen Gewändern und Barten. Dit bem rechten gufe tritt bet Ronig auf einen am Boben liegenben Mann. Unter biefem ift gu lefen : Diefer Baumata ber Magier log, alfo fprach er : ich bin Barbija, ber Cohn bes Ruru, ich bin Ronig. Dem Dareice gegennber fteben mit einem Strid um bie Balfe an einander gebunden, - bie Sanbe auf bem Ruden gefeffelt, neun Konige binter einauber mit entblöften Sauptern (nur ber lette tragt eine febr bobe fpite Dute) in verschiedene Trachten gefleibet. Ueber ber erften Geftalt, bie in ein langes bis zu ben Rnocheln berabfallenbes buntes Bemand gefleibet ift, ift zu lefen : Diefer Atrina log, alfo fprach er: ich bin

<sup>1)</sup> Diobor 2, 13. 17, 110. Suidas Βαγίστανον όρος. Ritter Erbfunde 9, 350.

Ronig in Sufiana; über ber zweiten, in furgem Bemanbe : Diefer Nabitabira log, alfo fprach er: ich bin Nabutabratichara, ber Cobn bes Rabunita, ich bin König von Babylon. Der britten Figur, ebenfalle in furgem Rleibe, ift beigeschrieben : Diefer Fravarti log. alfo fprach er: ich bin Rhfathrita, von bem Gefchlecht bes Uvathfatara, ich bin Ronig in Mebien; ber vierten in perfifchem Rleibe: Diefer Martija log, also fprach er: ich bin 3mani, Konig in Gufiana. Ueber ber fünften Geftalt fteht: Diefer Ticbitratathma log, alfo fprach er: ich bin Ronig in Sagartien von bem Gefdlecht bes Uvathibatara. über ber fechften, bie perfifch getleibet ift: Diefer Babjagbata log, alfo fprach er: ich bin Barbija, ber Cohn bes Ruru, ich bin Ronig. Heber bem fiebenten Gefangenen, ber wie ber zweite gefleibet ift. beift es: Diefer Aratha log, alfo fprach er: ich bin Rabutabratichara, ber Cohn bes Nabunita, ich bin König in Babhlon; über bem Achten, ber perfifche Rleibung trägt: Diefer Fraba log, alfo fprach er: ich bin Ronig in Margiana. Etwas weiter gurud ftebt ber Reunte. Die Inschrift fagt: Dies ift Cafufa ber Gate. Der Befiegung ber Barther, Sprtanier, Affbrer, ber Armenier und Sattagbben gebenft bas Bilb nicht weiter. In ber Mitte über biefer gangen Darftellung ichwebt Auramagta, ein ernftes Greifenantlig mit langem Saar und Bart, nur bie ju ben Rnien fichtbar, in einem geflügelten Ringe. Die Inschrift unter bem Bilbe fagt gegen ben Schluß: "Rachbem bie Lanber abtrunnig geworben waren habe ich neunzehn Schlachten geliefert. Durch bie Gnabe Auramarba's gewann ich fie. Diefe neun Ronige habe ich gefangen in jenen Schlachten. Was ich gethan habe, habe ich burch Muramagba's Gnabe gethan. Auramagba 1) brachte mir Beiftanb und bie anberen Botter, welche es giebt, weil ich nicht feinbfelig, weil ich fein Lugner und nicht übermuthig mar. Du, ber bu biefe Inschrift lefen wirft, moge fie bir, mas ich gethan habe, verfunden. Salte es nicht für eine Luge. Diefe ganber, welche mir abtrunnig murben, bie Luge bat fie abtrunnig gemacht. Du ber bu nachber Ronig fein wirft, mabre bich febr bor ber Luge. Den Menichen ber Lugner fein wird ben ftrafe ftrenge, wenn bu bentft : mein Band foll un= perfebrt fein. Wenn bu biefe Tafel nicht verbiraft fonbern bem

<sup>1) &</sup>quot;Der Gott ber Arier" fügt ber zweite Tert bingu; Morbtmann a. a. D. S. 98.

Bolte verfündest, möge Auramazda dir Freund, bein Geschlecht möge zahlreich sein und bu lange leben. Berbirgst du diese Tasel und verfündest sie dem Bolte nicht, so möge Auramazda dich töden und beine Familie vergehen. Wenn du diese Bilder siehst und sie nicht zerstörst, sondern so lange du lebst bewahrst, so möge was du thust Auramazda gelingen lassen. Wenn du diese Tasel oder diese Bilder zerstörst und mir dieselben so lange dein Geschlecht dauert nicht bewahrest, so möge Auramazda dich schlagen, dein Geschlecht zu Grunte geben und was du thust, möge Auramazda zerstören 1)."

## 10. Die Groberungen bes Dareios.

Das Reich bes Apros war wieber aufgerichtet. Dareios fennte feine Thatigfeit ber inneren Ordnung, ber Erweiterung beffelben guwenten. Er gebachte auch in ber Debrung bes Reiche bem alteren Bweige ber Achaemeniben nicht nachzusteben. Berobot ergablt, baf er Runbichafter gur Erforichung bes Inbustanbes ausgefenbet habe. Diefe feien vom Lanbe ber Baftber b. h. aus Arachofien aufgebrochen und hatten von Raspappros (Racjapapura, Ragmira) aus ben Indus binabfahrend bas Meer erreicht 2). Gie feien nicht auf bem perfifden Meerbufen gurudgefehrt, fonbern hatten Arabien umfchifft und maren endlich nach einer Abmefenheit von breifig Monaten an ber Rordfpite bes arabifden Meerbufens gelantet. Und nachbem biefe Schiff. fahrt vollbracht mar, unterwarf Dareios bie Inber und benutte je nes Meer. Wir faben, baf Rpros bereits bie Acvata, bie auf tem Gubabhange bes Sindufuh bis gur Mundung bes Rabul in ben Indus bin fagen, und bie Banbhara, bie fubwarts vom Rabul am Inbus webnten, bezwungen hatte. Dareios fügte biefen bie inbifden Stamme, bie füblich von ben Banbharern bis jum Delta bes Gluffes binab fagen, bingu, er unterwarf aber auch indifche Bolfer, melde nordwarts von ben Acvata fagen, unter biefen bie golbreichen Daraba, bie im nortweftlichen Bimalaja wohnten (G. 272).

Diese Eroberungen an ber Oftgrenze bes Reiches gelangen bem Dareios balb nach ber Unterbruckung ber Aufstänbe. 3m Rorben

<sup>1)</sup> Oppert im Journal asiatique 4 vol. 17 p. 322 seq. Spiegel Keilinschriften S. 29 figbe. 92 figbe. Morbtmann a. a. O. S. 100 figbe. — 2) Ober S. 271 p. 273.

scheint er bas Reich bis zum Raufasus erweitert zu haben. Wir mußten es oben zweifelhaft laffen ob bie Grenze beffelben bereits gu Ryros Zeit über ben Rur binausging. Dag unter Dareios bie Bolfer amifchen bem ichwargen und taspifden Meere: bie Bhafianer b. h. bie Rolder, bie Moscher, bie Matronen, bie Mofpnoefen, bie Tibarener und Chalpber ben Berfern geborchten ftebt feft. "Bis in ben Rautajus, fagt Berobot, reicht bie Berrichaft ber Berfer, mas nordwarts beffelben ift befummert fich nicht um fie." Er bemerft, baß bie Rolcher und beren Rachbarn ben Tribut bezahlten, ben fie felbft fich aufgelegt hatten. Siernach icheint es, bag fich biefelben freiwillig bem Dareios unterwarfen. Tenophon bemerft, bag bie Rarbuchen und Chalbaeer, Mafronen und Mofpnoefen, Chalpber und Tibarener nach ihrer eigenen Berfaffung lebten, boch giebt er gugleich felbft au, bag bie Phafianer unter einem Satrapen bes Berferfonige ftanben. Es war ein erheblicher Bewinn, bag bas Reich ben Ranfafus erreichte ober bies Bebirge felbft mit umfafte; es befaß bamit eine geficherte Grenze und beberrichte bie Sanbeleftrage, bie von Often, vom faspischen Meere ber, burch bie Thaler bes Rur und bes Phafis nach bem ichwarzen Meere ging 1).

<sup>1)</sup> Serob. 3, 92. 93. 94. 97. 7, 78. 79. Xenoph. anab. 5, 4. 7, 8. Arrian. anab. 3, 11 nennt Albanier b. b. Bewohner bes Rautafus im Beere bee letten Dareios. Rach Hamilton Asia minor 1, 318 giebt es noch beut an ber Norboftfufte Rleinafiene Solzbauten in ber ben Dofpnoefen gugefdriebenen Art. Die Beitfolge ber Eroberungen bee Dareios ift nicht gang leicht zu bestimmen. Berobet fest ben Bug gegen Samos gleichzeitig mit bem Aufftanb ber Babylonier (3, 150). Batte Dareios bamale Beere für Camos jur Berfugung gebabt, fo batte es ber Abfenbung bes Bagaeos nicht beburft. Der Bug gegen Samos tann erft nach bem Ente ber Aufftanbe b. f. frubftens im Jahre 517 ftattgefunden baben und er tann nicht fpater ale ein Jahr bor bem Cfotbenjuge gescheben fein, ba bie Schiffe bon Samos, von Splofone Cobn geführt, an biefem Theil nahmen, ba außer Camos auch bie Ctabte am Bosporos por biefem Buge in ben Banben ber Berfer finb. Die Erpebition gur Erforichung ber griechischen Ruften, an welcher Demofebes Theil nahm, legt Berobot bor ben Bug gegen bie Stythen. Es ift bies barum unmahricheinlich, weil erft bie Erfahrungen, bie Dareios beim Stythenzuge machte, bie ihm als wünschenswerth ericeinen liegen, bas Rommanbo ber Flotte Berfern anvertrauen ju tonnen, biefe Erpebition veranlaften. Gie mar bor bem Stothenjuge in feiner Beife angezeigt ; fie hatte erft einen Ginn nachbem Dareios fich entichloffen batte, bie norbliche Richtung feiner Eroberungen in Europa mit ber nach Weften ju vertaufden, erft nachbem er bem Degabnjos Befehl gegeben batte, bie Rufte Thratiens am aegaeifden Deere ju untermerfen, nachbem bie-

Auch im Westen wurden die Grenzen vorgeschoben. An ber Küste Anatoliens hatten sich Lesbos und Chios bem Khros freiwillig

fer bis jum Stromon gelangt mar und Matebonien bie Berrichaft Berfiens anertannt batte. Anbrer Geite tann bie Erforfdung ber griechischen Rufte nicht viel fpater ale 512 liegen, ba Dilon von Kroton, bier noch immer im boben Unfeben wie Berobot befondere bemertt (3, 137), bem Demofebes feine Tod ter verlobt. Diefes Unfeben bat Dilon nur bis jum 3ahr 510 ober 509 behauptet; benn furg nach bem Giege fiber Gybaris und ber Berftorung biejn Stadt, bie 511 ober 510 erfolgte, fand bie Erhebung gegen Bothagorat und bie Ariftofratie, beren Sturg und Bertreibung flatt. Den Bug gegen bie Stythen felbft läßt Berobot ber Ginnahme Babplone folgen (4, 1). Bir baben aus ben Inschriften gefeben, bag ein zweimaliger Aufftanb Babylous flattfanb, baf bie Aufftanbe erft mit bem Schluffe bes Jahres 518 beenbigt fein tonnten. Run murbe Samos bor bem Stothenzuge unterworfen, außerbem mußten Bygang und ber Cherfonnes in ben Banben ber Berfer fein, banach berging minbeftens ein Jahr mit ben Borbereitungen 700,000 Mann an ben Bosporos ju bringen wie mit ben Borbereitungen jum Brudenban (Berob. 3, 83); ber Bug tonnte mithin nicht vor bem Jahre 515 angetreten werben. Der Bug tann aber auch nicht fpater als 512 gefett werben; Berebet fagt, bie Beififtratiben batten ben Miltiabes nach bem Tobe bes Stefageras nach bem Cherfonnes gefdidt. Dies mußte fpateftene 515 gefchehen fein, ba Sippard 514 ermorbet murbe; Serobot lagt bann ben Miltiabes im britten Jahre feiner Berrichaft bor ben Stutben flieben; 6, 39, 40. Thutbbibes fagt: Sippias habe, inbem er fich nach ber Ermorbung Sipparche nach Mliangen umgefeben, feine Tochter bem Meantibes bem Gobne bes Tyrannen Sippolios von Campfatos vermählt, weil er gefeben, bag biefer bei Dareios in Anfeben ftebe. Diefes Unfeben tonnte Sippotlos erft beim Ctothenguge bee Dareios erwerben; er fuhrte bie Schiffe feiner Stadt an bie Donau und ftimmte bort für bas Ausharren. Aus biefen Grunben und weil bie Rampfe bes Degaboges in Thratien, ber Bug bes Bubares nach Malebonien minbeftens zwei Jahre in Anfpruch genommen haben werben, biefen Erwerbungen aber naturgemaß bie in bas 3abr 512 ju febenbe Erpebition an bie Ruften bon Bellas folgt, murbe man ffir ben Stothengug bas Jahr 515 fefthalten tonnen. Da jeboch bie inbiichen Eroberungen bor bem Gluthenguge liegen, fo ericeint bas 3abr 513 noch angemeffener. Die Erpebition nach Barta fest Berobot gleichzeitig mit ben Rampfen bes Degabygos ,, gegen bie nicht mebifch Befinnten"; 4, 145. Diefe Bleichzeitigfeit wirb baburd unterflugt, baf an bie Donau und fur bie Unterbaltung ber Berbindungen bes Degabogos mit Afien nur griechifche feine phoe-. nitifden Schiffe tommanbirt maren; ein Umftanb ber fich am beften erflat, wenn biefe für bie afritanifche Erpedition bereit gehalten murben. Ferner fpricht Juffin (19, 1) von einer Befanbtichaft bee Dareios nach Rartbage I ber Beit, ale bieje Stabt in Rampf mit bem Dorieus auf Gicilien verwidelt war; Berob. 5, 45-48. 7, 185. Diob. 4, 23. Golde Befanbticaft, melde boch nur Anertennung ber Dberhoheit ober gemeinsamen Rampf gegen bie Bellenen forbern tonnte, mar erft indicirt, ale bie Berfer bie Eubesperibes gefommen, als Berfien ber Rachbar Rarthago's geworben mar, alfo erft nach ber Expetiunterworfen. Dagegen hatte auf Samos Polpfrates bie Ariftofratie gefturgt, bie herrschaft ergriffen und eine ftattliche Flotte gegründet,

tion nach Barta. Die Pflanzung bes Dorieus auf bem Erbr liegt gwifden 510 und 508; er nahm borber an ber Schlacht am Traeis 511 ober 510 Theil. Die Befanbtichaft bee Dareios nach Rarthago wirb bemnach binter bem Buge nach Barta, binter ber Erpebition bes Demotebes liegen, fo baß fur ben erfteren bie 3abre 513 und 512 am angemeffenften erfceinen. Une ben Infdriften bes Dareios ergiebt fich, bag bie Infdrift von Berfepolis gegenüber ber von Bifitun an unterworfenen Lanbern mehr aufgahlt: bie Jonier bes Feftlanbes und bie Jonier bes Deeres (baraja), mabrent bie Infdrift von Bifitun nur Schlechtweg Jonier bat. Unter ben Joniern bes Meeres werben bie neu unterworfenen Griechen bon Samos, bie Griechenftabte an ber Propontis und bem Bosporos ju berfieben fein. Außerbem nennt bie Infdrift von Berfepolis aber Indien: Sinbhu, mabrent bie bon Berfepolis nur bie Banbara nennt. Auch bie Inber maren mithin bereits unterworfen ale ber Balaft bon Berfepolis erbaut, ale biefe Infdrift eingehauen murbe. Sieraus folgt, bag bie erften Unternehmungen bes Dareios nach ber Befiegung ber Aufftanbe bie Rriege im Often, bie Eroberungen bon Samos und ber Griechenftabte an ben Meerengen waren. Dies wird beftätigt burch bie Angabe Berobots, bag bie Inber gleich in bie erfte Satrapieeintheilung (bie Berobot balb nach bem Regierungeantritt bee Dareios legt) aufgenommen worben, bie Infeln aber und bie Thrater erft fpater bingugefügt morben feien. Der Balaft von Berfepolis murbe mitbin um bas 3abr 515 nach bem Rriege gegen bie Inber, nach ber Erpebition gegen Samos, nach ber Unterwerfung ber Meerengen, bor ben Bugen gegen bie Stythen und gegen Barta erbaut. Der Stythengug fallt 513, bie Eroberungen bee Degabygos und Otanes 512, ber Bug gegen Barta 513 ober 512; bie Erpedition jur Erforfdung ber griechifden Ruften 512 ober 511. Die Grabfdrift bes Dareios nennt nicht wieber Jonier bes Festlandes und Jonier bee Meeres, fonbern einmal folechthin Jonier, bann aber Jauna talabara b. b. Jonier, welche Rronen, Schweife ober Rlechten tragen, womit bie Brieden bon Lemnos und 3mbros, bie Griedenstäbte ber thratifden Rufte, bie Matebonier gemeint fein tonnten b. b. ber Bebiete, bie erft nach bem Ctythenguge unterworfen wurben. Daß bie letten Bolfernamen ber Grabidrift auf afritanifche Stamme b. b. auf bie Erfolge ber Erpebition gegen Barta gebeutet merben milffen, wird unten erhellen. Db unter ben Cfubra, welche bie Grabidrift nennt, bie Glythen. Cfoloten ju berfteben finb, ift buntel; Rtefias nennt bas Saupt ber Stythen Stythartes, ber Rame ift vielleicht auf Clubrata gurudguführen. Statt ber Cata, welche ju Bifitun und Berfepolis einfach und ohne Bufat genannt werben, bat bie Grabichrift breifache Cata, Cata bumabarta, melde auf bie Amprgier. Gaten Berobots gebeutet merben muffen, Cata tigra. touba, worunter wohl bie Gaten am Drus ju berfteben fein werben, enblich Gala tarabaraja b. b. Galen jenfeit bes Dleeres, welche auf bie Stoloten vielleicht aber auch auf bie Thrafer b. b. auf alle nicht feft aufaffigen Stamme jenfeit bes Deeres gebeutet werben tonnen; vgl. Morbtmann in ber Beitidrift b. b. m. G. 16, 110 und unten. Siernach murbe mithin noch nach bem Ctymit ber er ben Sanbel Milete und ber übrigen Ruftenftabte ruinirte und fich gegen Berfien zu behaupten gebachte, gegen meldes er zugleich eine Stute in ber Berbindung mit Megypten fuchte. Die Rriegefdiffe von Milet und Lesbos hatten ibm nichts anhaben tonnen, aber wir faben icon, bag Polyfrates, ale Rambyfes bie Schiffe ber Phoeniter und ber Griechen in Afien gegen Neghpten aufbot, nicht fur biefes gu fechten magte, bag er bem Ronige von Berfien einen Theil feiner Flotte jur Berfügung ftellte. Die vierzig Dreiruberer, welche er bem Rambbfes jenbete, batte er mit allen benen, welche er feiner Berrichaft auf Samos feindlich hielt, bemannt und ben Rambpies im Bebeimen ersucht, weber Schiffe noch Manuschaft nach Cames gurudfebren gu laffen. Aber biefe Mannichaft wendete bie Baffen, bie ibr ber Thrann anvertraut hatte, gegen ibn, fie fegelte von ber aeghptischen Rufte jum Ungriff auf ben Thrannen jurud. Bur Gee geschlagen hielt Polyfrates boch bie Stadt Samos gegen bie Flottenmannichaft und marf fie endlich wieber auf bie Schiffe. Much gegen einen zweiten ftarferen Angriff, ben biefe Mannichaft von forinthis ichen Rriegsichiffen und fpartanifden Lanbtruppen an beren Berb unterftütt unternahm, gelang es bem Polpfrates fich zu behaupten. Danach aber ließ er fich burch ben Satrapen Joniens ben Droetes auf bas Festland nach Magnefia loden, wo er ben ichmählichsten Die weiteren Plane bes Oroetes wurben burch bee Tob fand. Dareios Thronbesteigung und bie summarifche Exefution, welche Bagaeos an ihm vollzog, vereitelt. Auf Camos war Daeanbrios, ber vertrauteste Diener bes Polyfrates, ben biefer ale Regenten während feiner Abmefenheit gurudgelaffen, auf bie Runbe vom Tote bes Bolpfrates bereit, bie Berrichaft nieberzulegen, aber ale bie Ebelleute von Samos Rechenschaft von ben Schapen bes Bolvfrates, welche er in Sanben hatte, forberten, brachte er bie, welche biet Berlangen ftellten, liftig in feine Gewalt, hielt fie in ber Citabelle gefangen und behauptete als Rachfolger bes Bolpfrates bie Thran-Polpfrates batte bie Berrichaft über Samos im Berein mit feinen beiben Brübern, bem Bantagnotos und Sylofon gewonnen. Benen hatte er bann aus bem Wege raumen laffen, biefen verbannt.

thenzuge die Unterwerfung nicht fest anfälfiger Stämme im Often anzunehmen und diefe auf die Einverleibung der Amprgier, die öftlich von Baktrien und Sogdiana zu suchen find, zu beziehen fein.

Shlofon war zu feiner Unterhaltung, um bas Land zu feben, nach Meghpten gegangen. Dier erblidte ibn eines Tages, wie Berobot ergablt, Dareios, ber ben Rambufes nach Meghpten begleitete, auf bem Martte in Memphis in einem rothen Mantel. Der Mantel gefiel bem Dareios, er munichte ibn ju taufen; Sylofon beeilte fic, ihn bem perfifden Pringen ale Gefchent bargubringen. Nachbem bann Dareios Ronig von Berfien geworben mar, ging Sploson nach Sufa, feste fich, wie Berobot ergablt, an bie Bforte bes Balaftes und fagte bem Thurhuter, bag er bem Ronige einen Dienft erwiefen Dareios verwundert, bag ein Grieche fich rubme, ibm einen Dienft gethan ju haben, ließ ben Shlofon fommen, erinnerte fich bes Mantels und mar bereit, ihm bafür ein reiches Gefchent an Silber und Golb zu gemähren. Splofon aber bat ben Ronig, ibn in bie Berrichaft bes Bolyfrates wieber einzuseten, bie jett in ben Sanben eines Mannes fei, ber feiner Familie Anecht gewesen; boch moge bie Infel babei geschont werben. Db biefe Ergablung begrunbet ift ober nicht, es mar bem Dareios erwunfcht, Camos in feine Bewalt zu bringen. Er gab bem Dtanes, einem ber feche Gurften, Befehl, mit Truppen nach Samos überzuseten. Die Samier hatten weber Luft fur ben Maeanbrios zu fechten noch magten fie ben Berfern zu wiberfteben. 218 Otanes mit ben perfifchen Truppen lanbete, jog fich Daeanbrios mit feinen Unbangern in bie Citabelle ber Stadt jurud und fenbete bem Dtanes Botichaft: er fei bereit Die Insel zu verlaffen. Nachbem bies verabrebet mar, erwarteten Die Befehlshaber ber Berfer arglos vor ber Citabelle ben Abzug bes Maeanbrios und feiner Genoffen, bie Deffnung ber Burgthore. Da fiel ploblich ber halbverrudte Bruber bes Maeanbrios, Charilacs, ben biefer auf ber Burg im Rerfer gehalten, mit ben alten Golbnern bes Polyfrates aus ben geöffneten Thoren über bie nachften Berfer ber, welche bem Bertrage trauend fich feines Feinbes verfaben, und bieb bie Befehlshaber nieber, mahrent Macanbrios auf einem unterirbis fchen Bange aus ber Burg bas Meer erreichte und ein Schiff be-Die Daffe ber Berfer eilte alebalb ju Bulfe; bie Golbner wurden in bie Afropolis gurndgeworfen. Emport über ben Berrath befahl Dtanes alle Samier nieberzuhauen, bie ben Berfern in bie Baube fielen innerhalb und außerhalb ber Mauern. Die Statt wurde angegundet und bas Tener beschäbigte auch ben Tempel ber Bera, nach bem Tempel ber Artemis ju Ephefos bas größte Bauwert ber Bellenen. Nachbem bie Burg gefallen mar, empfing Ch-Dunder, Gefchichte bee Alterthume. II.

lofon bie verobete Stabt und bie entvolferte Infel aus ben Banten ber Berfer (516). Er erfreute fich nur furge Beit ber Berricaft, welche mit ber Bermuftung bee blubenben ganbes und mit ber Unterwerfung unter Perfien erfauft mar 1). Die Ginfetung bee Shlofon jum Thrannen bon Samos mar nur bie Fortfetung bee Spfteme, welches Ryros begonnen batte. Wir faben, fo bebeutenbe ftabtifche Bemeinwefen, fo reiche Safenplate in fo großer Entfernung vom Mittelpunkte bes Reichs wie bie ber Griechen an ber anatolifden Rufte maren nur burch ftarte Barnifonen in Unterwürfigfeit gu balten gemefen und auch burch biefe nur bann, wenn man zugleich bie See beberrichte. Rpros batte es vorgezogen, einheimische Danner an ihre Spige ju ftellen, welche burch Berfien erhoben und nur burch Berfien im Stanbe ibre Bewalt über bie Stabte gu behaupten, eben baburch genothigt maren, treu ju Berfien ju halten. Shitem batte Früchte getragen. Bolyfrates und Artefilaos von Rhrene hatten fich von freien Studen unter bie Berrichaft bes Rambhfes geftellt, um baburch jugleich ihr Fürftenthum gegen bie Unterthanen behaupten gu fonnen ; ja fogar griechische Fürften jenfeit bee aegaeifchen Meeres fuchten in ber Berbinbung mit Berfien eine Stube für ihre Gewalt. Roch unter Rambbies batte Beififtratos von Athen für feinen jungeren Gobn Begefistratos bie Fürftenwurbe über Gigeion am Bellefpont nachgesucht und erhalten. In Chios regierte Strattie, in Milet Siftigeoe, bee Lyfagoras Cobn, in Bhofaea laobamas, in Rome Ariftagoras, in Rhgitos ein Thrann beffelben Ramens. Un ber Spite von Lampfatos ftant Sippotles, von Barien Berophantos, von Abybos Daphnis, von Profonnefos Metroberes.

Nach ber Unterwerfung von Samos faßte Dareios ben Plan, die Städte am jenseitigen Ufer des Bosporos, der Propontis und des Hellespont in seine Gewalt zu bringen, um sich dadurch die Uebergänge nach Europa zu sichern. Bhzanz und Selhmbria, die Pflanzstädte der Megarer, Perinth, eine Pflanzung des eben unterworfenen Samos, erkannten wie der Chersonnes die Oberhoheit des Dareios. In Bhzanz wurde alsbald ein Thrann Ariston an die Spitze gestellt 2). Für die Städte des Chersonnes, für Sestos und Kardia war dies nicht nöthig. Der Chersonnes war bereits im Be-

 <sup>\$\</sup>phi\$erob. 3, 140-150. \$\partial \text{auf.}\$, 7, 5, 4 fig. Heraclid. Pontic. fragm.
 d. Müller. - 2) \$\phi\$erob. 4, 138.

fige eines Fürften, ber mit feiner Unterwerfung bie Beftätigung in biefer Stellung erfaufte. Gines ber alteften attifchen Abelegefchlechter. welches vor ber Usurpation bes Beifistratos im Jahre 560 aus Athen gewichen mar, bas ber Philaiben, hatte fich bier ein Fürftenthum gegrunbet, indem es bie thrafifchen Bewohner ber Salbinfel, bie Dolonter, gegen ihre Feinde bie Apfinthier ichutte und ficherte. Die Stadt Lampfatos am anatolifchen Ufer bes Bellefpont fab fich burd bie Stellung, welche ber zweite Miltiabes (bes Rupfelos Sobn) hierburch ihren Mauern gegenüber gewann, in ber Beberrichung ber Meerenge bebrobt ober fürchtete für ihren Sanbel. Benug fie führte lange und eifrig Rrieg gegen ben Miltiabes und beffen Reffen und Rachfolger Stefagoras. Diefem war bann fein jungerer Bruber, ber britte Miltiabes (etwa im Jahre 517) gefolgt, ber bie Bugel ber Berricaft über bie Salbinfel ftraff in bie Sand genommen hatte 1). Den Berfern Wiberftand gut leiften reichten bie Rrafte bes fleinen Fürftenthums, bie Mauern von Seftos und Rarbia fcmerlich aus. Miltiabes trat - von einem Wiberftanbe ift nichts überliefert in bie Reihe ber perfijchen Bafallenfürften, woburch er bann jugleich . Sicherheit gegen Lampfatos wie gegen Sigeion gewann, welches in ben Sanben eines Beififtratiben b. b. eines alten und erbitterten Gegnere bes Saufes bes Miltiabes mar.

Mit ber Einverleibung bes Chersonnes, bes Nordusers ber Propontis und ber Stadt Byzanz beherrschte Persien bie beiben Meerengen, die Berbindung bes schwarzen und bes Mittelmeeres, ben gesammten Hanbelsverkehr zwischen bem aegaeischen Meere und ben griechischen Pflanzstädten am Norduser bes schwarzen Meeres. Dareios hatte es damit in ber Hand, den Griechen in Hellas eine sehr bebeutende Zusuhr an Getreibe und Salzsischen abzuschneiben, aber sein Blick war auf größere Dinge gerichtet. Sein wesentlicher Zweck war der Gewinn der Uebergänge nach Europa. Er gedachte die Kräfte des wieder ausgerichteten Reiches zu einer großen Unternehmung zu vereinigen. Hatte Khros den Jagartes, Kambhses das Land der Neger über Meroe zu den Grenzen des Reiches gemacht, so wollte er die Wassen Persiens über das trennende Meer nach Europa tragen, dessen Boden noch von keinem Eroberer, von keinem der großen Kriegskürsten Aliens betreten war 2). Der Zug sollte jedoch

<sup>1) 39</sup>b. 4, 301. 309. 341. 342. — 2) Diod. excerpt. vatic. p. 35.

nicht ben Rantonen ber Sellenen gelten, er follte norbmarte nach ber Mündung ber Donau, über biefe binweg an bie Rordfufte bes fcmargen Meeres gerichtet werben. Beborchte bie Gubfufte beffelben bereits feiner Berrichaft, bie Ufer im Beften und Norben follten ibm ebenfalle unterthan werben; bie Stämme ber Sfoloten am Bontus follten ihren Tribut bringen und ibm Rriegsfolge leiften wie bie Nomaben am Drus. Der Satrap von Rappabofien, Ariaramnes, erhielt ben Befehl, Die Nordfufte bes ichwargen Deeres ju erforfchen und führte biefen Auftrag mit breißig Fünfzigruberern aus 1). Danach murben bie Streitfrafte bes gesammten Reichs 700,000 Mann 2) gesammelt und nach bem Norbweften Rleinafiens birigirt. Da bas Meer überschritten werben follte, ba ein fo gewaltiger Strom wie bie Donau in ber Nabe feiner Münbung ohne bie Gulje einer Alotte nicht überichritten werben tonnte, fiel auch ben Geeftabten ein Untheil von biefem Unternehmen zu. Den griechischen Seeleuten waren bie Bemäffer bes ichwargen Meeres, bie Dunbungen ber Donau und bes Borpftbenes taum minber befannt ale bie Ufer bes aegaeischen Meeres; bie Stabte und Inseln ber ionis fchen Rufte follten beshalb biesmal bie gefammte Flotte mit Ausfclug ber Bhoenifer ftellen. Gie murben angewiesen, fechehuntert Linienschiffe gu ruften. Diefe erforberten eine Bemannung bon 120,000 Menfchen an Ruberern, Matrofen und Geefolbaten. Da bie lleberfetjung eines fo ftarten Beeres mit fo gablreichen Pferben, bem ein ungebeurer Troß von Menichen und Lafttbieren folgte, langwierig war, ba es außerbem wünschenswerth erschien, eine bequeme und fichere Berbindung mit Afien im Ruden bes Beeres ju haben, faßte Dareios ben fühnen Blan, eine Brude über bas Meer nach Europa gu legen. Er gog bei ber Ausführung besfelben Bortheil ans ber Unterwerfung ber Infel Samos. Samos befag bamale bie beften Baumeifter in Bellas. Gie batten feit bem Beginn bes Banes bes großen Tempels ber Bera Unlag gebabt,

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. ecl. 16. Diese Untersuchung ber Ruften icheint mit beswegen glaublich, weil Dareios ähnliche Erforschungen bes Indus (S. 844) und ber griechischen Küsten anstellen ließ; S. 846 N. Auch findet sich Ariaramnes (Ariamnes) bei Diod. 19, 60 im Stammbaum ber Könige Kappadofiens als Satrap dieses Landes; zwischen ihm und Anaphas, bem angeblichen Genossen bes Magiermordes, ist Datames, ber Karer, völlig unrichtig eingeschehen, ber in die Zeit Artagerzes II. gehört; S. 575 N. — 2) Gerod. 4. 87.

fich in ben verschiebenften Aufgaben gu üben. Schwierige Bafferbauten jum Sonte bee Safene, eine bebeutenbe Bafferleitung maren bier icon vor ber Berrichaft bes Bolyfrates ausgeführt worben, bie Errichtung ftarter Befestigungen, große Berft- und Balaftbauten biefes Fürften hatten ihnen bann weitere lebung gegeben. Mann aus biefer Schule, Manbrofles, fant fich bereit und gefdict. bas ichwere Bert eines Brudenbaus über bie Bogen, über bie breite und reifente Strömung bes Bosporos auszuführen. Diefer Meeresarm nicht ber Sellespont war jum lebergangspunkt bestimmt. Bunachft war biefer an ber engften Stelle ichmaler ale jener (bie Griechen geben beren Breite im Bosporos auf vier ober fünf, im Bellefpont auf fieben Stabien an 1), bann aber lag ber Bosporos in ber Marichlinie bes Dareios jur Donaumunbung. Manbrotles legte bie fünftlich aufammengefügten Schiffe 2), welche bie Brude bilben follten, norbwärte von ber Stadt Chalfebon binuber, fo baf fie bas jenseitige Ufer in ber Mitte gwischen Bygang und bem Tempel erreichten, welcher norblich von Bygang an ber Munbung bes Pontus ben einsegelnden Schiffen jum Babrzeichen biente (Rumili Ravat; er lag bem Tempel bes Zens Urios b. h. bes gunftig webenben auf bem afiatischen Ufer (Anaboli Ravat), gegenüber 3). Berobot bemerkt indeg, bag er unr vermuthe, bie Brude habe bas Ufer in ber Mitte gwischen Bugang und bem Tempel an ber Mündung bes Bontus erreicht. Auch Polybios berichtet nur, bag bie Bruden "wie man fage" am Tempel bes Bermes, ber auf einem Borfprunge bes europäischen Ufere lag, gemuntet babe 4). Gie führte nach

<sup>1)</sup> Herob. 4, 85 giebt bem Bosporos nur vier Stadien; Strabon an einer Stelle vier an ber auberen fünf Stadien p. 125. 319. Auch die Neueren sind in ben Messungen nicht übereinstimmend (Grote hist. of Groce 5, 26), tober 5000 Fuß; für die bereiteste Stelle auf gegen eine viertel Meite b. h. iber 5000 Fuß; für die bereiteste Stelle auf eine ganze Meile. Dem Bosporos an ber schmassen Stelle nordwärts von Balta Liman geben die Meissen etwa 3900 Fuß b. h. 6½ Stadien; dgl. Aruse, über Perobots Ansmessung des Pontus S. 41. — 2) In der längeren Brilde des Lerzes über den etwas breitern Hellespont wurden 360 Dreituberer und Fünfzigruberer gebraucht; Herod. 7, 36. — 3) Soyl. peripl. 67. Bei den Späteren heißt jener Tempel das Serapeion; Bospb. 4, 39. Arrian peripl. 17. 37. Anonym. pont. Eux. 1. — 4) Bospb. 4, 43. Bgl. Stradon p. 320, welcher sagt, daß diese Landspige zehn Stadien unter (d. h. südwärts) dem Tempel der Chalsedonier auf dem assatischen b. h. bem Tempel des Zeus lirios siege.

biefen Angaben wohl von bem Plate bes Schloffes Anaboli Siffari nach ber Lage bes Rumili Siffari binüber, welche heute bie schmalfte Stelle bes Bosporos beherrichen.

Die Flotte ber Jonier lag bereits im schwarzen Meere als fich - bas Lanbheer, bas größte, welches ein perfifcher Berricher bis babin jufammengebracht hatte, jum lebergange anschickte. Die Thrannen führten ihre Geschwaber meift in Berson. Die Linienschiffe von Samos ftanben unter bem Befehl bes Meates, bes Cobnes bee Chlofon. Much Miltiabes führte bie Schiffe bes Cherfonnes felbft. Der Ronig befah bie Brude, mar mit bem Bau febr gufrieben und befcentte ben Manbrofles reichlich. Dann beftieg er ein Schiff, fuhr eine Strede in ben Bontus binein, begab fich bann auf ben Tempel bes Beus Urios, um weiter in bas Meer hinauszusehen, und ichiffte banach jur Brude jurud. Geinem Billen und feiner Dacht, ber Beschicklichkeit bee griechischen Baumeisters war bas Unmögliche möglich geworben; ber Bosporos war gezwungen worben eine Brude ju tragen. Es war ein enblofer Bug, ber auf bem uberbrudten Deere an ihm vorüberging, ben Schreden bes perfifden Namens von Afien nach Europa ju tragen. Bum Gebachtnif biefes Ueberganges ließ Dareios auf bem europäischen Ufer zwei Gaulen von weißem Stein aufrichten mit Inschriften, bie bie Ramen aller Bolfer, welche bas Beer bilbeten, angaben; auf ber einen Seite in perfifder Reilidrift auf ber anberen Seite in bellenischer Sprade und Schrift. Wir miffen aus einigen übrig gebliebenen Berfen bes Choerilos von Samos, bag fich auch "fchafhutenbe Saten vom Beichlecht ber Cfuthen, Abkömmlinge manbernber Menichen", im Deeresjuge befanben 1); bie Romaben ber Steppen im Often bes faspifchen Meeres führte Dareios gegen bie Nomaben ber Steppen im Much Manbrofles rubmte fich feines Werts Norben bes Bontus. und weihte ein Bemalbe, welches ben llebergang bes perfifchen Seeres barftellte, in bas Beiligthum ber Bera ju Samos mit folgenter Infdrift : "Als Manbrofles ben fifchreichen Bosporos überbrudt, weihte er ber Bera biefe Gebenttafel ber fcwimmenben Brude. Sich felbft erwarb er ben Rrang, ben Samiern Rubm, inbem er bas Werk nach bem Ginn bes König Dareios vollenbete 2)."

Es war im Jahre 513 v. Chr. 3), bag bie Streitfrafte Affens ben Boben Europa's, bie Bugel und Berge betraten, welche fic

<sup>1)</sup> Strabon p. 303. — 2) Berobot 4, 88. — 3) Db. G. 846 R.

nordwärts von Bygang, langs ber Rufte bes fcmargen Meeres bingieben. Die Flotte erhielt bie Beifung, im Bontus an ber thrafiichen Rufte nordwarts ju fteuern, in bie Donau einzulaufen und oberhalb ber Munbungen mit einem Theil ihrer Schiffe eine Brude über ben Blug ju folagen. Das Lanbbeer maricbirte von Bbjang in berfelben Richtung mit ber Flotte, einige Tagemariche von ber Rufte entfernt 1). Un ben Quellen bes Tearos (es find mobl bie bes Simir bere, bie bei Bunar Siffar theils marm, theile falt berporfprubeln - nach Berobote Angabe maren es acht und breifig), ließ Dareios wie Berobot erzählt eine Saule aufrichten mit ber Infdrift. bag Dareios, ber Cobn bes Syftaspes, ber Ronig ber Berfer und alles Festlandes bierher gefommen und bag bie Quellen bes Tearos bas befte und iconfte Baffer von allen Gluffen gaben 2). Die thratiichen Stämme, bie Obrhfen im Thale bes Artistos (b. b. bee Tete berefi ober ber Reffoma) und norbmarts bie Cfbrmiaben und Ribfaeer, Die Rachbarn ber Griechenftabte Apollonia (Gizeboli) und Defembria (Mifivri) an ber Rufte, burch beren Lanbichaften ber Bug ging. magten feine Gegenwehr; ihr Rriegsvolf mußte bas Beer bes Dareios verftarten. Erft nachbem bie Berfer bie Boben bee Balfan überftiegen hatten, fanben fie Wiberftanb; zwifchen bem Balfan und ber Donau fagen bie Geten 3), welche Berobot bie tapferften und gerechteften unter allen Thrafern nennt. Gie murben bon ben anrudenben Daffen erbrudt. Die flotte batte ingwischen zwei Tagfahrten von ben Mündungen ber Donau ftromaufwarts, ba wo bie Donau noch ungetheilt flieft, bie Brude gefchlagen, welche bas perfifche Beer nach Berobote Ausbrud, "über ben größten Blug führte, welchen wir fennen." Das land ber Stoloten begann am jenseitigen Ufer (Bb. I. 720 flab.).

Nach bem Uebergang über bie Donau wollte Dareios, wie Herobot berichtet, bie Brude abbrechen und bie Flottenmannschaft zu Canbe weiter mitziehen lassen; auf ben Rath bes Koes von Lesbos, welcher bemerklich machte, bag ber König sich boch einen Rudaug offen halten muffe, sei Dareios von biesem Gebanten abgestan-

<sup>1)</sup> Berob. 4, 90. — 2) Berob. 4, 90—92. Geograph. Journal vol. 24 p. 44 seq., wo sich auch ber Bericht bes General Jochmus über bie angebliche Inscrift in Reigeichen und die Steinhaufen sindet, welche die Rrieger bes Dareios nach Berobot am Artistos zusammenwarfen. — 3) herob. 4, 93. 94. Strabon p. 305. Thuthb. 2, 96.

ftanben, habe bie Thraunen ber Jonier berufen und ihnen einen Riemen mit fechzig Anoten mit ber Anweisung gegeben, jeben Tag einen berfelben aufzulofen. Rebre bas Beer in biefen fechzig Tagen nicht wieber gur Brude gurud, fo fonnten fie nach Saufe fabren. Bugmifchen batten bie brei Ronige ber Stoloten, 3banthprios, melder bie größte Berrichaft hatte, und mit ibm Stopafis und Taratie, nachbem fie von bem Unjuge bes Dareios Runbe erhalten, Boten au ibre Rachbarn gefendet um Gulfe gu bitten. Die Rouige ber Mgathprien (ber weftlichen Nachbarn ber Stoloten), ber Reurer, Menidenfreffer und Schwarzmäntel (ber nörblichen Rachbarn ber Stoloten). und bie Ronige ber Garmaten, Belonen und Bubinen, welche im Diten jenfeit bee Don mobnten, versammelten fich jur Beratbung. Die brei Ronige ber Sarmaten, Gelonen und Bubinen fagten ben Stoloten Sulfe gu, bie übrigen verweigerten bie Unterftutung. Die Stoloten faften nun, ba bie Agathyrfen, Reurer, Menfchenfreffer und Schwarzmantel nicht mit ihnen fechten wollten, ben Entschluf, ben Berfern feine Schlacht ju liefern fonbern fich gurudgugieben. Die Weiber und Rinber follten auf ben Bagen nebft aller übrigen Sabe, ben Rnechten und Deerben, nordwarts geführt und baburch in Sicherheit gebracht werben; beim Beere follte nur fo viel Bieb jurudbleiben ale beffen Unterhalt erforbere. Dann murbe bas Deer in zwei Theile getheilt. Der eine Theil unter bem Befehl bes Stopafis follte mit ben Sarmaten vereinigt gerabes Beges nach bem Don gurudgeben wenn bie Berfer fich borthin wendeten, einen ober zwei Mariche bor ben Berfern vorausbleiben und bie Quellen und Brunnen verftopfen und bie Weiben verberben, wenn aber Dareios umwenbe, bie Berfer verfolgen. Der andere Theil bes Seeres unter Ibanthprios und Taratis follte mit ben Bubinen und Belenen vereinigt in berfelben Weife verfahrend nach Norben bis in bas Bebiet ber Reurer, Menschenfreffer und Schwarzmantel gurudgeben, um auch biefe in ben Rrieg zu verwideln. Das Beer bes Cfopafie fant bie Berfer ichon brei Tagemariche bieffeits ber Donau. wich gurud und bie Perfer folgten beffen Spuren bis an ben Don. Als bie Stoloten und Sarmaten über biefen Fluß gurudgingen, überfdritten auch bie Berfer ben Don, fie burchzogen bie Stythen rerfolgend bas Land ber Sarmaten, gelangten bann in bas ber Bubinen, wo bie Berfer bie große bolgerne Stadt ber Belonen, welche fie gang verlaffen fanben, verbrannten, und tamen enblich in bie Bufte, welche fich norbwarts vom Lante ber Bubinen fieben Tage-

reifen weit erftredt. Als nun Dareios in bie Bufte gelangt war, aab er bie weitere Berfolgung auf und ließ bas Beer am Ufer ber Bolga lagern. Bugleich erbaute er acht große Raftelle, jedes gleich weit von bem anderen etwa fechzig Stadien entfernt. 3hre lleberbleibsel, bemerkt Berobot, find heute noch vorhanden. Während Dareios hiermit beschäftigt war, ging bas Beer bes Stopafis im Rorben nach bem eigenen Lanbe gurud und vereinigte fich mit bem bes Ibanthprios. Als nun bie Stythen gar nicht wieber ericbienen, ließ Dareios bie Raftelle unvollenbet fteben, wendete nach Weften um, ba er annahm, bag bie Stuthen abendwarts entwichen fein wurden, eilte in ftarten Marichen nach bem Canbe ber Stoloten und traf auf bas vereinigte fittbifche Beer. Wieberum wichen bie Stoloten und ale Dareios nicht aufhörte fie ju brangen, gingen fie, wie fie befchloffen hatten, über bie nörbliche Grenze ihres landes hinaus in bas Band ber Schwarzmäntel, welche über ben Stoloten zwischen bem Don und Gerrhos, einem Rebenfluffe bes Dniepr, wohnten (Bt. I, 723). Aus bem Gebiet ber Schwarzmäntel zogen bie Stoloten bann weiter nach Weften bin, burch bas Land ber Menfchenfreffer in bas Bebiet ber Meurer, welche über bem Gee fagen, aus welchem ber Dniefter entspringt (Bb. I, 723). Alle biefe Stamme flohen vor bem Anmarich ber Stoloten und Berfer nach Rorben; als aber bie Stoloten auch bie Grengen ber Agathprien überichreiten wollten, ftanben biefe gur Bertheibigung geruftet bereit, fo bag bie Stoloten aus bem Gebiete ber Reurer in ihr eigenes Land gurud fübmarts abbiegen mußten. Als bies nun immer fo fortging und nicht aufborte, fanbte Dareios einen Reiter an ben Ibanthprfos mit ber Aufforberung, entweber ju fteben und ju ichlagen, wenn er bagn bie Rraft ju haben glaube ober ibm ale feinem Beren Erbe und Waffer gu überfenden. 3banthprfos antwortete: bie Stoloten befägen weber Stabte noch Meder, ju beren Bertheibigung fie nothig batten, ben Berfern eine Schlacht zu liefern, aber wenn Dareios burchaus eine Schlacht wolle, fo hatten fie bie Graber ihrer Bater, biefe moge er auffuchen und antaften; bann werbe er ertennen, ob bie Gfoloten fampfen ober nicht tampfen wurden. Und hierauf ichidten bie Gtoloten ben Theil bes Beeres, welchen Stopafis führte mit ben Garmaten nach ber Donau, um mit ben Joniern an ber Brude gu verhanbeln; bas Beer bes Ibanthprios aber follte nicht länger gurudgeben, fonbern bie Berfer jebesmal anfallen, wenn fie nach beenbigtem Tagemariche ju tochen begonnen. Go geschah es und bie

perfifchen Reiter murben bann jebes Dal von ben Stoloten in bie Flucht getrieben, fobalb aber bas perfifche Fugvolt ben Reitern ju Sulfe fam, jogen fich bie Stoloten jurud. In biefer Beife griffen bie Stoloten auch bes Rachts bie Berfer an. Und ihre Ronige überfenbeten bem Dareios einen Bogel, eine Daus, einen Froich und fünf Bfeile. Der Berfer Gobrhas (ber Schwiegervater und Bogentrager bee Dareioe) beutete ben Ginn biefer Baben babin, bag bie Stuthen fagen wollten : wenn ibr nicht Bogel werbet und in ben Simmel fliegt, ober Maufe und ench in bie Erbe verfriecht, ober Frofche und in bie Gumpfe fpringt, jo werbet ihr unfern Pfeilen erliegen. Much rudten bie Stoloten nun jur Schlacht geruftet mit bem Gufvolt und ben Reitern aus und ale fie in Schlachtlinie ftanben, lief ein Safe vorüber und bie Stoloten wie biefer und jener ihn erblidte, jagten hinter ihm ber. Da fprach Dareics : biefe Manner verachten une febr, Gobrhas hat richtig über bie Baben ber Stythen geurtheilt; es bebarf guten Rathes, wie wir uns ben Rudjug fichern Gobrhas rieth, fobalb bie Nacht fomme, bie Lagerfeuer wie gewöhnlich angunben zu laffen, bie franten und fraftlofen Streiter, bie feine Befchwerben mehr ertragen fonnten, im Lager gurudgulaffen, mit ben übrigen aber ichnell nach ber Donau aufzubrechen, bevor bie Stythen borthin gelangten und bie Brude gerftorten ober bie Jonier einen fur bie Berfer verberblichen Befdluß faßten. folgte biefem Rath. Den Rranten und Ermatteten und benen, beren Berluft er nicht boch anschlug, wurde befohlen, bas Lager ju bertheibigen, ba ber Ronig mit bem übrigen Beere einen Angriff auf bie Stythen machen wolle, und Dareios trat mit biefem fobalb bie Feuer augezündet maren, ben Marich nach ber Donau an. folgenden Morgen gewahrten bie Burnidgelaffenen, bag fie bon Dareios verrathen feien und baten bie Cfpthen um Barbon. Das gefammte Seer ber Sfothen aber brach mit ben Bubine, Belonen und Sarmaten geraben Wege nach ber Donau auf, benn Stopafis mar mit feinem Beerestheile von ber Donau bereits wieber gurudgetebrt, nachbem er ben Joniern gefagt, fie mochten bie Brude nicht über ben fechzigften Tag fteben laffen und bie Jonier bies verfprochen Da nun bie Stothen fammtlich beritten waren, marichirten fie weit schneller ale bie Berfer und hatten ben Dareios balb wieber erreichen muffen; aber bie Berfer hatten aus Unfunde einen weiteren Weg eingeschlagen, fo bag 3bantbprfos mit bem gesammten Beere ber Stythen an bie Donau gelangte, ebe Dareics bort ein-

getroffen war. Die Stythen forberten nun bie Anführer ber Grieden auf, bie Brude abzubrechen; bie ihnen vorgeschriebene Frift fei verlaufen, fie murben ihres Beren baburch lebig werben und mochten ben Göttern und ben Stuthen fur ihre Befreiung banten. Da bie fechzig Tage, welche bie Flotte nach bem Befehl bes Dareios in ber Donau verweilen follte, in ber That vorüber maren, mabnte Milliades vom Chersonnes bie Führer ber griedischen Schiffe, ber Aufforberung ber Stythen Folge ju leiften und Jonien ju befreien. Aber Siftigeos, ber Berr von Milet, fagte, bag jeber von ihnen nur burch ben Dareios in feiner Stadt herriche; murbe beffen Dacht gerftort, fo murbe weber er in Milet Berr fein, noch ein anberer anberemo; jebe Stadt murbe bie Demofratie ber Thrannis vorgieben. alle bis auf ben Miltiabes biefer Meinung beigetreten maren, murbe befoloffen, fteben zu bleiben, bie Brude aber, bamit fie nicht von ben Stythen genommen murbe, auf bie Lange eines Bogenfcuffes vom nörblichen Ufer abzutragen. In ber Meinung, bag bie Griechen bie gange Brude abführten, febrten bie Sthiben gurud, ben Dareios aufzusuchen und zu vernichten. Aber fie verfehlten bie Berfer gunt zweiten Male. Gie glaubten, bag bie Berfer bie Orte auffuchen wurden, wo bie Brunnen unverftopft und bie Beiben nicht verborben maren, aber biefe marichirten benfelben Weg gurud, auf welchem fie porber gezogen waren. Dit Dube erreichten bie Berfer ben lebergang über bie Donau. Es war nacht, bie Brude war nicht gu finben und bie Berfer waren in großer Furcht, bag bie Jonier fie im Stich gelaffen batten. Da befahl Dareios einem Mann aus Meghpten, ber eine febr ftarte Stimme batte, an's Ufer ju treten und nach bem hiftigeos von Milet ju rufen. Der Ruf wurde gebort, Biftigeos fanbte fogleich alle Schiffe gur Ueberführung ber Truppen und lief bie Brude berftellen.

So herobot. Der Auszug bes Ktefias berichtet, Ariarannes habe von ber Rufte ber Sththen unter anderen Gefangenen ben Bruber bes Sththenkönigs Sththartes, ben Marsagetes, uach Asien geführt, welchen Sththartes wegen eines Bergehens in ben Kerter geworfen und Ariaramnes aus biesem befreit hatte. Sththartes barüber aufgebracht habe bem Dareios einen beseibigenben Brief geschrieben ben bieser ebenso beantwortet. hierauf habe Dareios 800,000 Manu gesammelt, ben Vosporos und die Douau überbrückt und sei funfzehn Tagemärsche weit in Sththien vorgebrungen. Gegenseitig habe man sich einen Bogen zugeschickt. Der der Sththen

sei ber stärfere gewesen. Da habe Dareios ben Rudzug angetreten und bie Bruden überschritten und biese abgebrochen, ehe bas gesammte heer bieselben paffirt. Go seien achtzigtausend Mann in Europa zurudgeblieben, welche Sththartes niebergemacht habe.

Justin erzählt, baß König Dareios, nachdem ihm ber König ber Sththen Janchrus seine Tochter zur Che verweigert, in Stothien mit 700,000 Streitern eingebrochen sei. Aber ba die Stothen bie Schlacht vermieden hätten, habe Dareios in der Besorgniß, daß ber Rückzug durch den Abbruch der Brücke über die Donau ihm abgeschnitten würde, die Flucht ergriffen, nachdem er 80,000 Mann eingebüßt. Bei dem Uebersluß an Menschen sei bieser Verlust nicht zu den Niederlagen gerechnet worden.

Strabon bemerkt: Zwischen bem Pontus und ber Donau nach bem Tyras (Dniester) hin liegt bie Bufte ber Geten, eine völlig ebene und masserlofe Flache, in welcher Dareios, als er gegen bie Stythen ziehend ben Istros überschritten hatte, abgeschnitten Gefahr lief, mit bem ganzen heere vor Durft umzukommen. Er bemerkte

es fpat und fehrte um 1).

Es ift fdwer, bie Absichten in erfennen, welche ben Dareies in bas land ber Stoloten führten. Dag ber Grund bes Rrieges nicht ber war, welchen Berobot angiebt, Dareios habe ben Ginfall rachen wollen, ben bie Stythen gur Beit bes Rhagares von Debien gethan, bebarf feiner Ausführung. Bas Debien bamale miberfahren war, fummerte ben Dareios wenig, aber Berobot liebt, tie Greigniffe burch Berichnibung und Beftrafung ju verfnupfen. Rod haltlofer find bie Motivirungen bes Zuges bei Rtefias und Trogus Pompejus, bie beleidigenden Briefe, die Berweigerung ber Tochter. Wenn Dareios nach Guropa geht und nicht gegen Matebonien unt Bellas fonbern nach Norben marfdirt, fo muß ein anberer triftiger Bwed biefe Richtung empfohlen haben, fo muß bie Abficht vergewaltet haben, bie Bafenftabte an ber Norbfufte bes Bontus au gewinnen, bas ichwarze Deer zu einem perfifchen Gee gu machen. Mit ber Norbfufte beffelben brachte Dareios nicht nur bie Rorngufuhr für Sellas, bie Mündungen ber norblichen Fluffe in feine Sant fonbern auch bie Ausgange ber Sanbeleftrage ju ben nörblichen Bolfern wie er bereits ben Sanbelszug beberrichte, ber fich aus Oft

<sup>1)</sup> Ctes. fragm. Pers. ecl. 16. Juftin 2, 5. Strabon p. 305.

und West in Roldis begegnete. Man muß Gebanten biefer Art voraussetzen, wenn man nicht annehmen will, bag es bem Dareios um nichts weiter ju thun gewesen fei, ale ben Rubm feiner Baffen gu ben entfernteften Bolfern gu tragen und auch biefe feinem Gebot ju unterwerfen. War bas erftere bie Abficht, fo mar es gewiß unthunlich, ben Angriff auf Griechenftabte einer griechischen Flotte allein gugumeifen; aber marum lief Dareios nicht ben Darich feines Seeres burch bie Bewegung ber flotte lange ber Rufte unterfluten, warum murbe ber Angriff gegen bas innere Laub, warum nicht gegen bie Safenstädte, gegen Thras an ber Munbung bes Oniefter, gegen Orbeffos am Teligul, gegen Olbia an ber Munbung bes Bug, gegen Pantitapaeon am fimmerifden Bosporos gerichtet? Ronnte bie Flotte nicht, indem fie ben Dniefter, ben Bug, ben Oniepr binauffegelte, indem fie in bas Afow'iche Deer einlief, biefe Unternehmungen bes Landheeres vortrefflich unterftuten und bem Beere gugleich bie nöthigen Lebensmittel guführen? Satte Dareios ben Fuhrern ber Flotte an ber Donau, wie Berodot will, wirflich befohlen, nur fechzig Tage auf ibn zu warten, fo mußte baraus geschloffen werben, bag es feine Abficht war, nicht nach ber Donau gurudgutehren fonbern wo möglich bas fcmarge Deer ju umgieben und über ben Raufafus ober gar burch Sogbiana beimzutehren. Go feft bie Thatfache bes Ueberganges bes Dareios über ben Bosporos und bie Donau fteht, bie Abficht bes Auges ift nicht beutlich zu erkennen und ber Berlauf beffelben nicht in allen Buntten foftzuftellen.

Bas sich nach Herobots Erzählung jenseit ber Donau zugetragen haben soll, ist völlig unmöglich. Die Könige bes entseruten barbarischen Norbens treten zu einem großen Kongreß zusammen. Es sind sämmtliche Nachbarn ber Stoloten, schabe, daß herobot nicht angiebt, wo dieser Kongreß etwa gehalten wurde; die auf demselben vertretenen Länder waren thatsächlich durch das große Gebiet der Stoloten, nach herobot ein Quadrat von 10,000 Geviertmeilen getrennt. Die Könige der Agathyrsen, Neurer, Schwarzmäntel und Menschensteller sinden, daß die Sache sie nichts angehe, da sie nicht mit den Stythen in Medien eingebrochen seien. Aber die sernen Stämme im Often jenseit des Dou, die Sarmaten, Budienen und Gelonen kommen ihren Nachbarn Hunderte von Meilen weit zu Hüsse; sie treiben die Uneigennützigkeit so weit, ihre eigenen Gebiete preiszugeben; Budienen und Gelonen ziehen unbekümmert um diese mit den Stoloten nach Nordwesten, die Sarmaten weit nach Nordosten. Weshalb

bie Stythen von vorn berein ihr Beer theilen, marum fie bem Dareice gegenüber nicht vereinigt bleiben, ift absolut nicht zu versteben. Babrent Cforafie bie an bie Bolga gurudgeht, erfahren wir nicht, was 3banthprice etwa ingwischen thut; nur bag er fich im Bebiet ber Schwarzmantel wieber mit ibm vereinigt. Dann an ber Grenge ber Maathbrien erfolgt eine neue Trennung. In bemfelben Augenblid, in welchem bie Stoloten bier befchließen, nicht weiter gurudjumeichen fonbern bie Berfer anzugreifen fcmachen fie fich felbft burd Absenbung bes Stopafis mit feinem Beer und ben Sarmaten an bie Donau, nicht etwa um bie Brude ju gerftoren fonbern um mit ben Joniern zu unterhandeln, und nachbem Cfopafis und bie Garmaten abmarichirt finb, bietet Ibanthprfos bem Dareios bie Schlacht, bie bie Cfuthen bieber fo angftlich vermieben baben und amar mit feinen Reitern und mit feinem Fugvolfe, mabreub Berobot fonft überall bemerft, bag bie Stothen fein Fugvolf batten. Die Mariche ber Berfer find noch munberbarer. Wobon lebte bas Beer bes Dareios aleichviel ob es im Bangen 700,000 Menfchen gablte, ober ob es unter Singurechnung bes Troffes eine Daffe von etwa einer Million Menschen bilbete, mehr als zwei Monate hindurch in einem Lande, welches nach Berobots eigener Angabe nur an ben Mündungen bes Bug und bee Oniepr Meder befag, in welchem bie voraufziehenben Stutben Brunnen und Weiben verbarben, wie Berobot felbft angiebt. Wie famen bie Berfer über ben Thras (Dniefter), Shpanis (Bug), Borbitbenes (Dniepr), über ben Tanais (Don)? Wo nahmen fie bas Solg ju ben Bruden über biefe Gluffe ber, in ber nach Berebote gutreffenber Befchreibung bis auf bie Balber am Gubrante völlig baumlofen Steppe? Woher tam bas Baffer für bie Deniden und Thiere bes Berferheeres in ber mafferlofen Steppe? läßt ben Dareios, nachbem er ben Don überschritten, jenfeit biefes Fluffes am Ufer bes Daros b. b. ber Bolga auch noch acht große Burgen erbauen, er lagt bas perfifche Beer in einem Zeitraum bon wenig mehr ale zwei Monaten neben eben biefen Bauten nicht blos bas gange Sfpthenland umfdreiten, welches nach feiner Angabe win ber Donaumundung bie gur Donmundung eine gange von bunbert Meilen hat und fich ebenfo tief nordwarts in's gand erftredt, fonbern noch viel weiter gelangen. Dareios zieht nämlich jenfeits bee Don oftwarte bie gur Bolga, norbwarte aber bie in jene Bufte, welche junachft über ben Giben ber Sarmaten (beren Banb pom Meere funfgebn Tagereifen ben Don aufwarte reicht), bann aber

noch über ben Giten ber Bubinen ,, eines großen und gablreichen Bolles", endlich noch über bem Gebiet ber Gelonen liegt (Bb. 1, 719). Bon bier lagt Berobot ben Dareios burch bie Bebiete ber nörblichen Nachbarn ber Stuthen wieber nach Westen gieben bis ju bem See. aus welchem ber Thras entspringt, bis bie ben Berfern einen Tagemarich voraufziehenden Stuthen bas Land ber Maatburfen erreichen, jenes thrafifden Stammes, welcher Siebenburgen inne batte (Bb. 1, 722). Wir haben oben gefeben, bag Berobot bas Bebiet ber Stoloten ju weit nach Rorben bin ausbebnt', baf baffelbe am Dniepr nur bie Schnellen biefes Stromes erreichte, bag jene Braber ber Stothentonige im Diftritte Gerrhos, bem Begirt ber berridenben fibtbifden Sorbe (Bb. 1, 730), welche Berobot ausführlich beidreibt, in ben gablreichen Rurganen, welche fich unterhalb biefer Stromschnellen am Oftufer bes Dniepr finben, erfannt werben muffen 1). Aber wenn auch bie Breite bes Ctolotenlanbes geringer war, ale Berobot meinte, fo ift anberer Seite boch bie Entfernung von ber Donaumundung bie jum Don, an welchem bie Stoloten mit ben Sarmaten grengten und welchen Dareios überichritten haben foll, wieberum viel größer ale Berobot annimmt: fie beträgt minbeftens hundert und funfzig Meilen, von ber Dongumunbung bis gur Wolga minbeftene hunbert und achtzig Meilen, bie, welchen Weg Dareios auch nahm, bin und gurud in achtgig bie neungig Marichen unmöglich burchzogen werben fonnten. Serobot gemabrt bem Dareios nicht einmal biefe Frift. Rach feiner Darftellung bauerte ber Marich bes Dareios bis in bie Bufte, welche bas Bebiet ber Bubinen und Gelonen von bem ber Thpffageten trennt, bis an bas Ufer ber Bolga, ber Burgenbau, ber Rudmarich von bier bis an bie Grengen ber Agathurfen und an ben Gee, aus bem ber Dniefter entfpringt, noch nicht fechzig Tage. Denn etwa in biefer Gegent beschließen bie Sththen nicht weiter gurudzugeben fonbern bie Berfer angufallen und ichiden von bier ben Ctopafis an bie Donau. Diefer erreicht Die Donau ebe bie fechzig Tage, bie Dareios ben Joniern zu marten geboten bat, ju Enbe finb; ja bie Stythen bes 3banthprfos geben bem Beere bes Dareios von Beit ju Beit einige Schafbeerben preis. um bie Berfer nicht auf ben Bebanten bes Rudjuges ju bringen. offenbar alfo, um fie in Stythien gu halten, bis jene fechzig Tage

<sup>&#</sup>x27; 1) Bb. 1, 732. R. Reumann bie Bellenen im Stythenlande G. 200. 211. 215.

verlaufen find. Go unmöglich alle biefe Mariche an fich und in ber furgen Frift, welche Berobot ihnen anweift, fint, bes Dareics Berfahren ift noch unbegreiflicher ale bas ber Stuthen. Er gebt über ben Don bis gur Bolga, um bier unvollenbete Burgen gu bauen, er maricbirt von bier wieber ben Cfuthen nach bis zur Quelle bes Dniefter, immer um bie Stothen gur Schlacht gu bringen. Entlich ftellen fie fich jum Rampfe, Dareios bat erreicht, wonach er je lange getrachtet, ba bort er, bag bie Stythen einen Safen beben und beschließt nun noch in berselben Racht rafch abzumarschiren nad ber Donau "weil bie Stythen ibn verachteten." Im unbegreiflichften find bie Ereigniffe an ber Brude. Bunachft muß Dareios erft burch einen Griechen belehrt werben, bag er fich einen Rudgug offen balten muffe. Er beschräntt bann aber bie Doglichfeit beffelben wie ber auf fechzig Tage. Um biefe Frift ficher zu ftellen, giebt er ben Thrannen jenen Riemen mit fechzig Anoten. Wir wiffen, bag ber Ralenber ber Berfer und ber Griechen verschieben mar, bag bie Beitrechnung ber griechischen Rantone, ber auf ber Flotte vereinigten Bonier, Meoler und Dorer jebe von ber anberen abwich - aber ein Termin von fechzig Tagen hatte fich wohl auch ohne Riemen ficher ftellen laffen. Berobot melbet nichts von ber Abführung ber Brude über ben Bosporos. Dagegen berichtet Rtefias, bag bie Chalfebonier versucht batten, bie Brude über ben Bosporos abzubrechen und bafür bann von Dareios beftraft worben maren, und auch Berobet läßt ben Dareios banach ein Beer gur Buchtigung ber Chalfebonier und Bygantiner abfenden. Blieb aber bie Brude über ben Boeroros behufe ber Berbindung mit Afien, behufe bee Rudzuges fteben. wie fonnte Dareios bagu tommen, für bie Saltung ber Brude über bie Donau eine bestimmte Frift und bagu eine fo furge anguerbnen? Welches irgent bentbare Intereffe batte er, bie griechifden Schiffe fobalb wie möglich wieber in ihre Beimath ju fchiden? thun die Cfbthen an ber Donau? Babrent fie ben Dareios burd Angriffe am oberen Dniefter fefthalten, fdiden fie ein Seer nad ber Donau, um mit ben Joniern ju unterhandeln. Die Stotben batten feinen Grund bie Griechen nicht ale Reinde zu bebanbeln. Wollten fie bem Dareios ben Rudweg abichneiben, fo mußten fie bie Griechen zu überfallen fuchen, fich auf bie Brude merfen und biefe gerftoren. Wollten bie Stuthen bas nicht ober glaubten fie es nicht zu fonnen, wollten fie unterhandeln, fo brauchten fie nicht bie Balfte ibres Beeres fammt ben Sarmaten fonbern nur einige Reiter ju fenben. Die Griechen hatten es allerbinge völlig in ber Sant, bie Brude burch einen Brudenfopf gu beden, bem bie Reiter ber Stythen fcwerlich etwas anhaben fonnten, und felbft wenn fie biefe Borficht verfaumt batten, vermochten fie ftete, wenn fie machfam waren, bie Brude an bas bieffeitige Ufer ju fuhren und biefe bier fammt allen ihren Schiffen in Sicherheit zu bringen bis bas Beer bes Dareios am anberen Ufer ericbiene. Genug bie Cfbtben ichiden ben Stopafis mit feinem Beer. Diefer fagt ben Soniern, er miffe, bag Dareios ihnen befohlen habe, fechzig Tage gu marten; bis jum bestimmten Tage mochten fie benn nun bleiben, bann aber Rachbem bie Griechen erffart haben, fie murben fo verfahren, gieht Cfopafis mit feinem Beere norbwarts. Er trifft bei Ibanthurfos wieber ein, ale Dareios eben ben Rudgug angetreten bat. Das vereinigte Beer ber Stythen ift lange vor ibm an ber Brude. Bum zweiten Dal wird mit ben Joniern unterhanbelt. Die fechzig Tage find inzwischen vorübergegangen und bie Ctothen erfuchen bie Jonier nun boch wenigstene abzugieben. Gie laffen fich bamit genugen, bag bie Griechen ein Stud ber Brude abführen und und ihnen fagen, man fei bereite mit tem Abbrechen beschäftigt und werbe nun nach Saufe geben. Gie marten nicht bis fie bie griedifden Schiffe fammtlich ftromabmarte ftenernd erbliden. Gie baben ben Dareios umgangen, er fann ihnen an ber Donau unmöglich entgeben. Aber fie febren in bie Steppe gurud - um ibn wieber ju perfeblen.

Offenbar ist ber Jusammenhang ber Dinge ein anberer gewesen. Herodot hat ben Erzählungen ber Stythen am Pontus, ben Sagen seiner Laudsleute zu Orbessos und Olbia einen zu bereitwilligen Glauben geschenkt. Den Stythen war es ber größte Ruhm, bem Angriff bes Dareios widerstanden zu haben, sie suchten ohne Zweisel die Ausbauer und List ihrer Bäter, durch welche dies gelungen, in das glänzendste Licht zu stellen. Nehmen wir die Andeutungen des Atessias und Strabon zu hülse, so werden wir aus der Lage der Dinge und der Natur der Berhältnisse herodots Erzählung auf die wahrsschilichen Dimensionen der Ereignisse zurücksühren können.

Dareios hat seiner Flotte sicherlich befohlen, in ber Donau so lange zu antern, bis sie anbere Beisung von ihm erhalte. Bie es scheint, hatte er ben Befehl über bieselbe bem histiaces von Milet übertragen. Die Verbindungen seines heeres, die Verbindung mit Alfien und Persien mußte Dareios unbedingt festhalten. Alles

was vom Beere gurudging, batte feinen Rudweg ale über bie Donaubrude. Die Flottenmannichaft bilbete in biefer Stellung bie Nachhut bes perfifchen Beeres, fie erhielt und bedte beffen Berbinbungen. Dareice wird fich vorbehalten haben, bie Flotte je nach bem Bange bee Felbzuge an einen Buuft ber ftythischen Rufte gu bescheiben, fie wirklich zu entlaffen, wenn er tas ichwarze Deer umziehend, etwa burch bie Baffe bes Raufafus bie Grengen feines Reis des wieber erreicht haben follte. Ingwijden werben bie Schiffe ber Griechen in Thatigfeit gewefen fein, fur bie Flottenmannicaft - 120,000 Menfchen - Proviant heranguführen und Muntverrathe fur ben Bebarf bes Lanbheeres aufzuhäufen. Die gewaltige Armee, welche Dareios über bie Donau führte, mar für bie Natur bes Lanbes, welches fie betreten follte, viel zu ftart. Ihre Bahl mar offenbar barauf berechnet, bie Stothen burch eine fo erbrudente Maffe gur Unterwerfung ju ichreden ober wenn fie fecten wollten, fie zu nöthigen mit vereinigter Rraft gu ichlagen. Dann entichieb bie llebermacht ber Perfer ben Felbzug mit einem Schlage. Entichloffen fich bie Stuthen weber jum Ginen noch jum Anbern fo mußte bas Deer bee Dareios in ber Steppe balb feiner eigenen Bahl erliegen. Die Stoleten liegen es auf ben Rrieg nicht auf bie Schlacht antemmen. Der Bebante bes Rudzuges und bes Ausweichens lag einem Bolle febr nabe, bas ohne feste Wohnsite mar, beffen Borben in beftimm ten Beibebiftriften umbergogen, bas auf ben Ruden ber Pferbe lebte und feine Beiber und Rinber auf Ochfenfarren mit fich umberführte (Bt. 1, 728, 730). Bas hatte man groß von ben Perfern ju fürdten wenn man bie gange wehrhafte Dannichaft, bie an Entbehrungen gewöhnt unt bes Steppenlebens funbig, fich auf ben Steppenpferben leichter und rafcher bewegte ale bie perfifchen Reiter, fammelte unt bas perfifde Beer umichwarmte? Das eigene Beer gu theilen, um es nad verschiedenen himmelsgegenden auszuschiden, mare absolut zwedles gemefen und fonnte ben Stoleten icon beshalb nicht einfallen, meil fie ein wenig gablreiches Bolf waren 1). Wohl aber mußten bie Beiber, bie Rinber und bie Beerben b. b. ber Befit bes Bolfes in Gider beit gebracht werben. Dieje bedurften ber Bebedung, wenn nicht gegen bie Berfer boch gegen bie Nachbarvolfer, und wenn ber Cher tonig ber Stythen Ibanthprice mit bem Beere ber Stythen por ben

<sup>1)</sup> R. Reumann bie Bellenen im Stotbenlante G. 224.

Berfern nach Rorben ausweichen wollte, fo mar es natürlich, bag man Weiber und Rinber nach Norboften, an ben Don gurfidaeben ließ, um bieje möglichft weit von ber Richtung bes Reintes au ent-Diefer Rudung ber Bebrlofen und ber Beerben ift es, ben Berobot ale Beeresaug bee Cfovafie bezeichnet, mabrent er une nicht fagt, wohin bie Seerben, Ruechte und Beiber ber Stoloten geflüchtet. mabrent er nichts von ben Bewegungen bes 3banthpries fagt, fo lange Dareice ben angeblichen Beerestheil bes Cfopafis verfolgt. Dareios tonnte biefem meber an ben Don noch an bie Bolga folgen, noch ift er ihnen gefolgt. Die Stuthen batten Beit genug gehabt, Weiber und Rinder in Giderheit ju bringen, ebe Dareios bie Donau überschritten batte. Der gange öftliche Relbaug bes Dareios muß aus ber Reibe ber Thatfachen geftricben werben. Er ift aus bem Flüchten ber Seerben und Bebrlofen nach Nordoften und aus feinem angenommenen Endpunkte b. b. ben angeblichen acht Burgen bes Dareios an ber Wolga entftanben, beren Refte noch ju Berobote Zeit übrig maren. Diefe unvollenbeten Burgen maren entweber langit verlaffene Befestigungen irgent welcher Stamme ober alte Grabbugel, welche fich in ben Steppen über bem ichmargen Deere noch bente baufig finden. Ginige biefer Aufwurfe follten Balle ber Rimmerier, andere Walle bes Dareios fein. Waren es bie Stuthen ober maren es bie Griechen am Boutus, welche ben Ramen bes Dareios mit benfelben in Berbindung brachten, genug, bie Grenge bes Buges bes Dareics murbe hiernach beftimmt.

Das heer ber Stythen blieb bis auf die erforberliche Bebeckung für die Beiber und heerben bei einander. Diese sind längst nordsostwärts gezogen als Dareios einige Märsche jenseit ber Donau auf die Stoloten trifft. Daß sie ihre Macht versammelt haben, läßt ihn hoffen, sie zur Schlacht zu bringen. Er bringt vor. Sie sind klug genug nicht oftwärts zu weichen, wo der König Gelegenheit sinden kann sich dem Meere zu nähern und seiner Armee durch die Flotte Proviant zuführen zu sassen und seiner Armee durch die Flotte Proviant zuführen zu sassen, von wo aus die Perfer schließlich doch die Heerben, die Weiber und die Wehrlosen, die Stlaven, welche die Heerben pflegen, erreichen könnten, sondern nordwärts in das Vinneusand. Der Fehler des Dareios, in dieser Nichtung zu solgen, rächte sich bald. Wie groß die Mundvorräthe waren, die das persische Heer mitsührte, sie mußten bald aufgezehrt sein. Ktesias sagt, Dareios habe einen Weg von sunszehn Tagen jenseit der Donau zurückgelegt. Herodot rechnet den Tagemarsch zu fünf Meise

fen und bestimmt nach zwanzig Tagemarichen biefer Art bie Breite bes Stuthenlautes auf hunbert Meilen. Rach biefem Dage mare Dareics fünf und fiebrig Meilen nortwarts ber Donau vorgebrungen. went bie Angabe Berobote ftimmen murbe, bag bie Cfoloten an ber Grenge bes Laubes ber Maathurfen, an bem Gee, aus welchem ber Thras entspringe (Bb. 1, 721), nicht weiter por bem Dareios gewichen feien. Unter bem Gee, ans welchem ber Turas entspringt, fonnten bie Geen bei Lemberg verftanben fein; aber Dareios ift ichwerlich fo weit nach Westen gefommen, mabricbeinlich fint bie Sumpfe im Quellachiet bee Bug gemeint, Die in geraber Linie funf und fechzig Meilen von Reni an ber Dongn entfernt find. Jeben Falls erhellt foviel, bak bie Choloten in bie Nordweftede ibres Gebiete gurudwichen. Durften fie fich wenig von ben Fluglaufen entfernen, bie Berfer vermochten es noch weniger. Der Rudzug ber Chuthen wird fich bennnach ben Bruth binauf burch Beffarabien nach Bobolien bis in bie Gumpfe am oberen Dniefter, im Quellgebiet bes Bug bewegt baben, mo Berobot bie Beere einander gegenüber lagern lagt. Bobl mag Dareios verfucht haben, Die Sfeloten burch eine besondere Auffer berung zur Annahme einer Schlacht zu bewegen. Die Antwort, welche Berotot bem Ibantburfos in ben Mund feat, er moge bie Graber ber Könige (an ben Stromichnellen bes Dniepr) autaften, bann würden bie Cfuthen ichlagen, bat einen Ginn, wenn Dareios fern vom Mittelvunft Cfutbiene mar, wenn biefelbe ibm am oberen Dniefter, im Quellaebict bes Bug ertheilt murbe; fie mar miberfinnig, wenn Darcios bereits bas gesammte Cfutbenland bis jum Don und gur Bolga burchzogen batte. Je eifriger Dareies bie Schlacht fuchte, um fo mehr batten bie Stoleten Urfache fie gu meiben. Statt in Schlachtorbnung auszuruden werden fie vielmehr bas Scer ber Berier Tag und Nacht umidmarmt, Die Berbindungen beffelben unterbrochen, es burch fleine Unfalle ermubet, ibm bie Brunnen verftopft und bas Fouragiren verhindert haben. Entweder Mangel an Baffer ober an Lebensmitteln für Thiere und Menfchen ober beibes zugleich nöthigte ben Dareios bie Berfolgung ber Ctothen aufzuge ben und nach einem vergeblichen Berfuch, ihr Ehrgefühl gur Golacht ju reigen, jum Beichluffe bes Rudguges. Straben lagt ben Dareios bieffeits bes Duiefter alfo in Beffarabien in Befahr gerathen mit seinem Beere zu verdurften; er fagt uns, bag Dareios bie Befahr fpat bemerft habe aber bann umgefehrt fei. Die Rathfelgaben bed Sththenfonige an ben Dareios geboren ter ausichmudenben Trati

tion. Benn Berodot ben Gobrhas ben mabren Ginn berfelben errathen laft - andere Griechen nennen andere Lofer bes Rathfels 1) - fo bat bas wohl nur ben Grund, bag bie Ueberlieferung ber Berfer ben Gobrhas als ben Dann bezeichnete, ber ben Dareios in Stutbien aut berathen habe. Ohne Zweifel warfen fich bie Ctuthen, fobalb Dareios ben Rudgug antrat, mit ihrer gangen Macht auf feine Rudingelinie. Er mußte fich entschließen, alle Rranten, Schwachen und Ermatteten, welche bem nothwendig zu beschleunigenden Mariche nicht zu folgen vermochten, fammt bem gefammten ichweren Bevad aufquopfern, um fich mit ben llebrigen ben Weg burch bie Gtythen ju bahnen. Gewiß wird bem Dareice, fobalb bie Stythen bie Berbinbung mit ber Donaubrude unterbrochen hatten, ber Bebante gefommen fein, bag er unvorsichtig gehandelt, bie Flotte ausschlieflich ans griechischen nicht auch aus phoenitischen Schiffen ju bilben. bie Griechen allein ohne anbere Manuschaften an ber Brude ju laffen; wohl mag er fich gefragt baben, ob bie Treue ober vielmebr bie Berrichluft ber Thrannen biefe Brobe bestehen werbe, und wenn bie Tyrannen unbeirrt bei ihm ausharrten, ob fie im Stanbe fein murben, ibre Mannichaften an ber Donau feftzuhalten?

Gine eigenthumliche Berfettung ber Umftanbe hatte ben Fürften ber anatolifchen Griechen bas Gefchid bes Berferheeres, mit biefem bas Gefchid bes Ronigs und bes Reiches in bie Sant gegeben. Ueberließen fie ben Dareios feinem Schidfale, führten fie bie Brude ab, fegelten fie mit ihren 600 Schiffen nach Saufe, fo gab es für ben Dareios und bas Berferheer feine Möglichkeit über bie Donau an tommen, fo waren bie griechischen Stabte frei bon ber Frembberricaft. Die Stuthen werben nicht unterlaffen haben, fobalb bie Brude einige Mariche hinter bem Dareios lag, bie Griechen gur Rudtehr aufzuforbern. Dareios mußte auf ber Stelle an bie Donan jurud, fobald bie Griechen ihren Poften verliegen. Die Stuthen werben jene Mahnung bringenber wieberholt haben, fobalb fie bem Dareios Die Berbindung mit ber Brude abgeschnitten, ale fie fich feinem Rudguge in ben Weg gelegt hatten; fie werben feine Lage fo ber= zweifelt ale möglich bargeftellt haben. Berobot nennt bie Thrannen, welche ihre Schiffe perfoulich in bie Donau geführt hatten und biefe entscheibenbe Frage beriethen. Es waren neben bem Siftiacos von

<sup>1)</sup> Bei Pherecyd. fragm. 113 ed. Müller heißt ber Errather Liphobres.

Dilet Meates von Samos, Strattis von Chios, Laobamas von Photaea, Ariftagoras von Rhme und Ariftagoras von Angitos, Metroboros von Profonnefos, Berophantos von Barion, Sippoffos von Lampfatos. Darbnis von Abpbos, Miltiabes vom Cherfonnes und Arifton von Bhjang 1). Richt einmal, wie Berobot will, taglich werben biefe bie große Frage biefutirt baben, fobalb bie Unterbrechung ber Berbindungen zeigte, bag Dareios in Gefahr mar, ale fich nicht mehr bezweifeln ließ, bag bie Stythen gwifden ber Donau und bem Berferheere ftanben. Aber es war nur einer unter ihnen, ber mit Entschiebenheit bie Unficht vertrat, man muffe ben Ronig verlaffen: einer ber jungften Unterthanen Berfiene, ber nicht von Dareios erhoben fonbern von ibm nur in bem ererbten Fürftenthum beftatigt war, Miltiabes vom Cherfonnes. Dem Siftigeos, bem ale Führer ber Flotte bie größte Bergutwortlichfeit gufiel, legt Berobot bie Bertretung ber entgegengefetten Auficht in ben Dunb. Es zeigte fic wie richtig Abros gerechnet batte, ale er, bie Botmagiafeit ber griedifchen Stabte ju fichern, bie Erbebung von Thrannen in biefen jur Regierungemarime gemacht batte. Rein 3meifel, baf bie Inrannen jett ber Berrichaft ber Berfer ein Enbe machen fonnten, aber mit biefer machten fie auch ihrer eigenen Bemalt ein Enbe; fie vernichteten fich mit bem Ronige ber Berfer. Wir tonnen mit Sicherheit annehmen, bag biejenigen unter jenen Thrannen, welche fich nachher befonderer Auszeichnungen bes Dareios ju erfreuen haben, Siftigeos von Milet, Roes, ber Führer ber Schiffe von Lesbos an ber Donau, und Sippoflos von Campfatos mefentlich zu bem Berbleiben ber Rlotte beigetragen baben werben, baß fie es vorzugeweise waren, bie bie übrigen, bie inebefonbere bie Mannicaften, welche auf bie Beimfahrt brangten - bies muß aus ben Bewegungen in ben Stäbten an ber Bropontis und am Bosporos gefchloffen merben - jurudhielten. Aber auch bie bon ben Thrannen, welche am eifrigften für bie Behauptung bes anvertrauten Boftens geftimmt waren, tonnten bie Doglichteit nicht ausschließen, bag es ben Ctythen gelange, bie Berfer in ber Steppe festzuhalten, bag Dareice nicht wieber gurudfebre. In biefer ungewiffen und ichmantenben Lage wird man bie eigene lette Entscheibung auf eine gemiffe Frift geftellt, wird man ben Mannschaften ju ihrer Beruhigung gefagt

<sup>1)</sup> Bereb. 4, 138.

haben, bag man nicht über einen bestimmten Termin binaus, nicht über ben fechzigften Tag nach bem Abmarich von ber Brude auf ben Dareios marten wolle. Man wird baffelbe ben Aufforbernugen ber Stutben entgegnet baben, um es mit biefen nicht gang ju verberben. wenn fie wirklich bas Seer ber Berfer vernichten follten. 3m anberen Falle tounte man bem Dareios fagen, bag bie Frift nur borgegeben worben fei, bie Cfuthen von ben Bruden fern zu halten. Mus biefem Termin, ben bie Thrannen fich felbft und ber Mannschaft febten, ift Die Sage von bem Befehl bes Dareios: nur fechgig Tage ju marten, gefloffen, bie man jum Rachtheile ber Thrannen baun babin auslegte, baf biefe nicht nur ben Befehl bes Dareios treulich volljogen fonbern über biefen binausgebend ibn gerettet batten. That überschritten bie Thrannen ben Termin, welchen fie fich und ber Mannichaft geftellt. Gin Seer wie bas bes Dareios fonnte im Durchichnitt bochftene zwei Meilen täglich jurudlegen. Die hunbert und funfzig Meilen bes Sin- und Rudmarides, bie auf bem letteren überbies unter Befechten burchzogen werben mußten, erforberten weit mehr ale fechzig Tage; es burften bagu minbeftens achtzig Tage erforberlich gemesen sein. Die Jonier hatten ausgehalten, wenn auch nicht alle Rontingente ju halten gemesen maren. Die Schiffe von Antanbros und Lamponion und vielleicht noch bie einiger anberen Stabte maren auf ihre Band nach Baufe gefegelt 1).

Bie groß die Verluste des persischen Deeres in den Steppen ber Stythen gewesen sind, läßt sich nicht bestimmen. Herodot hebt nur die Zurücklassung der Kranken und Schwachen auf dem Rückzuge hervor; diese sind offenbar jene achtzigtausend Mann, welche Justin den Dareios in Stythien verlieren läßt. Auch Atesias spricht von einem Verluste von achtzigtausend Mann, motivirt diesen aber dadurch, daß die Brücken eher abgebrochen worden seinen, als das gesammte heer dieselben passirt habe. Der Auszug läßt es untstar, ob dieses Ereigniß an der Donau ober am Bosporos stattgesunden habe; das Lettere wäre noch unmöglicher als das Erstere. Die Tradition der Stythen, welche Herodot wiedergiebt, weiß von keinem Kampse an der Donaubrücke, und Herodot sagt bestimmt, daß

<sup>1)</sup> herob. 5, 27. Daß bie Antanbrier und Lamponier nur ber Berlaffung bes Juges, nicht ber Beschäbigung bes Rudjuges angeflagt werben tonnten, ift beutlich.

vie stythischen Reiter bem persischen Fußvolke nicht gewachsen geweien seien. Dazu traf Dareics an ber Donau auf eine völlig unversehrte Nachhut; neben ber Brücke waren mindestens vierhundert Schiffe disponibel seine Truppen überzuführen ober mit persischen Bogenschütten besetzt ben Uebergang über die Brücke zu beden. Wir werden alse seigt ben Uebergang über die Brücke zu beden. Wir werden alse seigtsten fännen, daß Achtzigtaussend die effizielle Zahl der in Stythien zurückgelassenn der verlorenen Streiter war. Daß es außer der Preisgebung ber Schwachen und Kranken an starken Berluften burch Mangel und Entschrungen, durch Ueberfälle der Stythen, durch Ausstehn vereinzelter Abtheitungen und der Zurückbeibenden nicht gesehlt haben kann, versteht sich von selbst. Justin demerkt ausdehüllch, daß der Berluft von achtzigtausen Mann nicht für eine Niederlage gerechnet worden sei; dei Neschylos preisen die Perse den Dareics, daß er die Männer nicht durch verderbliche Niederslagen vernichtet, daß er de Männer nicht durch verderbliche Niederslagen vernichtet, daß er de Männer nicht durch verderbliche Niederslagen vernichtet, daß bes Jeer glückliche Deinstehr gehabt habe 1).

Ueber bie weiteren Ercianiffe bemerft Berobot, baf Dareios ju Schiffe über ben Bellesvont fo ichnell als moglich nach Sarbes gegangen fei, aber ben Degabygos mit achtzigtaufent Mann bes Deeres im Lante ber Bellespontier gurudgelaffen habe, um Thrafien gu unterwerfen 2). Bis auf ben Cherfonnes batten bie Stothen ben Dareics verfolgt. Miltiabes habe ihre Anfunft nicht erwartet fonbern fei bor ihnen entflohen bis bie Ctothen wieber umgefehrt maren und bie Deloufer ibn gurudgeführt batten. Und bie Cfotben batten eine Befanbichaft nach Sparta geschicht, bie Spartaner aufaufordern, nach Ephefos übergufeten, fie felbft wollten bann über ben Raufafus in Medien einfallen 3). Megabbros aber babe bie nicht metifch Gefinnten angegriffen und zuerft von ben Sellespontiern bie Berinther bezwungen, welche bem Konige Dareios nicht geborden Die Berintber hatten tapfer für ihre Freiheit gefampft, aber fie feien ber Menge ber Berfer erlegen. Nachbem Megas bujos bann bie Bolfer Thrafiens, welche am Meere wohnten, bis jum Strymon unterworfen, habe Dareios ibm ben Dtanes, bes Gifamnes Cobn, gum Nachfolger im Befehle ber Streitfrafte auf ben Ruften gegeben und biefer babe Bbzantion, Chalfebon, Antanbros und Lamponion unterworfen und ju Ruechten gemacht, indem er bie

<sup>1)</sup> Infiin 2, 5. Aesch. Pers. 652, 851 cf. 786. — 2) Gerob. 4, 144. 5, 2. — 3) Serob. 6, 40, 84.

einen beschuldigte, bag fie bas Beer beim Buge gegen bie Stythen verlaffen, bie anbern, bag fie bas Beer bes Ronigs auf bem Rudjuge aus Cfuthien beidabigt batten 1). Rtefige bemerft, baf Dareios nachbem er bie Brude überidritten, bie Stadt Chalfebon und beren Tempel niebergebrannt babe, ba bie Chalfebonier bie in ihrer Rabe befindliche Brude ju gerftoren fich bemubt batten und bas Denfmal, mas er beim Uebergange gefett, vernichtet hatten 2). Strabon fagt: Unter ben Stabten an ter Bropontis, welche Dareios verbrennen lieft, befand fich auch Abybos : Dareios aber that bies, weil er befürchtete, biefe Stabte mochten bem Beere ber Stuthen Sabrzeuge jum Ueberfeten nach Afien gemabren 3). Siernach berichtet Berobot bie Dinge in falicher Folge, wenn er ben Dareios in Sarbes bas Enbe ber Felbzuge bes Megabygos in Thrafien abwarten lagt, um bann erft Bhang und Chalfebon, Antanbros und Lamponion burch ben Otanes beftrafen ju laffen. Der Grund bes 3rrthums, ben Berobet beging, liegt wohl barin, bag Dtanes nach ber Rudfehr bes Megabuzos fein Rachfolger im Oberbefehl ber Truppen an ben Ruften bieffeit und jenfeit bes Bellesponte murbe.

Bir können bennnach feststellen, baß bie griechischen Stäbte am Besporos, an ber Propontis und am Sellespont eisriger für ihre Unabhängigteit und Freiheit als die für ihre armselige herrschaft besorgten Thrannen auf das Gerücht und die Kunde, daß das perssische Herrschaft der Donau in großer Gesahr schwebe, sich von der herrschaft der Perser lossagten. Byzanz, Chalkebon, Perinth und Abhdos werden bestimmt genannt. Die Chalkebonier machen einen Bersuch, die Brücke über den Bosporos zu zerstören. Dareios hatte diese indeß schwerlich ohne Bedeckung gesassen und blieb es bei dem Bersuche der Zerstörung. Diese Erhebung der Städte ist um so unzweiselhafter von den Bevölkerungen ausgegangen als nach herodots Angaben sowohl der Thrann von Byzanz, Ariston, als der von

<sup>1)</sup> herob. 5, 26. 27. — 2) Ctes. fragm. Pers. Ecl. 17. 19. herobot spricht ebenfalls von ber Zerftörung bes Dentmals aber durch bie Byzantier. Diese fallt offenbar in die Zeit nach ber Schlacht von Mylafe; das Dentmal wurde jeden Falls nach ber Unterwerfung ber Pellespontier wieder herzestellt. Die Byzantier hätten die Sausen in die Stadt transportirt und zum Bau bes Altars der Artemis Orthosia verwendet; nur ein Stein mit affprischen Buchstaden bebeckt sein Tempel bes Dionpso liegen geblieben; 4, 87. — 3) Strabon p. 590.

Abbbos, Darbnis, mit ihren Schiffen in ber Donan waren und ber Meinung bes Siftigeos beipflichteten. Gie haben mithin an ber Dongu ausgehalten, mabrent ihre Statte mit ber Berferberricait wohl auch ber bes Daphnis und Arifton ein Ente ju machen ge-Der Aufftand mar um fo gefährlicher ale Bnjang, Chalfebon und Abbbos bie Schluffel jum Bosporos und jum Sellefront Dareios tonnte bieffeit ber Donau fteben bleiben um bas Beer auszuruben, Thrafien in weiterem Umfange zu unterwerfen. einen zweiten Rug gegen bie Gluthen vorzubereiten, wenn bie Berbindungen mit Afien ficher waren. Da bies nicht ber Fall mar, ba Sturm und Muth bie Brude gerreifen, ba bie Aufstanbifden biefelbe gerftoren tonnten, fo mußte bie Flotte vor allen Dingen nach bem Bosporos jurud. Aber mit ber Rudfenbung ber Flotte gab es feine Doalichfeit, bas Beer an ber Donau zu verforgen. Die Stothen folgten bem weiteren Rudmariche bee Dareios über bie Donau. ja über ben Saemos, aber gewiß nur mit beutegierigen Streifichaaren, benen fich thratifche Saufen anschließen mochten. Die Befantticaft ber Stuthen nach Sparta erflart fich burch bie engen Sanbelebegiehungen gwischen ber Rufte Stythiens und ben Rantonen ber Bellenen, fie murbe offenbar bon Bellenen im Stothenlande, von ben ionischen Roloniften Milets eingegeben, welche ihre Mutterftabt von ber Berferberrichaft frei feben wollten, und bie Stothen waren por einem zweiten und gewiß beffer geleiteten Angriffe bes Dareios ficher, wenn bie Spartaner mit ihren Bunbesgenoffen ju einem Ginfall in Rleinafien bewegt werben tonnten.

Nach bem Berichte bes Atesias ging Dareios über die Brude bes Bosporos nach Asien zurück; nach den Angaben Herodots ließ Dareios den Megabyzos im Lande der Hellespontier, ging er von Sestos zu Schiffe über den Hellespont, kamen die versolgenden Reiter der Stythen bis auf den Chersonnes bevor sie nach ihrer Seimath umkehrten 1). Eine Entscheidung für die eine oder die andere Angabe läßt sich nicht tressen. Stand die Brüde über den Bospo-



<sup>1)</sup> Ans herobots Angabe, bag Megabyjos im Lande ber hellespontier zwridgelassen wurde, läßt sich nicht recht sicher auf die Marschrichtung bes Dareios schließen; bie Namen hellespont und hellespontier werben auch auf bie angrengenden Theile, selbst auf die ganze Propontis ausgedehnt. So nemnt z. B. herobot 7, 137 Bisanthe bei Berinth "im hellespont". Bgl. Eustath. ad Dionys. 142.

ros, fo marichirte Dareios gewiß nicht auf ben Bellespont. Die Reinbseligfeiten ber Bygantier und Chalfebonier founten burch bie Ginschliefung biefer Stabte verbindert merben. Der lebergang über ben Bellesvont fett boraus, baf bie Rlotte bereits in biefen eingelaufen mar. Bare bie Berfolgung ber Stothen eine ernftliche und ftarte gemefen, fo hatte Dareios unmöglich ben Degabyjos mit acht= gigtaufent Mann am jenfeitigen Ufer gurudlaffen fonnen; entweber mußte bas gesammte Beer gegen bie Stythen auf europäischem Beben bleiben ober fein Mann beffelben; noch weniger fonnte Dareice bann ben Megabngos mit bem Befehle gurudlaffen: "Thrafien ju unterwerfen." Ebenfo wenig tann ber Grund ber Rieberbrennung ber Stabte an ben Meerengen bie Furcht gewesen sein, fie mochten ben Stutben Fabrzeuge zum Uebergange gemahren wie Strabon will. Die Stothen tonnten an einen Ginfall in Rleinafien nicht benten. Der Sachverhalt ift offenbar, baf es fich fur Dareios um bie Sicherung bee llebergange nach Mfien, um augenblidliche und ftrenge Beftrafung ber Rebellion banbelte. Megabbios wurde in biefem 3mede mit achtzigtaufent Mann gegen Berinth betachirt, mit ber Aufgabe guerft biefe Stabt ju nehmen. Bing bas Sauptheer über ben Bosporos gurud, fo mußte eine zweite Abtheilung beffelben Bugang und Chalfebon gur Dedung bes lebergange einschließen. welche im andern Falle vom Sellefpont ju Baffer ober ju Panbe borthin birigirt werben mußte. Nachbem bann ber leberreft bes Deeres ben Boben Afiens betreten hatte, murben Abboos, Antanbros und Lamponion burch eine britte Abtheilung belagert. Otanes erbielt ben Oberbefehl über bie am Bellespont und am Bosporos beicaftigten Truppen. Es mar feine Aufgabe, bie Berbinbung mit bem Megabbios balbmöglichft zu fichern, bie beiben Bforten Europa's ben Sellespont und ben Bosporos in bie Gewalt bes Ronigs gurud au bringen. Der Ronig martete in Sarbes bie Sicherung ber liebergange, ben Erfolg biefer Expeditionen ab. Abybos und Chalfebon murben genommen und eingeafchert, Antanbros, Lamponion, Bbgang jum Beborfam jurudgebracht.

Dareios mar schwerlich von Gefühlen ber Befriedigung erfüllt als er nach einer Abwesenheit von etwa fünf Monaten Sarbes wiester erreichte. Der Zug, welchen er mit ben vereinigten Kräften bes Reiches unternommen, hatte keinen ber Rüftung entsprechenben Ersfolg gehabt. Dies Mislingen war seine eigene Schuld; seine Rüftung war nicht auf die Natur Sththiens berechnet gewesen und er hatte

bem Ungriff gegen bie Stothen eine faliche Richtung gegeben. Aber er gebachte nicht, auf ben Boben Europa's, welchen er einmal betreten, wieder zu verzichten. Die lebergange nach Thrafien follten behanptet und burd Garnisonen gefichert werben. Den Megabbios batte er in Thrafien mit einer Urmee gurudgelaffen, welche nicht zu gablreich war, um fich nicht bort verforgen ju fonnen und gablreich genug, um ber thrafifden Stämme Berr ju werben. Diefe follten bem perfifchen Reiche bauernb einverleibt werben. Nachbem Degaboges Berinth fammt allen Griechenftabten ber Propontie, "bie nicht mebijd gefinnt waren", bezwingen, nachbem er Doristos an ber Mündung bes Debros mit einer perfifden Garnifon verfeben batte 1), wendete er fic gegen bie Thrafer und unterwarf bie Stamme, welche an ber Dees resfüfte mobnten, bis jum Bangaeon und jum Stromon bin. Baeonen am Stromon erwarteten ben Angriff bes Megaboges vom Meere ber; aber er brach von Rorben ber in ibr Land und nabm ibre von Bertheibigern entblößten Orte, mabrent fie ibn mit gefammelter Dacht im Guben erwarteten. Gie gerftreuten fich und unterwarfen fich ben Berfern. Dagegen mistang bem Megabbios ber Angriff auf bie Stämme, welche um ben Gee Prafias wohnten; auch bie Doberen, Agrianen und Obomanten blieben frei. 3mmerbin aber erreichte bie Berrichaft bee Dareios vom Bosporos lange ber Rufte bes gegaeischen Meeres wie über bem Gee Brafias ben Strbmon, bie Nachbarichaft Mafedoniens 2). Cobald bie Paconen unterworfen waren, ichidte Megabygos fieben Gefantte an ben Ronia Ambutas von Matebonien mit ber Aufforberung, bem Dareios Grbe und Waffer ale Zeichen ber Anerkennung ber Oberhobeit Berfiens gu fenben. Konig Ambutas weigerte fie nicht. Er bielt bie Abgeordneten bes Megabyjos an feinem Sofe und bewirthete fie reichlich. Aber ale biefe fich übermuthig und trunten an ben Frauen bes fonigliden Saufes vergriffen, ließ ber Gobn bes Amontas Alexander fie fammt ihrer Dienerschaft nieberftoffen. Megabbios fantte feinen Cobn Bubares mit einem Beereszuge nach Matebonien als Die Befantten nicht gurndfehrten. Umbntas magte ben Rrieg nicht.

<sup>1)</sup> Berob. 7, 59. hiermit fieht bie Landung ber weggeführten Paeconen in ber Bucht von Dorietos nicht in Wiberfpruch; überbies fiorte ber Aufftand ber Jonier auch die Berhaltniffe an ber Rufte Thrafiens. Defatacos (fragm. 140 ed. Müller) nennt auch Borbja bei Bifanthe eine Stadt ber Berfer. — 2) Derod. 5, 10. 16.

Er war bereit als Sühne nicht nur eine ansehnliche Summe zu erlegen, sondern auch den Sohn des Megabyzos in das königliche Haus aufzunehmen; er selbst gab nunmehr einem Perser ein Weib seines Hauses, seine eigene Tochter Ghygaea, die Schwester Alexanders, zur She. Megabyzos war zufrieden mit dieser Buse, welche Makebonien noch sester an Persien knüpfte und kehrte über den Hellespont nach Asien zurück; eine Anzahl der unterworfenen Paeonen sührte er als Gesangene vor den König nach Sardes 1).

Dareios mußte bie Dienfte ju fchaten, welche Megabyjos geleiftet. Er mar bei ber Ermorbung bes Magiers an feiner Geite gewefen; er hatte jest bie thrafifche Rufte und Matebonien ale bleibenbe Erfolge bes lebergangs nach Europa bem perfifchen Reiche gewonnen. Sein Cohn Bopbros batte fich bei ber Belagerung und Ginnahme Babplone in hobem Dage ausgezeichnet, ber zweite mar nun Gibam bes Ronigs von Mafebonien geworben. Dareios fagte, er muniche jo viele Megabbace gu haben, ale ber Granatapfel Rerne enthalte. Much bie entscheibenben Dienfte, welche Siftigeos von Milet und Roes von Lesbos mabrent bes Felbzuges gegen bie Cfpthen geleiftet, batte Dareios nicht vergeffen. Er gebot ihnen gu Garbes, fic bon ibm ju erbitten, mas ihnen bas Ermunichtefte fei. Roes bat um feine Erhebung jum Thrannen von Mytilene, Siftiaeos bat um bie Erlaubniß, eine Stabt in Thrafien im Bebiete ber Gboner am Cee Prafias, ju Myrtinos anlegen ju burfen. Dareios gewahrte bie Bitten. Gerabe bie Stamme biefer Gegent, am Pangacon, waren noch nicht unterworfen, die neue Bflanzung bes Siftigeos mußte bie perfifche Berrichaft an ber thrafifchen Rufte vervollftan-Dem Miltiades vom Cherfonnes murbe nicht nachgetragen, was er an ber Donaubriide gerathen. Db Dareios barum wußte ober nicht, ob ben Rath bie That aufwog, bag er mit feinen Schiffen trot feiner abweichenben Meinung geblieben mar - genug man ließ

<sup>1)</sup> herob. 5, 18—21. Justin 7, 3. 4. Mexander muß im Jahre 513 ober 512, in welchem jenes Ereigniß liegt, noch sehr jung gewesen seint ihn jung und unersahren. Rach dem parischen Marmor ep. 58 starb Mexander im Jahre 461. Da jedech sein Nachsolger Perblitas im Jahr 413 sliret und diesem eine Regierungszeit von 41 Jahren beigeset wird, taun Mexander erst 454 gestorben sein; Clinton sast. hell. 2. p. 223. War Mexander 512 ein Jüngling von 17 ober 18 Jahren, so tomte er sehr wohl bis 454 leben, Justin sagt von ihm a. a. D.: "senex decessit."

ihn unter perfischer Hoheit ben Chersonnes weiter regieren. Nachbem Dareios bem Otanes zu bem Befehl ber Truppen auf beiten Seiten ber Meerengen auch bie Streitfräfte und Garnisonen an ber thrafischen Küste anvertraut und seinem Bruder Artaphernes die Satrapie von Sarbes übergeben hatte — so wichtig erschien ihm die Beststäfte Anatoliens — kehrte er nach Iran zuruck.

Dareios hatte fich überzeugt, bag er bie Ausbehnung ber perfifchen Berrichaft nicht norbwarts fonbern westwarts gu fuchen babe; nach ber Unterwerfung ber thrafifchen Rufte und Dafeboniens waren bie Rantone ber Griechen bas nachfte Biel. Der Bug gegen bie Stythen hatte bem Dareios bie lleberzeugung gegeben, bag obne Flotte in großen Entfernungen von Mien feine Erfolge ju erreichen ftanben. Aber tonnte er bie Griechen Anatoliens unbeforgt gegen bie bes Beftens fenben? Die Ereigniffe an ber Donaubrude batten gezeigt, bag es boch bebenflich fei, ben Thrannen ber Griechen tie Führung ber Flotte ju überlaffen. Der Phoenifer mar man freis lich ficher, wenn es gegen bie Bellenen ging. Aber bie Schifffabrt ber Briechen hatte ben Sanbel ber Phoenifer langft bon ben griechiichen Ruften verbrangt. In jebem Falle mar es zwedmäßig eine Angabl angefebener Berfer mit ben griechischen Gemaffern vertrant ju machen, um ihnen bie Fuhrung von Beidwabern anvertrauen gu fonnen. Daß Berfer auch einem folden Rommanto gewachfen maren, zeigte fich eben in Ufrita, wo ein Berfer eine ftattliche Flotte gluctlich nach Barfa und Besperibes führte. Dareios befahl beshalb funf. gebn bon ibm ausgewählten Berfern an Borb phoenififder Schiffe ju geben, um bie Ruften von Bellas und Sicilien ju beschiffen unt aufzunehmen. Die Expedition ging auf zwei fibonifden Linienfdiffen, bie von einem Laftichiffe begleitet maren, von Gibon aus in Get. Gin griechischer Argt befant fich ale Dolmeticher und Laubestundiger an Borb. Es war ber vormalige Leibargt bes Polyfrates von Sames. Demofebes von Rroton. Diefer hatte feinen herrn nach Dagnefia begleitet, mo Bolbfrates ein fo ichmabliches Ente fant (S. 8251 Die Samier bes Befolges hatte Oroetes freigelaffen; bie übrigen behielt er als Stlaven in feinem Saufe. Nachbem Bagaeos bann ben Oroetes befeitigt hatte, fanbte er bie Sabe und bie Stlaven beffelben bem Ronige nach Sufa, wo Demofebes mit feinen Unglude gefährten in Retten und Lumpen gehalten murbe. Da gefcab et. baß fich Dareios, als er auf ber Jagb vom Pferbe fprang, ben Anochel verrentte. Die agpptischen Mergte, welche im Drient ben

größten Ruf hatten und beebalb bereits feit bes Abros Beit auch am perfifden Sofe gehalten murben, fonnten bas llebel nicht beben. Enblich erinnerte fich jemant, von bes Demofebes Ruf bei ben Griechen gebort zu haben. Dareios ließ ibn bolen und wurde von ibm gebeilt. Balb barauf furirte er auch bie erfte Bemablin bes Dareios, bie Tochter bes Stros, Atoffa, melde an einem Beidmur an ber Bruft litt. Dareios beidenfte ibn für feine gludliche Beilung mit zwei Baar golbenen Retten, bei beren Empfang Demofebes, nach ber Sage ber Griechen, fragte: ob ber Ronig bafur, bag er ibn gefund gemacht, fein Unglud verboppeln wolle? Er galt feitbem biel bei Dareios und murbe jum Tifchgenoffen bes Ronias ernannt, eine ber größten und feltenften Musgeichnungen in Berfien; feine Fürbitte rettete bie agpptifden Mergte, welche ans Rreng geichlagen werben follten, weil fie ben Dareios nicht zu beilen verftanben. Bett follte er nun ale ortefundiger Mann die Expedition nach Sellas und Sicilien begleiten; ber Ronig befahl ben Berfern, auf Demofebes Acht zu haben und ihn nicht etwa gu ben Bellenen entweichen zu laffen. Die Expedition umichiffte Bellas; fie bielt fic ftete nabe am Lanbe und zeichnete bie Ruften auf; es maren, wie Serobot bemerft, bie erften Berfer, welche nach Griechenland tamen. Bon Sellas wenteten fie fich nach Unteritalien. 218 bie Schiffe in Tarent aulegten, gelang es bem Demofebes zu entfommen. Da bie Berfer erfuhren, bag er von bier nach Aroton, feiner Baterftabt, gegangen, fegelten fie bortbin und verlangten, inbef vergebene, feine Muslieferung. Die Erredition batte barauf noch weiteres Unglud: nach Jappgien verschlagen, wurde bie Mannicaft gefangen und in bie Sflaverei verfauft; erft fpater murben bie Berfer bon einem Tarentiner, Billos, befreit und nach Perfien gurudgebracht 1). Wie unangenehm bem Dareios ber Berluft feines Leibargtes fein mochte; er batte boch burch biefe Erpebition eine ichatbare Borbereitung für fünftige Unternehmungen in ben griechischen Bewäffern gewonnen. Der Sauptzweit mar erreicht, eine Angahl guverläffiger perfifcher Manner mit ber Gee und mit biefen Ruften vertraut ju machen.

Es waren nicht blos unbeftimmte Plane, bie ben Dareios zu biefer

<sup>1)</sup> Berob. 3, 129-138. Daß biese gange Expebition einer Intrigue bes Demotebes ihren Ursprung verbante, gehört ber Anetbotenjagerei Berobots; es ift jeboch nicht unglaublich, baß fich Demotebes, in ber hoffnung wieber nach hellas zu tommen, zum Begleiter berselben erboten hat.

Expedition bewogen hatten; es waren ernsthafte Borbereitungen, benen die Ansssührung alsbald folgen sollte. Der neue Tyrann von Lesbos mußte dem Otanes Schiffe stellen, auf denen dieser Landungstruppen nach Lemnos und Imbros sührte. Die Lemnier wehrten sich tapfer und lange. Nachdem sie unterlegen, machte Otanes den Phlaretos, einen Bruder jenes Maeandrios, des Nachsolgers des Bolhkrates auf Samos, zum Tyrannen der Insel. Imbros wurde ebensalls erobert. Damit waren wiederum zwei große und wichtige Inseln des aegaeischen Meeres dem persischen Reiche gewonnen.

Babrend Megabygos bie Ruften Thratiens unterwarf und eine Abtheilung feines Beeres nach Matebonien ichidte, mar ein anberes perfifches Beer und eine zweite Flotte auf ber Rorbfufte Afrila's mit ber Erweiterung ber Grengen Berfiens beidaftigt. Bie gu jener Unterwerfung ber Infel Samos gaben auch bier bie inneren Berhaltniffe eines griechischen Gemeinwefens, bie Berrich - und Radgier eines griechischen Gurfteuftammes ben Aulag jum Rriege. Meghpten bem Rambyfes erlegen mar, hatten fich bie libbichen Stamme im Beften bee Delta ber perfifden Berrichaft unterworfen. Artefilaos III. von Ahrene hatte Tribut gezahlt, um an ben Berfern eine Stube fur bie ungebundene Berrichaft gu finden, bie er mit Sulfe bes Bolyfrates mit Baffengewalt in feiner Stadt wieber auf gerichtet batte 2). Als er banach Ryrene verließ und feiner Mutter Pheretime bie Regentschaft übertrug, um ju feinem Schwiegervater Magir, bem Fürften von Barta, ju geben (biefe Stadt mar unter bem zweiten Arkefilaos zwischen 560 und 550 b. Chr. von Abrene aus gegründet worben), wurde er bier von Abrenaeern erichlagen, welche fich bor feiner Thrannei nach Barta geflüchtet batten. Barfaeer hatten bie Bollführung ber That unterftütt. ging nach Megupten und bat um Gulfe gegen bie Statt Barfa. Die Barfaeer batten ihren Cobn erichlagen, weil er ben Berfern treu und anhänglich gewesen. Gie wollte bie burch Berschwägerung bereite angebabnte Berrichaft ber Battiaben über Barfa ausbebnen und fichern. Megupten mar bem Beispiele ber inneren Provingen bes Reiches nicht gefolgt; es gehorchte rubig bem Gatrapen, welchen Rambufes bier eingesett hatte, bem Arhanbes. Obwohl nun Barta über bunbert und zwanzig Meilen von Memphis lag, murbe ein perfifdes Bett unter bem Befehl bes Amafis aus bem Stamme ber Maraphier

<sup>1)</sup> Berobot 5, 26, 27. - 2) Oben G. 782.

und jugleich eine Flotte ebenfalls unter bem Befehl eines Berfers. bes Babres aus bem Stamme ber Bafargaben, eine große Ruftung. wie Berobot bemerkt, gegen Barta in Bewegung gefett 1). libbicen Stamme im Beften, bie Abermachiben und Giligammen hatten bie perfifden Baffen noch nicht gefeben; wie Abrene und Barta follten fie burch tiefe Ervebition in fefte Abbangigfeit von Berfien gebracht merben. Die Flotte mar bei einem fo weiten Darich burch wufte und nur jum Theil von Nomaben bewohnte Laubstreden für bie Berforgung bes Lanbheeres unentbehrlich. Berfer erreichten bie ausgebebnte und mafferreiche Bergebene, welche bas Gebiet von Barta bilbete. Die Stadt murbe eingeschloffen; bie Barfaeer leifteten jedoch bartnadigen Biberftand. Wieberholte und heftige Sturme wurben abgeschlagen. Auch bie Berfuche ber Berfer, burch unterirbifche Bange in bie Stabt ju bringen, mis-Gin Schmieb von Barta entbedte, wie Berobot ergablt, langen. bie Richtung berfelben, inbem er einen ebernen Schilb ringe innerhalb ber Mauer auf ben Boben legte und flopfte. Bo bas Er; tonte, mußte ber Boben unterhöhlt fein. Da gruben bann bie Bartaeer entgegen und tobteten bie Arbeiter bes Feinbes in ihren Bangen. Rach neun Monaten vergeblicher Auftrengungen überzeugte fich Amafie, bag er bie Stadt mit Bewalt nicht zwingen toune. Er nahm feine Buflucht gur Lift. Er erbot fich bie Belagerung aufaubeben, wenn bie Barfgeer bem Rouige Tribut gablen wollten; auch fpater merbe Berfien nichts gegen Barta unternehmen fo fern bie Bartaeer biefe Bebingung erfüllten. Der Bertrag murbe bon beiben Seiten, wie Berobot berichtet, mit ber Formel beschworen: "baß es fo gebalten werben, baß Berfien nichts gegen Barta unternehmen wolle, fo lange biefe Erbe ftebe." Aber Amafis hatte bie Nacht guvor ben Blat, auf welchem ber Gib geleiftet murbe, untergraben und biefe Untergrabung burch übergelegtes Solzwerf und eine Ueberichnttung von Erbe verbergen laffen. 218 nun bie Barfacer bem geschloffenen Bertrage trauend bie Thore öffneten, ließ Amans bie Erbe ber Schwurftatte burd Wegnahme bes Bolgwerfes binabfallen, feine Leute in bie Stabt bringen und plunbern 2). Pheretime fonnte nun ihre Rache üben. Das libbiche Blut, welches in ihren Abern rann, ließ fie wilbe Thaten begeben. Richt begnugt, bie Morber ihres Cohnes, welche ihr von ben Perfern ausgeliefert

<sup>1)</sup> Berob. 4, 145. - 2) Berob. 4, 200. 201.

Dunder, Befdichte bee Alterthume. II.

wurben, ringe um bie Mauer von Barta ane Rreug ju ichlagen, lieft fie auch ben Beibern berfelben bie Brufte abichneiben und biefe an bie Mauer beften. Außerbem führten bie Berfer eine ansehnliche Rabl von Gefangenen fort, um bie Statt ju fcmaden und baburch leichter in Beborfam halten ju fonnen. Der Ueberreft ber Bevölferung murbe ber Berrichaft ber Battiaben übergeben. Rach biefer binterliftigen Ginnabme Barfa's brang bas perfifche Beer burch bie fruchtbare Chene, welche fich meftmarte von Barta gwifden ber Bergplatte und bem Deere bingiebt, weiter nach Weften bor; es erreichte in ber griechischen Bflangftabt Besperites ben außerften Buntt im Beften Ufrita's, ju welchem bie Baffen ber Berfer jemals Unf bem Rudwege ichlug bas perfifche Seer, melgelangt find. ches um bie Berbindung mit ber Alotte ju erhalten ber Rufte nabe maricbirte, in ber Rabe von Strene auf bem iconen und gefunben Blatean biefer Stabt, bas fo üppige Beiben und fruchtbare Meder trug, ein lager auf unt fampirte bier bie es Befehl gur Rudfebr nach Megbeten erhielt. Berobot bemerft, bag bie Radzügler auf bem langen Mariche von Strene nach Meghpten von ben Libbern niebergemacht worben feien. Richts besto weniger finben mir, baß Rhrene und Barfa nebft ben libbicben Stämmen ber Rufte, fowie bie Dafe Simah bem Dareios und feinen Rachfolgern im Reiche tributpflichtig find; bie Libber leiften mit Streitwagen und Sufvolf, bas in Thierfelle gefleibet und mit im Teuer geharteten Burfftangen bewaffnet ift, geborfam bie Rriegsfolge; fie liefern (namentlich bie Dafe Gimah) Galg für ben Bebarf bes perfifchen Sofes. Rach Berobots Angabe ftarb Pheretime banach in Meghpten inbem fie lebend verwefte, benn übermäßige Rache fei ben Göttern verhaßt; bie gefangenen Barfaeer aber feien jum Konige Dareios geführt worben wie tie Paeonen vom Stromon und ber Ronig babe ihnen einen Fleden im baftrifchen Lanbe jum Bohnfite überwiefen; biefem batten bie Weggeführten ben Ramen ber Baterftabt Barfa gegeben und er fei noch jett bewohnt 1). Die Grabichrift bes Dareios beftätigt bie Andbehnung bes perfifden Bebietes auf ber Norbfufte Afrifa's. Gie nennt unter ben unterworfenen Bolfern bie Butija, bie Rufija, bie Matichija und bie Rarfa. Unter ben Butija

 <sup>\$\</sup>phi\epsilon\text{erot.}\ 4\$, 160-171. 200-205. Heracl. Pont. fragm. 4 ed. M\u00fcller.
 \$\phi\epsilon\text{tot.}\ 3\$, 91. 7, 71; \$\u00fc\u00edf. Eustath. ad Odyss. 4, 351.

tonnen nur bie But ber Bebraeer, bie Libber verftanben werben, bie Rufbja maren bie Rufchiten ber Bebraeer und Megupter b. b. bie Methiopen über Megupten, bie Matichija fonnten auf bie Marber b. b. bie Libber bes Bebietes von Karthago, bie Rarta auf Rarthago felbft gebeutet werben; bereits Rambbies batte nicht nur bie Dafe Simab fonbern auch Rarthago ju unterwerfen getrachtet 1). Gind biefe Deutungen richtig, fo mußte angenommen werben, bag bas Borbringen ber Berfer bis zur großen Sprte bie Rarthager in bem Dage erschrecht ober bie Ausficht bes gemeinsamen Rampfes gegen bie Sellenen in bem Dafe gewonnen batte, bag auch fie fich entschloffen batten, bem Dareios Erbe und Baffer gu fenben. Juftinus ergablt von Forberungen, welche Dareios ju ber Beit, ba bie Rarthager auf Sicilien gegen ben Dorieus fampften, biefen burch eine Gefanbischaft habe ftellen laffen; bie Rarthager hatten fich ihnen jum Theil gefügt 2). Huch bie Intereffen ihres Sanbels fonnten ben Karthagern bringend rathen, bem Dareice ju Billen gu fein. Bir wiffen, bag Dareice bem Bebeiben ber Satrapie Meghpten große Fürforge zuwenbete, bag er bier bie für ben Sandel und bie Schifffahrt fo wichtige Berbindung gwifchen bem Mittelmeer und bem rothen Meere berguftellen unternahm und berftellte, auf welche unfere Zeit nach mehr als zwei Jahrtaufenben gurudgefommen ift. Belder Bortheil für bie Rarthager ben neuqueröffnenben Geemeg ale Unterthanen bes perfifden Reiches jugleich mit ihren fprifchen Mutterftabten benuten gu fonnen? Bevor bie Grengen Berfiens an ber großen Ghrte mit benen bes farthagifchen Bebietes gufammenftiegen, tonnte Dareios ben Rarthagern nicht wohl Forberungen ober Anerbietungen ftellen; er tonnte von ihnen überbaupt nur Anerkennung feiner Oberhoheit forbern und ihnen bafür Unterftutung im Rampfe gegen bie Bellenen verfprechen. Dareios fich entichloffen batte, ber weiteren Ausbehnung feines Reiches bie Richtung gegen Sellas zu geben, fielen bie Intereffen ber Phonifer wie bie ber Rarthager mit benen ber Berfer gufammen. Gegen bie Anlage bes Doriens auf bem Erbr fampften bie Rarthager zwijchen ben Jahren 510 und 508. In biefe Zeit nach ber Expedition gegen Barta, nach jener Erforschung ber bellenischen Ruften, bie Dareios auch auf Sicilien und Unteritalien hatte ansbehnen laffen, wurde mithin bie Gefantischaft bee Dareios nach Rarthago fallen, etwa in baffelbe

<sup>1)</sup> Oben S. 787, 788. Oppert im Journal asiatique 1852 p. 163 seq. Morbtmann Zeitschrift b. b. m. G. 16, 110. — 2) 19, 1.

Jahr, in welchem bie Karthager mit ben Römern übereinkamen, baß es weber biefen noch ihren Bundesgenossen gestattet sein solle, über bas schone Vorgebirge hinaus zu segeln. Nicht ganz dreißig Jahre später warsen sich bie Perser mit ihrer ganzen Macht, die Karthager mit einer gleichen Röstung auf die Griechen Siciliens, wie Ephoros und Diodor behaupten nach getroffener Uebereinkunft 1).

Die Bucher über bie Befete verfichern, bag Dareios nicht weniger ganter bagu erobert babe ale Ripros binterlaffen batte 2), und Aefcholos läßt bie Berfer jagen: "Gin großes gludliches vollerbeberrichenbes Leben gab une bas Beidid ale Ronig Dareice, ber Bebieter bes Bogens, Gufa's theurer Gubrer, ohne Schuld und Febl gleich einem Gott bas Land beberrichte. 3bren Gott Beratber nann. ten ibn bie Berfer, er mar gottlichen Rathes voll; benn gut führte er, Berfiens Sufageborener Gott, bas Beer. Bir ericienen in ftattlichem Beereszuge, ibm mar bereit bie unermubliche Rraft gerufteter Manner und Sulfetruppen ans allen Belfern gemifcht, und bie Beimtehr aus ben Rriegen war gludlich. Die reichbeguterten, vielbevollterten Stabte ber Sellenen im Bebiete ber Jonier beberrichte er nach feinem Ginn, und bie wogenumrauschten Infeln bes Meeres jenem Lande benachbart, Chios, Lesbos und bas oliventragente Samos und gwifden beiben Ufern Lemnos und bie Stabte ben Appros: Barbos, Goli und Salamis. Wie viele Statte nabm er. ben thratifden Burben benachbart, am ftromonifden Meere; aud bie umthurmten Stabte fern vom Strand gehorchten und bie gepriefenen an ber Selle Durchgang, an ben Buchten ber Propontis unt an bes Bontos Munbung. Theurer Mann, feines Gleichen birgt bie perfifde Erbe nicht 3)!"

## 11. Die Stanteverwaltung des Dareios.

Dareios hatte bas Reich wieder aufgerichtet und erweitert. Er hatte im Westen die große Syrte und den Othmpos, im Often ben Himalaja, ben Lauf des Indus zu dessen Grenzen gemacht; im Süden erstreckten sie sich bis zu den Regerstämmen oberhalb Nubiens, im Norden bis zum Jagartes. Er ließ zunächst die Waffen ruben, um seine ganze Kraft der inneren Ordnung des Reichs zuzuwenden. Er

<sup>1) 8</sup>b. 4, 864. — 2) Legg. p. 695. — 3) Pers. v. 555. 644. 654. 852 seq. 900.

machte ben ersten Versuch, ben bie Geschichte kennt, einer burch bie ausgebehntesten Eroberungen gegründeten Herrschaft eine geordnete Berwaltung zu geben. Daburch ist er ber eigentliche Gründer bes persischen Reiches geworden. Er brachte es bahin, daß ein Reich, wie es die Erbe noch nicht gesehen, das die verschiedensten Nationen zu seinen Unterthanen zählte, wirklich regiert werden konnte und gab ihm baburch doch so fo feste Grundlagen, daß es nicht von innen heraus zersallen ist. Es erlag endlich einem Angriff frischer Kräfte, ber von außen ber kan.

Wir haben oben bemerkt, bag bie Aufrechthaltung bes Reiches wefentlich auf bem Werthe beruhte, ben bie Berfer barauf legten, bas berrichente Bolt in Afien gu bleiben. Wir faben, welche Bortheile ihnen biefe Stellung eintrug. Richt nur baf fie fich mit gerechtem Stolze ale bie Berren Mfiene fühlten, bag fie mit Befriedigung feben mußten, wie bie Tribute, bie Abordnung, bie Befangenen ber unterworfenen Bolfer ans weitefter Gerne nach Perfien aufammenftromten, wie bie Palafte ihres Ronige auf bem beimifchen Boben fich immer ftolger erhoben, welcher Glang und Brunt ihren Berricher, ben Ronig ber Ronige umgab - aus ber Mitte ber Berfer wurden bie Beamten genommen, welche bie Brovingen verwalteten. bie Führer, bie beren Kontingente befehligten; Berfer bilbeten bie Umgebung, ben Rath, bas Bericht bes Konigs. Sof, Berwaltung und Seer öffneten jebem Berfer, ber fich unter ben Mugen bes Ronige auszeichnete, bor allen ben Gobnen ber angefebenen Familien, ber Offiziere und Beamten, bie glangenbften Ausfichten. Bobibezahlt und mobiverpflegt ichuten perfifche Truppen bie Berfon bes Ronigs; bie Berfer bilbeten ben Rern ber Beere und gogen ben übrigen Truppen voran; bei Baraben und feierlichen Aufzugen waren bie Berfer ftete jur Rechten bee Ronige 1). Die Stamme ber Berfer, bie Bewohner Berfiens maren nicht nur von jeder Steuer und jedem Tribute frei; fie erhielten Gelbaustheilungen fo oft ber Ronig ben Boben bes Stammlanbes betrat (S. 749). Die Bucher über bie Befete behaupten, bag Dareios bie Bertheilungen, welche Apros ben Berfern verfprochen, jum Gefete gemacht habe; baburch babe er ben Berfern feine Reigung bewiesen und eine Bemeinschaft gwifchen bem Berricher und bem Bolte bergeftellt 2). Wie fich bies verhielt; genug

 <sup>\$\</sup>phi\epsilon \text{erob}\$. 7, 55. 8, 113. 9, 31. Xenoph. Cyr. inst. 8, 3, 10. 25. —
 Legg. p. 695.

jeber auch ber geringfte Perfer empfant, bag er Antheil an ber Berrichaft über Afien babe.

Es war Regierungsmarime ber Ronige Berfiens ben bervorragenben Familien ber Berfer, bem perfifden Abel einen reichlichen Untbeil an ben Früchten und Bortbeilen ber Berricaft in ben Bofämtern, Statthaltericaften und Befehlshaberftellen ju gemähren, aber fie waren zugleich bemüht benfelben an Abhangigfeit und Untermurfigfeit zu gewöhnen und fich in ibm einen tüchtigen Stand von Beamten und Offizieren zu erziehen. Baren bie ebelften und ausgezeichnetften Berfer ale Gurften ber fieben Stamme ober ale Dberrichter um bie Berfon und im Rathe bee Ronige vereinigt, bienten fie ibm ale "Bogentrager", ale "Röchertrager", wurden andere ale Führer bes Deeres, ale Catrapen, anbere ale Beamte bes Schapes, ber öffentlichen Arbeiten und Magggine u. f. m. verwendet, fo gaben bie großen Sofamter bes "Dberftabtragere", bes "Botichaftetragere", bes "Anmelbere", bes "Schemeltragere", bes "Dbermundfcenten", bes "Stallmeiftere" und "Jägermeiftere" nebft gabireichen Unterbeamtungen und mannigfachen Gbrenamtern Belegenheit eine Menge von angesebenen Berfern am Sofe zu versammeln und mit bem Sofleben auf bas Engfte zu verfnüpfen 1). Ließ man bie begüterten Familien Berfiens in ibrer alten Lebensweife auf bem Lanbe, bei ibren Beerben fo ftanb gu beforgen, bag burch biefe ariftofratifche Stellung ein Ginn ber Unabhangigfeit und Gelbftanbigfeit erhalten werbe, welcher mit ber unbeschränften Alleinherrschaft und ben Intereffen bes Reiche nicht recht vereinbar mar. Es mar munichenswerth, fie an ben Sof ju gieben, fie unter Angen zu baben, fie bon ber Gnate bes Ronige abhangig zu machen, fie an beftanbigen Dienft zu gewöhnen. Dazu boten jene Sofamter bas paffenbfte Mittel. Coon ber mebifche Sofhalt mar zahlreich gemefen (oben G. 640), und es ift nicht unwahrscheinlich, bag ber perfifche Sofhalt nicht blos bes Bruntes wegen, nicht blos um bie Berrlichfeit und Groke bes Bertfchere gur Schau gu ftellen und ben Berfern wie ben unterworfenen Bolfern baburch zu imponiren, fonbern auch jum 3med ber Bereinziehung bes Abels in bas Sofleben einen außerorbentlich großen Umfang erhielt. Niemand burfte auf Begunftigung rechnen, ber fich nicht an ber Bforte bes Ronige zeigte, ja es bielt fcmer, bag bie, welche ber

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyr. inst. 8, 1, 9.

König nicht sah, überhaupt Gehör bei ihm fanden. Diejenigen, welchen es geziemte bei Hofe zu erscheinen, wurden angehalten nicht zu sehlen 1). Man lernte hier nicht nur Anstand und Bescheidensheit, Zurüchaltung und Selbstbeherrschung 2), man gewöhnte sich im Schatten des Thrones zu leben und die Sonne der königlichen Gnade zu suchen. In unmittelbarer Nahe des Königs konnte man nur geshorsam und demüthig zur Größe des Herrschers emporblicken. Vesseltet man auf diese Weise den Abel an den Hof, lehrte man ihn, die Gunst des Königs als höchste Ehre zu erstreben, hielt man ihn durch das strenge Cerimoniell des Hoses zu beständiger Unterwürfigskeit an, so hatte anderer Seits der König dadurch Gelegenheit, die Beamten, welchen wichtige Posten anvertraut werden könnten, nach persönlicher Kenntniß und Bertrauen auszuwählen 3).

Doch war bamit noch feine sichere Gewähr erlangt, baß bem Staate eine hinlängliche Angahl wirklich tüchtiger Befehlshaber und Beamten zur Verfügung stehe. Man gab beshalb einer gewissen Angahl junger Leute, ben Sohnen angesehener Familien, bewährter Beamten, eine auf biesen Zweck gerichtete Erziehung, um bann bie beften von ihnen bereinst als Statthalter und Heerführer verwenden au können.

Herobot sagt, daß die Anaben der Perser vom fünsten bis zum zwanzigsten Jahre (Kenophon und Strabon behanpten bis zum vier oder fünf und zwanzigsten Jahre) im Neiten, im Bogenschießen und in der Wahrhaftigseit unterrichtet wurden 4). In den Büchern der Gesetze heißt es, daß die Anaben bei den Medern den Weibern, bei den Persern aber freien Männern anvertraut würden. Nach Nikolaos von Damastos war bereits Khros in der Philosophie der Magier von diesen erzogen und in der Gerechtigkeit und Wahrhastigkeit unterrichtet worden, wie es die hergebrachten Gesetze für die vornehmsten Perser vorschrieben 3). Platon erzählt von den Söhnen der Könige der Perser, daß sie bis zum siedenten Jahr von Verschnittenen geptstegt würden, dann aber sernten sie die zum vierzehnten reiten, schießen und jagen. Danach erhielten sie ausgezeichnete Lehrer, von denen der eine sie in der Weisheit Zoroasters und in den königlichen

Xenoph. Cyr. inst. 8, 1, 5. 6, 17—20. — 2) Xenoph. l. c. 8, 1, 33.
 — 3) Xenoph. l. c. 8, 1, 11. — 4) Serob. 1, 136. Xenoph. l. c. 1, 2, 13. 8,
 8, 7. Strabon p. 733. — 5) Nicol. Damasc. fragm. 67 ed. Müller. Legg. p. 695.

Befchaften, ber anbere in ber Beilighaltung ber Babrbeit, ber britte in ber Magigung, ber vierte in ber Tapferfeit und Furchtlofigfeit unterrichte 1). Blutarch bemerft, bag ein Dagier ber Ergiebung ber Bringen porgeftanben und fie auch in ber Dagie unterwiefen babe 2). Lenophon berichtet, bag bie Bringen und bie Rinber ber pornehmen Berfer .. an ber Bforte" bes Ronigs erzogen wurben, wo fie Makigung und Borficht lernten und nichte Unauftanbiges erblidten. Sie murben gewahr, welche Manner ber Ronig ehre und welche er ftrafe, und lernten baburch schon im Quabenalter jugleich befehlen und gehorden. Bescheibenbeit und Geborfam gelte als Musgeichnung unter biefen Anaben. Dabei feruten fie portrefflich reiten, ben Burffpieg ichleubern und ben Bogen gebrauchen. übten fie fich fo gut in ber Jagb, baf es bie Rubneren mobl mit einem Baren aufnahmen 3). Roch jest, fagt er an einer anbern Stelle, ift es Sitte, bie Rinber am Sofe ju erziehen, aber bie lebung im Reiten ift geschwunden, ba fie nicht mehr babin geben, mo fie biefe Runft zeigenb Rubm erwerben fonnten; und wenn fie ebebem, inbem fie gerechte Richterfpruche borten, Die Gerechtigfeit zu lernen ichienen, fo feben fie jett, bag ber Recht befommt, ber bas Deifte giebt. Und wenn fie früher bie Ratur aller Gemachfe lernten, um fich ber fcablicen zu enthalten, fo fceinen fie bies jest nur barum gu lernen, um fo viel lebles ale möglich ju thun 4). In Strabone Bericht erscheint bie Erziehung noch fustematischer geordnet. Er fagt, bag bie Anaben ber Perfer gemeinschaftlich je funfgig mit einem ben ben Gobnen bee Ronige ober mit benen ber Satraben erzogen murben. Gie erhielten verftanbige Manner gu Lehrern, welche ibnen bie Botterfagen balb mit balb ohne Befang lebrten, und ihnen aufer ben Thaten ber Botter auch bie ber beften Menfchen fund thaten 5). Dabei wurben bie Anaben und Junglinge gugleich abgebartet. Gie wurben fruh am Morgen burch ein tonenbes Erz gewedt unb erhielten jum Effen gwar gewöhnlich Gerften und Beigenbrob, aber jum Trinten nur Baffer; auf ber Jagb aber und wenn fie bie Beerben bewachten, mußten fie von wilben Früchten, Gideln und Balbbeeren leben und im Freien übernachten. Auch mußten fie gute

<sup>1)</sup> Alcib. l. p. 121. 122. — 2) Plut. Artax. 3. — 3) Xenoph. anab. 1, 9. — 4) Xenoph. Cyri inst. 8, 8, 13. — 5) Auch Themiftolles wird in ben Lehren ber Magier unterrichtet, als er sich jum perfischen Hofmann ausbilbet; Plut. Them, 29,

und ichlechte Rranter untericeiben lernen. Baume pflaugen und Jagbnebe verfertigen 1). Salt man biefe Zeugniffe gufammen. erinnert man fich, bag bie Ronige noch im vierten Sabrbunbert mit ibrer Umgebung lange Jagben ju Pferbe ausführten ohne fich burch Ermübung, Site ober Ralte, Bunger ober Durft hemmen gu laffen 2), fo fceint es nicht zweifelhaft zu fein, baf bie Ronige ber Berfer auf Grundlage ber alten Bewohnheiten bes Bolte ein Erziehungeinftem für bie Beamten eingeführt haben, an welchem fie auch ibre Sobne, fo viel es gut icbien, Theil nehmen liefen. Die Uebung im Reiten und Bogenicbiefen war ben Berfern national, bie Jagb war jum Soute ber Beerben notbig und murbe baneben fomobl ans religiöfer Bflicht ale auch aus Reigung betricben; ber Jugend mar feit alter Beit bie Bemachung und Befdutung ber Beerben gegen bie Raubthiere jugewiesen. Brachte man biefe lebungen in einen Bufammenbang, fügte man bie Rudficht auf einen fpateren Rriegebienft in Befehlshaberftellen, vor allem aber bie Bewöhnung an unbedingten Beborfam bingu, fo ließ fich hoffen, aus folder Soule tuchtige und bienftwillige Beamte und gute Generale gu erhalten. Abbartung und raube Bewöhnung für bie Cobne ber Bornehmen maren um fo nothwendiger, ale ber gurus unter ben bober geftellten Berfern unter Dareics rafd um fich griff. ber Religioneunterricht nicht gefehlt baben wirb, burfen mir ben Berichten ber Griechen glauben; auch bas Benbavefta verlangt folden Unterricht wie er benn auch noch heute bei ben Barfen üblich ift (oben G. 548). Die Briechen irren barin, baf fie biefe Rabettenbaufer ale allgemeine Erziehungeweife bei ben Berfern binftellen, baf fie behaupten, bie perfifche Jugend erhalte eine ber fpartanifchen abnliche Ergiebung. Man trug nur von Staats megen Gorge, eine Anzahl junger Lente aus ben bervorragenben Beichlechtern gu funftigen Generalen und Statthaltern ju erziehen. Lenophon ift bie Beidranfung tiefer Ergiebung auf Cobne ber Bobergeftellten nicht entgangen; er bebt bies in ber Anabafis ausbrudlich bervor. Gie gefcab theile unter ben Augen bes Ronige felbft am Bofe. theils an ben Sofhaltungen ber Statthalter, welche genan nach bem Borbilbe bes foniglichen Saufes eingerichtet waren 3). And in ben

<sup>1)</sup> Strabon p. 733. 734. — 2) Xenoph. Cyr. inst. 8, 1, 33. 8, 6, 10. 13. 14. — 3) Xenoph. anab. 1, 9, 3. Cf. Cyr. inst. 1, 2, 15.

guten Zeiten bes osmanischen Reichs murben bie funftigen Baichaft und Begs unter ben Augen bes Sultans an ber hoben Pforte erzegen.

Nicht blos Perfer wurden zu Befehlshabern und Satrapen (Kibatrapadan) b. h. zu Reichsbeschützern ernannt. Schon Kyros hatte
auch den medischen Abel durch Berwendungen in diesen Stellen zu
gewinnen und mit dem neuen Stande der Dinge auszusöhnen gesucht.
Die Weder standen den Perfern von allen Iraniern am nächsten.
Sie waren das zahlreichste und streitbarste Bolf in einem großen
und dominirenden Gebiete. Sie allein waren im Stande, die herrschaft den Persern ernsthaft streitig zu machen. Burde Medien im
llebrigen wie jede andere Provinz behandelt (es lieserte jährlich
450 Talente Stener und 100000 Schafe für den Hof), so ließ sich
Dareios doch auch durch den Aufstand der Meder nicht abhalten,
Männer dieses Volkes zu hohen Besehlshaberschaften zu besörden.

Bas eine gute Schule gegrunbet batte follte burch ein gwedmäßiges Spftem ber Behandlung ber Offigiere und Beamten beförbert und weiter entwidelt werben. Bir faben bereits oben, baf es Regierungsmarime im perfifchen Reiche mar, geleiftete Dienftt reichlich zu belohnen. Beamte und Offiziere, welche fich berberthaten, erhielten in bie Mugen fallenbe Muszeichnungen, bie fie felbft au größeren Leiftungen, bie übrigen jum Wetteifer aufpornen follten. Mur ber Ronig ber Berfer, fagt Tenophon, ericeine in iconeren Schmude als feine geschmudten Freunde, benen fich fonft niemant vergleichen fonne. Wer habe fo reiche Freunde wie ber Ronig von Berfien, wer gebe folche Befchente wie er fie gemabre: Armringe, Retten, golbgegaumte Bferbe? Niemand burfe bergleichen befigen, bem es ber Ronig nicht verlieben 1). Die Berleihung bes Raftans (Ranbus) mar ein ziemlich häufiges Chrenzeichen, bober ftanten bie golbenen Urmbanber, bie golbene Rette, ber golbene Rrang, ber golbene Gabel, bas Bjerd mit golbenem Baum. Auch andere gelbem Rleinobien, Blatanen ober Reben in Golb gearbeitet murben verfie ben 2). Das größte Chrengeschent biefer Art mar bie golbene Duble im Gewicht von feche Talenten. Gine besondere Musgeichnung mat bie lleberfendung einer Bortion von ber foniglichen Tafel 3). Das Benbavefta verlangt ben guten Gebaufen, bas gute Bort, bie gute

<sup>1)</sup> Cyr. inst. 8, 2, 7—9. 8, 1, 40.—2) \$\phi\text{ercb.} 3, 130. 8, 118. Cyr. inst. 8, 3, 1—3. Xenoph. anab. 1, 2. Plut. Artaxerx. c. 10—14. — 3) Xenoph. anab. 1, 9, 25. Cyr. inst. 8, 2, 3. Ctes. Pers. Ecl. 22.

That. Die Ronige Berfiens ertheilen ben Titel "Gutthater" an Gingelne wie an Stamme (S. 674). Sie verleihen Bebungen und Donationen, enblich Rangtlaffen, bie auf einem naberen Berhaltniß gur Berfon bes Ronigs beruben. Es war eine feltene und vielbeneibete Ehre jum "Tifchgenoffen" bes Ronigs ernannt zu werben. Diefer Rang gemabrte bas Recht an ber Tafel bes Ronigs ju fpeifen wenn auch nicht an bemfelben Tifche, und fich zuweilen mit bem Ronige ju be-Die bochfte Stufe mar bie Erhebung jum "Bermanbten bes Ronigs." Damit gehörte man ber erften Rlaffe bes Abele an, man ftanb ben Achaemeniben gleich und rangirte mit ben Bringen bes Saufes. Die "Bermanbten bes Ronige" trugen wie biefer felbft eine weißblaue Binbe um bie Tiara und hatten bas Recht, ben Konig gu fuffen, eine Gitte, welche in Berfien unter benen, bie fich in gleichem

Range befanben, üblich mar 1).

So rubte bas Reich auf bem Intereffe bes herrichenben Bolfes, auf ber Gewöhnung bes perfifchen Abels an Unterwürfigfeit, auf ber Erziehung und Abrichtung ber fünftigen Beamten, auf bem Ehrgeig ber Satrapen und Befehlehaber, ber burch vielfach ertheilte Bunftund Gnabenbezeugungen gewedt und rege erhalten wurde. In bem ftolgen Gefühle bes perfifchen Boltes, bas erfte Mfiens gu fein, in ber Treue und Singebung bes perfifchen Abels fanten bie Ronige Berfiens ftarte Stuten fur bas Reich. Aber man burfte nicht hoffen, nur mit Belohnungen und Auszeichnungen regieren zu tonnen. Bom Mittelpunfte bes Reichs mußte ber Anftog fur bie gebeibliche Thatigfeit ber Statthalter und Beamten ausgeben, fie muften ftets bie Aftion ber Centralgewalt empfinden, unter beren Ginwirfung und machiamen Rontrole fteben. Und nicht minber ale bas Intereffe ber Berwaltung forberte bie Giderheit bes Reichs eine thatige llebermachung ber Provingen, wenn man nicht wieber, wie zu Anfang ber Regierung bes Dareios, von Aufftanben überrascht fein wollte. Um bas 3abr 515 ließ Dareios an bie Stelle ber Statthalterichaften, welche Apros und Rambyfes nach bem jeweiligen Beburfniß angeordnet und veranbert hatten, fefte Bermaltungebegirte Er theilte bas Reich in zwanzig Satrapieen.

Rleinafien murbe in bier Satrapieen gerlegt. Die erfte umfaßte Die Weftfufte Rleinafiene; es mar ber fcmale Ruftenfaum, ber bie

<sup>1)</sup> Xenoph. anab. 1, 9, 31. Cyr. inst. 8, 3, 13. Curt. 3, 3, 19. Berob. 1, 134. Arrian, anab. 7, 11.

Stabte ber Griechen trug vom figeischen Borgebirge bie nach Rarien binab; bas Gebiet ber Karer, ber Lufier, Golbmer und Pampboler unter bem Tauros auf ber Gubfufte war biefer Satrapie angeichloffen. Die zweite Satrapie mit ber Sauptftabt Carbes umfaßte Mbfien und Lybien fammt bem füblichen Strich Phrygiene. Der britten Statthalterschaft, beren Satrapen in Dastyleion refibirten, maren bie Griechenftabte am Sellespont, ber Propontis und bem Bosperos zugewiefen, bie "Thrafer in Afien" b. b. bie Bithoner fammt ben Bhrbgern, ben Baphlagonen, ben Shrern am Thermobon, ben Rappabofen bis gur Grenge Armeniens und Rilifiens. Rilifien mit ber Sauptftabt Tarfos bilbete bie vierte Satrapie. Zwischen Rleinafien und bem Bochlanbe von Gran lagen feche Catrapieen. Die Tibarener, Moisnoefen, Mafronen und Doscher am Pontus bilbeten bie erfte; tie Bolfer, welche öftlich von biefen im Thale bes Arares mobnten, bie Caspeirer und Marobier mit bem weftlichen Theil Armeniene tie aweite; bas übrige Armenien bie britte; Sprien mit Phoenifien und ber Infel Appros bie vierte 1); Affbrien und Babylonien mit ber Refibeng Babhlon bie fünfte; bas land ber Riffier (Sufiana) am linten Ufer bes Tigrie bie fechete. Heghpten mar mit Rorene unt Barta, mit ben unterworfenen athiopifchen und libpichen Stammen eine für fich bestebenbe Satrapie; ihre Statthalter refibirten in Memphis. Das Sochland von Gran felbft zerfiel in neun Statt haltericaften; bas berrichenbe Land Berfis geborte natürlich feiner berfelben an. Es waren: bie Satrapie von Mebien; bie Satrapit ber Raspier b. b. ber Gebiete norbmarts ber Deber am faspifden Meer, bas Thal bes Apros, bie Lanber ber Rabufier, Marber, Tapuren, Shrfanier; bie Satrapie ber Barther und Areier; bit Satrapie ber Chorasmier und Sogbianer; bie Satrapie ber Salen; bie Satrapie ber Baftrer, ju welcher auch bie Margianer gebort in haben icheinen 2); bie Satrapie ber Sattagbben (Thatagus) und bet Ganbarer b. h. ber Gebrofier, ber Arachoten und ber Ganbhara am Gubufer bes Rabul 3); bie Satrapie ber Sagartier und Ga-

<sup>1)</sup> In ben brei Bölferverzeichniffen ber Inschriften bes Dareics werben Errien und Bhönifien nicht besonders erwähnt; fie muffen in den Ramen Babrionien und Arabien steden; in berfelben Weise werben Lyber, Phryger, kurc. Myser in bem Namen Sparda b. b. Sarbes gusammengefaßt. — 2) Bist. 3, 11 seq. — 3) Die Inschrift von Bistum bezeichnet Arachosien und Balmen ausbriftlich als Satrapieen 3, 13, 14, 54, 55.

rangen, die sich östlich von Persis im Süben bis zum persischen Meerbusen erstreckte und die Inseln besselben mit einschloß; die Sastrapie der Parisanier und Aethiopen in Asien b. h. der Bewohner bes Sübrandes des Hochlandes im Often mit Einschluß der schwarzen Stämme im Delta des Indus; endlich die Satrapie der Inder, welche sämmtliche indische Stämme auf dem rechten Ufer des Indus vom Hindusch südwärts bis zur Mündung des Kabul in den Indus umsaste 1).

Die Verwaltung bieser Bezirke sollte nicht von bem Gutbünken ber Satrapen abhängen, benen sie ber König einmal anvertraut hatte. Bebe Satrapie sollte jährlich burch einen Kommissar bes Königs inspicirt werben. Die Persien zunächst gelegenen Provinzen wollte Dareios selbst jährlich zu diesem Zwecke bereisen. Die Kommissare sollten die Verwaltung ber Satrapen, ben Zustand ber Truppen, die Ordnung der Steuern und den Kulturzustand der Provinz untersuchen. Wo sie Mängel fänden, sollten sie Remedur eintreten lassen, vermöchten sie das nicht, an den König berichten. Nicht selten wurden diese Inspektionen den Prinzen des Hauses übertragen?). Doch begnügte sich Dareios mit dieser Kontrole nicht. Herodot schildert es als eine Einrichtung, die bereits im medischen Reiche bestanden habe, daß der König einen ihm besonders ergebenen Mann zu seinem "Auge" b. h. zum Ausseher des Reiches, zum Polizeisminister ernenne. In den Persen des Aeschlos fragt der Chor

<sup>1)</sup> Berob. 3, 89 legt bieje Anordnung ber Gatrapieen gleich nach ber Ehronbesteigung. Dies mar megen ber Aufftanbe, bie bis Enbe 518 bauerten. unmöglich. Aber baraus, bag Berobot bie Inber in tiefe Gintheilung aufnimmt, bie Ebrafer und bie Infeln aber erft fpater bingutreten lagt (3, 96), muß geidloffen werben, bag biefelbe nach ben inbifden Groberungen und bor ben Erfolgen bes Degabyjos und Dtanes alfo um 515 getroffen murbe. Des Dareios Gintheilung ift nicht unveranbert fefigehalten worben. Go murben Babylonien und Affprien nachmale getrennt; Babylonien bilbete eine, Sprien und Affprien eine zweite, Phoenitien und Arabien eine britte Satrapie. Die Catrapie ber Jonier fiel nach ber Coladit bei Mptale fort; im peloponnefifchen Rriege finden wir wieber wie jur Beit bes Apros nur zwei Catrapieen im vorbern Rleinafien, bie von Garbes und Dastpleion. Tenophon (anabas. in fine) gablt feche Catrapieen in Aleinafien auf: Lybien, Borngien, Bithonien. Baphlagonien, Rappadolien und Lylaonien, Rilitien; Arrian (anab. 1, 12) funf : Borvgien am Bontes, Grofpbrogien, Lobien, Rappabotien, Rilifien : enblich maren in biefer fpateren Beit ofter auch mehrere Gatrapieen in einer Sand vereinigt. - 2) Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 16. Er bemertt ausbrudlich, bag biefe Braris noch beftebe; Oecon. c. 4.

ben Berres: "wo fein treues Auge geblieben fei 1)?" Wir erfahren, baß von biefem "Auge" unerwartete Infpettionen vorgenommen murben, bag beffen Unterbeamte, bie nicht ale folche befannt maren, eine genaue Aufficht über bas Berhalten ber Gatrapen und ber übrigen Beamten wie über bie Unterthanen geführt hatten. Roch gebeimer mar bas Treiben ber Beamten, welche bie "Ohren" bes Ronige biefen. Gie merben von Spionen menig verschieben gemefen fein. Wir faben, in wie ausgebehnter Beife bie Despoten Indiens bas Shitem geheimer lebermachung betrieben, Berotet berichtete une fcon von Dejotes, bag feine Aufpaffer und Border im gangen lande gewesen feien (G. 595), und ein perfifches Sprichwort fagte: "ber Konig habe viele Augen und Ohren." Die Griechen ergablen, bag bie perfifchen Spione nicht immer blos berichtet batten, mas fie wirflich erfundet, fondern noch manches andere, um ihren Gifer gu beweifen. Bir erfahren, bag bie Denunciation von ben Ronigen begunftigt, bag fie burch Musgeichnungen und Donationen belobnt murbe 2). Die foniglichen Strafen, bie großen Abern bes Berfehre, maren an Buntten, bie nicht umgangen werben fonnten, an ben Bruden über große Strome, in Engpaffen burch Thore und Raftelle geschloffen, bie mit zuverläffigen Garnifonen verfeben murben. Die Befehlehaber biefer Boften burften niemand burchlaffen, ber fich nicht ale unverbächtig legitimirte, feinen Brief beforbern, beret fie ibn gelefen. Auch bie Grenze von Babblonien paffirte niemant ohne ben Ausweis, wer er fei, aus welcher Stadt und meshalb a reife 3). Durch bie Debrgabl ber Bachtroften auf jeber großen Strafe, welche bie Untersuchungen bes erften wieberholten, mar man am Sofe in ber Lage, bie Berichte ber Befehlehaber ju vergleichen unt fo zugleich biefe felbft zu fontroliren. Auf biefe Beife mußte alle Berbachtige gu Tage fommen, war man ficher, baf feine Berichwörung, feine Emporung porbereitet merben fonnte, obne bag man am Dofe bes Ronige nicht wenigftene Unzeichen bemerkt batte.

Bas die Kontrole der hohen und niederen Beamten, die polizie liche Ueberwachung der Unterthanen nicht verhüten konnte, das jellte

<sup>1)</sup> Perob. 1, 114. Pers. 980. Plut. Artax. 12. Suibas und helphis δοβαλμός. Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 16. 8, 2, 11. Das Amt bes Mugel bes Reichs besteht noch heute in Bersien. — 2) Xenoph. Cyr. inst. 8, 2, 10. Brisson. de regn. Pers. 1, 190. — 3) Perob. 5, 35. 49—52. 7, 239. Brisson. l.c. 1, 180.

burd eine nachbrudliche Anwendung ber Strafgewalt unterbrudt werben, welche burch Aufstellung abidredenber Beifviele bie Furcht in ben Beamten wie in ben Unterthanen wachzuhalten beftimmt war. Die terroriftische Auslibung ber Strafgewalt, welche bie Brabmanen am Banges ale gottliches Recht, ale Pflicht bee foniglichen Umtes fo gut ju beduciren verftanben, galt auch in Berfien ale unentbebrliches Mittel zur Erhaltung bee Staats. Und in ber That berubte ber Beborfam gegen ben unbeschränft gebietenben Berricher im berrichenben Stamm wie in ben unterworfenen Bolfern wefentlich auf ber Furcht ber Unterthanen, inebesonbere auf ber Furcht ber Die mit ber Amtegewalt Betrauten muften augleich bie Beborfamften und Unterwürfigften fein. Bor allen in ben Ctattbaltern ber Provingen mußte bas Bewußtfein mach erhalten merben, bag bie große ihnen vertraute Dacht nur auf bie Begenleiftung unbedingten Beborfams verlieben fei. Die barten Strafen, welche jebe Reniteng, jebe ungefdidte Ausführung eines foniglichen Befehls trafen, waren nur bie Rebrfeite ber Bunftbezeugungen, bie ibnen im anderen Falle ju Theil murben. Wie lebhaft bie Lehre Barathuftra's Achtung und Schonung bes Lebens predigte: auch in Berfien fonnten Die Lebren ber Religion nicht gegen bie Staatsraifon burchbringen. Richt nur ben Rambufes, auch Ronig Dareios feben mir felbft bei geringem Bergeben graufame Strafen verhängen. Cobald bie Gatrapen Grund gur Ungufriedenheit geben, werben fie öffentlich ober beimlich aus bem Wege geräumt 1). Aber auch gegen bie Richter, gegen Richtbeamte wird jebes Bergeben, jeber Ungehorfam gegen ben Bint bes Berrichers, ja icon ein Bunich, ber bem Billen bes Ronigs wiberfpricht, graufam geabnbet. Rambbfes beftrafte angefebene Berfer burd Bergraben in bie Erbe. Dareios, ber nicht fur ben ftrengften Berricher galt, begnugte fich nicht mit ber Sinrichtung bee Intaphernes, er ließ fast alle mannlichen Blieber bes Saufes vernichten, obwohl Intaphernes einen fo wefentlichen Antheil an ber Ermorbung bes Magiere batte. Die Saupter ber Aufftanbe in ben Provingen murben burd Rrengigung ober Erbangung beftraft. Dem Abfathritg. ber bie Deber, bem Ticbitratathma, ber bie Sagartier gum Aufstanbe getrieben hatte, wurden vor ber Sinrichtung Rafe und Ohren abgeschnitten; fie murben in biesem Buftante öffentlich ausgestellt 2).

<sup>1)</sup> Berob. 3, 129. 4, 166. Plut. Artax. 23. - 2) Dben G. 834. 835.

Mle Dareice gegen bie Stothen anegog, bat Deobagos, ein angefebener Berfer, bon feinen brei Gobnen einen im Saufe behalten gu burfen. Der Ronig fant, bag biefer Bunfch ber Bingebung wiberfpreche, bie jeber Berfer bem Reiche ichulbig fei; er ermiberte, er folle feine Gohne alle behalten und ließ fie fofort tobten. Sanboles einer ber foniglichen Richter hatte bestochen ein ungerechtes Urteil Dareios ließ ibn ane Rreug fchlagen; er bing icon an bemfelben ale fich ber Ronig erinnerte, bag Sanbotes bem Ronigebaufe mehr Gutes als Uebles gethan habe und ibn wieber abgunehmen befahl. Er blieb am leben und im Dienfte, aber nicht ale Richter 1). Gine ber milbeften Strafen mar bie Berbannung auf bie Infeln bes perfifden Meerbufens. Beigelungen, Abichneiben bet Rafe, ber Ohren, ber Bunge, bas Abhauen von Sanben, Armen und Sugen wurden nicht felten auch bon ben Catrapen verbangt?). Einen Auftrag bes Ronige ichlecht ausgerichtet zu baben, toftete guweilen ben Ropf. Der Ronig fprach bas Urtheil, inbem er ten Burtel bee Schuldigen berührte, ober ließ es burch bie fieben Dber richter in feiner Wegenwart ober ohne feine Theilnahme am Bericht fprechen. Die Strafe murbe bann burch Abhauen bes Ropfes ober burch Rreugigung vollzogen 3). Der Terrorismus ber Strafen fieigerte fich in bemfelben Berhaltnig, ale bie perfonliche Tuchtigfeit ber Ronige nachließ. Es wird aus fpaterer Zeit von Berquetichungen zwifden Steinen, Berichneibungen bei lebenbigem Leibe, qualvollen Einschließungen in Eroge ergablt; ja Tenophon berichtet, bag einer ber Theilnehmer an ber Emporung bes jungeren Rpros ein rolles 3ahr hindurch gemartert worben fei 4).

Bergleicht man bas Verfahren ber perfischen Fürsten mit bem Berhalten ber späteren Herrscher bes Orients, so ist gewiß nicht zu verkennen, baß bie Beamten unter jenen besser gestellt und reicher belohnt aber auch besser toutrolirt und in größerer Abhängigkeit und Unsicherheit gehalten wurden als späterhin ber fall war, baß die Unterthanen sich unvergleichlich besser befanden als die ber späteren Ohnastien und Reiche, als sie sich heute im Orient bessinden. Es war nichts Geringes, baß die Könige ber Perser dem

<sup>1)</sup> Scrob. 4, 84. 7, 194. — 2) Scrob. 3, 93. Xenoph. anab. 1, 9. Brisson. de regn. Pers. 2, 227 seq. — 3) Xenoph. anab. 1, 6. Plut. Artax. 29. Curtius 3, 2, 18. Diob. 17, 30. — 4) Plut. Artax. 14. 16, 17, 19. Xenoph. anab. 2, 6,

gesammten Asien von ben Ufern bes Hellespont bis zum Belurbagh ben Frieden gegeben hatten, baß sie Ordnung und Sicherheit vom Mil bis zum Himasaja aufrecht hielten, baß sich ber Verkehr auf allen Straßen und Klüssen bes weiten Reichs nicht nur ungehemmt sondern auch geschützt bewegen konnte. Dazu kam, baß für ben Bohlstand und Andau, für den Handel und Verkehr ber Provinzen positiv gesorgt wurde, baß Religion und Sitte, Gesch und Recht ber unterworsenen Völker nirgend gekränkt sondern geachtet wurden.

Das Gefet Barathuftra's gebot ben Anbau ber Felbfrucht, bie Mehrung ter Baume. Dies Gebot beachteten bie Ronige ber Berfer nicht nur für ihr Beimathland fonbern auch für die Provinzen. Dareios überfah babei fcmerlich ben weltlichen Befichtspunkt, bag bem Reiche burch gutangebaute und wohlbevölferte Provingen beffer gebient fei ale burch wuftes Land. Tenophon führt aus, wie bie Ronige ber Perfer nicht minbere Sorge fur ben Acterbau ale für bas Rriegemefen trugen. Bei ihren Palaften und wohin fie fonft tamen liegen fie bie iconften Barten mit Baumen und ben trefflichften Gemächsen, bie bie Erbe trage, erfüllt, anlegen 1). Wie in anberen Dingen verfuhren bie Satrapen auch hierin nach bem Beifpiele bes Ronigs, fie pflaugten bei ihren Refibengen gu Dastyleion, Sarbes, Relaenae, Sibon u. f. m. ausgebehnte Barts. Bei Carbes gab es mehrere Anlagen biefer Art, bie ichonfte war mit Baffern und Biefen, mit Erholunge- und Schattenplaten inaugerorbentlicher und foniglicher Beife geschmudt 2). Der jungere Apros vermehrte biefelben burch einen neuen Part. Als er biefen bem Lufanber zeigte, bewunderte ber Grieche die Schönheit ber Baume, die Gleichheit ihres Buchfes, bie geraben Reihen und bie wohlgewählten Winkel, in benen fie ftanben und fich burchschnitten, bie mannichfachen und lieblichen Beruche, welche ben Luftwanbelnten begleiteten, und fagte, bag er ben noch mehr bewundere, ber bies abgemeffen und angeordnet habe. Der Bring ermiberte, bag er Alles felbft abgemeffen und angeordnet und einiges auch felbst gepflangt habe. Und als Lufander bies mit einem Blid auf bie prachtigen Rleiber bes Pringen, auf bie Retten und Armringe und ben übrigen Schmud und ben Bohlgeruch bezweis felte, ermiberte Apros: 3ch fcmore beim Mithra, bag ich niemals

57

<sup>1)</sup> Xenoph. oecon. 4, 13 seq. — 2) Plut. Alcib. 24. Dunder, Befdichte bee Alterthume. II.

Speife zu mir nehme, bevor ich mich nicht burch friegerifche lebung ober Gartenarbeit in Schweiß gefett habe 1). Auch bie Anlagen ber Catrapen Bbrbgiens bei Dastbleion maren umfangreicher Art. Es gab bier große eingehegte Bilbparte und offene Jagbreviere, Geflügel jum Bogelftellen, bas Bange mar bon einem fifchreichen Glug um geben. 218 Agefilace von Sparta biefe Anlagen vermuftet batte, fagte ibm ber Satrap Bharnabagos bei einer Busammentunft : ,, Bas mir mein Bater binterlaffen, icone Bebaute, Garten voll von Baumen und Thieren, welche bie Freude meiner Geele maren, bas febe ich nun Alles umgehauen und niebergebrannt 2)." Wenn ber Ronig ber Berfer Auszeichnungen ertheilte, wurden, nach Tenophone Bericht, querft bie gerufen, welche fich im Rriege hervorgethan hatten, banach aber bie, beren lanbicaften am beften angebaut maren. Den Satrapen lage gleichmäßig bie Gorge fur ben Schut ihrer Provingen wie bie Corge für beren Anbau ob. Go weit ber Konig nun felbft bas Reich bereife, um bie jährliche Infpettion ber Truppen abgubalten, ba unterfuche er auch zugleich ben Anbau bes Lanbes; wo er bie Inspettion nicht felbft halte, ba gefchehe bies burch Bertraute. Und wo er nun finbe, bag bas land gut bewohnt und angebaut, bie Forften gut bestanden und bie Meder mit ben Früchten erfüllt feien, welche bas land trage, beffen Borfteber zeichne er burd Gefchente und burch Ertheilung bes Borranges aus; wo er aber bas Land unangebaut finde und bunn bevolfert, fei ce burch bie Barte, bie Rachläffigfeit ober bie lleberhebung bee Catrapen, ba merte bie fer beftraft und feiner Stelle entfett 3). Wir feben fomit, baf bie Ronige Perfiens bem Landbau, ben Forften, bem Bachethum ber Bevölferung Fürforge gewandten und bie Satrapen anbielten, tie Rultur ihrer Provingen ju forbern und ju pflegen. Wenn bie iabrliche Inspettion ber Provingen nicht nur auf ben Buftanb ber Trup pen, auf bie Bermaltung und bie Steuern fonbern auch auf bie Rultur berfelben gerichtet murbe, fo werben wir bem Dareice einen befonbern Antheil an biefer Fürforge gufdreiben burfen, nicht nur weil er bie Steuern ber Provingen auf ben Ertrag ihres Bobens grundete, sonbern weil er es war, ber bie Rontrole ber jahrlichen Infpettie nen einführte.

Es war feine geringe Wohlthat, bie Dareics ben Provinge

<sup>1)</sup> Xenoph. oecon. 4, 20-24. — 2) Xenoph. hist. gr. 4, 1, 33. — 3) Xenoph. oecon. 4, 8-12. Cyr. inst. 8, 6, 16.

burch bie Regulirung bes Steuerwefens erwies. Gie gefcah freilich in erfter Linie in bem Intereffe, bem Reiche ein beftimmtes unb ficheres Gintommen ju geminnen; aber ba biefe Dagregel augleich ben willfürlichen Erbebungen ber Satrapen in ben Provingen eine gemiffe Grenge fette, ba bie Steuer ben Brovingen uach ber Steuerfähigkeit aufgelegt murbe, ba biefelben nicht überburbet, fonbern in leiftungefähigem Buftanbe erhalten werben follten, bamit bas Reich ficher auf ben Gingang ibrer Steuern gablen tonne, fo tam biefelbe bem Bobiftanbe ber Provingen bennoch in hobem Grabe ju Gute. Apros hatte es ben Provingen überlaffen, bie Bobe ihres jabrlichen Tribute felbft zu beftimmen, von welcher bann freilich bie Gnabe bes Ronigs abbing; fie hatten außerbem Raturalien fur ben Sof geliefert und bie Satrapen wie bie Garnifonen in ihren Grengen unterhalten muffen. Dareios wollte auch bier eine fefte Orbnung. Die Sorgfalt, bie er auf bas Steuer- und Geldwefen wenbete, befrembete bie Berfer, bie bes großbergigen, um biefe Dinge unbefummerten Berfahrens bes Apros mobl eingebent maren; im Gegenfate ju biefem follen fie, wie Berobot ergabt, ben Dareios einen Rramer genaunt haben. Der Mafiftab, nach welchem Dareios ben Brovingen ihre Steuerkontingente auflegte, waren bie Ertrage ihres Aderlanbes. Rach Berobote Angabe wurde ber gefammte Umfang ber Aderflachen jeber Proving nach Barafangen vermeffen und bie Steuer nach biefem Umfange und nach ber Qualitat bes Bobens beftimmt. Bir finden Beifpiele, bag nach eingreifenden Rriegen neue Bermeffungen jum Behufe neuer Abichatungen vorgenommen worben Dag innerhalb ber Provingen bie einzelnen Sanbichaften, Die ein politifches Bange bilbeten, mochten es Stadtgemeinben fein, mochten fie unter Donaften ober Ctammbanptern fteben, mit einer bestimmten Quote bes Provinzialfontingente angesetzt waren, muffen wir annehmen, ba wir erfahren, bag bie Borfteber ber lanbichaften für bie Ablieferung ber Steuer verantwortlich maren.

Mit biefer Einführung einer Reichssteuer, einer fontingentirten Grundsteuer für alle Provinzen bes Reichs bing eine andere Magregel eing zusammen, die für den handel und Berkehr des Reiches die heilsamsten Folgen hatte. Es mußte festgestellt werden, in welcher Munze die Provinzen ihre Steuerkontingente abzuführen hätten, wenigftens nach welchem Maßstabe, zu welchem Berthe die königlichen

<sup>1)</sup> Serob. 3, 89. 6, 42. Xenoph. hist. graec. 3, 4, 25.

Raffen bie Steuersummen ber Provingen anzunehmen batten. Die Berfcbiebenheit in biefer Beziehung mar febr groß. Babrent fic bie öftlichen Provingen noch meift auf bem Standpunkte ber Naturalwirthichaft befanden, mabrent ihr Gelbverfehr auf Barren ben edlen Metallen beschränft gemefen fein wirt, bie mohl nach affprifchem Gewicht, bas tie lange Dberhoheit ber Affprer bem Sochlande von Gran gebracht batte, bemeffen maren, beftant im Beften, in Abbien, in ben Safenftabten ber Bellenen bereits ein lebhafter Gelbverfehr. Die Babylonier, Die Sprer, ja felbft bie Phoeniter behalfen fich noch ohne Munge mit Barren und Studen von marfirtem Bewicht, aber fur bie furfirenben Barren maren febr verichiebene Ginheiten maggebend geworben; in Meghpten bestant ein völlig felbständiges Shftem, in ben Müngen ber anatolifchen Statte freugten fich febr abweichenbe Methoden ber Theilung ber Goldund Gilberftude; eine Bermirrung, Die baburch gefteigert murbe, bag bier nicht bled Golt- und Gilbermungen gefchlagen fonbern auch aus Eleftron geprägt wurde b. b. bem ftart filberhaltigen Golb, bem fogenannten Beiggolb, welches aus bem Canbe bes Battolos herausgewaschen murbe. Rroefos hatte vergebens verfucht, biefer Bermirrung burch eine uene Mungpragung abzuhelfen; feine neuen Müngen hatten biefelbe nur noch vermehrt 1). Dareios entschloß fich eine Reichemunge ichlagen ju laffen, bie in allen foniglichen Raffen voll angenommen werben follte. Die Golb-Silberftude berfelben follten in einem bestimmten correlaten Berhaltniß fteben; bas Golb ber neuen Minge follte, wie es im Drient hergebracht war, ben breigebneinbrittelfachen Werth bes gleis den Gilbergewichts haben.

Neuerdings ist aus ben zu Ninive aufgefundenen Gewichtsstüden nachgewiesen worden, daß in Asspring zwei Gewichtsstyfteme, ein schweres und ein leichtes, neben einander bestanden, beide waren den Babhloniern entlehnt. Das schwere Talent wog 121½ (60,000 Kilogr.), das leichte 60¾ Pfund (30,300 Kilogr.). Auf den sechzigsten Theil, die Mine, des ersten Systems, welche sonach über zwei Pfund wog, waren die ältesten Goldstücke in Kleinasien, in Sardes und Phostaea in der Weise geprägt worden, daß sie einem Sechzigstel dieser Mine d. h. einem Shekel (16,30 Gr.) an Gewicht gleichstanden. 3600 Goldstücke dieses Gewichts machten ein Goldstalent aus. Dagegen schung

<sup>1)</sup> Branbis Mungwefen in Borberafien G. 190 figb.

Rroefos feine Golbmungen auf ben fechzigften Theil ber Mine bes leichten babblonischen Talente, brachte biefelben jeboch nicht voll ane. Bereits por Dareios hatte man bei ben Israeliten wie bei ben Brieden bie babbloniiche Untertheilung ber Mine in 60 Shetel aufgegeben und ber Mine ftatt 60 nur 50 Ghetel gegeben, mahrend man bas Gewicht bes Shefele fefthielt. Sieraus eraab fich ein Talent, melches nicht mehr 3600 Shefel fonbern nur noch 3000 Shefel einschloß, mitbin um ein Cechstel leichter mar als bas babblonische Talent. Bog bas leichte babylonifde Talent von 3600 Chefeln 603/4 Bfunb. fo fonnte baffelbe ju 3000 Chefeln nur noch 501/2 Bfund wiegen. Diefes Bewicht ift bas euboeische Talent ber Briechen. Rach biefem Talent ließ Ronig Dareios Die neuen Golomungen ichlagen, welche Die Griechen Dareifen nennen. Der Dareifes mog 8.40 Gramm : er batte nach unferer Munge einen Berth von etwa fieben Thalern. 3000 Dareifen maren bas verfifche ober enboeifche Goldtalent, meldes einen Werth von über 20,000 Thalern batte. Das Golb ber neuen Reichemunge war viel reiner ausgeschieben ale in ben alteren Mungen von Bhofgeg, von Sprifos, von Milet, ale in benen bes Rroefos; bie Mungen bes Dareios geigen nur eine geringe Legirung und eine gute und gleichartige Bragung. Er ließ biefelben ohne Zweifel vorzugeweife aus bem reinen Golbftanb ichlagen, welchen bie Inber fteuern mußten (G. 919). Bei ber Ausbringung ber Gilbermunge fam es bem Dareios barauf an, fte in ein einfaches Berhaltnif gur Goldmunge gu feten. Wenn bas Gilberftud, ber Stater, auf ben fünf unb vierzigften Theil ber Mine bes leichten babblonifden Bewichtstalents geftellt murbe, fo waren gebn Gilberftater, nach bem im Drient bergebrachten Berhaltnig bes Gilbers jum Golbe einem Golbbareifes an Berth gleich. Demnach murbe ber Gilberftater ju 11,2 Gramm (nach unferm Mungwerth etwa 20 Grofden) ober in zwei Salften getheilt ju 5,60 Gramm ausgebracht, welche bie Briechen medifche Siglen (Shefel) nennen. Bebn Gilberftater, zwanzig mebifche Siglen galten nun wie nach bem Werthe fo auch nach bem Befete einen Dareitos. 3000 Stater biefes Gewichts ergaben ein Gilbertalent von 673/10 Bfund und einen Werth von über 2000 Thalern. Dies ift bas Talent, welches bie Griechen bas babylonische nennen 1).

<sup>1)</sup> Mommsen (Geschichte bes römischen Mungwejens) hat bem von Bodh bestimmten Berhaltnig bes euboeischen und babylonischen Talents wie 5 zu 6, bas Berhaltnig von 3 zu 4 substituirt, so bag bas babylonische Talent 80

Die neuen Goloftude, bie Dareifen, wie bie neuen Gilberftude ließ ber Ronig mit feinem Bilbe pragen; fie zeigen ibn in fnieenter Stellung, in langem Rleibe, ben Raftan barüber, mit ber toniglichen Tigra, in reichem Saar und Bart, in ber gefentten rechten Sant einen Stab ober bie Lange, jumeilen auch bas Schwert, in ber ausgeftrecten Linken ben Bogen. Roch neuerlich find 300 biefer Das reifen in bem Bette bes Ranale gefunden worben, mittelft beffen ber Gobn bes Dareios bie Lanbenge bes Athos burchftechen lief. Muf ben Gilbermungen balt ber Ronig zuweilen ftatt bee Bogens einen Pfeil in ber Linfen. Fur bie fprifchen Gebiete bat Dareios neben ber Reichemunge noch besondere große Gilberftude von etwa 28 Grammen fclagen laffen. Gie zeigen ben Ronig, bie Rechte erboben, bie Linte gefenft, auf bem Bagen, ber von vier ober feche Roffen gezogen wirb, welche über einen getobteten Lowen binmegjagen; bie Rudfeite giebt bas Bilb einer umthurmten Stabt. anberen Müngen berfelben Urt, beren Rudfeite eine mit Ruberern befette Baleere feben lagt, fteht ber Ronig ebenfalls auf bem Bagen, bie Pferbe bewegen fich langfam, ber Stabtrager bes Ronige folgt bem Bagen. Rach ber Ginführung ber Reichsmunge follte fortan bie Golbpragung bem Reiche allein gufteben; Gilber bagegen follten bie Stabte und Donaften auch ferner pragen tonnen. Ge war ihnen erlaubt, nach jebem beliebigen guge ju mungen, ihre Müngen in jeber beliebigen Beife gu bezeichnen. Die Bemeinten fonnten bie Stadtmappen, bie Dynaften ihre eigenen Bilber, ibre Namen auf ihre Mungen fegen. Auch bie Satrapen batten bas Recht, Gilbermungen gu ichlagen, bie Mungen mit befonderen Bei-

enboeischen Minen gleich ftebe. Mommsen basirte seine Ansicht auf bas Gewicht ber vorhandenen persischen Golde und Sisbermangen und bestimmte danach das babysonische Talent auf 33,440 Kilogr., das euboeische auf 25,080 Kilogr. In- zwischen hat der Löwe von Abydos mit seiner aramacischen Aichungsmarke bewiesen, daß das Gewicht des euboeischen Talents 25,087 Kilogr. betrug. hieraus wie and den Gewichten von Ninive hat dann Brandis in seinem Münzwesen Borderassens das gesammte Spsem Mar gelegt und das leichte Goldblaken uns 25,248 Kilogr., das babysonische Silbertalent auf 33,600 Kilogr., bas babysonische Silbertalent auf 33,600 Kilogr. sessenst festgesell. Er pflichtet demgemäß Mommsens Ansicht, daß dei herodot 3, 89. 95 kant 70: 78 enboeische Minen zu lesen sei und damit in der Umrechnung die 7600 babysonischen Talente auf 9880 euboeische Talente zu sehen seien, wobei die Gesammtsumme Herodots von 14560 Talenten gewahrt bleibt, vollständig bei; a. a. D. S. 63, 64,

chen (es finden sich als solche zwei Männer vor einem Feneraltar, die Gestalt des Auramazda n. s. w.), mit ihrem Namen oder ihrem Bilde zu versehen. Doch stand das Geld, das die Satrapen schlugen, der Reichsmünze keines Weges gleich; es besaß keinen gesetzlichen Vorzug vor den übrigen Provinzialmunzen. Auch begannen die Satrapen erst im vierten Jahrhundert häusiger zu prägen; früsherhin schlugen sie wohl nur ausnahmsweise im Fall besonderen Mangels an kursirendem Gelde oder um den Geldbedarf für größere kriegerische Unternehmungen zu beden. Wie die Städte und Ohnasten prägten auch die Satrapen selten nach dem Reichssinße, sie hiesten sich meist an die in ihren Provinzen üblichen Währungen 1). Bei den Kassen des Königs aber wurde nur Neichsmünze angenommen, alse anderen wurden als rohes Metall empfangen, nach dem Reichssgewicht abgewogen und eingeschmolzen, um dann erst bei eintretens dem Bedarf als Neichsmünze geprägt und ausgegeben zu werden?

Es tam bem Berfehr in hobem Dage gu Gute, bag es nun in ber neuen Reichemunge einen feften Werthmeffer gab, bag ein Belb beftant, mit bem man vom Sellespont bis jum Inbus gelangen fonnte. Dagu fam, bag Sanbel und Wanbel im Inneren bes Reiches burch feinerlei Bollichranten gehemmt waren, bag Dareios weber bie eingebenden, noch bie ausgebenden Baaren in ben Safen ober an ben Grengen von Reichswegen mit Bollen belaftete, bag bie Strafen, welche er von einem Enbe bes Reiches an bas anbere führte, nicht blos ben Beamten und Truppen fonbern auch bem Reife- und Sanbelsverfehr bienten. Die Sicherheit biefer Strafen, bie unter ber Aufficht ftanbiger Militarpoften waren, fonnte bem Berfehr ebenfalls nur forberlich fein. Das perfifche Reich gewährte ben Sanbeleftabten Anatoliens und Spriens, ber Induftrie Libiens, Babblone und Meguptene ben weiteften Darft. Bei bem Reichthum und ber Mannigfaltigfeit ber Probutte ber perfifchen Provingen, bei ber Ausbehnung ber Ruften bee Reiche, bei ber Denge feiner Safenplate, bei ber Lage beffelben gwijchen Indien und Europa burfen wir einen febr lebhaften Sanbel und Bertehr vorausfeten.

Auch ber Seehanbel hatte bem Dareios eine berentfame Ferberung zu bauten. Herobot bemerkt, nachbem er die Expedition, welche Dareios zur Ersorschung bes Indus aussenbete, beschrieben

<sup>1)</sup> Branbis Mingwesen S. 225. 231. 239. 241 figb. — 2) herob. 3, 96. Strabon p. 735.

hat - fie tehrte von beffen Minbung, Arabien umichiffent, auf bem rothen Meere gurud - bag "Konig Dareios fich banach biefes Meeres bebient habe." Siermit ift nicht etwa nur bie Gees verbindung amischen bem Delta bes Euphrat und Tigris und bem bes Inbus gemeint fonbern ber Geeweg vom rothen Deere nad bem Inbus. Dareios eröffnete bie Bafferverbindung gwifchen tem Dil und bem rothen Deere b. h. zwischen biefem und bem Dittel-Wir erinnern une, bag Ramfes II. bereite biefen Gebanfen gefaßt, bag er einen Ranal bei Bubaftis aus bem Ril ableitete und bis in ben Profobiliee führte. Die in biefem Grengbegirf Meghptene bamale anfaffigen Beraeliten murben gu biefen Bauten berangezogen (Br. I, 136). Dehr ale fieben hunbert Jahr frater wurde bas Wert von Necho wieber aufgenommen und bis ju ben bitteren Geen geführt. Bon bier verließ ber Ranal bie öftliche Richtung und wendete fich faft im rechten Bintel nach Guben. Aber eben an biefer Berbinbungeftrede gwifden ben Geen und ber Rortweftfpite bes rothen Meeres, an ben Schwierigfeiten, welche bie Bufte bier entgegenftellte, fcbeiterte Recho 1). Dareios mußte biefelben ju überwinden. Es wird gegen bas Jahr 500 v. Chr. gemefen fein, bag ber Ranal bas rothe Meer erreichte. Rach Berobots Angabe war er breit genug, um zwei Dreiruberern neben einander Blat in geben; bie Breite muß hiernach gewiß 100 fuß gemeffen haben; bie Lange betrug nach Berobot vom Ril bis jum Meere vier Taafabrten; weit über taufend Stabien (25 Meilen 2). Noch beute ift bas Bett biefes Ranals bier und ba ertennbar. Im Ranbe beffelben find merhwürdige Refte gefunden worben. In ber Rabe von Galui el terraba liegen rothe Granitblode, bie einem großen Monumente augehört haben, mit Spuren von Bierogluphen und Reilidrift. Unter bem aeghptischen Simmel ift ber geflügelte Dietus bargeftellt: barunter befinden fich zwei Ronige in ber perfifchen Tiara; vor jebem ein aegyptisches Konigeschilb; bie Zeichen bes linken ergeben ben Ramen bes Dareios in Reilschrift; in Fragmenten ber übrigen Inschriften ber Blode ift berfelbe in Sieroglophen wieberbolt. bie Ramen einiger Bolter laffen bie Sieroglyphen ertennen; ber eine berfelben lautet Mahafi (Reger). Weiter öftlich am Rrotobilfee finben fich wieberum Spuren eines perfifden Monuments. Enblid

<sup>1)</sup> Bb. 1, 294. 926. - 2) Derob. 2, 158. Plin. h. n. 6, 33 giebt 100 Fus Breite an.

find auf einem Trummerbaufen nicht weit vom Gubrande ber bitteren Geen Refte eines perfifden Ronigebilbes und Fragmente von Reilinschriften auf Bloden von rothem Granit entbedt worben, in welchen ebenfalls ber Rame bes Dareios gelesen wirb 1). Monumente, alle brei auf bominirenben Snaeln gelegen, maren obne Zweifel in abnlicher Beife wie bas Denkmal von Bifitun und bie Saulen am Bosporos bagu bestimmt, bas Unbenfen an bie Eroffnung bes Ranale, an ben Bollenber bes großen Bauce ju erhalten. Mun tonnten bie Schiffe ber Megppter, bie Schiffe ber Phoeniter von Sibon und Thros ber burd ben Ril nach ben Ruften bes gludlichen Arabien fteuern, mas bie Bhoenifer ju ben Reiten Salomons, ju ben Beiten Ufia's von Buba von Clath aus bereits versucht hatten, und bie Ginfahrt in bas perfifche Meer, bie Indusmundungen wieber auffuchen, bie Schiffe ber Babylonier aber von Terebon in ben Ril laufen. Nach Deffnung biefer Bafferftrage mochte Ronig Dareios. wenn es ihm gut ichien, bie Schiffe Babylone in bas Mittelmeer. bie Rriegeschiffe ber Jonier und Bhoenifer in ben perfifden Meerbufen und an bie Mündung bes Indus befehligen.

Der größte Rubm bes perfifden Regimente lag in feiner Dulbfamteit gegen bie bergebrachten Sitten und Rechtsorbnungen, gegen bie politischen Organisationen, bie lofalen und muntipalen Freiheiten ber unterworfenen Bolter. Nirgend wurde tiefer in bas nationale Leben, in Recht und Gefet ber Unterworfenen eingegriffen als nothig war, um bie Leiftungen und ben Beborfam berfelben gegen bas Reich ju fichern, bie Ordnung und ben Frieben zu erhalten. Am glangenbften zeigt fich biefe Schonung ber Unterworfenen in bem Berhalten ber Staateverwaltung gegen ihren Glauben und ihren Co feft bie Ronige Berfiens überzeugt waren, baf alle Botter, benen bie Bolfer Borberafiens und Megprtene bienten, Qugengotter feien, fo wenig wurde boch jemale auch nur ber geringfte Berfuch gemacht, ihren Rultus zu ftoren, fie zu bem mabren Glauben. jur Lehre Barathuftra's ju befehren. Gelbit Rambhfes glaubte mit jenem Stofe gegen ben Apis nur eine politifche Demonftration gu ftrafen. Auf feinen Befehl murbe, wie wir faben, ber burch ben Rrieg geftorte Rultus Neghptens wieber bergeftellt und bie Leichen ber Apis erhielten bie übliche Beftattung 2). Bon Dareios ergablt Diobor

<sup>1)</sup> Lepfius, Chronologie ber Aegypter S. 354. Monatsberichte ber Berl. Atab. 1866 S. 286. Oppert a. a. D. S. 719. — 2) Ob. S. 792.

bak er bie Berletungen, welche Rambbies gegen bie Beiligthumer ber Meghpter begangen, gemigbilligt, bag er nach einem geziemenben und ben Gottern genehmen leben getrachtet habe. Mit ben Prieftern Meanptene fei er in Berfebr getreten; er babe fich mit ibrer Botterlebre und ihren beiligen Schriften befannt gemacht und mit ber Berbefferung ber aegpptifchen Gefete beidaftigt. Und ba er bie Geiftesgroße und Fürforge ber alten Könige gegen ihre Unterthanen aus ben beiligen Buchern fennen gelernt, habe er biefen nachgeahmt und baburch fo groke Berehrung erlangt, baf er noch bei feinen Lebzeiten von ben Meguptern Gott gengunt worben fei, er allein von allen Konigen, und nach feinem Tobe babe er bie Ehren empfangen, bie in alter Beit ben Ronigen gu Theil geworben feien, Die am meiften nach bem Gefet geberricht batten. Dareios werbe von ben Megyptern ju ihren Befetgebern gerechnet. 218 er in Memphis feine Bilbfaule por ber bes Sefoftris aufftellen wollte, babe ber Oberpriefter in ber Bersammlung ber Priefter wibersprochen, ba Dareios bie Thaten bes Sefoftris nicht übertroffen habe. Und Dareios fei barüber nicht ergurut gemefen fonbern babe burch ben Freimuth erfreut gefagt, bag er, wenn er ebenfo lange lebe, in feinem Stude binter jenem gurudbleiben werbe; man muffe bie in gleichem Alter vollbrachten Thaten jufammenftellen e bas fei bie gerechtefte Brufung ber Tuchtigfeit 1). Berobot ergablt, bag, ale Dareios fein Bilb por ben Bilbfaulen bes Cefoftrie, beffen Beibes und feiner vier Gobne, bie por bem Tempel bes Ptah ju Memphis ftanben, babe errichten wollen, ber Briefter bee Ptab wiberfprocen babe, ba Gefoftrie nicht geringere Bolfer unterworfen habe ale Dareice und bagn bie Stythen, Dareice aber ber Stythen nicht Berr geworben fei; und man fage, baf Dareies bies verziehen habe 2). Polygenos berichtet, bie Megypter batten bie Ebrannei bes Catrapen Arnanbes nicht ertragen tonnen und feien beshalb abgefallen; Darejos aber fei burch bie grabifche Bufte nach Memphis gefommen, und ba bie Meghpter ben Tob bes Apis burd cine allgemeine Trauer beflagten, habe Dareios bem, ber ben Apis auffinde, eine Belohnung von bunbert Talenten Golbes verfunbigen laffen. Da hatten bie Megppter bie Frommigkeit bes Das reios bewundert, bie Emporer verlaffen und fich ibm wieber unterworfen 3).

<sup>1)</sup> Diob. 1, 58. 95. - 2) Berob. 2, 110. - 3) Strateg. 7, 11.

Dag in Aeghpten fein Aufftand ausbrach, als nach ber Töbtung bes Dagiers faft alle Provingen mit Ausnahme Spriens und Rleinafiens fich erhoben, fteht burch bie Rachrichten ber Griechen wie burch bie Infdrift von Bifitun feft. Ans Berobote Angabe erhellt, baf Arbanbes, ben Rambhfes jum Satrapen in Megupten eingesett batte, Acgupten auch unter Dareios noch ju ber Beit verwaltete, als ber große Bug gegen Rhrene und Barta unternommen wurde (im Jahre 512), bem jene Aufforderung bes Dareice an bie Rarthager, feine Oberbobeit anzuerkennen, gefolgt fein foll. Beiter bemerkt Berobot. bag Dareios ben Arbandes babe binrichten laffen. Arbandes babe bas Gilber fur bie Munge fo rein ausgeschieben wie Dareios bies fur bas Golb gethan, und noch jest fei bas reinfte Gilbergelb bas arbanbifche. Ergurnt, bag Arbanbes fich ihm gleichftelle, babe Dareice ihn unter bem Bormanbe, bag er einen Aufftanb im Ginne habe, tobten laffen. Die Gatrapen übten, wie wir faben, bas Mungrecht. Richt bie Bragung von Gilbermungen rugte Dareios; er fab vielmehr barin, bag Arhandes bas Gilber (wohl in ber Abficht, baffelbe in gleichem Rurfe mit ber Reichsmunge gu balten) in feinen Mungen beffer ausbrachte ale in ben foniglichen, einen Berfuch, bie Bunft ber Megypter ju gewinnen und glaubte bierin eine Borbereitung jum Abfall zu ertennen 1).

Als gewiß können wir annehmen, daß der Aufenthalt des Dareios in Aeghpten, sein Berkehr mit den ägyptischen Priestern, die Fürsorge, welche er ihren Gesetzen widmete, der Ban und die Ersöffnung des großen Kanals erst nach der Expedition gegen Barka stattgesunden hat. Die Bollendung eines Werkes, das die Pharaomen nicht hatten vollbringen können, dessen Bortheile Aeghpten in erster Linie zusielen, mußte dem Dareios die Dankbarkeit der Aeghpter zuwenden. Die äghptischen Inschriften bezeichnen ihn (Darius, Tarus, Atarius) im gewöhnlichen Kurialstil als Gott, als "Lebengeber für immer, geliebt von Ammon 2)." Sie belehren uns, daß er auch den Göttern Aeghptens Tempel erbante d. h. daß er gestattete, daß ans Einkünsten der Brovinz oder Tempeleinkünsten neu erbante Heiligthümer mit seinem Namen bezeichnet wurden. Aus der Dasis Khargeh (westlich von Theben) wurde nach dem Beugniß der Inschriften auf Besehl des Dareios dem Amun ein

<sup>1)</sup> Brandis Müngspftem G. 219. — 2) Rosell. mon. storici 2, 163.

Tempel errichtet. Bir erfahren ferner, bag im vierten Regierungsjabre bes Dareios jener Apis ftarb, ber im fünften Jabre bes Rambufes geboren war (oben S. 792); ein zweiter Apis lebte gwijden bem vierten und bem ein und breifigften Jahre ber Regierung bes Dareios. In biefem Jahre (491 vor Chr.) murbe ein britter Avis in Memphis inftallirt "unter ber Beiligfeit bes Ronige Dareice, tes Berrn ber beiben Belten, bes Emiglebenben." Anbere Inidrijten belehren uns, bag ber Baumeifter Rachnumbet, ber bereits bem Minglis in ben letten Jahren feiner Regierung gebient batte, im Dienste bes Dareios vom feche und zwanzigften bis zum breifigften Regierungsjahre beffelben vericbiebene Bauten ausführte, und jenet Ugaborpenres, ben Rambhfes in feinen Rath gezogen batte (cben S. 791), ergablt une, bag "Seine Beiligfeit ber Berr bes oberen und unteren Meghptens, Dareios, ber emig Lebenbe, ibm befohlen babe nach Meghpten ju geben, mabrent Geine Beiligfeit in Aram war, ale er ber große herr ber gangen Welt und ber große Ronig Meghptens wurde. Rach bem Befehle feiner Beiligfeit habe er bie Ordnung in Aegypten wieder bergeftellt und eine Aufnahme von Allem gemacht. Riemant habe lebles bon ibm gefagt, ba er allen gegeben, mas bas Recht eines Jeben verlangte; er habe alle in bie Rechte und in bie Grengen ber Guter, wie biefe verzeichnet maren. wieder eingesett. Der Rame aller Götter, Tempel und Opfer, tie Reier ihrer Refte fei bergeftellt worben 1)." Wenn biefe Inidrift faum auf bie neue Steuerverfaffung bes Dareios bezogen merben fann vielmehr auf bie Beit ber Belagerung Babblone bingumeijen Scheint, fo bestätigt fie boch, baf ber Ronig ben Rultus ber Megpeter fcutte und forderte.

Micht anders stellte sich Dareios jum Rulius ber Sebracer. Schon im zweiten Jahre seiner Regierung sorberten bie Propheten Saggai und Zacharja die Juden auf, ben Bau des Tempels aufzunehmen, bessen Wiedererrichtung die aus bem Exil in Babylonien heimgekehrten begonnen, beren Fortgang in Folge ber Ausschließung ber Samaritaner von dem Antheil an diesem Werke noch unter bes Kyros Regierung Einhalt gethan worden war (S. 743). Haggai tabelte seine Laubsleute, baß sie sich selbst getäselte hauten, während bas haus Gottes wüft liege, "darum halte ber

de Rougé, revue archéolog. 8, 51. 52. Brugsch hist. d'Egypte p. 273 seq.

Simmel über ihnen ben Thau und bie Erbe ihren Ertrag gurud"; wogegen er ben Segen Behova's verhieß, wenn ber Tempel vollenbet, und bem Gerubabel, ber bie "Gobne ber Wegführung" bor achtzehn Jahren in bie Beimath gurudgebracht hatte, verfunbete, bag "Jehova ihn halten werbe wie feinen Siegelring" wenn bas Wert vollbracht fei. Bacharja erinnerte an die Strafen, die bie Bater bafur getroffen, baf fie ben Willen Jehova's nicht gethan; er verlangte einträchtiges Sanbeln von Serubabel und bem Bobenpriefter Jofug und verhieß biefem für ben Ban bes Tempele ben Konigeschmud und lange nachkommenicaft 1). Cobalb ber Tempel aufgerichtet mare "murben bie Beriprengten Bergele beimfebren und alle Bolfer fich gu Bebova befehren; und wenn auch bie Mauern Berufaleme nicht wieber aufgebaut werben wurben, fo werbe boch Jebova feiner Statt eine feurige Mauer fein 2)." Die beiben Bropheten taufchten fic in ihrem Bertrauen auf bie Sumanitat bee Dareios nicht. 216 ber Satrap von Sprien, welchen bas Buch Eera Thathnai nennt, und beffen Unterbeamte Rechenschaft über ben Bieberbeginn bes Baues forberten, beriefen fich bie Inben auf bie urfprungliche, fchriftlich ertheilte Erlaubnif bes Rpros. Der Statthalter berichtete an ben Sof. Rach ber Ergablung ber Juben ließ Dareios in Babblon und Cabatana nach biefer Urfunde fuchen, und ale fich biefelbe im Archive zu Egbatana porfant, geftattete er ben Bau burch einen neuen toniglichen Befehl. Gines erneuten Biberftrebens ber Gamaritaner gebeufen bie Berichte ber Juben nicht; ber Ban murbe unter wiederholten Ermahnungen ber beiben Propheten fortgefett und im fecheten Jahre bee Dareios (515 v. Chr.) vollenbet. Durch ein Gubnopfer von zwölf Biegenboden für bie gwölf Stamme 36raele und ein Danfopfer von hundert Stieren, zweihundert Bibbern und vierhundert Lammern wurde bie Ginweihung vollzogen 3). Ob Dareice gleichzeitig bie Mauern ber alten Burg Davibe wieber berftellen ließ und eine perfifche Befatung in biefe Citabelle von Berufalem legte, ob bies erft fpater unter feinen nachften Rachfolgern gefcah, ift nicht zu ermitteln 4).

Es ift bem Drient fast immer theils burch bie Anlage feiner Bolfer theils burch ben Umfang feiner Staaten verfagt geblieben,

<sup>1)</sup> Saggai 1,4.10.2, 23. Zacharja 6,9—13.— 2) Zacharja 2,4.5.— 3) Esra 6, 15 fig. Auch Pfalm 66 icheint hierher zu gehören. — 4) Rehemia 2, 8. 7, 2.

bie Amtegewalt ber Staatsbiener burch bie Organifation ber Berwaltung, burch feste Inftitutionen zu beschränken. Die größte Befabr lag in ben ansgebehnten Befugniffen, bie ben Gatrapen ber awangig Provingen bes Reiches zuftanben. Es lag ihnen in erfter Linie ob, bas Aggregat ber verschiebenen politischen Rorper, aus welchen bie Satrapieen beftanben, in Beborfam zu halten. Die alten Donaftieen ber Grogmachte maren freilich befeitigt; ihre Reiche maren mit Ausnahme Meghptens in verschiebene Satrapieen gerlegt worben. Aber in einzelnen Beftanbtbeilen berfelben beftanb bas alteinheimische Fürftenthum fort, wie in Sibon, Thros, in ben Stabten von Rupros. In ben Stabten, auf ben Infeln ber Briechen batten bie Berfertonige felbft, wie wir faben, überall Dynaften erhoben: aud in Rarlen, Lbfien, Baphlagonien begegnen wir fpaterbin Opnaften. lleber bie gablreichen Romaben bes Reichs mar feine andere Urt ber Berrichaft möglich, ale baf man fich an bie Stammbaupter bielt. Die Fürftenthumer, bie Stamme, bie Lanbichaften, bie Statte follten fich felbft regieren nach ihrer bergebrachten Beife, nach ihrem Berfommen und Gefet. Es murbe nicht mehr verlangt, ale bag bie Brovingen geborchten, ihren Tribut gablten und ibre Truppen ftellten. Der Statthalter hatte junachft ben Canbfrieben unter ben vericiebenen Gebieten ber Proving ju mabren, er batte fie in Geboriam au halten, ihre Steuern und naturallieferungen gu erheben, Die Truppen für bas Reich auszuheben. Dazu mar erforberlich, baf er bie bochfte Juftang im Gericht und in ber Bermaltung bilbete, baf er bie oberfte Civil = und Militarautoritat in feiner Sand vereinigte. Er war ber oberfte Richter, an ben Berufung von ben Ausspruchen ber lotalen Beborben und Dynaften eingelegt murbe, wenn man es nicht vorzog fich von vorn berein an ibn ju wenden; er war ber alleinige Richter zwischen ben Stabten, Stammen, Donaften und ganbicaften feiner Proving. Geinen Anordnungen mußte unbedingt Folge geleiftet werben. Er vertheilte bie Steuern und bie Naturallieferungen auf feine Proving und erhob fie; bie Borfteber ber Lanbichaften, gleichviel ob bies Donaften, Stammbanpter ober Gemeinbebeamten maren, waren für bie Ablieferung ber auf ihren Begirt entfallenben Quote verantwortlich 1). Der Satrap befehligte bie in feiner Broving ftationirten Truppen; er hatte bie militarifden Ginrichtungen berfelben gu uber-

<sup>1)</sup> Berob. 6, 42. Xenoph. h. gr. 3, 1, 10-15. Ueber bie Schreibn bes Ronigs bie ben Satrapen gur Seite fteben; Berob. 3, 128.

wachen, bas Material an Waffen und Schiffen fur bas Aufgebot ber Proving bereit gu balten. Weiter batte er bie Berfebreanftalten au beauffichtigen, bie foniglichen Straffen, Die Boften, Die Stationes baufer. Er hatte bie Ranale und Bafen in Stand gu halten, er follte, wie wir faben, anch fur ben Landbau und bie Forften feiner Broving Corge tragen. Enblich übten bie Catrapen bas Mungrecht für ihre Brovingen, ja bie ber Grengprovingen empfingen foggr Be-Sanbichaften frember Staaten und führten Rriege auf eigene Sanb. In tiefer fo gut wie fouveranen Stellung lag ein ftarter Reis bie anvertraute Bewalt zu misbrauchen, ein Antrieb nur noch zu befehlen und gar nicht mehr ju geborden, in ber Broving nach Gutbunten ju ichalten, fich jum Beren berfelben ju machen. Wir faben icon, burch welche Mittel Dareios biefen Gefahren vorzubeugen, ber Macht ber Satraven Begengewichte zu geben bemubt mar. Bir faben. wie er jährliche Inspettionen ber Brovingen theils felbit vollgog. theile burch Rommiffare vollzieben lief, wie er bie Satraven theile burch ,,bas Muge", theils im Bebeimen übermachen ließ, baß fie gu jeber Beit abgerufen, entfett, beftraft werben tonnten und wurben. Dareios ging weiter. Er übertrug ihnen nicht immer ben Befehl über bas Aufgebot ber Proving. Die jährlichen Mufterungen ber Barnifonen burch bie Rommiffare bes Ronigs bienten auch bagu, Diefe Truppen zu erinnern, baß fie im Dienfte bes Ronigs, nicht im Dienfte bes Satrapen ftanben. Dareios entzog ben Satrapen ferner bie Ernennung ber Befehlshaber ber Feftungen, ber wichtigeren Citabellen und Bachtroften in ihren Brovingen; er ernannte felbft g. B. bie Befchlehaber ber Burg ju Egbatana, ber beiben Burgen ju Babb. Ion, ber Reftungen, bie bie Sauptftraffen bes Reiches fperrten und beberrichten: .. bamit, wie Xenophon fagt, ein Satrap, ber etwa im Bertrauen auf fein Bermogen und bie Menge ber Unterworfenen versuchen follte, nicht zu geborchen, gleich in feiner Proving Biberfacher finbe 1)." Beiter murben ben Gatrapen, wie es icheint, to-

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 1. 9. 10. Curtius 5, 1, 20. Daß die Satrapen bie Truppen, die in ihren Provinzen flationirten, befehligten, ift nicht zweiselbalt; sie sibren auch unter und nach Dareios selbftändig Krieg. Daß die Garnisonen der Festungen ihnen zum Gehorfam verdenden waren, solgt aus Herodot 3, 128. Wenn hierin für gewisse Psäche eine Neuberung eingetreten ift, so wird das, was Kenophon dem Kyros zuschreibt, eben auf den Dareios zu übertragen sein; Xenopho. Cyr. inst. 7, 5, 34, 69, 70. Oecon. 4, 6.

nigliche Schreiber jur Seite gestellt, welche ihnen bie schriftlichen Befehle bes Königs vorzulefen und bann wohl auch über beren Ausführung zu berichten hatten.

Belde Beidranfungen man in biefer Richtung vorfeben mochte, fie waren bei ber Dachtvollfommenheit, welche ihre Amtebefugniffe ben Satrapen gemahrten, nicht ausreichenb, wenn bie fonigliche Autorität nicht raich und nachbrudlich einzugreifen vermochte. War bie Berufung an ben Ronig und beffen Enticheibung fur bie naber an Berfien gelegenen Provinzen thunlich und wirtfam, fo mar bies für bie weit entfernten Grengprovingen bei weitem fcwie-Gerate auf biefe aber fam es an. Bergingen Monate bis bie Rommiffare, bis bie Berichte von ber Grenze nach ber Refiben; gelangten, bis ein Befehl bes Ronigs Memphis ober Garbes, ben Indus ober ben Raufasus erreichte, bevor bie Satrapen biefer fernen Provingen Antwort auf ihre Unfragen erhielten, fo fonnte es nicht fehlen, baß fich biefe ichlieflich als felbftanbige, ber Aufficht und bem Behorfam entzogene Autoritäten anfaben. Aber nicht blos barauf fam es an, bie Satrapen ber entfernten Provingen in Beborfam ju halten, auch biefe Brovingen felbft. Galt es, Truppenverftar: fungen in biefe zu werfen, fo burften bie Mariche nicht allgu lange Beit foften, follten bie Grengen wirffam vertheibigt werben, fo mußten bie Mariche ber Beere aus ben inneren Provingen nicht gu viele Zeit in Anspruch nehmen. Die innere und außere Giderbeit bes Reiches wie bie Bedurfniffe ber Bermaltung felbit forberten um fo bringenber rafche Berbinbungen je größer bas Reich geworben Die Ausbehnung beffelben bom Stromon bis jum Jubus mar ungebeuer; bie Entfernung von Ephefos bis jum Sindufub beträgt 600 Meilen, Die von Memphis nach Sogbiana 500 Meilen.

Dareios erkannte, daß das Reich ohne rasche Berbindungen nicht aufrecht gehalten, nicht regiert werden könne. Er stand nicht an, seine Residenz aus Persien, aus dem Stammsande hinweg weiter nach Westen, nach Susiana, in das Gebiet eines unterworfenen Bolks fremder Art und Zunge zu verlegen und Susa zum Mittelpunkte, zur Hauptstadt des Neiches zu machen (unten S. 941). Bon hier aus sollten in allen Richtungen große Straßen nach den Grenzen des Reiches angelegt und unterhalten werden. Schon als die Westgrenze des Reiches den Hellespont erreichte, lagen die Paläste in Persien zu weit im Often. Nachdem nun noch Khrene, Barsa und Sesperides in Afrika, die thrasische Küste und Masedonien in Europa unterworfen waren,

trat biefer lebelftand noch icharfer bervor. Diefe Brunbe bewogen ben Dareios, ben Mittelpunkt ber Bermaltung möglichft in bie Mitte bes Reichs zu legen; boch burfte man fich nicht zu weit von ben Grengen Berfiens entfernen. Straben faat : Apres Berfer batten nach ber Begmingung ber Meber gewahrt, baf ihr Pand am außerften Ende lage, Guffana aber mehr nach Innen und ben Babyloniern und ben übrigen Bolfern naber. Deshalb batten nie ben Ronigefit ibrer Berrichaft bierber gelegt, indem fie gugleich bie Rachbaricaft biefes Lanbes benutten und ben Rubm ber Ctabt. Richt zum wenigiten babe bagu mitgewirft, baf Suffang niemale nach großen Dingen geftrebt hatte, fonbern ftete Theil eines großeren Staates gewesen mare, außer etwa in ber Beroenzeit 1). Es ift ein Brrthum Strabone, ben Meichplos und Berobot veraulafit baben. baf bereite Abros bie Refibeng aus Berfis nach Gufg verlegt babe. Mejcholos nennt ben Dareios bereits ben Sufageborenen Gott Berfiens, Berobot legt ben Balaft nub bie Regierung bes falichen Smerbis nach Gufa; er läft ben Prexaspes fich bom Thurm ber Burgmauer bon Sufa berabfturgen, er lagt bier ben Magier ermorben, bier ben Dareios jum Ronige erhoben werben und gleich vom Beginn feiner Berrichaft bier refibiren. Aber bies ift eine Borwegnahme, eine Borausbatirung ber Refibeng, welche erft Dareios bier und zwar mit ber Absicht errichtet bat, bag fie ber bleibenbe Wohnsit fur ihn und feine Rachfolger, ber Mitttelpuntt bes Reiche und beffen Berwaltung fein folle. Blinius und Melian fagen beftimmt, bag Dareios Sufa, bie Ronigeburg ber Berfer, erbant babe und bie Inschriften bestätigen biefe Angabe 2). Es ift richtig, wenn Strabon bemertt, bag Gufiana ftete gu einem größern Reiche gebort babe; es mar ben Babbloniern, ben Affprern und bann ben Mebern unterthan, aber ber Bufat, bag Gufiana niemale nach großen Dingen geftrebt habe, ift unrichtig, wenn er babin verftanben merben foll, bag bie Gufianer nicht febr tropig an ihrer Gelbftanbigfeit gebangen batten. Debr ale fünf Jahrhunderte bindurch unter ber . Berrichaft Affpriens wurden fie unter ber Sobeit ber Ronige von Minive von Bafallenfürften regiert. Die Inschriften ber Rouige von Affur find erfüllt von Emporungen tiefer Bafallenfürften und

<sup>1)</sup> Strabon p. 727. — 2) Plin. h. n. 6, 27. Ael. h. anim. 1, 59 und unten S. 945.

Dunder, Befdichte bes Alterthums. II.

beren Unterbrückung; gegen Dareios selbst ftanben wie wir saben bie Susianer brei Mal hintereinander auf 1). Gerade bie Absicht, die semitischen Lande im Zaume zu halten, Babhlon näher zu sein ohne die Verbindung mit dem Stammlande aufzugeben, kann sehr wesentlich zu dem Entschluß bes Dareios, die Residenz nach Susau legen, beigetragen haben.

Wir erinnern une, bag bereite ben Aufangen bes affbrifden Reiches bie Erbanung einer großen Strafe auf bas Bochlant von Bran jugefdrieben wird 2), wir faben, bag Rebutabnegar eine Strafe von Babylon quer burch bie Bufte nach Shrien berftellte (1, 652). Für bas ungleich weiter gebehnte perfifche Reich maren Anlagen biefer Art noch viel bringenber geboten. Bohl mochten ichon von Apros und Rambyfes einige Schritte in biefer Richtung gefcheben fein, aber es war Darcios, ber fie burchführte und jenes große Strafenibftem begrunbete, welches Berfien nach allen Richtungen burchzog, und nun von Gufa aus vermeffen murbe. "Ber fonnte, fragte Renophon, Biberfacher, Die ein Beg vieler Monate von ihm trennte, fo raich nieberschlagen, ale ber Ronig ber Berfer 3)?" Rteffas gab am Schluffe feiner verfifden Befdichte eine Ueberficht ber perfifden Strafen von Ephefos bis nach Baftrien und Indien, mit Angabe ber Stationen, ber Tagereifen, ber Barafangen. Diefe ift Wir fennen nur ein Blied bee Shiteme, tie Strafe, Die perforen. von Ephejos über Garbes nach Sufa führte. Bon biefer, welche bie Briechen am meiften intereffirte, giebt Berobot folgende Befdreibung. "Bom griechischen Deer bis nach Gufa fint 14,000 Gtabien (350 Meilen); von Ephefos nach Carbes find 540 Ctabien (131/2 Meilen), bie in brei Tagen gurudgelegt werben fonnen. Bon bier find überall fonigliche Stationen und bie iconften Ginfebrhaufer, ber gange Weg führt burch bewohntes Land und ift ficher. Er gebt zuerft burch bas Bebiet ber Liber, welche fruchtbares Land bewohnen und reich an Gilber fint, bann burch bas Gebiet ber Phrbger, bie reichsten an Bieb und an Felbfruchten: bies fint zwanzig Stationen, vier und neunzig und eine halbe Barafangen. Danach muß ber Salys überfchritten werben; bier find Thore, burch welche man geben muß, um über ben Gluß zu fommen, und eine ftarte Bade. Benfeit bes Stuffes ift man in Rappatofien und bat bis gur Grenge Rilifiens 28 Stationen und 104 Parafangen gurudzulegen. Un ber



<sup>1)</sup> Db. ©.829, 833, 836, — 2) Bb. 1, 441, Db. ©. 590, — 3) Cyr. inst. 8, 2, 9.

Grengen Rappadotiens und Rilitiens befinden fich zwei Thore und zwei Bachen; bann bat man burch Rilifien brei Stationen und funfgebn Barafangen bis zur Grenze Armeniens, bie ber Euphrat bilbet, Der Eupbrat wird auf ber Gabre übericbifft. Dann zurückinlegen. find in Urmenien, welches viel Bieb bat, funfgebn mit Bachen befette Stationen und feche und funfgig und eine balbe Barafange. Danach find ber Tigris und zwei andere Rluffe gleichen Ramens (ber fleine und ber große Bab), enblich ber Gunbes, ben Rpros ableitete, auf Booten ju überschreiten. Bon Armenien tommt man gu ben Matienern, ben Nachbarn ber Armenier; bier fint 34 Stationen und 137 Parafangen gurudgulegen; bon ber Grenze ber Matiener und Riffier bis jum Choaspes, ba mo Gufa an bemfelben gebaut ift (auch biefer Rlug wird auf ber Rabre überschritten) find elf Ctationen und 421/2 Parafangen; im Bangen find es 111 Stationen und 450 Barafangen ober 13,500 Stabien (337 Meilen). bemnach bie fonigliche Strafe richtig vermeffen ift, fo fommt man, wenn man täglich 150 Stabien (5 Parafangen, 33/4 Meilen) gurud's legt, in neunzig Tagen von Garbes nach Gufa und wenn man ben Weg von Ephefos nach Carbes bingurechnet in brei und neunzig Tagen."

Bir feben aus biefer Schilberung, bag bie Strafe genau vermeffen, wohl erhalten, überwacht und in Entfernungen von etwa je brei Meilen mit Stationen verfeben war, in ben bie Reifenben berbergen tonuten. Da Berobot biefe Ginfebrbaufer febr icon nennt, fo werben wir annehmen fonnen, bag fie nach perfifcher Art mit Unpflanzungen verfeben maren, mas burch andere Beugniffe beftatigt ift; wir erfahren, baf eine Station ber foniglichen Strafe in Rabufien in völlig tabler und banmlofer Begend von einem bewunderungswürdigen Barten von hoben Fichten und Eppreffen umgeben mar. Huch bie Buber liebten ihre Strafen gu bepflangen und mit ichattigen Rubeplaten zu verfeben. Bene Beerftrage von Carbes nach Sufa nahm freilich nicht ben fürzeften Weg; ce fam baranf an, fowohl bie phrhaifde ale bie fbrifde Bufte gu umgeben und bie Strafe burch Gegenden ju führen, welche bie Berpflegung ber maricbirenben Truppen geftatteten. Demnach lief bie Strafe von Sufa im Thale bes Tigris auf bem linten Ufer biefes Fluffes burch Sufiana und bas altaffprifche Bebiet 120 Meilen in nordweftlicher Richtung bis zu ben Bergen Armeniens bin. Berobot nennt bas Webiet zwischen bem Tigris und bem Bagres nordwärts von ber Satrapie Kissien (Susiana) bas Land ber Matiener, indem er diesen Namen, welchen die Späteren nur für das Gebiet des Urmiasee's brauchen, bis zum Tigris ausdehnt. Das eigentliche Armenien wurde von der Straße dann in gerader Richtung von Often nach Westen, von dem oberen Tigris bis zum oberen Euphrat durchzogen. Bon Kilisien berührte dieselbe nur die Nordostecke, um dann in nordwestlicher Richtung Kappadostien bis zum Halps zu durchschneiden. Indem sie diesen Fluß etwa in der Gegend von Pteria überschritt, führte sie in südwestlicher Richtung durch Prygien, dessen Wüste südstich liegen blieb, und Lydien nach Sardes 1).

Diese große Straße nach bem Westen, von welcher sich zwischen bem Ghnbes (Diala) und bem Phhstos (Abhem) bie Straße nach Babhlon, am Phhstos selbst die Straße nach Egbatana abzweigten, sollte wie die übrigen nicht blos dem Versehr der Beamten und dem Marsche ber Truppen bienen. Wir wissen bereits, daß die Wachtposten und Kastelle der Straßen zu durchgreisender Ueberwachung des Reiseversehrs verwerthet wurden (S. 894). Die verschiedenen Beseitigungen, welche an den wichtigsten Terrainabschnitten angelegt waren, förderten aber auch noch in anderer Weise die Sicherung des Reises. Die Hauptstraßen konnten durch diese Reisen von Besessigungen geschlossen und vertheidigt werden. Erhob der Aufruhr sein Haupt, so waren die Provinzen durch diese Kastelle getrennt; brach

<sup>1)</sup> Wie bie Liide bei Berobot in ber betreffenben Stelle 5, 52 anegufallen fei, bat Riepert (Monateberichte ber Berliner Atabemie 1857 G. 123) überzeugend nachgewiesen. Tenophon giebt bom Rufe ber tarbuchifden Berge 12 fleine Mariche und augerbem etwa 10 Parafangen bis jum großen Bab, alfo etwa 60 Barafangen: vom Bab bis jum Phystos wieberum 50 Barafangen; vom Phystos bis gur Tigrisbriide bei Gittate 20 Parafangen. Er rednet bas hier von ihm burchzogene Gebiet ju Mebien; Anabasis 2, 4 seq. Es fann bemnach nicht zweifelhaft fein, baß bie Lange ber Ronigeftrage von bem Buntte mo fie ben Tigris überfdritt bis jur Grenze Gufiana's 137 Barafangen betrug. Ging Tenophon auch über ben Buntt, wo bie Konigeftrafe ben Tigrie überichritt nordwarts binaus, fo wird bies burch bie größere Entfernung ben ber Briide bei Gittate bis jum Gynbes und gur Grenge von Gufiana reichtid aufgewogen. Bei Opis trifft ber Bug ber Griechen auf ben Bug ber Berfer, welche von Egbatana nach Babulon maricbiren. Die Strafe bon Gabatana munbete alfo icon am Phystos in die große Konigeftrage und führte baun über Gittate auch nach Babylon. Auch Alexander marfdirt, um bon Babylon nach Guia ju gelangen, junachft norboftmarte nach Sittate, um bann jenfeit bee Tigris filboftmarte Gufa gu erreichen; Diob. 17, 65. 66.

ber Reind von außen ein, fo fant er an ihnen eben fo erhebliche Sinderniffe ale bas perfifche Beer Stütpuntte. Bugleich aber maren Die Stationen ber foniglichen Straffen gu einer Bofteinrichtung beftimmt, welcher bie Beforberung ber foniglichen Dienftfachen oblag. Diefe fette ben Ronig in Befit eines Berbinbungsmittels, bas bie ber Unterthauen weit hinter fich gurnd ließ. Auf ben Stationen aller Sauptstragen bee Reiche in ber Entfernung von brei gu brei Meilen ober etwas weiter anseinander, waren Pferbe und Reiter (Mftanben, Angaren) ftationirt, beren einziges Gefcaft bie Beförberung ber toniglichen Briefe und Botichaften war. Giner biefer Boftreiter mußte ftete in Bereitschaft fein, um, fobalb ein Schreiben anlangte, baffelbe in ber ichnellften Bangart bes Pferbes, bei Tage ober bei Racht, in ber Site ober im Schnee, gur nachften Station an beforbern. Bei ben Briechen fagte man, bie perfifden Boftreiter flögen schneller als Rraniche; auch Herobot verfichert, bag nichts in ber Welt geschwinder fei ale biefe Reiter 1).

Auf wohlgebahnten und gut bewachten Straßen gelangten die Befehle des Königs durch die Postreiter in fürzester Frist bis in die entserntesten Provinzen. Sie werden von Susa nach Sardes nicht mehr als sünf die sechs Tage gebraucht haben. Die Satrapen erstielten dieselben stets schriftlich; sie waren durch Beidrückung des Siegels des Königs beglaubigt 2). Das Siegel des Dareios zeigt den König auf dem Wagen stehend; ein von seinem Pfeil erlegter Löwe liegt unter den Husen der jagenden Pserde; er ist im Begriff, den Pseil gegen einen zweiten Löwen zu entsenden, der sich eben zur Abwehr hoch ansrichtet. Seitwärts ist eine Dattelpalme sichtbar; über dem Könige schwebt Auramazda. Die Inschrift sagt in drei Sprachen: "Ich din Dareios der große König 3)."

Sorgte Dareios burch bas Strafenspftem für ben Berkehr, für die außere und innere Sicherheit des Reiches, gewann er mit ber Posteinrichtung ein werthvolles Mittel für die Ueberwachung ber Satrapen und die Aftion ber Centralgewalt, zeigte die rasche Ueber-

<sup>1)</sup> Herob. 5, 14. 8, 98. Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 17. Suibas und Sesuchios 'Αστάνδης. "Αγγαρος. Plut. Artax. 25. Alex. 18. Xenophon schreibt auch biefe Einrichtung bereits bem Kyros zu; sie tonnte gewiß erst burch ein Nct guter Straßen zu voller Wirsfamteit gesangen. — 2) herob. 3, 128. Esta 1, 23. 6, 2. Esther 3, 9. 12—15. Arrian. anab. 3, 11. — 3) Branbis Minzweien in Borberasien S. 231.

windung ber Entfernungen bie Antorität ber Krone ftete gegenwärtig, fo hatte er burch bie Brunbung eines regelmäßigen Steuerfpftems porgefeben, baf ce ber Reichsgewalt nicht an Gelb feblen tonnte, auch bem ftarfften Aufwande, wenn er erforberlich werben follte, ju genugen. Der Schat bes Riros mar burch bie Befampfung ber Aufftanbe, bie Unternehmungen am Inbus, gegen Rhrene und Barfa, gegen bie Stuthen gewiß nicht aufgezehrt worben wenn er auch angegriffen fein mochte. Die jabrlichen Tribute ber Brovingen, wie fie Dareice feftgeftellt batte, überftiegen bie regelmäßigen Ansgaben bes Reiches febr bebeutenb; ber großere Theil bes Steuereinfommens fonnte fomit in ben Schat gelegt werben, ber baburch in ben Stand gejett murbe, bie ftarfften Armeen von mehreren Sunderttaufenden, wenn es fein mußte, Jahre hindurch zu bezahlen und zu verpflegen. jährliche Ginnahme aus ber Steuer ber Provingen betrug gegen 22 Millionen Thaler. Das niedrigfte Steuerfontingent gablte bie Satrapie ber Ganbarer am Inbus, ju welcher bie Arachoten und Satlaghben (Thatagus) gehörten, hundert und fiebzig Talente Gilber (340,000 Thaler); ber nächft bobere Unfat war zweihundert Talente (400,000 Thaler), welchen zwei Satrapieen, bie ber Safpeirer und Marobier im Thale bes Arares und bie andere ber Raspier b. b. bie Rabufier, Marber, Tapuren, Sprfanier, jebe für fich bezahlen Die Satravie ber Safen gablte zweihundert und funfzig Talente (500,000 Thaler). Bier Catrapicen: bie ber Bartber. Areier, Chorasmier und Cogbianer, bie ber Mofcher und Tibarener, bie Satrapie Jonien und bie Satrapie Riffien gablten je breihundert Talente (600,000 Thaler). Die Satrapie Sprien mit Phonifien und Appros gablte breihundert und funfgig; Die Satrapie Baftrien und bie Satrapie Bhrbgien gablten je breibunbert und fechgig Talente. Armenien und bie Satrapie ber Aethiopen in Afien gaben je vierhundert Talente, Debien mußte vierhundert und funfzig, bie Satrapie Lybien und bie Satrapie Rilifien mußten je funfhundert Talente b. h. je eine Million Thaler gablen, bie Satrapie Drangiana (bie Sarangen und Sagartier) fechehundert, Regypten fiebenbundert, bie Satrapie Babhlon und Affbrien taufent Talente, b. b. gwei Millionen Thaler ftenern. Dies war ber bochfte Bine, melder einer Satrapie aufgelegt mar; Babylon ift bierburch mie burd andere ausbrückliche Zengniffe ale bie wohlhabenbfte bes gangen Reiches bezeichnet. Berobot icatt bie gesammten Ginfunfte aus biefer Satrapie täglich auf eine Artabe Gilber, bie perfifche

Artabe fei aber um brei Chonix großer ale ber attifche Mebimnes; hiernach ware bie perfifche Artabe etwa ein preufifcher Scheffel, biefer enthält 2770 Rubifgoll 1). Rur aus einer Satrapie erhielt Darcios einen noch boberen Tribut, und gwar mehr ale bas Bierfache beffen, mas Babylonien und Affbrien gablten. Diefe Golbarube bes Darcies mar jene Satrapie ber Inber, welche alle unterworfene indische Stamme nordwarts vom Rabul b. b. bie Acvafa, Die Daraba und beren Nachbarn im Sindufnb und Simalaja umfafte: biefe gablte breibunbert und fechzig Talente reinen Golbftanb. biefer tam ift oben (G. 271) gezeigt worben. Da bas Golb, wie wir gefeben haben, ben mehr ale breigehnfachen Werth bee Gilbers hatte, fo betrugen breihundert und fechzig Talente Golbes fo viel als 4680 Gilbertalente b. b. etwa ein Drittheil ber Befammtfumme ber Grundstener. Die jahrliche Ginnahme aus ben Tributen betrug bemnach unter Dareios 14,560 enboeische Talente b. b. gegen zwei und zwanzig Millionen Thaler (G. 901).

Indeg ericopft biefe Summe bie regelmäßigen Ginfünfte bes Ronigs feinesmeges. Much ben Infeln Lemnos und 3mbros, ben griechischen Statten an ber Rufte Thrafiens, ben Mateboniern murbe Tribut auferlegt 2). Bebeutenber waren bie lotalen Abgaben, welche innerhalb bes Reiches erhoben wurden. Es maren Ranal- und Baffergolle. In ben Grengen ber Parther, Areier und Chorasmier erhob Dareios g. B. eine bobe Abgabe für bie Deffnung ber Schleufen bes Afes (mohl eines Rebenfluffes bes Margos), ohne beffen Baffer bie Meder in jenen Gebieten im Commer verborrten; Die Fischerei in bem Ranal, welcher ben Gee bes Amenemba mit bem Ril verband (1. 82), brachte bem Ronige jabrlich etwa zweibundertvierzig Talente u. f. m. 3). Reben ber Grundfteuer und Bollen biefer Art, bie ber Ronig erhob, lagen ben Provingen bebeutenbe Raturalleiftungen ob. Sie bestanden in ber Bflege und Futterung ber foniglichen Pferbe, in ber Stellung bon Pferben, Maulthieren, Rameelen, in ber Lieferung von Schlachtvich und bes gefammten Bebarfe ber Sofbaltung. Der Konig hielt große Geftüte. Die Berricher Berfiens bebienten fich ausschließlich ber Pferbe aus ber Lanbichaft Nifaea in Mebien, welche für bie iconften und größten galten. Auf ben Beiben Nifaea's

<sup>1)</sup> Serob. 1, 192. Bödh Staatshaushaft 12, 130. — 2) Serob. 3, 96. — 3) Serob. 3, 117. 2, 149.

befanben fich 50,000 fonigliche Stuten. Die Stutereien in Baby-Ionien gablten 16,000 Stuten und 800 Bengite. Rilifien lieferte jährlich 360 Schimmel, Rappatotien jährlich 1500 Pferbe und 2000 Maulthiere, Mebien fast bas Doppelte. Als Xenophon in einer Begend Armeniens, in welcher er gablreiche Pferbe fant, fragte, für wen biefe Toblen aufgefüttert wurben, erhielt er gur Antwert: "jum Tribut für ben König", und wir erfahren, bag Armenien jahrlich 10,000 Füllen am Fefte bes Mithra, bes Berrn ber Bferbe, an ben Ronig ablieferte 1). Unbere Canbicaften batten fur bie Jagbhunde bes Ronige ju forgen. Die Roppeln feiner inbifden Sunbe waren nach Berobote Bericht fo gabireich, bag bie vier großen Dörfer in Babylonien, benen ihre Fütterung oblag, bafur von allem anbern Tribut frei gemefen feien. Die Bedurfniffe bes Sofes waren febr bebentenb. Es follen täglich 15,000 Menfchen am Sofe gefreift worben fein. Da bie Leibmache, bie minbeftens auf 10,000 Mann angeschlagen werben muß, bierbei einzurechnen fein wirt, icheint biefe Angabe nicht übertrieben. Man brauchte täglich an 1000 Stud Bebe Broving batte bon bem ju liefern, mas fie Schlachtvieh. an Früchten, Bieb, Pferben, Medicamenten, Farben, Stlaven u. f. w. am beften erzeugte. Dur bas befte murbe am Sofe gebraucht und zugelaffen; bier follten alle Erzeugniffe und Berrlichfeiten bes Reiches vereinigt fein 2). Go murbe ber Beihrauch, ben bie Araber lieferten, (jährlich 1000 Centner), ber Stlaventribut ber Rantaffer (in jebem fünften Jahr 100 Anaben und 100 Jungfrauen), bas Cbenhol; und Elfenbein ber Reger für ben Sof verwendet. Die Gatrapie Babntonien lieferte in jebem Jahre 500 verschnittene Rnaben und baju ben britten Theil ber gefammten Raturalverpflegung für ben Sof3). Mebien lieferte für biefen jährlich 100,000 und Rappabolien 50,000 Schafe. Den Beigen lieferten bie geolifden Statte, Chalpbon in Sprien ben Wein, bie Libber von Ahrene und Barta, bie Bemobner ber Dafe Simah bas Galg. Diefe Lieferungen erschöpften intek bie Beburfniffe bes Sofes nicht. Die Beiber bes Ronigs, bie Bringen, bie Sofleute und Sofbeamten wollten nicht nur gut verpflegt fein fonbern auch Ginfunfte haben. Wir finben Ungaben. nach welchen Lanbichaften für ben Gurtel ber Ronigin, anbere fur

<sup>1)</sup> Xenoph. anab. 4, 5, 34 seq. Strabon p. 525, 730. — 2) Xenoph. inst. Cyr. 8, 6, 23. Athen. p. 145, 146. — 3) Perob. 3, 92, 1, 192.

beren Schleier zu ftenern angewiesen maren; eine Ortichaft ginft für bas Stirnband, bie anbere fur ben Salsfdmud, bie britte für ben Saarput ber Ronigin 1). Aehnliche Ausstattungen erhielten Bunftlinge und Sofleute; bie Lieferungen ober bie Steuern gewiffer Stabte werben ihnen für ihren Tifch, für Polfter und Divan zugewiesen, und Tenophon fagt, bag bie Bunftlinge ber Ronige Perfiene Saufer und Unterthanen in ben verschiebenen Provingen erhielten und auf ihre Nachkommen vererbten 2). Ale Konig Demarat von Sparta feiner Warbe entfett bei Dareios Schut fuchte (488 v. Chr.), wurde ihm bie Stadt Salifarna und bie Lanbichaft Teuthrania jugewiesen. Gonghlos von Eretria erhielt von Dareios Gambrion, Myrina und Groneion, Themistofles befam nachmale Magnefia am Maeanber, welches nach bes Thutbbibes Zeugniß jährlich funfgig Talente einbrachte, gum Brot, Lampfatos jum Bein und Myne gur Butoft. Bir tonnen annehmen, bag Demarat nach perfifdem Shitem jum Thrannen von Salifarna, Gonghlos jum Thrannen von Gambrion, Themiftotles jum Thrannen von Magnefia ernannt murbe; ber lettere erhielt jeboch überbies bie Unweifung auf gewiffe Ginfünfte aus anberen Städten. Demarat und Gongblos vererbten ihre Berrichaften auf ihre Rachfommen 3).

Wie hoch sich Umfang und Werth ber Naturalseistungen ber Provinzen für ben Hof belaufen haben mag, sind wir außer Stande mit einiger Sicherheit zu bemessen. Wenn Atesias und Deinon beshaupten, daß die Tasel bes Königs von Persien b. h. die Speisung bes gesammten Hossagers täglich vierhundert Talente gekostet habe, so ist dies eine starke Uebertreibung. Herodot berichtet vielmehr sehr bestimmt, daß die Speisung des Xerzes sammt seinem Gesolge, aller Beselsshaber sammt den dazu nöthigen Anschassiungen, Prachtgezelten und Prunkgeräthen, so wie die Verpflegung des gesammten Heres auf einen Tag den Thasiern 400 Talente, den Abberiten 300 Tassente gekostet habe, und Theopomp sagt, die Bewirthung des Königs koste den Städten, welche er besuche, 20, zuweisen auch 30 Talente;

<sup>1)</sup> Herob. 9, 109. Xenoph. anab. 1, 4, 9. 2, 4, 27. Platon. Alcib. p. 123. Cic. in Verrem 3, 33. — 2) Xenoph. Cyr. inst. 8, 6, 5. — 3) Xenoph. hist. gr. 3, 1, 6. Anab. 2, 1, 3. 7, 8, 8. Thutht. 1, 138. Plut. Themist. 29 seq. Daß Themifoke Hitt von Magnesia war, ist um so weniger zweischaft, als ein Silberstater bieser Stadt, 8,56 Gramm schwer, mit bem eingeschlagenen Duadrat und seinem Namen übrig ist; Mommsen römisches Mänzwesen S. 65. Brandis Mänzwesen in Vorberasien S. 459 weist eine zweite Münze des Themischles von 5,88 Gramm.

anbere verwendeten darauf freisich viel mehr 1). Die Speisung bes Hofes und der Leibgarden wird ben weitaus größten Theil des für den Hof ersorberlichen Auswandes gebildet haben. Da die Städte nun besondere Anschaffungen an Geräthen u. s. w. zu machen hatten, kann man vielleicht den Werth des Erfordernisses für den gefammten Hofhalt auf 30-40 Talente täglich verauschlagen. Hieraus würde sich ergeben, daß die Summe der Naturallieferungen des Neichs an Werth hinter der Summe der Brundstener nicht weit zurückließ. Rechnet man 35 Talente auf den Tag, so ergiebt sich ein Betrag von gegen 13,000 Talenten b. h. gegen 20 Millionen Thaler.

Wie die Naturallieferungen umgelegt waren, ift nicht ersichtlich. Herodot bemerkt nur, daß neben der Steuerquote, welche die Satrapieen zu zahlen hatten, dieselben auch für die Ernährung des Hofes und bes Heeres in bestimmte Bezirke eingetheilt und diesen gewiffe Leiftungen zugewiesen seien, ein volles Drittheil derselben falle auf die Satrapie Babhlonien 2); und Theopomp sagt: "nach der Größe ist allen Städten wie die Steuer so auch die Ansrichtung der Tafel

bes Rönigs von Altere her aufgelegt 3)."

Reben ber Steuer und ben Naturallieferungen fur ben Dof, ben Bebungen, welche bie Dotirten erhielten, lag ben Brovingen aber auch bie Erhaltung ber Satrapen, ber Beamten, ber Steuererheber und Schreiber berfelben b. b. ber Provingialregierung ob. Die Cas trapen richteten ihren Saushalt nach bem bes Ronigs ein, fie bauten fich Balafte, legten Barte au, hielten neben bem Sarem eine gablreiche Dienerschaft, Jager, Roffe und Sunbe 4). Gie verlangten wie ber Konig, bag bie Befehlshaber ber Garnifonen, bie angefebenen Manner ber Proving an ihrem Sofe erfcbienen. Db bie Satrapen neben ben Raturalien fur ihr Saus und ihre Beamten baare Ginfünfte bezogen, miffen wir nicht. Beben Falls batten bie Dhnaften, Die Gemeinden, Die Stamme ber Provingen Die Gunft ibrer Satrapen burch Gefchenfe und Darbringungen gu fuchen. Reben bem Satrapen und beffen Beamten hatte jebe Satrapie bie Barnifonen in ihren Grengen gwar nicht zu bezahlen aber boch ju berpflegen. Diefe Berpflegung war reichlich bemeffen. Die Berfer, welche auf ber weißen Burg ju Memphis in Befatung lagen, erbielten jahrlich 120,000 Scheffel Beigen geliefert, womit mehr als

<sup>1)</sup> Athen. p. 145. - 2) Db. S. 920. - 3) Bei Athenaecs p. 146. - 4) Xenoph. anab. 1, 2, 7. Hist. graec. 4, 1, 33. Cyr. inst. 8, 6, 10-13.

8000 Mann febr ausreichent ernährt werben tonnten. Da ber Weigen in Meghpten billig mar, batte biefe Lieferung einen Belbwerth von höchstens 60,000 Thalern 1). Dagu fam bie Laft, sowohl bie Satrapen ale ben Ronig auf ihren Reifen zu verpflegen. Wir faben icon, bag bie Bewirthung bes Ronige mit feinem gablreichen Gefolge täglich 20 bis 30 Talente toftete. Diefe Berpflichtung murbe baburch noch läftiger, bag es Gitte mar, bem Ronig babei gugleich Gefdente bargubringen, und bag bie Diener bes Ronigs bie gur Tafel bes Ronige geftellten Prachtgerathe mitgunehmen pflegten 2). Auch bie Catrapen reiften mit großem Gefolge und vielem Bepad 3). Roch brudenber mar bie Laft ber Gemeinben, bie burchziehenben Truppen ju verpflegen; ließ ber Ronig Sunderttaufende maricbiren. fo mar beren Berpflegung, obwohl bie Bemeinben nur gehalten maren, bie nothwendigfte Roft ju gemabren, auch fur wohlhabende Stabte eine fcwere Aufgabe. Ale Abbera ben Terres und fein Beer auf bem Mariche nach Sellas gefpeift batte, fagte Megafreon feinen Lanbeleuten, fie möchten in bie Tempel geben und ben Göttern banten, baf Ronig Terres nicht gewohnt fei, an einem Tage zweimal zu effen 4). Ueberichlagt man, mas bie Provingen an Grundfteuer, an Naturalien fur ben Sof, bie Satrapen und Garnifonen jährlich jufammen zu leiften Batten, fo wird bie Grundftener ficher nur einem Drittbeil ihrer Gefammtleiftung gleichkommen. Rach biefem Makftabe murbe Dareios jahrlich über 60 Millionen Thaler aus bem Reiche gezogen haben. Un fich fann biefe Baft fur bas Reich faum febr brudent gewesen fein, wenn man erwägt, bag g. B. Megupten, welches 933 euboeische Talente Grundsteuer gablte, nach biefem Manftabe etwa 2800 Talente jabrlich aufbrachte, mabrend wir miffen, bag Ptolemaeos Auletes jährlich 6000 Talente aus Megupten 30g 5). Drudenber ale bie Bobe wird bie Urt ber Bertheilung und Erhebung ber Raturallieferungen gemefen fein.

So wichtig die Berwaltung und die Finanzen waren, in letzter Infianz ruhte bas Neich auf der Treue und Tapferkeit der Armee, der Perfer. Um die Provinzen im Zaum zu halten, war es nöthig, daß eine nicht unerhebliche Zahl zuverlässiger Truppen beständig im Dienst gehalten wurde. Diese waren in Garnisonen über das ge-

<sup>1)</sup> Herob. 3, 91. Bödh Staatshanshaft 1 2, 135. — 2) Herob. 7, 118. 119. Plut. Artaxerxes 4. 5. — 3) Xenoph. hist. graec. 4, 1, 24. — 4) Herob. 7, 120. — 5) Rach Anderen sogar mehr als 12000; Strab. p. 798.

fammte Reich vertheilt. Waren ber befetten Plate ziemlich viele, fo icheint bie Truppengahl in ben einzelnen Festen nicht übermäßig ftart gewesen und meift bie Bahl eines perfifchen Bataillons, taufent Mann, nicht überschritten zu haben. Erheblich ftarfer war bie Befatung ber alteften Ctabt bee Reiches, bie Garnifon ber weißen Burg 3u Memphis (G. 922); ftarfer maren ohne Zweifel auch bie Befatungen ber beiben Citabellen von Babylon und bie ber Burg von Egbatana. 3m Beften Rleinafiens waren Dastyleion an ber Brepontie und Carbes, beffen Burg von 1000 Berfern befett mar, bie angerften Feften; im Innern bes Lanbes ju Relaenae, an ber Salvebrude und in anderen Orten weftlich bom Salve ftanben noch fo viele Garnisonen, bag burch beren Busammengiehung ein nicht unbebeutenbes Beer für ben Felbbienft gebilbet werben fonnte '). Defilich bes Salps ftant in Rilifien neben ber Befatung ber beiben Raftelle an ber Grenze von Rilitien und Rappabofien ein Reitercorpe, beffen Unterhaltung jährlich 140 Talente (280,000 Thaler) feftete. Die Burgen und Feftungen, welche uns bie Infdriften bes Dareies in Armenien, Medien, Berfien, Arachofien nannten, zeigen, baf es auch bier eine gewiffe Bahl von feften Platen gab. In Urmenien werben Tigra und Uhjama genannt, in Mebien neben Egbatana Cifathanvati; in Arachofien Rapifafani (Rapiffa) und Arfaba. Bie bie Sauptpuntte ter Ronigeftrage von Gufa nach Garbes an ben wichtigften Terrainabschnitten burch Befestigungen geschloffen maren, fo mar bies auch auf ben übrigen Beerftragen ber Gall und wir burfen nicht zweifeln, bag bie militarifchen Ginrichtungen in ben öftlichen Provingen biefelben gewesen fein werben wie im Beften. wenn auch bie Briechen nur von ben westlichen ganbern gu berichten wiffen. Endlich gab es eine Angahl bon Feftungen an ben außerften Grengen bes Reiches. In Meghpten mar neben Memphis und Daphne Glephantine befett 2), im Laute ber Rabufier batte bereits Ryres bie bortige Ahresstadt, am Jagartes bas außerfte Apres als Grengfesten angelegt (G. 671. 751), in beffen Rabe noch mehrere Burgen lagen. Außer ben Garnifonen ber feften Blate, ben Dannichaften, beren bie Satrapen gur Aufrechthaltung ihrer Antorität, gur Ausführung von Erefutionen und gur Gicherung ber Provingen bedurften (bie Babl berfelben mar jebem Satrapen vorgefdrieben 3), und ben Referre-

<sup>1)</sup> Serob. 3, 127. 5, 102. Xenoph. anab. 1, 2. Arrian. anab. 1, 29. — 2) Serob. 2, 30. — 3) Xenoph. occon. 4, 5.

corps für größere Begirte (wie jene filitifchen Reiter) wurden feine ftebenben Truppen gehalten, wenn man bie Leibwachen bes Die Truppen ber Satrapen bestanden theils Könias ausnimmt. aus befoldeten Berfern, theils aus Aufgebotenen ihrer Proving und wurden jahrlich, wie Xenophon berichtet, gemuftert. Bu biefem 3mede wurden biefelben an einen bestimmten Ort ber Proving gusammengezogen, bie Befahungen ber Feften ansgenommen. welche ben Refibengen bes Ronigs naber feien, inspicire ber Ronig felbit, Die entfernteren murben burch Bertrante bes Ronige infpicirt. Die Satrapen, Chiliarden und Rommanbanten, welche bie vorgeichriebene Rahl ber Truppen vorführten mit guten Waffen und Pferben, murben burch Geschenfe und Chrengeichen belohnt; bie, welche bie Ernppen vernachläffigt ober Bewinn gemacht hatten, murben ichmer bestraft und von ihrem Amte entfernt 1). Die Barbe bes Ronige beftand nach Berobote Bericht aus zweitaufent auserlefenen verfischen Reitern und zweitausend Langentragern gu Fuß, beren Langen am untern Enbe bes Schaftes mit golbenen und filbernen Mepfeln vergiert waren; außerbem aber aus einer Divifion von gebn taufent perfifden Aufgangern, welche man bie Unfterblichen nannte, ba ihre Bahl ftete voll erhalten und angenblicflich ergangt wurde. Lenophon fdreibt bie Errichtung biefes Corps bereits bem Apros gu. Neuntanfend von ihnen trugen filberne Granaten am Pangenichaft, taufend aber, welche aus bem gangen Corps ausgewählt bas erfte Garbebataillen bilbeten, hatten goldene Granaten als Abzeichen an ihren Langen. Auch fonft war biefe Truppe burch golbene Balofetten und vielen andern Schund ale bie Leibmache bee Ronige ausgezeichnet; für bie Fortbringung ihres Gepacts fomobl, als für ihre Berproviantirung wurde burch gablreiche Laftthiere und Rameele beffer geforgt ale für andere Truppentheile. Die fpateren Schriftfteller fprechen nur von ber Infanterie ber Barbe, von biefen Behntaufenb. Gie berichten, bag bies Corps ftete um ben Konig war, Tag und Nacht bie Bache bes Balaftes batte, in welchem ihm ein besonderer Sof angewiesen war, und ben Ronig anch auf feinen Reifen begleitete, wo es bann im Kreife um bas Prachtgezelt bes Ronigs lagerte 2). Die Gefammtheit ber ftebenben Truppen, bie Garbe, bie

<sup>1)</sup> Xenoph. l. c. — 2) Serob. 7, 40. 41. 83. 8, 113. Heraclid, Cuman. Fragm. 1. ed. Müller. Xenoph. Cyri inst. 7, 5, 66. Curtins 3, 3, 13.

Garnifonen und die Truppen ber Satrapen zusammengerechnet, wirt bie Babl von 200.000 Mann faum erreicht baben.

Für ben Kriegsfall brauchte man um bie erforterliche Menge ber Truppen nicht in Sorge zu fein; Dareios hatte 700,000 Dann fammt einer Flotte von 600 Schiffen gegen Guropa geführt. Reich war gut bevölfert (es umfaßte wohl 70-80 Millionen Denfcen 1), und man tonnte von ben unterworfenen ganbern fo viel Solbaten ale irgent zwedmäßig ichien, forbern. Schwerer mar es, biefe Maffe zu organifiren. Die Rraft ber Armee berubte, wie bie bes Reichs felbft, auf ber militarifden Tüchtigfeit und lleberlegenheit ber Perfer. Die Sauptwaffe ber Berfer mar ber Bogen, wie bie ber Inber; bie perfifden Bfeile maren von Robr, wie bie inbifchen. Aefchlos rubmt "bie Bogengewaltigen, bie Bluthe bes perfifchen Landes", und Atoffa, bes Dareios erfte Gemablin (S. 823), fragt bei ibm, ob benn auch ben Bellenen ber "bogengetriebene Pfeil bie Dand giere 2)." Um liebften fochten bie Berfer ju Bferbe. Die Reiter legten bann einen Schuppenpanger über bas Mermelhemb an, und trugen außer bem Bogen und einem furgen Burffpieg einen frummen nicht febr langen Gabel an ber rechten Sufte 3); ber Ropf war nur burch bie Tiara gefdust. Ded gab es auch ftarte Abtheilungen von fcwer gewaffneten Reitern unter ben Truppen ber Berfer, welche eherne ober eiferne Selme und ftarte Sarnifche trugen, beren Pferbe mit metallenen Stirnplatten und Bruchftuden geruftet waren 4). Das Fugvolt führte langlich vieredige Schilbe von Glechtwert, unter welchen ber Rocher bing, ben Bogen nebft Burffpieg und Gabel, mar aber in ber Regel ohne Banger 5). Die Bornehmen und Anführer ber Berfer fcmudten fich jum Gefechte mit ihren beften Burpurfleibern, Sale-



<sup>1)</sup> Die Bebölferung zwischen bem Euphrat und Indus wird heute auf acht zehn Millionen geschätt; Kinneir geograph. Memoir of Persia p. 44—47. Negypten zählte unter ben Ptolemaeren in etwa dreißigtausend Gemeinden sieden Millionen Menschen; Diod. 1, 31. Daß Kleinassen nicht gering beböllert were beweisen die Angaben Leuophons für einzelne Theile diese Laudes. Das Budget des Dareios, die Zahlen der here des Dareios und namentlich des Lerres; die Truppenmassen, die der jüngere Kyros in Kleinassen, Artogerres in den östlichen Prodingen zusammendringt, sassen gewiß keine geringere Annahme zu.—2) Pers. 239. 926.—3) herod. 7, 61.—4) herod. 7, 85. 8, 113. Xenoph. anab. 1, 8, 7. Cyri inst. 8, 8, 22. Arrian. anab. 3, 13.—5) herod. 5, 49. 9, 62. Strabon p. 734.

fetten und Armbanbern; über ben Banger gogen fie ben ichimmernben Ranbys, ein Gabel mit golbenem Griff und golbener Scheibe bing an ber Bufte. Go bestiegen fie ihre Schlachtroffe, nifaeifche Schim melhengfte mit golbener Banmung, bie burch ihre Unbanbigfeit bie Reiter zuweilen in's Berberben brachten. Hefchblos nennt fie "bogengewaltige Rogbefteiger, fcredhaft ju fchauen und furchtbar im vielwagenben Muth ihrer Seele 1)." In militarifcher Tuchtigfeit achteten bie Berfer nach fich felbft am meiften bie Deber, bann folgten bie Cafen, bie Baftrer, bie Inber und bie Bolfer arifchen Stammes. Nachft ben Mebern galten bie Gafen ale bie guverläffigften Truppen. Das Epos ber Berfer pries bie Dienfte, Die fie bem bem Apros geleiftet, aber bem Dareios hatte es Dube getoftet, fie wieber ju unterwerfen 2). Dan verschmähte es jeboch nicht, auch bie übrigen Boller in's Felb gu fcbiden. Die Rontingente ber Brovingen erhielten perfifche Generale, welche vorzugeweife aus ben Mitaliebern ber fouiglichen Familie und ben Bermanbten bes Ronigshaufes genommen murben 3). Wie bie perfifden Truppen felbit wurden and biefe Kontingente, Reiter und Fugvolt, in Divifionen pon 10,000 Mann eingetheilt 4). Bebe Divifion zerfiel in gebn Bataillone zu je 1000 Mann, bas Bataillon in zehn Kompagnieen zu bunbert Mann. Dem Befehlshaber bes gefammten Rontingents einer Proving ftand es gu, bie Divifionegenerale und bie Gubrer ber Bataillone ju ernennen; bie Divifionsgenerale ernannten ihrer Geits Die Sauptleute ber Rompagnieen fomobl als Die Unteroffigiere 5). Der Ronig mufterte bas Beer bom Streitwagen berab, von Schreis bern umgeben, welche alles Auffällige notirten. Bei ber Barabe por bem Ronig fagen bie Reiter ab, ftanben neben ihren Pferten und ftedten bie Sante in bie Mermel bes Ranbus. Das Lager murbe ftete in bestimmter Ordnung aufgeschlagen; bas Belt bes Ronige batte feinen Blat auf ber Oftfeite beffelben; in Often lag ber Bohnfit ber Götter (G. 417); bas Belt bes Ronige umgaben Die Belte ber Garbe; Die Reiterei, bas Fugvolt, ber Trof hatten

<sup>1)</sup> Herob. 9, 20. 22. 63. 80. Plut. Artax. 9. Aeschyl. Pers. 26-28. - 2) Ob. S. 671. 757. 837. Polyaen. strat. 7, 11. Perob. 1, 134. Die Salen ftanben bei Marathen im Mitteltreffen, Marbonios behielt sie beim kerresjunge mit ben Baftrern und Indern zurüd; Perob. 8, 113. 9, 31. Noch in ber Arbelaschlacht socken sie am tapfersten; Arrian. anabas. 3, 13. - 3) Perob. 7, 64 sigte. - 4) Xenoph. Cyri inst. 8, 1, 14. 4, 29. - 5) Perob. 7, 81. 82.

ihre besondern und bestimmten Plage 1). Man verftand bie Lager gu befestigen 2); offene Lager nahm man aus Borficht ftete in giemlicher Entfernnug (anberthalb Meilen) vom Reinte, um lieberfalle beffelben möglichft zu vermeiben. Die perfifchen Reiter branchten, jumal in ber Racht, viel Beit, um ausruden ju fonnen. 3bre lebhaften Pferbe mußten nicht blos angebunden fonbern auch mit Tußfolingen gefeffelt werben, bamit fie nicht bavon liefen. Das los binben, Satteln und Baumen ber Bferbe, bann bas Unlegen ber Barnifche nahm viel Zeit weg und fonnte gur Racht nicht ohne Unordnung und Bermirrung ju Stande gebracht werben 3). Beforgnig vor Ueberfällen mußten bie Truppen bie Nacht unter Waffen bleiben. Das Zeichen jum Aufbruch murbe vom foniglichen Belte aus mit ber Trompete gegeben, aber niemals por bem erften Licht 4); ehe fich ber "glangenbe Mithra erhoben und gologestal. tig bie iconen Gipfel ergriffen", follte fich auch bas Beer ber Berfer nicht erheben. Ebenfo wurden bie Mariche fpateftens mit Sonnenuntergang beenbet 5). In ber Schlacht nahm ber Ronig feis nen Blat im Mittelpunkt ber Stellung, umgeben von ben Achaemeniben, ben "Bermanbten" und "Tifchgenoffen", mehreren bunbert an Bahl 6), und bon ben Leibmachen, beren Reiter gewöhnlich im erften Treffen vor bem Ronige ftanben; biefen ichloffen fich bann im Centrum bie beften Truppen bes Beeres an ?). Rach alter Gitte fampfte ber Ronig meift vom Streitwagen berab, welchen nifaeifde Roffe gogen 8), ben Bogen in ber Sand, wie es vorbem bie Fürften ber inbischen Stämme, wie es bie Ronige bes Driente in ber alten Beit, die Pharaonen, Die Berricher Affpriens, Die Furften ber Sprer immer gehalten hatten. Much ber Ronig trug in ber Schlacht ben vollen Schmud feiner Burbe, ben Burpurfaftan über ber Ruftung und bie tonigliche Tigra. Neben ibm mar bas Gelb. zeichen bes Reichs, ber golbene Abler auf hobem Schafte gu feben 9). Die Maffe ber Reiterei war meift auf ben Aligeln poftirt, amis fchen biefen und bem Centrum rudten bie Rontingente ber unter-

<sup>1)</sup> Serob. 7, 100. Xenoph. Cyri inst. 8, 5, 1—16. — 2) Serob. 9, 15. — 3) Xenoph. anab. 3, 4, 35. — 4) Serob. 6, 14. Curtius 3, 3. — 5) Brisson. 1. c. 3, c. 89. — 6) Curtius 3, 3. Xenoph. anab. 1, 9, 31. — 7) Xenoph. anab. 1, 8. Arrian. anab. 3, 11. — 8) Artagerges ift in der Schlacht bei Kunara zu Pserde; Plutarch. Artagerg. 10. 11; aber die allgemeine Sitte giebt c. 6. an. — 9) Xenoph. anab. 1, 10. Db. S. 538.

worfenen Bolfer ein; jebes Bolf nach feinen Divifionen, beren jebe in Geftalt eines vollen Biereds für fich aufgestellt murbe 1). Das Gefecht murbe von ber Reiterei wie vom Jugvolf mit einem bichten Pfeilregen eröffnet. Mit biefem fuchte man bie Augriffe bes Begnere abzuwehren und unterhielt benfelben fo lange bis man ben Feind binlänglich erschüttert glaubte. Erft bann führte man bie Truppen naber; bie Burffpiefe wurden gefchleubert, enblich bie Gabel gezogen 2). Um meiften gefürchtet mar bie perfifche und fatifche Reiterei; ba fie großen Theils aus Bogenschüten beftant, mar ihr fcwer beigutommen. Bing bie Reiterei jum Angriff mit ber blanten Baffe bor, fo murbe zuerft mit einzelnen Geschwabern, bann in gangen Maffen attafirt 3). Auch in ber Belagerungofunft waren bie Berfer mohl erfahren. Die belagerten Stabte murben burch Ilms wallungen eingeschloffen; es wurden Minengange vorgetrieben, sowohl um burch Untergrabungen Brefche in bie Stabtmauer gu legen als um mittelft biefer Bange in bie Stadt gu gelangen 4).

## 12. Der Bof bes Dareios.

In allen bespotisch regierten Staaten muß bie Große und Majestat, Die gebietenbe Sobeit bes Berrichere im Gegensat jur Diebrigfeit und Nichtigfeit ber Unterthanen in ftarfen und imponirenben Formen bervortreten. Schon bem Stros wird bie llebertragung ber mebijchen Gebrauche auf feinen Sof, bie Ginführung ber Sitte bes Rieberfalls por bem Berricher jugeichrieben. Xenophon faat. es fei bes Apros Meinung gewesen, bag ber Berricher nicht nur burch feine Tüchtigfeit ben Unterthanen überlegen fein fonbern bag er biefe auch bezaubern muffe. Go habe er fich felbft und bie Beamten genbt, mit Burbe ju befehlen und fur fich und biefe bie me-Diiche Rleibung angenommen, weil fie ein größeres und majeftatifcheres Unfeben gemahrte. Bir erfahren auch fonft, bag bie perfifchen Fürften Bewicht auf eine vornehme und fonigliche Saltung legten, baf bie Unterthanen fich willig biefer Dajeftat beugten. Die Griechen berichten, bag ber Ronig in ben Augen ber Berfer ein Licht fei, welches ben Unterthanen nur zuweilen zu schauen vergönnt mare;

<sup>1)</sup> Xenoph. anabas. 1, 8. — 2) \$\text{ cr. 7, 218. 226.} Xenoph. Cyr. inst. 8, 8, 22. 23. — 3) \$\text{ cr. 9, 20. 23. 49. — 4) \$\text{ cr. 1, 162. 168. 4, 200. 5, 115.}}

es erscheine ihnen geziemend, vor bem Könige in ben Staub zu sinken, da er das Abbild des Alles erbaltenden Gottes sei 1).

Der hof bes Königs war zugleich ber Mittelpunkt ber Staatsverwaltung. Er umfaßte neben ben Frauen und Kebsweibern bes
Königs beren Aufseher und Dienerschaften, neben ben Prinzen bes
hauses, ben Achaemeniben, ben hofchargen und ben Schaaren ihrer
Bebienten auch die Spigen ber Berwaltung, bie häupter ber Stämme,
bie töniglichen Richter, ben Polizeiminister, "das Auge bes Königs",
bie zahlreichen Beamten bes Schates, bie tönigliche Kanzlei mit ber
Menge ihrer Schreiber. Außer ben Prinzen und hohen Beamten
weilten bann auch biesenigen am hofe, die ber König zu seinen Tischgenossen erhoben hatte, benen die höchste Auszeichnung in der Ernennung zum "Berwandten bes Königs" zu Theil geworden war, und
wir sahen schon oben, daß ber persische Abel mit bewußter Absicht
in ben hofbienst und an den hof gezogen wurde.

Der Große bee Reiche, bem Brunte ber Sofhaltung, für welchen jebe Proving bom Inbus bis jum Bellespont bas Befte bergugeben batte, mas fie befag und erzengte, bem Umfang bes Sofpersonals mußte Die Bracht und Die Ausbehnung ber Balafte entfprechen. Die Berfer batten ichwerlich Intereffe und Gifer auf bie Banfunft gewenbet, bepor fie jur Berrichaft gelangten, aber fie hatten bie mebifche Runft por Mugen, Die fich ihrer Seits an affprifchen Borbilbern entwidelt batte, nachbem Uffprien felbft von ber alteren Runft ber Babylonier gelernt hatte. Wir erinnern une, mit welchem Aufwande von Gilber und Gold bie Ronige Mebiene bie Burg von Egbatana geschmudt Ryros batte Pafargabae ju einer feften Ctabt gemacht und bier einen Balaft errichtet, in bem er bie Beute feiner Giege niebergelegt hatte. Dareios begnugte fich nicht mit biefem Gite noch mit ber Ronigeburg von Egbatana, bie Berobot ale bie Sauptrefiben; bes Rambyfes bezeichnet 2), wo fich nach ben Schriften ber Bebraeer auch unter Dareios bas Archiv bes Reiche, nach benen ber Griechen auch unter bes Dareios Rachfolgern ein bebeutenber Theil bes Schates befant. Rach jenen Felbzugen im Often, beren Ergebnig bie Borfcbiebung ber Grenze bis zum Indus war (515 v. Chr. 3), errichtete fich Dareios in Berfien norbmarts von Bafargabae einen neuen Wohnfit ; etwa gwölf Meilen fübmarte von Murghab, von ber Stelle

<sup>1)</sup> Phan. Eres. fragm. 9 ed. Müller. Plut. Alex. 20. 23. Xenoph. Cyr. inst. 8, 3, 14. Arrian. anab. 4, 11. Straton p. 525. 526.— 2) \$\infty \epsilon \text{tot.} 3, 64. — 3) \Delta \infty \infty \infty \infty \text{847 } \mathrm{R}.

jenes Bammerts, bas une bas Bilb bes Abros erhalten bat. Die Griechen nennen tiefen Balaft mit ber Statt, welche fich ibm anfcbloß, Berfepolie, Berferftabt. "Die Burg biefer Ctabt, fo bemertt Diobor, ift ber Ermabnung werth und ber Balaft wegen bes Reich= thums und ber Runft feines Baues. Die Burg ift von einer breifachen Mauer umgeben, beren erfte von bem toftbarften Material errichtet mar, fechzebn Ellen bod und mit Binnen verfeben. ameite mar in berfelben Beife erbaut, hatte aber bie boppelte Bobe. Die britte Maner bilbete ein Biered. Gie mar fechzig Ellen boch und aus ben harteften Steinen auf emige Dauer erbaut. Bete Seite batte eberne Thore und neben biefen eberne Pfable von zwanzig Ellen Bobe, beren Unblid Schreden einflogen follte, mabrent bie ehernen Thore gur Sicherheit bienten. In ber Burg felbft waren mehrere funftreich hergerichtete Baufer fur ben Ronig und bie Felbberren, und für bie Aufbewahrung bes Golbes zwedmäßig eingerichtete Schathaufer. Un ber Oftseite ber Burg liegt vier Blethren entfernt ber fonigliche Berg, in welchem bie Graber ber Konige waren. Der Fels war ausgehöhlt und enthielt mehrere Bemacher, in welchen bie Grabftatten ber Berftorbenen waren. Diefe Gemacher hatten feinen Bugang; bie Beftattungen geschaben baburch, bag bie Leichen burch Dafchinen emporgezogen murben 1)."

Zwischen ber Vereinigung bes Arages und Mebos (Bendemir und Pulwar S. 631) und bem großen Salzsee Baltegan liegt ein Bergknoten, heute Anh Istakfr genannt, welcher nach Westen, zum Pulwar hin allmählig abfällt. Von hier überschaut ber Blick die gesegnetste, noch heute mit Oörfern angefüllte Thalebene bes perssischen Landes, welche sich an ber Vereinigung bes Arages und Mesbos ausbreitet (sie trägt jeht nach einem jener Oörfer den Namen der Ebene von Merdasch); mächtige Berge schließen die Aussicht. Viertansend Juß über dem Meere gelegen ist diese Senkung die gessundeste Gegend ganz Asiens, wie Curtius sagt, und wir wissen, welchen Werth man in Iran auf die Gesundheit legte 2). Ein Rücken jenes Bergknotens, eine Felsmasse von grauem Marmor, dehnt sich allzuhoch siber der Ebene zu einer breiten Terrasse ans; zu beiden Seiten springen die Höhen etwas weiter in das Thal vor,

<sup>1)</sup> Diob. 17, 71. — 2) Eurtins 5, 4. Oben S. 576. Schon auf ben Saffanibenmungen heißt Persepolis Stacht. Morbtmann in 3. b. b. morgens. Gesellichaft wie Oppert vermuthet eine Abfürzung aus Parçatakhra (Perserfabt); Journal asiatiq. 19, 149.

fo bag fie ben gurudgezogenften Bunft eines naturlichen Salbgirfele bilbet, ber fich oftwarte zu einem mäßigen Gipfel, beute Radmeb genannt, erhebt. Diefe Terraffe murbe an ber Beftfeite um manert, und theils burch Wegranmung theils burch Ausfüllung in eine Flache von etwa achtzehnhundert Fuß Lange von Rord nad Gub gemeffen, und gegen gwolfbunbert fuß Breite von Beft nad Dit, nach ber Bobe bes Rachmed bin, verwandelt. Auf bem Rande ber Terraffe erhob fich eine Mauer, welche biefelbe im Norben, Beften und Guten einschloß und nur bie öftliche bintere Geite nach ber Sobe bes Rachmeb bin offen ließ. Sie bilbete mithin brei Seiten eines länglichen Bierecte. Die Refte biefer Mauer, aus vier bis feche Buß bicken Marmorquabern bestehend, meffen noch beute an einigen Stellen vierzig fuß über ber Flache ber Terraffe. Es find mehl bie Refte ber vieredigen, britten und bochften Mauer, von welcher Diobor fpricht. Mit Ginrechnung ber Bobe ber Terraffe felbft batte biefelbe ficher bie Sobe von fechzig Ellen, bie Diobor ibr giebt. Die beiben anberen Mauern lagen in ber Gbene und fperrten ichen bier ben Bugang jum Palafte; bon biefen find feine Refte mehr vorban-Innerhalb ber britten Mauer erhoben fich bie Bebaube bes Balaftes. Un ber Nordweftede ber Terraffe führte eine breite Treppe aus großen geglätteten Marmorbloden von zweihundert breiten Stufen (gebn bis funfgebn biefer Stufen werben guweilen burch einen Blod gebilbet) auf bie Bobe berfelben, ju bem Thore bes Balaftes Bebn Reiter fonnen neben einander bequem binaufreiten. Mus ben beiben vorberen Bilaftern bes Thores, an welches fich eine Salle folog, find zwei Pferbe in bobem Relief ausgemeißelt, beren Ropfe und Borberfuße aus ben Bilaftern vorfpringen. achtzehn Fuß lange. Diefen beiben Bachtern ber vorbern Pforte eutsprechend, treten am Enbe ber Thorhalle nach Often bin gwei geflügelte Stiere mit Menschenbauptern in abnlichen Dimenfionen ans ben Bilaftern bes hinteren Thores hervor, welches in ten Dof Diefe gleichen ben menschenhäuptigen Stieren bes Balaftes führte. von Rinive vollständig; nur reichen bie Flügel ber Stiere ju Berfepolis nicht fo weit gurud wie bei ben Stieren Rinive's; bas ernfte bartige Saupt ift nicht mit einer runben Rappe fonbern mit ber perfifchen Tiara bebedt, aber biefe ift wieberum wie zu Rinive von je vier anliegenben Bornern umgeben. Das Pferb, welches in ben Trummern von Berfevolis baufig wieberfehrt, gumeilen mit einem Sorn, zuweilen nur mit einer Stirnplatte verfeben, icheint bas eigenthümliche Symbol ber Perfer zu fein; es ist bas heilige Thier bes Mithra, und bas hinzugesetzt horn soll wohl die angreisende und überwältigende Kraft des schnellen Rosses versinnbilden. Die gesstügelten menschenhäuptigen Stiere sind aus der babhsonisch-afsprischen Symbolif ausgenommen. Anch den Iraniern war der Stier ein heiliges Thier (S. 464. 488). Die Bereinigung des Menschenhauptes mit der Krast des Stieres und der Schnelligkeit des Bogels deutete wohl hier wie dort auf die Macht und Pflicht des königlichen Amts.

Bon ben Pfeilern, welche bie Thorhalle gwischen bem westlichen Eingang an ber Treppe und bem öftlichen Ausgang auf bie Terraffe trugen, fteben nur noch zwei Gaulen von vier und funfzig fuß Sobe aufrecht. Gublich von biefer Salle erhob fich am Beftrante ber Terraffe auf einer erhöhten Blattform ein Webanbe von hundert und fichzig Buß Lange und neunzig Fuß Breite; nur einzelne Stude ber Banbe mit Thurpfoften und Ginrahmungen ber Fenfter nebft eingelnen Gaulen find übrig. Un einem Bilafter ber Gubweftede finbet fich eine Inschrift bes Terres, welche fagt: "Durch bie Bnabe Muramarba's hat biefes Webaube Ronig Dareios, welcher mein Bater ift, errichtet." Un ben Genfterfturgen aber ift wieberholt bie Inschrift gu lefen: "Darcios (Darajavus) ber große Ronig, ber Ronig ber Ronige, ber Ronig ber Lanber, ber Cobn bes Bistacpa, bat biefen Caal errichtet 1)." Das Relief eines Thurpfoftere zeigt ben Ronig Dareice felbft. Die Figur hat fieben und einen halben Guß Bobe. Der Konig ift in ein bis auf bie Anochel herabfallenbes Bewand mit febr weiten faltigen Mermeln gefleibet, tragt bobe Schube, bie Tiara, einen langen Berricherftab in ber Rechten und in ber Linken ein feldartiges Befag. Der Bart ift lang, bas Saar tritt unter ber Tiara ftart und gelodt hervor, bas Gesicht ist so beschäbigt, baß sich wenig mehr als ein langes Profil, ber gerablinige Ansatz ber Rafe, ein ruhiger Ernft bes Musbrude erfennen lagt. Ueber bem Rönige fcwebt in einem geflügelten Ringe Auramagba, beffen Beftalt vom Rnie aufwarts aus bem Ringe hervorragt, unter bem Ringe läuft bas lange Bewand bes Gottes in Febern aus. Die Diara wie ber Ronig und balt einen Ring in ber Linfen, bas Antlit ift bas eines ernften Greifes, Saar und Bart benen bes Ronige gleich. Das Bilb bes Gottes ift fichtlich bem bes über ben Ronigen Affpriens ichwebenben Affaraf nachgeahmt (2b. 1, 481).

<sup>1)</sup> Oppert l. c. 19, 148.

Sinter bem Ronige ichreiten, biefem abnlich gefleibet aber bebeutent fleiner, niebrige Tigren auf bem Ropfe, ber Trager bes foniglichen Sonnenschirmes, ben er über bem Saupte bes Ronigs balt, und ber Trager bee Fliegenwebele. Huch im Rampfe mit vier verschiebenen Ungethumen ift ber Ronig bargeftellt, im Rampfe mit einem Lowen in biefem Saale, mit brei anberen Thieren in bem großen Saale, von bem weiterbin bie Rebe fein wirb. Er ericbeint auf biefen Stulpturen nur mit einer ichmalen Binbe um bie Stirn ober einer niebrigeren Müte, in furger geschurztem Gewante und blogen Armen. Benen Lowen bebt er mit ber Rechten empor und brudt ibm ben Sale gufammen, mabrent er in ber Linten einen Dolch balt; ein geflügeltes einhörniges Ungebeuer mit einem Bolferachen ergreift er bei biesem Born und schlitt ihm ben Leib auf 1); bas britte Ungeheuer hat ben Ropf und bie Rrallen eines Ablere; bas vierte ift ein emporgerichtetes vierfußiges Thier mit einem Sorn an ber Stirn, welches ber Ronig ergreift, mabrent er ibm mit ber linten Sant bas Schwert bereits in ben Leib gestoßen hat. Wie bie menfchenhänptigen Stiere am Thore tes Palaftes ben Bildwerten von Rinive nachgeabmt fint, fo icheinen auch biefe Darftellungen Nachbilbungen fprifder Sombolit ju fein. Die Bezwingung ober Tödtung bes lowen war eine bei ben Affprern, Rilitern und Lybern althergebrachte Beranfchaulichung ber größten That bes Melfarth. Santon, ber Ueberwältigung ber Gluthbite. Diefe bas lebel bezwingente That übertrug fich leicht und natürlich auf bas Umt bes Berrichers. und fonnte auch bei ben Franiern Gingang finden, ba bie Religion von Gran in ihrer Grundanschauung auf bem Biberftand gegen bie bofen Beifter bes Angromainiu, auf bent Rampfe gegen bie wilben und ichablichen Beschöpfe beffelben beruht und biefen vorschreibt.

Das größte ber Palaftgebäube liegt oftwärts nach ber höhe bes Rachmeb hin. Es bilbet ein regelmäßiges Biereck von mehr als zweihundert Fuß an jeder Seite. Die Mauern bestehen aus wohl aneinander gefügten Marmorquadern von über zehn Fuß Dicke. Ucht Thüren, je zwei von jeder himmelsgegend, auf beren beiden Pfosten jedesmal zwei einander zugekehrte Speerträger stehen, führten in das Innere, welches einen großen Saal bilbete, dessen Decke von hundert Säulen getragen wurde 2). Die Stulpturen der Wände

<sup>1)</sup> Genau in berselben Stellung zeigen Siegelabbrilde, bie im Palaste Sanheribs zu Aujundschift gefunden sind, ben König von Affprien; Layard Nineveh and Babylon p. 154. 161. — 2) Texier description pl. 100.

und Pfoften zeigen, baf bies ber Audieng= und Thronfagl bes Dareies war, in welchem an ben groken Teften bie gange Bracht bes perfifden Berricherthums entfaltet wurde, wo bann, wie bas Buch Efther fagt, "goldene und filberne Bolfter auf bem Pflafter von Marmor und Mabafter, von Berlen und Schilbratt lagen, und Bein in Menge aus golbenen Gefägen geschenft murbe 1)." Auch bie Banbe bes Saals, bie Dectbalfen werben nicht ohne ben Schmud von Golb- und Gilberplatten gewesen fein, welche bie Banbe, Gaulen und Balfen ber Gemächer bes Balaftes von Egbatana bebedten. Die Metallftifte, welche fich bier und ba an ber inneren Seite ber Mauern finden, fonnen fanm einen anderen Zwed gebabt baben, ale Blatten biefer Art zu halten. Heber ben beiben nördlichen Thuren geigen gwei Reliefe ben Darcios auf bem Throne (einem boben Stubl mit einer noch boberen Lebne) fitent. Die Ruke bes Ronige ruben auf einem Aufichemel, er trägt bie Tiara und hat bas Bepter in ber Rechten, einen Becher in ber Linfen. Sinter ibm fteht ber Trager bes Bebels mit verhülltem Munte, bamit ber unreine Athem ben Ronig nicht berühre, bann ber Bogentrager ohne Baitibana (G. 508, 599), und weiter entfernt ein Leibwächter bes Ronigs. Dem Throne nabt ein Frembeneinführer in einem engen Mermelrod und anliegenben Beintleibern, mit abgerundeter Dute, er balt bie Sand por ben Mund, indem er mit bem Konig fpricht; binter ibm ftebt eine anbere Rigur mit verbulltem Munbe. Diefe Reibe von Riguren rubt auf einem Boftament, welches burch vier über einander gestellte Reiben von ie gebn Leibwächtern gebilbet wirb. Gie find theils mit Bogen und Lange, theile mit Schilb und Lange bewaffnet. 3hre Rleibung zeigt einen zwiefachen Thons, ber auf ben Monumenten von Berfepolis oft wiederfehrt. In ben brei unteren Reihen trägt Die eine Salfte ber Rrieger weite, bis auf bie Rnochel binabreichenbe Rode mit weiten Mermeln, bobe edige Tiaren, bie andere Salfte Rode mit engen Mermeln, bie nur bis auf bas Rnie fallen, anliegente Beintleiber und eine niedrige abgerundete Ropfbebedung. Dies ideint bie eigentlich verfische, jenes bie mebifche Tracht gu fein. lleber bem Thron bes Ronigs ichlieft ein Balbachin mit berabbangenben Frangen bas gange Bilb. Dur bag fich über beffen Mitte noch amei geflügelte Ringe zeigen; neben bem unteren find auf jeber Seite vier Bunde (bie Thiere bes Auramagba), neben bem oberen auf jeber

<sup>1)</sup> Efther 1, 6-8.

Seite vier Stiere fichtbar. Un ben Bilaftern ber beiben füblichen Pforten febrt viele Darftellung bes thronenben Ronige wieber; jeboch fitt Dareios auf bem britten Relief allein auf bem Thron (nur ber Trager bes Webels ift binter ibm), und ber Thron rubt bier nicht auf ben Reiben ber Leibmache, fonbern auf vierzebn Gestalten anberer Urt, welche in brei Reiben geordnet fint; in ber oberen nur vier, in ben beiben unteren je fünf: in ber letten Rigur ber unterften Reibe nach Beften bin ift ber Reger unverfennbar (G. 786). Gie tragen mit emporgerecten Armen ben Thronfeffel bes Ronigs; über ben beiben geflügelten Ringen fdmebt bas Bilb Auramagba's. Auf bem vierten Relief ftebt ein Burbentrager bee Reiche ober ein Bring bee Saufes binter bem Thron bee Ronige, ber bier von neun und zwanzig Geftalten, bie in brei Reiben über einanbergeftellt fint, in berfelben Beife getragen wirb. Much bier ichmebt Auramatha über ben beiben geflügelten Ringen. Diefe Darftellungen follen, jene bas auf ber Treue und Tapferfeit ber Urmee, biefe bas auf bem Geborfam ber unterworfenen Boller rubenbe Regiment bes Dareios verfingbilben. Die tragenben Riguren ber füblichen Thuren fint fammtlich verschieben gefleibet, es find bie verschiebenen Trachten bes Reiche. In ber Mitte gwischen ben beiben füblichen Thuren finbet fich folgente Infdrift: "Der große Muramagba, welcher ber größte ber Botter ift, bat Darcios gum Er hat ibm bas Reich verlieben, burch bie Gnabe Ronige gemacht. Muramagba's ift Dareios Ronig. Es fpricht Dareios ber Ronig: Diefes Land Berfien, welches mir Auramagba verlieb, welches icon. rofreich und menschenreich ift, fürchtet burch bie Gnabe bes Muramagba und bie meine, bes Ronige Dareios, feinen Feinb. Auramagba moge mir beifteben fammt ben Gottern bes lanbes und biefes Bebiet fchügen bor bem Rriege, bem Diewache und ber Luge. Rein Feind moge zu biefem Gebiet tommen, fein Beereszug, nicht Diemache, Um biefe Bunft bitte ich Auramagba und bie Götter bes Banbes; bies moge Auramagba mir gewähren fammt ben Bottern bes Lanbes." Auf berfelben Mauer beift es ferner: .. 3ch bin Dareice, ber große Ronig, ber Ronig ber Ronige, ber Ronig biefer gablreichen Lanber, ber Cobn bes Bistacpa, Achgemenibe. Es fpricht Dareios ber Ronig: Durch bie Gnabe Auramagba's find es biefe Banber, bie ich regiere mit biefem perfifchen Beer, welche fich vor mir fürchteten und mir Tribut brachten: bie Sufianer, bie Deber, bie Babylonier, bie Araber, bie Affprer, bie Meghpter, bie Armenier, bie Rappaboten, bie von Sarbes, bie Briechen bes Festlanbes und

bie bes Meeres. Und im Often die Sagartier, die Parther, die Orangianer, die Areier, die Battrer, die Sogdianer, die Chorasmier, die Sattaghben, die Arachoten, die Inder, die Gandarer, die Safen, die Maken. Wenn du benist, vor keinem Feinde möchte ich zittern, so schieße bieses persische Deer. Wenn das persische Deer geschützt ist, so wird das Glück die in die fernste Zeit ununterbrochen bleiben 1)."

Die Nachfolger bes Dareios erweiterten ben Balaft von Berfepolis, welchen er gegrundet. Gein Cobn Terres legte eine ftattliche Säulenhalle awischen bas Thorbaus und bas Bebaube bes Dareios am Beftranbe ber Terraffe und errichtete ein zweites Bebaube an ber Gubweftede ber Terraffe. Bene Salle beftant ans zwei und fiebzig Ganlen von ichmargem Marmor, melde in feche Reiben binter einander aufgestellt waren. Ihre Sobe beträgt fechzig Guß; nur vierzehn fteben noch aufrecht; fie erbeben fich auf einer ummauerten Plattform, welche mit Marmorquabern gepflaftert ift. Das Gebaube war entweber gang ohne Umfassungsmauern ober wenigstens erreich= ten biefe bie Bobe ber Ganlen nicht; bie Ranme gwischen ben Saulenreiben wurben "burch weiße und purpurblaue Borbange, welche in filbernen Ringen an leinenen und Burpurichnuren bingen" geschloffen 2). Es war eine Borhalle, in welcher fich bie "Tifchgenoffen und Bermanbten" bes Ronigs, ber Sof, Die fremben Gefanbten, bie Abgeordneten ber Provingen, welche beren Tribute brachten, verfammelten, ebe fie in ben großen Anbiengfaal bes Dareios, bor bas Antlit bes Ronigs gelangten. Diefe Beftimmung ber Gaulenhalle beuten wenigftens bie Reliefs an, mit welchen bie vorbere gehn guß hohe Umfassungsmauer ber Plattform geschmudt ift. Auf bie Platt= form bes Gebaubes fubren zwei Treppen, welche in ihrer Mitte einen Bobeft bilben; an ber Fronte biefes porfpringenben Bobeftes fteben zu beiben Seiten einer Inschrift bie fieben Bachter bes Reiche, brei auf ber einen, vier auf ber anberen Seite, in mebifchen Bewanbern, bie Speere aufrecht in ber Sanb; an ben außeren Bangen ber Treppen fieht man auf beiben Seiten einen Bowen, welcher ein gehörntes Pferd von binten angreift; bas Pferd wendet fich jur Abwehr. Un ber Mauer ber Blattform felbst zeigen Reliefe zu beiben Seiten ber Treppen brei Reiben Riguren über einander; auf ber Beftfeite bie Tribut bringenben Bolfer, auf ber bornehmeren Oftfeite bie Leibwachen und ber Bofftagt bes Konige. Bier fcbreiten

<sup>1)</sup> Oppert l. c. 19, 141. Spiegel Reilinfdriften G. 49. - 2) Efther 1, 6.

in jeber Reihe zuerft ein und zwanzig Leibwächter ber Treppe gu, bann folgen bie Sofleute theils in mebifcher, theils in perfifder Tracht, bie meiften haben ben Dold an ber Seite, einige unterreben fich und faffen einander an ber Sand, andere haben ben Bogen in einem Uebergug über bie Schulter gebangt, einige tragen Relche, anbere Stabe, bie in einen Apfel enben, in ber Sant. Auf ber Beftfeite ber Treppe find bie Figuren in zwanzig Abtheilungen zu je feche (anenahmeweise auch einmal acht) Mannern geordnet. erfte Figur trägt ftete einen Stab, welcher fie ale Frembeneinführer bezeichnet. Der Stabtrager balt ben nachften Dann bei ber Sanb; biefer und bie ibm folgenden vier Figuren find in jeder Abtheilung verschieben gefleibet; bie letten vier Manner tragen mannichfache Begenftanbe, Bemanber, Befage mit verschiedenem Inhalt u. f. m., ober führen Rameele, Bferbe, Budelfliere, Ochfen, Biober, Daulefel und andere Thiere. Es find bie zwanzig Satrapiecn bes Reiche, welche von ben Frembeneinführern bem Könige vorgestellt werben und ibre Tribute barbringen. Die Inschrift lautet: "Gin großer Bott ift Auramagba, welcher biefe Erbe fouf, welcher jenen Simmel iduf, welcher bas Gute eriduf für ben Meufden, welcher Terres jum Ronige gemacht bat, jum einzigen Rouig von vielen, jum eingigen Gebieter von vielen. 3ch bin Terres ber große Ronig, ber Ronig ber Könige, ber König ber ganber aller Bungen, ber Ronig biefer großen und weiten Erbe, Gobn bes Dareios, Achamenibe. Es fpricht Berres ber große Ronig: Durch bie Bnabe Auramagba's babe ich Diefes Thor gemacht, welches alle Boller zeigt. Es giebt mandes andere icone Werf in Perfien, welches ich gemacht habe und bas mein Bater gemacht bat. Bas icon ericbeint, bas baben wir Alles burch bie Buabe Auramarba's gemacht. Auramarba moge mich fchützen und mein Reich und mas ich gemacht und mas mein Bater gemacht, bas moge Auramagba fcuten 1)". Das zweite Bebaube bes Rerres auf ber Gubweftede ber Terraffe befteht aus einer Salle von feche unt breifig Gaulen, an welche fich mehrere Bemacher anlebnen, fo bag bies fein Wohnhaus in Perfepolis gemefen ju fein icheint; wenigstens fieht man in ben Cfulpturen ber Salle feche Diener, welche Schuffeln mit Speifen und einen Beinidlauch tragen. Die Inschrift fagt nur, bag Xerres bicfes Bebaute errichtet.

<sup>1)</sup> Benfen, Reilinschriften G. 63-65. Spiegel a. a. D. S. 57. Oppert im Journ. asiatiq. 19, 172. Merbtmann in 3. b. b. m. G. 16, 119.

berselben Fronte weiter nach Often hin bante auch Artagerzes Ochos seine Wohnung. In ber Inschrift heißt es: "Es spricht Artagerzes ber große König, ber König ber Könige, ber König ber Länber, ber König bieser Erbe: biesen steinernen Hochbau habe ich für mich gemacht. Mich schüge Auramazba und Mithra und bieses Land und was ich gemacht habe 1)." Angerdem sinden sich auf der Terrasse an drei bis vier anderen Orten Reste von minder umfangreichen Gebänden, welche wohl zur Unterbringung des Hosstaates dienten. Zahlreiche Trümmer am Fuße des Berges bestätigen die Angaben der Griechen, daß sich eine ansehnliche Stadt an diesen Palast ansehnte, wie Reste von Kanalbauten und Wasserleitungen andenten, daß bas Thal vor der Burg sorgfästig angebaut war 2).

Diobor berichtete une von einem vier Pfetbren von ber Burg entfernten Berge, in bem fich bie Graber ber Ronige befanben. Diefe hatten von außen ber feinen Zugang; bie Beftattungen geicaben baburd, bag bie Leichen burch Dafdinen emporgezogen wurden. Atefias ergablt, Dareios habe befohlen, bag ibm ein Grab in bem "boppelten Berge" bereitet werbe. Es fei gefcheben. er bas Grab ju feben verlangte, batten ibn bie Chalbacer und feine Eltern bavon abgehalten. Aber ale bie Letteren nun felbit um bas Grab ju feben von vierzig Prieftern an Striden emporgezogen wurben, wurben bie Briefter burch Schlangen, welche fich zeigten, erichredt und liegen bie Taue los; bes Dareice Eltern fturgten gur Erbe und famen um. Dareios mar febr betrübt; er befahl alle vierzig Priefter ju enthaupten 3). 3mei Stunden nordwärte von Berfevolis liegt eine fteile Relsmand von weißem Marmor, beute Rafich-i-Ruftem b. b. Bilber Rufteme genannt. Cechzig bie fiebzig Ruß über bem Boben zeigt biefe Bergwand behauene Flachen. Buunterft ift eine glatte Flache bergeftellt, welche bie Bafis fur eine Façabe von vier Gaulen bilbet, bie ans bem gelfen beransgearbeitet find. Ihre Anaufe merben wie in ben Balaftgebanben gu Berfevolie burch zwei von einander abgefehrte Borbertheile fnieender Bferbe ge-Amischen ben beiben mittleren Gaulen zeigt fich bie Umrahmung einer Thur. Das ftarte Befime, welches biefe Gaulen tragen, enbet mit einer Bahnleifte; auf bemfelben erhebt fich eine Art von Ratafalf; es fint zwei Reiben von je viergebn Dannern in verschiebenen Trachten (unter ihnen brei Reger), welche mit

<sup>1)</sup> Spiegel a. a. D. S. 67. - 2) Diob. 17, 60. - 3) Ctes. fragm. pers. ecl. 15.

emporgehobenen Urmen ein Gebalt tragen, auf welchem fic einige Stufen erheben. Dben auf biefen fteht Rouig Dareice ber einem Altare, beffen Tener boch emporlobert. Die linte Sant rubt auf bem auf bie Plattform geftellten Bogen, bie rechte ift gum Bebete erhoben. In ber Mitte über bem Konige fcmebt Auramagba in bem geflügelten Ringe, nach rechte bin ift bie Sonneuscheibe fichtbar. Die Thur ber Facabe gemabrte feinen Gingang, bagegen find hinter ber Facabe eine langere Rammer und brei fleine vieredige Rifden von oben ber in ben Berg binein gearbeitet. Ber bie Facabe naber feben wollte, mußte fich allerbinge emporgieben laffen; auch bie Leichen mußten, wie Diobor angiebt, binaufgewunden ober von ber anbern Geite bes Berges hinaufgetragen und in bie Tobtenfammer niebergelaffen werben. Auf ber Facabe finbet fich niber ber Weftalt bes Könige folgenbe Infdrift: "3ch Dareios ber große Ronig, ber Ronig ber Ronige, ber Ronig ber Lanber aller Bungen, ber Ronig biefer groken und weiten Erbe, ber Cobn bes Bistacpa, Berfer, bes Berfere Cobn, Arier bom Camen bee Arija (bee Stammpatere ber Arier; oben S. 456). Es fpricht Dareios ber Ronig: Durch bie Guabe Auramagta's fint es biefe Lanber, welche ich außer Berfien regierte; ich beberrichte fie, fie brachten mir Tribut; was ich ihnen befahl, bas thaten fie; mein Gefet murbe gehalten: bie Meber, Die Sufigner, Die Barther, Die Areier, Baftrien, Sogbiana, Chorasmien, bie Drangianer, Arachofien, bie Sattagyben, bie Banbarer, bie Inber, bie Amprgier-Safen, bie Cafa Tigrafbuba, (G. 847 D.), Babylon, Affprien, Mrabien, Megypten, Armenien, Rappatofien, Carbes, bie Bonier, bie Gafen jenfeit bes Meeres, bie Cfubra, bie flechtentragenben Jonier (G. 847. 848 M.), Die Butija, Die Rufija, bie Matfcbija, bie Rarta (G. 883). Auramagba übergab mir biefe Erbe, mich bat er jum Rouige gemacht, burch bie Onabe Anramagba's babe ich fie geordnet; was ich ihnen fagte, bas wurde ansgeführt, wie es mein Bille mar. Benn bu bentft, wie viele waren bie Lander bie Konig Dareios regierte, fo fieb bas Bilb berer an, welche meinen Thron tragen, bamit bu fie fenuft. Birft bu baun noch nicht miffen, bag bie Lange bes perfifden Mannes weit gewandert ift, wirft bu bann noch nicht miffen, bag ber perfifche Mann weit von Berfien Schlachten geschlagen bat? Mein Bert babe ich burch Auramagba's Gnabe vollbracht, Auramagba brachte mir Beiftant ale ich es vollführte, Auramaita moge mein Geichlecht unt biefe Erbe ichuten. Darum bitte ich Auramagba, bas moge Auramazba mir gewähren. D Mensch, bas Geset Auramazba's ist: verlasse ben rechten Weg nicht, sündige nicht 1)!" Die Inschrift beweist durch die Erwähnung der flechtentragenden Jonier, der Putija, der Kusija, der Saken jenseit des Meeres, daß sie erst nach den Jügen gegen Makedonien und Barka b. h. erst nach dem Jahre 512 eingeshauen sein kann (S. 846 N.), daß Dareios sich diese seine Gradstätte erst nach dem angegebenen Jahre hat errichten lassen. Auf der Umrahmung der Façade über dem Säulenportal sinden sich auf jeder Seite drei Gestalten in langen Gewändern übereinander gestellt. Es sind die sech Fürsten der persischen Stämme, die sechs Ersten des Reichs nach dem Könige. Ueber der obersten Figur zur Linken des Königs ist zu lesen: "Gaubaruva (Gobrhas) der Patischoreer, des Königs Dareios Bogenträger;" über der zweiten: "Acpatschana (Aspathines), des Königs Dareios Köcherträger."

So boch und flattlich fich ber nene Balaft gu Berfevolis erbob, Dareios nahm feinen bauernben Aufenthalt nicht in bemfelben. Wir faben bereits, baß es bie Gorge fur bie Gicherheit und bie Bermaltung bes Reiches mar, welche ibn etwa um bas 3ahr 510 v. Chr. bewog, bie Refibeng Perfiens aus Berfien hinaus weiter nach Weften zu verlegen. Um Fuße bes Sochlanbes von Bran, am Beginn bes großen Tieflanbes bes Tigris und Enphrat, ber Cbenen ber Semiten, in ber Mitte gwifden Berfien und Babulon, lag bas Bebiet, welches bie Bebraeer und bie affprifchen Inschriften Glam, Die Berfer Uvaja, Die Griechen Riffia ober nach ber Sauptstadt Sufis und Sufiana nennen. Es wird von bem meftlichen Randgebirge Berfiens und bem Tigris umichloffen und enbet im Guben in einer beifen sumpfigen und bafenlofen Rufte, bie fich von ber Mündung bes Tigris bis jur Mündung ber Aurvaiti (S. 630) erftrectt. Das gesammte Land war eben und batte im Commer von großer Site ju leiben, ba bie vorliegenben Berge, wie Strabon fagt, Die Nordwinde abhielten; aber ber Boben, bem gablreiche Fluffe und Ranale binreichenbes Baffer guführten, war fo ergiebig, bag Berfte und Beigen hundert : und zweihundertfache Frucht trugen. Strabon behauptet, bag Sufiana von zwei Stämmen bewohnt fei, ben Riffiern und ben Elymaeern, jene feien friedfertiger Ratur und batten ben fruchtbarften Theil bes Laubes inne, mabrent er bie Elymaeer ale friegerisch und rauberisch bezeichnet. Berobot

<sup>1)</sup> Oppert 3. b. b. m. G. 11, 133 figb. Morbtmann a. a. D. 16, 109 figb. Spiegel Keilinichriften S. 52.

ist biese Unterscheidung fremt, er keunt nur Kisser als Bewohner bes Landes gleichen Namens und legt ben Kissiern die sprische Mitra aber persische Röftung bei, Strabon dagegen persische Sitte und Resission. Die Namen ber Städte und Flüsse best Landes bestätigen die Angabe ber Genesis, welche ben Clam unter ben Söhnen Sems nennt, wenn auch die Errichtung der persischen Residenz in Clam, die lange Dauer ber persischen Perrschaft auf Sitte und Art ber semitischen Einwohner ihre Wirfungen üben mußten und geübt haben 1).

Da wo fich ber aus Mebien, vom Gebirge Droutes berabftromenbe Reretha bem weiter füblich entfprungenen und öftlich fliegenben Digful bis auf zwei Deilen nabert, mo ber Shapur, ein furger ichmaler aber tiefer Rluft, ber vom Randgebirge Brans ber in geringer Entfernung öftlich vom Reretba und parallel mit biefem fubmarte ftromt, um fich bann weiter nach Often zu menben und in ben Digful gu munben, lag am öftlichen Ufer bes Shapur gwifden biefem und bem Digful bie Stadt Gufa, beute Schufch. Der Name Gufa bebeutet Lilie. Die Griechen legen biefer Stadt ein bobes Alter bei; Tithones habe fie gegründet, Memnon bier feinen Balaft gehabt. Bon brei Aluffen bemaffert mar bas Bebiet um bie Stabt außererbentlich fruchtbar und blübent. Die Entfernung von Berfien mar gering. fie betrug bis zu ben erften Soben bes Zagros nur fünf bie feche Meilen. Die Lage bot eine feltene Sicherheit bar. Der Zugang mar im Diten wie im Beften burch einen großen Strom gesperrt; ter Reint, ber von Diten fam, batte ben Digful, ber von Beften fam batte in erfter Linie ben Reretha, in zweiter ben Chapur zu niberidreiten, bevor er bie Stadt zu erreichen vermochte. Das war ber Ort, welchen Dareios gur bleibenten Refibeng bes von ihm neu gegrundeten Reiches ausersehen hatte. Bon Gufa ans ließ er bie großen Strafen bes Reiches, bie er gog ober verbefferte, bie foniglichen Beerstragen vermeffen. Benn bie Strafe, Die von Sarbes nach Sufa führte, biefer Stadt gegenüber, am weftlichen Ufer bes Chapur enbete, wenn man nach Berobote Angabe nur auf einer Fabre über ben fluß jur Statt gelangen fonnte, fo mar bies eine Magregel ber Giderbeit. Beter am Reretha noch am Digful noch am Shapur follte ein etwa nabenber Feind Bruden finben 2).

<sup>1)</sup> Genes. 1, 10. Jefaias 22, 6. Berob. 3, 91. 5, 49. 7, 62. Strabon p. 727. 732. 744. Diobor 19, 26. — 2) herob. 5, 52. Strabon erwähnt eines ζεύγμα, auf welches man treffe, wenn man ben Pasitigris 150 Stabien aufwärts ichiffe; 60 Stabien weiter aufwärts liege Susa.

Neschhlos nennt Susa "bie alte, große Stabt"; Dieber zählt sie zu ben berühmtesten Stäbten. Sie behnte sich zwischen bem Shapur und bem Dizsul, wie Strabon sagt, in länglicher Gestalt aus und hatte hundert und zwanzig Stadien b. h. drei Meilen, nach anderen sogar zweihundert Stadien b. h. fünf Meilen im Umfange 1). Wenn diese Angabe nach den örtlichen Verhältnissen wie nach dem Umfang der Trümmer übertrieben erscheint, so besaß Susa dennoch immerhin einen Umfang, der sie nicht all zu weit hinter ber untergegangenen Hanptstadt der Alshrer, hinter dem Umfange Babhlons zurückstehen ließ. Sie war ohne Mauern. Wie die Mauern Babhlons waren diese wohl nach der Niederschlagung der Aufstände gegen den Dareios gebrochen worden und weder Dareios selbst noch

<sup>1)</sup> Pers. 16, 120, Athen. p. 513. Strabon p. 728, 731, 739, Diob. 17. 65. Die Bermirrung, welche in ben Radrichten ber Alten über bie Alufilaufe bes Enlacos, Choaspes, Bafitigris berricht, bat Theobor Menten (Jabrb, für flaffifde Philologie 1862 G. 545 figb.) aufzullaren fich bemubt. Er verwirft ben Ausweg, melden loftne vorgeschlagen wie ben Berfuc, ben Spiegel im Mustante 1858 Rr. 19 flat, gemacht bat, ben Drei bes Bunbebeid mit bem Mai und bem beutigen Defcherabi gufammengubringen und finbet ben mefentlichen Grund ber Bermirrung barin, bag boppelte Ramen für bie Rluffe Gufi. ana's in Gebrauch maren; neben ben einbeimifden femitifden perfifde, mit welchen bie Berfer bie Strome bezeichneten, welche in Gran entfprangen und ben Git ibrer Ronige umgaben. Die Berfer batten ben Ruran als Sanptfluft betrachtet, ale beffen Rebenfluffe ben Digful und Chapur. Der Ruran babe bei ben Berfern Bafitigris b. b. Heiner Tigris geheißen (wie ja and ber Rame bes großen Tigris perfifchen Uriprunge fei und ben altjemitifchen Sibbetel bei ben Griechen verbrangt babe), ber Digful Roprates, ber Chapur Choaspes. Dagegen batten bie Clamiten ben Digful ale Sauptfluft und biefen und ben Chapur ale Quellarme bee unteren Ruran angeseben; ber Digful fei ja auch in ber That langer als ber Auran und gabe bem Ruran nach ber Bereinigung mit biefem ben trüben Charafter feines Baffere. Diefen Doppelftrom batten fie Mlai (Enlacos) genannt, ben oberen Ruran aber, ben Bebpphon ber Briechen, ale beffen Rebenfluß angefeben. Go laffe bas Buch Daniel ben Illai b. b. ben Chapur am Schloffe von Guja fliefen. Bei ben ipateren Rlaffifern, bei Btolemaeos murben and biefe femitifden Ramen wieber gebraucht, Blinius laffe bie Ronige ber Barther einmal nur aus bem Gulaeos, bas anbere Dal nur aus bem Choasbes (Chabur) Baffer triuten; Plin. h. n. 6, 27. 31, 3. Der Rame Choaspes fei beutlich perfifden Urfprunge und gebe auf acpa Bferd gurud und wenn nach ben neneren Reifenben bas Baffer bes Chapur für fcmer und ungefund bei ben beutigen Berfern galte, fo jage Berobot ausbrudlich, baf baffelbe guvor abgefocht worben fei. Das golbglangenbe Grun, welches bie Alten bem Baffer bes Choaspes gufdrieben (Plin. h. n. 37, 10), fei burch unfere Reifenben noch nicht naber unterfucht worben.

jeine Nachfolger hatten irgend ein Interesse, eine ftart bewölserte Stadt, die höchstens zu einem kleinen Theil von Persern bewohnt war, mit Mauern zu versehen. Ihnen konnte es allein auf die Festigkeit der Sitadelle, der Burg, welche die Stadt im Zaum hielt und den Palast schütze, aukommen. Diese Burg, welche der Shapur nach dem Zeugniß des Plinius umfloß, war start besestigt'). Hier war der "goldreiche Sit,", hier lagen die "goldgeschmückten Gemächer des Dareios", wie Neschilos sagt 2), der "weitberühmte Palast", wie Diodor sich ausdrückt. Dareios war nach Aestans Angabe stolz auf die Gebäude, welche er in Susa errichtet; benn er sei es, der dort die gepriesenen Werke erbaut habe 3).

Die Trümmer von Gufa find beute von einer Wilbnig umgeben, welche nur von lowen und Spanen bewohnt ift. Der Boben ift immer noch gradreich und bie Refte gablreicher Ranale bezeugen ben pormaligen Anbau. Steilauffteigenbe Aufmurfe und Ruinenbugel erheben fich bicht am öftlichen Ufer bes Chapur; ber Anblid ift benen ber Ueberrefte Babylon's und Ninive's burchaus abnlich. Der bochfte Sugel liegt am nachften am Fluffe; er erhebt fich bunbert und amaugig fuß über bem Bafferfpiegel, bat gegen 3000 fuß im Umfange und icheint einen Theil ber Burg getragen zu baben, ber nordwärts anftogenbe Sugel erbebt fich nur 80-90 fing und bilbet ein Biered, beffen Seiten 1000-1200 fuß meffen. fem haben fich bie Refte eines großen Bauwerts gefunben. Beiter nach Often folgt wiederum eine ausgebebnte Blattform, beren Umfang bie ber beiben erften Sugel jufammengenommen weit übertrifft, bie Bobe beträgt an ber Gubfeite etwa 70, gegen Often und Norben nur etwa 50 Fuß. Ditwarte ichließen fich biefen brei Bugeln Trummerhaufen geringerer Art an. Es fint bie lleberrefte ber Statt, mabrent bie brei Sugel ben Umfang ber Burg bezeichnen. gefammte Umfang ber Trummer beträgt wohl anberthalb Deilen. Sie bestätigen bie Angabe Strabone, baf Gufa aus Biegeln erbaut gewesen sei; fie zeigen Daffen von theils gebrannten theils nur an ber Sonne getrodneten Ziegeln. Aber bie Balafte ber Burg beftanben nur in ben Umfaffungemanern ans Biegeln, fie enthielten ferner nicht jene fcmalen langgeftrecten Gale, aus benen bie Ronigspalafte

<sup>1)</sup> Polyb. 5, 48. Plin. h. n. 6, 27, vgl. Daniel 8, 2, 16. — 2) Pers. 3. 4. 159. 160. — 3) Ael. hist. anim. 1, 59.

Sufa. 945

Minive's bestanden, sie wiederholten vielmehr bie breiten quabratifchen Gaulenfale von Berfepolie. Man fant in Gufa feine naturliche Bergteraffe wie ju Berfepolis, um ben Balaft über bie Bobnungen ber Unterthanen, in bie reinere und bobere Luft zu erheben. Man fouf beebalb fünftliche Boben, bie ben Balaft bie Stabt beberrichen liegen und jugleich bie Feftigfeit ber Burg und bie Sobe ibrer Mauern verftartten. Die Bafen und Refte auf bem nörblichen Sügel laffen eine große Gaulenhalle erfennen, bie in Anlage und Ausführung ben Galen von Berfepolis völlig gleich mar. Den inneren Theil biefes Gebaubes bilbete ein großer Gaulenfaal, beffen Dede von 36 in 6 Reiben gestellter Gaulen getragen murbe. Die Gaulen waren Stein, von berfelben ichlanten und hochstrebenben form, mit abnlider Ranellirung, gleichen Bafen und Ravitellen wie zu Berfepolis; bie Rapitelle maren auch hier burch bie Borbertheile fnieenber Pferbe gebilbet. Bor biefem Saale lagen nach Often, Weften und Norben brei Sallen von hundert Fuß Breite, welche von je zwölf Saulen in zwei Reiben getragen wurben. Bier Gaulen bes Sanptfaales tragen biefelbe Infdrift in Reilzeichen und zwar wie gu Bifitun in brei Sprachen. Sie lautet: Es fpricht Artagerres, ber große Ronig, ber Ronig ber Ronige, ber Ronig ber Lanber, ber Ronig biefer Erbe, Cobn bes Ronige Dareice. Dareice war ber Sohn bes Ronige Artagerges, Artagerges ber Cobn bes Ronigs Berres, Berres ber Sohn bes Ronigs Dareios, Dareios ber Sohn bes Bistacpa, bes Achaemeniben. Diefes Gebaube bat mein Ururgroßvater Dareios errichtet, fpater wurde es von meinem Großvater Artagerges ausgebeffert. Durch bie Gnabe Auramagba's, ber Anabita und bes Mithra babe ich biefes Bebaute vollenbet. Auramagba, Anahita und Mithra mogen mich ichuten und alles was ich gemacht babe 1)." Bielleicht war es biefer Saal, in welchem Alexanber ben Thron ber Berricher Berfiens beftieg, in welchem einer feis ner Ebelfnaben, ale er fab, bag bie Fuge bee Ronige von bem boben Gibe berab ben Fufichemel nicht erreichten, ihm ben Tifch bes letten Dareios ale Schemel unterschob 2). Der Werth ber Brachtgerathe, welche Antigonos in bem Balafte von Gufa banach noch vorfant, wirb auf 15,000 Talente geschätt (S. 747).

Die Trummer von Perfepolis und Sufa, Die einzigen uns erhaltenen Ueberrefte ber mebo-perfifchen Bantunft zeigen, bag fich bie-

<sup>1)</sup> Morbtmann 3. b. b. m. G. 16, 123 figb. Spiegel Reifinschriften . 65. - 2) Diob. 17, 66. Curtine 5, 2, 13.

felbe zwar an bie babylonifden und affprifden Borbilber anlebnte, aber feineswegs eine einfache Nachahmung mar. Man war weber in Egbatana noch ju Perfepolis an ben Badftein gewiefen, ber Bruchftein war unmittelbar jur Sant; auch in Gufa in einer Entfernung von nur funf bie feche Meilen vom Bebirge nahm man biefen au Sulfe. Die Ueberrefte bezeugen eine Birtuofitat in ber Glattung und Fügung ber Bruchfteine, bie nur burch anhaltenbe liebung erreicht ju werben pflegt. Dagn tommt ein eigenthumlicher Stil in ber Anlage ber Bebaube (wenn auch bie Blattformen, auf welchen bie Bebaube ruben, ben babylonifch-affprifden Borbilbern angeboren), ber aus früherem Bolgbau bervorgegangen gu fein fcheint und eine besonbere Art ber Behandlung ber Ornamente. Wir fanben icon oben, bag bie Unlage bes Balaftes von Egbatana ben Solgbau veraussette, bag beffen Gaulen mit ebeln Metallen befleibete Sol; pfoften maren. Die Umfaffungemanern ber Bebaube find ftart, bie Sturge und Rranggefimfe über ben Genftern und Thuren boch und machtig; aber bie Bebaube haben neben biefer Dlaffenhaftigfeit, Tud. tigfeit und Dauerbarfeit einen entschieben in bie Sobe ftrebenben Charafter. Die Gaulen find fchlante Pfeiler, welche an Beltftangen erinnern; fie haben auf 60 guß Bobe nur vier guß Durchmeffer und Abstande von minbeftene 30 Jug. Godel und Rapitelle (entweber Borbertheile von Bferben ober Stieren ober umgefturgte Blatterfelche) find boch und zierlich, jene nicht weit hervortretenb, biefe emporgeftredt, woburch bie Bebaube, welche von leichten Balfenbachern, bie ficher wie zu Egbatana mit Gilber- und Golbblechen verziert maren, gefchloffen murben, neben ber Solibitat jugleich ben Husbrud imponirenber Bobe und leichter Zierlichfeit erhielten. Auch bie Cfulpturen unterscheiben fich von ben babylonisch affprifchen nicht blos baburd, tag fie in barterem Material ausgeführt find, fie find in bem Ausbrud rubiger, bie Formen find weniger gebrungen, bie Dustein weit minter hervortrent, bie Entwidelung ber Beftalten ebler und freier, ber Faltenwurf natürlich und einfach; bie Thiere find außerorbentlich fraftig und lebenbig wiebergegeben. Die Ausarbeitung im Einzelnen ift forgfältig aber glatter und trodener ale in Rinive. Der Ausbrud ber Ropfe fteht hinter bem leben und ber Energie, welche bie ber affprifchen Bilbmerte zeigen, gurud, er bleibt auch in ber aufregenbften Aftion ceremonios. Er ift feierlich, maßvoll, ernft, wurdig und gehalten aber nicht darafteriftisch. Reben jenen Stulpturen, welche Burbe, Amt und That bes Ronigthums

symbolisch barstellen, geben auch die übrigen Reliefs von Persepolis teine Chronif ber Regierung bes Dareios und Terres, wir sinden weder Schlachten noch Belagerungen; sie verherrlichen ausschließlich ben Glanz des Königthums und bessen Größe, sie zeigen den Thron des Königs, den die unterworfenen Böller tragen, den die Fürsten des Reichs umgeben, die Leidwächter schigen, sie zeigen die unterworfenen Böller, die dem Könige Tribut bringen; also die wohlgegründete Macht und die sichere Hoheit nicht die einzelnen Thaten und Siege der Könige. Die einzige historische Stulptur, welche wir die jetzt kennen (die Reliefs von Mal Amir sind zwar entdeckt aber nech nicht untersucht), ist das Denkmal von Bistun. Der Stil ist schlicht und streng, die Behandlung viel weniger durchgeführt als auf den Reliefs von Persepolis und Naksch-i-Rustem, aber naiv und frisch.

Die Nachfolger bes Dareios tonnten ben richtigen Blid unmöglich verfennen, ber ihren großen Borganger beftimmt batte, Sufa gur hauptftabt gu machen; fie maren in ber That bier im Mittelpunfte bee Reiche etwa gleich weit entfernt vom Sellespont wie vom Jubus, von Rubien und Barta wie von ben Grenzburgen am Jarartes. Sie fuhren fort in Sufa ju refibiren. Strabon bezeichnet Gusa anebrudlich ale ben Git ber perfifchen Ronige, ben fie am meiften geschmudt batten, jeber von ihnen babe fich bier eine befondere Bobnung erbaut, fowohl jum Dentmal feiner Regierung ale jur Aufbewahrung ber Steuern. Jofephos nennt Sufa ichlechthin bie Metropolis Berfiens; auch bie alteren Bucher ber Bebraeer zeigen uns bie Ronige Berfiens in Gufa 1). Die Summe bes Schates, welchen Alexander in Sufa fand, wird auf 50,000 Talente angegeben; bie bes Schates von Berfevolis foll eben fo viel betragen baben (anfer ben Brachtgefäßen und Werthftuden); in Bafargabae fant Alexanber 6000 Talente, in Egbatana 60,000 Talente (S. 746). Mus ber Refibeng in Sufa erffart fich bann auch, bag bie Ronige ber Berfer, wie Berobot berichtet, fein anderes Baffer ale bas bee Choaspes (mag bies ber Reretha ober ber Chapur gemefen fein), beffen fie gewohnt waren, tranfen, bag ihnen bies Baffer abgefocht in filbernen Gefägen auf ihren Reifen und Feldzügen auf einer Ungahl vierrabriger mit Maulthieren bespannter Bagen nachgeführt murbe 2).

<sup>1)</sup> Strabon p. 728. 735. Joseph. antiq. 10, 11, 7. Rebem. 1, 1. — 2) Berob. 1, 188 legt bies freilich unrichtig bereits bem Ryros bei; Atefias bei Athen. p. 45. Das Wasser bes Keretha gilt bente noch für besonders tiar und tubi, Ritter Erdunde 9, 293. 319. Ueber ben Shapur-Choaspes S. 943 R.

Tenophon bemerft in ber Anabafis, bag bie Konige Berfiens bas Friibighr und ben Sommer in Sufa und Egbatang gubrachten; in bem Roman von Apros erweitert er bies babin, baf fie brei Monate im Frubjahr zu Gufa, zwei Commermonate in Egbatana, bie übrigen fieben Monate bee Jahres zu Babylon verweilten. Atbenaeos will, baf im Winter Gufa, im Frubiabr Babblon, im Commer Gabatana, im Berbit Berfevolie Refiben; gemefen fei 1). Ariftoteles fennt nur Gufa und Egbatana ale Refibengen, Strabon fagt, baf bie Ronige ber Berfer neben Gufa bie Balafte von Berfepolis und Bafargabae geehrt batten; auch batte es neben biefen beiben noch ein Schlof gu Babae im oberen Berfien und ein Schlof gu Taofe an ber Rufte gegeben 2). Die Sache verhalt fich in ber That fo, baß Gufa bie ftanbige Refibeng mar, bag ber Bof jeboch im boben Commer um ber außerorbentlichen Site ber Cbenen Gufigna's auszuweichen, für einige Monate bie fühlere Luft ber alten Ronigsburg bee Dejotes und Phraortes, ber Balafte Berfiens auffuchte. Außerbem fprach ein politifcher Grund bafur, bon Beit ju Beit in Debien gu refibiren. Wie ber mebifche Abel neben bem perfifden ju Sof- und Staatsbeamtungen verwendet murbe, fo zeigte auch bie Refibeng in Debien, bag bie Meber bon ber Berrichaft nicht ausgeschloffen maren; fie war fur bie Deber eine Art Entichabigung für ben Berluft bes Reiche. Dag bie Ronige bas perfifche Stammland, ben Balaft ju Berfepolie, an welchem fie bauten, bag fie Bafargabae und anbere Schlöffer in Berfien von Beit gu Beit befuchten und befuchen mußten, ift felbstverftanblich; baf fie auch einmal in Babblon waren, fann nicht Bunber nehmen 3). Tenophon berichtete une oben von ben jabrlichen Inspettionen und Mufterungen ber Truppen, welche bie Ronige in ben ihrer Refibeng naber gelegenen Brovingen vorzunehmen pflegten.

Das Personal, welches bie Palafte und Sallen ber Burg zu Susa füllte, war sehr zahlreich. Wir wissen bereits, bag täglich funfzehntausend Menschen mit Einschluß ber Leibwache am hofe gespeist worben sein sollen und wir haben gesehen, welche Lieferungen

<sup>1)</sup> Xenoph. anab. 3, 5, 15. Cyr. inst. 8, 6, 22. Athen. p. 513. Sgl. Plut. Artaxerxes 19. Ael. hist. anim. 10, 6. Zonar. 3, 26. — 2) Aristot. de mundo p. 398. Straben p. 728. Arrian. Ind. 39. — 3) Rtefias fpricht von ben Efephanten bes Artaxerxes, melde er zu Babylon gefeben. Als Kenon zum Artazerxes Mnemon geht, findet er ihn in Babylon; Dieb. 14, 81.

ben Provingen gur Unterhaltung beffelben aufgelegt maren. Bebem ber großen Memter bes Bofes war eine ftarte Ungabt von Unterbedienten beigegeben. Der Oberthurhuter verfügte über eine Menge von Berichnittenen, welche bie inneren Sofe bewachten und bie Delbungen bineintrugen. Das Buch Efther fpricht von fieben Oberften ber Berichnittenen am perfifden Sofe; einer babe bie Beiber, ein anberer bie Rebeweiber bes Ronigs ju buten gehabt. Bir faben oben, baf Babylonien jahrlich 500 Berfchnittene an ben Sof zu liefern batte 1). Es waren Berichnittene, bie gur Beauffichtigung und Bebienung ber Weiber bes Ronigs vermenbet murben; verschuittene Diener umgaben bie Bringen und ben Ronig, bon benen einige nach ben Ergablungen bes Rtefias icon unter Abros und Rambbies gu bober Gunft emporftiegen und bedeutente Stellungen gewannen. Benn Atefias bier ungweifelhaft fratere Berhaltniffe auf bie Aufange bes Reiche übertragen bat, fo ift boch nicht in Abrebe gu ftellen, bag am Sofe ber Uchaemeniben vom Beginn bes Reiches an Berfchnittene ben Ronig bebienten und baburch auch zu Ginfluß gelangen fonnten 2). Der Bolferfamilie ber Arier mar bie fcmabliche Gitte ber Berichneibung fremb; fie mußte ben Unbangern ber lebre Barathuftra's, welche ben Lebensfeim und bie Fortpflangung bes Lebens fo boch icatt, noch abideulider ericeinen, ale ben 3n-Die Berichneibung gebort ben femitifden Stammen, ben Shrern, Affbrern, Babyloniern und Lybern. Wie hervorragenbe Stellungen Die Berichnittenen am affprifden Sofe einnahmen, ift oben gezeigt; in Babblon genoffen fie nicht minteren Unfebens; auch bier befehligten fie fogar Abtheilungen bes Beeres; es mar ein Berfcnittener Rebutabnegare, welcher bas Mittelthor Berufaleme erfturmt batte. Huch am Sofe von Sarbes waren fie gablreich gemefen. Bon ben Affbrern hatten bie Deber beren Bermenbung gefernt, von bem mebifchen Sofe gingen fie auf ben perfifchen Sof Reben bem Oberthurhuter und feinen Berichnittenen ftanb ber Oberftabtrager, bem bie Ordnung bee Bofes, bie Ginführung in bie Bemacher bes Ronigs oblag; ibn umgab ein Beer ftabtragenber Bebienten. Dem Oberichenten war eine ftarte Bahl von Schenfen und Rellnern beigegeben. Die Rammerlinge, bie In- und Austleider bes Ronige mit ihren Unterbedienten, Die Leibargte (es waren querft

<sup>1)</sup> Sb. S. 920. Herob. 3, 77. There 1, 10. 2, 3. 6, 2. - 2) Xenoph. Cyr. inst. 7, 5, 58.

aegyptische heiltundige, die ben altesten Ruf im Oriente hatten, bann Gricchen, wie wir schon gesehen 1), die Stallmeister, die 3asger- und hundemeister 2) bilbeten ebenfalls ein ansehnliches Personal, wozu bann die Menge der Salbenbereiter, der Polster- und Teppich- ausbreiter, der Kranzstechter, der Ralastlehrer und Illuminateurs 3), das heer der Taselbecker, der Aufschneider (Speisevertheiler), der Köche für die verschiedenen Speisen und der Bacer kam 4).

Die Rrone follte vom Bater auf ben alteften Gobn erben. Bum Unheil bes Reiche ift biefes Spftem nach Dareice nicht unbebingt aufrecht erhalten worben. Belde Erziehung ben Bringen, bem Thronfolger ju Theil murbe, ift bereite oben angegeben. Starb ber Berricher, fo wurde bas beilige Feuer bes Ronigebaufes gelofct (ber Glang ber Majeftat war von ihm gewichen), ber Nachfolger begab fich nach Bafargabae, legte bas Bewand an, welches Abros getragen, af eine Terebinthe (S. 632. 644) und einige Feigen, trant einen Becher faurer Dilch, um fich ber alten Lebensweise ber Berfer ju erinnern, und bebedte fich bann mit ber foniglichen Tiara, mabrenb bie Magier Segensfpruche recitirten b). Die Berfer ichloffen nun ben neuen Berricher, fur ben bas beilige Feuer wieber entgunbet mar, in ibr Webet ein, opferten fur fein Leben und feine Befundbeit und riefen feinen Fravafbi an (S. 421. 533). Der Ronig zeigte fich felten; es mar fcmer Butritt ju ibm ju erlangen. Dur bie feche Stammbaupter mußten bem Ronige gemelbet werben, fo oft fie es verlangten : es fei benn, bag er im Beiberhaufe mar (G. 748. 820. 824). Alle Anberen gelangten nicht ohne Aufwand von Zeit und Dube, ohne Sulfe besonberer Bergunftigung burch bie Schaaren ber Leibmachen, burch ben Sofabel, burch bie Saufen ber Berfcmittenen, ber Unterbeamten und ber Sofbienericaft binburd, um bann bon bem betref. fenben Grofwürdentrager, bem Frembeneinführer ober Oberthurbuter, gemelbet zu werben. Unangemelbet jum Ronige einzutreten brachte ben Tob, wenn ber Ronig nicht anbere befahl 6). Niemand tonnte ben Ronig fprechen, ohne por ibm in ben Staub ju finten. fouft mar es nach Berobote Bericht bei ben Berfern Brauch, baf ber niebrig Geftellte fich bor einem bochgeftellten Manne gu Boben

<sup>1)</sup> Oben S. 778. 879. Herob. 3, 1. 129. — 2) Xenoph. Cyri inst. 8, 1, 9. Plut. Artax. 19. — 3) Nicol Damasc. fragm. 66. ed. Müller. — 4) Xenoph. Cyr. inst. 8, 820. — 5) Diob. 17, 114. Plut. Artax. 3. 27. Daß bies im Eempel ber Anabita geschehen, wäre erst seit Artazerzes Mnemon möglich gewesen; ob. S. 428. 447 R. 539, 945. — 6) Esber 4, 11. Herob. 3, 118. 119.

warf 1); boch vermögen wir nicht zu entscheiben, ob biese Sitte sich nicht erst aus ber Nachahmung bes höfischen Cerimoniels gebildet hat. Wer mit bem Könige sprach, mußte die Hände in den langen Acrmeln bes Obergewandes haben, damit er sie nicht gebrauchen tönne, wer es unterließ hatte Todesstrafe zu gewärtigen. Es war dies feine bloße Drohung; wir wissen, daß bei einem solchen Verssehen, welches nicht einmal dem Könige sondern nur einem Prinzen des Hauses gegenüber vorgekommen war, diese Strafe wirklich volls

jogen worben ift 2).

Ertheilte ber Ronig Aubieng, fo faß er auf einem golbenen Thron, wie Auramagba im himmel thronte (ob. S. 527); ein golbenes Bepter in ber Sant. Ueber bem Thron bes Konigs war ein Balbachin von buntem Burpur ansgebreitet, welchen vier gol= bene mit Ebelfteinen geschmudte Pfeiler trugen 3). Gich auf ben Thronfit bes Rönigs niebergulaffen, war Sochverrath 4). War ber Sit bes Ronigs von benen ber feche Stammbaupter umgeben, fo war fein Thronfaal bas Abbild bes Rathes ber himmlischen Berrider. Das Saupt bes Ronigs bebedte eine Tiara befonberer Art, welche bei ben Berfern Ribaris hieß. Die Griechen bezeichnen fie als eine aufrechtftebenbe Tiara. Das wefentlichfte Mertmal berfelben wird barin bestanben haben, baß fie neben einer weißblauen Binbe auch von ber Krone umgeben war. Die aufrechtstebenbe Tiara trugen auch ber Thronfolger, bie Pringen bes Saufes, bie Stammbaupter ber Berfer, bie "Berwandten bes Ronige", nur baf fie bei biefen nicht von ber Rrone fonbern nur bon ber weißen und blauen Binbe umgeben mar b). Des Konigs Rleibung beftanb in einem langen weißgemufterten Burpurrod, wie ibn niemanb außer bem Berricher tragen burfte, und einem Raftan (Ranbbe) von glangenbem Burpur barüber. Die Stiderei zeigte Falfen ober Sabichte. bie Bogel Auramagba's 6). Gin golbener Gurtel hielt biefes Bemanb gufammen und trug ben mit Ebelfteinen gefchmudten Gabel. Bie

<sup>1)</sup> Derob. 1, 134. Strabon p. 734. — 2) Xenoph. h. 'g. 2, 1, 8. — 3) Heracl. Cum. Fragm. 1. ed. Müller. Estb. 5, 2. — 4) Brisson. l. c. 1, 27. — 5) Xenoph. anab. 2, 5. Cyri inst. 8, 3, 3. Arrian. anab. 4, 7. Diob. 17, 77. Plut. Artax. 26. Curt. 3, 3, 19. 6, 6, 4. Die Angabe bes Curtius, baß die fönigkiech Farben weiß und blan waren, bestätigt Estber (1, 6) durch jene weißen und purpurblauen Tücker an silbernen Kingen im Königspalast (S. 937); auch ist von blanen Gemändern im Grabe bes Kyros die Rede, oben S. 761. — 6) Philon von Bublos sührt (fragm. 9 ed. Müller) aus den heiligen Schriften der Perser

bas Gewand waren die Beinkleiber von Purpur, die Schuhe hatten die Farbe bes Safran 1). Die Pracht der späteren persischen Könige war so groß, daß man einen Königkanzug sammt dem Schmuck, welchen der König ansegte, auf zwölf tausend Talente (achtzehn Millionen Thaler) schätzte 2).

Niemale fab man ben Ronig ju Bug; ging er einmal burch bie Bofe bes Balaftes, fo murben Teppiche von Sartes vor ihm aus. gebreitet, bie fein anberer Sug betreten burfte 3). Außerhalb bes Palaftes erblidte man ben Ronig mohl zu Bferbe, öfter aber im Bagen. Es mar eine vielbeneibete Gunft unter ben Groken Berfiens, ben Ronig auf bas Pferb beben ju burfen 4). Stieg ber Rouig vom Wagen, fo burfte fich niemand herausnehmen ibm bie Sant jur Unterftutung ju reichen; es war bas Umt bee foniglichen Schemelträgere, bem Ronige jum Nieberfteigen einen golbenen Schemel binguftellen. Bei feierlichen Aufgugen murben bie Bege. welche ber fenigliche Bug betrat, wie in Indien, gereinigt, mit Mbrten beftreut und mit Beihrauch burchbuftet (bie Araber lieferten bem Bofe jahrlich 1000 Centner Beihrauch), eine Boftenfette und Beitschentrager maren lange bee Weges aufgestellt, bie niemanben an ben Wagen bee Ronige beranliegen 5). Die Leibmachen in ihrem golbenen Schmud mit befrangten Tiaren eröffneten und ichloffen ben Bug. Der Bagen bes Mithra, mit acht nifaeifchen Schimmeln bespannt, fuhr bem Ronig vorauf, bas beilige Teuer murbe von Magiern vorangetragen; neben bem Bagen bes Ronige, ben vier nifaeifche Roffe gogen, gingen Stabtrager einber; bie Stammbaupter ber Perfer, bie Achaemeniben, bie großen Sofamter, bie "Berwandten und Tifchgenoffen" bee Ronige folgten. Sinten im Buge wurden bann auch wohl bie foniglichen Bferbe, zweis bis vierbunbert an ber Babl, in prachtigem Gefdirr babergeführt 6).

Die Tafel tes Königs foll im vierten Jahrhundert täglich 1000 Opferthiere erfordert haben. Der König af nur geweihtes Fleisch. Es waren Kameele, Rinder, Pferde, Giel, Hirsche, meist

bie Worte an: "Der Gott hat ben Kopf eines Fasten." Eurtius 3, 3, 17—19. Aeschyl. Pers. 835. 836. Xenoph. Cyri inst. 8, 3, 7. Arrian. anab. 2, 11. 6, 29. — 1) Aeschyl. Pers. 660. — 2) Plut. Artax. 24. — 3) Herael. Cum. Fragm. 1. ed. Müller. — 4) Xenoph. anab. 4, 4. — 5) Herob. 7, 54. Curtius 5, 1, 20. — 6) Herob. 7, 40. 41. 54. 55. Xenoph. Cyri inst. 8, 3, 5—10. Curtius 3, 3, 21.

aber Schafe; wir sahen oben, baß Mebien jährlich 100,000, Kappabofien 50,000 Schafe lieferte. Außerbem wurde viel Geflügel, namentlich Strauße, Gäuse und Hühner gebraucht. Alle Speisen wurben aufgetragen, boch erhielten die Tischgenossen nur eine mäßige
Portion vorgelegt. Bas man nicht aufaß, nahm man mit nach
Haus. Das Meiste erhielt die Hofbienerschaft und die Leibwache.
Nach beendeter Tasel ließen die Borsteher bes Tisches alles Uebrige
in die Höße hinabtragen, wo Fleisch und Brot zu gleichen Portionen
an die Trabanten und Diener vertheilt wurde. So wurde es auch
bei den Satrapen, bei allen Persern im Amte gehalten. Nachdem
ber herr gegessen, bekamen alle, auch die Staven ihre Portion 1).

Rach Blutarche Angabe murbe ber Ronig jeben Morgen von einem Rämmerling mit ben Worten gewedt: Erbebe bich o Konig und bebente bie Dinge, bie Muramagba bir gu bebenten gegeben bat; eine Sitte, welche mit ben Boridriften bes Benbavefta in lebereinftimmung ift. Rachbem er fich erhoben, berrichtete er bie üblichen Morgengebete und brachte bem Rener feine Babe; Renophon bemerft, bie Ronige ber Berfer riefen alle Morgen nach Anweisung ber Magier bie Botter an und opferten ihnen 2). Wie es bei ben Berfern Sitte war hielt auch ber Ronig taglich nur eine Dablzeit. Er freifte in ber Regel allein 3). Die Dienerschaft mar fcon gefleitet und hatte ben balben Tag mit ber Burichtung ber Tafel und ber Bebienung qu thun. Der Ronig faß lange bei Tifche. Die Speifen wurden von einem Bortofter getoftet, ebe er af 4), und ber Schenfe bes Ronigs icopfte mit einem Löffel aus ber Schale, welche er bem Ronige barreichte, einige Tropfen fur fich, um ju beweifen, bag ber Wein nicht vergiftet fei. Renophon beutet an, baf bie Schenfen am foniglichen Tifche ihr Umt mit vieler Gragie verrichteten, inbem fie bie Schalen ben Trinfenben mit brei Fingern fo vorhielten, wie fie am bequemften ichlurfen tonnten. Die Bofbeamten und Bafte bes Ronige agen gu gleicher Beit mit bem Ronige, aber entfernt von Diejenigen, welche ber Ronig jum Range feiner Tischgenoffen erhoben hatte, agen in einem Gemache, welches vor bem lag, in meldem ber Ronig fpeifte; ber Ronig fonnte fie burch bie Borbange

<sup>1)</sup> Athen. p. 145. Xenoph. Cyr. inst. 5, 2, 17. — 2) Plut. princ. inerud. 3. Xenoph. Cyr. inst. 8, 1, 23. 24. — 3) Plutarch bemerkt inbeß, baß die Mutter und die erste Gemastin bes Königs mit ihm äßen, die erstere fäße siber ihm, die andere unter ihm; Artax. 5. — 4) Suidas v. 'Εδέατρος.

feben, aber bie Tifchgenoffen faben ben Ronig nicht. Dur wenn ber Ronig ein Trintgelag bielt und an großen Feften waren fie mit ihm in einem Caale; auch bann erhielten fie nicht benfelben Bein, ben ber Ronig trant. Bei ben Trintgelagen rubte ber Ronig auf einem reichen Divan mit golbenem Beftell, bie Tifchgenoffen fagen Bei ben Teftmablen fagen bie Tifchgenoffen in beam Boben 1). ftimmter Rangorbnung, und außerbem fo vertheilt, bag biejenigen, welchen ber Ronig am meiften traute, gur Linten, bie übrigen gur Rechten bes Ronigs fagen, "ba fich ber Ronig im Rothfall mit ber rechten Sant beffer webren tounte ale mit ber Linfen 2)." Babrent bes Weftmable fangen bie Rebeweiber bes Ronige und rubrten bas Saitenfpiel, fo bag biefe, wie bie Bemahlinnen bes Ronigs, welche an folden Tagen an feiner Tafel fpeiften, von ben Tijchgenoffen geseben werben fonnten. Dies zu vermeiben, mußten bie Bafte mit niebergeichlagenen Mugen bafiten, worauf bie umberftebenben Gunuchen Acht hatten 3). Abenbe und wenn ber Ronig ichlafen ging, mußten bie Reboweiber bei brennenben Leuchten fingen und fpielen und bas Lager bes Ronige umfdreiten; anbere fagen, bag fie bie Racht hindurch mufigirten und bem Ronige bereit maren, wofur fie am Tage ichlafen burften 4). Um Fefte bes Mithra tangte ber Ronig nach verfischer Beife: bas religiofe Befet geftattete ibm, fic an biefem Tage ju beraufchen 5). Das größte Feftmabl gab er an feinem Geburtstage; bie Berfer nannten es bas volltommene. Un tiefem Tage falbte er fich, gab ben Berfern Befdente und bei ber großen Tafel, an welcher auch feine Frauen Theil nabmen. burfte er feine Bitte abichlagen. Er feierte ben Tag, welcher ibm bas Leben gegeben, nach ben Borichriften Barathuftra's, und gang Mien mußte mit bem Ronige ben Tag burch Opfer und Freubenfefte begeben, bem es feinen Berricher verbantte 6).

Bei bem Wechsel bee Soflagere zwischen Susa und ben Palaften Irans begleitete ber gesammte Hofftaat sammt ben Beibern und ben Leibwachen ben König. Auch auf ben Reisen, bie ber König im bebeckten Wagen zu machen pflegte?), sogar in's Felb folgte ber Sarem, ein großer Theil ber Hof- und Staatsbeamten bem Könige.

<sup>1)</sup> Heracl. Cum. fragm. 2. — 2) Xenoph. Cyri inst. 8, 4, 2. 3. — 3) Heracl. 9, 110, 111. Brisson. 1. c. 103. — 4) Heracl. Cum. 1. c. Dieb. 17, 77. — 5) Ktesias und Duris bei Athen. p. 434. — 6) Herodot 9, 110. 111. Oben S. 423. — 7) Herodo. 7, 41.

Eine Menge von Prachtgeräthen, von besonderen Speisen und Getränken wurde mitgeführt, so daß außer den Wagen 1200 Kameele zur Fortschaffung des königlichen Reisegepäckes erforderlich gewesen kein sollen 1). Mit der Feldequipage des letzten Dareios wurden 277 Köche, 26 Topfköche, 13 Milchspeisenbereiter, 17 Getränkebereiter, 70 Kellerbeamte, 40 Salbenbereiter, 46 Kranzslechter gefangen genommen 2).

Die Beiber bes Ronigs zerfielen in zwei Rlaffen, in Frauen bes Ronige und Rebeweiber. Die erften, welche ber Ronig aus ber eigenen Familie (es maren baufig feine eigenen Schweftern), ans bem Befchlecht ber Achaemeniben und ben Familien ber perfifchen Stammbaupter nahm (oben G. 748), hatten ben Rang vor ben Rebeweibern. Auch unter ben rechtmäßigen Gemablinnen gab ce einen Ranguntericieb. Raffanbane batte ben erften Blat unter ben Frauen bes Apros, bie Atoffa mar bie erfte Bemahlin bes Darcios, bie Ameftris bie bes Terres u. f. w. Bon ben Ginfunften ber Frauen bes Ronigs ift oben (G. 920) bie Rebe gemefen. Die Rebeweiber wurden, wie Diobor fagt, aus ben ichonften Jungfrauen Mfiens andgemablt. Bir erinnern une, baß bie Stamme bee Rautafus in jebem fünften Jahre hundert Jungfrauen an ben Sof zu liefern hatten. Die Rebeweiber ftanben im Range fo weit binter ben Roniginnen jurud; bag fie vor biefen nieberfallen mußten 3). Die Bahl ber Rebeweiber betrug nach Berafleibes von Rome breihundert, nach Difaearchos breibunbert und funfzig, nach Curtius breibunbert und fechgig; Diebor fagt, ihre Bahl fei ber ber Tage eines Jahres gleich gemefen. Dag beren Bahl breihundert überftieg, geht baraus bervor, bag nach ber Schlacht bei 3ffos breihundert neun und zwanzig Rebsweiber bes letten Dareios gefangen murben 4). Für bie neu eintretenben Beiber mar nach bem Buche Efther eine Borbereitung von einem Jahre erforberlich, welche in einer besonderen Abtbeilung bes Beiberhaufes vorgenommen murbe. Gie beftand in bem Bebrauche von Spezereien, Galben und Boblgeruchen 5). Der Ronig benutte feine Frauen ber Reihe nach 6). Weber bie Bemahlinnen noch bie Rebeweiber burften fich öffentlich zeigen. Wenn fie ben Ronig auf feinen Reifen, auf bie Jagb ?), in ben Rrieg begleiteten, befanben

<sup>1)</sup> Demosth. Symm. p. 185. — 2) Athen. p. 608. — 3) Deinon bei Athen. p. 557. — 4) Dieb. 17, 77. Athen. p. 557. — 5) Esher 2, 3. 12—14. — 6) Herob. 3, 69. Esher 2, 12. 15. — 7) Herael. Cum. fragm. 1.

sie sich in verschloffenen Wagen ober Sanften. Nicht nur wer eine ber königlichen Rebsweiber berührte, sonbern auch ber, welcher fich auf ben Reisen bes Königs ben Wagen berfelben naherte ober burch bie Reise berfelben binburchging, war bes Tobes 1).

Die Befahr, welche allen bespotisch regierten Staaten brobt, baß ber Sof über ben Staat binausmadft, bag bie Sofintrique bas Staateintereffe übermuchert und bie Bermaltung in's Schlepptau nimmt wenn nicht erbrudt, mar burch bie Debrgabl ber foniglichen Franen, bie Menge ber Rebeweiber in Berfien gefteigert. Es mar unvermeiblich, baf biefe unbeidaftigten Beiber Intriquen in Bewegung fetten, baf bie ebraeizigen unter ibnen bemubt maren, Ginfluß auf ben Gultan ju gewinnen ober ju behaupten und ihre Rebenweiber auszustechen, bag jebe von ben Frauen fur ihre Gobne am beften zu forgen fuchte, baf neben ibnen auch ibre verschnittenen Buter Belegenheit batten, eine bedeutende Rolle am Bofe gu frielen. Baren bie Ronige nicht von festem Charafter und ftarfem Billen, fo fonute es leicht babin fommen, bag bie Wefchide bes Reiche im harem entschieben murben. Die Thronfolge mußte bann querft in's Schwanten geratben, und in ber fpateren Geschichte Berfiene tritt neben ben Beftrebungen ber Beiber, biefe gu Gunften ibrer Gobne gu fenten, namentlich bie Rivalitat ber erften Frauen ber Ronige gegen bie Ronigin Mutter bervor, welche bem Ronige bas Leben gegeben und barum ber lebre Baratbuftra's gemäß eines porgugliden Unfebens am Sofe genoft; fie fan bei ber Tafel an ben groken Reften fogar über bem Ronige 2).

Die Pracht und ber Lugus bes Hofes (wir haben oben ben Bedarf besselben auf etwa 20 Millionen Thaler geschäut), ber Hofbieust wie ber Ausenthalt bes Abels am Hose, die reichen Donationen, mit welchen bie Begünstigten begnabigt wurden, die zahlreichen Beamtungen, die Persern zusielen, die bevorzugte Stellung als herrschenbes Bolt sonnten nicht ohne Wirkung auf die höheren Stände ber Perser bleiben. Sechzig Jahre nach dem Sturze des Asthages war die Lebensweise berselben bereits merklich geandert. Kein Bolt, sagt Herodot, ist so begierig nach fremden Sitten wie die Perser. Sie haben die Reidung der Meder angenommen, weil sie sie sier schoner hielten als ihre eigene, sie tragen auch aegyptische Panzer, und wo sie von einer Bequemsichteit und einem Lugus, einem

<sup>1)</sup> Plut. Artax. 27. - 2) Plut. Artax. 5.

Bergnugen boren, ba trachten fie ihm nach 1). Die mebische Rleibung beftant in einem laugen wollenen Unterfleid mit Mermeln. Beintleibern von bemfelben Stoff und einem Raftan (Ranbbe) Die pornehmen Berfer trugen biefe meite und reiche Rleis bung bunt gewirft, in Burpur roth ober blau gefarbt und bobe Schube, welche bie Beftalt großer erscheinen liegen, fie fcmudten fich, auch bierin ber Beife ber Meber folgend, mit golbenen Retten, Urmbanbern und Ohrringen. Das haar und ber Bart murben lang getragen, forgfältig gepflegt und in loden geordnet. Dagu murben Beficht und Mugen geschminft, Die Saut mit Galben gerieben und eine Menge von Boblgeruchen angewendet 2). Spaterbin gingen bie Bornebmen im Commer nicht obne einen Connenfdirmtrager ans und pflegten im Binter jum großen Erstaunen ber Griechen Santfcbube ju tragen 3). Deber und Berfer liebten es wie bie Inber fich zu fcmuden, jeboch noch mehr fich ein murbevolles und imponis nirenbes Unfeben ju geben. Gie bewahrten ftete eine auftanbige und wohlgeziemente Saltung. Richt nur bag man fie niemale bei ber Berrichtung forperlicher Beburfniffe gewahrte; man fab fie nicht gierig effen ober trinten, man borte fie nicht laut lachen ober ftreis ten, man bernahm feine Musbruche ber Leibenschaft 4).

Mit der Pracht der Aleidung stieg ber Lugus des hausgeräthst und der Bedienung; die häuser wurden mit kostbaren Teppichen geschmüdt, man ruhte auf Betten mit goldenen Füßen, die mit den weichsten Polstern versehen waren; auch die Tische und Tischdeden waren kostbar. Becher, Schalen und Ressel mußten von Silber oder Gold sein, so daß die Taseln der vornehmen Perser von edlem Metall strahlten. Die Reichen hielten eine zahlreiche Dienerschaft, deren Obliegenheiten im Ans und Auskleiden der Hosster, in Baden, Salben und Fristren, in der Bereitung der Polster, in ter Auswartung bei Tisch bestanden. Dieser war gut besetzt, man hielt auf geschielte Schenken, Bäcker und Köche D. Zwar hatte der Tisch der Perser wenig Mehlspeisen, wie hervod sagt und Andere bestätigen, aber es wurden ganze Thiere aufgetragen, und es gab reichlichen Nachtisch in verschiedenen Abtheilungen, so daß die

<sup>1) \$\</sup>text{ftr. 1, 135.} - 2\$) Plut. Crass. 24. Artax. 13. Xenoph. anal. 1, 5. Cyr. inst. 8, 1, 40. Strabon p. 734. - 3) Xenoph. Cyr. inst. 8, 8, 17. - 4) Xenoph. l. c. 8, 1, 33. 8, 8, 11. \$\text{Dbm G}\$ \infty 562. - 5) Aeschyl. Pers. 543. Xenoph. l. c. 8, 8, 16. Strabon a. a. \$\text{D}\$.

Berfer ber Hellenen spotteten, daß sie nur äßen um nicht zu hungern, da ihnen nichts Ordentliches vorgesetzt würde 1). Auch die hergebrachte Mäßigkeit im Weintrinken hielt nicht Stand; die natürliche Trinklust der Iranier wird nicht geringer gewesen sein als die der Inder in der alten Zeit. Um den höchsten Taumel sinnlichen Genusses zu erreichen, wurden den trunkenen Gästen schon zu Dareios' Zeit auch wohl Weider zugeführt 2). Schon um das Jahr 500 v. Chr. waren die vornehmsten Perser so sehr an die Bequemlichkeit ihres Haushalts gewöhnt, daß sie ihre Dienerschaft sammt Röchen und Mägden, ihren ganzen Haren nebst vielem kostbaren Geräth, theils in verschlossenen Wagen theils auf Kameelen, sogar mit in's Feld nahmen, was die Könige auch der gesammten Mannschaft der Garde gestatteten. Man lagerte nun auch unter prächtigen mit Gold und Silber durchwirkten Zelten 3).

Trot biefes Lugus war ber friegerifche Ginn in ben Berfern nicht erloschen. Ihre Geschichte ift nicht arm an Beifpielen feltener Auforferung für ben König und bas Land. Jene Erziehung, welche bie Gobne bes Abels unter ben Mugen bes Konigs und ber Satrapen empfingen wie jene reichen Belohnungen, welche Dareios jeber berborragenben Tuchtigfeit gemabrte, erhielten ben Ginn fur mannhafte Thaten. Die Erinnerung an bie Rampfe bes Spros, bie Rriege, welche Dareios führte, bas Bewußtsein fo vieler und jo großer Erfolge, bas ftolge Gefühl, ben Boltern Afiens gu gebieten, bilbeten ftarte Begengewichte gegen bie Fortidritte ber Bermeichlichung. Much bie, welche ju Saufe am weichlichften lebten, betrieben bennoch bie Jagb, bie gebotene Bertilgung ber Thiere bes Angromainin mit Gifer und felbft bie Pringen fchenten fich nicht, eigenbandig und täglich Gartenarbeit zu verrichten. Damale gab es, wie Xenephon bemertt, altperfifche Bucht und Rraft neben mebifcher Rleibung und lleppigfeit, und Berafleibes von Bontos bemerft, bag bie Deber und Berfer, bie ben Luxus und bie Schwelgerei am meiften liebten, angleich bie tapferften und großbergigften ber Barbaren feien \*). Roch Ronig Artagerres Minemon ftieg trot feines Golbidmude und

<sup>1)</sup> Herodot 1, 133. Strabon p. 734. Heracl. Cum. fragm. 2 ed. Müller bestreitet die Tasesschafterei des Königs wie der persischen Beamten und Beschischaber; dgl. Xenoph. Cyri inst. 5, 2, 17. 8, 8, 10. Strabon p. 733. — 2) Herod. 5, 18 sigb. Plut. Artax. 26. — 3) Herodot 7, 83. 187. 9, 76. 80. 81. 82. Anadas. 4, 4. — 4) Xenoph. Cyr. inst. 8, 8, 15. Heracl. Pont. ap. Athen. p. 512.

feines Burpurfaftans vom Pferbe und ging, ben Schilb am Urm, ben Röcher auf ber Schulter, seinen Truppen an Ruft bie raubesten und fteilften Bergwege Tag fur Tag voran, obwohl bie Mariche fünf Meilen und barüber betrugen. Trot Armbandern und Burpurbofen ibrangen bie bornebuiften Berfer noch lange nach bem Dareios vom Bferbe in ben Roth, um einen ftedengebliebenen Badmagen, ber ben Marich bee Beeres bemmte, berauszubeben, und ber gemeine Solbat icheute fich auch von ber Ralte ericopit, Die Urt an icone bochgewachsene Baume ju legen, bie nur ju feiner Erwarmung vom Beimachtfeuer vergebrt merben follten. Die Boridriften ber Religion maren mirffam und lebendig. Wie bie Ronige an bem gegebenen Wort hielten, fo mar es allen fcmablich, ben Sanbichlag gu brechen, ben Eltern, namentlich ber Mutter, Ehrfurcht ju berfagen, bie Umwahrheit zu fprechen, burch Sanbel und Banbel Gewinn gu fuchen und noch Thufvbibes rühmt von ben Berfern, baf fie lieber gaben ale nahmen 1). Der Stol; ber Berfer jog es por, bem Ronige mit ben Baffen gu bienen, bon ihm Gold und Gaben gu empfangen, ale Sanbel und Rram ju treiben. Gine große Babl bes perfifden Bolles mar im ftebenben Beere beständig unter ben Baffen; bie übrigen bauten ben Acter in alter Beife und pflegten bie Beerben. Gie trugen bie alte perfifche Tracht, bie enge und furge Rleibung bon Leber; ibre Rode reichten nur bis auf ben balben Schenfel und ftatt ber Tiara trugen fie einen niebrigen Bund auf bem Ropfe. Mit ber Tracht und Lebensweise blieben fie ber alten Sitte, ber alten Mäßigfeit tren, übten fie bie alten Runfte bes Reitens und Bogenschiegens. Der Rame ber Berfer mar allen Rachbarn, auch ben Sellenen ein Schrecken; wenige magten es, wie Serobot fagt, nur ben Anblid ber perfifden Reiter ju ertragen und Die Meinungen ber Sellenen maren, wie Blaton bemerft, bereits von ben Berfern unteriocht.

Das leben ber Arier hat in Iran seinen ursprünglichen Charafter treuer bewahrt als im Gangeslande. In einem Gebiete, bas
von schroffen Gegenfähen bes Klima, bes Fruchtlandes und ber Wüste
erfüllt ift, ist es mannhafter und frästiger geblieben als in Indien.
Der alte arische Glaube von dem Kampse der guten und der bösen
Geister wurde in Iran zu einem Shstem des Gegensahes der himmlischen und höllischen Heerschaaren entwicklt, welches den Menschen

<sup>1)</sup> Plut. Artax. 24. 25. Xenoph. anab. 1, 5. Cyr. inst. 8, 8, 2. Thut. 2, 17.

gur Theilnabme am Rampfe gegen bie Bofen vervflichtete, meldes ibn anwies burch feine Arbeit und feine Thaten bas Reich bes Guten auch an feinem Theile zu mehren. Erfüllten bie ifolirten in ftetem Rampfe gegen bie Bufte und bie Steppenvolfer begriffenen Gebiete bes Norboftens, Baftrien und Cogbiana, bie religiofe Aufgabe, bie religiofe Miffion Brane, fo übernahmen bie größeren und beffer erganifirten Panbichaften bee Weftene (bie Meber und Berfer) bie politifche Entwidelung. Gine lange Unterwerfung unter Affprien batte bie Meber mit ber alten Rultur bes Euphrat- und Tigrielantes in Berbinbung gefett. Nachbem fie biefe Berrichaft abgeworfen, vereinigten fie alle Bolfer Brand unter bas Bepter ibrer Ronige, folingen fie bie Refte Affpriene zu Boben, bebnten fie bie Grengen ibres Reiche vom Jubus bis jum Salps aus. Bas bie Deber begonnen, bas vollenbeten bie Berfer burch ibre friegerifche Tuchtigfeit und bie Große ihrer Berricher. Die beiben Fürsten, welche Indien bem Abros und Dareies an bie Geite feten tonnte, erhielt es erft mehr als zwei Jahrhunderte fpater und auch biefe erreichten beren Rraft nub Erfolge nicht. Die feit bem Enbe bes fiebenten Jahrhunderte gwifden Ariern und Semiten getheilte Berrichaft Borberafiens wird in ber zweiten Salfte bes fecheten burch Die Berfer in eine ausschließlich arische verwandelt. Ihnen erliegen ber Reibe nach bie alten Rulturftagten Borbergfiene: Lybien, meldes feit bem Beginn bes Berfalles bes affprifden Reiche tie Stämme und Stabte ber Weftbalfte Rleingfiens zu einer Ginbeit aufammengefaßt bat, bas alte Babblon, welches noch einmal bie semitischen Bebiete, Die Staaten ber Sprer und Die Stabte ber Phoenifer, um fich versammelt bat, julest bas uralte Megbrten.

So waren zum ersten Mase die bis bahin getrennten lokalen und nationalen Bilbungen Asiens, indisches und helsenisches, ägyptisches und baktrisches, sprisches und armenisches, sphisches und mertisches Besen zu einem Ganzen vereinigt. Ungehemmt, ja beschütz gingen die Karavanen, die Waarentransporte von Smyrna nach Susa, von Khrene bis nach Kaçmira. Sich selbst überlassen, wie die nationalen Bilbungen, die verschiedenen Kulturkreise im persischen Reiche es waren, sonnte eine gegenseitige Sinwirkung und Ausgleichung nicht ausbleiben; falls die Nationalitäten nicht stark genug waren aus der Unterwerfung neue Kräfte zu ziehen und die persische herrschaft von innen heraus zu sprengen. Diese Kraft war nicht mehr vorhanden; nur das religiöse Stilleben jeues sprischen Stam-

mes, bessen Staaten von ben Heeredzügen affprischer und babhlonisicher Könige zertreten worden waren, vermochte unter bem toleranten Zepter ber persischen Herricher, in bem heimischen Boben von Neuem Burgel zu fassen und neue Sprossen zu treiben.

Arifches Leben und arifche Bilbung berricht burch bie gange Breite Afiens, von ben Berlenbanten und Rorallenriffen bes inbifden Oceans bis jum' Bellespont. In berfelben Beit, ba bie erften aris ichen Unfiedler fern im Often auf Tamraparni (Ceplon) lanbeten, mußten fich im Weften bie Stabte ber Bellenen am Weftabe bes aegaeischen Meeres vor ben Baffen bes Apros beugen. Noch batte bie Welt fein Reich gefeben wie bas bes Dareios, beffen Grengen von bem Platean von Barta, von ben Rubiern und Regern über Megbyten, von ben Arabern in ber Bufte bee Gingi bie gum Ararat und ben Bipfeln bes Raufafus, bis gur außerften Rprosftabt am Jarartes, bis jum Golblante ber Daraba im Simalaja reichten. 3medmäßige Ginrichtungen ber Berwaltung und bes Beerwefens, ein Steuerspftem, welches fich von ber foftematifchen Ausfaugung Indiene fern bielt, bie Berftellung rafder Berbindungen verboppelten bie Rrafte Berfiens und ichienen ben Beftand biefes Reiches zu ver-Und icon batte Dareios bie Grengen Mfiens überfdritten, ichen hatte er bas trennenbe Meer in ber Enge bes Bosporus überbrudt, icon batten bie Berfer bie Mündung ber Donan gefeben und feften Jug auf bem Boben Europa's, an ber Rufte Thrafiens, an ber Mündung bes Stromon gefaßt. Phoenifer und Berfer hatten auf ben Befehl bes Dareios bie Ruften ber Infeln bes acgaeifchen Meeres, bes Festlanbes von Bellas aufgenommen. Der Blid bes Alleinherrichers ichaute verachtend auf biefe unbebeutenben Gemeinwefen berab, beren jebes wenige taufend Rrieger in's Telb ftellen fonnte, welche in ewigen Gebben mit einander lagen, bei benen es fo viele Willen als Ropfe gab, bie von Rampfen zwifchen Abel und Bürgerthum gerriffen waren, beren Bertriebene fich gur "boben Bforte" bes großen Ronigs brangten, beren Fürsten eifrig bemubt waren, ihre Berrichaft burch bie Bafallenschaft bes großen Ronigs gu erfaufen, die ihm unablaffig Bundniffe gegen ihr eigenes Bolf antrugen. War es möglich, bag biefe fleinen Rantone ohne politifde Ginheit und Gemeinschaft, benen ber bloge Rame ber Deber ein Schreden mar, ihre Gelbftanbigfeit neben Berfien bewahrten, baß fie bem Angriffe bes Beltreiche wiberftanben?

Für ben Bilbungsgang und bie Entwidelung ber Menfcheit

war die Frage von entscheibender Bebeutung, ob das neue dem Oriente unbekannte Prinzip der Selbstregierung der Bürger, welches in den kleinen Kantonen der Hellenen zum ersten Mal in der Geschichte zur Geltung und herrschaft gekommen war, sich behaupten, oder in den weiten Grenzen des Perserreichs untergehen, dem Machtgebot des Alleinherrschers unterliegen werde. Antorität und Majorität, blinder Gehorsam und Selbstbestimmung aus eigener Einsicht, die Massen und der Individualismus standen einander gegenüber, und die Wage war bereits zu Gunsten der gewaltigen materiellen liebermacht geneigt.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

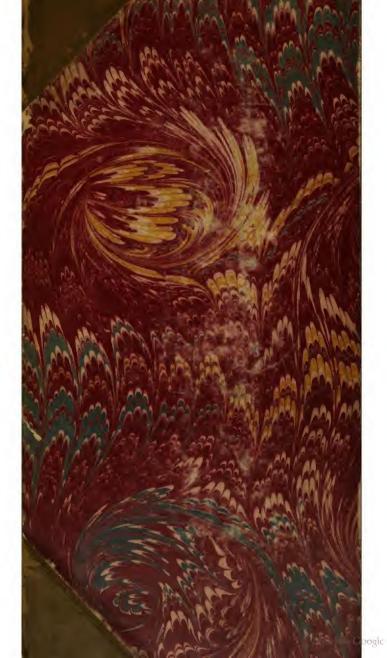